

Clizabeth Foundation,



LIBRARY
OF THE

Gollege of Pew Persey.



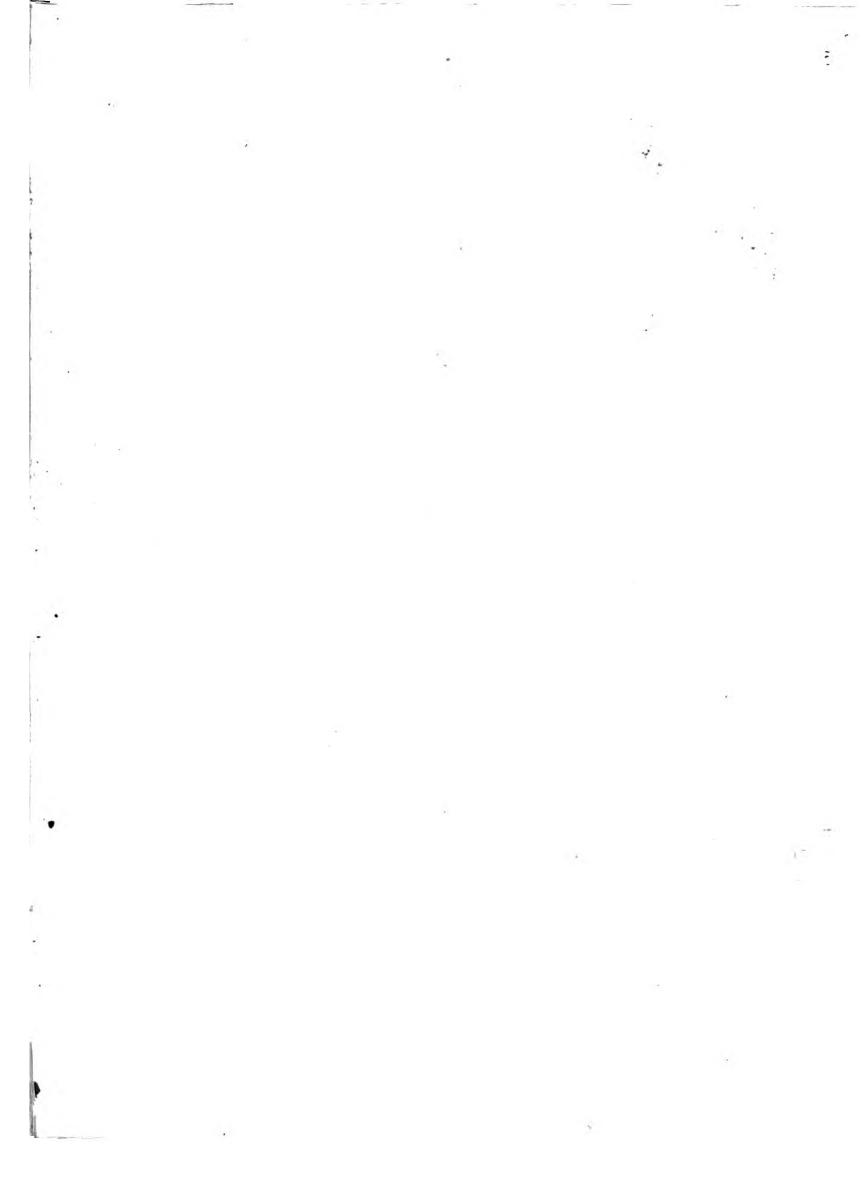



# Globus.

LI. Band.

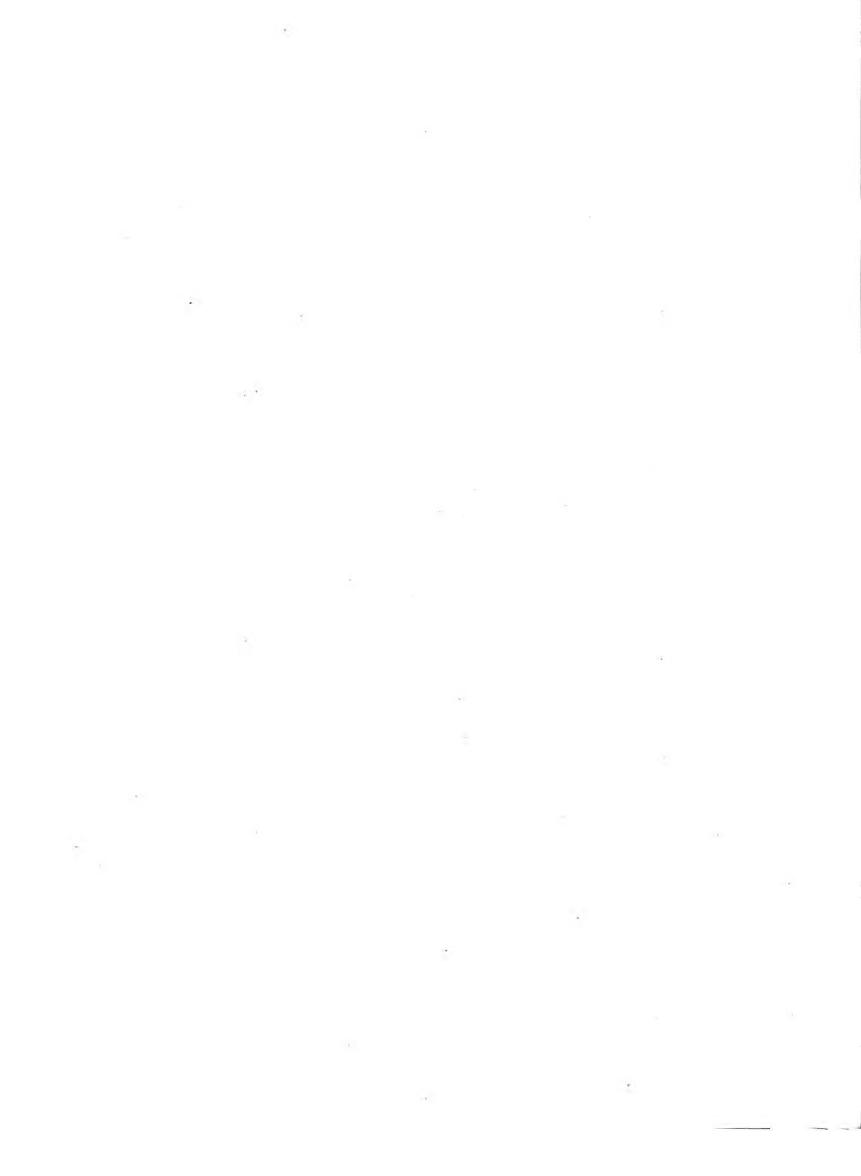

# Globus.

## Illustrirte

## Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

mit

besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie.

Begründet von Karl Undree.

In Berbindung mit Fachmännern

herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Ginundfünfzigster Band.

Braunschweig,

Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn.

1887.

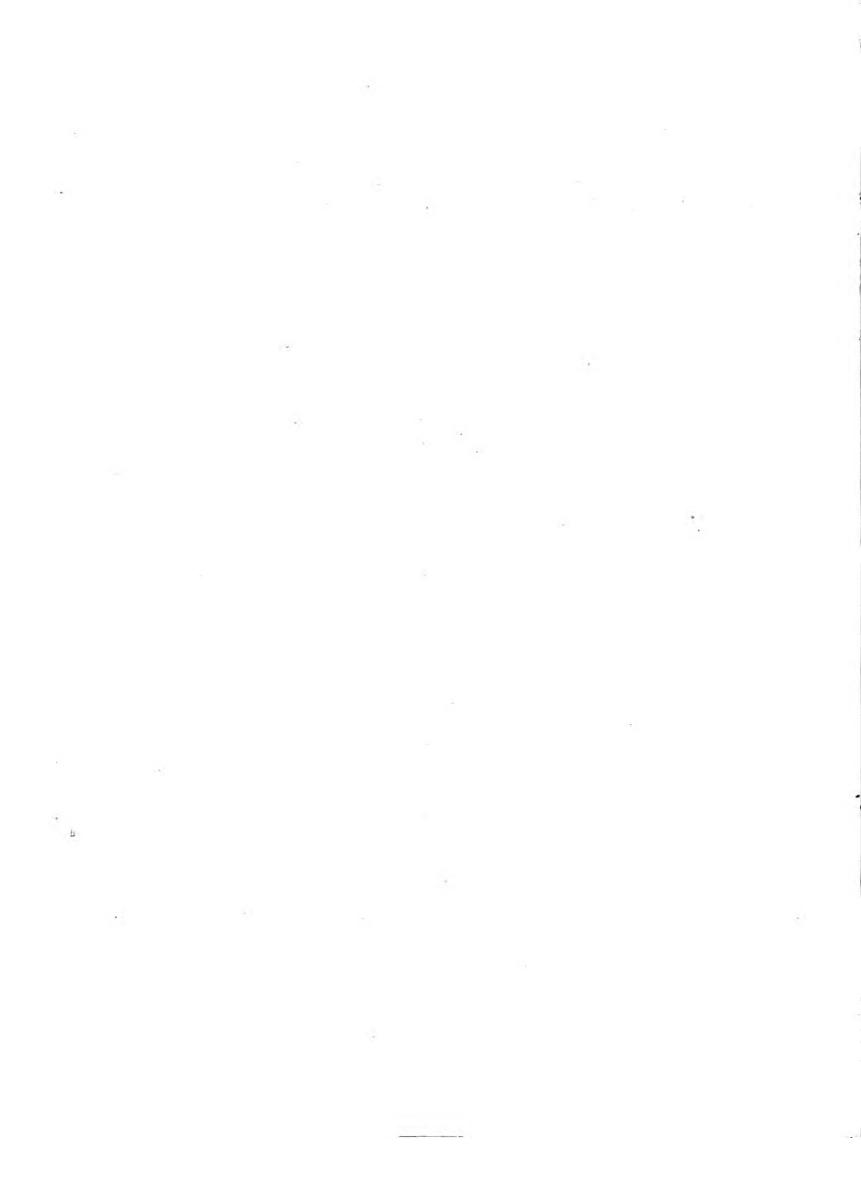

## Inhaltsverzeichnik.

## Suropa.

Rarl Benta über die Berfunft ber Arier

Deutiches Reich. Warum fließt bie Gider in die Rordice? 13. Jur Rettung des Siebengebirges 15. Das Grabfeld von Obrigheim 15. Die Ortsnamen der Münchener Gegend 45. Ringmauers Münchener Gegend 45. Ringmauersanlagen vom Hartgebirge und der Kemmersberg bei Wachenheim in der Pfalz. Bon Dr. C. Mehlis 167. Endgültige Ergebnisse von 1885 174. Die Berhandlungen des sechsten deutschen Geographentages 174. Die Gewitter in Mitteldeutschaft and 204. Die deutsche französische Sprachgrenze in Lotheringen 222. Schissbarmachung des Nedar 239. Die Ortsnamen des Kreises Thann 270. Preisaufgabe der Breslauer Setion des Deutschen und Cesterreichischen Alpenvereins 286. Die geographische Gesellschaft in Jena 319. Glaciale Erscheinungen im Hartgebirge. Bon Dr. Gesellschaft in Jena 319. Glaciale Erscheinungen im Hartgebirge. Bon Dr. C. Mehlis 349. Borgeschickliche Altersthümer der Provinz Sachsen. Bon Tr. C. Mehlis 365. Die Geographische Gesellschaft in Greisswald 366. Führer jür Ilmenau und Eudowa 382. Eder's Tod 382. Mority Wagner's Tod 382. Oesterreich ilngarn. Land und Leute der Hanna. Bon Dr. Karl Lechner 23. 44. 59. Die Entwässerungsarbeiten am Karste 62. Wiederbewaldung des Karstes 78. Schisbarteit der Drina 78. Die Rationalitäten in Tyrol 94. Messungen auf dem Pasterzen Gletscher

174. Pola 175. Mittheilungen des f. f. militär geographischen Instituts 190. Die Rationalitätsverhältnisse Böhmens 222. Jur Ethnologie der deutschen Alpen 222. Jur Ethnologie der deutschen Alben 238. Gebräuche der transfilvanischen Zeltzigeuner bei Geburt, Tause und Leichenbestatung. Bon H. w. Wlislocki 249. 267. Hammel's Alterthümer der Bronzezeit in Ungarn 304. Schweiz. Echweiz. Gli's Schweiz 31. Fossiler Baumstamm im Gneis 94. G. Berndt's Schriften über den Föhn 205. Die Weingrotten bei Lugano 205. B. Studer's Tod 351.

Tod 351. Dänemart und Island. Thoroddjen's

jüngste Reise auf Island 92. Bevölsterung Jslands 254.
Standinavien. Bolfszählung in Oftsinmarten 78. Rorwegens Fischereien im Jahre 1886 108. Raubthiere in Schadelmeffungen in Schweden 109. Rorwegen 382.

Riederlande. Beirathsgebrauche in Oud

Beierland 127.

Belgien. Geographisches Preisausichreis ben durch einen Deutschen gewonnen 239. Großbritannien. Landsenfung 109. Präglaciale Existenz des Menschen in Bales 159. Geographijche Brofeffuren 999

Frantreich. Steinwertzeuge aus einer quaternaren Anochenichicht 15. Die Berjorgung der Stadt Paris mit Quell-waffer 29. Aus dem Cevennengebiete 36. 49. 65. 81. 97. Ergebniffe der letzten

Bolfszählung 94. Rohlenbeden 127. Die Bevölferungsabnahme in Franfreich 141. Sellwald's "Franfreich in Wort und Bild" 143. Die Rebenfrantheiten 159. Die Fauna der Sohlen von Men-159. Die Fauna der Hohjen von wenstene 206. Berbreitung der Mittelmeersflora 271. Die Mont-Cenis-Bahn 319. Wissenschaftliche Missionen 319. Ethnographische Bebeutung von Hausthierrassen 319. Die Bewölferung des Departements Landes 366.

Landes 366. Italien. Die italienische Auswanderung 206. Cholerajahre 271. Spanien. Die Zwergrasse von Ribas 94. Die angeblich prähistorischen Zeichenungen von Altamira 222.

nungen von Altamira 222. Griechen and. Engel's "Griechische Frühlingstage" 62. Europäische Türkei. Anthropologisches über die Albanesen 62.
Eerbien. Bordringen des englischen Handels 239.
Rufland. Meher von Walded's Aufland ußland. Meyer von Walded's Außland 31. Ethnographische Expeditionen 78. Ethnographische Material 109. Zinsnobererze im Kreise Bachmut 159. Russische Pilger nach dem Orient 159. Meteorologische Station an der Murmanischen Küste 190. Berschwinden von Flüssen Kreise Stawropol 190. Berbrennung eines Kalmüsche-Lamas 190. Potanin's Rückfehr 239. Sammlung von Bollsstiedern und Melodien 254. Rossistom in das Romaia Zemlia 351. Erpedition in das Rowaja Zemlja 351. Expedition in das Innere der Halbinsel Rola 366.

## Mien.

B. von Saardt's ethnographijche Rarte von

Affen 240.
Ruffisches Afien. Sibirien. Der Ob-Jenissei-Kanal 46. 382. Die Reise von Bunge und von Toll nach den neufibiris ichen Infeln 46. 63. 175. 301. Grengande= rung gegen China 79. Die Karagassen 90. 103. Wargaritow's Unterjuchungen am Kaijerhafen 110. Sachalin und seine Verbannten 155. 172. Ethnographische Karte von Sibirien 191. Gesellschaft zur Ersorschung des Amurgebietes 191. Verpedischen mit Kamtichafta 191. Expediscionen 2006. tionen nach dem nördlichen Ural 206. Satit Latah in Sibirien 207. Die ruffische Bevöllerung im Süd-Uffuri-Gebiete 271. Die Gletscher des Altai 287. Die sibirischen Juden 287. Die Expedition jur Erforichung ber neufibirifchen Infeln

potrischen Juden 28%. Die Expedition zur Erforichung der neusidirsichen Inseln 301. Vordrigen der Chinesen in Transbaitatien 367. Die Inschriften von Minussinst 382. Neues Goldlager 382. Transklassen zur des Goldlager 382. Transklassen zur der Ausgrabungen bei Bichpet 15. Russische Ausgrabungen der Flüsse Tedihend und Murghab im Frühjahr 1886. Von O. Herstelber 105. Wesselsenst der Anstender in Seramschaft 286. Von O. Herstelber 105. Wesselsen von Keise im Seramschaft 213. Gröffnung der Bahn von Merw die Tschardshung der Bahn von Merw die Tschardshung der Bahn von Merw die Tschardshung der Ergebition nach Transkapen und Chorassan und Keiselsen von Aschabad nach Mesched 191. Resultate der Expedition nach Transkapen von Kogabad nach Mesched 191. Resultate der Expedition nach Transkapen des Regierungssisses nach Samarkand 287. Borzug Ujun-Adas vor Krasnowodst 302. Eine Reise nach Merw 305. 321.

337. 353. 369. Schiffemangel in Ujun-

Raufajien. Theepflanzungen 63. Borläufige Resultate der ju Ende 1886 in Transtautafien vorgenommenen Bolts-

in Transkaukasien vorgenommenen Bolkszählung. Bon R. von Seidlig 185.
Massaksie's Expedition 206. Die Dolmen des Kaukasus 366.
Türkisches Asien. Der mittlere Tigris.
Bon Dr. L. E. Browski 11. Jelisse
jew's Expedition nach Kleinasien 78.
190. Guthe's Palästina 78. Geologie der
Sinatheinsel 95. Der Dicholan 124.
Beränderung im Mündungsgedicte des
Flusses hermos in Kleinasien. Bon
heinrich Kiepert 150. heidnische
Keminiscenz des Damascus 271. Bau
einer abessinischen Kirche in Jerusalem
286. Aussindung des alten Kolophon. 286. Auffindung des alten Kolophon. Bon Prof. Heinrich Kiepert 296. Geologische Reise nach Lesbos, Samosthrafe 2c. 319. Die mohammedanische Staverei 319.

Arabien. Bolitische Berhältnisse zwischen Türken, Arabern und Engländern 254. Die Quartiere Mektas 302.

Fran. Capus' und Bonvalot's Reife 110. 271. Die Reife von Maitland und Talbot durch das Hagaren Land 127. Botavijde Ergebnisse des Dr. Aitchison 159. Topographische Arbeiten der Engländer 160. Zinnvortommnisse in Serstan 175. 240. Ethnographische Sammlung 191. Eine Dortsbockeit in Südperstein. Bon Dr. Otto Stant 199. Ressien und Dr. Otto Stapf 199. Persien und seine Regierung. Bon H. Bambery 234. Die Sinds Pischins Eisenbahn 255. ürfische Chanate. Umwälzungen in

Buchara in Folge der Gijenbahn 143. Grum - Gribimailo nach Bamir 352.

11 7 1 . 1

Britijd Indien. Die Malediven 30. ritisch Indien. Die Malediven 30. Kann Indien Europäern zur heimath werden? Bon Emil Jung 71. 87. Prähistorische Steingeräthe 95. Begräbnisgebräuche auf den Risobaren 95. Kntwidelung der Theefultur in Britisch-Indien 110. Topographische Arbeiten 160. Ueber die Flora von Ceplon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima. Nach dem Englischen von H. Trimen 186. 202. Todesfälle durch Schlangen und wilde Thiere 271. Anthropologische Untersuchungen im nördlichen Indien 352.

hinterindien. Das Tet-Fest in Tongfing 14. Woodtsorpe's Reife in das Quellgebiet des Framadi 126. China mit Bajallenstaaten. Reu-

hina mit Basallenstaaten. Reuorganisation von Formosa 15. Die russische Expedition nach dem Chan-Tengri
31. 79. Russische Gandelskarawane nach
Tibet 144. Carey's Reisen in Tibet
und Ostturkestan 222. 335. Denkmal
für Adolf Schlagintweit in Kaschgar 255.
Prshewalski's dritte Reise in CentralAssen 257. 273. 289. Potanin's Expedition nach China 316. Reise dreier Engländer in der Mandschurei 319. Die
Provinz Tarbagatai 352. Russische Expedition nach der Wongolei 382.
orea. Räumung des Samilton-Sosiens

Rorea. Räumung des hamilton : hajens durch Grogbritannien 128.

Japan. Ernftes und Beiteres aus Japan

364. Riederländisch=Indien. Die Kohlen-gruben am Kutei 15. Der Topeng auf Java. Bon Emil Metger 55. A. Ba-stian, Indonesien 95. Fransz' Reise im inneren Celebes 175. Die Sangir- und Talauer-Inseln 175. Die Chinesenfrage

1000. Bd.5

191. Chinefiiche Rommiffion 207. 3n-191. Chinetige Kommitton 201. In-bisches Hofleben 251. Berhältnis der Eingeborenen zu den Pflanzen 255. Es-bare Erden 271. Topographische Ar-beiten auf Sumatra 272. Geplante

B. M. Fijder's Reifen und Tod 31. Buch: ner über Acclimatisation in Tropensgegenden 223. Die Kolanuß. Bon M. Edardt 283. Erinnerungen an Gustav Rachtigal 287. Englische und frangofiiche Miffionare 367.

Marotto. Spanische Aufnahmen 46. Kabel von Tanger nach Gibraltar 160. Französische Reisen 255. Horowig' Buch

über Maroffo 302.

Algerien und Tunefien. Cognat's und Saladin's Reifen in Tunefien 1. 17. 33. Berichiedenheit der Mauren und Araber 46. Ergebniffe des algerifchen Cenjus 96. Berfehr im Sajen von Tunis 110. Gin fleißiger Löwentödter 191. Halfa-Gewinnung 302. Hamy's und Collignon's anthropologische Untersuchun-

Türfijches Rordafrita.

Türkisches Rordafrika. Einnahme von Chat durch die Tuareg 144.
Sudan. Erforschung des Welle durch Junker 96. 160. Rachrichten von Emins Pajcha und seine Erforschung des Albert Ryanza 367. Wiederherstellung der Bersbindung mit Chartum 383.
Negypten und Rilgebiet. Subsossible Wollusten aus dem Fajum 46. Rachsrichten von Junker und Emins Bey 47. 96. 240. 377. Rubigere Justände im

96, 240, 377. Ruhigere Zustande im ägyptijchen Sudan 128. Robecchi's Wan-berung nach Siwah 144, 256. Bernich tung von Manuffriptfarten des Sudan 160, 302. Der Stlavenhandel im Rothen Meere 288.

Abeffinien. Eroberung von harar durch Schoa 207. Cecchi's Reifewert: Bon Beila bis an die Grenzen von Raffa 214. 231, 246, 263, 280, 310, 327, 343. Der Bertrag zwischen England und Abeffinien

vom Juni 1884 303.

Oftafrita. Grengabmachungen zwijchen bem Deutschen Reiche, Großbritannien

Queensland. Bollsjählung 16. Rabel

von Cape Port nach Thursday Island 160. Cenjus von 1886 208.

Gifenbahn auf Sumatra 302. Berbot der Kulis Anwerbung auf Java 367. Philippinen. A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan 113. 129. 145. 161. 177. Spanische Riederlassungen auf

## Afrika.

und bem Gultan bon Bangibar 32, 79. 176. Graf Pfeil's Reifen 80. Grengabmadungen swiften Bortugal und bem Deutschen Reiche 96. Lenz' Anfunft in Sanfibar 110. 256. Die Expedition Stanley's jur Befreiung Emin-Bajca's 15. 110. 144. 191. Laft's Expedition jum Ramuli- Pif 110. 223. Telety's Expedition 128. Widersprüche in Staats- verträgen 128. Das Kilimandicharo-Gebiet im deutschen Besitze 160. Ein afrikanisches Sauptlingsgrab 240. Große Expedition nach Deutsch-Oftafrika 303. Die zoologischen Ergebnisse der Expedition von Böhm, Kaiser und Reichard 320. Erwerbung eines Rohlenhafens durch Spanien 335. R. W. Schmidt's geolo-gifche Forschungen 352. Grenzvertrag mijden England und Franfreich 352.

Die Ausbeutung des Affal-Sese 377. Inneres (Congo Staat). Die Räumung der Falls-Station 16. 63. Neue Ex-peditionen 128, 272. Die Lutotessa, die gynofratifche Ronigin des Lunda-Reiches. ley's Expedition zur Befreiung Emin-Bajcha's 191. 288. Die Welle Frage 160. Die zweite Befahrung des Leopolds Sees 207. Die Baluba und Bafuba 220. Bove's Urtheil über den Congo 223. Wigmann's neueste Reisen im sudlichen Congobeden 272. Stanlen's Bertrag mit Tippu = Tip 288. Grenfell's Befahrung bes unteren Quango 288. Grenzveranderung zwischen bem Congo-Staate und ben franzöfischen Besitzungen Staate und den französischen Bestgungen 303. Steinwertzeuge 320. Kassa dass Die belgische Eisenbahrs Expedition 352. Reue Dampferverbins dung mit dem Congo 352. Ausfuhr des Congo : Staates 367. Erforschung des Intisse Flusses 367. Chavanne's Buch über den unteren Congo 383.

Mindango und Palawan 144. Sitten und Bräuche der Flocanen auf Luzon. Bon Prof. F. Blumentritt 359. 376.

Süden. Die Reise des Dr. Schinz 110. 144. Der Agami-See noch nicht aus-getrodnet 144. Holub's Rückehr 176. Portugiesische Expedition nach Zimbabye 176. Bau der Delagoa-Eisenbahn 240. Ratals Sandel 288. Theilung des Bulu-

Kandes 367.
Beften (füblich vom Nequator). Das Riella-Spiel der Reger. Bon Dr. Max Buchner 8. Migerfolg ber beutich: fübmeftafrifanischen Bejellichaft 16. Reue deutsche judwestafritanische Compagnie 63. Aus Portugiesisch Bestafrita 75. Grenzahmachungen zwijden Bortugal und bem Deutiden Reiche 96. Grootfontein unter deutschem Schuhe 128. Lüderig' Untergang 176. Französische Aufnahmen 207. Expedition nach Owambo : Land 383.

Westen (nördlich vom Aequator). Der Name Senegal 63. Krause's Ankunst in Mosi 110. Abreise de Brazza's 160. Rückschr Thiel's 160. Staudinger's und Hartert's Reise in den Haussa Staaten Dattert's Reife in ben Haufa Staaten 207. Bergrößerung des englischen Prosteftorates an der Goldtüfte 208. Quisroga's Reise in der westlichen Sahara 223. Ein Jug des Haussafflichen von Saria 256. Spanischer Besit, in der westlichen Sahara 288. Zintgraff's Reisen in Kamerun 303. Deutscheftstranzösische Grenzbestimmung an der Slavenküfte 320. Erzichtung einer missenschaftlichen 320. Errichtung einer wiffenichaftlichen

S20. Errigiung einer vinjenigapitigen Station in Kamerun 336. Bimbia und Bictoria. Bon Dr. Pauli 247.
n i eln. Frankreichs Bestigungen im madagassischen Archipel 16. Tamatabe von den Franzosen geräumt 144. Bolkselemente und Bolksleben in Madagaskar. Bon Dr. C. Keller 152. 169. 181. Die Insel Réunion. Bon Dr. C. Kelster 378

ler 378.

## Mustralien.

Rabel von Brisbane nach Bancouver 47. Reu = & ud = Bales. Statistisches 96. Entdedung eines Labyrinthodonten 111.

Ertrag ber Bictoria. Beinbau 176. Beriefelung mufter 208. Goldfelber Begenden 384.

## Inseln des Stillen Oceans.

Mus bem westlichen Stillen Ocean 119. 137. Neus dem westlichen Stillen Vean 119, 137. Neus Guine a. Untersuchung des Hoons Golfes 16. Bermessungen im britischen Gebiete 16. Mitsuchos Massay's Aus-stellung 47. Küstenausnahmen in Kaiser Wilhelms Land 208. Der Plan einer russischen Kolonie aufgegeben 240. Bos gan nach dem Südosten 288. Chalmers nach dem Mount Owen Stanlen 303.

Strachan's Reife 303. Reuentbedte Infel nördlich von Reu-Guinea 303.

Sonftige europäifche Rolonien. Boltsgählung auf Reu-Seeland 16. Die nördlichen Calomonsinfeln deutich 47. Tas Dewarra-Geld auf Reu-Britannien 76. Parkinson's Buch über den Bis-marck-Archipel 80. Marche nach den Marianen 191. Bulkanische Ausbrüche

auf Reus Seeland 208. Cenjus von Reus Seeland 208. Abnahme der Kauris sichte auf Reus Seeland 336. Die Wallischeln französisch 384. Die übrigen Infeln. Presbyterianische Mission auf den Reus Hebriden 191. Bertehr zwischen haus die an Franzisch 384 cisco 384.

## Mordamerika.

fifchfang im Stillen Ocean 73. Britisch = Rordamerika. H. Lemde's Canada 47. Aztetische Alterthümer auf Queen Charlotte Island 63. Der Mount St. Elias 111. Entdedung von Goldslagern 256. Reufundland und seine Bischerich. lagern 256. Reufundland und seine Fischereien. Bon Ernst von Hesse Bartegg 298. 314. Erforschung des oberen Pulon 368. Dampfer auf dem unteren Madenzie-Flusse 368.

Syde Clart's Phantafien 63. Der Bal-

Bereinigte Staaten und Alasta. Rünftliche Alterthümer 16. Stonen's Erforschungen im nordwestlichen Alasta 47. Weibliche Indianerhäuptlinge 63. Rajche Berbreitung einer Meerschnecke 63. Buffalo und Chicago 77. Die amerikanische Landwirthschaft und ihre Feinde 93. Abnahme der Chinesen 111. Die Salzlager von Nevada 111. Kirchschiff's Calisornische Kulturbilder 111. Die calisornische Gisteiche 111. Ginwanderung russischer Staatsangehöriger 192. Der Glasberg im Pellomstones 192. Der Glasberg im Pellowftone-Park 192. Ausgrabungen in den Mounds 192. Das angebliche Ausster-ben der Indianer von Kordamerika 217. Strenger Winter in Montana 224. Seil= methode der Apaches und Tontos 224. Bletiderwirtungen an ber Beftfufte von

Washington Territory 334. Der ameri= fanijde Mais. Bon B. Emerbed 361. Gricheinungen bei dem Charleftoner Erdbeben 368. Alasta 384. Der Muir-Gleticher in Brabiftorifche Faljchung 384.

Megito. Die Injel Guadalupe 204. Die verichiedenen Arten ber megifanischen

Bilberichrift 256.

Centralameritanische Staaten. Die Stulpturen von Pantaleon in Guatemala 80. Angebliche Hertunft der centralameritanischen Kultur aus Oftasien 384.

Infeln. Raribijde Alterthumer 80.

## Südamerika.

Noch ein Wort über die Herfunft der Bohne. Bon R. A. Philippi 157. Ochjenius über das Alter einiger Theile ber judamerifanijden Unden 192.

Benezuela. Landichaftlicher Charafter der Anden Benezuelas. Von Dr. W. Sievers 8. 26. 41. Erdbeben 32. Chassanjon's Reise nach den Orinoco-Quellen 176. 368.

Buiana. Curinam 106. Golbertrag in

Bear's Reife auf dem grönländischen In-landeise 48. Nordenstiöld's Reise in Grönland 193. 209. 225. 241. Die

Der Walfischjang im Stillen Ocean 73. Meerestiefen zwijchen Celebes und

Surinam 192. Chaffanjon nach ben

Surtham 192. Sgajanjon nach ben Quellen des Essequibo 368. Brafilien. Der Gandel des Amazonens gebietes 111. Neue Expedition in das Quellgebiet des Schingu 128. Breitens bach über die deutsche Auswanderung nach Brafilien 303. Abnahme der Tartaruga-

Schildkröte am Amazonenstrome 336. Bolivia. Gebräuche der Ahmara 221. Thouar's Reise in den Gran Chaco 240.

rgentina. Längenbestimmung von Cordova 48. Grenzregulirung in den Missiones 64. Ramon Lista's Expedition nach Feuerland 304. Die Sprache der Argentina.

Jahgan auf Feuerland 317. Chile. Die Expedition nach dem Rio Palena 304. Reue Provinzen im Araufanerlande 368.

Beru. Bertrag mit Bolivien 64.

## Polargebiete.

Spperostosen nordischer Völker 256. Diissionar Kleinschmidt's Tod 256. Die Reisen von Gilber und Macarthur 288.

336. Geplante Expedition nach der Rordostfüfte von Grönland 352.

## Oceane.

Buru 96. Diego Garcia 111. Krum: mel, Der Ocean 112. Zur Tieffee:

forichung 158. Triftan d'Acunha 221.

#### Anfsätze und Aittheilungen. Vermischte

Ethnographische Karten 48. Die wilden Jiegenarten 64. Der Ursprung der Bronze 64. Noch ein Wort über die Herfungt der Bohne. Bon R. A. Phistippi 157. Die Thätigkeit der engslichen Küstenvermessung im Jahre 1885 111den Kustenvermezung im Jagre 1885 253. Basco de Gama's zweite Reije 272. Die Wollustenjauna der Atlan-tijchen Inseln 304. Die Wichtigkeit und Berbreitung der Eufalypten 331. Die Diaspora-Conserenz 336. Wezger's geo-graphischstättisches Weltlexiton 368.

#### Bom Büchertifche.

C. Mehlis, Das Grabfeld von Obrigbeim 15.

Egli, Die Echweig 31.

F. Meyer von Balbed, Rugland II. 31. F. hirt's Geographijche Bildertafeln III.

B. Rohlis, Quid novi ex Africa? 46. D. Lemde, Canada 47. A. Stähelin, Sommer und Winter in Südamerita 48.

M. Baftian, Bur Lehre von den geograsphijden Provinzen 48.
G. Engel, Griechijche Frühlingstage 62.
M. Neumanr, Allgemeine Geologie 64.
F. Ragel, Bölfertunde 64.

Ebers: Guthe, Balaftina 78. 254. Bartinjon, Im Bismard-Archipel 80. Bidermann, Die Nationalitäten in Tyrol

A. Baftian, Indonesien III. 95. A. Kappler, Surinam 106. Th. Kirchhoff, Californische Kulturbilder

111.

D. Krümmel, Der Ocean 112. A. Woeitof, Die Klimate der Erde 128. F. von Hellwald, Frankreich in Wort und Bild 143.

Die Berhandlungen des jechften deutichen Beographentages ju Dresden 174.

Bola, seine Bergangenheit, Gegenwart und Zukunft 175. Mittheilungen des k. k. militär-geogra-phischen Instituts 190.

Europäische Wanderbilder 205. 319. 382. Europaijce Wanderbilder 205. 319. 382. Schlesinger, Die Nationalitätsverhältenisse Böhmens 222. This, Die deutscheftranzösische Sprachegrenze in Lothringen 222. L. Steub, Jur Ethnologie der deutschen Alpen 238.

B. von Saardt, Ueberfichtstarte ber eth= nographijden Berhaltniffe von Afien 240. ban ber Burg-Dimer, Das Leben in

der Tropenzone 255. B. Stehle, Orts., Flur: und Waldnamen des Kreifes Thann 270.

Stier, Blamifder Bericht über Basco be Bama's zweite Reife 272.

Sama's zweite Reife 272.
D. Berlin, Erinnerungen an Gustav Rachtigal 287.
Hachtigal 287.
Harotto 302.
B. Breitenbach, Die deutsche Ausswanderung 2c. 303.
J. Hampel, Alterthümer der Bronzeszeit in Ungarn 304.

Mittheilungen ber Beographischen Befell= ichaft zu Jena 319.

Max Buchner, Kamerun 335. R. Penta, Die hertunft der Arier 351. Borgeschichtliche Alterthümer der Provinz Cachjen 365.

E. Metger, Geographischestitisches Weltseiten 368. Fils, Bad Ilmenau 382. 3. Chavanne, Reisen und Forschungen im alten und neuen Congostaate 383.

#### Mitarbeiter.

Blumentritt 359. 376. L. E. Browsti 11. May Buchner 8. 135. M. Edardt 283. B. Emerbed 361. G. von Beffe-Wartegg 298. 314. D. Senfelder 105. Emil Jung 71. 87. C. Reller 152. 169. 181. 378. Beinrich Riepert 150. 296. Karl Lechner 23. 44. 59. C. Mehlis 167. 349. 365. Emil Detger 55. 3. Partich 205. Bauli 247. R. A. Philippi 157, 304. R. von Seidlig 185. W. Sievers 8, 26, 41. Otto Stapf 199. S. Bambery 234. S. von Wlislodi 249. 267.

#### Todesfälle und Refrologe.

ameron 219. Champain 219. Desjardins 219. Dubois 16. G. A. Hijcher 31. Forjyth 219. George 219. Jordan 219. Kirchenpauer 219. Kleinschmidt 256. Lüderig 176. Mac Gregor 219. Moore 219. Pim 219. Stone 219. B. Studer 351. A. Ziegler 286. Eder 382 Cameron 219. Champain 219. Desjardins 351. A. Ziegler 286. Eder 382. Morrig Wagner 382. Danenhower 384.

#### Bergeichniß von Autoren, Reifenden u. f. w.

Abbo 382. Aithijon 159. Andree 48. Aspelin 382. Asmann 204. Balfajchin 352. Bastian 48. 95. Berejowssi 316. G. Berndt 205. Berquin 255. Biders

mann 94. Bransford 80. Breitenbach 303. Brinton 256. Brydges 316. Bobyr 383. Bodio 206. Böhm 320. Bonvalot 110. 271. Bourne 111. Bove Bonvalot 110, 271. Bourne 111. Bove 222. Buchner 222. 335. Bunge 46. 63. 175. 301. van der Burg 254. Capus 110. 271. Caren 222. 335. Carvill Lewis 110. Chaffanjon 176. 368. Chalmers 303. Chantre 366. Chavanne 383. Collignon 383. Coquillyat 63. Dawjon 368. Dienner 254. Douglas 16. C. Douls 255. Dittig 254. Cgli 31. Chrenreich 128. Cmin Pajcha 47. 367. Frans, 175. Foote 95. de Foucauld 255. Fulford 319. Gamel 352. van Gèle 272. Et. George Gore 127. Gilber 288. Glajer 254. Greene 204. Grenjell 207. 288. Grung Grschimailo 352. van Hart 240. Greene 204. Grenfell 207. 288. Grums Grisimailo 352. von Haardt 240. Hand 383. Sanyel 304. Hand 383. 384. Handen 256. Hartert 207. Hans 387. Hans 302. Hans 302. Hand 383. Handen 302. Hand 383. Handen 302. Hand 383. Handen 319. Hand 319. fer 47. 96. 110. 160. Ranhdin 206. Reane 383. van der Kellen 75. Th. Kirch-hoff 111. Kobelt 304. Krasnow 31. 79. Kraufe 110. Krümmel 96. 112. Ku-derin 144. Kund 303. 336. Kusnehow 206. Lafite 319. Lapeyrère 366. Laft 110. 222. 240. de Launay 319. Lenz 110. 256. Le Ballois 255. Carvill Lewis 110. 256. Le Ballois 255. Carvill Lewis 110. Lifta 304. Macarthur 288. 336. Margregor 126. Maittand 127. Masterow 383. Man 96. Mantell 160. Marayta 94. Marche 191. Magaritow Marapta 94. Marche 191. Magaritow 110. Majon 80. Masjalsty 206. Mehlis 15. Metgaer 368. Meyer von Balved 31. Mitlucho-Maslay 47. 240. Minoret 319. Mizon 207. Montagu Kerr 383. de Mortillet 64. Niederslein 64. Noad 320. Rojjilow 351. Ochjenius 192. Ogilvy 368. Paiva d'Andrade 176. Pantusjow 15. Parstinjon 80. Pears 48. Penka 351. Petrowsti 254. Graf Pfeil 80. Potanin 239. 316. Cuedenseldt 46. Quiroga 222. Riezler 45. Risley 352. Niviter 206. Robecchi 256. Rojjett 30. Rouvier 207. Royer 64. Savorgnan de Brazza 206. Robecchi 256. Royett 30. Roubier 207. Noper 64. Savorgnan de Brazza 160. Schinz 110. 333. K. W. Schmidt 352. Adolf Schlesintweit 254, von Schleinig 208. Schlesinger 222. Schumacher 124. Seeland 174. Serrand 304. Seton-Kar 111. 384. Sitvestrowitich 110. Stajji 316. Snoud Hurgronje 302. 319. Sotolow 287. Stanley 15. 110. 144. 191. 288. Stanley 239. 15. 110. 144. 191. 288. Stauber 239. Staubinger 207. Stehle 270. von den

Steinen 128. Stier 272. Stoney 47. Strachan 303. Sunis 367. Talbot 127. Graf Teleky 128. 335. Thiel 160. This 222. Thoroddjen 92. Thouar 240. von Toll 46. 63. 175. 301. Bamsbery 287. Bogan 288. Bogel 128. Breeland 80. Wesselowsky 110. Wifsmann 272. Boeifof 128. Bolf 335. Wologdin 110. Woodthorpe 126. Woropaj 206. Wright 334. Younghusband 319. Zampa 62. Zboïnsti 320. Zintsaraff 303.

## Blluftrationen.

Enropa. Österreich.

Sannatifches Brautpaar 24.

Franfreid.

Ispagnac 37.
Schloß Charbonnières 38.
Castelbouc 39.
Saint-Enimie 40.
Der Causse Méjan 50.
Mühlen von St. Chélh 51.
Pougnadoires 52.
La Maléne 53.
Einfahrt in die Stromenge 54.
La Croze 55.
Im Cirque des Baumes 66.
Perte du Tarn 67.
Pas de Souch 68.
Roche Aiguille 69.
Les Bignes 70.
Fahrt durch die Stromschnellen 82.
Das südwestliche Borgebirge des Causse Méjan und das Dorf Le Rozier 84.
Einsiedelei St. Michel 85.
Broc de la Bouillière 86.
Bramabiau 98.
Cirque des Amats 101.
Cirque des Rouquettes 102.

#### Afien. Philippinen.

(M. Marche's Reife.)

Eine Borstadt Manilas nach den Ortanen vom Ottober und November 1882 114.
Springbrunnen auf der Promenade San Miguel in Manila 115.
Bucht von Puerto Princeja 115.
See=Arjenal in Puerto Princeja 116.
Kajerne in Puerto Princeja 117.
Hätte in Puerto Princeja 118.
Calao (Anthracoceras Marchei) 130.
Midaus 130.
Midaus 130.
Mangrovebäume am Tapul-Flusse 131.
Balabac 132.
Ein Priester der Tagbanuas opfert dem Gotte Boco 133.
Kleines Bijamthier (Tragulus Kanchil) 134.
Psausajan (Polyplectron Napoleonis) 134.
Die Insel Rita 146.
Camugyan-Inseln 146.
Berlassens Rager der Tagbanuas 147.
Mündung des Flusses Coihulo in die Ulugan-Bai 148.
Berggruppe auf den Calamianas-Inseln 149.
Erbeutung eines lebenden Python 162.
Tagbanua-Hütten auf der Stelle des früheren Dorses Coron 163.
Untersuchung einer Höhle 164.
Begrädnisstätte der Tagbanuas auf der Insel Dibatac 165.
Malbato 166.
Eingeborene von Siasse 178.
Die Insel Lapac 179.
Brab des berühmten Pandita Said auf der Insel Bongao 180.

Mongolei und Tibet. (Prihemalsfi's britte Reife.)

Gepädftude und Belte ber Expedition 258. Die Mitglieder ber Expedition 259.

Kameele ber Expedition 260.
Der Kirgije Mirjajch Albiarow 261.
Ein Schneesturm 262.
Sasjaulwald 262.
Ein Sasjaulstrauch und ein Zweig davon 263.
Wildes Pferd 275.
Wildes Kameel 276.
Unterwegs in der Wüste 277.
Ein Tarantische aus Chami 278.
Die Daje Chami 279.
Die Wüste von Chami 290.
Die Dase Sastscheu 291.
Der Dasfusjan 292.
Der Kutujaman 293.
Oletscher des Humboldts-Gebirges 294.
Der Maral 295.

Transtafpijdes Gebiet. Der Safen Ugun-aba 306. häuser von Eisenbahnbeamten 306. General Annentow 307. Dunen mit Schutgaunen gegen Canbverwehung 308. Turtmenisches Dorf 309. Turtmenenzelt 310. Tete-Rinder 322. Walle von Got-tepe 323. Turfmenen 324. Turfmenen que Merm 325. Ruinen einer Dofchee bei Aschabad 326. Eingang in die Festung von Merw 338. Merw bei Cochwasser des Murghab 339. Eine Straße in Merw 340. Militarbauten in Merw 341. Martt in Merw 342. Mauern der Festung von Merw 354. Pflügende Tete 355. Altes Tete=Weib 356. Turfmenen im ruffischen Dienste 356. Die Ruinen von Alt-Merw 357. Ruinen einer Moschee in Alt-Merw 358. Das "Saus des jungen Daddens" in Alt-Merm 370. Grabmal des Sultans Sandichar 371. Aus den Ruinen von Alt-Merw 372. Merm im Winter 373. Turtmenischer Chan 374. Turtmenischer Raufmann auf dem Bazar von Astabad 374.

#### Tunejien.

Betammtanficht von Batu 375.

Die Rasbah (Burg) von Raffa 2.

Annerer Hof der großen Mojdee von Kajja 3. Antunft in der Dase el-Hamma 4. Hof eines Hauses in der Dase el-Hamma 5. Kubba aus dem Wege von el-Hamma nach Tozer 6. Plat mit Säulenhalle in Tozer 7. Duelle in Degasch 18. Schlucht im Dichebel Stah 19. Kömische Graddenkaler in Sideklicht 20. Keriana 21. Die Thermen von Thelepte bei Feriana 21. Nausoleum von Helepte bei Feriana 21. Nausoleum von Helpte bei Feriana 21. Genschir Tamesmida, Ruine eines römisichen Castells 22. Genschmal der Flavier in Kasserin 34. Stauwerf in Wed ed-Derb bei Kasserin 35.

#### Beftafrifa.

Gin Riella Brett, etwa 70 cm lang 8.

Inneres.

Die Lutoteffa nebst Dienerin und Reffen 136.

#### Madagascar.

Junge Sakalaben 181. Ein Sakalabenmädchen 182. Eine Sakalabenfrau 183. Ein Sakalabendorf an der Westküste Masdagascars 184.

Polargebiete. Rordenftiöld's Reife in Bronland. Rentjavit von Rordoften gejeben 194. Estimos begrußen die Antunft ber "Cofia" Die Rolonie Julianehaab 196. Grönlandische Frauen und Rinder aus Julianehaab 197. Die Kolonie Jvigtut 198. Der Kryolithbruch bei Jvigtut 210. Egedesminde 211. Der Aulaitfivit-Fjord 211. Der Sofiahafen, von dem Beltplag ber Grönlander gejeben 212. wroniander gejehen 212. Zweiter Lagerplat auf dem Inlandeije 212. Das Kochen auf dem Eije 213. Ortsbestimmung auf dem Inlandeije 213. Fluß auf dem Inlandeije 214. Zugordnung 226. Ansicht vom Binneneise. Auf den Strandeines Inlandsees aufgeschraubte Eisblöcke 227. 227. Abfahrt der Lappen vom 18. Beltplag 227. Binnensee am Rande des Inlandeises 228. Der Estimo Roludat 229. Das vermeintliche Brattahlid, von Nordsoften gesehen 230. Die Kolonie Friedrichsthal 230. Strandpartie am Itel-Sunde 231. Grönlands Oftsüste südlich vom KönigssOscar:Hafen 242. Grönländer von der Difchrace 243. Feljen an ber Oftfufte Grönlands, ben Rönig-Oscar-Hafen umrahmend, aus einer höhe von 2000 Fuß gejehen Grönländisches Madden von der Mijdrace Grönlandifches Wohnhaus bei Godhavn Grönländischer Sundeschlitten 245. Grönländischer Hundeschlitten, versertigt aus fleineren, mit Riemen zusammen-gebundenen Holz- und Knochenstüden 245. Estimofnaben 245.

#### Rarten und Blane.

Golf von Smyrna. Bon H. Kiepert (1:40000) 150. Mündung des Gediz-tichai (1:80000) 151. Durchschnitt eines neolithischen Kingwalles 167. Idealer Grundriß eines neolithischen Kingswalles 167. Plan des Kemmersberges 168. Prihewalsti's Keise nach Tibet 1879—1880 (1:6500000) 274. Die Lage des alten Kolophon. Bon H. Kiepert (1:500000) 296.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Vosianstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

## Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien.

X. 1)

(Sämmtliche Abbilbungen nach Zeichnungen von S. Salabin.)

Der tunesische Dicherid ("Palmenland") umfaßt Kafsa (Gafsa), Tamerza, Midas, Schebika, Nefzaua und die Umgebung von Tozer, welche vorzugsweise Dscherid genannt wird und die vier Dasen von Nefta, Tozer, el-Udian und el-Hamma begreift.

el-Bamma liegt im Norden ber Schotts auf dem Nordabhange bes Drah, jenes gang niedrigen Rudens, welcher ben Schott Dicherid vom Schott Gharfa trennt. Die übrigen Dafen, Tozer, Refta, el-Udian, liegen füdlich vom Drah; fie find fehr fruchtbar und enthalten in ihren Garten außer ben leicht zu ziehenden Dattelpalmen auch gablreiche Delbäume, Beinftode, Drangen-, Bflaumen-, Aprifosen-und Granatbaume, ja felbst Flache. Leider rudt die umgebende Sandwüfte mehr und mehr gegen die Dafen vor und ftrebt fie gu bededen, mas namentlich in el-Udian der Fall ift, mahrend die Bafferadern langfam verfiegen. 3n neuerer Zeit find es nicht mehr politische Umwälzungen und feindliche Ginfalle, wie im Mittelalter, welche die Bluthe biefer Landschaft beeinträchtigen, sondern die unfägliche Beigel orientalifcher Digwirthichaft; dagu fam in dem Jahrzehnt 1835 bis 1845 ein anderer Umftand, welcher manchen Ortschaften und besonders Refta einen gang eigenthumlichen Charafter und Aussehen verliehen hat: bas Ueberwuchern religiöser Orden. Fromme Fanatiter, beren Bestrebungen oder Predigten fie zwangen, Algerien vor ber frangöfischen Besitnahme zu verlaffen, fonnten feine beffere Bufluchteftätte finden, als in dem nahen und fruchtbaren tunesischen Dicherid, von wo aus es leicht war, Umtriebe in Algerien anzugetteln. Co fommt es, bag in ben 108 Zauias oder Mofcheen ber Dafen über 1500 Leute leben, welche unter frangösischem Broteftorate in Frieden alle jene Lehren in fich aufnehmen, die einige Rilometer weiter westlich proscribirt find. Gie haben fich meift auf unredliche Beife in ben Befit der reichften Gebiete gefet und groke Bermogen auf Roften ber früheren Befiter angefammelt; neben ihnen giebt es faft nur bettelarme Leute. Wegen eine bestimmte Rente haben fie ihre Befigungen als "abbus" (Eigenthum ber Beiftlichfeit) erflaren laffen und fie dadurch von jeder Steuerlaft befreit; aber der Ufil (Berwalter) hütet fich wohl, Geld für die Unterhaltung ber Garten auszugeben, fondern nutt biefelben fo lange, als es nur angeht, aus, bis fie anfangen, nicht mehr zu tragen. Bon diefem Tage an wird auch die Rente einbehalten, der Befiter ift verarmt, ber Barten verwüftet, aber ber Util hat Zeit gehabt, fich ein Bermögen zu machen. Go fommt es, bag ber Sand mehr und mehr die Dberhand über bas fruchtbare Land gewinnt, daß von 7724 Einwohnern von Toger nur 273 noch Garten befigen.

Raffa ober Gaffa, wo wir unfere Reisenden verslaffen hatten, ift eine ber altesten Städte bieses Theiles von Afrika, wie die Sage darthut, welche ihre Gründung dem libyschen Herkules zuschreibt. Erft Karthago unterthan,

<sup>1)</sup> Fortsetzung von Seite 279 des 49. Bandes des "Globus". Globus LI. Rr. 1.

bann Massinissa, von Marius durch List erobert und von Grund aus zerftört, blühte sie unter den Kaisern wieder auf, wurde unter Hadrian oder kurz vorher Municipsum und unter Justinian eine der beiden Hänptstädte Byzaciums. Bis in das Mittelalter hinein rettete sie Spuren des alten Glanzes in Gestalt von Marmorsäulengängen und Mauern; beides ist heute verschwunden dis auf einen Theil der Säulen, welcher bei der Erbanung der Mosches Berwendung gefunden hat. Aus dem Alterthume steht nur ein einziges Denkmal noch aufrecht, eine Arkade, unter welcher sich noch heute der Berkehr hindurch bewegt, und die vielleicht einst zu einem Theater oder Amphitheater von großartigen Berhältnissen gehört hat. Alle anderen antiken Bauwerke sind

zerstört und ihre Bestandtheile zur Ausbesserung alter Mauern, wie z. B. berjenigen der dort erhaltenen Piscinen, oder zur Errichtung der großen Mosche und der Kasbah verwendet worden. Letztere gehört zu den schönsten in der ganzen Regentschaft und besteht ganz aus römischen Wertssteinen, von denen einzelne noch Theile von Inschriften, deren Lettern meist auf dem Kopse stehen, tragen. Auch Bruchstücke von Bildhauerwerken und Architekturstücke sind in die Wände eingemauert und ragen aus denselben hervor. Einer arabischen Inschrift über dem Thore zusolge war der Erbauer der Burg der Hassilden Abn Abdallah Mohammed, dessen Ohnastie 1228 bis 1574 in Tunis geherrscht hat; bei einer Expedition gegen die Araber im Inneren des



Die Rasbah (Burg) von Raffa.

Landes kam er im Jahre 1434 bis Kaffa und ließ damals die noch heute vorhandene Festung wieder herstellen oder nen aufbanen.

Die große Moschee ist nach bemselben Plane erbaut, wie diejenigen von Kairuan und Mahedia und die Oschama Zituna in Tunis; sie besteht aus 19 parallelen Schiffen von je füns Arkaden, deren mittelstes breiter als die anderen ist. Die Bogen des mittelsten werden von je zwei Säulen, die der anderen Schiffe nur von je einer getragen. Vor der Moschee liegt ein Hof, dessen die einer getragen. Vor der Moschee liegt ein Hof, dessen die stulenhallen 19 Arkaden auf der Langseite und sieden auf der schmalen zählen; der Hof siest ist ein der Kapitäle sind antik, der Bau selbst sehr roh ausgeführt, das an der Nordostecke sich ersehende Minaret schwerfällig und ohne Kraft; es ist ein verputzter Ziegelbau.

Das interessanteste Bauwerf ber Stadt sind jedoch die beiden antiken Biscinen oder Badebassins im Palaste des Ben und bei der Citadelle, welche durch warme, schwach mineralhaltige Quellen von 31 bis 32°C. gespeist werden; über dieselben hat der "Globus" schon früher (Bd. 29, S. 129 bis 131, mit Abbildung) nach Rebatel und Tirant berichtet, so daß wir hier auf eine Wiederholung verzichten.

Etwa 75 km sildwestlich von Kaffa liegt die Dase Tozer, welche, wie unseren Reisenden bekannt war, von französischen Truppen besetzt war. Da sich außerdem halbwegs zwischen beiden Orten ein kleines Detachement zur Erbauung eines Karawanserais aufhielt, so beschlossen sie, diese gute Geslegenheit, ein Stück wirklicher Wiste, die Schotts und jene Dase zu sehen, zu benutzen, und machten sich nach einem zweitägigen Ausenthalte in Kassa mit geringem Gepäck auf den Weg. Sobald sie die üppigen Gärten der Dase hinter

fich hatten, betraten fie eine unermegliche Ebene; gur Rechten erheben fich fleine rothliche Berge, Die ben Dichebel Telbich bilden, zur Linken am Borigonte einige burch niedrigere Sugel verbundene Bipfel und vor ihnen behnt fich, fo weit bas Auge reicht, ber gelbliche Cand aus, ben die Morgenfonne mit ihrem Scheine übergießt. 218 gegen Mittag bie Sige drudend murde, lagerten fich die Reifenden im durftigen Schatten eines Tamarindengebufches und ftarften fich an einem Safenpfeffer, in beffen Bereitung ihr Roch Mohammed Meifter war, mahrend die Rameele ihren Marich fortfesten. Dann ging es weiter burch ein Bebiet von Canbbinen, zwischen benen von den winterlichen Ueberschwemmungen her weiße Efflorescenzen von Magnesiafalgen und gablreiche Gypefrystalle fich fanden. Um zitternden Sorizonte begannen fich Luftspiegelungen zu zeigen. Dann ritt man mehrere Stunden lang zwischen fleinen Bügeln loderer Erde hin, die von zahlreichen Deffnungen burchsetzt waren; in denfelben verschwanden, sobald man fich näherte, Gerboas, ratten = oder mehr noch murmelthierahnliche Geschöpfe mit bichtem, hellgrauem Belge und einem gefrummten und in einen Busch endigenden Schwanze. Die Araber essen dieselben und auch manche französische Soldaten haben ein Ragout davon nicht verschmäht. Aber alle Versuche der Reisenden, auf den Bunsch ihres Kochs hin eines zu erlegen, scheiterten an der Hurtigkeit, mit welcher das Wild in seinen Löchern verschwand.

Enblich erschien in der Ferne das im Bau begriffene Karawanserai Kurbata, an welchem einige Soldaten beschäftigt waren; der sie besehligende Officier war über die Ankunft der Fremden, welche seine tödtliche Langeweile so angenehm unterbrachen, hoch erfreut und hielt sie die tief in die Nacht hinein im Gespräche fest. Kurdata, bei welchem das spärsiche, brackige Wasser des Wed Bauesch vorbeissließt, ist für gewöhnlich wegen der dort häusig vorstommenden Schlangen und Storpione berüchtigt. Bon ersteren sahen die Reisenden gleich bei ihrer Ankunft ein Prachteremplar, das die Soldaten gesangen hatten; eine riesige Wassernatter, deren Haut auf ein Brett gespannt war und in der Sonne trocknete, während der in Stücke geschnittene Leib nehst anderen sonderbaren Zuthaten, wie



Innerer Sof ber großen Mofchee von Raffa.

fie bas Dahl bes Golbaten im Felbe bilben, auf einem leifen Feuer ichmorten. Der Erfinder biefes neuen Gerichtes lud die Reifenden freundlich ein, zu toften, aber feiner von beiden hatte ben Muth, der Aufforderung Folge gu leiften. Bon ben Sforpionen aber mar nichts gu feben, was der Roch Mohammed einem Steine aus den Ruinen des Amphitheaters von el Dichem, den er mit fich führte, guidrieb. Der Glaube, daß Steine von jenem Orte Sforpione und fonstige ichabliche Thiere verscheuchen, ift in gang Tunefien verbreitet und findet fich auch in anderen arabifchen Lanbern wieder, z. B. in Rairo, wo Steinen aus einer bestimmten Moschee die Gabe beigelegt wird, Fliegen, Storpione und Ratten zu vertreiben. Jenen Stein hat Mohammed mahrend ber gangen fechemonatlichen Reife in ber Regentschaft geduldig mit herumgeschleppt und gulet ale Schutmittel über feiner Thur in Tunis aufgehängt.

Der Weg, welchem die Reisenden dis Kurbata folgten, war ein arabischer Pfad, der neben einer Römerstraße herlief, wie die antiken Meilensteine, welche rechts von der Route lagen, bewiesen. Es war das der Weg von Capfa nach ben Dasen bes Sübens, welcher zugleich militärische und commercielle Bebeutung hatte; er verband die äußersten besetzen Posten mit dem Hauptquartier des Landes und sicherte die Berbindung zwischen dem colonisirten Theile des Gebietes und den kaum bekannten Gegenden des Inneren.

Am folgenden Morgen brachen sie mit Sonnenaufgang auf, da sie bis zum Abend mehr als 50 km zurückzulegen hatten, und das bei großer Sitze über eine einförmig gelbe, kahle Ebene, auf welcher nur ab und zu eine bis 2 m hohe Graminee, von den Eingeborenen Driß genannt, wächst, deren lange Blätter von den Kameelen gerne gefressen werden. Die einzige Abwechselung bestand darin, daß sie gegen Mittag einer großen Anzahl Kameele von jeglicher Größe begegneten, die mit Datteln beladen nach Kassagen; die Thiere gingen in einer Linie neben einander und nahmen einen beträchtlichen Raum ein, während die Treiber zu Fuß hinterdrein folgten und ihren Schritt nach der Geschwindigkeit der Thiere richteten. Nur ab und zu stieß einer von ihnen, um sein Thier anzutreiben, einen rauhen Schrei aus, der sich wie ein Echo durch die ganze Linie

ber Leute fortpflanzte. Gegen 5 Uhr Nachmittags zeigte sich endlich am Horizonte ein langer, bunkelgrüner Fleck, ber sich scharf von dem hellen Grau der Wüste abhob; mit Freuden begrüßten ihn die von der Sonuenhitze und der Ausstrahlung des Erdbodens ermatteten Reisenden. Bald gelangten sie auch in bewegteres Terrain mit festerem Boden; die Balmen wurden in ihren Sinzelheiten sichtbar, und nun zog sich der Weg um einen senkrecht absallenden Higel,

bessen steile, schieferfarbige Felsen die Strahlen der sinkenden Sonne zurück warfen; davor ein schmaler Wasserlauf mit steilen Rändern, zur Rechten eine Kubba (Grabmal), weitershin der Fluß, die ersten Palmenpslanzungen und Gärten der Dase el-Hamma. In benselben standen kleine Wachthäuser für die mit alten Flinten bewaffneten Wächter. Der malerische Aublick veranlaßte die Reiter zu einem kurzen Halte; über ihnen der dunkelblaue, vom letzten Tageslichte



Ankunft in ber Dafe el - Samma.

erleuchtete himmel und Taubenschwärme, die mit lautem Geräusche zwischen den Gärten und den hügeln hin-flogen.

Dann famen sie bei den antiken, aber sehr verfallenen Biscinen vorbei, deren schwach lauwarmes, schwefelhaltiges Wasser dem Orte seinen Namen gegeben hat. Gine Hitte aus Palmstämmen schützt das für die Frauen bestimmte Beden vor zudringlichen Blicken, während das Männerbad vollkommen unbeschützt daliegt.

Die Dafe el-Bamma umfaßt in den brei Dorfern

Nemlat, Mahareb und el Areg etwa 1000, ausschließlich arabische Bewohner und etwa 300 ha bebauten Landes, fast nur Palmengärten, deren 48 130 Bäume fast 2 000 000 kg Datteln hervordringen, darunter 15 000 kg Früchte von erster Qualität. Sonst beschäftigen sich die Bewohner etwas mit dem Beben von Burnussen, welche sie auf die Märkte von Tozer oder Degasch (auf der Karte des französischen Generalstabes Degusche) bringen oder an die Nomaden verfausen, welche sich in el-Hamma mit Datteln zu versehen pslegen.



Hof eines Haufes in der Dafe el : Hamma.

Bas befonders in el-hamma auffällt, find die Façaden ber Saufer und ihre munderbare Bergierung, burch welche fie von den einformigen und nichtsfagenden Saufern faft aller Städte der Regentichaft abstechen. Gie find aus fleinen, in der Sonne getrodneten Ziegeln von 3 cm Dide, 61 cm Breite und 22 cm Lange erbaut und weifen regelrechte Mufter auf, welche badurch entstehen, bag die Riegel in symmetrischer Anordnung vorspringen oder vertieft find. Die Mufter find einfach und ahnlich wie die geometrischen Bergierungen auf ben Salfadeden, die man in gang Tunefien flechtet, und babei ift die Wirfung, welche man mit fo einfachen Mitteln erzielt, eine gang erstaunliche. Unter dem afritanischen Simmel, in der hellen Sonne machen fich dieje Dreiede, Zidzade, Quadrate und Ranten zwischen laugen, platten Linien und unterbrochen von schießschartenartigen Deffnungen gang vortrefflich. In el-hamma giebt es brei Zauias, wo etwa 40 Rinder im Lefen bes Korans unterrichtet werden. Wie überall in ben Dafen gehören bie Bewohner geheimen Gefellschaften ober religiöfen Orden, hier besonders den Rahmania, Chadria und Tabaïa an.

Nach einer wohlverdienten Ruhe begaben sich Cagnat und Saladin am nächsten Worgen auf der anfangs viel gewundenen, staubigen Straße nach dem nur etwa 10 km entsernten Tozer. Nach einem raschen, kurzen Ritte erstickten sie von sern eine kleine Kubba; es ist ein kleines Bauwerk, zum Gedächtnisse eines in Tozer verehrten Marabut errichtet, und besteht aus einem domförmig gewölbten Saale mit dem Grabe des Heiligen und davor eine Säulenshalle, in welcher gerade einige Araber sich ausgestreckt hatten und schließen. Bon dort erblickte man schon Palmen, während Tozer selbst durch eine Terrainsalte und durch die Massen von Ruinen, welche jeden arabischen Ort umgeben, dem Auge noch verborgen war. Zur Rechten lagen auf einer Anhöhe einige zerstörte Häuser, welche schon zu drei Viertheilen vom Sande begraben waren. Bald darauf befanden sich die Reisenden in Sut, dem wichtigsten der



Rubba auf dem Wege von el Samma nach Tozer.

neun Dorfer, aus welchen die Dase besteht; feine erften Baufer ftogen unmittelbar an die Bufte und unterscheiden fich taum von der grauen Farbe berfelben. Benfeits der engen Gaffen bes Ortes, auf bem öben Plate, welcher die Rasbah von den wunderbar üppigen und fruchtbaren Garten und Balmenpflanzungen, b. h. ber eigentlichen Dafe, trennt, ließen fie bann unweit ber Raferne ber frangofischen Truppen und bes Zeltes bes Majors Roudaire - der damals gerade mit seinen Bermeffungen in ben Schotts beschäftigt war bas ihrige aufschlagen. Die Bevölkerung ber Dafe, 6897 Seelen ftart, besteht aus 13 Fraktionen, von benen die beiden Dörfer Beled el-Badar und Dichehim nach 3bn Chaldun die alte berberifche Stadt barftellen. Bepflangt find 900 ha mit 217 577 Palmbaumen, welche 8 502 390 kg Datteln erzeugen. Diefe bilben ben Sauptgegenftand bes Bandels der Dafe, in welcher fich indeffen noch einige Induftrien erhalten haben, wie die Berftellung von Burnuffen, Deden und Teppichen. Auch gelten die dortigen Maurer, meift Ziegelftreicher für besonders geschickt. Auch hier finden fich diefelben originellen, hubsch verzierten Fagaden wie in el . Samma, wovon unfere Abbildung eines fleinen Plates ein Beispiel giebt. In 18 Schulen und 11 Zauias erhalten 562 Kinder Unterricht; die hier vertretenen Orden sind die Tishania und Rahmania, ferner die Tozer eigensthümliche Berbindung der Massaudia und einige Alaura.

Der Wed, welcher die Dase bewässert, heißt Berkut; nachdem er einige hundert Meter weit gestossen, theilt er sich in drei Arme, welche sich wiederum in eine große Zahl kleiner Kanäle verästeln und so nach allen Seiten hin Leben und Fruchtbarkeit verbreiten. Die Brücken, welche über denselben sühren, sind meist aus antiken Steinen erbaut; in eine derselben ist sogar das Bruchstück einer Statue aus weißem Marmor eingemauert. Sonst haben sich in Tozer nur wenig alte Reste erhalten, wie in el Sadar die viereckigen Grundmauern eines Mausoleums; dafür ist eine Moschee, die Dschama Adam, die älteste in Tozer, welche im Jahre 590 der Flucht von dem Eroberer des Landes Abd el Aziz du Fares erbaut wurde, als Bauwerk sehens werth; sie enthält einen wundervollen Mihrab.

Natürlich verkehrten unsere Reisenden auch mit Major Roudaire und ließen sich von ihm seinen Plan der Unterswasserigen der Schotts entwickeln; sie enthalten sich eines

Urtheils über die Ansführbarkeit desselben, behaupten aber, daß die Landeseinwohner entschieden gegen das Projekt sind, durch dessen Realisirung ihre Datteln bedeutend an Werth verlieren würden. Die Dattel des Dicherid, deglat en-nur genannt, verdankt ihren Ruf lediglich der trockenen Luft, in welcher sie reift; im frischen Zustande ist sie fest und durchssichtig und verwandelt sich einige Zeit nach dem Abpflücken in eine Art Paste, in welcher der Zucker fast krystallisier

ist. Dann läßt sie sich unendlich lange ausbewahren und spielt eine Hauptrolle in der Ernährung der Nomadenstämme, welche die ganze eine Hälfte des Jahres nur von Mehl, gerösteter Gerste und Datteln leben. Die Datteln vom Meeresstrande bagegen, wie z. B. die von Gabes, sind weniger schmachaft, sodann, weil sie in einem feuchteren Klima wachsen, weicher und verschimmeln rasch, so daß sie von den Nomaden sehr gering geachtet werden. Nun bilden

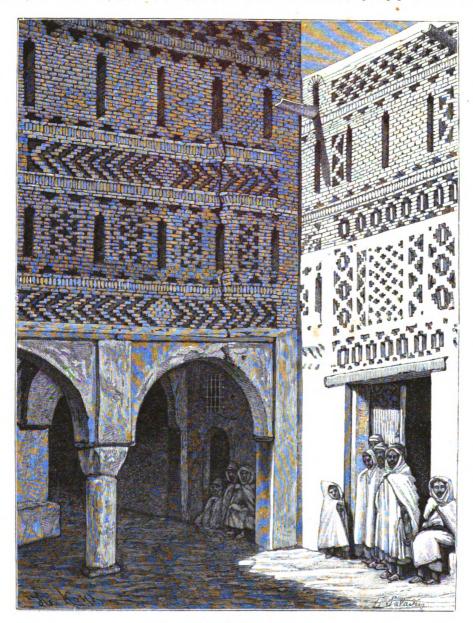

Plat mit Säulenhalle in Tozer.

aber in Tozer wie im ganzen Dicherid Datteln ben einzigen Reichthum; nur sie locken die zahlreichen Karawanen herbei, welche täglich kommen und Hunderte von Säcken versladen. Dafür bringen die Nomaden ihre Wolle, welche in den Dasen zu Burnussen verwebt wird, Straußensedern, Gold, Gummi, kurz alle Produkte des Sudan, ferner Gestreide, das in Tozer in sechs von Thieren getriebenen Mühlen gemahlen wird. Was außer Datteln in der Dase gebaut wird, dient nur dem dortigen Verbrauche. Der Dattels

handel müßte Tozer bald reich machen, wenn nicht Sorgelosigkeit in der Berwendung des Bassers, ungerechte Beretheilung der Steuern, das System des Kirchengutes (Abbus) u. s. w. einem Aufschwunge im Wege stände; hier müßte französischer Einfluß fördernd und bessernd eingreisen durch Abschaffung der todten Hand, Reinigen der Duellen, Boherung von artesischen Brunnen und dergleichen mehr. Auf solche Weise ließe sich dem tunesischen Siden weit mehr und mit viel geringeren Kosten aushelsen, als durch die

(ohnehin problematische) Unterwassersetung der Schotts, welche 500 000 000 Francs tosten soll und zunächst keinen anderen Erfolg haben wurde, als die Bernichtung der immerhin blühenden Dattelfultur oder mindestens die Berschlechterung der dort wachsenden Datteln. Wie viel Straßen,

Sifenbahnen, Safen, Bafferanlagen ließen fich nicht für jene riefige Summe berftellen!

Bon Toger tehrten die Reisenden nach el-hamma gurud, aber auf bem öftlichen Umwege über el-Udian, wo sie etwas mehr römische Ruinen zu finden hofften.

## Das Riella = Spiel der Reger.

Bon Dr. Mag Budner.

Ein sehr häusig zu beobachtender Zeitvertreib der Einsgeborenen von Angola und bessen Innerem ist das Riellas Spiel, eine Art Damenbrett mit Grübchen, welche entweder in einen Holzklotz eingeschnitten oder auch nur in die bloße Erde eingebohrt sind, unzweiselhaft identisch mit dem nubisschen "Mangala", von welchem Schweinsurth berichtet, daß es- auch eine Lieblingsunterhaltung der Niam Niam sei. Nur hat das Riella Brett nicht bloß zwei, sondern vier Reihen von Gruben, und nicht neun, sondern bloß sieben

Gruben in jeder Reihe, was jedoch feinen wesentlichen Unterschied macht.

Die beiben Spieler A und B, von benen jeder über die ihm zugewendeten zwei Reihen verfügt, besetzen zunächst jede der sieben vordersten Gruben von rechts nach links mit je drei Steinen. Als solche dienen gewöhnlich die großen schwarzen Erbsen einer Afazie. Dann beginnt das Spiel Zug um Zug ungefähr in folgender Beise:

Erster Jug: A nimmt aus ben fünf Gruben rechts I 3, 4, 5, 6, 7 je einen Stein und besetzt damit die Gruben II 7, 6, 5 und zwar so, daß in 7 und 6 je zwei, in 5 ein Stein zu liegen fommt. B thut auf seiner Seite baffelbe.

Zweiter Zug: A nimmt aus den Gruben I 1 und 2 je einen Stein und legt sie in II 5 und 4. Ebenso seinerseits B, worauf dieser den einen Stein II 4 und die zwei Steine I 4 des Gegners konfiscirt.

Indem nämlich die beiden Parteien ihre Kampflinie von rechts nach links vorruden, und zwar fo, daß die vorberfte Grube immer nur mit einem Steine beset werden barf, erhalt diejenige, die zuerst diesem Angriffssteine quer gegenübertritt, bas Recht, sowohl biefen als auch bie hinter bemfelben befindlichen Steine zu fressen.

Dritter Zug: A beeft die Lude I 4 mit den zwei Steinen I 1. Dann nimmt er je einen Stein aus I 5, 6 und 7, legt sie in II 4 und 5 und konfiscirt den ganzen Inhalt von B II 5 und I 5. So geht es fort, die die eine Bartei alle Steine verloren hat.

Die beiden Gegner fonnen übrigens, indem fie zwei Steine mehr aufwenden, an einander vorüberruden, ohne

fich zu schädigen, da nur dann konfiscirt werden darf, wenn der vorderste einzelne Angriffsstein quer neben sich gleichfalls nur einen einzelnen Stein antrifft, was später, wenn die Reihen sich immer mehr lichten, auch weiter hinten eintreten muß.

Ist die Kampstinie II von rechts nach links durchschritten, so geht es auf I 1 zurück und wieder von links nach rechts vor wie im Ansange.

1 2 3 4 5 6 7

Gin Riella : Brett, etwa 70 cm lang.

Diese Beschreibung soll natürlich weiter nichts als eine ganz allgemeine Borstellung von ber Ibee bes Spieles bezwecken. Da bloß zwei strikte Regeln gelten, nämlich 1) es barf in bem angedeuteten Sinne nur vorwärts, niemals rückwärts gezogen werden, und 2) vorn darf immer nur ein einziger Stein gesett werden, so ist dem Belieben die größte Freiheit und der Borausberechnung eine Menge von Kombinationen gelassen. Sicherlich erfordert das Kiella-Spiel ebenso viel Scharfsinn und Umsicht, wie unser Damenbrett. Doch gönnen sich die Spieler fast niemals Zeit zum Nachdenken, und die Züge folgen einander so schnell, daß man Mühe hat, sie zu verstehen.

## Landschaftlicher Charafter der Anden Benezuelas.

Bon Dr. 28. Sievers.

I.

Bon allen benjenigen, welche bie Anden Benezuelas 1), bie Corbillere von Meriba, fennen, durften bie meiften bie-

selben wohl von der Nordseite, vom See von Maracaibo aus, betreten haben; denn nur wenige machen die beschwersliche Reise von den Centralstaaten Guzman Blanco und Carabobo aus zu Lande über Barquisimeto und Tocupo; diese letzteren sind meist Kaustente aus Puerto Cabello und Balencia; im Allgemeinen ziehen aber Fremde und Benezoslaner gleichmäßig den Seeweg über Maracaibo vor.

<sup>1)</sup> Unter Anden Benezuelas verstehen wir hier nur das westliche Gebirge, die Cordillere von Merida, nicht das venezoslanische Küstengebirge von Balencia, Carácas und Cumaná. Die Scheide beider, Gebirge liegt zwischen Barquisimeto und Nirgua.

Seit einigen Jahren besteht ein Dampferverfehr zwischen Maracaibo und ben Safen bes Maracaibo = Sees, nämlich zwischen Moporo, La Ceiba, Boca bel Zulia und Boca bel Bom letteren aus gehen Flugdampfer ben Bulia aufwärte bie jum Safen Billamigar (Buenaventura), von wo aus eine Gifenbahn nach ber Sandelsftadt Cucuta (San José de Cúcuta) im Bau begriffen ift. Wenn man fich Abends in Maracaibo einschifft, so tann man am folgen= ben Morgen vor la Ceiba, am Nachmittage vor ber Minbung bes Escalante-Fluffes (Boca bel Zulia) angelangt fein. Leider war mir eine fo fcnelle Beforberung nicht vergonnt; benn in ber Corbillere lagen bie beiben politischen Wegner, die Generale Medina und Araujo, in offener Fehde und in La Ceiba follte ber gur Schlichtung biefes Aufftanbes entfandte General Gladio Lara ans Land gefest werden, um bie Reife ine Innere angutreten; baburch verloren wir in La Ceiba ben gangen Tag, infofern ber Rapitan fich ge-nöthigt fah, bem General Lara noch einige Stunden bas

Beleite zu geben. Doch zeigte fich mir bier beutlich ber Bortheil, ben bie Seereife bor ber Landreife voraus hat; diejenigen, welche von Often die Cordillere zuerft zu Befichte befommen, befinden fich auf der Sohe von mehr als 1000 m, ehe fie weftlich der Stadt Tocuno an die bis 2800 m auffteigenden Baramos von Agua de Obispo gelangen; von La Ceiba aus fieht man bagegen im Sintergrunde bes Gees bas Bebirge fich unmittelbar zu einer Bobe von fast 4700 m erheben. Die gewaltige Kette ber Baramos, Ban be Azucar, Culata, Conejos u. f. w., zieht hier von OND gegen WSB in ununterbrochener Firftlinie einher, einer ungeheuren Mauer gleichend, burch welche faum eine Gingangspforte in bas lachende Thal des dahinter braufenden Chamafluffes Bugang gewährt. Der lanbichaftliche Ginbrud ift baber ein gang verschiedener, je nachdem man fich von Rord ober Dft ben Sochgebirgeflanten nahert. Bon Nord aus gefeben bietet das Bebirge entschieden benjenigen Anblid, welchen man von den Anden erwartet; das Grogartige, Riefige, Ungeheure, welches mit bem Ramen ber Anden mit Recht ftete verfnüpft wird, ergreift hier den Beschauer auf bas Tieffte und lagt ibn ftaunend und bewundernd immer und immer wieder fein Auge zu den ftarren Gipfeln emporrichten, bis die Rebel und Dünfte bes fpateren Bormittags bie Rette in einen buftigen Schleier hüllen und bie glübenbe Site des Tieflandes, welche fich namentlich auf einem vor Anter liegenden, des Luftzuges entbehrenden Schiffe in äußerftem Dage fühlbar macht, ben Europäer gu ber mahrend ber Mittageftunden ermunichten Giefta gwingt. Much vom Guben, von ben Llanos bes Staates Zamora aus, bietet bie Corbillere burchaus nicht ben großartigen Anblid dar, den man fich gern mit dem Gebirge verbunden Um fteilften find noch die Abhange im GD bes Staates Trujillo, fo daß man bier manchmal eine Aehnlichfeit mit bem Nordabfall zu finden glaubt; doch ift bas Bebirge um 800 m niedriger und ber Standort ift um 200 m höher, also eine Differeng von 1000 m, die mehr als 1/5 der Gefammthohe bes Nordabhanges ausmacht und genilgend ift, um einen weniger großartigen Gindrud hervorzurufen. Beiter gegen Beften aber, etwa von Santa Barbara, einem fleinen, auf verbrannter Gabane, auf dem außerften Außenpoften ber Civilifation gelegenen Dorfe ans, fteigt bas Bebirge langfam gegen Rord bin an; niedrige Sobengüge erheben fich, fanft ift ber Aufstieg, und man braucht volle vier Tage, ehe man auf die Bohe von 3000 m gelangt; ja noch weiter im Beften, nörblich bes entftehenben Dorfes Mucuchachi, fann man bas Bebirge völlig freugen, ohne 2500 m zu erreichen.

So find benn auch die Zugunge zu den Anden bom Norden aus überaus fparlich und beschwerlich; es giebt eigentlich nur zwei Eingangspforten und biefe umgehen bie eigentliche Randfette vollständig. Die eine liegt im äußer-ften Westen und ift durch den Zulia-Flug vorgezeichnet, bem entlang man bas niedere Land von Cucuta in Colombia und bas Bergland bes Tachira, ohne irgend welche Sügelfette gu überfteigen, leicht erreichen fann. Die andere liegt im außerften Often, führt von La Ceiba burch das malbbedectte Niederland auf leidlichen Wegen und foll burch eine Eifenbahn von La Ceiba nach Sabana be Mendoza noch mehr erschloffen werben; man erfteigt von bier aus bequem bas 600 m hohe Bergland von Betijoque und Balera und fann von hier aus am Motatan aufwärts in bas centrale Schneegebirge gelangen. Zwischen beiden führen allerdings noch Bfabe unmittelbar auf bas Bochgebirge; fo g. B. ber Weg von bem Safen Bobures über Torondon geraden Weges über den Ban de Azucar nach Mucuchies und Merida, und von Arenales über den Paramo del Tambor nach Gjibo und Meriba; allein biefe Bfabe find im hochften Grade beschwerlich, außerft vermahrloft und verwachsen und werden felten benutt; ihre Bichtigfeit für den Berfehr ift faft gleich Rull.

Dagegen hat sich seit einigen Jahren ein anderer Weg einen gewissen Berkehr erobert, welcher durch den Durchsbruch des Chamathales nach Chiguará-Merida, beziehentlich nach Tovar sührt; das Gebirge zeigt hier eine beträchtliche Ubnahme der Höhe; nur etwa 900 m Höhe sind hier zu erklimmen; allein auch dieser Weg ist in einem ganz undesschreiblichen Zustande. Dennoch wählte ich ihn, da die beiden anderen Zugänge durch Kriegsereignisse gesperrt waren.

Man fährt auf einem kleinen Flußdampfer ben Rio Escalante auswärts, bessen User mit Wälbern von Apfelssinenbäumen, Bananen und den ziegekroth blühenden Bucares bestanden ist, deren Roth mit dem goldenen Gelb der Apfelsinen und dem hellen Grün der Bananen einen ungemein anheimelnden Contrast bildet. Schlingpstanzen überswuchern die einzelnen Bäume, erfüllen die Kronen mit ihrem Laubgewirr, ragen hoch über sie hinaus und siedeln sich an den einzelnen Aesten an; ihr Gewirr nimmt die Gestalt von alten Ruinen an, so daß die von den Schlingspstanzen überwucherten einzeln neben einander stehenden Bäume einer in Ruinen liegenden Straße nicht unähnlich waren. Schmetterlinge und Kolibris tummeln sich im Röhricht, Wasservögel stolziren am User und Kaimans sollen sich in Wenge am Flusse befinden.

Die Fluffahrt geht bis zu ben einander gegenüber liegenden Orten Santa Barbara und San Carlos bel Bulia; hier verlägt man bas Schiff und tritt in die unendlichen Balber ein, welche ben Maracaibo - See, befondere an ber Subfeite, in jum Theil bis 100 km Breite umgeben. Dort, wo man fie auf bem Wege Santa Barbara : Tovar burchichreitet, mag biefer Burtel 40 km breit fein; bas ungeheure, wandartige Bflangendidicht, welches fich zu beiden Seiten bes Beges ausbehnt, bas domartige Gewölbe gang riefiger Balmen von verfchiebenen Arten, welche im Berein mit anderen Baumen und namentlich Schlingpflanzen ein undurchdringliches Laubdach über uns bilben, ruft gangliche Abgeschloffenheit hervor; taum ein Strahl ber Conne burchbringt diesen Buft von Begetation; ungeheure Burgeln fpannen fich am Boben aus, Burgeln, die bis 4 Fuß, bis jur Brufthohe eines ausgewachsenen Mannes, hoch werben, fo daß die Pferde häufig nur mit Daihe über fie hinwegfteigen tonnen; Baumftamme liegen treug und quer über ben Beg, ben man fich hier und ba bahnen muß; bald

gerreißen bie Dornen links bas Bewand, balb ftogt man rechts an einen Baumftamm an; bann wieber gerath man in Gefahr, fich an ben herabhängenden Lianen, Ranten und Luftwurzeln, welche bie Dide von Schiffstauen erreichen, ju erhängen; hier erft habe ich begriffen, wie einft Abfalom, ber Gohn weiland König David's, bas Leben verlor; auf ben Ranten und in ben Rronen ber Baume turnen langfdmanzige Affen und Papageien, die großen rothen Buacamayos, hier Uras genannt, die mittelgroßen grilnen Loros und die fleinen Beriquos, welche meift zu zwei fliegen follen und daher Inseparables beißen, fo daß, wenn einer ftirbt, ber anbere balb nachfolgt. Gie fommen auch in Schaaren vor, und ich fah mehrfach folche Schwarme, die mit mißtonendem, ftorendem, freischendem garm ploglich bie tobte Stille bes Urmalbes erfüllen, in ber man fonft nur bas Echo bes Suffchlages, bas Athmen ber Pferbe und bas Brechen und Rnaden der Zweige vernimmt, die man mit feinem eigenen Sorper zerbricht. Grauenhaft großartig ift biefe Ruhe; plöglich fangen bann die Affen an gu larmen, bie Bapageien Schwaten ihre fonderbaren Laute, und ber Reiter, welcher unvorsichtig hinaufschaut, hängt plötlich an einem quer in ber Brufthohe über ben Weg liegenden Baumftamme, mahrend bas Pferd unter bemfelben hindurchgeht. Der Jaguar, hier allgemein "Tiger" genannt, burchstreift ben Balb; von bem Borfommen bes Gilberlowen und ber Tapire geben bie gahlreichen Telle in ben Ranchos am Wege Kunde. Bur Tageszeit fieht man indeffen alle biefe Thiere niemals. Bur Nachtzeit kann man aber hier nicht reifen; benn ber Weg ift jum Theil gar nicht erkennbar, man schlägt fich eben durch ben Moraft und bas Baumgewirr durch, fo gut es geht. Der Weg ift fo ausgetreten, bag bis 1/2 m hohe, abwechselnde Stufen und Löcher entfteben, in welche die Thiere die Fiige feten und in Folge beffen gar balb ermitben; benn biefe Löcher find haufig mit Baffer gefüllt, die Thiere tonnen feinen festen Fuß faffen, glitichen aus, ftrancheln und fallen; hier gilt es im Gattel zu voltigiren und man befindet sich auf dem Ruden des Bferdes in einer ewig wechselnden, unberechenbaren Bewegung, gleich dem Schauteln des fleinen Fahrzeuges in ber Brandung ber Rufte.

hier und da findet man in der Nahe von Santa Barbara eine fleine Unfiedelung im Balbe, eine Sitte, einen Biebhof; je weiter man jedoch in den Bald eindringt, besto fparlicher werben die Butten; moraftige Bafferlaufe burchgiehen den Bald; die Pferbe gerathen bis an die Rnie in ben Schlamm; in ber Regenzeit bleiben häufig Maulthiere bier vollständig fteden und tommen elendiglich um. In einer Lichtung im Balbe ftehen ein paar Sauschen; bas Baffer bes Bafferlaufes, bem fie ihre Entstehung verdanken, ift nicht einmal zum Bafchen brauchbar; Die Bewohner leben elend im ungefunden Fieberfumpfe. Der Beg murbe immer Schlechter und ftand halb unter Baffer; die Thiere glitten andauernd aus, liefen Gefahr, fich ju überichlagen und ermudeten fichtlich; die Dichte bes Balbes fest fich fort; die Thierwelt wird immer lebhafter, mannigfaltige Schmetterlinge umgauteln Rog und Reiter, große Bogelfpinnen und Taufenbfuße, Schlangen und Rafer friechen umber; fuglange Eibechsen huschen am Boben, ber oso palmero 1) ersteigt behend die Baume, wenn er bie Reifenden bort; Buge von Ameifen aller Farben, eine jebe ein grünes Blatt über fich fchleppend, wimmeln über ben Beg. Die Bige ftieg nicht über 310; die ungeheure Feuchtigfeit des Baldes bampft bie Strahlen ber Sonne noch mehr als bas bichte Laubbach; ber Beg beffert fich allmählich, ploglich führt er einen fleinen,

fteinigen Sugel hinauf, wir fteben am Fuge ber langerfehnten Cordillere. Unvermittelt fteigt fie auf; im tiefen Balbe hatten wir feinerlei Aussicht auf bas Gebirge

gehabt.

Steil aufwärts geht es nunmehr; jur Linfen im Grunde toft ber Rio Chama, ber Flug von Merida; jur Rechten liegen die erften Stigel der Unden; balb aber haben wir eine größere Bobe erreicht und es eröffnet fich ein Blid auf bie Balber von Bulia und ben Gee von Maracaibo.

Schweigend breitet fich die endlose, tiefschwarze Balbmaffe aus, aus ihr hervor tauden die gelben Blüthen bes Flor -amarilla-Baumes; ein lichter, glanzender Streifen am Borizont bezeichnet ben Gee von Maracaibo; ein Regenguß fturgt herab; fahl und grau, tiefgelb und fcmarg find bie Farben des Abendhimmels; bleiern lagert die Feuchtigfeit über bem Sumpflande; Bafe und Miasmen, Dunfte und Fieberluft fteigen empor; Bolfen von Mosquitos erfüllen bie Luft. Bier liegt eine ber Stellen, wo allnächtlich in ber Regenzeit eleftrische Entladungen in ununterbrochener Folge stattfinden; in bem einen Bintel bes Borigonte leuchtet es auf; Blis auf Blis folgt mit erschreckender Saufigkeit und erstaunlicher Regelmäßigfeit in bestimmten Zeitintervallen.

Das ift ber Farol be Maracaibo; wenn bie Schiffer aus bem Golfo be Beneguela, zwischen Coro und ber Goajira - Salbinfel, fich ber Barre nahern, um die Ginfahrt in ben Maracaibo = Gee zu gewinnen, fo halten fie bie Spite bes Schiffes ben Bligen gu; fo hat die Natur bort, wo fie ber Schiffahrt ein Sindernig bereitet, auch gleichzeitig ein Mittel gur Bermeibung ber Befahr, wenigstens in gewiffen

Monaten, geschaffen.

Rach Gilben zu erhebt fich bie Cordillere ju größeren Soben; ihre Formen find fcon, zwar unregelmäßig, boch wohlgestaltet und dem Auge gefällig; es find hier feine lange Bergginge, fondern Sohe thurmt fich neben Sohe empor; runde Formen, Ruppen und Ruden wirr burch einander geworfen, nirgende Rube, überall neue Formen, neue Bilber, boch alles von schwarzem Balbe bedeckt. Riefig ift die Begetation auch hier noch; bergauf, bergab führt ber Weg, taum minder fchlecht als unten im moraftigen Tieflande.

Sier und ba fieht man eine Sutte meift auf ber Sobe ber einzelnen Ruden an vorspringenden, in die Augen fallenben Buntten; häufiger und gahlreicher werben fie, allmählich ichließen fie fich gufammen zu größeren Anfiedelungen; weit hinten auf bem Ruden bes Gebirges fieht man baffelbe Bild, einzelne Sitten am Bergabhange, im fcmarzen Balbe.

Unmuthig und lieblich ift die Cordillere bort, wo menschliche Thätigkeit sichtbar ift; bufter und geheimnisvoll bort, wo fie fehlt. Schweigen herrscht im Gebirge, benn bie Sonne fintt und die Papageien find fchon verftummt; taum bag man bier und ba bas dumpfe Geton eines fturgenden Baumes vernimmt; ba plöglich erhebt fich ein pfeifender garm, langfam beginnt er, fcwillt an, nimmt gu, fteigt zu ohrenzerreißendem, gellendem Beräufch, nimmt bann wieder ab, mäßigt fich, schwillt von Renem an, läßt wiederum nach und verschwindet allmählich. Das find die Chicharras, eine Art Brille; in großer Angahl figen fie in ben Rronen der Baume und vollführen ihren Befang, um es euphemistifch auszudruden. Ihre Bahl muß unendlich groß fein, ihre Liebhaberet ift ber feuchte Balb und überhaupt fenchtes Land; an ben Ufern ber Fluffe, in mafferreichen Thalern, an ben regenreichen Abhangen bes Bebirges, in feuchten Raffee = und Rafaopflanzungen fiedeln fie fich an; namentlich im Monat April und Dai borte ich fie im Thale von San Criftobal unaufhörlich, fo daß man dort fogar eine Jahreszeit nach ihnen benennt, nämlich ben

<sup>1)</sup> Der Umcifenbar.

veranito de la chicharra, Anfang April, auch schon Ende März, eine trodene Zwischenzeit zwischen den ersten Regen bes Jahres und ben darauf folgenden schweren Frühjahrssegen.

Ihr Getöse gleicht bem schrillen Tone einer Fabrifbampfpseife zuweilen in täuschendster Weise, ihre Ausbauer
ist ungeheuerlich; in ewigem Wechsel strengen sie ihre
Stimme an, kaum hat ber eine Schwarm geendigt, so beginnt ber andere. Es scheint, daß zuerst eines der Thiere
beginnt, allmählich fallen mehrere ein, die übrigen schließen
sich an, bis endlich von allen Seiten ein wahres Geheul
entsteht, dem die Ohrennerven selten passiv gegenüber stehen
bleiben. Man sagt im Lande, sie hätten einen "Borsänger",
der den Ton angiebt; auch erzählt man, sie sängen so lange,
bis sie platten; in der That sindet man häusig die Chicharras
mit geplattem Brustkasten auf der Erde umherliegen.

Der Charafter bes Gebirges fest fich in biefer Weife

fort, bis wir die 1000 m hohe Rette von La Tala liber= schritten haben; hier treten wir beim Abflieg in bas Thal bes Mocotiesfluffes ein, ein weiter Blid öffnet fich gegen Dft und gegen Beft; auf ber einen Seite bie Scharte bes Chamathales mit ben impofanten Schneebergen von Merira im Sintergrunde; von der Terraffe von La Buenaventura bei la Tala aus fieht man bas Schneegebirge leuchten; icharf von der regnerischen Conne bestrahlt, taucht es über ben Bolfen empor, bie feinen Abhang einhullen. Uebrigens ift dies ber einzige Blid, welcher an die Alpen erinnert; wer in ben Unden Benezuelas fucht, mas wir in ben Alpen gu feben gewohnt find, fchroffe Bipfel, fteile Borner, Rabeln, Rlippen und Felszaden, Bafferfälle, wildromantische Thalgrunde, Rlammen und Gletfcher, ber findet fich getäufcht; runde, glatte Formen, regelmäßige Berglinien, einfache Thaler, bas find bie charafteriftischen Landschaftselemente ber Corbillere von Meriba.

## Der mittlere Tigris.

Bon Dr. L. G. Browsfi in Mofful.

Der Tigris, diese mächtige Wasserader des westlichen Morgenlandes, steht zwar seinem benachbarten Bruderstrome an eigener Länge sowie an Umsang des beherrschten Quellengebietes bei weitem nach, übertrifft ihn jedoch dafür an Reichthum historischer Erinnerungen aus grauer Borzeit, die nur noch wie nebelhafte Schemen über seinen Ufern schweben, und auch an Bedeutung für die Gegenwart des Landes, das sie beide durchströmen. Die zwei größten Städte desselleben liegen an seinen Ufern, er ist die Hauptverkehrsader für den Handel der Reichshauptstadt und von Kleinasien nach den sernen, südöstlichen Gebieten des Staates und Bersien.

Bor Durchstechung der Suezenge war er dies natürlich noch in viel ausgedehnterem Maße; die meisten europäischen Handelsgüter auf ihrem Wege nach Indien brachte er bamals von Diarbefir dis Bassora hinab.

Bleich bem Euphrat durchftromte er einft die Gebiete ber machtigften Konigreiche bes Alterthums, Rinive und Babylon; feine Bellen raufchten an ben Mauern ber zwei größten Stabte jener Urzeit vorüber, und bas einft fo blühende affprifche Reich hat uns an feinen Ufern die bebeutenoften und großartigften Monumente gurudgelaffen, bie erft vor wenigen Decennien aufgefunden und theilweife ans Tageslicht geforbert murben, nachbem fie Jahrtaufenbe lang unter Schutt und Trummern verfunten und begraben lagen. Die 10 000 Mann griechifder Silfetruppen bes jungeren Ryros, bie ihren Weg nach Guben ben Euphrat entlang genommen hatten, zogen fich nach bem Tehlichlagen ber Expedition unter Tenophon's Führung gegen Norden nach bem Tigris gurud. Auf ber Gbene von Arbela, bem heutigen Erbil, einer unbedeutenden Stadt 10 Meilen oftlich von Mofful am mittleren Tigris, schlug Alexander ber Große ben Darine aufe Saupt und gertrilmmerte mit biefem entscheibenden Siege bas medo-perfische Reich, über beffen Trümmern unter feinen Nachfolgern Geleucia entstand, aufblühte und zu furger politifcher Bedeutung fich erhob, bis es durch den aufgehenden Stern bes am gegenüber liegenden Ufer erstehenden Ktefiphon verbuntelt wurde. Dort auch überwand Heraclius bie "50 000 golbenen Speere" bes Rosroes und nach bemfelben Lande verpflangte Allah feine eifrigen und ergebenen Diener, die Dynastie der Abbassischen, welche auch am Tigrisstrande die Stadt Bagdad gründeten, die sich alsbald zu hoher politischer, merkantiler und religiöser Bedeutung entwickelte und lange Zeit eines der Hauptcentren des Islam war. Heute geht die einst so gepriesene Khaslifenstadt mit Riesenschritten ihrem Berfalle entgegen und gleicht nur noch dem Schatten ihrer einstigen Größe.

Einen um so höheren Grad von Interesse gewähren biese historischen Reminiscenzen, wenn man die noch vorshandenen Reste ber bedeutenden Bergangenheit mit dem gegenwärtigen, traurigen Zustande der Tigrisländer versgleicht.

In ber heiligen Schrift tommt ber Tigris zweimal unter bem Namen "hibbetel" vor, vorerft in ber Schilberung bes Gartens Eben und bann in Daniel's Erzählung eines feiner prophetischen Träume.

Graf Bollington will auf seiner Reise im Jahre 1838 biesen biblischen Namen bei einzelnen umwohnenden Tribus noch unverändert im Gebrauche gefunden haben, während er jedoch dem Berfasser trot seines vielsachen Berkehrs mit sämmtlichen Nomadenstämmen Mesopotamiens niemals zu Ohren kam.

Dagegen ift einige Aehnlichkeit ber hebräischen Endung "bekel" mit "bibile", ber gegenwärtig noch gebräuchlichen arabischen Bezeichnung bes Stromes, allerdings nicht zu perkennen.

Nach ben meisten Talmud-Interpreten bebeutet das Wort "Höbekel" scharf, schnell, leicht. Die Ansicht ist übrigens alt und allgemein, daß dem Tigris auch dieser, sein späterer Name, dessen Stymologie noch keineswegs genügend sicher gestellt ist, seiner raschen Strömung wegen beigelegt worden sei. Demnach läge dem Worte Tigris der Stamm "Tir" zu Grunde, was im Zend und Pehlewi, den lleberbleibseln der alten medischen Sprache, sowie noch im heutigen Kurbischen und Persischen "Pfeil, Wursspeer", das gewöhnliche Symbol der Schnelligkeit, bedeutet.

Die Bebuinen nennen ben Tigris wegen ber Fruchtbarsfeit, die er durch seine vielen, im Siden des Landes ansgelegten Bewässerungskanäle bewirkt, auch "Nah'rsesssel'am", ben Strom des Friedens und Gedeihens.

Auch Bagbab wird von arabischen Schriftstellern oft "Mebinet - es - sel'am", bie Stadt bes Gebeihens, ge-nannt.

Die Angaben verschiedener neuerer Reisenben über die Strömung des Tigris sind keineswegs übereinstimmend. Della Balle bemerkt, daß seinen diesbezüglichen Beobachtungen zusolge, die er im Oktober bei dem Dorse Imam-Musa oberhalb Bagdads anstellte, der Tigris bei weitem nicht so rasch dahinströme, als der Euphrat. Wahrscheinlich hat er diesen letzteren im Frühlinge, zur Zeit des Hochwassers, gesehen. Ein anderer Reisender, Mignan, gelangt bei der Bergleichung der Geschwindigkeit der beiden Ströme, die er an den Brücken von Bagdad und Hille, allerdings gleichfalls nicht zu derselben Zeit, vornahm, zu demselben Resultate.

Nach meinen Beobachtungen mag dies zwar für den unteren Lauf des Tigris, wo er von Amara abwärts durch das flache Tiefland der füdmesopotamischen Buste in endlosen Schlangenwindungen unendlich träge dahinschleicht, allerdings noch zutreffen, im Ganzen ist er jedoch der bei weitem rascher fließende von beiden, doch seine Strömung an verschiedenen Orten wie zu verschiedenen Jahreszeiten bedeutend variirend.

Als mittlere Geschwindigkeit des Tigris fand ich an der Brücke zu Bagdad 7,33 preußische Fuß pro Sekunde, um volle drei Fuß mehr als die des Euphrat dei Hut und beispielsweise sogar um nahezu fünf Fuß mehr als die der Donau bei Budavest.

Der kleine Göldjik See in Anatolien, welcher als die Hauptquelle dieses Stromes zu betrachten ist, liegt 9000 Fuß über dem Spiegel des persischen Golses. Doch auf halbem Wege zum Meere hat der Tigris bereits fast das ganze Gefälle hinter sich; die Höhe des Stromspiegels dei Djeziresibn. Omar beträgt 900 Fuß und bei Mossul gar nur noch 353 Fuß. Diese ergeben dann im Verhältnisse zu seiner restlichen Länge von 162 geographischen Meilen einen mittsleren Fall von etwa 26 Zoll pro Meile.

Der Tigris führt viel klareres Wasser als ber Euphrat, welcher bei weitem mehr sedimentare Stoffe mit sich trägt. Ein Liter Tigriswasser ergiebt nach mehrtägiger Ruhe burchschnittlich 5 bis 6 g, ein Liter Cuphratwasser bagegen an die 20 g kalkhaltigen Schlammes als Bobensay.

Beider Wasser ist trinkbar, bas des Tigris sogar höchst wohlschniedend, wie denn alle an den zwei Strömen gelegenen Städte und Ortschaften ausschließlich auf den Genuß desselben angewiesen sind und es dem der etwa in der Rähe befindlichen Quellen vorziehen. Es wird zu diesem Behuse vermittels im Lande erzeugter, poröser Thongefäße filtrirt.

Die Breite bes Tigris beträgt zur Zeit mittleren Wassersftandes bei Mossul 800, bei ber Mündung des kleinen Zab 2000 Fuß, an einzelnen Stellen noch viel mehr, doch bei Bagdad wieder nur etwas über 1000 Fuß. Er übersstuthet zeitweise gleich dem Euphrat weit und breit seine Ufer, wie er denn auch bei einer solchen Gelegenheit einst einen Theil der Stadtmauern Ninives eingerissen und so zu dessen Einnahme und Zerstörung mit beigetragen haben soll.

Nach ben gegen Ende November sich einstellenden ersten Winterregenguffen steigt der Strom gewöhnlich rasch und bedeutend, doch hält der hohe Wasserstand da nicht lange an, weil in Folge der alsbald eintretenden Fröste in den Gebirgen von Anatolien und Kurdistan seine und seiner Nebenfluffe Quellen erstarren.

Die eigentliche große leberschwemmung ber Tigrislander beginnt im April, wenn die Schneemaffen in ben Bergen zu schmelzen anfangen, und erreicht im Monat Mai ihren bedeutendsten Umfang. Da sind ungeheure Strecken Landes gänzlich unter Wasser gesetzt, und die Stadt Bagdad erscheint dann wie eine Insel inmitten eines unabsehdaren Weeres. Tiefer gesegene Quartiere schweben dann stets in großer Gefahr und werden nicht selten auch völlig überschwemmt und zerstört.

Bon ba ab fällt bie Wafferhöhe allmählich bis zum Oftober, wo ber Strom bas Minimum feines Wafferstandes

erreicht.

Das Wasserquantum des Tigris ist ein verhältnißmäßig größeres als das des Euphrat, weil er weniger durch fünstsliche Ableitungskanäle geschwächt wird und zahlreiche starke Nebenslüsse in sich aufnimmt, die jenem fehlen.

Die Wassermenge, die der Tigris zur Frühlingszeit an Bagdad vorüber dem Meere zuwälzt, kann annähernd auf 180 000 Kubitfuß in der Sekunde berechnet werden, welcher Summe zu gleicher Zeit nur 80 000 Kubitfuß des Euphrat

bei Ont gegenüber fteben.

Oberst Chesney berechnet in ziemlicher Uebereinstimmung hiermit die Wassermasse des Schat-el-arab, der beiden bei Korna vereinten Brüderströme, auf 236 907 Kubitsuß per Sekunde.

Die Ströme Euphrat und Tigris zusammen stehen also noch immer ber Donau bedeutend nach, die in der Sekunde ungefähr 338 300 Kubiksuß Wasser dem Schwarzen Meere

Bur Bervollständigung dieser flüchtigen hydrographischen Stizze bedürfen wir nur noch der Tiefe des Stromes; sie varirt auf der Strede von der Schiffbrude zu Mossul dis zu jener bei Bagdad zur Zeit des tiessten Wasserstandes zwischen 6 und 50 Fuß. Somit ist der Tigris für Damps-boote von mittlerer Größe, mit sehr kräftigen Maschinen und nicht allzu großem Tiefgange, bis Mossul unbedingt schiffbar.

Und wird er benn nicht auch befahren? - bürfte nun

ber erstaunte Lefer fragen.

Rein, natürlicher Beise nicht — lautet unsere scheinbar paradore Antwort, benn bas vom Tigris durchströmte Land ist zu seinem Unglücke eine Provinz des ottomanischen Reiches. Damit ist alles gesagt und erklärt.

Bereits vor vielen Jahren gelang es einer englischen Gesellschaft, die Concession zum Betriebe der Dampsichiffahrt auf dem unteren Tigris von Bassora dis Bagdad von der türkischen Regierung zu erlangen. Es wurden auf dieser Strecke sodann etwa ein Dupend Raddampfer in regelmäßigen Berkehr gesetzt. Man nuß es der Leitung dieser Unternehmung lassen, in rücksichtsloser Ausbeutung ihres Monopols durch unverhältnismäßig hohe Frachtsätze hat sie das Möglichste geleistet.

Da sahen die Türken, daß die Engländer sehr gut suhren, und eines schönen Tages schaukelten denn auch einige türkische Dampfer auf des Tigris klaren Wellen. Der große Reformator Midhat-Pascha, der damals als Generals gouverneur zu Bagdad weilte, ließ sich die Sache angelegen sein, errichtete eine Schiffswerft und Reparaturwerkstätte daselbst, ließ zu deren Betriebe kundige Fachmänner aus Europa (Triest) kommen und begann der englischen Kompagnie erhebliche Konkurrenz zu schaffen.

Doch ber ausgezeichnete Fortschrittsmann, bem Bagdad sonst noch so viel verdankt, wurde abberusen, die europäischen Kapitäne und Ingenieure wurden allgemach durch unfähige Türken verdrängt. Noch kommen und gehen zwar einige türksiche Dampsboote zwischen Bagdad und Bassora, doch sitzen sie bereits bedenklich oft wochenlang auf den Sandbanken des Schat-el-arab fest, und die Zeit ist wohl nicht

mehr ferne, wo deren letter Reffel zerplat und die lette Rolbenftange gebrochen fein wirb.

Im vorigen Jahre lief die Frist der den Engländern einst ertheilten Concession ab; sie bewarben sich nicht nur um Berlängerung, sondern gleichzeitig auch noch um eine Erweiterung derselben. Dies Mal wollten sie den Betrieb ihrer Schiffahrt auch noch auf den mittleren Tigris bis Mossul ausdehnen.

Anstatt nun die letztere, die ein großer Vortheil für das Binnenland gewesen wäre, zu gewähren, war die Regierung nur mit vieler Mühe zu bewegen, die Verlängerung der ursprünglichen Concession, jedoch mit bedeutenden Besichränkungen, zu bewilligen. Demnach dürfen gegenwärtig nur noch zwei englische Dampsboote den unteren Tigris bis Bagdad befahren.

Das in den leitenden Kreisen der Hohen Pforte bereits seit geraumer Zeit, vielleicht nicht ganz mit Unrecht, gegen England überhaupt zur Geltung gelangende Mißtrauen mag zu dieser sonst ganz unbegreislichen Entscheidung Bersanlassung gegeben haben, denn die Regierung selbst hat seither weder die Anzahl ihrer eigenen Tigrisdampfer versuehrt, noch denkt sie auch nur im Entserntesten daran, dies in absehdarer Zeit zu thun.

Und boch ware das endliche Inslebentreten einer regelmäßigen Schiffahrt wenigstens dis Mossul ein dringendes Bedürfniß, ja nachgerade eine Lebensbedingung für dieses weltentlegene Binnenland ohne Sisendahnen und sogar noch ohne jedwede Fahrstraße! Das einzige Berkehrsmittel, schwerfällig, durchaus unzulänglich und dabei höchst kotzspielig, bilden zur Zeit immer noch ausschließlich die Karawanen und außerdem die nur zur Thalfahrt geeigneten Kelleks, höchst primitive, eigenthümlich konstruirte Wasservehikel, aus aufgeblasenen Bocksschläuchen, die in großer Anzahl unter einem, mit Rindenbast zusammen geknoteten, gitterförmigen Balkenrahmen sestgebunden werden.

Trop ber oben erwähnten, ablehnenden Haltung der Hohen Pforte gegenüber der englischen Tigris Dampfichiffahrts-Gesellschaft zu Bagdad, glaube ich in der Annahme keines-wegs zu irren, daß es einem deutschen Unternehmer bei entsprechender Unterstützung durch die Botschaft dennoch ohne sonderliche Schwierigkeiten gelingen würde, die Consession zum Betriebe einiger Dampsboote auf dem mittleren Tigris für die Strecke Bagdad-Wossul zu erlangen. Ein solcher würde dann sicherlich auch seine Rechnung dabei sinden und das Land würde ihn als seinen größten Wohlsthäter preisen.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Warum flieft die Giber in die Rordfee?

In einer fürglich erschienenen Abhandlung 1) ftellt fich und beantwortet Dr. S. Saas, Privatbocent an ber Univerfitat Riel, Die Frage: Warum fliegt die Giber in Die Rordfee ? Rach bem Berfaffer ift ber Grund ber fonderbaren Ericheinung, daß die Giber die faum 50m hohe Bodenschwelle amifchen bem Schulen-See und ber Rieler Forbe nicht burchbricht, fondern fich westwärts ber Nordsee zuwendet, mahrend boch die bei Reumühlen in die Rieler Forbe munbenbe Schwentine bei weitem höhere Bodenhemmniffe burchbrochen hat, in bem geologischen Aufbau ber Gegend südwestlich von Riel zu fuchen. Im gangen öftlichen Solftein ift mit wenigen Ausnahmen bas mittlere und obere Diluvium an ber Boben-Bufammenfetung betheiligt. Bu unterft findet fich bie Grundmorane ber erften Inlandvereifung, ben Geschiebemergel bilbenb. Derfelbe ift von blaugrauer Farbung und im hohen Grade mafferundurchläffig, weshalb fich auf ihm als Untergrund im gangen öftlichen holftein großere und fleinere Geen und Teiche in Menge finden. Auf diesen Geschiebemergel folgt bann eine von Meyer und Forchhammer Korallenfand . genannte Sandbilbung, befonders an ben Forden und ben feenreichen Thalern ber öftlichen Landeshalfte. Diefem Rorallenfanbe, einem Schlämmprodutt ber interglacialen Beriobe bes Landes, folgt bann ein Befdiebelehm von gelber Farbung, ber jeboch in tieferen Schichten auch blau und mergelig werben fann. Derfelbe ift bie Grundmorane ber zweiten Inlandvereifung und unterscheibet fich von bem blaugrauen, unteren Beschiebemergel vor allem burch seine verhältniß= mäßig große Bafferburchläffigfeit. Auf biefe brei, bas Mittelbilnvium gufammenfetenben Gebilbe folgt bann bas obere Diluvium, eine Dedfanbichicht, als Schlämmprodutt bes oberen Beichiebemergels. Un bem bie Bobenichwelle zwifden Riel und bem Schulen: See burchidneibenben Gifenbahneinschnitt ber Riel-Samburger Gifenbahn, vor allem aber an ber bicht babei liegenden Biegelei Thonberg hat nun ber Berfaffer bie Bemerkung gemacht, baß hier bie Grenze bes unteren Geschiebemergels fich 3 bis 4 m über ber Offfee, ja an ber westwärts liegenden Biegelei Betersburg fogar 27 m über ber Oftfee findet, mahrend biefe Grenze an ben Ranbern ber Rieler Forbe faft ftets im Nivean ber Offee angetroffen wird. Beiter ergab fich, daß bei Thonberg bie Lagerung ber brei Bilbungen bes Mittelbiluviums nicht bie normale ift, fondern daß die Schichten formlich in einander gefnickt und gepreßt find, ber Rorallenfand an vielen Stellen fich wie ausgewalzt zeigt und mehrfach von größeren Schollen bes unteren Geschiebemergels überlagert wird. Es liegt also hier eine machtige Standjung bes unteren Befchiebemergels und bes Rorallenfandes burch ben oberen Befchiebemergel vor. hervorgebracht wurde biefelbe burch bas Inlanbeis bei feinem zweiten Borruden, und bas Refultat bavon ift jener niedrige Sohenzug, welcher fich zwischen Giber und Rieler Forbe in oftweftlicher Richtung erftredt. Da ber untere Geschiebemergel, wie erwähnt, stark wasserundurch-lässig ift, so fand an biesem Balle die Sider einen nicht zu überwindenden Widerftand. Unders liegt die Sache bei ber Diefe hatte nur Rorallenfand und oberen mafferburchläffigen Beichiebemergel zu burchbrechen, welche ihr feinen bauernben Biberftand leiften tonnten.

Der Verfasser geht hierauf weiter und zeigt, daß diese hydrographischen Berhältnisse der Eider nicht immer bestanden haben, sondern daß sich vor der zweiten Inlandvereisung die Eider aus dem Schulen-See über Poppenbrügge nach der Rieler Förde ergossen hat. Die Gründe hierfür sinden sich besonders deutlich ausgeprägt an der Ziegelei Thonberg. Hier zeigen sich in einem Aufschlusse im Korallensande nicht nur der demselben typische Sand, sondern auch mit Lagen besselben abwechelnd mittelgroße Geröllmassen, die aus den verschiedenartigsten Gesteinen bestehen und wegen der runden

<sup>1) &</sup>quot;Warum fließt die Eider in die Rordsee?" Gin Beistrag zur Geographie und Geologie des Schleswig-Holfteinschen Landes von Dr. hippolyt Haas, mit einer Kartenstizze. Kiel 1886, Lipfius u. Tischer.

(nicht fantigen) Form ihrer Bestandtheile nur als Flußichotter gu betrachten find. Ueber biefem Schotter lagert bann ber obere Befchiebemergel, fo bag erfterer interglacial ift. Daß in ber interglacialen Beriode ein Bafferlauf in bie Rieler Forbe munbete, fieht auch bamit im Ginklange, bag an der füblichen Umrandung berfelben ber Korallenfand ein gleichmäßig feines Korn zeigt, wie es naturgemäß fein muß, benn bie gröberen Gintftoffe murben guerft und bie feineren fpater, jum Theil erft an ber Mündung, abgefest. Erft als bei ber zweiten Bergletscherung ber cimbrifden Salbinfel jene Bodenfdwellung füblich ber Rieler Forbe fich bilbete, wurde in ber folgenden Abidmelgperiode die Giber genothigt, fich vom Schulen-See weftwarts zu wenden. Es gefchah bies in zwei Armen, von benen ber eine noch jett erhalten ift, während ber etwas nördlichere wegen ber mit den Gletschern schwindenden Bafferfülle ber Gider versumpfte und nur noch in einer Reihe von Geen, vom Dred- Gee bis gum Sausborfer-See, erhalten ift.

So setzt sich also die Eider aus drei ursprünglich getrennten Flußläusen zusammen, nämlich aus einem interglacialen Stück von der Quelle beim Gnte Bothkamp bis zum Schulen-See, aus einem posiglacialen Lauf vom Schulen-See bis in die Gegend von Rendsburg und einem dritten Stück von Rendsburg bis zur Nordsee, welches möglicher Weise bereits in der Interglacial-Zeit einem Flußlause als Bett diente.

#### Das Têt - Feft in Tongfing 1).

"Têt, Têt" ift ein Bort, welches man gegen bas Enbe bes Jahres fortwährend im Munde ber Annamiten hört. Têt ift bas große Renjahrsfeft, gleichzeitig ein öffentliches, ein Familien- und ein religiofes Feft, welches einen Augenblid ber Ruhe in die unaufhörliche, wenig lohnende Arbeit ber emfigen Bevölferung bringt. Auch ber Mermfie sucht etwas Beld für biefe Belegenheit gufammen gu bringen, und wenn bas Jahr gu ichlecht ober ber Steuereinnehmer gu begehrlich gemefen ift, wenn die Geeranber es meggenommen haben ober ber Mandarin etwas öfter als gewöhnlich burchgereift ift, bann wird alles, mas fo ein armer Schluder noch befitt, verkauft. Reujahr bei ben Annamiten ift in erfter Linie ein Rinderfeft, an bem aber aud alle Bermandten, felbft bie verftorbenen, theilnehmen; auch bie Regierung betheiligt fich, alle Staatsgeschäfte werben vom 5. Tage vor bis jum 10. Tage nach Renjahr unterbrochen; es mußten schon wichtige Dinge fein, welche biefe Rube gu ftoren vermochten. Die Urmen aber konnen nicht fo lange feiern; fie unterbrechen ihre Arbeit nur mahrend dreier Tage und werben mahrend ber übrigen Beit für bie Dienfte, welche fie leiften, gut belohnt.

Die Festlickeiten begeht man unter sich; aller Handelsverkehr hört auf, die tiese Stille wird nur durch das Geknatter der Schwärmer unterbrochen und man könnte sich in
einer mit Gewehrseuer angegriffenen Stadt wähnen, wenn
nicht die Einwohner, in ihre schönsten Gewänder gekleibet,
sich gegenseitig Besuche abstatteten. Die Besuche werden von
Geschenken begleitet; reiche Chinesen und Annamiten und die Mandarinen geben ihre Karte ab oder schiefen sie an ihre
Bekannten, wenn dieselben zu zahlreich sind, um sie persönlich
aufzusuchen.

Die Rinder wünschen den Eltern ein glückliches Neujahr, biese bagegen schenken ihnen Päcken mit Sapeken, die in rothes Papier eingeschlagen find (roth ift die Farbe ber Freude).

Um Borabenbe bes Festes wird auf bem Hose ber Wohnung ein grüner Bambu aufgepflanzt, um ben Uhnen und verstorbenen Berwandten bas Haus kenntlich zu machen; burch bieses Zeichen werben sie eingelaben, einzutreten und

bas für fie fpeciell auf bem Uhnenaltar aufgestellte Dahl einzunehmen. Bor ber Thur, die auf die Strafe führt, ift ein hoher, oben mit Blättern ber Facher- und wilden Rotospalme und Federn geschmudter Maft aufgestellt, am Abend hängt man eine Laterne an bemfelben auf; ba bie Baufer nur fdmal find, fieben bie Bambus nabe bei einander. llebrigens in bas Schauspiel in ben Saufern viel febens: werther als vor benfelben. Die gewöhnliche Anordnung ber Dobeln ift gang veranbert. Beim Gingange muffen mit Rreibe auf ben Boben gemalte Bogen und Pfeile bie bofen Beifter abwehren, mandmal werben auch die Thuren mit bornigen Pflangen versperrt. Gine fleine vieredige Difche links por ber Thur bilbet einen Altar gu Ghren bes Schutgeiftes bes Saufes (bes herrn ber Thur). Man verbrennt bort Rergen und Weihrauchftabchen und bringt Blumen, Goldpapier und zweimal täglich Speifen gum Opfer; bas Goldpapier wird babei verbrannt und einige Schwarmer losgelaffen. Lettere find ein fehr nöthiges Requifit für biefe Festlichfeiten, welche baher bei ben Guropaern nicht fehr beliebt find, Diefe Marterinftrumente find berartig mit einander verbunden, daß ein unaufhörliches Befnatter entfieht und ihr Befrach bem Gewehrfeuer gleicht. Um Saufe wird oft ein ungeheurer but von buntem und Goldpapier aufgehängt; auch er ift für die Ahnen bestimmt. Diefelben treten jeben Angenblid bei biefem Tefte auf, fo bag bie Annamiten einen guten Borrath von innerer Frohlichfeit befigen muffen, fonft würden fo viele traurige Bedanten und fo viel Luft fich gegenseitig aufheben. Go aber herricht lettere vor. Bahrend ber letten brei Tage vor bem neuen Jahre werben 3. B. bie Braber ber Ahnen von Untraut gereinigt und ausgebeffert, eine etwas traurige Borbereitung für bas Geft.

Im erften Bimmer ber Wohnung (befanntlich liegen bie Räume hinter einander) befindet fich ein langer ladirter Tifch und barüber ein großes rothes Bilb, auf welchem allerlei Figuren und baneben große goldene Budftaben angebracht find, welche bie Gigenfchaften, welche ber Sausherr befitt ober boch befiten fonnte, verfünden. Auf dem Tifche fiehen und liegen Rergen, ein Räucherfaß, ein großes Befaß voller Afche, in welchem Beihrauchftabden fteden, Gold- und Gilberpapier, Blumen und Thee. Diefer Altar ift bem Gotte bes Sandels geweiht, ben man anfleht, die Beschäfte gu begunftigen und für ben Buflug von Runden gu forgen. Um Chrenplate aber, gewöhnlich ber Thur gegenüber, erhebt fich ber Altar für die Ahnen, schöner, größer, prächtiger als die anderen; auf ihn ftellt man einen ladirten und vergoldeten Stuhl, welcher bie Namen ber Boreltern aufzunehmen bestimmt ift; rings= umber Beihraud, Goldpapier u. f. w., wie auf ben anderen Altaren und endlich eine vollständige Dahlzeit, wie fie bie lebende Familie nur effen fonnte. Im Dofe bes Baufes wird durch einen ähnlichen nur fleineren Altar bem Brunnengeifte Ehre ermiefen und man bittet ihn, gutes Baffer gu geben.

Das große Mahl sindet am 30. des 12. Monats um Mitternacht statt; es ist ein wahres Fest, begleitet vom Knattern der Schwärmer und den Klängen des Gong und Tamtam. Man trinkt tüchtig und die sonst so nüchternen Unnamiten treten in ziemlich berauschtem Zustande in das Neujahr ein. Der Jahreswechsel ist mit einer ziemlich sonderbaren Ceremonie verbunden: das Wasser des abgesausenen Jahres wird nämlich gewogen und sein Gewicht mit demjenigen einer gleichen Menge Wassers vom neuen Jahre verglichen. Wenn letzteres schwerer ist, ahnt man Unheil; im anderen Falle wird das Jahr gut sein und man von Ueberschwemmungen nichts zu fürchten haben.

Während der ganzen Dauer des Tet werden täglich drei Mahlzeiten gehalten, um 8 Uhr, um Mittag und um 5 Uhr. Endlich am vierten oder fünften Tage des ersten Monats hält man die letzte Festmahlzeit, an welcher, wie immer, die Uhnen theilnehmen, und zum Schluß wird das Golds und Silberpapier unter dem Knattern der Schwärmer verbrannt.

<sup>1)</sup> Nach M. Gouin, "Le Tonkin", Bulletin de la Société de Géographie 1886, I.er Trimestre, p. 178—183.

Das ift ber Abschieb ber Ahnen. Wenn schlechtes Wetter ift, werben die häuser nicht gleich geöffnet, um die gewöhnlichen Geschäfte wieder auszunehmen, sondern erft muß die Sonne einen Strahl in das haus geworfen haben; wird dies nicht beobachtet, so droht das schrecklichste Unheil.

Mancher Aberglanbe wird mit dem Neujahr verbunden. Wenn mährend der ersten Nacht die Raten mianen, so hat man während des ganzen Jahres die wilden Thiere: Tiger, Wölfe, Elephanten, Eber zu fürchten. Während der Festtage darf man seinen Untergebenen und Dienstboten keine Borwürse machen; wenn man es thut, wird man es das ganze Jahr hindurch thun müssen. Die Personen, welche in Trauer sind, dürsen, wenn sie die weiße Kleidung nicht ablegen wollen, ihre Freunde und Bekannten nicht besuchen.

Ein gutes Zeichen ift es, wenn gleich am ersten Tage bes Jahres eine hochgestellte Verson ein Saus besucht; ber Besuch einer Verson niedrigen Standes bringt Unglück.

## Mus allen Erdtheilen.

#### Enropa.

- Der Berein gur Rettung bes Siebengebirges hat ein fleines Schriftden "Bur Rettung bes Siebengebirges" (Bonn, A. Benry, 1886) herausgegeben, das wir im Intereffe ber guten Sache jeben Naturfreund gu burchblättern bitten. Es ichildert bie Bermuftungen, welche bie Steinbrüche in ben bafaltischen Ruppen bes Bebirges bereits angerichtet haben, und führt biefelben bilblich vor Augen; ba niuß man allerbings betennen, bag bort ber Materialismus gerabezu icheuß= lich gehauft und Meifterwerke ber Ratur, ben Stolg ber Rheinländer, verhungt hat. Der Berein möchte bie Regierung bewegen, gu retten, mas noch zu retten geht, und weift barauf hin, daß fich Bafalte namentlich auch in ber abgelegenen Gifel finden, beren Bewohner burch Ausbeutung berfelben vor ben ftets wiederkehrenden Rothftanden fich fchüten konnten. Sache ber Staatsregierung fei es, ben Unftog bagu gu geben und burch billigere Frachtfate auf ben Staatsbahnen ben Abbau ber Gifel : Bafalte gu forbern.

— Dr. C. Mehlis: "Studien zur ältesten Ge-schichte ber Rheinlande", IX. Abth., enthaltend "Das Grabfeld von Obrigheim" mit 5 Taseln in Quart. (Leipzig, Dunder und humblot, 1886.) Diefe neuefte Schrift bes rheinischen Archaologen behandelt in ausführlicher Beife bie Ergebniffe ber vom hiftorifchen Bereine ber Pfalg bei Dbrigheim a. b. Gis 1885 bis 1886 veransialteten Unsgrabungen eines merovingifchen Grabfelbes. Der erfte Theil beschreibt die Aftion, die Ausgrabungen felbft, und giebt eine fummarifche Ueberficht der Resultate. Der zweite Theil bietet bas Inventar ber einzelnen Graber und versucht nach ftili= ftifchen Anhaltspuntten daffelbe als Produtt ber fpecififch frantifch-germanifchen Arbeitstrafte und ber romifch-orientali= ichen Rultur binguftellen. Jene Stude lieferten bie ein= beimischen Metall. und Thonkunftler, diefe Gegenftande brachte ber Sandel von Italien und von Byzang ber. Besonderen Werth hat ber Berfaffer hierbei mit Recht auf die Analyse ber Ornamentif gelegt. Das Schlugwort darafterifirt im Allgemeinen Die Difchfultur im Mittelrheinlande gur Beit bes 6. bis 8. Jahrhunderts nach ihren Saupttypen. Der Berfaffer führt hierbei überall die Quellen und Analogien an, und somit ichließt fich biefe Schrift eines Schülers bon 2. Lindenschmit murbig und ergangend an bas Sauptwert bes Altmeifters ber bentichen Alterthumskunde an, an Lindenschmit's "Die Alterthumer ber merovingifden Beit". -Die Ausftattung ber Schrift und ber Zeichnungen (1. Tafel Photographie, 2. bis 5. farbige Lithographien) ift eine recht ansprechende. Das Dpus ericien als Festichrift bes historifden Bereins ber Pfalz gur Feier bes Beibelberger Jubilaums.

— In einer quaternären Knochenschicht bei Berreux in ber Rähe von Rogent-sur-Marne hat Rivière nicht nur eine Unzahl gespaltener Markfnochen, sonbern auch zahlreiche Steinwerkzeuge vom type moustièrien gesunden, zusammen mit ben Muchen von Elephas primigenius und Rhinoceros tichorhinus.

#### Mfien.

— Nach ber "Turkestaner Zeitung" hat die K. Archäoslogische Gesellschaft bem Herrn N. N. Pantussow den Austrag ertheilt, an den alten Begrähnisstätten bei Pischpek und Tokmak Ausgrabungen zu veranstalten. Bis jetzt sind bereits mehr als 100 Gräber ausgedeckt worden. In einem derselben wurde ein Skelett in stigender Stellung, das Gesicht nach Süden gerichtet, ausgesunden; der Schäbel sieht dem eines Mikrocephasen ähnlich. Einige Skelette lagen in Särgen, doch wurden solche nur in Kurganen (hügeslgräbern) gesunden. Nur dei einem einzigen Skelette lag am Halse ein kupsernes Kreuz; bei anderen sanden sich Ohrgehänge, Fingerringe und Armbänder; außer sechs goldenen Ohrringen waren alle Schmucklachen aus einem Gemisch von Kupser und Silber angefertigt.

— Die hinesische Regierung ist im Begriff, Formosa als eine besondere Provinz zu reorganisiren und die Insel mit einer neuen Hauptstadt zu beschenken. Dazu ist das hübsche Dorf Hu-tun, etwa haldwegs zwischen Tschia-zi und Tschang-hua, außersehen, wo eine neue Stadt erbaut wird. Inzwischen residiren der Gouverneur und der Provinzialschammeister in Tai-pei-su (Bangka). Da die bisherige Hauptstadt Tai-wan-su diesen ihren Rang verliert, so wird auch

ihr Name in Taisnan geändert werden.
— Endlich hat die Regierung von NiederländischsIndien dem vor vier Jahren zwischen dem Sultan von Kutei und dem Herrn F. K. S. van den Bossche geschlossenen Bertrage ihre Genehmigung ertheilt. Letztere erhält das Recht, auf beiden Usern des Kutei Kohlen zu graben (auf 3000 m Breite vom Flusse ab gerechnet) und zwar längs desselben von der Mündung des Djawa dis 5 km oberhald Tengaron. Herr van den Bossche verpflichtet sich, der Regierung alse Ausgaben zu ersetzen, welche derselben aus in seinem Interesse und auf seinem Bunsch getrossenen Schutzmaßregeln entstehen könnten:

#### Mfrifa.

— Henry M. Stanley hat sich ber englischen Regierung gegenüber bereit erklärt, ohne Entgelt die Führung einer nicht militärischen Expedition von Osen her nach Uganda zu übernehmen, um den dortigen König, den Sohn seines verstorbenen Freundes Mtesa, zu bewegen, den Verkehr durch sein Land wieder zu gestatten und Entin-Bey zu entseten. Der Reisende veranschlagt die Dauer der Expedition auf 12 bis 18 Monate und verlangt nicht, daß die Regierung irgend welche Verantwortung für seine Verson übernehme.

Die Regierung hat sein Anerbieten angenommen und sich zu einer pecuniaren Unterftugung bereit erklart.

— Die beutschessübwestafrikanische Gesellschaft hat bis jett leider einen vollständigen Mißerfolg zu verzeichnen, da die verschiedenen Expeditionen zu keinem greifbaren Ergebnisse geführt haben. Zwar wurden Kupferlager gefunden, aber der Abbau derselben würde wegen der hohen Transportkossen und der niedrigen Kupferpreise mit sicherem Berluste verknüpft sein. Die Gesellschaft hat deshalb die Expeditionen eingestellt und ihren Generalbevollmächtigten aus Afrika zurückerusen und entlassen. Ein harter Schlag für unsere Kolonialpolitik! Wenn es nur der letzte ist!

— Ueber die Räumung der Station an den Stanslen Fällen verlautet jetzt, daß dieselbe nicht wegen der Feindseligkeit der Araber, sondern in Folge eines Ueberfalles durch die Eingeborenen, das kräftige Fischervolk der Wagenia, erfolgt ist. Lieutenant Dubois flüchtete dabei in ein Boot, um sich auf dem Congo zu retten, wurde jedoch von einem Pfeile töbtlich getroffen und ftürzte ins Wasser. Die Regierung des Congo-Staates hüllt sich auch jetzt noch in Schweigen!

- Ueber die frangofischen Befitungen im madegaffischen Archipel enthält Dr. 4 ber "Revue d'Anthropologie" eine Reihe von intereffanten Ungaben. Roffi = be ift vulfanifder Ratur und außerft fruchtbar; brei Berggruppen von 500 bis 600 m Bohe forgen für Abwechslung in ber Dberflache. Die Bevölferung gahlt 238 Beiße und 9300 Farbige; die letteren zeigen fich burchaus nicht febr jum Arbeiten geneigt. Die Befundheitsverhaltniffe find auch nichts weniger als gunftig und ber Bohlftand ber Infel hat burch bie Hemileia vastatrix, welche die Raffeeplantagen vernichtete, ichwer gelitten. Jest baut man neben Reis, Mais und Maniot befonders Buder und Banille. Die Sauptstadt Sellville hat über 1000 Ginwohner. Sanbelscentrum ift bas fast ausschlieglich von Indiern bewohnte Ambanuru mit 1600 Ginmohnern. -Manotte, von Rorallenriffen umgeben, ift ebenfalls vulfanisch; seine centrale Bergfette erhebt fich bis gu 660 m. Die Infel ift wegen ihrer perniciofen Bechfelfieber berüchtigt, boch haben die Berhältniffe fich einigermaßen gebeffert, feitbem bie Balbausrodungen gur Anlage von Buderplantagen aufgehört haben. Die Bahl ber Beigen beläuft fich gegenwärtig auf 213 und nimmt eher ab als gu; die Angahl ber Gingeborenen beträgt 9000 bis 10 000. Die Infel ift feit 40 Jahren in frangofischen Sanden; trothem beläuft fich die Besammtlange ber gebahnten Strafen nur auf 71 km und von einem Bebeihen ber Rolonie ift feine Rebe. Bran Comoro, eine vulfanische Infel von ber Broge wie Reunion, gilt für fehr gefund und ift großer Entwidelung fabig; ihre Ginwohnerzahl ift aber burch hungersnoth von 80 000 auf 20 000 heruntergegangen. Die Infel enthält nach ben Berichten von humblot im Inneren noch prachtvolle Balber und liefert worzügliche Zugochsen. Anjuan foll 20 000 Seelen haben, Moheli 6000, beibe gelten für relativ gesund. Sainte Marie an ber madegaffischen Ritte bagegen ift feit alter Beit wegen ihrer Fieber berüchtigt und felbft bie eingeborene Bevölferung geht von Jahr ju Jahr gurud. - Bon befonberem Intereffe find die Angaben über Reunion, die Mufterinsel, wo fich allein unter ben Tropen eine europäische Bevölferung völlig acclimatifirt hat. Die Bewohnerzahl belief fich 1882 auf 169 493 Seelen, barunter 120 000 Frangofen; Difchlinge werben nicht angeführt, alfo wohl zu ben Beigen

gerechnet; ber Reft find indische Rulis (30 700), Raffern (9413) und Malgaschen (6370), sowie einige Chinesen. Bis 1868 galt die Infel für völlig gefund, feitbem haben Sumpf= fieber und Rudfalltuphus ihren Gingug gehalten und fich eingebürgert, feltfamer Beife nur ein Jahr nach ber Gin= führung des Chinabaumes. So kommt es, daß 1882, wo keinerlei besondere Epidemien herrschten, die Zahl der Todess fälle die der Geburten um 694 überschritt. Es wird leider nicht angegeben, wie fich Geburten und Todesfälle auf bie verschiedenen Raffen vertheilen, aber bas Resultat beweift, baß felbit auf biefer Infel, von ber man früher fagte, baß ihre Luft jeden Kranken gefund mache, von einer vollständigen Acclimatisation feine Rede fein fann. 3m Jahre 1849 murbe ber Berfuch gemacht, frangöfische Arbeiter in größerer Anzahl auf Reunion einzuführen, aber es ging wie immer in folden Fällen, wo Beiße mit Farbigen unter gleichen Berhältniffen gusammen arbeiten follen, und bie Plantagenbesitzer waren froh, als fie ihre Landsleute wieder los maren. Bu ben frangofifden Befitungen rechnet ber Berfaffer auch Rerguelen, von bem der gleichnamige Abmiral bei ber Entbedung 1773 Befitz ergriff; er halt die Insel für vollständig gu Coloni= fation und Biehaucht geeignet, es wird aber mohl noch einige Beit bauern, bis feine Borfchlage Beherzigung finden.

#### Infeln bes Stillen Dceans.

— Aus Raifer : Wilhelm & : Land melbet ber Landes hauptmann von Schleinit, daß man bei näherer Untersuchung des huon : Golf & mehrere gute häfen, sowie Gold gefunden habe.

— Der Oberkommissar bes englischen Rens Guinea, Honor. John Douglas, hat jest einen ersten Ausaug mit ber Ansiedelung dieses Gebietes gemacht. Er hat die süböstelichen Rüsten von Port Moresby vermessen lassen. Der nördeliche Theil soll den Eingeborenen als Reserve verbleiben, während auf dem süblichen eine Stadt, Granville benaunt, in Parzellen ausgelegt wurde. Der Export von Ruthölzern ist mit einem Ausgangszoll belastet worden. Den Europäern ward jeder intime Berkehr mit den Beibern der Papuas streng verboten.

— Die um Mitte bes Jahres 1886 auf Neu-Seeland stattgefundene Bolkszählung hat, mit Einschluß von 41 432 Maoris und 4540 Chinesen, eine Bevölkerung von 619 715 Seelen ergeben. Bon sämmttichen Häusern der Kolonie hatten 10 000 nur einen Raum und 20 000 mehr als einen. — Anch in Queensland wurde eine neue Zählung vorgenommen, welche für die Kolonie, ohne die Eingeborenen, 321 050 und für die Hand Wrisdane 32 571 und mit Einschluß der Vorstädte 51 683 Seelen ergab.

#### Nordamerita.

— Das amerikanische Nationalmuseum hat nach einer Mittheilung von Dr. Charles Rau eine Serie von "Altersthümern", besonders Steinwaffen, erworben, welche der berühmten Balentine'schen Sammlung nicht nur ganz genau entsprechen, sondern auch von denselben Künftlern angesertigt sind, welche für Herrn M. S. Balentine gearbeitet haben. Die Industrie scheint mit dem zunehmenden Sammeleiser gleichen Schritt zu halten.

Inhalt: Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien. X. (Mit sechs Abbildungen.) — Dr. Max Buchner: Das Kiella-Spiel der Neger. (Mit einer Abbildung.) — Dr. W. Sievers: Landschaftlicher Charakter der Anden Benezuelas. I. — Dr. L. E. Browski: Der mittlere Tigris. — Kürzere Mittheilungen: Warum sließt die Eider in die Nordsee? — Das Tet-Fest in Tongking. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Asieka. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. (Schluß der Redaktion: 2. December 1886.)

Mustricke Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde.
Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Sachmännern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

## Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien.

XI.

(Sammtliche Abbildungen nach Zeichnungen von S. Saladin.)

In 21/2 Stunden erreichten Cagnat und Saladin auf öben, fandigen Wegen Degafch, bas Sauptborf ber Dafe el-Udian, beffen Garten und graue Saufer hinter hohen Dünen und Balmen fich verbergen. Die Dase umfaßt fünf Dörfer: Degasch, Bauiet-el-Arb, Zergan-Uled-Mabsched, Rriz und Sebada. Letteres scheint Nachstommen der Ureinwohner zu beherbergen, welche vor brei Jahrhunderten im Dichebel Bu Salal ihren Zufluchtsort hatten und fich bann, ale ihre bortige Stadt bei einer Rebellion gerftort worden war, nach el - Udian flüchteten. Sonft find die 4170 Einwohner der Dafe ausschließlich Araber, welche außer wenigen, aber fehr feinen Burnus und etwas Rofenmaffer und Geife jährlich 17 500 kg Dlivenöl fabriciren und fonft Sandel mit ihren Datteln treiben. 3hre 112 971 Palmen liefern bavon jährlich 4 248 840 kg, welche auf bem täglich in Degafch ftattfindenden Martte rafchen Abfat finden.

Degasch liegt auf einer kleinen Anhöhe zwischen Palmen und Gärten; in den wunderlich gekrümmten Straßen sieht man originelle Häuserfaçaden, die indessen an Zierlichkeit denen in el-Hamma und Tozer nicht gleichsommen. Ueberall bergen Bertiefungen Bäche oder Quellen, in welchen die Weiber ihre Wäsche reinigen oder Wasser schwese, vorzeitig gealterte Gesichter, da sie ihr Leben lang nur harte Arbeit, härter als Staven oder Laftthiere, verrichten müssen. Man kann sie nicht ohne Mitleid betrachten: mit schwusigen

Lumpen behängt, welche kaum ihre gekrümmten Glieber bedecken, steigen sie langsam mit Schläuchen oder Krügen zu der Quelle hinab und nach Füllung derselben kenchen sie, gekrümmt unter der gewaltigen Last, noch mühsamer wieder hinauf. Die Männer ihrerseits arbeiten in den Gärten, graben die Erde am Fuße der Palmen um, ziehen die Bewässerungsgräben, säen Gerste, befruchten die Palmen u. s. w., kurz sie arbeiten in Tunesien, anders als sonst in Afrika, wie in Europa, nur daß sie nicht so glücklich sind, auch die Früchte ihrer Arbeit genießen zu können.

In demjenigen Theile ber Dafe, welcher heute Rrig heißt, befinden fich die Ruinen des antifen Thiges. bie erfte derfelben trifft man in bem Beiler Illed-Mabichen, wo ein hohes Minaret auf antifem Fundamente, mahr= fcheinlich bemjenigen eines Maufoleums, errichtet ift. Der Sage nach hat es eine römische Dame erbauen laffen. Ausgedehntere Refte finden fich im Dorfe Rrig felber, namentlich an einer Dertlichfeit, welche Gebba oder Beled-Datianus (Land bes Datianus) heißt; Datianus, worin man fofort ben lateinischen Namen Dacianus ober Decianus erfennt, war der Sage nach Statthalter im Lande vor der mohammedanischen Eroberung und fo machtig, daß er feine Büge bis Egypten ausbehnte; fehr mahricheinlich, daß diefer Tradition ein historisches Ereigniß zu Grunde liegt. Die Trummer find meift vom Sande überdedt; nur ein Maufoleum, die Fundamente einer Befestigung mit vieredigen Thurmen und gablreiche Mauerrefte find allein noch ficht= bar. Unweit davon liegt ein kleiner Hügel, der Dschebel Ras-el-Alin Breian, auf bessen Gipfel einige lateinische Worte, Namen von Gottheiten und Weiheformeln, in den lebenden Fels gegraben sind. Bon dort oben erblickt man in der Ferne die Sebcha Fara'un mit den sie umgebenden grauen Hügeln und wenigen Dasen, ein Meer von Sand und Salz mit weißer Oberstäche, welche im Sonnenscheine lenchtet und glitzert; quer hindurch zieht sich eine dunkele Linie, der Pfad, auf welchem man die trügerische Sebcha überschreiten kann. Der Kaid von el-Udian hat dort oben Wächter postirt, welche die heranziehenden Karawanen zu erspähen haben; mit Hilse eines Fernrohres können diesselben auch die kleinsten Terrainsalten durchmustern und bei ben hellen Lichte und der klaren Luft dem Posten in Tozer

jeden Trupp Reisender 4 bis 5 Stunden früher anmelden, ehe derselbe die Dase erreicht.

Bon Degasch tehrten die Reisenden nach Kurbata zurück, und zwar durch den Engpaß Fum es Gegg auf einem absschissigen und einsamen Wege, längs bessen zahlreiche Steinshausen sich sinden, welche dort "Weschad" heißen und zur Erinnerung an einen unbestraft gebliebenen Word errichtet werden. Jeder vorbeiziehende Reisende muß einen Stein auf das Grab bessen wersen, den man eines Worgens lebslos, in seinem Blute schwimmend, auf der Straße liegend gefunden hat und dazu die Worte sprechen: "Möge Allah dem Wörder einen ebenso grausamen Tod schisten, wie den, welchen er einem Unschuldigen bereitet hat." Auf solche Weise wächst der Weschad allmählich mehr und mehr. Im

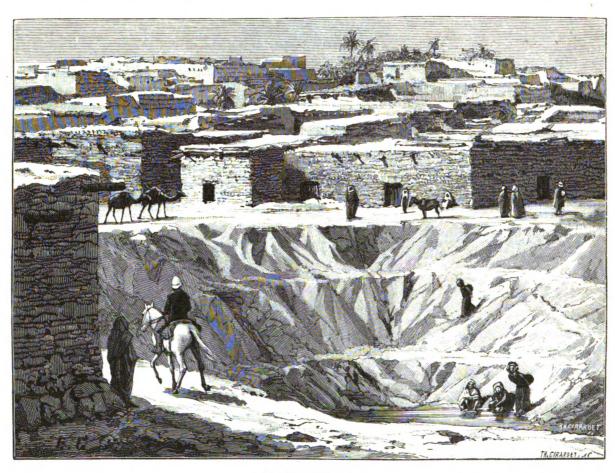

Quelle in Degafch.

Ganzen zählten die Reisenden 14 solcher Haufen, die aber alle älter waren als drei Jahre. Seitdem haben sich die Dinge sehr zum Bessern gewendet; ohne Furcht begegneten die Reisenden hier einer Schaar von etwa 30 bis an die Zähne bewaffneter Schufte: die Schen vor den Franzosen ist jetzt in der ganzen Regentschaft zu groß, als daß dieselben das Geringste gegen die Fremden zu unternehmen gewagt hätten.

Gegen Abend war Kurbata erreicht, am folgenden Tage Kaffa, von wo aus Cagnat und Saladin sich nach dem vollkommen öden und fast unbekannten Westen aufmachten. Der commandirende General hatte ihnen deshalb eine Abstheilung Hufaren unter Befehl des Lieutenants Palat, eines emsigen Zeichners und Archäologen — desselben, der kurzs

lich zwei Tagereisen von Uin-Salah entfernt seinen Tod gefunden hat — beigegeben.

Der erste Tagesritt brachte sie bis zur Duelle des Wed Tesel; am nächsten Morgen betraten sie die letzten Aussläuser des Oschebel Stah und überschritten zuerst das weite, trockene Kalksteinplateau, welches jenes gewaltige Gebirge begrenzt; der Fels ist dort stellenweise so hart und glatt, daß man für die Pserde und Kameele hat Stufen hauen müssen. Als sie den höchsten Punkt desselben erreicht hatten, erblickten sie im NW eine große, im O und W von Bergen und Higgeln umschlossene Gene, den Bahirt-Duara (auf der neuen französischen Generalstabskarte Garaat ed-Douza), eine Art theils sumpfigen, theils fruchtbaren Beckens, in welchem die Araber einige Felder bestellen. Das Lager

wurde inmitten ber Ruinenstelle Henschir Sema aufgesichlagen, neben einem kleinen unbedeutenden Mausoleum, das dem 5. Jahrhundert anzugehören schien. Während die Zelte aufgebaut wurden, besichtigten die Reisenden im Süden der Ruinen einen Berg, welcher in alten Zeiten offenbar als Steinbruch gedient hat, und folgten dem engen, sich vor ihnen öffnenden Thale, die es sich zu einer wilden Schlucht zusammenzog, deren Seitenwände, durch eine plötzliche Umwälzung entstanden, die sonderbarsten Formen darboten. In dem Geröll am Boden der Schlucht sammelte Lieutenant Palat zahlreiche Fossilien; aber weitere Forschungen wurden durch die hereinbrechende Dunkelheit unmöglich gesmacht. Um nächsten Morgen setzen sie ihre Reise in westslicher Richtung fort; als sie aber die Kas el-Asiun (16 km)

feine intereffante Ruinen gefunden hatten, beichloffen fie, nicht weiter nach Weften borgubringen, fondern nordöftlich auf Gibi = Mifch gu marschiren. Ras el = Minn liegt halbwegs zwischen Raffa und ber befannten algerifden Dafe Regrin. Das bort vorbeigiehenbe Bed Gelbicha hat fich nach Guben burch bas gleichnamige Bebirge ein fchmales, enges Thal gebrochen, beffen Gohle mit Schilf und bufchigen Tamaristen bestanden ift und verschies benerlei Wilb in Denge beherbergt. Diefe Schlucht befitt eine gemiffe ftrategifche Wichtigfeit, benn fie ift die bequemfte Berbin= bung zwischen bem Dicherib und den Cbenen westlich bon Raffa. Darum war ber Bunft früher auch burch ein fleines Fort geschütt, welches jest aber in Trilm= mern liegt; mahricheinlich führte einft auch eine römifche Strafe bier binburdy.

In der Richtung nach Sidi Misch war der erste Wasserplat, auf welchen sie stießen, Bir Oschelladu, der zweite die Quelle Umsel-Kessab (Mutter des Rohsellad (Mutter des Rohsella

res), welche bamals zwar nur spärlich floß, aber in der Regenzeit einem ansehnlichen Flusse als Ursprung dient. In den daneben liegenden Ruinen entdeckten die Reisenden ein ziersliches Wosaitpflaster, welches den Beweis lieferte, daß dieses zett so öde und menschenleere, nur dicht mit Halfa bestandene Gebiet in alter Zeit von einem immerhin wohlhabenden Gutsbesitzer bewohnt und bebaut gewesen sein muß. Boraussichtlich ist die Zeit nicht fern, daß hier wiedernm lohnender Ackerdan betrieben wird. Die Nacht wurde in Henscher Merkau betrieben wird. Die Nacht wurde in Henschen Ruine, auf welche man seit Kassa gestoßen war; namentlich siel dort ein großes, rechteckiges Reservoir (größte Länge 51 m) mit daran angebautem Wasserster uns, dem ein kleiner, zum Theil noch erhaltener Aquadust von Westen her das

erforderliche Naß zuführte. Mit Sonnenuntergang des folgenden Tages erreichten sie Sidi-Alfch, einen kleinen französischen Bosten, der eine Tagereise nördlich von Kaffa auf einer antiken Ruinenstätte errichtet ist. Der Marsch sührte über weite, einförmige Halfa-Sbenen, deren Langweiligskeit keine Ruine, keine Terrainwelle unterbrach, sondern höchstens ab und zu ein aufspringender kleiner grauer Hase, nicht größer als ein wildes Kaninchen, den zu hetzen und zu fangen den begleitenden Husaren angenehmer Zeitsvertreib war.

Die Ruinen von Sidi Alid, welches man gewöhnlich für die römische Station Vicus Gemellae halt, sind von ziemlicher Ausbehnung und liegen am Fuße bes Dichebel Sidi Alich. Besonders ragen mehrere Mausoleen aus

Baufteinen, barunter zwei fehr gut erhaltene, hervor. Diefelben befteben aus zwei Stodwerten, beren unteres nur ein vierediger Thurm von 2 m Geitenlänge ift; bas obere enthält eine Rifche, in welcher einft bie Statue bes bort Begrabenen ftand, und baritber erhebt fich als Krönung bes Bangen eine Bnramibe. Bahricheinlich waren alle Grabmaler nach bemfelben Mufter erbaut. Die Frage, wie eine fo ftattliche Refropole neben einem fo fleinen Fleden entstehen fonnte, wurde gleichfalls gelöft, ale ein Solbat am Fuße bes Berges einen ziemlich hoben Bugel aus lauter Bafenfcherben von gebranntem Thon entbedte: man hatte ba offenbar bie Abfalle einer großen römischen Töpferei und Bafenfabrit bor fich. Offenbar hat fich ber antife Fleden ringe um bie Fabrit gebilbet, beren Befiter, Werfmeifter und Arbeiter fich in ber Rabe anfiedelten; erftere murben unter Maufoleen, die gum Theil noch heute aufrecht fteben, begraben, bie anberen in bescheideneren Gräbern. Da bas von

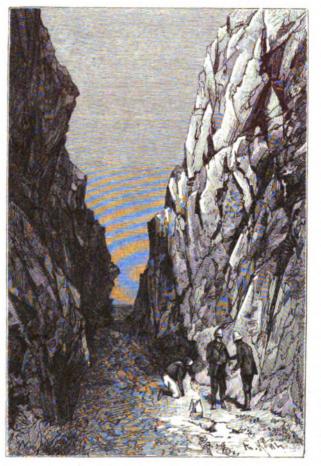

Schlucht im Dichebel Stah.

einer Bergquelle gelieferte Basser trefflich und in Fülle vorhanden war, tonnte die Ansiedelung leicht emporbliben. Bu bedauern ist nur, daß man bei der Errichtung des fransösischen Lagers schon verschiedene Inschriftsteine und Archieteturstücke zerstört oder verstümmelt hat; die Reisenden drücken bezeichnender Beise die Hosffnung aus, daß die Soldaten wenigstens die noch aufrecht stehenden Denkmäler geschont haben mögen.

Bon Sibi - Arfch aus ritten sie in nördlicher Richtung burch eine Reihe von theils steilen, theils flachen Thälern mit verschiedenen Namen, welche zusammen den Oberlauf bes Wed Baresch, der bei Kassa vorbeizieht, bilden. Der seine, weiche Sand auf dem Boden dieser Thäler that den etwas ermudeten Thieren sehr wohl und ermöglichte ein rascheres

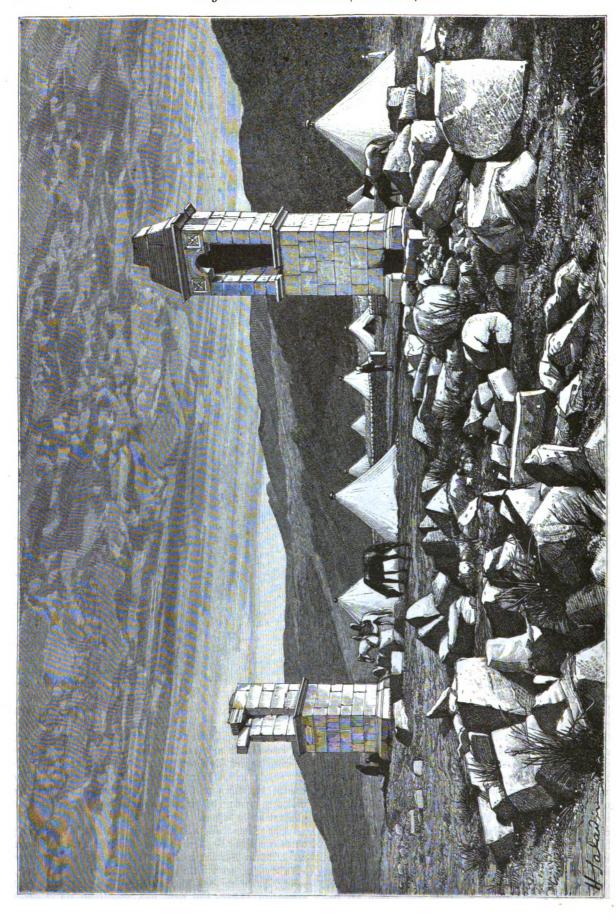

Fortkommen. Gegen 4 Uhr zeigten sich die weißen Ruppeln ber Zauia von Feriana und ihre beiden sterilen Balmen; hinter bem kleinen Dorfe erheben sich die bewegten Formen ber Berge, welche hier die Grenze zwischen Tunesien und Algerien bilben und bei ber herannahenden Dunkelheit ihre Färbung ständig wechseln.

2 km nördlich von bem elenden Dorfe Feriana liegen bie Ruinen des antiken Thelepte; das eine wie das andere verdankte seine Existenz dem klaren Basser des Flüßchens Bu-Haïa, welches im Sommer und Herbst wenige Kilosmeter unterhalb des Dorses sich im Sande verliert, aber gegen Ende des Binters und im Frühling durch schmelzens



Feriana.

ben Schnee und reichliche Regengüsse vergrößert, bis Kafsa gelangt, bann bis Kurbata unterirdisch fließt und bort einen Fiebersumpf bilbet, um sich schließlich in der Sebcha zu verlieren. She die erobernden Araber diese ganze Gegend entwaldet und entvölkert haben, konnten Reisende nach Angabe arabischer Geschichtsschreiber von Tebessa bis Kafsa

stets im Schatten von Balbern und Garten sich bewegen, und die Flusse führten in ihren Betten dauernd und regelmäßig Basser, während sie jett bald als verwüstende Gießbäche einhertosen, bald trocken daliegen, die Abhänge ihren Humus verloren haben und von Felsen starren, und selbst die Ebenen nur noch Halfagras hervorbringen.



Die Thermen von Thelepte bei Feriana.

Die Ruinen von Thelepte führen heute den Namen Medinet-el-Chedima, d. h. die alte Stadt; die alten Autoren berichten wenig von ihr, doch wissen wir, daß sie zu Justinian's Zeiten neben Kaffa Residenz des Herzogs von Byzacene und folglich eine der beiden größten Städte des Landes war. Protop zufolge wurde sie damals mit mächtigen Mauern umgeben. Ihre Ruinen bedecken heute einen

ansehnlichen Raum, aber sie sind auch gründlich durch einsander geworfen. Aus vorvandalischer Zeit haben sich nur das Theater und die Thermen erhalten; weit mehr aber aus byzantinischer, namentlich die gewaltige, 350 m lange und 150 m breite Burg, beren oberste Steinschichten herabsgesallen und vom Sande halb begraben worden sind. Das Innere berselben ist mit Steinen, umgestürzten Säulen u. s. w.

erfüllt; hier waren gut geleitete Ausgrabungen sehr am Plate, wie benn Major Pédona bereits an den vier Eden des Bauwerkes Thürme und Bastionen, im Inseren eine Kirche mit zwei Absiden und sogar die Leiche eines Bischofs gefunden hat. Rings um die Burg waren

tleinere Befestigungen angelegt, welche bamals zum Theil systematisch zerstört wurden, um Steine zum Bau der Rassernen zu gewinnen; einfacher wäre es freilich gewesen, die in Masse lose herumliegenden Blöcke bazu zu verwenden, aber — bemerken die Reisenden giftig — es hätte der



Manfoleum von Benfchir eg = Baatli.

Tradition widersprochen, antife Bauwerke und Inschriften zu schonen, und die Tradition muß respektirt werden, selbst wenn sie so bedauernswerth ift, wie in diesem Falle.

Die übrigen bemerkenswerthen Denkmaler von Medinetsel-Chedima find ein fast gang gerftortes Theater, vier aufrrecht ftehenbe Säulen mit darauf ruhenden Gebalktheilen,

und namentlich Thermen, welche noch vollfommen in ihren Einzelheiten zu erkennen sind und bei den Eingeborenen noch el-Hammam (Warmbad) heißen. In der Mitte bestindet sich ein mit Nischen, die zur Aufnahme von Bildsäulen bestimmt waren, versehener Saal und ringsherum zahlreiche andere mit Mosaitsußböden. Das Gebäude, dessen



Benichir Tamesmida, Ruinen eines romifchen Caftells.

Grundriß die Reisenden vollständig aufnahmen, stammt seiner sorgfältigen Bauart nach wahrscheinlich aus der Zeit der Antonine, der Blütheperiode des römischen Afrika. Neuerdings hat man auch in Feriana zwei christliche Basiliten ausgegraben, deren eine deshalb besonderes Interesse erweckt, weil man fast alle Details ihrer inneren Einrichtung aufgesunden hat. So besinden sich die Basen aller Säulen

noch an ihrer ursprünglichen Stelle; sodann hat man Spuren bes Gitters gefunden, welches den Chor vom übrigen Gebäude schied, Reste des Altars und selbst der Sakristei, sowie zahlreiche Gräber in und neben der Kirche mit vollsständig erhaltenen Steletten. Ganz Thelepte war aus groben Hausteinen erbaut, welche aus dem gut zur Hälfte verbrauchten Hügel Motta el-Betuma stammten, der 60 m

hoch ift und am Fuße 700 bis 800 m im Umfange mißt; bie Spuren ber Berfzeuge find noch an bemfelben fichtbar.

In der Umgegend von Feriana waren ben Reifenden zwei Ruinenstätten nachgewiesen worben, in beren einer, bem in gerader Richtung 18 km öftlich entfernten Ben = fchir eg = Baatli, ein mohlerhaltener Tempel fteben follte. Als fie aber dort anlangten, fanden fie nur ein Grabmal, allerdings gut erhalten und in der Anlage einem Tempel ähnlich, zu beffen Cella, welche bas obere Stodwert bilbet, eine Treppe hinaufführt. Ueber ber Gingangsthur befindet fich eine Inschrift, welche ber dort bestatteten, im 54. Leben 8jahre verftorbenen Boftumia Matronilla eine Reihe ber vorzüglichsten Eigenschaften nachrühmt, indem fie fie nennt "unvergleichliche Gattin, treffliche Mutter, liebevolle Großmutter, feusch, fromm, fleißig, sparfam, immer felbst bei ber Arbeit zugreifend, über Alles machend, fich um Alles forgend, treu ihrem Manne, ein Mufter von Thatigfeit und Buverläffigkeit".

Die andere Ruine, Benfchir-Gubol, liegt 11 km westlich von Feriana, war einst ein befestigtes Dorf und enthalt unter anderem ein religiofes Gebaube, vielleicht ein Rlofter, beffen Stulpturen theilweife an die romanischen Banwerke bes füblichen Frankreich, theilweise fogar an florentinische Renaissance erinnern. Rördlich von biesem Benfchir zieht fich eine Felsschlucht burch bie Berge, burch welche eine ftellenweise noch gut erfennbare romifche Strafe, welche Tebeffa und Raffa verband, gegangen ift. Rach ben militärifchen Bauten lange berfelben zu fchließen, muß fie von großer ftrategifcher Wichtigfeit gewesen fein, benn bort, wo fie die algerische Grenze schneidet, in Bir-Um-Ali, lag eine Auriliar-Cohorte, von welcher Infdriften fich erhalten haben, und hier einige Rilometer nordöftlich von dem erwähnten Eng= paffe befinden fich die impofanten Refte einer Festung, welche ben Ramen Tamesmida fibren. Die gange, von rechtedigen Thurmen flantirte Oftseite fteht noch aufrecht; bas Thor wird von zwei polygonalen Thurmden vertheidigt, und im Inneren erfennt man noch die einzelnen Zimmer, Ställe, Delmühlen u. f. w. Leiber hinderte der Umftand, daß fich bort feine Quelle findet und man das nächste Baffer erft am folgenden Abend in Rafferin zu treffen hoffen durfte, die Reifenden an einer eingehenden Unterfuchung und Aufnahme ber intereffanten Ruine.

## Land und Leute der Sanna.

Bon Dr. Rarl Ledner.

I.

In nachfolgender Stigge foll ber Berfuch gemacht werden, bie geographischen und ethnographischen Berhaltniffe biefes Landftriches bem Lefer vorzuführen 1). Daher muß zuerft ber Begriff "Sanna" genauer begrenzt werben. Da trifft man nun gleich die verschiedenartigften Angaben in ben einheimischen Werten felbst. Schwon 2) giebt berfelben eine Ausbehnung von ungefähr 20 Quadratmeilen um und zwischen ben Städten Dimit, Bifchau und Rremfier; gewöhnlich begegnen uns als Grenzpunkte Wifchau, Rremfier, Olmus und Leipnit 3). 3a, in bem von L. Rieger, bem bekannten Barteiführer ber Tichechen, redigirten flavischen Conversationelexicon werden die Orte Bosoris, Blumenau, Littau, Leipnit, Bistupis, Solleschan, Butschowis, Rapajedl und Aufterlit ale Grenzpunkte angeführt, mas ohne Frage geographisch nicht zuläffig ift 4). Diese bivergirenden Ungaben haben barin ihren Grund, daß ber Begriff balb geographisch, balb ethnographisch gefaßt wird. geographifch betrachtet, fann man ale Sanna nur bas Land gu beiden Seiten bes gleichnamigen Bluffes bezeichnen; nimmt man aber Rudficht auf die Qualität bes Bobens, fo umfaßt diefe Landichaft die Berichtebezirte Dimut, Brognit, Brerau, Rojetein, Rremfier und Wifchau, gleich 22,5 Quadratmeilen = 1294 Quadratkilometer. Soweit Tracht und Rleibung hannafifch find, durften nur noch wenige Ortschaften bes Gerichtsbezirfes Zounet hierher zu gablen sein, sowie folche im westlichen Theile bes Bezirfes Charafteriftifch ift, bag bie Deutschen ber Sprachinsel subwarts von Wischau ihr Gebiet nicht mehr als zur Sanna gehörig ansehen. Das gilt auch von ben Claven um Aufterlit und Butichowit.

Sinfichtlich ber Sydrographie heben wir zuerft bie Sanna bervor. Diefelbe entspringt auf dem Blateau von Drahan, beffen bochfte Erhebung 656 m beträgt; ein fleiner Teich beim genannten Dorfe ift als beren Quelle anzusehen 1). In enger Balbichlucht fließt fie bis Bifchau nach Gildoften; im Orte Diedit nimmt biefe große Sanna bie weiter weftlich fliegende, beim Dorfe Rulirgow entfpringende fleine Sanna auf. Anfangs ift bas Gefälle ftart, benn Bifchau liegt nur mehr 254 m hoch. 3hr junachft öftlich gerichteter Lauf geht allmählich in einen norböftlichen über, bis ber Flug im unterften Theile die fruhere Richtung wieder annimmt und unterhalb bes Dorfes Bezmerau in die March mundet. Bon Bifchan ab ift bas Befalle unbedeutend;

<sup>1)</sup> Außer der eigenen Anschauung des größten Theiles dieses Gebietes dienten als Behelse die Schriften der mährischlessigklesischen Gesellschaft sür Ackerdau zc., die topographischen Werke von Schrifta, die Zeitschrift Woravia u. a. Im "Notizenblatt der historisch-statistischen Section" der genannten Gesellschaft, Jahrgang 1883, Kr. 6, stellt d'Elvert die hierher bezügliche Literatur älterer Zeit zusammen, die dem Versasser weist vorgelegen hat. Einzelnes sinder sich in der Zeitung "Moravská Slovac", Beilage Kr. 14 s. dom Januar 1885 aus der Feder des ticheschieden Schriftkellers Primus Sobotsa.

2) Topographie vom Martgrafthum Mähren. Wien 1793, S. 1, 27.

3) Korista, "Die Martgrafschaft Mähren und das Herzogsthum Schlessen", 1860, S. 255.

4) Ausgabe von 1863 unter Hanna. Diese Begrenzung stammt wohl aus der "Desterreichischen Nationalencystopädie", Wien, Beck, 1835, II, S. 499, wo sie sich genau so wieders sindet.

findet.

<sup>1)</sup> Die Quelle liegt nach Koristta, dessen Höhenangaben gegen die der neuen Generalstabstarte meist zu niedrig ers scheinen, 606 m hoch unter 49° 26' 20" B., 34° 34' L. v. Ferro.

nachstehende Böhenangaben geben ein Bild ber Bodenconfiguration: Bifchau 254 m, Brude bei Eiwanowit 217 m, Brude bei Nezamistit 207 m, Brude bei Rojetein 194 m, Mündung 192,5 m. Die mittlere Breite bes von der Sanna durchfloffenen, nur von geringen Sobengugen umrahmten Thales beträgt über 1 km, die mittlere Seehohe 220 m, ihre Gefammtlange 54 km, ber birette Abstand 36 km, also die Flugentwidelung 1 : 1,5.

Der Sanpiflug unferer Landschaft ift die nach Gudoft fliegende March, welche etwa von der Ginmindung ber

Delawa nördlich von Olmit bis nach Rwaffit auf einer Strede von 62 km hierher zu rechnen ift. 3hr Wefalle innerhalb diefer Grengen ift gleichfalls gering. Dining, bas von der March um= schloffen ift, hat am Ring eine Geehohe bon 222 m, an ber Reuftifter Brüde 209 m, nördlich von Dub 204 m, an ber Bahnbrücke bei Rojetein 199 m, an ber Behre bei Rremfier 191 m. Zwischen Littau und Olmüt, bann zwischen Dub und Tobitschau theilt fie fich in mehrere Urme. Die Boben= güge treten nur bei Charmat, fiidlich von Olmit, naher an ben Flug heran, erreichen jedoch nur vereinzelt höchstens 60 m. Das Thal felbft fentt fich nur mäßig und hat eine Breite von 8 bis 18 km 1). Auf ber rechten Seite nimmt die March die unter= halb Tobitichau mün= bende Blatta, weiter füdmärte bie Bal= Iowa auf. Auf der linten tritt die Betfcma, nächft ber

hannatiftes Brautpaar.

(Rach einer Aufnahme bes fürftergbifchöflichen Sofphotographen Conntag in Rremfier.)

Thaia ber bedeutenofte Nebenfluß ber March, in unfer Gebiet ein. In demfelben geht ihr Lauf bis Brerau füdwestwärts, von ba eine Strede weit westlich, um in flachem öftlichem Bogen nach Aufnahme der Moschtienta unterhalb der Marchwehre bei Rremfier in biefen Gluß fich zu ergießen. Das Gefälle illuftriren nachstehende Höhenangaben: Brerau 212 m, 2 km fühlich von Troupet 200 m, Gisenbahnbrücke bei Chropin 190 m, Mündung etwa 187 m. Bei Rwaffit nimmt die March noch ben Ruffawabach auf.

Alle biefe Bache haben fich tief in ben weichen Erdboben eingegraben, gang besonders die Betfdma; fie hat an ihrer Mündung ein Bett von faum 7 bis 8 m Breite am oberen Rande, bei geringem Bafferftande in der Grabentiefe oft nur ein folches von 21/2 m Breite. Die gegen bie Cbene auslaufenden Sohenzuge find nirgende von Bwifden Sanna und Wallowa Schieben fich Bedeutung. bie Ausläufer bes Plateaus von Drahan ale fanft abfallende Sügelreihen hinein, von hier zur March treten einzelne Ausläufer des bohmifch-mahrifden Plateaus an die Ebene

> heran, zwischen March und Betfdma find es die allmählich fich fentenden Sohen bes Dbergebirges, zwischen während Betfchwa und Ruf= fama die letten vor= geschobenen Berg= riiden der Karpathen fich ausbehnen, im Javornit noch eine Bohe von 865 m. im fagenberühmten Softein eine folche von 736 m erreichen, um bann in fteilem Abfall in der Ebene fich zu verlieren.

In ber nach brei Seiten fich fentenben Ebene haben bie aufammenftrömenben Bemäffer nicht felten gewaltige Berhee= rungen angerichtet, besonders die Stadt Prerau 1) hatte viel von den lleber= idwemmungen ber Betichma zu leiden. Trop der 1814 bis 1819 vorgenomme= nen Regulirung ber Sanna und Blatta treten auch diefe Fliffe nicht felten in ihrem Mündungs= gebiete aus. llnd ebenfo die March, beren Lauf in hifto= rifcher Zeit fich bedeutend verändert hat. Schon mehr

als 300 Jahre zieht fich bie Frage nach ber Regulirung diefes Fluffes, fpeciell in unferem Bebiete, bin und neuestens wird energisch für die Berftellung eines March= Betschwa = Dder = Ranale plaidirt 2). Der erfte Beschluß gur Schiffbarmachung ber March reicht ichon in bas 3ahr 1542 gurud 3). 1830 bis 1836 murbe auf Ber= anlaffung ber Berrichaftsbesiter von Rremfier und Rwaffit

<sup>1)</sup> Die größte Breite im Rorden ift zwischen Tobitichau und Brerau, im Guben gwijchen Rojetein und Sullein.

<sup>1)</sup> Das beutet mohl ichon ber Rame an, denn prerow bedeutet jo viel als "Wassergraben".

2) Motizenblatt 1878, Nr. 7, S. 8; 1881, Nr. 8.

3) Mittheilungen 1876, Nr. 40.

bie Strede von ber Behre zu Rremfier bis gegen Rwaffit (ungefähr 8 km) regulirt 1). Die Nothwendigfeit ber Regulirung erhellt gur Genuge aus ber Angabe, baß innerhalb unferer Begrenzung nach behördlichen Erhebungen ein Gebiet von 15 580 ha, worauf 51 000 Menschen wohnen, den Ueberschwemmungsgefahren ber March ausgesett ift 2). Auch die Frage nach einer Ranalverbindung zwischen March und Dber ift nicht neu, fie taucht schon 1653 auf; ber jest geplante Ranal foll in gerader Linie von Prerau nach Rremfier führen. Da die Darch mehrere "Wehre" hat, giebt dies ber Musführung ber Schiffbarmachung viel zu ichaffen. Schiffbar wurde fie, respective ber Ranal von Rremfier nach Prerau, weiter die Betichma und ber Ranal gur Dber, wohl nur gur Beit bes mittleren Bafferstandes fein. Denn mahrend ber Commermonate, ja oft bis in den Berbft hinein ift ber Bafferftand ein äußerst niedriger, so daß sie 3. B. hier in Kremfier bequem zu durchwaten ift. Bur Regenzeit und ber Zeit der Schneefchmelze fteigt fie hingegen gewaltig an, und erreicht nicht felten eine Bohe von 4 bis 5 m über dem Rormalftande.

In geologischer Sinficht treffen wir in ber Sanna fast nur jungere Bebilbe. Das Plateau von Drahan gehört ber Grauwadenzone an, bas eigentliche Sannathal ift mit miocanen Ablagerungen bededt, ebenfo bie Umgebung von Brognit. Deftlich von Dimit, im Gilden von Rofor begrengt, behnt fich gleichfalls die Grauwade aus. Zwischen Bolleschau, Biftrit und Drewohoftit ftogt man auf eocane Bildungen. Der größte Theil ber von der Thalfohle flach anfteigenden Sligelreiben ift diluvialen Urfprunge, fie felbft mit alluvialen Unichwemmungen überbedt. Dur die Stadt Dimits und ihre nachfte Umgebung weift noch aus bem Alluvium herausragende altere Gefteinsarten auf, wie gum Theil Abidwemmungen, jum Theil Bohrungen behufe Erlangung von gutem Trinfmaffer ergeben haben. Die von ben Benietruppen 1832 bis 1841 bis zu einer Tiefe von 105 Rlafter = 199,08 m vorgenommene Bohrung zeigt, bağ bie jungeren Ablagerungen eine Machtigfeit von 57,8 m haben. B. Wolf führt fogar ben Rachweis, daß Olmüt in nächster Rabe zufolge ber geologischen Berhaltniffe nie reichliche Quellen erwarten burfe 3). Die Anschwemmung von fruchtbarem Schlamm ift überall fehr beträchtlich. Gin Dag dafür geben die in der Tiefe von mehreren Detern burch neue Abichwemmungen bloggelegten foffilen Gichenftamme, bie man von Olmit bis gegen Brerau bin fand, welche von ben bortigen Tifchlern zu fcmargen Dobeln verarbeitet wurden 4).

Das Klima ber Hanna ift eines ber milbesten in Mähren und daher das Jahresmittel ber Temperatur relativ hoch. Die vorherrschende Windrichtung ist West und Nordswest, nur in den Wintermonaten macht sich der Nordost fühlbar. Auf der nächsten Spalte geben wir eine Tabelle der mittleren Jahresteniperatur der bedeutendsten Stationen unseres Gebietes im Durchschnitt der Jahre 1881 bis 1884 inklusive, geordnet nach der Seehöhe.

Man sieht daraus, daß die tiefstgelegenen Bunkte eine relativ hohe Jahrestemperatur haben, wobei freilich zu bes merken, daß das Jahr 1882 sehr heiß war, so daß die Angaben um so weniger als genaue Jahresmittel anzussehen sind, als nur eine vierjährige Beobachtungsreihe vorsliegt. Die Sommertemperatur ist ziemlich hoch, 1882 z. B. war die Maximalgrenze für Kremsier 33° C. Die geringste

Niederschlagsmenge weist das keineswegs in der Gewitterlinie liegende Kremsier auf, die größte hat das Plateau von Drahan; auffallend niedrig ist dieselbe gegen die Karpathen hin. Die große Zahl der Stationen zeigt, welchen Werth man den Beobachtungen in Nücksicht auf die Landwirthschaft beilegt. Prerau ist als Centrum anzusehen, von wo aus die einzelnen großen Gutsbesitzer die von der k. k. meteorologischen Centralanstalt in Wien telegraphisch gemeldeten Witterungsnachrichten erhalten.

|                | e Sechöhe |  | B Sechöhe | Zahresmittel<br>in º C. | Jahresmittel B der Rieder: Fhangemenge |     |      |       |
|----------------|-----------|--|-----------|-------------------------|----------------------------------------|-----|------|-------|
| Brotimanow *   | 1         |  | -         |                         | +                                      | 673 | 5,83 | 688   |
| Odruwet        |           |  |           | •                       |                                        | 580 | 6,15 | 535   |
| Rrajento       |           |  |           | ï                       |                                        | 565 | 6,10 | 496   |
| Ferdinandsruhe |           |  |           |                         |                                        | 490 | 6,15 | 488   |
| Richtarow      |           |  |           |                         |                                        | 387 | 6,62 | 453   |
| Biftrit a. S   |           |  |           |                         | .                                      | 341 | 7,9  | 415   |
| Bustomer       |           |  |           |                         |                                        | 312 | 8,07 | 406   |
| Pawlowik       |           |  |           |                         |                                        | 309 | 6,50 | 424   |
| Preftamlt      |           |  |           |                         |                                        | 300 | 7,77 | 480   |
| Brerau         |           |  |           |                         |                                        | 212 | 8,72 | 586   |
| Rremfier *     |           |  |           |                         | .                                      | 202 | 8,53 | 3881) |

Für die Fruchtbarkeit des ganzen Gebietes sprechen am deutlichsten die Zahlen selbst. Die gesammte ackerbare Fläche beträgt 134 160 ha 2), so daß nach der Gessammtkläche des Gebietes kaum mehr eine Quadratmeile auf den Waldbestand entfällt. Auf dieser Fläche wurden im Jahre 1884 pro Hektar Hektoliter resp. Kilogramm erzzeugt wie folgt:

|                          | Rojetein | Aremfier | Prerau | Wischau |
|--------------------------|----------|----------|--------|---------|
| Winterweizen             | 17       | 20       | 16     | 14      |
| Commermeigen             | 14       | 17       | 14     | 12      |
| Winterroggen             | 20       | 23       | 20     | 12      |
| Commerroggen             | 16       | 16       | 17     | 12      |
| Sommergerfte             | 18       | 26       | 20     | 18      |
| Safer                    | 22       | 30       | 21     | 20      |
| Sanf (kg)                | 550      | 890      | 500    | 723     |
| Rartoffeln               | 150      | 140      | 215    | 128     |
| Buderrüben (Met .= 3tr.) | 195      | 200      | 190    | 176 3)  |

<sup>1)</sup> Die Angaben sind entnommen den "Berichten der meteorologischen Kommission des natursorschenden Bereins in Brünn" für die Jahre 1881 dis 1884 inkl., erschienen 1882 dis 1886. Bei den mit \* bezeichneten Orten liegt nur ein Durchschnitt von drei Jahren vor, die Riederschlagsmenge wurde deshalb nur für 1884 angegeben, weit dieselbe für die meisten Stationen nur einen ein: dis zweisährigen Durchschnitt ergeben hätte. Olmüg vermist man in diesen Berichten, daher mag dessen Jahresmittel nach Koristsa, S. 106, angeführt sein mit 8,8° C. in sechssährigem Durchschnitt. Das Jahr 1884 war ein sehr

trodenes.
2) Diese Zahl gilt für 1884; im Jahre 1881 betrug Dieselbe nur 123716 ha, daher Wiesen, Wald und Weide ftets

geringer werden.

3) Olmüt und Proßnit sehlen in dieser Tabelle deshalb, weil die niedrigen Angaben keinen Glauben verdienen; denn danach wäre das Erträgnik trot der besten und zuhöchst besteuerten Ackergründe geringer als selbst auf ganz schlecktem Gebirgsboden. Den Fehler hat schon längst Tannenberger scharf gerügt in den "Mittheilungen 1878, Nr. 43". In dem genannten Jahre war die Ernte nur als ganz mittelmäßig zu bezeichnen. Zusolge des durch die stete Bermehrung des Ackerbodens verminderten Waldbestandes sind natürlich die Holzpreise sehr hoch. So kostet beispielshalber der Raummeter hartes

<sup>1)</sup> Mittheilungen 1882, Rr. 39. 2) Mittheilungen 1876, Rr. 7.

<sup>3)</sup> Jahrbucher der geologijden Reichsanftalt 1863, C. 574 ff.

<sup>4)</sup> Jahrbuch der geologischen Reichsanftalt 1863, G. 587.

Während man früher fast ausschließlich Weizen und Roggen anbaute, ist man in neuerer Zeit mehr zu dem Qualitätsandau übergegangen. Daher wird jest vorzugs-weise Gerste gebaut, welche die deutschen und schweizerischen Brauer für die beste erklären. In dem obgenannten Jahre waren in unserem Gebiete 29 402 ha mit Gerste bestanden.

Neben ihr ist es die Zuderrübe, deren Andau in den letten Jahren stark zunahm. Im Jahre 1881 waren das mit 10 954 ha, 1884 hingegen schon 14 529 ha bebaut; es hat wegen des bedeutenden Erträgnisses daher auch sast jeder größere Fleden seine Zudersadrik. Nicht undeträchts sich ist der Kartosselbau; 1881 waren damit 10 334 hä bestanden, 1884 schon 11 375 ha, gewiß ein nicht sehr erfreuliches Zeichen. Erwähnt mag auch werden, daß 1884 265 Met. Ztr. Honig und Wachs, 26 Mtr. Ztr. Schafswolle (1881 noch 273 Mtr. Ztr.) und 100 kg Seidens cocons gewonnen wurden. In Hinsicht auf den Gemüsedau sind im Lande die Spargel von Proßnitz besannt, Kremsier erzeugt viel Gemüse, besonders Salat für die östlichen Gesbiete, in denen er nicht gedeiht.

Der Ackerbau steht also auf hoher Stufe und für die Hebung besselben sorgen drei landwirthschaftliche Schulen, welche 1882 von 114 Zöglingen besucht wurden; ja 1884 ist in Kremsier eine landwirthschaftliche Schule für Mädchen entstanden, die erste in ganz Desterreich, die auch leidlich

Holz in Olmüt 4 Glb. 70 Kr., in Kremsier gar 5 Glb. b. W., obwohl die Scheitlänge in altem Maße nur 32 Wiener Joll beträgt. Im Jahre 1848 betrug der Waldbestand des Landes Mähren 1637 492 Joch, 1883 hingegen nur noch 1059 645 Joch, jo daß derselbe sast um 600 000 Joch abgenommen hat ("Mittheilungen 1885, Kr. 1").

gut besucht wird. In Preran besteht auch eine Samenkontrolstation.

Auch ber Biehftand hat einen bedeutenden Aufschwung genommen, wie folgende Daten beweisen:

|         |    |  |  |  | 1869   | 1880   |
|---------|----|--|--|--|--------|--------|
| Pferde  |    |  |  |  | 17 889 | 21 093 |
| Rinder  |    |  |  |  | 40 837 | 60 748 |
| Schafe  |    |  |  |  | 6 051  | 2 662  |
| Biegen  |    |  |  |  | 7 268  | 13 943 |
| Schwein | le |  |  |  | 17 918 | 28 082 |

Man sieht baraus, daß die Pferde, besonders aber die Rindviehzucht, in erfreulicher Beise sich gehoben hat. Ebenso ist die Zahl der Schweine (im Zusammenhange mit der wachsenden Ausdehnung des Rübenbaues) um ein Bedeutendes gestiegen. Die Schafzucht geht gänzlich zurück, 1) weil die herrschaftlichen Güter vielfach verpachtet werden und 2) weil wegen des überseeischen Wollimportes dieselbe sich nicht mehr lohnt. Als ein Zeichen der auch in diesem reichen Gebiete zunehmenden Berarmung muß man die fast auf das Doppelte gestiegene Zahl an Ziegen betrachten.

Die Industrie ift nicht bebeutend und beschränkt fich meift auf Berarbeitung ber Bodenprodukte, so die Dalg-

und Buderfabritation fowie die Biererzeugung.

Nur Profinit hat Baumwollinduftrie und ift neben Olmut ber bedeutenbste Sandelsplat. Richt unerwähnt mag die in Olmut' Umgebung, besonders in Nebotein, bestriebene Kafebereitung (Quargeln) bleiben.

## Landschaftlicher Charafter der Anden Benezuelas.

Von Dr. 28. Sievers.

II

Wir treten nun in die blühenbsten Theile ber Cordiflere ein; die Höhen von 800 bis 1800 m sind diejenigen, in welchen eigentlich das Leben ganz besonders pulsirt; es sind die Abhänge der inneren Ketten, und die Flußthäler, in denen die Landwirthschaft und der Verkehr sich ansiedeln und concentriren.

Und doch besteht ein großer Unterschied zwischen ben nörblichen und sublichen Tlufthalern ber Corbillere.

Der Bau der Cordillere erscheint complicirt, ist jedoch relativ einsach; man kann sagen, daß je drei Ketten vorhanden sind, welche sich am Knoten von Mucuchies, in den centralen und höchsten Theilen des Gebirges vereinigen, und zwar ziehen die westlichen gegen DND heran, die östlichen treten von NNO, NO und ONO zusammen; wir haben demgemäß sowohl in der westlichen wie in der östlichen dässte der Cordillere zwei Flußsysteme, welche zwischen den einzelnen Hauptketten sließen; es sind dies im Osten das Thal des Wotatan-Momboy auf der nördlichen Seite, das Thal des Boconó-Burate auf der südlichen; entsprechend sinden wir in der westlichen Hälfte zwischen den nördlichen Ketten die Flüsse Chama, Mucuties und La Grita, zwischen den siedlichen den Caparro und Uribante.

Ueberall liegt nun hier ber Schwerpuntt bes Bertehrs auf ber Norbseite; ber Sauptweg von Beneguela nach

Colombia führt durch bie nörblichen Thalfufteme, ben Motatan = Mombon aufwarts bis in bas Sochgebirge von Mucuchies, bann ben Chama abwarts bis zur Mündung bes Mucuties, diefen aufwarte, und jenfeite burch bas Webiet des La Gritafluffes in bas unregelmäßig gebaute Gebirgeland ber Landichaft Tadira, ber Grenze gegen Colombia. In diefem Thalzuge finden fich die lieblichften und bestbebauteften Striche der Cordillere, und zugleich die voltreichsten Orte; fast alle Brodufte, welche aus der Cordillere ausgeführt werden, fommen aus irgend einem Bunfte biefes Thalfnfteme; die fconften Raffeeforten bes Bebirges machfen hier bei Gjido und Merida, fowie im Mucutiesthal; die Stadt Escuque, an einer ber gum Motatan führenden Bergabhänge gelegen, ift formlich in Raffee vergraben; das Buderrohr und der Mais, die wichtigsten Nahrungemittel ber Eingeborenen, finden fich überall in diefen Thalern angepflanzt; Cacao findet man ebenfalls hier bei Balera, bei Estanques und am Mucuties. Diefe Thaler find mit Ortschaften bededt; Balera, Mendoza, Timotes, Mucuchies, Tabai, Merida, Gjido, San Juan, Lagunillas, Chiquará, Santa Cruz, Tovar, Bailadores, La Brita werden burch die Baffer diefer Fluffe unmittelbar getranft; und in ben Rebenthalern, die fich zum Motatan öffnen, liegen Escuque, Blazuela, Trujillo, San Lagaro, Quebrada Grande, Jajó,

La Mesa; zum Chama-System gehören die Orte Pueblo Nuevo und Jají, kurz, weitaus die meisten Ortschaften der Cordislere liegen in diesem Thalzuge; in ihrer Höhenlage schwanken sie von Balera (620 m) und Santa Cruz (590 m) bis zu Merida (1630 m), Timotes (2055 m) und Mucuchies (3030 m); alle Kimatischen Zonen, von den Palmen, Cacaopslanzungen und dem dürren Cactusgebüsch, dis zu den Moosen und Flechten des Paramo von Mucuchies, alle Produkte sind hier vereinigt, alle Früchte der heißen, gemäßigten und kalten Zone können in den verschiedenen Höhenstusen gedeihen; der Charafter dieses Theiles der Cordislere ist ein überaus mannigsaltiger und anmuthiger. Dem gegenüber bilden die süblichen Thäler einen großen

Gegenfat; in ihnen findet fich fast feine größere Stadt, nur fleine verlorene Anfiedelungen find im Entstehen begriffen; die öben Thaler von Aricagua werben einem jeden in Erinnerung bleiben, der fie durchmeffen bat; die fleinen Anfiedelungen von Mucuchachi und Canaguá (Libertad) haben nur geringe Aussicht auf Gebeihen. Weiter süblich ftrömt ber Caparro in engem Waldthal, feine Butte, feine Unfiedelung ziert fein Thal; nicht einmal bort, wo man ihn auf bem Bege nach ben Blanos freugt, finden fich Bohnungen an feinen Ufern. Etwas beffer fieht es mit bem Uribante aus; au feinem Dberlauf liegt ber Drt Bregonero; ticf im Inneren bes Bebirges, weiter abwarts finden fich auch nur einzelne Gutten, und der Fremde, der fich borthin verliert, wird angeftaunt ob feiner feltenen Er= fcheinung, und feine Umwesenheit bleibt ben Bewohnern lange noch im Gedachtnig und bietet ihnen mannigfachen Bald, tiefer Bald erfillt bas mittlere Gefprächeftoff. Thal des Uribante; weiter sublich behnt fich ber Wald unumichränft aus und geht allmählich über in die Gelva be Camilo, ben riefigen Urwald ber Apure-Quellfluffe. Go ift die Gubhalfte ber weftlichen Retten gang ohne Bertehr; benn nach ben Blanos zu eriftirt fein Banbel, und nach ben nördlichen Flußthälern zu gelangen, ift schwierig, ba 3000 bis 4000 m hohe Retten ben Weg verfperren. Mube, hier Landwirthichaft in größerem Magitabe gu beginnen, wurde fich nicht rentiren; die Roften der Maulthierfrachten maren ju groß, ber Berbienft ju gering; die fparliche Bevölferung baut baber nur, was für ihren eigenen Unterhalt nöthig ift. Bon Aricagua gegen Guben reift man fast zwei Tage, ohne ein Saus ober einen Menschen zu feben, vom Uribante gegen Guben zu burfte bie Wilbniß noch unbevölferter fein. Und boch find die landschaftlichen Reize biefer Theile ber Corbillere fehr groß; mas Bergformen betrifft, fo fieht man hier zuweilen hochft pittoreste Geftalten; namentlich am Uribante erhalt man in bem bortigen Sandsteingebirge ben Gindrud lebhafter Anklange an die Sadfifche Schweiz; in das leicht gewellte Terrain hat fich ber Uribante eingeschnitten, und feine Rebenfluffe und Nebenbache haben bas Gebirge nach allen Richtungen hin durchfägt; fo fieht man hier Formen wie die "Steine" ber Gachfischen Schweiz, gewaltige abgezirkelte Daffen, gerflüftet und zerspalten, terraffenartig abfallend, jah emporfteigend, fast unerklimmbar. Auch nach dem Mucuchachi-Thale hin findet man ahnliche Formen; hier treten die Sandsteinmaffen in weit größeren Boben auf und erheben fich fpigen = und gadenförmig über bas umliegenbe Land; bie Bicos be Guanmaral und Tenerife, nordwestlich bes Mucuchachi - Fluffes, gehören diefer Formation an; in dem abwechelungelofen Bewirr ber Schiefergebirge findet bas Muge an ihnen einen Rubepuntt und eine angenehme Abwechslung. Ihre Abhänge find tahl, ichroff, fteil, glatt; ber Mangel ber Begetation in ben höheren Theilen bes Inneren bes Bebirges läßt bie charafteriftischen Absonderungsformen mehr hervortreten; ber weiße Sanbstein blendet bas Auge und man sucht Schut an ben süblich sich ausbreitenden Wälbern, die man eben zuruckgelaffen hat.

Go find die füblichen Retten bas Beftens befchaffen; gegen Dft andert fich bas Bild ein wenig; hier treffen wir junachft auf bas Thal bes Rio be Santo Domingo, welcher in den höchften Theilen des Bebirges, auf dem Baramo be Santo Domingo entspringt und bas DRD ftreichende Bebirge in tiefer Schlucht durchbricht. Steil ragen gu beiben Seiten die Maffen der frystallinischen Schiefer empor; iber bie Abhange fturgt bas Baffer in Cascaden bonnernb hinab in bas in endlofen Schlangenlinien bahingiehenbe tiefe Thal. Der Weg am linten Ufer ift außerft befchwerlich; der ungemeine Bafferreichthum biefes Theiles bes Bebirges hat gahlreiche Bache entstehen laffen, welche ben nördlichen Abhang in eine Reihe von Berggigen zer-schnitten haben, zwischen benen fie hindurchbrechen; man hat daber in ewigem Auf und Ab bald einen überaus fteilen Sang zu erklimmen, balb in eine tiefe Schlucht binabzufteigen, um abermale auf fchroffem Bidgadwege gum nächften Bergzuge emporzuklettern. Diefer Beg führt baher ben Namen Los Callejones, die Hohlwege, und verbindet das Innere des Gebirges, Merida, mit den Llanos von Barinas, ber früher hochberühmten, jest ganglich verfallenen Sanpt= ftadt ber Planos. Er hat heute gar feine Bebeutung, ba Sandel zwischen Merida und den Llanos faum existirt, und auch in absehbarer Zeit nicht existiren wird.

Debe und leer ift auch biefes Thal; taum ein paar

Butten finden fich auf bem gangen Bege.

Beiter gegen Often, nach Trujillo binein, finden wir aber eine Musnahme von der Regel, daß die füdlichen Thaler menfchenleer und unbewohnt feien; hier liegt nahe bem Busammenflug ber beiben Fluffe Bocono und Burate bie Stadt Bocono in einem entzudend ichonen, mit lanbichaftlichen Reizen überaus reich ausgestatteten Thale; Mais und Buderrohr, Raffee und Bananen ziehen fich an ber Thalfohle entlang und an den Berghangen hinauf; Leben und Menschen, Berkehr und Arbeit, das ist ber Eindruck bes Thales von Boconó. Aber auch hier ift es nur biese eine Stelle, welche etwas Frifche und Fortschritt zeigt; weiter aufwärts am Boconofluffe findet fich taum eine Un= fiedelung; und wenn man ben Burate aufwärte verfolgt, fo trifft man ein paar armliche Indianerborfer ohne jebe Bebeutung, Tostos, Niquitao und Las Mesitas. Go finb biefe füblichen Thaler im Allgemeinen noch unberührt von ber Rultur; abgeschnitten von dem Norden durch die 3600 m erreichende Trujillo-Rette, abgeschnitten von bem Guden burch die fast ebenso bobe Llanos-Rette vermögen fie nicht mit ben gludlicher beanlagten Stabten ber Morbfeite gu concurriren; trop aller Borglige bes Rlimas, ber Begetation und bes Bobens hat Bocono boch nur einen fecundaren Blat unter ben handeltreibenden Ortschaften ber Cordillere einnehmen fonnen.

Wir haben im Borhergehenden diejenigen Thäler kennen gelernt, welche im Allgemeinen der Längsrichtung der Hauptketten parallel laufen; diese Erscheinung ist fast in der ganzen Cordillere herrschend; indeß finden sich an den beiden Enden des Gebirges zwei Gebiete, in welchen die Längsrichtung der Thäler nicht mehr klar zum Ausdruck kommt, in denen andere Berhältnisse auftreten. Es sind dies die beiden Gebiete, wo die Ketten der Cordillere erstens an Höhe und Geschlossenheit verlieren und zweitens ihre Streichrichtung ändern; nämlich im Osten das Bergland von Carache, im Westen das Bergland des westlichen Tächira zwischen San Eristöbal und Cucuta. Betrachten wir zunächst das erstere. Gegen Osten zu treten die Ketten

ber Corbillere ruthenförmig aus einander; ber Hauptzug ber füblichen Corbillere, ber Llanoscordillere, fahrt fort, mit nordöstlichem Streichen die Grenze der Llanos ber Bortuguefa zu bilben; ber mittlere Bug fest fich in ben Baramos Jabon, Rosas, Agua be Obispo und Sato arriba gegen Carora gu fort; auch die Schieferzone von Trujillo gieht gegen Rord; fie fteigt noch ju beträchtlichen Sohen empor; swiften ihr und ben Baramos liegt bas aus Schiefer und Sanbstein bestehende Bergland von Carache. Um pon biefem nach bem Motatanthale zu tommen, find ziemlich bedeutende Sohen ju überfteigen. Roch größere icheiden die Stadt Carache von dem Suftem des Tocunofluffes, welcher weit im Rordoften an ber Rifte von Coro ins Meer tritt. Go ift das Bergland von Carache nach allen Geiten bin abgeschloffen und läßt fich mit ben Langenthalern ber Centralcordilleren nicht in eine Rategorie ftellen; boch hat es einen ahnlichen Charafter wie bas Schiefergebirge von Trujillo, obe, rothbraune, fahle Ruden; bie Bohe ber Thalfohle von Carache ift etwa gleich berjenigen von Bocono; hydrographifch gehört es durch den Rio Carache noch bem Stromgebiet bes Maracaibo Gees an.

Die Bedeutung biefes Berglandes liegt barin, bag es bie Durchgangslanbichaft von ben centralen Staaten Benequelas, Carabobo und Barquifimeto, nach ber Corbillere ift. Ber von Carácas, Balencia, Buerto Cabello, Barquifimeto, Tocuno nach der Cordillere will, ift genöthigt, den steilen Rand bes Baramo von Agna de Dbispo zu erfteigen; biefer Beg ift feiner ungeheuren Geröllmaffen halber einer ber follechsteften ber Corbillere. Landschaftlich ift er entschieden fchon gu nennen; benn weit überschaut man bas Land nach allen Seiten; das trodene Bugelland von Barquisimeto, die faftigen Wiefen von Carache, die Abhange jum Gee von Maracaibo, mit den Ebenen von Monai und bes Rio Ceniga, die Bochgebirge von Jabon und Rofas, die fernen Retten von Bocono und Trujillo. Dennoch fteht bas Bergland von Carache in befferer Berbindung mit Maracaibo als mit dem übrigen Benezuela und die Ausfuhr geht jum größten Theile über die genannte Bafenftadt.

3m außerften Weften ber Corbillere erhebt fich bas Bergland bes westlichen Tadira, die Berle bes Webirges. Die hohen centralen Retten bes Batallon und Agrias haben fich hier bereits ftart erniedrigt, bie Schiefer bes Soch= gebirges treten gurild, ber ben Rand ber Corbillere überall umlagernde Rreidefandstein und Raltstein nimmt ihre Stelle ein; bas Bergland bes Tadgira erhebt fich nicht über 2000 m; ber gewöhnlich benutte Bag, nach Colombia hinüber, hat fogar nur 1395 m Bohe. Sier liegen nun die fruchtbarften Gefilde ber Cordillere. fruchtbarften Gefilde ber Cordillere. Bunachft tritt man ein in das entzudende Thal von San Criftobal; nach allen Seiten bin weichen die Bebirge gurud; im Dften finden wir die Sauptcordilleren, langfam gegen ben Torbesflug geneigt; im Norden fteigt die blaue duftige Rette von Borotá auf, mit schön geschwungenen Formen, zwei Ginetelung barwischen zeigend. Gegen Gipfel und eine Ginfattelung bazwischen zeigenb. Suden verflacht fich bas Land, ber Torbes burchbricht in mehreren Engen bas Bebirge und tritt in die Planos hinaus, im Westen treten 1200 m hohe Sügelzüge auf; unten im Thal fließt ber Torbes. Der niederschlag ift groß in San Criftobal, überall findet man Baffer, Quellen, Feuchtigfeit; die Landwirthichaft traf baber bier auf febr gunftige Bedingungen und in ber That fieht man bas Thal überfäet mit Pflanzungen; tommt man von der Bino-Cordillere öftlich Gan Criftobal ine Thal hinab, fo gelangt man aus bem frifden Sochwald in Raffeehaciendas. Schon von Beitem tont ber garm ber Chicharras bem Reisenden entgegen; maffenhaft figen fie im Raffeegebuich, beffen feine zierliche weiße Bluthen bas Auge erfreuen; laner und lauer wird die Luft; man fühlt formlich, wie der Athem ber tropischen Natur Mensch und Thier umspielt; bas Thier erfreut fich ber marmen Luft, und beschleunigt ben Schritt; ber Menfch faugt in vollen Bugen die linden Lufte ein. Beithin am jenfeitigen Bergabhang, am rechten Ufer bes Torbes, erheben fich die Bflanzungen bis gu großer Bohe; bas helle Grun bes Buderrohrs, bas frifche Grun ber Bananen heben fich ab von ben buntleren Raffeepflanzungen und ben tief im Thale verstedten tiefschwarzen Cacao-Das weite Torbesthal ift überfaet mit Ort= Baciendas. schaften und Unfiedlungen; ichachbrettartig liegt am Bergabhange ber Bino : Cordillere bie ausgedehnte Stadt Gan Griftobal; taum eine Stunde nördlich liegt Tariba am Fuße ber Borotá-Cordillere, darüber höher hinauf Buafima. Wegen bas Torbesthal zu brangen fich die Unfiedlungen; ber Grund bes Thales ift mit Baufern bedectt; am jenfeitigen Bergabhange fteigen fie auf und gegen Guben bin behnen fie fich aus. Ueberfteigt man den nachften Sobenzug jenseits des Torbes, so gerath man in ein zweites fruchtbares Flugthal, das ber Sorca-Usua, mit den Ansiedlungen Sorca, Tonono, Tote und anderen; aufwarts ziehen wir am Rio Carapo und treffen bier auf bas blubenbe Thal von Rubio, eine ber beften Stabte bes Bebirges; fie ift gang neu, erft feit 30 Jahren entstanden, burfte aber fchon mehr als 3000 Einwohner gahlen und zeichnet fich burch gang besondere Reinlichfeit und Ordnung aus. Giebt es boch bier mehrere Bruden, eine in ber übrigen Cordillere nicht gerade häufige Erscheinung; nur Merida und Bocono haben Bruden über ben Chama- und Boconofluß geworfen; aber felbft bei San Criftobal giebt es teine Brude über ben Torbes.

Rubio besitzt ungemein fruchtbare Umgebung; in dem Thalgrunde vereinigen sich mehrere Flüsse; Zuderrohr ist das Hauptprodukt der Gegend. Nahe Rubio liegt die Hacienda Cordero, welche auf 200 000 Besos Werth = 640 000 Mt. geschätzt wird; das Zuderrohr giebt der Landsschaft stets einen anmuthigen Charakter.

Süblich Rubio befindet sich ein zweites fruchtbares Flußthal, das des Rio Quinimari, an bessen Ufern Betrosleum aus der Erde quillt. Der Rio Quinimari fommt vom Baramo de Tama und tritt bei Betrolia aus schwarzen, tief bewaldeten, coulissenartig hinter einander aussteigenden und in einander eingreisenden Bergen heraus; gegen Westen erhebt sich hier höheres Gebirge, Waldwuchs waltet vor; gegen Norden aber liegt jenseits Rubio ein wenig besiedeltes Sandsteins und Mergelgebiet, bis bei Capacho wieder Flußthäler Anlaß zur Landwirthschaft geben. Frisch und ansmuthig liegt hier die Hacienda Periveca von Bergen umgürtet, vermuthlich auf einem verlassenen Seeboden; benn die Quebrada Capacha-Sorca bricht gleich unterhalb durch das Kreidegebirge hindurch.

Capacho selbst, zwei Dörfer von geringer Einwohnersahl, als Capacho Biejo und Capacho nuevo unterschieden, liegen auf den höchsten Punkten des Ueberganges über die große Wasserscheide zwischen dem Maracaidos See und dem Orinoco. Bon der Kirche von Capacho Viejo fließt das Wasser gegen Osten nach dem Orinoco, gegen Westen zum Maracaidos See ab; das Klima ist frisch und so gesund, daß der Ort häusig von Einwohnern Cucutas und San Eristödals als Lufturort benutzt wird.

Bestlich Capacho behnt sich ein steriles Hügelland aus, welches auch gegen Nord und Nordost bis gegen Lobatera und San Juan de Colón seine Ausläufer vorschiebt und in der Euesta de Capote westlich Rubio zu 1370 m ansteigt; dieses Hügelland ist ebenso unfruchtbar, wie die in

baffelbe eingefenften Thaler fruchtbar find. Debe, rothbraune, graue bis weiße verwitterte Sohen fteigen hier auf; Anfiedlungen find fparlich; von Bobenichaten tritt Brauntohle überall hervor; fowohl in dem nach San Antonio hinabführenden Bache, wie auch bei Rubio und Betrolia, Lobatera und Colon ftreicht fie gu Tage aus.

Wenn man diefes Bergland überschritten hat, und am außerften Rande ber Berge von San Antonio angelangt ift, fo wird man allerdinge besto mehr belohnt burch eine wirflich umfaffende und großartige Aussicht auf die Ebene ber brei Gluffe Tadira, Bamplonita und Bulia, die Greng-

lanbschaft gegen Colombia. Das Bergland bes Tachira fturzt mit einem Steilabfall von 650 m fchroff gegen die hügelige Ebene hinab, und am jenfeitigen Ufer bes Fluffpftems erheben sich ebenfo fchroff die Berge von Santiago, Salazar, Arboledas und Chinacota in Colombia; gegen Nord und Nordweft bacht fich bie Scharte von Cucuta langfam ab; ber Tachira bei Urena liegt 330 m, ber Pamplonita bei Cucuta 340 m, ber Bulia westlich Cucuta 250m über bem Meere. Ueber= ichaut man von ben Sohen oberhalb San Untonio bas Land, fo ericheint einem ein Abbruch im Gebirge vorhanden gu fein, ben die brei Fluffe gum Austritt aus bem Bebirge benutt haben. Tief unter une liegt Gan Antonio be Tadira, von Balmen umgeben, weiter nordweftlich zeigt fich Rofario be Cucuta und im Sintergrunde nach Dordnordweften zu, die große Stadt San Jofé be Cucuta, die bei weitem vorgeschrittenfte ber Corbillere; fie gehört ichon gu Colombia und vermittelt ben Bertehr zwischen Maracaibo und bem Tadira, fowie der Ofthalfte des colombianifchen Staates Santander. Diemale ift mir bie fchachbrettartige Unlage ber Stabte fpanifcher Banart fo beutlich vore Muge geführt worben, wie bei bem Blid auf bie Dieberungen von Cúcuta.

## Rürzere Mittheilungen.

Die Berforgung ber Stadt Baris mit Quellmaffer 1).

Die Stadt Baris liegt auf einem Gupsterrain, febr entfernt von hohen Bergen; es ift baher nicht zu hoffen, baß eine genügenbe. Quantitat von Quellmaffer herbeigeschafft werben fann, um gu allen Breden benutt gu merben. Sierans ergiebt fich die Nothwendigfeit, daß zwei getrennte Ginrichtungen mit besonderen Leitungen und Refervoirs vorhanden fein muffen, die eine für öffentliche 3wede, bei welchen Flugwaffer Bermenbung finden fann, die andere gur Berbeis Schaffung von Quellwaffer für ben Bebrauch in ben Bobnungen, Reftaurants, Brauereien 2c. Augenblicklich konnen 510 000 cbm verausgabt werben, also etwa 231 l auf ben Ropf.

Das Flugwaffer wird gur Beit geliefert:

- 1) von ber Seine und Marne . . . . . . . 240 000 cbm
- 2) von bem Flüßchen Durcg . . . . . . . . . . 130 000
- 3) von ben artefischen Brunnen von Arcueil 10 000

Dies ergiebt 1721 auf ben Ropf ber Bevolferung.

Das Quellwaffer wird von ben Fluffen Dhung und Banne in ber Champagne geliefert und beträgt im Bangen 130 000 cbm, also 591 pro Ropf. Diefes Waffer ift flar, von guter Beschaffenheit und beständiger Temperatur (9 bis 120), ba es von feiner Urfprungsfielle, ohne mit ber Luft weiter in Berührung ju tommen, in unterirbifchen Ranalen bis zu ben Refervoirs geleitet wirb.

Die Dhuns murbe in Folge Defretes vom 9. Marg 1862 abgeleitet. Die Leitung beginnt zu Bargny zwischen Chateau-Thierry und Dormans, in einer Bohe von 123 m und endigt in einer folden von 108 m in ben Refervoirs von Menilmontant, nachdem fie eine Strede von 130 km burchlaufen hat.

Die Banne, abgeleitet gufolge Defretes vom 19. December 1866, hat ihre Quellen im Geinebeden, 15 km öftlich von Tropes. Auf einer Sobe von 95 m beginnend, endigt bie 176 km lange Leitung 80 m hoch in ben Refervoirs von Mont-Sonris. Die Arbeiten murben 1879 beenbigt.

Die Dhung liefert 20 000 bis 22 000 cbm, bie Banne 110 000 cbm Baffer.

Die Stadt Baris wird hinfichtlich ber Bafferverforgung und sowohl mit Bezug auf Fluß : wie auf Quellmaffer in brei Bonen getheilt. Das Bannemaffer wird burch feinen Fall in die untere Bone und burch ein Sauginftem in bie obere und einige Theile ber mitleren Bone geführt. Das Dhung : Baffer bagegen fließt nur ber oberen Bone gu und wird mit Silfe von Relais-Maschinen auf ben Montmartre und nach Belleville geschafft, b. h. auf eine Bobe von 135 m.

Diefe Baffermengen werben mahrend bes Bintere nicht immer vollftändig verbraucht, und man verwendet ben Ueberfcuß im öffentlichen Dienfte. Aber fie find gang ungureichend für ben Sommer. Man öffnet baber bei eintretendem Mangel für gemiffe Arrondiffements die Berbindungen gwifden Flug- und Quellwaffertanalen, und fpeift lettere mit Seine-, Marne- und Durcq-Baffer. Manche Stadttheile haben beshalb and noch gar feine Quellwafferleitung. Diefe bebentliche Lage verschlimmert sich jedes Jahr in beträchtlichem Maße, da die Abonnements auf Quellwasser jährlich um 2000 fteigen. Bon ben 80 000 Säufern von Paris bleiben noch fast 28 000 gu versorgen. Es wird noch schlimmer werben, wenn die Ranalisation eingeführt wird; benn falls ben Borfdriften ber Sanitats-Rommiffion entfprechenb täglich 101 Baffer pro Ginwohner in den Rlofets verbraucht werben, fo wird bas Baffer auch im Binter fehlen.

Man hat baber von einigen Seiten eine boppelte Leitung in ben Saufern vorgefdlagen, ein Bedante, ber aus verfciebenen Gründen nicht zwedmäßig und auch nicht ausführbar erfceint.

Die Stadtverwaltung hat fich baber nach neuen Quellen umgefeben, welche in die bereits bestehenden Leitungen ber Dhuns und Banne übergeführt werben fonnten. Befonders mit Rudficht auf bie erftere mare eine gunftige Lofung ber Frage munichenswerth; benn mahrend biefelbe jett nur 20 000 bis 22 000 cbm Baffer liefert, fonnte fie gang gut 40 000 herbeischaffen. Leiber eriftiren in biefer Richtung feine ergiebige und leicht gu erlangenbe Quellen, abgesehen von bem großen und fleinen Morin, beren betrachtliche Baffermaffen vielleicht die Ableitung lohnen. Beffer liegen ichon Die Berhaltniffe im Thale ber Banne. Benn die burch Befoluß vom 12. Juli 1878 in Ausficht genommene leberführung ber Quellen bes Maron (bei Chign, Yonne) und von Cochepies (bei Billeneuve-fur Donne) in Die Bannes Leitung gur Ausführung fommt, fo murbe bies einen Buidug von 20 000 cbm Quellwaffer bebeuten. Beiter ift in

<sup>1)</sup> Vgl. A. Riche, Rapport sur un projet de dérivation des sources de la Vigne et de Verneuil pour l'alimen-tation de la Ville de Paris (Journ. de Pharm. et de Chimie, Sér. 5, T. XIV, Nr. 7, 1886.

biefer Gegend nichts zu hoffen, sowohl wegen ber Unzulängs lichkeit bes Aquäduktes der Banne, als wegen der Feinds seligkeit der Bevölkerung.

Indessen hat die Stadt eine wichtige Gruppe von Quellen erworben, welche in den Departements Eure und Euresetz Loir, also im Besten der Stadt, liegen und zusammen 120 000 cbm Baffer liefern, mithin etwa dieselbe Menge

wie die Dhuns und Banne.
Diese Quellen besinden sich in der Umgebung von Berenenil, nahe dem Zusammensluß der Avre und Bigne. Sie zerfallen in zwei Gruppen. Die erste umfaßt vier Quellen, welche in der "La Bigne" genannten Gegend, auf dem Gebiete von Rueil-la-Gadelière (Eure-et-Loir) entspringen; sie stühren die Namen Le Nouvet, Erigny, Les Graviers und Foisy, bilden einen Bach, dessen langer Lauf in der Avre endigt, und liefern 1100 bis 14001 in der Seknade.

Die zweite Gruppe ift weniger wichtig. Sie enthält zwei Quellen, Le Sieur und Le Breuil, welche auf dem Gebiete von Berneuil entspringen und 100 bis 110 l pro Sekunde liefern.

Diese Gewässer kommen aus der Areide, wie diejenigen der Dhuys und Banne. Das niedergehende Regenwassersidert langsam durch den kiefelhaltigen Thon, mit dem die Plateaus weithin bedeckt sind und dringt in die Spalten des Areidemassivs ein, aus welchem es im Grunde der Thäler wieder entweicht, indem es sich durch den eisenhaltigen Kies, der sich dort abgesetzt hat, einen Weg dahnt. Die langsame Filtration, welche es durchzumachen hat, und die Natur der geologischen Schickten, aus denen es kommt, bedingen eine vorzügliche Beschaffenheit dieses Quellwassers, welche durch chemische und mikroskopische Analysen sicher gestellt worden ist. Die Ableitung an der Ursprungssielle selbst wird keine Schwierigkeiten machen. Der Aquädutt wird eine Länge von 135 km haben und das Wasser auf einer Höhe von 95 m in Paris ankommen.

Schließlich sei bemerkt, daß die Stadt noch eine Anzahl öfilich von Paris in der Umgebung von Provins gelegener Quellen (La Boulzie, Bille-mer, St. Thomas) zu erwerben bemilbt ift.

### Die Malebiven.

Ko. Bu ben unbefannteften Lanbftrichen geboren immer noch bie Roralleninfeln im Inbifden Ocean, welche wir unter bem Ramen ber Malebiven fennen; fie find gwar mehrfach von Europäern besucht worden, aber die wenigften haben auf ben wegen ihres bosartigen Rlimas verrufenen Infeln einen längeren Aufenthalt ju nehmen gewagt, und fo find unfere Renntniffe von ihnen noch fehr mangelhaft geblieben. 1883 hat S. C. B. Bell im Auftrage ber Regierung von Cenlon ben Archipel besucht, aber nicht genauer burchforschen können, ba ber argwöhnische Gultan fich weigerte, ihn überhaupt nur gu empfangen. Im vorigen Jahre hat C. 2B. Roffett bagegen einen längeren Aufenthalt auf Male genommen, und wenn er auch anfangs fehr unter bem Digtrauen bes Gultans gu leiben hatte und barum nur einen fleinen Bruchtheil feiner Plane gur Musführung bringen founte, fo find boch feine Mittheilungen im Journal bes englischen anthropologifden Inftituts immerbin intereffant genug, um einen ausführlicheren Muszug zu rechtfertigen.

Die 12000 Inseln, aus benen nach der Meinung der Indier die Malediven bestehen, zerfallen in etwa 20 Atolle, von denen Malé mit der Sultansinsel das südlichste ist; es liegt von Ceylon etwa 400 Miles entsernt. Auf diesem Atoll hielt sich Rossett 70 Tage auf. Er sand es ausschließlich aus Korallenriffen bestehend; am Strande lagen zwar ein paar Bimssteine und Lavaschlacken, aber die Eingeborenen versicherten ihm, diese seine erst neuerdings angetrieben; sie mögen wohl vom Ausbruche des Krakatao sanumen. Malé hat keinerlei Süswasserläuse und gilt für sehr ungesund,

verdient diesen Ruf auch vollkommen während des Nordosts monsuns, wo das Wasser in der Lagune unter dem Einflusse der Sonnengluth rasch fault und die Lust verpestet. Sobald aber der Südwestmonsun einsetzt, schlagen die Brandungsswellen über das Riff und erneuern das Wasser, und dann bessern sich die Gesundheitsverhältnisse.

Dale ift ber einzige Buntt bes gangen Archipels, von welchem aus Sandel mit Indien betrieben werden barf; ber Sultan, welcher fein Saupteinkommen aus ben Bollen bezieht, macht firenge barüber, bag aller Sanbel über feine Refibeng Uebrigens ift er bem Bertehr mit ber Außenwelt burchaus nicht gunftig gestimmt, fehr jum Leidwefen feiner Unterthanen, die unbebingt mindeftens bie Salfte ihrer Lebensmittel von Indien beziehen muffen. Der Sandel mare einer bebeutenben Entwidelung fabig, bie getrodneten Gifche bilben bei bem ungeheuren Fifdreichthume heute ichon einen bebeutenben Aussuhrartifel; Schilbpatt und bie reigenben Matten, bie man auf ben Infeln flicht, fonnten ebenfalls fehr wichtig werben, wenn man ben Gultan gu einer anberen Bolitif bringen fonnte. Roffett fam fehr übel an und es wurde ihm aufangs firengftens unterfagt, Male gu verlaffen; auch murbe er bei Tag und Racht überwacht, bamit er nicht unversehens eine Flagge hiffen tonne. Er ichiebt bas auf bie Aufregung über bas Borgeben ber Deutschen in Dftafrita, batte aber bie Erflarung vielleicht mehr in ber Rabe finben fonnen. Als er nach fiebenwöchentlichem Aufenthalt enblich bie Erlaubniß gu freierer Bewegung erhielt, mar es gu fpat, ba bas Schiff gur Rudreife bemnachft erwartet murbe und ber Reifende feine Sammlungen unbedingt in die Rolonials ausftellung bringen wollte.

So besieht gegenwärtig ber ganze handel ber Malediven barin, daß einige eingeborene Kaussente von Bombay Labungen Reis nach Malé bringen und im bortigen Bazar verkausen ober richtiger vertauschen. Der Sultan erhebt 12 Proz. Einsgangszoll in natura und bie Labenmiethe im Bazar; er hat aber babei auch noch das Monopol im handel mit getrockneten Fischen, welche von allen anderen Atolls nach Malé geliefert werden müssen. Unter solchen Umständen arbeiten die Einsgeborenen natürlich nur dann, wenn sie gar nichts mehr haben, um Reis einzutauschen; dann sangen sie Fische, jagen Schildkröten und suchen Kauries, um sich baldmöglichst wieder dem süsen Nichtsthun zu ergeben.

Malé hat gegenwärtig gegen 3000 Einwohner, von benen minbeftens 2/3 in Dienften bes Gultans ftehen und von ihm ernährt werben. Die höheren Beamten erhalten bie Steuern von bestimmten Infeln anstatt Befoldung, aber nur auf Lebenszeit, nicht erblich. Die Rafteneintheilung befteht noch in aller Strenge, nur ber Gultan barf Schuhe und einen but tragen, und nur zwei nahe Bermandte außer ihm burfen fich eines Connenschirmes bedienen, aber nur er felbft trägt einen weißen. Die oberen Raften find auffallend hell und gleichen mehr ben Arabern ale ben Sindus; bie Frauen erinnerten bie Reifenben gang an bie Berferinnen. niederen Rlaffen haben gemischteres Blut und gleichen mehr ben (indifden?) Muselmännern als ben Singhalesen, auf welche boch ihre Sprache hindeutet. Bon ben fünf fruher gefprochenen Sprachen find übrigens gegenwärtig nur noch zwei im Gebranche, das Gabulistana, die officielle Sprache, und das Divehi. Allem Anscheine nach ift die Inselgruppe von einem arifden Stamme tolonifirt worben, vielleicht gleichzeitig mit Cenlon, boch wiffen wir nichts Raberes barüber. Der Dberpriefter Gibi Totu, mit welchem Roffett nach und nach vertraut wurde, behauptete, alte auf Banbanus= blatter gefdriebene Schriften gu befigen, und ber Reifenbe hofft, bei einem fpateren Befuche fie gu Befichte gu befommen. Er verficherte auch, bag am Dichungel auf ber Infel Fua Mulafu eine Dagoba, Namens Savida, fiehe und auf Satabu ein anderer Tempel, Namens Ustumba. Es icheint bies richtig, benn auch andere Gingeborene verficherten bem Reifenben, als er ihnen Abbilbungen bubbhiftifcher Tempel vorlegte,

baß folche Baufer und folche verzierte Steine fich anch auf ihren Infeln fanden. Gegenwärtig find bie Gingeborenen fämmtlich Mohammebaner, aber ihre Religion hat noch viel von bem alten Aberglauben bewahrt. Die Beirgthen werben vor bem Ratibn (Rabi) gefchloffen; bie Scheibung erfolgt bei ben unteren Rlaffen burch einfaches Wegjagen ber Frau, bei ben höheren bagegen ebenfalls burch eine Erflärung vor bem Ratibu. Die Manner find nicht gerade eiferfüchtig, wenigstens nicht ihren Landsleuten gegenüber; aber ber Berfehr mit einem Fremden und besonders mit einem Chriften gieht bie Berbannung ber Schuldigen auf eine unbewohnte Infel nach fich. Im Uebrigen find bie Eingeborenen ein friedliches und foweit ihre Urmuth erlaubt, außerft gaftfreies Boltden, unter bem Berbrechen außerft felten vortommen. Ueber bie Gitten und ftaatlichen Ginrichtungen auf ben Infeln fonnte Roffett nur fehr wenig erfahren; ber einzige, ber ihm eingehenbere Mittheilungen vielleicht hatte maden fonnen, mar ber Oberpriefter, und biefem hatte es ber migtrauische Gultan ftrengftens verboten. Die vornehmeren Frauen tragen Rleiber aus rothem Satin, welche fie mit prächtigen Stidereien in Gold, Silber und Seibe verzieren; die Stoffe bazu kommen aus Indien; außerdem sind sie reich mit Schmucksachen beshangen. Früher regelte die Sitte streng, was jede Kasie tragen durfte, jetzt hat das aufgehört. Die Männer tragen bei seierlichen Gelegenheiten arabische Tracht. Sie sind äußerst geschickte Handwerker, auch muß jeder ein Handwerk seiner Kasie entsprechend lernen, ehe er heirathen darf. Rossett erstaunte über die Geschicklichkeit, mit welcher sie alle enropäischen Gegenstände nachahmten, und fand keine Schwierigkeit, sich genaue Modelle von Gegenständen, welche zum Mitznehmen zu groß waren, zu verschaffen.

Bon besonderem Interesse waren für den Reisenden die Tänze, besonders da er, nachdem das Mißtrauen einmal besiegt war, keine Schwierigkeit fand, einzelne Gruppen zu photographiren; wir kommen vielleicht später einmal darauf zurück, wenn die Photographien veröffentlicht werden. Rossett ift übrigens sest entschlossen, die einmal gemachte Bekanntsschaft auszunutzun und wird sich gegenwärtig wohl wieder

auf ben Infeln befinben.

## Mus allen Erdtheilen.

Guropa.

- Der 53. Band bes "Biffens ber Begenwart" behandelt bie Schweiz aus ber befannten Feber von Brofeffor Egli. Der Berfaffer giebt gunachft einen furgen geichichtlichen Ueberblid, behandelt bann bas Schweizerland in feiner Allgemeinheit, wie Bobenconfiguration, Fluß = und Seeverhaltniffe, Rlima 2c., und ebenfo bas Schweizervolf, wobei er gleichzeitig bie öfonomischen und focialen Berhalt= niffe bes Landes zur Sprache bringt. hieran ichließen fich bann bie Schilberungen ber einzelnen Landesgebiete, bie Urschweiz, die italienische Schweiz, das Rhonegebiet, Gran-bunben, die Nordost-Schweiz, das obere und mittlere Gebiet ber Mare und ber Unterlauf von Mare und Rhein (letteres natürlich nur für bie Schweiz gu verfteben). Den Schluß bilben bann zwei Rapitel, von benen bas eine bie Alpenftragen in alterer und neuerer Beit, bas andere bie jett befanntefte und für bie Schweiz wie für gang Centraleuropa bebeutfamfte, nämlich bie Gottharbbahn behandelt. Die acht= undvierzig bem Text beigegebenen und meifterhaft nach Photographien ausgeführten Abbildungen, welche ausschließlich landichaftlich icone Begenftande betreffen, gereichen ber Berlagsauftalt gu bobem Berbienft und feien an biefer Stelle noch besonders ermähnt.

- Sochintereffant und empfehlenswerth ift bie Schilderung ber ruffifden Staatsverwaltung und bes Beeres, ber Rirche und Beifilichfeit, fowie ber einzelnen Stanbe, welche Friedrich Meyer von Balbed in feinem "Rugland" (II. Abtheilung; "Das Biffen der Gegenwart", Bb. 49) giebt. Bielleicht nur, bag er ein wenig gu rofig in bie Butunft fieht und zu viel auf die jett angeblich im Bange befindlichen Reformen baut. Rleine Rabinetsftiide find die Schilberungen ber verschiedenen Typen von Landedelleuten, bes Raufmanns von altem Schrot und Rorn und bes Bauern. Die Ausfichten bes letteren find nach Meyer entichieden gunftig. "Gine Bevolferungsichicht, die 80 Millionen gahlt, hat bringenden Anspruch auf die aufmerksamfte Fürsorge ber Regierung, und bas hat die lettere wohl erfannt. Rugland hat Ueberfluß an untultivirtem Lande und mit dem Opfer einiger Milliarben vermag man den Landleuten gründlich aufzuhelfen und baburch bie focialen Berhaltniffe bes Reiches zu festigen. Sat bie ruffifche Regierung biefe achtzig Millionen guter, tüchtiger, harmloser und genügsamer Menschen zu treuen Freunden, so kann sie mit größter Ruhe und Sicherheit an dem Werke der Resormen sortarbeiten."

### Mfien.

- Die von Seiten ber R. Ruffifchen Geographifchen Befellichaft veranlagte Expedition gur Erforichung bes Bebirges Chan : Tengri im Tien : fchan hat wegen ber eingetretenen Ralte ihre Thatigfeit eingestellt. Gin Mitglieb ber Expedition, Berr Ignatiem, hat gulett am 13. (25.) September 1886 aus ber Stadt Rarafol an bie Befellichaft gefdrieben, bag bie Bletider am Urfprunge bes Fluffes Sary-Dihas geologisch untersucht, daß viele photographische Aufnahmen gemacht und bag bie Bewegungen bes Gemenom= Gletschers gemeffen worden feien. Im Thale bes Sary-Dihas find einige neue Gletscher entbedt worden; ber größte von ihnen, nach 3. 28. Muschketow benannt, liegt am Urfprunge bes Fluffes Initidet, wo bisher noch fein Guropaer war. Die Bobe bes Bit Chan-Tengri ift trigonometrifc bestimmt; fie beträgt annahernd 24 000 Fuß. Beiter ift es herrn Ignatjew gelungen, ben Mugart : Bag fehr genau gu untersuchen und eine photographische Aufnahme gu veranftalten. - Rad ber Mittheilung eines anberen Mitgliedes biefer Expedition, Berrn Rrasnow, hat berfelbe feine Fahrt auf bem Balkaid: See gludlich zuruckgelegt. Obgleich bas Wetter fehr ungunftig war, fo tonnte Rrasnow nicht nur auf bem Gee verweilen, fonbern auch ben Ala-ful umgeben und im Gli-Delta fich aufhalten; reichliches botanisches, zoologi= fches, geographifches und geologifches Material hat er gefammelt. Ferner gelang es ihm, die Baffericheibe gwifden Tarom und Syr = Darja auf bemfelben Bege, welchen fruber Prihemalsti machte, ju überschreiten und in Turfan einzubringen; von ba fehrte er nach Rarafol gurud. Rach neueren Rachrichten ift Krasnow nach Turkefian gegangen und weilt jett in Merw. ("Nowoje Brjewie" 1886, Nr. 9822.)

### Afrita.

— Um 11. November ftarb in Berlin Dr. G. A. Fischer, ber bekannte Ufrikaforscher; seit 10 Jahren hatte er in Ufrika Anstrengungen und Entbehrungen getragen, hatte bem Klima getrott und vielen Kranken hilfe gebracht und jetzt ift er in ber Beimath in Folge ber Nachwirfung bes Rlimas in faum 24 Stunden babingerafft worden! Der Berftorbene mar am 3. Märg 1848 gu Barmen geboren; er ftubirte von 1869 bis 1873 Medicin und gehörte bann einige Beit ber Armee an, trat aber balb aus bem aftiven Dienft, um im Intereffe ber von Clemens Denhardt 1876 geplanten Unternehmung in Afrifa thatig gu fein; in Erwartung bes genannten Forfchers trat Fifcher eine Reife nach ben füblichen Gallalanbern und Bitu an, um bann gemeinschaftlich mit Denhardt im Mai 1878 einen Bug nach bem Tana-Fluß zu unternehmen. Rachbem er im December bes genannten Jahres nach Bangibar gurudgefehrt mar, ließ er fich als praftischer Urgt bort nieber und gab feine Befchäftigung nach 31/2 Jahren nur auf, um bie befannte Maffai-Erpedition gegen Enbe bes Jahres 1882 augutreten. Mit verhältnißmäßig geringen Mitteln gelang es ihm, ben Naimascha : See gu erreichen, worauf er auf einem anderen Wege nach bem Bagani gurudfehrte. Bericht über biefe ebenfo wie ber über feine erfte Reife ift in ben Mittheilungen ber Samburger Geogr. Gefellichaft Im November 1883 war Dr. Fifcher nach erichienen. Deutschland gurudgefehrt und nahm lebhaft Theil an ber Rolonialbewegung; Diefer Beit entftammt fein befanntes Buch: "Mehr Licht im buntlen Belttheil", welches, obwohl burch bie Beitverhältniffe hervorgerufen, boch bauernben Berth behalten wirb. Im vorigen Jahre (1885) trat er feine lette Reife an, beren 3med es war, bie Reifenben Dr. 2B. Junter, Dr. Emin Ben (Schnigler) und Cafati aufzusuchen und gu befreien. Um 2. August brach er mit einer 221 Dann ftarten Rarawane vom Pangani auf. Auf einer gang neuen Route, über Ungu, Kibaia, Frangi, Uffandavi und bie Bembaere-Steppe, tam er im November an die Subfpite bes Biktoria Nyanza. 52 Tage wartete er hier vergebens auf bie Erlaubnif bes Ronigs Muange, burch beffen Lanb (Buganba) gieben gu burfen. Es ichien nun fein anberer Beg offen gu fieben, als ben Berfuch gu machen, im Often bes Sees vorzubringen. Auch hier warteten feiner nur Ent= täuschungen; bie hoffnung, in Rawanga (Thomson's Rwa Sundu) Lebensmittel zu befommen, murbe vereitelt und mit Widerftreben mußte Fifcher ben Rudgug nach ber Rufte antreten. Im September 1885 fehrte er nach Europa gurud, wo er mit ber Bearbeitung feiner Reifeergebniffe fofort einen Anfang machte, bann in ber Geographischen Gefellichaft gu hamburg über diefelben berichtete und fich nach Berlin begab, um feine Sammlungen ju ordnen. Raum brei Tage nach feiner Unfunft murbe er von einem biliofen Fieber ergriffen, bem er innerhalb 24 Stunden erlag; am 15. November hat er in feiner Beimath gu Barmen bie lette Rubeftätte gefunben. Die hamburger Geogr. Gefellichaft hat bas Anbenten bes Berfiorbenen baburch geehrt, baß fie ihm bie golbene Rirchenpauer-Mebaille guerfannt und biefelbe bem Bater bes Beimgegangenen zur Aufbewahrung in der Familie eingehandigt hat.

— Ueber die Abmachungen wegen Abgrenzung der Machtgebiete in Oftafrika erfährt die "Köln. Zig." aus angeblich zuverlässiger Quelle, die Besprechungen in London hätten sowohl eine völlige Nebereinstimmung betresse Anerkennung der Grenzen des Sultanats von Zanzibar, wie eine Abgrenzung der gegenseitigen Machtsphären Deutschlands und Englands in Oftafrika nach Maßgabe der zwischen diesen beiben Staaten getrossenen früheren Bestimmungen über die

gegenseitigen Machtgebiete in Westafrita und in ber Gubiee erzielt. Bas ben erfteren Bunkt betreffe, fo fei ein Ginver= ftanbuiß babin erzielt, bag bem Gultan von Bangibar ein 10 englische Meilen landeinwärts breiter Ruftenftrich von ber portugiefischen Grenze bei Rap Delgado ab bis nördlich nach Ripini und gur Mündung bes Dzifluffes gugefprochen ift, gegen ein Berfprechen beffelben Gultans, bie Bollvermal= tung in zwei naher bestimmten Safen biefes Ruftenftriches beutschen Beamten zu überlaffen. Es foll ferner bem unter beutschem Schutze fiebenben Sultan von Witu, ber in ben letten Jahren burch ungludliche Rampfe mit Bangibar in bas Innere feines Landes jurudgebrangt mar, ein geeigneter Ruftenftrich mitfammt ber Manbabucht verschafft worden fein. Mördlich von Ripini find bem Gultan von Bangibar noch einige Buntte zugesprochen worben, in benen er feit langer Beit Bollftellen befaß und Barnifonen unterhielt. Dazu gehört auch Rismaju, ber Ort, an bem neuerbings Dr. Jubite ermorbet worden ift. Bas bie zweite Aufgabe, die Abgrengung ber gegenseitigen Intereffensphären, betrifft, fo foll Deutschland barin bas Bebiet von bem bei Cap Delgado mundenden Rowumafluß bis hinauf jum Rili= manbicharo, biefen Berg einbegriffen, überlaffen fein, mahrend England fich bie Begirte norbofilich von biefem Berge bis jum Tanafluffe vorbehalten hat, wohin die Saupteingangs= und Berfehrsftrage von Mombas aus führt. Auch die frangöfische Regierung habe fich mit diefen Abmachungen einverftanben erflart und neuerdings habe auch ber Gultan von Rangibar gleichfalls eine Erflärung babin abgegeben, baß er fich mit biefer Bebietsfestfetung begnitge und fich ihr

### Gübamerifa.

- Brieflichen Mittheilungen gufolge murben Theile bes Beftens Beneguelas in letter Beit burch heftige Erb= ft o Be heimgesucht. Um 29. September wurde die Stadt Tru = jillo bavon betroffen; Kirche, Hofpital, Regierungsgebäude und viele Brivathäuser litten schwer; bis zum 8. Oftober wiederholten fich die Erdftoge, fo bag die Bevolferung auf ben freien Platen lagerte; am 18. Oftober Abends erfolgten brei weitere ftarte Stoge, gefolgt von zweiftundigem, entfetlichem Bewitter. Die Bebaube brohten ben Ginfturg und bie letten in ber Stadt gurudgebliebenen Familien verliegen biefelbe. In Bocono trat ber erfte Stoß am 29. September 2 Uhr ein und bauerte angeblich 18 Sefunden. Biele Bebaube wurden beschädigt, boch gelangte feing jum Ginfturge. Die Rirche San Alejo erhielt bedenkliche Riffe. Um 21/4 Uhr Morgens erfolgte ein zweiter Stoß und am 30. September zwei weitere. Das Erbbeben icheint übrigens weit verbreitet gemesen gu fein; bie Stadt Quibor in Barquifimeto murbe am 29. September gur Salfte gerfiort. Bon Meriba unb Tadira fehlen bie Nadrichten. Db Menfchenverluft gu beflagen ift, bleibt zweifelhaft. In Caracas und Los Tegues bebte die Erbe im September andauernd. Bemertenswerth ift, bag, mahrend 1885 ein außerft trodenes Jahr mar, in biefem Jahre bie Regenzeit mit außergewöhnlicher Stärfe eingetreten ift; überall im Lande flagt man über bie allzu ausgiebigen Regen.

Inhalt: Cagnat's und Salabin's Reisen in Tunesien. XI. (Mit sieben Abbildungen.) — Dr. Karl Lechner: Land und Leute der Hanna. I. (Mit einer Abbildung.) — Dr. W. Sievers: Landschaftlicher Charakter der Anden Benezuelas. II. — Kürzere Mittheilungen: Die Bersorgung der Stadt Paris mit Quellwasser. — Die Malediven. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Usien. — Afrika. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 12. December 1886.)

Mustricke Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunge Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Baud zu beziehen.

1887.

## Cagnat's und Saladin's Reifen in Tunefien.

XII.

Als die Reisenden Tamesmida verliegen, schlugen fie eine nordnordöstliche Richtung ein und ritten dann über nichts als weite Halfaebenen, bis sie das nach Kasserin führende Thal erreichten, welches zur Linken (im Norden) von einer Bergfette, Dichebel Dofra und Schambi genannt, eingefaßt wird. Unterwege fliegen fie nur auf eine einzige intereffante Ruine, Benfchir = Dagoudefch, ein Daufoleum wie in Benfchir:eg: Zaatli, mit vorgebauter Treppe, beffen Cella indeffen mit forinthifden Bilaftern gefchmudt war. Erft lange nach Sonnenuntergang erreichten fie ihre Lagerftelle an den Ufern eines Baches, beffen Baffer laut über Geröll bahinplaticherte; aus ber Ferne ichimmerten bie Fener ber Smalah ber Fraischifch, eines mahren Zeltborfes, herüber. Sier, wo ihre Esforte fie verließ, liegen die Ruinen von Cillium, welche bei den Arabern nach zwei Maufoleen, von welchen heute nur noch eines vorhanden ift, den Rafferin (die beiden Schlöffer) führen. Die Smalah bes Stammes ber Fraischifch ift gewöhnlich bort versammelt, in ber Rabe von einigen fleinen Zauias, 11/2 km von den Ruinen, aus deren Wertstüden fie erbaut worden find. Bahricheinlich ift auch bas eine ber beiden Maufoleen demfelben Zwede jum Opfer gefallen. Dasjenige Monument, welches zuerft ihre Augen auf fich jog, war das berühmte Maufoleum der Flavier, das allen, welche sich mit ben Alterthumern Tunefiens beschäftigt haben, wohl befannt ift. Daffelbe hat einen quadratiften Grundrig und besteht aus drei Stodwerten, beren unterftes etwa 3,7 m Seitenlänge und 4 m Bohe hat; durch zwei 1 m hohe Thuren gelangte man in das Innere. diesem Unterbau befindet sich eine Inschrift von nicht weniger

als 110 Bersen Länge, worin der Erbauer des Denkmals seine Pietät gegen seinen Bater preist und die einzelnen Ornamente des Bauwerkes aufzählt. Das zweite, etwas zurückspringende Stockwerk ist auf jeder Seite mit vier korinthischen Pseilern geschmuckt, und das dritte umschließt eine quadratische Nische, in welcher die Statue des Geseierten aufgerichtet war. Das Ganze war wahrscheinlich, wie andere analoge Bauwerke, von einer Pyramide gekrönt, auf deren Spize ein Hahn mit ausgebreiteten Flügeln des sessisch war. Letzteren Umstand erwähnt der Schluß der Inschrift in drolliger Weise; "wenn die Natur — heißt es da — seine Glieder und seine Kehle besebt hätte, würde er des Morgens alle Götter zwingen, aufzustehen". Die Grabschriften der nach einander in dem Mansoleum beisgeseten Personen, den Erbauer eingeschlossen, sind auf den verschiedenen Seiten des ersten Stockwerks angebracht.

Einige Schritte vor diesem Mausoleum fließt ein großer Bach vorbei, an welchem der Kaïd der Fraischisch, Ali Srir, seine Smalah aufgeschlagen. Nie zuvor hatten die Reisenden eine solche Anzahl von Zelten vereinigt gesehen; dieselben bedeckten mindestens 1 akm. Darum fand auch ein beständiges Gehen und Kommen von Arabern zu Fuß und zu Bserde statt, von Frauen, welche Herben zur Weide trieben oder Wasser holten, von Kindern, die nach ihren Ziegen riesen; dazu ersüllten zahlreiche Hunde die ganze Ebene mit ununterbrochenem Geheul und Gebell. Im Mittelpunkte des Lagers steht das Zelt des Kaïd, rings herum diesenigen sür seine Familie, seine Dienstboten und die hervorragendsten Stammesmitglieder. Er ist ein großer, schöner Mann von jener etwas hochmüthigen Die

stinction, wie sie die arabischen Häuptlinge auszuzeichnen pflegt. Wegen seiner Verdienste, die er sich um das französische Heer im Feldzuge von 1881 erworben hatte, hatte man ihn zum Kard gemacht; aber das hat ihm offenbar den Kopf verdreht, denn er verstand es nicht, seine Wacht und vorzüglich diesenige des Steuereintreibens mit Waß auszuüben, und so ist ihm seitdem ein Nachfolger gesett worden.

Die Fremben empfing er entgegenkommend. Ein Quersvorhang theilte sein Zelt in zwei Sälften, beren eine sein Privatzimmer barstellt, mährend die andere als Audienzssaal dient, in welchem Recht gesprochen und die Angelegensheiten des Stammes verhandelt werden. Seinen Besuchern ließ er Stühle anbieten, mährend er sich selbst auf der den Boden bedeckenden Matte niederhockte. Hinter ihm und rings um die Fremden drängten sich Reihen von Neugierigen.



Grabmal ber Flavier in Rafferin. (Rach einer Zeichnung von S. Salabin.)

Cagnat und Saladin erklärten ihm den Zwed ihrer Reise, worauf er ihnen die eingehendsten Mittheilungen über die Ruinen der Umgebung machte und sie schließlich zum Mittagessen einlud. Dann verabschiedeten sie sich und kehrten zu den Ruinen zurück.

Diefelben bededen eine mäßig große Anhöhe. Ein Triumphthor, auf beffen Attica ber Name bes Ortes "Colonia Cillitana" eingegraben ift, wie es sich ähnlich auch in anderen alten Stäbten findet, bilbet ben Eingang

von Norden her. Dicht daneben erhebt sich eine zerstörte Befestigung, welche wie gewöhnlich aus Steinen der alten Bauwerke errichtet ist; einige analoge Forts liegen an anderen Bunkten des Ortes. Interessanter, weil seltener vorkommend, ist ein Stauwerk in Form eines Kreisaussschnittes, welches quer über den Wedseds Derb errichtet ist und seine Rundung stromauswärts kehrt. Die Mauer ist etwa 10 m hoch und 100 m lang und hat unten eine 2 m breite Oeffnung, durch welche der Fluß strömen konnte; bei Hochs

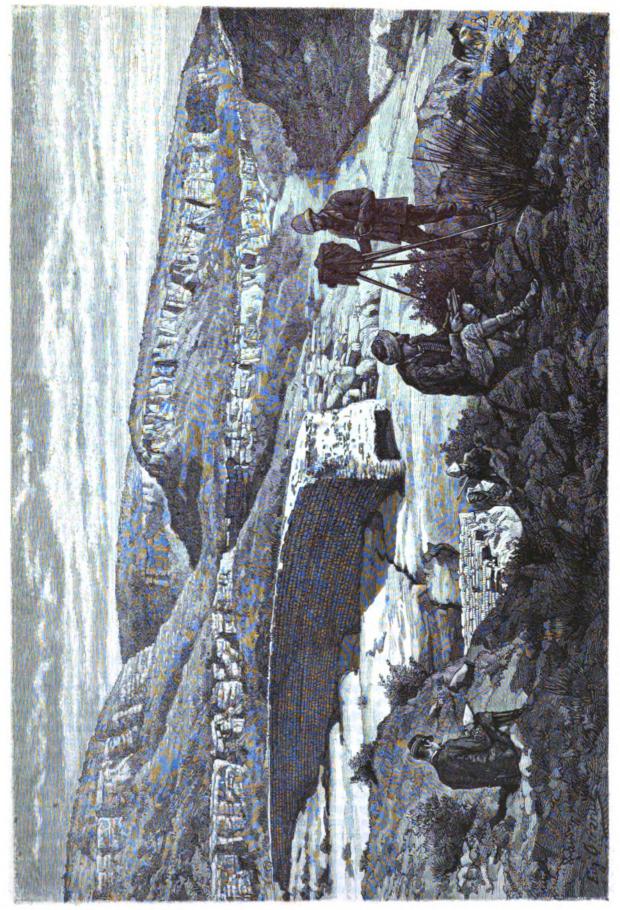

Stauwert um Web. eb . Derb bei Rafferin. (Dach einer Stigge B. Galabin's und einer Photographie R. Cagnat's).

maffer fammelt fich bas Rag in dem Behalter an und murbe von bort mahrscheinlich in die Ortschaft geleitet. Die Begrabnifftatte lag, wie ftete, am Gingange ber Ortichaft, gu beiden Seiten ber unter bem Triumphbogen hindurchführenden Strafe. Gine gange Reihe der charafteriftifden Grabftellen befand fich noch an Ort und Stelle: über ber Grabichrift find eine ober zwei Berfonen roh als Statuen ausgehauen. Alle tragen diefelbe Tunica, weldje bei ben Frauen nur länger ift, als bei ben Männern. Bur Seite ber Berftorbenen findet fich oft ein Altar. Die Ramen in den Grabschriften find rein afritanifd; ba die Bermandtichafisgrade diefer einstigen Bewohner von Rafferin forgfältig angegeben find, fo läßt fich die Benealogie mancher Familie baraus herstellen. In ber britten Generation heirathet bann einer von ihnen eine Romerin, und ber aus einer folchen Che entfproffene Gobn erhalt bann einen romifden Ramen.

3m Bangen mar aber Cillium trop feines Titels Rolonie nur ein allerdinge fehr ansehnliches Dorf, beffen Ge= beiben eine Folge feiner Lage an ber Strafe Raffa-Tebeffa und der wunderbaren Fruchtbarfeit der umliegenden Gbene war, welches aber niemals die Bedeutung feiner Rachbar-

orte Thelepte und Sufetula erreichte.

Ale ber Abend herangefommen war, begaben fich bie Reifenden wieder in die Smalah des Raid, um an feinem Effen theilgunchmen; aber bas Schwierigfte mar, bis in fein Belt zu gelangen: sobald ber Tag fich neigt, laffen bie Hunde Niemanden auf 100 m weit an das Lager herantommen und fturgen fich wie eine Beerde Bolfe auf ben Untlugen, ber fich ihnen zu nahern magt. Die Araber mußten ihren Baften entgegengehen und fie von weit her an den Zelten geleiten. Das Effen glich allen, die ihnen bei gleicher Gelegenheit gegeben wurden: wenn fie von einer Schuffel gegeffen hatten, reichte ber Raid fie ber erften Reihe der Berumfitenden; von dort wandert fie gur zweiten, wo fcon weniger angesehene Berfonen fiten, und fo fort, bis nur noch Knochen übrig bleiben, die ben Sunden gum willfommenen Frage vorgeworfen werden. Mi und Doham= med, die beiden einheimischen Begleiter ber Reisenden, fagen als Bafte in ber erften Reihe und waren nicht wenig ftolg barauf; benn wie alle Araber faben fie fich gern, wenn auch nur auf furge Beit, in einer höheren Stellung, als ihnen ihrem Stande nach gufommt. Giner bon ben Scheichs, welche jest in der dritten oder vierten Reihe figen, wird die Reifenden am nachften und ben folgenden Tagen nach Baidra begleiten; bann aber wird nichte ber ftolgen Burde gleichtommen, mit welcher er querft feine Band in die Schuffeln fteden wird, fo oft die Reifegefellichaft in einem Duar Gaftfreundschaft genießt.

Bei Tage gewährt biefe Smalah ber Fraifchifch eines ber malerischsten Bilber, welche man feben tann. Berabe Strafen trennen die ju beiden Geiten regelmäßig auf= gebauten Belte; lettere fteben halb offen und laffen vielfach Bebftühle fehen, an welchen Frauen mit der Berftellung von Burnuffen, Saits und Deden befchäftigt find. Diefe Bebftuble find außerordentlich primitiv, einfach und leicht gufammengulegen, fo daß man fie beim Abbrechen bes Lagers auf Rameele verladen fann. In anderen Belten fcmeiden Männer Bemander zu und nahen fie; anderemo haben Maltefer Bandler ihr fleines, weißes Belt aufgeschlagen und bergen barunter ihre Baaren und das, mas fie ba= gegen von ben Romaden eintaufchen, Barn, Buder, Lichter, Broduften 2c. Beiterhin werden Geile aus Biegenhaaren gedreht oder Gade für Rameellaften gewebt, mablen Beiber Getreibe ober trodnen Rustus auf großen Deden in ber Sonne.

Um folgenden Morgen wurde Abidied von Ali Grir genommen und unter Leitung eines alten Scheich der Ritt nad Baidra angetreten. Die Rameele maren über Feriana nach Raffa gurudgefehrt, und jum Fortichaffen des Bepads wurden von hier an Maulthiere verwendet.

(Fortfetung folgt in einer fpateren Rummer.)

# Ans dem Cevennengebiete.

(Rad dem Frangöfischen von A. Lequentre und G. A. Martel.)

I.

[Sämmtliche Abbildungen nach Zeichnungen von Buillier.]

Entdedungereifen innerhalb ber eigenen Landesgrenzen find heute in Frankreich an der Tagesordnung. die vor wenigen Jahren erft erfolgte Begrundung des franzöfischen Alpenvereins im größeren Bublifum ein gewiffes, bis dahin faum vorhandenes Intereffe für touristische Unternehmungen erwedt hat, ift man unabläffig bemüht, diefes Intereffe recht eigentlich pro domo zu verwerthen. In allen Gegenden Frankreichs hat man in den größeren Städten Unterabtheilungen des Alpenvereins gebildet, in benen jedoch weit weniger als anderswo ber richtige Alpenfport nach englischem Mufter fultivirt wird, beren Sauptaufgabe vielmehr zunächst in bem gründlichen Rennenlernen und der Berfehreerschließung einzelner Landestheile bestehen foll, beren intereffante Gigenthumlichfeiten, merfwurdige Bebirgebildungen und großartige landschaftliche Schönheit bisher wenig befannt und nicht nach Gebuhr gewürdigt

worden find. Ohne Zweifel ift dies ein ebenfo bantens= werthes, wie lohnendes Bemühen, aufflarend und belehrend nicht nur für die große Maffe des Bolfes, fondern auch für Die Mehrzahl der Gebildeten, die in dem charafteriftischen Streben und Drangen nach möglichster Centralisation fo lange in gleichgültiger Unwiffenheit verharren fonnte über jene, von den großen Bertehrecentren freilich abgelegenen, aber durch hervorragende Raturichonheiten ausgezeichneten Gebiete ihres Beimathlandes. Bon höherem Werthe find Die jest fcon zu übersehenden praftifchen Erfolge ihrer Bemühungen: der Nachweis neuer, leicht erreichbarer und über alles Erwarten lohnender Biele für die Sommerausflüge ber großen Bahl ihrer Landelente, ber es an Zeit und Mitteln zu weiten Reifen gebricht, und die Leitung eines ben Wohlftand bes Touriftenverfehres in fo manche, an großartigen Scenerien reiche, an Erwerbequellen jedoch

arme, unfruchtbare Gebirgsgegend des füblichen Frant-reichs.

Bon dem westlichen Abhange ber Cevennen zieht fich zwischen 44 und  $44^{1/2^{0}}$  nördl. Br. bis zu dem Hochlande der Anvergne das Gebiet der fogenannten Cauffes bin, ber merfwürdigen in ihren Lagerungsverhältniffen wenig gestörten Ralfplateaus, in weldhe der Tarn mit feinen Bufluffen enge und tiefe Schluchten (Canons) eingegraben hat. Bon diefer eigenartigen, in jeder Sinficht intereffanten Landfchaft, einem Colorado : Bebiete in verfleinertem Magftabe, und von den "Entdedungen", welche die Mitglieder der Lozères und Avenron-Alpenvereine in jungster Beit bort gemacht haben, werden in Frankreich augenblidlich immer neue Schilderungen durch Bort und Bild veröffent= Wir entnehmen einigen berfelben die nachstehende Beschreibung einer Tour nach bem Canon bes Tarn und bem Causse noir mit seinen merkwürdigen Dolomiten= bildungen.

Der Reifende, ber, bas Stäbtchen Menbe am Lot als Ausgangspunkt benutend, die ungeheure Felsichlucht befuchen will, in welcher ber Tarn auf einer Strede von 50 km zwischen steilen Wänden von 400 bis 500 m Sobe dahinströmt, muß zunächst bas Raltplateau von Sauveterre fast in feiner gangen Breite von It nach S überschreiten. Die große Strafe von Mimes nach St. Flourens, bie, wahrscheinlich schon von den Galliern angelegt, Jahrhunderte lang die einzige Berbindung zwischen dem Sochlande ber Anvergne und der Ebene von Languedoc gebildet hat, führt ihn nach bem etwa 15 km entfernten Städtchen 3 fpag= In scharfen Zidzadwindungen leitet ber Weg von bem hier 540 m hohen Rande des Blateaus nach dem fleinen Orte hinab, ber fich am Ufer bes Tarn ausbreitet. Durch feine die oben erwähnte große Beerftrage beherrichende Lage hatte Ifpagnac mahrend bes gangen Mittelalters und noch bis in das 17. Jahrhundert hinein eine gewiffe ftrategische Bedeutung. Beute ift von den ftarten Befeftigungs-



Ispagnac.

werten, an denen feindliche Angriffe oft gescheitert fein follen, ebenso wenig mehr zu sehen, wie von der ehemals hochberühmten Priorei, die ber Sage nach an ber Stelle eines alten Druidenheiligthumes erbaut worden war. Trop biefer Ginbuße der Zeugen ihrer früheren Größe macht die Stadt mit ihren alten und alterthümlichen Baufern noch heute einen erfreulichen Sindruck. Die dunkelrothe Felswand, an deren Tuß sie sich schmiegt, ist an ihrem unteren, sanfter abfallenden Theile mit üppigem Grun befleidet; fleine Beinund Obstgarten find hier auf den niederen Terraffen angelegt, von denen man die herrlichfte Aussicht genießt auf Die zerklüfteten Abhange und Borfprunge bes Cauffe Dejan, des über dem jenfeitigen (linten) Flugufer hoch emporragenden Plateaus. Un einem diefer Borfprünge, ber halbinfelartig bis weit in den Glug hineinreicht, liegt, von einem dichten Behölze alter Rugbaume umgeben, ber chemals vielbesuchte Wallfahrtsort Notre-Dame be Duézac. Gine hubide Brude mit fpigem Bogen, ber Sage nach von

Bapft Urban II. angelegt, verbindet die wohlerhaltene alte Rirche mit der auf dem rechten Tarnufer entlang führenden, allen Windungen des Fluffes folgenden Strafe. Bir befinden uns hier allenthalben auf historischem Boden. Die hartnädigen, blutigen Rampfe, in denen die Bewohner ber Cevennen wieder und immer wieder um ihre religiofe Freiheit gerungen haben, die furchtbaren Aufstände und Berfotgungen ber Albigenfer und Balbenfer, der Sugenotten und Camifarden haben fich jedesmal bis in das Gebiet der Cauffes binein erftredt. Es war bier nicht die reiche Bevölkerung der in den Flugthälern belegenen Ortschaften, sondern ausichlieglich das arme, mühevoll lebende Bolt der unfrucht= baren Sochebenen, bas bie begeistertsten Anhänger ber neuen Lehren und bie unerschrockenften, gabeften Streiter für dieselben ftellte. Etwa eine Stunde unterhalb der Brude von Duézac gelangt man an die Stelle, die gewöhnlich ale der Anfang bes eigentlichen Canon bes Tarn betrachtet wird. Che wir von hier aus ben Weg ftromabwarts weiter verfolgen, geben wir dem Lefer in ber lebhaften Schilberung von D. Reclus ein allgemeines Bild ber merkwürdigen

Felsschlucht.

"Der Canon bes Tarn öffnet sich zwischen ber Serre Bailhos zur Linken und der Boilsière de Molines zur Rechten; die erstere ist eine 1046 m hohe, mächtige Bastion des Causse Méjan, die zweite, 1050 m hoch, ein Borsprung des Causse de Sauveterre. Die Farbe dieser Felsmassen läßt erkennen, daß man aus dem Gebiete des traurigsichwarzen Cevennenschiefers in das der glänzenden verschiedensfarbigen Gesteinsarten des Dolith und der Dolomiten gestommen ist, die hier auf dem Lias ruhen.

"Zwischen Banden von 400 bis 600 m Sohe, die an einigen Stellen bireft vom Flugrande aufsteigen, an anderen

Schutthügel vor fich haben, auf benen jett Beinberge und Garten an bie Stelle ber immer mehr verschwinbenden Tannen, Gichen, Burbäume und Buchen treten, frümmt und fchlan= gelt fich ber Tarn in ungabligen Windungen, munberbar flar, leuchtend grün. Unbedeutend und flein, fast intermittirend, mahrend vier oder feche Monaten bes Jahres halb troden, fo tritt er in die tiefe Schlucht zwischen den Plateaus; machtig und bas gange Jahr hindurch mafferreich, verläßt er fie, ohne ingwischen auch nur den fleinften Bach in fich aufgenommen zu haben. Quellen am Grunde beleben ihn, und 30 Brunnen ver= mifchen ihr frnftallflares Baffer mit feiner Fluth. Dicht über bem Baffer= fpiegel brechen fie auf ber rechten Seite aus ber Fels= wand bes Cauffe be Gauveterre hervor; auf ber linten entftromen fie bem Söhlen von zahlreichen zerflüfteten Cauffe Dejan.

"Bon einem Kaltplateau zum anderen, von Rand zu Rand über den 1200 bis 1800 Fuß tiefen Abgrund beträgt die Breite der

Schlucht selten 2500 ober auch nur 2000 m, sast überall sind die Ränder der beiden Hochstächen nicht mehr als etwa 1500 m von einander entsernt, und der Abstand der Wände dicht über dem Wasserspiegel des Tarn ist oft nicht größer als die Breite des Flusses selbst.

"An zwei oder drei Stellen, wo die Plateauränder noch näher aneinander treten, könnte man sich wohl eine Brücke vorstellen, die mit einer Jochweite von 1000 m, sicher der kühnsten Spannung der Welt, von dem Rande von Sauveterre zu dem von Mejan hinüberführte.

"Bon der Spithogenbriide von Ispagnac bis nach Rozier hat der Canon des Tarn eine Länge von 50 km. Es wilrde die großartigste Höhle Europas sein, wenn hier eine die Kluft überspannende Wölbung die eine Oolithmasse

mit ber anderen, die Dolomiten ber rechten mit benen ber linken Seite verbände, und aus den beiden Plateaus im Winter eine einzige ungeheure Schneefläche machte.

"Da jedoch zum Glud diese Wölbung nicht vorhanden ist, zeigt sich uns die Schlucht als eine im Sonnenschein

erglanzende, lachende Landichaft.

"Bon den scharfen, eisigen Winden der Hochebene ist hier unten nichts zu merken. Man lebt wie weit entfernt vom kalten Norden, wie in einem Treibhause, umgeben von Nuß =, Mandel = und Feigenbäumen, von Kastanie und Weinstock. . . .

"In diefer Barme, diefem Connenglanz, mit der frohlichen Bielfarbigfeit ihres Gesteins, mit dem schonen Flug, den flaren Quellen lachelt uns die Schlucht entgegen, Die,

wenn ihre Wände Granit oder Schiefer wären, ersichredend finster und traurig seine würde. Sie macht einen heiteren Sindruck selbst in den gigantischen Ruinen ihrer Dolomiten, die, Mauern, Pfeilern und Thürmen gleich, wie die letzen Untergange geweihter Riesenstädte von den Rändern der Plateaus über den 500 und 600 m tiesen Abgrund emporragen ...."

Bald nachdem man die enge hohe Felfenpforte bes Canoneinganges passirt hat, zeigt fich auf bem rechten Ufer bes Fluffes die erfte aus ber Felswand iprudelnde Quelle, ber Brunnen von Bigos, der, wie die Sage ergahlt, vor Alters Gold geführt haben foll. Rur bin und wieber, jur Beit ber Schneeschmelze oder nach befondere ftarfen Regenguffen, ftromen an der Oberfläche der Fels= wände kleine, fcnell ver= siegende Bafferläufe in die Schlucht binab; fonft zieht die gange Feuchtigfeit ber Blateaus fich unmittelbar in die oberen loderen Schichten bes Juragefteins ein, sidert hindurch und

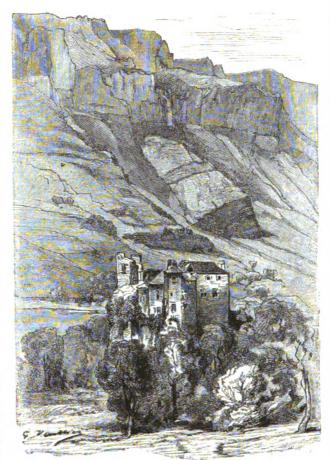

Schloß Charbonnieres.

tritt erst tief unten bei dem Kontakt mit der schwarzen festen Liasschicht in jenen Felsenquellen zu Tage.

Wie ein Bogelnest in eine Einbuchtung ber Felswand gebaut, liegt unweit ber Quelle das alte, zinnengefrönte Schlößchen Rochebave, heute eine bescheidene Meierei. Es ist für eine weite Strecke des Weges die einzige vom Flußuser aus sichtbare Niederlassung. Bollständige Einsamkeit
umfängt den Wanderer; aber diese Einsamkeit ist nicht einförnig: fast bei jedem Schritte vorwärts verändert sich das
Bild der Umgebung. Bald zeigen sich auf den schmalen,
am Grunde der Schlucht abgelagerten Schutthügeln sorgfältig gepslegte Weinberge und Gärten. Dicht darüber
und zu beiden Seiten ist die zerklüsstete Wand; mit ihren
gewaltigen Vorsprüngen und Zacken von undurchdringlichem

Dornengestrüpp überwuchert, eine vollständige Wildniß. An anderen Stellen ragt sie ohne jede Spur von Begetation steil empor, wie eine ungeheure Mauer, an deren fiuß sich wohl ein schmaler Streisen dichten Waldes längs des Flusses bingieht.

Auf einer etwa 20 m über dem Flusse vorspringenden Felsplatte am Abhange des Causse Mejan kommt endlich eine stattliche Wassermühle in Sicht, deren Räderwerk durch

bie hier hervorbrechende starke Duelle von Belatan getrieben wird. Nicht weit davon hinter einem anderen Borsprunge liegt, ebenfalls auf der Höhe, das Dörschen Montbrun, das mit seinen von alten Bännen umgebenen weißen Häusern und den von zwei Quellen bewässerten Wiesen ein anmuthiges Bild darbietet, verschönt und gehoben durch den hintergrund der in lichtem Grau und kräftig warmem Roth glänzenden Bände.

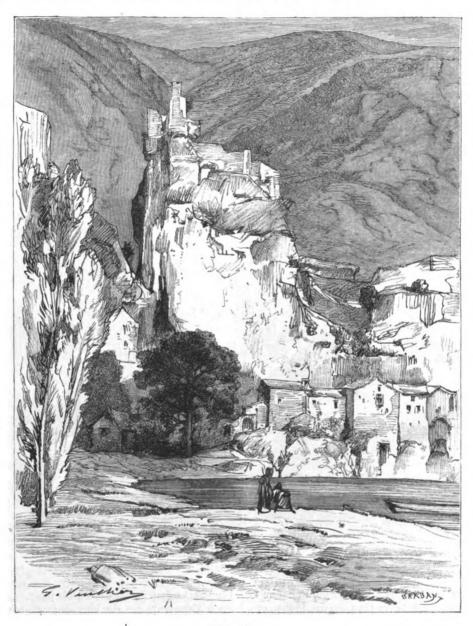

Caftelbouc.

Die Straße, die von Ispagnac aus bis hierher sich bicht am Flusse gehalten hat, steigt jetzt am Abhange des Plateaus von Sauveterre empor, um einen weit in die Schlucht vorgeschobenen Felsenpseiler zu umgehen. Die Aussicht auf Montbrun wird verdeckt, dafür erblickt man bald etwas wie eine kleine Dase an dem kahlen Hange: drei Dörfer, Pouzols, Blajonx und Villaret, liegen hier bei einander, in einen dichten Kranz von Obstgärten eingebettet. Und ihnen gerade gegenüber, auf der linken

Seite ber Schlucht, ragen von einer weit vorspringenden ungeheuren Felsplatte die Ruinen und Thürme des Schlosses Charbonnieres empor, eines aus dem 13. Jahre hundert stammenden Baues. Im Jahre 1583 erwählten einige sechszig protestantische Parteigunger, die Ueberreste der tapferen Schaaren des Kapitan Merle, das kleine Schloß als letzten Zufluchtsort nach den großen Kämpsen. Die Raubzüge, die sie von hier aus unternahmen, machten sie bald zum Schrecken der gesammten katholischen Bevölkerung

ber Umgegend und veranlaßten die Regierung, 500 Arfebusiere und 80 Reiter zur Belagerung des Schlosses auszusenden. Wochenlang hielt die fteine Schaar tapfer Stand, und als sie endlich, vom Hunger bezwungen, sich ergeben mußte, wußte ihr energischer Anführer es durchzuseten, daß ihr freier Abzug mit allen friegerischen Ehren gewährt wurde.

Richt minder interessant durch seine Geschichte ist das kann eine halbe Stunde unterhalb von Charbonnieres geslegene Schloß Castelbouc. Auf einem 60 m hohen, durch eine tiese Klust von der Schluchtwand getrennten Felsen erheben sich die Ruinen des alten sesten Burgbaues, der im Jahre 1588 von den Truppen der Regierung zersstört wurde. Ein ungemein wasserricher Quell, der aus

einer Grotte am Tuße des Burgfelsens sich in den Tarn ergießt, führt dem Flusse eine solche Wassermenge zu, daß er von dieser Stelle an während acht Monaten des Jahres schiffbar ist.

Von den schönsten Weins und Obstgärten umgeben, kommt auf einem taselförmigen Vorsprunge des Causse de Sauveterre bald das Städtchen Brades de Tarn in Sicht, das mit seinem festen alten Schlosse lange Zeit eine Art Zwingburg der Katholiken und zugleich ein schützender Borsposten für das oft gefährdete sehr reiche Kloster von St. Enimie war. Unweit Prade hört heute noch die neue breite Fahrsstraße auf, die von Ipagnac nach St. Enimie, dem Hauptsorte des Canon, geführt werden soll. Die alte Straße läßt namentlich in Hinsicht auf Breite Vieles zu wünschen



Sainte Enimie.

übrig, aber wenn ber Weg auch mittelmäßig ift, so wird dasir die Landschaft, durch die er führt, immer schöner und schöner. Die näher an einander tretenden Felswände zeigen eine solche Mannigsaltigkeit in ihren Formen, die Gruppen der Mandels, Nußs und Kastanienbäume an ihren Abhängen bilden mit den rothen Klippen und den thurms und erkerähnlichen Borsprüngen ein so malerisches Durcheinander, daß man nicht weiß, was man zumeist des wundern soll. Tief unten am Grunde der Schlucht glänzt und leuchtet das grünliche Wasser des raschsließenden Tarn, nur hin und wieder verdeckt durch die am Ufer stehenden Bappeln und Weiden.

Die Stadt St. Enimie liegt mitten in der Schlucht, zu beiden Seiten des Fluffes, über den eine breite, aus bem

17. Jahrhundert stammende Brücke sührt. "Die Stadt in einem Brunnen", hat ein alter Chronist den Ort treffend bezeichnet, und wer das Glück hat, die rothen Wände dieses gewaltigen Brunnens in heller Morgens oder Abendbeleuchstung erglühen zu sehen, die Häuser der Stadt vom röthslichen Widerschein bestrahlt, tief unten in ihrem Kranze vom Gärten, dem wird St. Enimie auch merkwürdig und unversgeßlich bleiben. Wer auch die heilige Enimia gewesen sein mag, die Stisterin des Klosters und zugleich Gründerin der Stadt, ob, wie verschieden angenommen wird, die Tochter eines Chlodwig oder Chlotar: jedenfalls hat sie einen guten Platz gewählt und wenigstens dassir die dankbare Verehrung und die reichen Spenden verdient, die ihr und ihren Stistungen Jahrhunderte lang dargebracht worden sind. Das-

berühmt reiche Kloster ist im Jahre 1788 säkularisirt worden, aber noch heute besteht am Orte eine geistliche Lehranstalt, die in strengkatholischen Kreisen einen besonders guten Ruf haben soll. Die Reste des alten Klostergebändes sind für diese Anstalt ausgebaut worden und bilden noch jett mit ihren beiden starken runden Thürmen und den sestungsartigen Walleinsassungen die Hauptsehenswürdigsteit des Städtchens. Im Jahre 1734 hatte St. Enimie 1040 Einwohner, im Jahre 1882 aber 1063. In der That, keine sehr bedeutende Zunahme! Trotzem glauben die Einwohner der Stadt an den bedeutenden Aufschwung berselben, den sie durch einen immer großartigeren Betrieb

ber Obstfultur herbeizuführen gedenken. Was sie auf biesem Gebiete jett schon in unermüblicher Arbeit und Ausnutung auch der kleinsten Silfsquellen leisten, ist allerdings
erstaunlich. Dafür bringen seit einigen Jahren auch schon
bie Gärten ihres "Brunnens" allein an Mandeln einen
jährlichen Ertrag von über 1000 Heftoliter der besten und
gesuchtesten Sorten. Das Fest der Obsternte, namentlich
ber Weinlese, in St. Enimie ist ein Festag für das ganze
Gebiet der Causses, dessen Bevölkerung in Schaaren zu den
Jahrmärkten pilgert, die bei dieser Gelegenheit in dem

## Landschaftlicher Charafter der Anden Benezuelas.

Bon Dr. 28. Siebers.

III. (Shluß.)

Indeffen ift es Beit, nach Benezuela gurlidzutehren; was bisher geschildert worden ift, betrifft meift die nieberen Stufen des Gebirges bis zur Sohe von 1000 m; nunmehr wollen wir in das höhere Gebirge eintreten. Wenn man vom Deere aus die Randfetten überftiegen hat, und in das Innere bes Bebirges eingebrungen ift, fo fällt ber Mangel an Begetation an ben unteren Bergabhangen fehr ine Auge; scharf schneibet die gewaltige Ueppigfeit des Pflanzenwuchses mit ben Rammen ber Ruften-Corbillere ab und nachter, nur von Gras und Gestrüpp bestandener Abhang tritt an bie Stelle ber bichten Balber. Die Thaler ber inneren Retten zeigen meift am beiberfeitigen Bergabhange biefe fahlen Stellen; fo ift das Gebirge oberhalb Tovar im Mucuties= thal an ber Nordseite des Thales großentheils völlig fahl; auch oberhalb Bailadores, im felben Thal, klettert man lange Zeit, ehe Bald erreicht wird; die Sügelzüge bes Tachira find häufig, z. B. bei Lobatera und Capacho, sowie auf bem Wege nach San Antonio, fast vegetationelos; bas Chamathal zeigt unterhalb Meriba, namentlich bei Gan Juan, Lagunillas und Chiguará, fowie auch an der füdlichen Thalfeite gegen Bueblo Ruevo zu fahle nadte Higel; in dem Thale des Motatan und Mombon find die unteren Thalftufen von tablen Sangen begrengt; fteril ericheinen auch bie Schieferberge von Aricagna, Mucufuru und El Morro; fast vegetationslos ift bas Bergland zwischen Trujillo und Carache, zwischen Carache, Chejende, Quicas und Santana; fahl find die Abhange ber Gebirge von San Lazaro, Mendoza, Quebrada Grande und Jajo; fahl find die Borberge ber Sierra Nevada de Merida felbft; tahl die Sugel zwifchen Balera, Escuque und Betijoque; furg, große Streden ber inneren Theile des Gebirges find völlig nacht und vegetationslos. Ramentlich die Thonschieferberge zeichnen sich in diefer Sinficht aus; ihre blauschwarzen Gefteine geben ben Flugbetten ein troftlofes Mengere, zidzadartig flimmt ber Weg an ihren verwitterten Abhangen hinauf. Unwohner des Thales schlugen hier ihr Bolg; der feste Bufammenhang des Gesteins ward gelodert, Regenguffe zer-ftorten sein Gestige noch mehr; die brennende Sonne that das Uebrige; nach kurzer Zeit spulte ein besonders starter Regenguß die Sumusbede hinweg, ftudweise rutichte ber Abhang ins Thal hinab; anftatt frifcher Balber ftarren hier zerfurchte, zerfdnittene, zerriffene Abhange ben Reifen-

ben entgegen; in ben tieferen Stufen machsen nur Cactus, Mimosen, Agaven, Euphorbien, Dornen und anderes Gestrüpp auf bem fraftlosen Boden, in ben höheren Theilen bes Gebirges sprießen Gräser zwischen ben Gesteinsspalten hervor und umkleiben bie Hänge ber Schutthalben.

In biesen Theilen ber Cordillere haben die Berge meist runde, flache, abgeplattete Formen, die aus Thonsschiefer zusammengesetzen Höhenzüge neigen zu solchen Gestalten; und auch dort, wo die Thonschiefer die höchsten Theile des Gebirges zusammensetzen, sinden sich dieselben eintönigen, langweiligen, flachen und runden Rücken, alle nach einer Schablone gezeichnet und scharf von den Sandsteinbergen unterschieden. Ihre Farben sind meist roth, braun, weiß die grün And grau; dort, wo das Gestein noch frisch ist, dunkelschwarzblau schillernd. Sie bilden große Gebirgsterne, z. B. die Berge von Aricagua, von Mucuschachs Pregonero, fast das ganze Motatanthal, das Gebirgstand von Trujillo, Boconó, Carache und Mendoza.

Erft in ber Sohe von 1300 bis 1400 m beginnt ber Bald, in manchen Theilen bes Gebirges noch höher, bei ber Sierra Nevada de Merida erst in 2000 m; im Allges meinen sind die frischesten Balber zwischen 1600 bis 2200 m Sohe gelegen; namentlich die ben Randfetten gugefehrten Abhänge find in ber Sohe ftart bewaldet; fo 3. B. die Nordseite der Sierra Nevada, die Sudseite des Baramo be Aricagua, die Nordseite ber Trujillo Rette. Diefe Sochwälder find vielleicht noch weit feffelnder als die ungeheure Begetation bes Tieflandes; benn hier ift man frei von der Sige, frei von der Blage ber Mosquitos, frei von den Miasmen des Bodens. Fröhlich athmet man auf, wenn man in die frifden Balber eintritt, staunend fteht man auch hier vor ber Fulle und Schönheit der Formen, bie fich vor bem Auge bes Wanberere erheben; in erfter Linie find es die Baumfarren, welche den großartigften Ginbrud hinterlaffen; ihre gartgegliederten Bedel übertreffen an Formenschönheit und Elegang noch weit die gerühmten Kronen der Balmen des Unterlandes. Gruppenweise fteben fie im Bodywalde, meift an ben Bafferläufen, beifammen; ihr feiner, geraber, geschuppter Stamm fteht im harmoni= fchen Berhaltniß gur Große ber Rrone; um ihre Bipfel fpielt ber Morgenwind und um fie herum und über fie empor redt fich die unendliche Mannigfaltigfeit der Baume

bes Sochwaldes, die breitblätterigen, faft- und gummiausscheibenden Rautschutgewächse, die hochstämmige Ceber, die Lorbeer- und Rhododendronarten, die eigenthümliche Bach8palme. Schlingpflangen in Uppiger Bucherung umgeben bie Rrone ber Baume und Luftwurgeln reichen tief bis an ben Boden hinab. Dazu find bie Mefte ber bort lebenden Baumarten formlich überwuchert von ben eigenartigften und bigarrften Formen ber Orchideen, beren Reichthum namentlich in Trujillo ein gang fabelhafter ift. Bier gebeihen die Cinchonen in mehreren Arten; von ben Baumen hangt langes weißes Bartmoos herab und ber gange Sochwald trieft von Feuchtigkeit und ift häufig in einen leichten feinen Rebel gehüllt, welcher fich hier und ba gufammen= ballt und in ben Schluchten und Thälern auf- und abwallt. Sier ift auch bas Thierleben in ben ichonften Formen ausgebilbet; Schmetterlinge burchgauteln ben Balb und bie fonft wenig fichtbare Bogelwelt erfüllt hier die Rronen ber

Langsam klimmen wir empor; die Farren verschwinden, der Ceibabaum, welcher noch am unteren Rande des Hochwaldes vorkommt, tritt zurück. Befarien und Schlingpflanzen nehmen zu; die Höhe der Bäume nimmt ab; schnell
verkrüppelt der Baumwuchs; Unterholz tritt an seine Stelle;
anch dieses verschwindet allmählich und überläßt das Feld
den Gramineen, wozu noch das eigenthümliche Frailejón
tritt, eine Espeletia-Art, deren dickseischige wollige Blätter
der Kälte zu widerstehen vermögen. Moose und Flechten
machen den Schluß. Auch das Thierleben verschwindet;
nur hier und da zeigen sich Schmetterlinge von schwarzen
oder braunen Farben; nur wenige Bögel halten noch ans;
unter ihnen der Buitre, der Geier der venezolanischen Anden;
welcher hoch über den höchsten Sipfeln seine Kreise zieht;
der Kondor sehlt hier vollständig.

ber Konbor fehlt hier vollständig.

Mit dem Ueberschreiten der Baumgrenze betritt man die Region der Báramos. Das Wort Páramo bedeutet Bergeinöde, Bergwildniß; doch bezeichnet man eigentlich nur diejenigen Höhen damit, welche über die Baumgrenze hinausragen, und wo die Winde frei walten können; Thäler, welche über der Baumgrenze liegen, wird man nie als Páramos bezeichnen, sondern nur die umliegenden Höhen.

Der Charafter ber Baramo = Lanbichaft ift ein eigen= artiger; die Bewohner Benezuelas und Colombias lieben bie Baramos zwar burchaus nicht, weil bie Luft falt ift, ber Wind ichneibend über die Boben hinmegfegt und ben Uebergang meift etwas anftrengend macht. Aber ber Guropaer geht gang gern über bie Baramos, theils weil er bort bie umfaffendfte Aussicht über bas Land findet, theils weil er fich in der falten Luft ber Soben in die nordische Beimath zurudverfett glaubt; und auch die Natur bes Landes ift berfelben ahnlich. Deift find die Baramos weite Grasflächen, Wiefen und Moorland, in welchen die Flüffe entfpringen, die bann balb in wilbem Laufe gur Tiefe eilen; bod giebt es auch weite Beröllfelber, zwifden benen ber Weg sich hindurchichlängelt. Führen biefe Bagübergange von Langethal zu Langethal, so find bie Aufstiege meift fanft, und die Musficht beschränft, weil bann gewöhnlich gu beiden Seiten bes Paffes gewaltige Felsmaffen aufragen. Ueberschreitet man aber eine ber hohen Retten in der Querrichtung, fo genießt man gewöhnlich eines großartigen Schaufpieles, nämlich eines weiten Blides über das umliegende Land und bie nabe auffteigenden Bergriefen. Go ift namentlich ber Baramo bel Zumbabor im Tachira auf bem Bege von Lobatera nach La Grita im Befite eines weiten Aussichtefreises. Man überfieht von bier einen großen Theil des Tadhira, eine ber fruchtbarften Landschaften ber Cordillere; eine Reihe Stadte und Dorfer liegen gebettet in den Thälern zwischen dem mittelhohen Sandsteingebirge; silberglänzende Flüsse durchziehen das Land; grüne Felder, namentlich des hellgrünen Zuckerrohrs, leuchten hervor und heben sich ab von dem dunkeln Walde der höheren Gebirgsketten. Weithin überschaut man das Land und das Auge sindet erst Ruhe an den blauen Bergen Colombias, welche duftig im Westen aussteigen.

Gegen Often ist das Bild ein ganz anderes. Hier thurmen sich die höchsten Höhen des westlichen Theiles der Cordillere, der Batallon und der Agrias neben und über einander empor. Runde Formen, abgerundete Gipfel, sanst ansteigende gebuckelte Höhen sind bezeichnend für dieses Hochzebirge; denn diese Ketten gehören den archäischen Formationen und dem Granit an, und überall zeigen diese Gesteine runde sanste Kuppen, welche trot ihrer 3600 m erreichenden bedeutenden Höhe ohne große Schwierigkeit zu Maulthier dis zum Gipfel erstiegen werden können, natürlich in einem endlosen Zickzackwege, auf welchem sich ein enropäisches Pferd in ganz kurzer Zeit völlig abnutzen würde, da das Steingeröll so massenhaft angesammelt ist, daß die Thiere nicht wissen, wohin sie den Fuß setzen sollen.

Dem gegenilber find die Formen des Mittelhöhen erreichenden, in den centralen Theilen aber auch hier und da noch Gipfel bildenden Kreidefandstein- und Kreidekaltsteingebirges schroff, wild, zacig und häufig unersteiglich.

Die Haupteigenschaft ber Baramos ift bie Einsamkeit. Man hört keinen Laut, kaum ein Bogel läßt sich hören, bie Schmetterlinge sind verschwunden; Schlangen und Eibechsen fehlen; höchstens bas Summen ber Fliegen und bas ferne Gebrull eines Rindes vernimmt man; benn häufig weiden auf ben Bergwiesen die Heerden ber benachbarten

Ungefeffenen.

Schweigend reitet man felbft; benn ber Wind ift fchneibend, naftalte Rebel umgiehen ben Reifenden und wenn man bie Begleiter anspricht, fo verfteben fie fchwer, benn bie bunne Luft bes Sochgebirges minbert bie Scharfe bes Schalles. Man erhalt ben Einbrud, als ob ber Be-fahrte schwerhörig geworben fei. Der Rebel und ber Scharfe Wind beläftigen auch bas Maulthier; unwillfürlich beschleunigt es feinen Schritt, um ber ungaftlichen Sohe gu entfliehen und wieder in warmere Wegenden herabzufteigen. Blöglich icheut es, und ift nicht von ber Stelle gu bringen; burch ben bichten Rebel erfennt man nicht gleich ben Grund biefes Benehmens. Man fteigt ab und geht zu Fuße vorwarte; ba fieht man benn, bag ein fterbendes Maulthier auf bem Bege liegt, welches bem letten Baarenguge angehörte und ben Strapagen bes Aufstieges zwar noch ge= machfen, aber bann zusammengebrochen war, um bort fein Ende zu finden. In weitem Bogen müffen wir die Stelle umgehen, und fonnen uns gludlich ichaten, daß bas Terrain bies julagt; mare bas verendende Thier in einem Sohlwege liegen geblieben, fo hatte feine Dacht ber Erbe unfere Daulthiere bort vorbei gebracht; wir waren einfach verurtheilt gewesen, umzutehren und die Reife abzubrechen.

So aber setzen wir fröstelnd die Reise fort; der Nebel wird immer dichter, die Hände erstarren an den Zügeln; allmählich wird man von dem langsam sich niederschlagenden Nebel völlig durchnäßt. Den nach Art ihrer heißen Tiefslandsheimath gar leicht gekleideten Begleitern klappern die Zähne; sie ermüden und wollen sich niederlegen, um auszuruhen. Das aber wäre der sichere Tod; in der That kommt es von Zeit zu Zeit vor, daß Leute auf den kalten Höhen erstarren; man hat auch ein eigenes Wort dafür, "emparamarse", von paramo abgeleitet. Kreuze am Wege bezeichnen die Unglücksstätten. Es scheint also, daß diese Erscheinung dem schnellen Uebergange von dem heißen Tiefs

landeklima fast bis zum Schnee und ben von schneidendem Winde begleiteten kalten Regengussen oder Schneefällen zuszuschreiben ist; benn die Leute der tierra caliente unternehmen häusig barfuß und nur mit Beinkleid und Hemd bekleidet, also kast schneiden bei kluberschreitung der hohen Gebirgspusse.

Meinem eigenen Diener geschah es auf einem gar nicht fehr hohen, aber durch fehr icharfen Wind ausgezeichneten Baramo, daß ihm Bande und Guge erstarrten und erft burch langeres Reiben wieder jum Leben gurudgebracht werden tonnten. Es werden jedenfalls bei berartig fchnellen llebergangen von ber Site zur Ralte, b. h. gu einer nahe an ben Gefrierpuntt heranreichenben Temperatur, ploglich gang ungewohnte Anforderungen an die Blutcirculation geftellt. Diefelbe icheint Schwierigkeit zu haben, biefen neuen Berhaltniffen zu entsprechen; eine Stockung tritt ein, beren Folge bei fehlender rascher Gilfe ber Tob ift. In ber That find die Uebergange häufig rapide; wenn ich Morgens mit 5 bis 80 C. auf bem Baramo reifte, und Nachmittags 2 Uhr in ein heißes Thal mit 32° C. Schatten= und 42° Sonnentemperatur herabtam, fo langte ich häufig mit Ropffchmergen an. Umgefehrt wurde mein Diener regelmäßig bann von Fieberanfällen geplagt, wenn er rafch aus ber tierra caliente in die tierra fria, das Hodgebirge, versett

Bir ermahnten ichon, bag manche Gipfel bes Bebirges gu Pferbe erftiegen werden tonnen; es gilt dies nicht nur vom Batallon, Agrias, Aricagua, Tuñame und ber Teta be Niquitao, fondern auch von einem ber allerhöchften Gipfel, welcher biefe genannten noch um ein Betrachtliches überragt, nämlich bem Ban be Azucar. Diefer gehört bem centralen Granitgebiete von Mucuchies an, wendet feinen Abfall nach bem Maracaibo-See zu und trägt die Quellen bes Rio Mucujun, welcher bei Meriba in ben Chama fällt. Diefer lettere Umftand macht es möglich, von Merida aus in dem Flufthale des Mucujun aufwärts bis auf ben Gipfel bes Ban be Azucar hinaufzureiten; langfam zuerft, fchroffer im weiteren Berlaufe ift ber Unftieg; ber Gipfel ift ein ichilbformiger, gebudelter, leicht erfteiglicher Bügel, welcher aber burchaus feine unbedingt herrschende Stellung zwischen ben übrigen Gipfeln einnimmt; vielmehr mögen bie um ihn herum liegenden Sohen vielleicht fogar noch um ein Weniges höher fein. Dan genießt von hier einer dominirenden Ausficht über bas Gebirgeland von Mucuchies auf der einen, bas Tiefland bes Maracaibo - Sees auf ber anderen Seite. Mit der Grofartigfeit diefer Aussicht ift weniges zu vergleichen; im Fluge überfieht man die Begenfate des Schnees ber Berge von Merida und bes heißen Fieberfumpflandes ber Ruftenebene; felten find folche Musfichten. Muf ber Spite bes Ban be Azucar liegen ein paar fleine Lagunen, bie man überhaupt viel im hochsten Sochgebirge, im Moor und Wiefenlande, eingebettet findet. Reihenweise gieben fie auf den Rammen ber Retten bin, fo g. B. zwischen Bailadores und Tovar auf dem Ramme der Nordfette, ferner am Batallon, und zwar am füblichen Abhange besfelben; ebenfalls am Beftfuße bes Baramo Bortachuelo, bann unterhalb bes höchften Gipfels ber Gierra Nevada be Merida, fowie namentlich auf ben verschiedenen Baramos bes Gebirgelandes von Mucuchies. Es find fammtlich buftere, traurige, troftlofe Lagunen, über welche die Bevolterung manche Sage weiß; allmählich fcheinen fie einzutrodnen, wenigstens giebt es oberhalb Bailadores einen Bunkt, wo feit 1866 eine früher bort befindliche Lagune ver-

Eigenthumlich ift ber gangliche Mangel an Bergfeen im Bebirge, und bas ift wieber ein Buntt, ber bei einer

Bergleichung ber landschaftlichen Reize ber Corbillere von Merida mit den Alpen die Bagichale zu Gunften ber letteren finten läßt. Nirgends erhalt man ben ichonen Ginbrud eines fruftallflaren, blauen ober tiefgrunen Bergfees; nirgende findet fich auch nur ein Reft bavon; bagegen exifti= ren in ber Corbillere ebenfalls bie gewaltigen Beroll= terraffen, beren Säufigkeit in ben Alpen bekannt ift. Und zwar finden fich in der Cordillere Schotterterraffen von gang gewaltigen Dimenfionen; hauptfächlich bie Defa be Meriba ift hier zu ermahnen, eine bon ben Fluffen Chama, Mucujun und Albarregas aufgeschüttete Terraffe von nicht weniger ale 17 km Lange, 3 km Breite und bis 180 m Sohe. Bu ihr ift bie Mefa be Gjibo gu rechnen, beibe find nur eine einzige Bilbung. Ihre flache Oberfläche fentt fich ber Thalfohle gemaß und ift bededt mit Beröllen; die ermahn= ten Gluffe haben fich fpater ihr Bett in die Terraffe eingegraben und biefelbe auf biefe Beife in mehrere Stude zerschnitten, beren Zusammengehörigkeit beutlich ersichtlich ift. Auch abwärts Meriba findet man Reihen von Geröll= terraffen an die beiden Flugufer geflebt; und die Erfchei= nung wiederholt fich bei ben meiften Fluffen bes Bebirges, namentlich auf ber regenreicheren Norbfeite; ber Motatan, Mucuties, La Grita, Torbes, boch auch der Uribante und Bocono haben folche Schotterterraffen aufgehäuft. Die Ortschaften liegen häufig oben auf benfelben, fo bag man häufig nicht eher eine Stadt zu sehen bekommt, bevor man nicht ben außersten Rand der Defa erklommen hat; fo 3. B. fieht man, wenn man von Often fommt, Meriba nicht eher, als bis man an den letten Saufern felbft fteht; ebenso geht es mit Ejibo; auch La Brita, Bailadores, San Criftobal, Balera, Boconó, und viele fleine Bebirgsorte, B. Biebras, Las Mefitas, Niquitao, San Rafael be Carbajal, Bregonero, Guaraque, Bea liegen oben auf ber-artigen Terraffenbilbungen; ihre Existenz läßt ben Schluß gu, daß die Bafferfraft ber Fliffe fruher eine größere gewesen fein muß, daß bas Rlima regenreicher gewesen ift, und daß Schwantungen in diefen Erscheinungen mahrichein-

Bir haben nunmehr eine Reihe ber charakteristischen Landschaftsformen der Cordillere berührt; es fehlt nur noch ein, zwar selten vertretenes, boch hoch wichtiges Element in ber Landschaft; es ist bies der Schnee, das Schneegebirge.

Es giebt in ber Cordillere von Merida nur gwei Gebiete, welche ewigen Schnee führen; nämlich bie Sierra be Santo Domingo und bie Sierra Nevada be Meriba. Erftere liegt nabe bem Baffe von Mucuchies, welcher vom Chamathale zum Motatanthale führt, und ift in ihren Spigen mit Schnee bededt; fie hat fchroffe gadenformige Gipfel, wie fich benn überhaupt bas Sochgebirge von Ducuchies häufig burch fchroffe Bipfel auszeichnet. Sierra be Santo Domingo mag 4600 m erreichen; ba fie fehr unzugänglich ift, weiß man nichts Naheres von ihr; beffer bekannt ift die Nevada be Merida. Bier finden fich fünf Schneegipfel, welche ungefahr in einer Reihe von 25 323 nach DND ziehen; Die Schneegrenze liegt hier in etwa 4400 m; indeß ift dieselbe durchaus ungleichmäßig, da an manden Stellen ber Schnee aus lofalen Urfachen liegen bleibt, an anderen wieder fcnell verschwindet. Namentlich ift ber Bipfel Concha mit Schneefelb und Firneis bebedt; innerhalb ber fteilen Granitmande biefer Spige fammelt fich ber Schnee in einer Art Reffel und vermag fich gu halten; an ber benachbarten Spige Coluna bleibt er ba= gegen nur an einigen Stellen liegen; ber Bobe nach follte man erwarten, bag ber Gipfel Ban be Azucar, welcher nörböftlich ber Nevada liegt, sowie auch feine Umgebung, Schnee truge; allein hier findet sich teine bauernde Schneebede, die flache Erhebung labet zwar ben Schnee gum Liegenbleiben ein, allein bie Sonne fcmilgt ihn leicht wieder hinmeg, ba er nirgende Schut gegen bie Strahlen berfelben findet.

Uebrigens ift hänfig ein großer Theil bes centralen Sochgebirges zeitweilig mit Schnee bebedt; im Juni und Juli 1885 fah ich an zwei niederschlagereichen Tagen die gefammte Gebirgewelt um Mucuchies und ben nördlich von Merida liegenden fchroffen Zadentamm der Culata-Conejos-Rette mit Schnee bededt, mas einen überwältigenden Unblid gewährte. Auch ber nur 4150 m hohe Bag von Mucuchies war am 8. Juli 1885 fruh 8 Uhr mit tiefem Schnee bededt, weshalb ich mir das in ben Tropen feltene Bergnilgen gestattete, mich mit einem gufällig bort reifenben beutschen Raufmanne gu ichneeballen, mas meinen eingeborenen Diener auf die Bermuthung brachte, daß wir uns mit Steinen geworfen hatten.

Der Schnee hat in ben Tropen wegen feiner Seltenheit und feines Contraftes gegen die glubend beige Tiefebene

ftets feinen besonderen Reig und wirft lanbichaftlich ungemein malerifch; immer und immer wieder wendet man fein Muge ber Schneefette gu, um in bem Anblide gu fchwelgen. Namentlich die Stadt Merida hat in biefer Begiehung landichaftlich große Bortheile vor ben übrigen Orten ber Corbillere voraus; benn von jeber Strage und faft von jebem Saufe aus fieht man unmittelbar über fich bie Schneekette auffteigen, und wer an ichonen Abenden einmal bas Glud gehabt hat, hier ein Andenglühen 1) zu erleben und gu beobachten, wie über ben weißen Baufern ber Stadt und ben grunen Biefen und Felbern, über bem blaufchwarzen Sochwalde und ben braunrothen Tinten des Sochgebirges ber rofa leuchtende Schnee von bem duntlen Abendhimmel fich abhebt, ber wird einen folden Anblid niemals wieber

#### Land und Leute der Sanna.

Bon Dr. Rarl Lechner.

II.

Die Bevölferung in biefem Lanbftriche betrug 1869 207 525, 1880 hingegen 240 133 Einwohner, Die Bunahme alfo 32 608 ober 15,7 Proc. Es ift bas bichtbevollertfte Gebiet Mahrens, ba auf eine Quabratmeile 10 672 Einwohner tommen. Dem Befenntniffe nach find bieselben fast burchwege fatholisch, benn es leben nur 764 Brotestanten und 6000 Beraeliten bier, welche letteren in Brofinit am ftartften vertreten find. Die Rationalität ift größtentheile flavifch, Deutsche wohnen außer in ben Stubten nur um Olmut und in einigen Orten bes Bezirtes Bifchau; 1880 murben nur mehr 38 608 gezählt, bavon entfallen auf ben Bezirf Dimit allein 24 464, der Bezirf Rojetein bingegen hat nur 648 1). Die langfamfte Entwidelung hat Olmüt durchgemacht. 1791 gahlte es ohne Militar 8942 Bewohner 2), 1869 mit Ginichlug des Militars 15 229, 1880 hingegen 20 176 (barunter 4656 Golbaten). Der Grund bavon liegt in der Gigenschaft ber Stadt als ftartfte Festung gegen Nordoften. Erft in ben letten Jahren ift bie innere Umwallung aufgelaffen worden. Die zweit= größte Stadt unseres Gebietes ift Prognit mit 18 417, bann reiht fich Rremfier mit 11816 Bewohnern an; Brerau hat 10 945, Wifchau 5221 und Rojetein 4888 Bewohner. Das Schulwefen fteht im gangen Bebiete auf hoher Stufe. Auger ben Landschulen, ben Bolfs = und Bürgerschulen ber Städte besteht auch eine Reihe von Mittelichulen. Go hat Olmit und Rremfier je ein beutfches Gymnafium, erftere Stadt fowie Brerau auch ein flavifches Dber-, lettere ein flavifches Untergymnafium; in Dlmut, Brognit und Rremfier bestehen auch beutsche Realfculen. Gigenthumlich muthen einen bie alteren Saufer ber Stabte an. Diefelben find überwiegend ebenerdig und

Die Baufer der hannatischen (wie überhaupt ber flavi= ichen) Dorfer bier ju Lande ragen burchwege mit ber Langsfront auf die Baffe, find eng an einander gereiht und nur gegen die Mitte erweitert fich die Gaffe, um einer fleinen Rapelle und bem Banfeteiche feitwarts ber Strafe Raum gu laffen. In neuerer Beit werden bie meift eben= erdigen Saufer, über beren Wohnraum häufig Ben und Stroh untergebracht wird, mit Dachschiefer gebedt, ber im nördlichen Mähren gebrochen wird 1). Früher geschah dies mit Schindeln ober Stroh, selbst in ben Städten, ja noch in unferem Jahrhundert tamen auf vielen Dorfern neben Strohbachern auch hölzerne Rauchfange vor. Daber die früher so verheerenden Fenersbrünfte; fast alle größeren Orte sind ein- ober mehrmal in den letten 150 Jahren abgebrannt; Eiwanowit 3. B. hat feit 150 Jahren fieben große Brande gu verzeichnen 2). Der Grund bes Baufes ift gewöhnlich aus Stein, alles andere aus Biegeln aufgeführt, wobei der fleinere Befiger durchwege die Biegel felbft fchlägt und fie an ber Luft trodnen läßt, die natürlich feine große Saltbarfeit haben. Bebes Saus hat außer ber Thur ein großes Softhor, durch welches man gu ben im hofe liegenden Birthichaftsgebanden gelangt. Die Gin-richtung ift in ber Regel einfach; bas Wohnzimmer weiß getuncht, nicht felten ausgemalt, ber anheimelnde Rachel= ofen mit seinem Ofenlager (pec) macht allmählich bem eisernen Ofen Plat; ein Kommodekasten, eine Trube mit buntbemaltem Dedel (trublica), bas hochgefüllte Bett mit

<sup>1)</sup> Bon ben Benegolanern bie "Birichjonne", "Sol be los benados", genannt.

einstödig, haben aber noch eine ftodhohe Mauer mit zwei bis drei blinden Fenftern, damit fie ftattlicher aussehen; ba aber an der Stirnseite gleich über bem erften Stod bie Löcher für die Dachrinnen angebracht find, fallt einem un= willfürlich ber Begriff "Größenwahn" ein!

<sup>1)</sup> Siehe die Ergebniffe ber betreffenden Bolfsgahlungen, publicirt 1871 resp. 1882. 2) Schwon I, 147.

<sup>1) 3.</sup> B. in Stadt-Liebau, Sternberg, Hof 2c. 2) Rotizenblatt 1876, Rr. 12.

roth farrirtem Ueberguge, ein Tifch und einige Stuble bilben das wichtigste Meublement. Der wohlhabende Bauer entfaltet aber einen bebeutenden Lurus und hat einen landlichen Salon mit Glasschrant, Biener Fligel zc. Die Tracht wechselt in den verschiedenen Dorfern nur unbedeutend, ift übrigens ichon febr ftart geschwunden. Schon im Jahre 1845 fonnte ein Sannate Schreiben, bag feit 50 Jahren biefelbe fehr von ihrer Urfprünglichfeit abgewichen fei 1). So ist ber Zipfelpelz aus Schaffellen, "welcher teine andere Deffnung hat, als unten eine weite, wodurch man mit von sich gestreckten Urmen hineinkriecht, und oben eine enge, burch bie man ben Ropf hinausstedt", wohl nur höchft felten mehr zu feben. Er hat einem langen, blauen Mantel Plat gemacht, ber auch schon im Berfdwinden begriffen ift. Derfelbe ift aus buntelblauem Tuche und hat brei bis vier über einander liegende furze Rragen und reich verzierte Mermel, die aber unnöthig find, weil man ben Dem echten Sannaten ift ber Mantel nur überwirft. Mantel "Frad, Rod und Baletot, bas a und w ber Rleider". Der Sannate trägt fteife, gewichste Stiefel, aus welchen unterhalb bes Rnies bie weißen Strumpfe hervorfchauen, die durch bas ziegelrothe, auch gelbe Leberbeintleid festgehalten werben. Diese Bluderhose (plondry) foll nach hannatifchen Begriffen fo weit fein, daß ihr Trager noch bequem eine halbe Dete Weigen barin unterbringen fann. Dben und an ben Rnien find fie in Falten gezogen. Doch findet man in manchen Gegenden (3. B. bei Tobitschau) auch gang eng anliegende Beinkleiber. Un ben Seiten find fcmale, mit bunter Seibe gestidte Streifen, ein giemlich langer, gegen bas Ende ftets breiter werdender Leberriemen ift burchlöchert und ausgenäht und bilbet an ben Rnien eine herabhangende Quafte. Ueber einer grunen, mitunter auch rothen ober ichwarzblauen, oft reichgeftidten Befte (kamisolka, kordulka) trägt er meift eine grüne ober blaue Tuchjade (marynka, franelka), die bei festlichen Aufzügen gu Pferbe wegfallt, wofür er bann eine rothliche, reich ausgenähte Schurze mit fliegenden Bandern angieht. Rur bei befonders feierlichen Belegenheiten, namentlich

nationalen Feften, fieht man bei alten Bauern den faftanartigen, bis zu den Enocheln reichenden Rod aus feinem, weißem Tuche. Der fast frampelose, außerft fleine, runde Sut, mit Banbern reich geschmudt, ist neuestens vielfach burch einen weichen, breitframpigen fcmargen but erfett. Im Winter trägt er häufig eine Belgmute (baranica) und ichwarze Sofen aus Schaffellen, mit ber Bolle nach innen, bie ihm ein plumpes Mussehen geben, und, alt geworben, febr widerlich erscheinen. Die bier beschriebene Tracht ift jedoch ichon fehr felten und nur die rothen Sofen. und hohen Stiefel find faft burchwegs beibehalten; ftatt bes Mantels trifft man eine mit Schafpels gefütterte Joppe im Binter, eine Tudjoppe im Sommer, besonders in der Rahe ber Stabte. Ja ber wohlhabende Bauer ift feiner Rleibung nach in vielen Fällen von dem Burger nicht mehr zu unter-Scheiden. Der Sannate hat blondes Saar, das weit in den Naden hinabreicht und fein volles rothes Beficht ift gewöhn= lich ohne Bart.

Roch mehr im Berichwinden ift die Tracht ber Frauen. Die rothen, gelben oder grunen, weißberanderten Lederschuhe haben langft moderner Sugbetleibung Plat gemacht und in ber Rahe ber Stabte ift überhaupt nur wenig mehr von ber alten Tracht vorhanden, als der faltenreiche, jett allerbings meift bunte, furze Rod (ftatt bes ichwarzleinenen sorec), die weite, fast ben gangen Rorper umhullende Schurze (fertuch) ift arg jusammengeschrumpft. Zwischen bem Rode und bem reichgeftidten bunten Leibden (kordulka, fridka) wird ein fein gestidtes Linnen am Ruden sichtbar (oplicka); die Bemdarmel find furz und enden in Buffen, bie von einem rothen Bande umgeben find (rukavce wird bas Bemb genannt); eine ftart gefältelte Rraufe fchließt ben Sale ein; darüber trägt die Sannafin einen "Spenser", ähnlich dem der Manner. Der Ropf ift von einem turban= artig geschlungenen Tuche mit weit abstehenden Enden von hochrother Farbe bedeckt. Gin weiß gesticktes Sacktuch und ein Bebetbuch in ber Sand vollenden den Festangug. Die Sannafinnen gelten als bie wohlgebildetften Madden im Lande und ein Sprichwort beutet dies in launiger Beife an: "Debe nebelo Hanáček, bel be z něho panáček" ("Wenn die Sannakinnen nicht waren, bann ware [ber Student] ein Briefter geworben").

# Aus allen Erdtheilen.

Guropa.

— In ber Sitzung ber anthropologischen Gesellschaft zu München am 10. December 1886 sprach, wie wir ber "Allgemeinen Zeitung" (Nr. 349, 2. Beilage) entnehmen, Oberbibliothekar Dr. Riezler über "die Ortsnamen ber Münchener Gegend". Um bestimmte, wenn auch weber historisch noch geographisch abgeschlossene Grenzen zu gewinnen, wählte der Redner als Untersuchungsgebiet die Umgebung Münchens, d. h. die beiden nach der Hauptstadt benannten Bezirksämter mit einem Halbtausend Ansiedelungen. Unter diesen dürften nur vier undeutsche, und zwar romanische, Namen sich sinden; Andechs, von dem im daperischen Bolksrecht erwähnten andecena (Grundstück von einer bestimmten Größe, zu bessen Bedauung die kirchlichen Hörigen verpslichtet waren); Arzla (arcella, Biehhof, Schwaige); Portenläng (bessen Flur noch heute ein in die Länge gezogenes Rechted bildet, prata longa); Rausch (verdorden aus Ruges, von

runcare, alfo = Reut). Romanifche Bestimmungswörter liegen in Butbrunn (tautologisch von puteus, pozzo) und wohl auch in Noberried (von nautarius, wiewohl die Benennung nach einem beutschen Berfonennamen Rother nicht ausgeschloffen ift). Die beutschen Unfiebelungenamen werben am angemeffenften in folgende Bruppen geschieden: 1) Gigent= liche Balb -, Flur- ober Baffernamen. Sie find am gahl-reichfien, und unter ihnen find bie Balb-, Reutung 3-, Baumnamen u. bergl. am häufigften vertreten. Charafteriftisch erscheinen bie vielen ichon zu Apian's Beit in lach verborbenen alten —loch, Allach, Bullach, Straflach, Sauerlach u. f. w., eine Berberbuiß, welche burch die tiefe Aussprache des bayes rifden a und burch ben Anklang ber vielen Ramen auf ach (Bach) begünstigt murbe. 2) Namen menschlichen Gigenthums und Befites, menichlicher Berte, Anfiebelungen und Bauten. 3) Namen, welche eigentlich und gunadft Perfonen, und gwar meift eine Gruppe von Berfonen, bezeichnen. Bierher geboren bie überaus gablreichen -ing, ferner München ("zu

<sup>1)</sup> Zeitschrift "Moravia" 1845, S. 114.

ben Mönchen"), Freimann ("gu ben Barichalfen"), Reufahrn ("bie neue Sippe", von fara), mahricheinlich auch Schäftlarn ("zu ben Schäfts ober Speerschaftmachern"). 4) Reben biefen brei großen Ramengruppen fieht noch eine fleine vierte, in ber verschiedene einzelftebenbe Bilbungen, icherzhafte Ramen, wie Sparnflud ("Spatengeflatter") u. a., zusammenzufaffen find, nur wie ein unbedeutenber Rachtrag. Befonderes Intereffe bieten bie Namen auf -ing, aus benen ber Bortragende bie hiftorifchen Gate folgert, bag bie Baiwaren bei ber Ginwanderung bereits ein vorwiegend aderbauendes Bolf, und bag ber Geschlechterverband, biefe Borfinfe einer ftaatlichen Berfaffung, bamals unter ihnen noch fo lebendig war, bag bie Sippen als gefchloffene Maffen ihren Gingug hielten und Bohnfite grundeten. Die auf -ing benaunten Orte und bie Bodenbeschaffenheit fieben in Caufalgufammenhang; benn biefe Unfiedelungen liegen nur ba, mo Betreibeban möglich ift, wo der Boden am meiften gur Bewirth-ichaftung einlub. Daher feine -ing in dem eingeschnittenen, bewalbeten Sfarthal im Guben Munchens, ober in ben bichten Forften im Gubofien ber Stadt, ober am Ofigeftabe bes Burmfees, wo nur gang wenig und ichlechter Betreibeboben, bas Belande meift mit Bald bestanden und theilweife fumpfig Diefelbe Beobachtung läßt fich in anderen Begenden Bayerns und Schwabens machen, besonders beutlich zwischen Beilheim und bem Staffelfee, bann auch im Began, in ber babifden Baar und im angrengenden Schwarzwalb, wo bie Linie Löffingen : Bolterbingen : Billingen bie Befigrenze bezeichnet, jenfeits beren bis jum Abfalle bes Bebirges in bie Rheinthalebene zugleich ber jum Getreibeban geeignete Boben und die Riederlaffungen auf -ingen verschwinden. Diefe auffällige und unbestreitbare Thatfache erflart fich burch bie Annahme, daß da, wo ber Boben am meiften gur Bewirthichaftung einlub, bie eingewanderten Sippen fich nieberließen und die alteften germanifchen Unfiebelungen grundeten. Diefe wurden einfach mit bem Ramen ber Sippe bezeichnet. Bie bie Agilolfinga im bayerifden Bolkerecht bie Agilolfinger, fo heißen auch bie Ortonamen Sentilinga, Kysinga u. f. w. nichts anderes als bie Sentilinger, bie Rufinger, b. h. bie Rachkommen, die Sippe bes Sentilo, bes Rufo. Gine Be-trachtung ber Ramen und Orte im Ginzelnen liefert eine Reihe von Gründen gur Befestigung ber eben ausgesprochenen Anschauung. So weift u. A. ber Umftanb beutlich auf bie größere Bebeutung und bas höhere Alter ber —ing hin, baß fich unter ihnen gang unverhältnismäßig mehr Pfarrborfer (29:74) finden als unter ben anbers benannten Landorten (in zwei mehr aufs Berathewohl herausgegriffenen Reihen 8:74 und 3:74). Diefe mit raufchenbem Beifall aufgenommene Studie wird in ber Beitschrift bes Siftorifden Bereins von Oberbayern, im Oberbayerifden Archiv veröffentlicht werben.

Ferdinand Sirt's Geographifche Bilber= tafeln, herausgegeben von Dr. A. Oppel und Arnolb Lubwig. Dritter Theil: Bolferfunde. Erfte Abtheilung: Bolferfunde von Europa. Es muß als ein fehr glüdlicher Bedanke ber Berlagsbuchhandlung von Ferdinand Birt bezeichnet werben, baß fie ben beiben ichon ericienenen Abtheis lungen ber geographischen Bilbertafeln eine britte, die Bolferfunde behandelnde, anfügt, die mahricheinlich eben fo raich ihren Weg nehmen wird, wie bie beiben alteren. Die 30 Tafeln enthalten in befannter mufterhafter Ausführung Trachtenbilder, Städteansichten, hervorragende Bauwerte und Darftellungen darafteriftifder Bebräuche und Beichäftigungen aller, auch ber fleineren Stamme Guropas, und wir muffen zugeftehen, daß bie Berausgeber es verftanden haben, fie richtig auszumählen, keine leichte Aufgabe bei bem überreich vorhandenen Material. Der Text, ber biesmal wieder, wie bei ber zweiten Abtheilung nicht feparat, fondern ben Tafeln vorgebrudt ift, enthalt neben ben nothigen flatiftifchen Un= gaben furge, aber ausreichenbe Erlauterungen gu ben Bil= bern. Das Bange bilbet nicht nur eines ber werthvollften Geschenke für die reisere, ftrebsame Jugend, sondern auch ein hausduch im besten Sinne, dem wir die weiteste Berbreitung wünschen. — Dieselbe Berlagshandlung verschidt ein von hentschel und Märkel herausgegebenes, illustrirtes geographisches Lesebuch "Umschau in heimath und Fremde", bessen erster Band aussührlichere geographische und ethnographische Beschreibungen und Schilderungen über Deutschland nach anerkannt guten Quellen enthält.

#### Mfien.

— Die Arbeiten am Ob-Jeniffei-Ranale (vergl. "Globus" Bb. 47, S. 311 ff.) find fast beendigt; auf einem Boote könnte man jetzt bereits aus dem Ob in den Jenisseischiefen. Alle Arbeiten sollen dis Mitte des nächsten Sommers (1887) fertig sein, so daß dann der Kanal dem Verkehre überzgeben werden könnte. Der diesjährige Sommer und herbst waren dem Fortschritt der Arbeiten sehr günstig.

— Der Plan ber Herren Bunge und von Toll, über bas Eismeer bie neusibirischen Inseln zu erreichen, ift gescheitert, und zwar in Folge einer Krankheit unter ben Renthieren ber Umgegend von Ufijansk und Nischni-Kolymsk. Sie wollen nun bas Mammuthskelett, welches sie gefunden

haben, ausgraben.

### Afrifa.

- Gerhard Rohlis, Quid novi ex Africa? (Caffel, Th. Fifcher.) Der vielversprechende Titel entspricht leiber nicht gang bem Inhalte, benn Reues bringt berfelbe nicht, wenigftens nicht für ben, welcher bie neuere Litteratur über Ufrita einigermaßen fennt. Es ift eine Reihe taum gu= fammenhängender Artitel über afritanifche Begenftanbe, über bie Stabte am Rothen Meer (aber in ber Beit vor mehreren Jahren), über Rohlis' Reise nach Abeffinien, über Megypten, ben Sudan, die Angahl ber Juben in Afrita, die Syrtenoafen, Maroffo, die nordafrifanische Städtebevölferung, Tunis und Algerien, über die Rolonisation von Oftafrita, welche ber Berfaffer fich mit Silfe von ftaatlicher Seite beauffichtigter Bwangsarbeit ber Gingeborenen möglich benft, ichlieflich über bas Capland. Die einzelnen Artitel find natürlich flott und intereffant gefdrieben und enthalten viel Beherzigenswerthes, aber nichts Reues. - Rur eine Bemerfung über ben Auffat über die Stabtebevolferung Ufrifas. Rohlfs beftreitet, baß die Mauren irgendwie von den Arabern verschieden feien, er behauptet, bag bie Schriftsteller, welche von Norbafrita bor ber Rudvertreibung ber fpanifchen Dauren fprechen, immer nur Araber und Berber unterscheiben. Das ift ent= ichieben falich. Ibn Chalbun, ber mit ben Groberern nach Nordafrita tam, unterscheibet bereits fehr genau bie Berber und bie Ufaret, bie romanifirte Difcbevolferung; eine gleiche Unterscheidung finden wir fogar icon bei Brocopins. Es geht im Begentheil aus ber Beschichte ber beiben arabischen Invafionen nach Nordafrika unzweifelhaft hervor, bag bie Araber in ben Stäbten eine in icharfem Begenfate gu ben Berbern fiebende Difchbevölferung vorfanden, bie fich ihnen meifiens anschloß und beren Nachtommen bie heutigen Mauren find. Dag biefe aber mit ben reinblütigen Arabern nur Sprache und Religion, aber fonft nichts gemeinfam haben, muß fich jedem aufbrängen, ber fie gu vergleichen Belegenheit hatte. Uebrigens jugegeben, baß fie völlig arabifirt feien, find fie badurch auch Araber in ethnographischer Beziehung, alfo Semiten, geworben?

— Wie herr M. Quedenfelbt am 6. November 1886 ber Gesellschaft für Erbkunde zu Berlin mittheilte, ift seit länger als zwei Jahren in Tetuan eine Commission von drei oder vier spanischen Generalstabsofficieren, mit einem Obersten als Chef, stationirt und nimmt ganz offenkundig topographische Vermessungen vor. Sie haben auf diese Weise bereits strahlensörmig einen beträchtlichen Theil des Landes, bis Tanger, Azila, Laraisch, Alkassar, ja selbst bis Fes hin,

aufgenommen, und es scheint fast, als ob die maroffanische

Regierung bies Unternehmen billige.

— Eine Sammlung subfossiler Mollusten aus bem Fajum, welche Schweinfurth mitbrachte, bietet nach einer Mittheilung von v. Martens in den Situngen der Gesellschaft natursorschender Freunde in Berlin dadurch des sonderes Interesse, als sich in ihr wohl die dem Nilthal mit Abessinien gemeinsamen Arten sinden, nicht aber die aus Centralafrika eingewanderten (Ampullaria, Lanistes, Spatha, Aetheria). Sie zeigt uns also Aegypten wohl schon unter dem Einsusse des Blauen Nil, aber nicht unter dem des Weißen.

Bon Dr. Junter und Emin Ben find in letter Beit verschiebene Briefe vom 1. Januar 1886 nach Europa gelangt und veröffentlicht worben. Es ergiebt fich aus ihnen, bag bie Anhänger bes Mabbi auch Emin-Ben angriffen und bie Proving Bahr :el : Bhazal besetzten. Durch Lift tauschte fie Emin : Ben und wußte fie hinzuhalten, bis er feine Truppen gesammelt hatte und ihnen bei Rimo eine schwere Rieberlage beibrachte. Dann tonnte er fich ungeftort nach Labo und weiter fühmarts nach Babelai gurudziehen, wo er fich feitbem gehalten hat, ftets auf Entfat von Rorden hoffenb. Seine Munition muß ingwischen fast gu Enbe gegangen fein; hoffentlich hat er ben geplanten Rudgug nach Guben angetreten, ehe jenes ber Fall war. Merkwürdig ift ber Schluß feines nach Gotha gerichteten Briefes, welcher folgenbermaßen lantet: "hat aber je in mir noch ein Atom von Bweifel beftanben an ber Buverlässigkeit und Tüchtigkeit ber Reger, fo hat biefe Zeit (1883 bis 1885) ben glanzenbsten Beweis für beren Rechtfertigung geliefert und mich gelehrt, bag bie fcmarge Raffe an Befähigung gewiß feiner anderen nachfiebe, an Gelbftlofigfeit aber viele anderen übertreffe."

### Infeln bes Stillen Dceans.

— In Neuseeland hat sich eine "Pacific Cable Company" gebildet, um von Brisbane über Reuseeland, die Fidschisund die Sandwichsinseln ein Kabel nach Banconver zu legen, wo dasselbe mit dem System der Canadischen Pas

cificbahn verbunden werden foll.

Am 9. (21.) October fand die Eröffnung ber burch Mitludo = Maflay veranstalteten Unsftellung in St. Betersburg fatt, in Gegenwart ber Mitglieber ber Geographischen und anderer gelehrter Gefellichaften. Er hat vor Allen bie ethnologischen Gegenstände feiner Sammlung ausgestellt, soweit er folche in ben Jahren 1871 bis 1886 auf ben Infeln bes Stillen Oceans und auf Reu-Buin ea beschaffen tonnte, Baffen ber Papuas, Rleibungsftude, Berathichaften und bergleichen mehr. Als Ginleitung machte er auf gewiffe befondere Dinge aufmertfam. Er wies bin auf Steinarte, Schleiffteine, Ramme aus Bambu, welche gleichzeitig als Babeln bienen, Schmudfachen aus Ebergahnen und großen Mufcheln, Ohrringe, Rleibung für Manner aus ber bearbeiteten Rinde bes Brotbaumes, große Nachbilbungen männlicher und weiblicher Figuren, Pfeile, Lanzen und verichiebene mufitalische Instrumente. Als febr charafteriftisch erflarte er ein eigenthumliches Ropftiffen, bie mineralifden Mittel zur Färbung bes Körpers und die Werfzeuge zum Fischsfang. Ans dem nördlichen Theile ber Insel Celebes hat ber Reifende merkwürdige Baffen und Ropfbededungen mitgebracht, wie biefelben von den "Ropfjägern" getragen Rach Befichtigung ber ausgestellten Sachen hielt Mitlucho-Matlan noch einen längeren Bortrag, in welchem er bie Biele feiner Arbeiten auseinanderfette und bie von ihm erreichten Refultate mittheilte. Die ethnologische Samm= lung felbft wird ber R. Atabemie ber Biffenschaften über-("Novoje Wrjeme" Nr. 3812.) mittelt merben.

— Auf benjenigen ber Salomons : Infeln, welche zufolge ber Abmachung vom 6. April 1886 in ben Bereich ber beutschen Machtsphäre fallen sollten (Bougainville, Chois

seul, Isabel), hat ein bentsches Kriegsschiff die beutsche Flagge gehißt, und zugleich ift der kaiserliche Schutzbrief für die Ren-Guinea-Compagnie am 13. December 1886 auf jene Juseln ausgedehnt worden. Der Hanptzweck, welchen die Compagnie mit der Erwerbung dieser, von argen Menschensfressen bewohnten Insel versolgt, scheint die Auwerbung von Arbeitern für ihre Bestyungen auf Reu-Guinea zu sein.

### Norbamerita.

- Seit bem Sommer 1885 ift Lieutnant Stonen mit ber Erforidung bes nordweftlichen Alasta beichäftigt gemefen. Er mar im Juli jenes Jahres im Sotham Inlet bes Robebue-Sundes gelandet, hatte mittels eines fleinen Dampfers seine Ausrustung den bort mundenden Rowats oder Butnam-Fluß auswärts bis etwa 1570 westl. L. und 67º nördl. Br. geschafft und bort sein Binterquartier, bas er Fort Cosmos taufte, errichtet. Dort murben regel= mäßige meteorologifche und magnetifche Beobachtungen augestellt und mahrend bes Winters gahlreiche Erforichungs: erpeditionen in diese von Beigen noch nie betretenen Gebiete bis zu ben Ruften bes Polarmeeres angestellt, fo langs bes Nortof-Fluffes bis ju feinem Quellgebiete, bann fubmarts über Land nach bem Morton : Sunde, nach bem mit bem Sotham Inlet gusammenhängenden Selawit-See und nach bem Oberlaufe des Butnam-Fluffes. Gin Berfuch Stoney's, Enbe Februar nach Norden über bie Bafferscheibe gum Gismeere vorzubringen, icheiterte an ber Beigerung ber ihn begleitenben Gingeborenen, mahrend baffelbe Unternehmen fpater (April bis Juni) dem Fahnrich Somard glüdte. Derfelbe erreichte am 25. Juni 1886 nach 43tägiger Reise, welche zulett auf bem 1883 von Lieut. Ray von ber Point Barrow-Station aus entbedten Deabe = River mittels Floges burchgeführt murbe, die Gismeerfüfte etwa 16 km öftlich vom Ran Barrow und murbe bort von einem Schiffe abgeholt. Im Bebiete bes Butnam : Fluffes murbe viel Rohle von guter Qualität gefunden, fonft aber feine nutbaren Mineralien.

— Heinrich Lem de's "Canada, das Land und feine Leute" (Leipzig, E. H. Mayer 1887) ift ein hübsch illuftrirter, furger Abrif ber Statiftit, bes Rlimas, ber Landwirthichaft, Fischerei u. f. w. von Canada, untermischt mit Schilberungen von Städten und Bilbern aus ber Brarie und Rathichlagen für Auswanderer nach bort. Guropamüben bietet fich bort allerdings jett eines ber verlodenbften Biele, foweit materielle Dinge in Frage fommen; Die Nationalität fich zu bewahren, burfte ben meiften freilich ichmer fallen, wenn auch ber Berfaffer bas Begentheil behauptet. Dit 3000 Mart Bermögen foll ein in Canada anlangender Bauer fcon ein unabhängiger Dann fein, ber bei gewöhnlicher Sorgfalt und Emfigfeit ficher vorwarts fommt. Intereffant ift folgende Angabe (S. 120): "Die Stationen ber Canada-Bacific-Gifenbahn find nicht mehr als acht bis gehn englische Meilen von einander entfernt, und die Gifenbahn-Gefellichaft hat langs ihrer gangen Bahnlinie in entfprechenden Abftanden Betreibefpeicher (Elevatoren) errichtet, Die einen Befammtbergeraum von vielen Millionen Bufbel Betreibe befiten und die Farmer in ben Stand feten, ihre Getreibe gu Marttpreisen fast vor ihrer Thur an ben Mann zu bringen. Gin Blid auf bie Karte zeigt, bag ber vorzugeweise Beigen producirende canadifche Nordwesten und feine Proving Das nitoba über bie Canada-Bacific-Gifenbahn nähere Berbindung mit bem Atlantischen Ocean refp. Europa hat, als Minnesota, Dafota ober irgend ein anderer westlicher Staat ber Union mit Dem-Port, fo bag bie Betreibeausfuhr aus bem canabifden Rordwesten zu lohnenden Breifen gefichert ift."

### Sübamerifa.

- Belde Genauigfeit jeht bei aftronomifche geodätifden Deffungen erzielt werben fann, beweifen

bie Resultate ber von Officieren bes U. G. Raval Gervice vorgenommenen großen Längenbeftimmungen burch gang Amerita; biefelben murben burch telegraphifche Beitver= gleichung und gleichzeitige Beobachtungen von Sternburchgangen gewonnen. Im Anschluß an die transatlantische Bestimmung von Greenwich nach Washington führte die Coaft Survey bie Meffungen weiter bis Ren Beft in Florida, von ba mag bie Marine über Savana und Jamaica nach Banama und von bort ber Rufte entlang nach Balparaifo. Sier ichloffen fich die Deffungen von Dr. B. A. Gould über Corbova nach Buenos Myres an und gur Controle bienten bie Meffungen ber U. G. Naval Officers über Rio, Mabeira und Liffabon gurud nach Greenwich. Die Lange bes Obfervatoriums von Corbova ergab fich: über Panama und Balparaifo gu 4 Stunden 16 Minuten 48,06 Setunden, über Liffabon und Rio gu 4 Stunden 16 Minuten 48,24 Sefunden. Die gange Differeng bei biefen beiben ungeheuren Meffungereihen beträgt fomit 0,18 Gefunden.

— A. Stähelin, Sommer und Winter in Südamerika. (Basel, Schwabe. 235 S.) Unter dem ansprechenden Titel birgt sich die äußerst magere Aufzählung der Erlebnisse einer Dampserreise um Südamerika herum und über Panama und Newyork zurück. Die Schilberung einer Landreise nach Quito und über Riodamba zurück zur Küse dietet etwas mehr, als die der Seefahrten, in denen Speiseordnung und Logtasel die Hauptsache sind; doch bringt auch sie nichts Neues und das Bücklein hat eigentlich nur für die näheren Bekannten des Verfassers überhaupt ein Interesse. Ko.

### Bolargebiete.

- Mit einem Enbe November in Ropenhagen eingetroffenen Schiffe bes fonigl. banifchen gronlanbifchen Sanbels find vorläufige Mittheilungen über eine Exfurfion eingetroffen, welche ein Ingenieur ber ameritanischen Marine, Dr. Bears, in biefem Sommer auf bem gronlanbifden Inlandseife unternommen bat. Der. Bears foll ca. 130 engl. Meilen weit ins Innere vorgebrungen fein, mahrenb Brof. Norbenffjöld und feine Begleiter im Jahre 1883 nur ca. 64 engl. Deilen weit tamen. Dr. Pears, ber mit einem amerifanifden Balfanger nach Grönland gefommen mar, erhielt anfiandslos von dem Infpettor in Nordgrönland bie Erlaubnig gur Reife, und ein Bolontair bes gronlandifchen Sanbels, Gr. Maigaarb, erbot fich gu feiner Begleitung, mahrend fein Gronlander ju ber Reife gu bewegen mar, ba fie ihre Schen vor bem Inlandseise nicht überwinden tonnten. Am Pafitfoffjord (69° 30' nördl. Br.), ober ca. 16 Meilen nördlicher als Brof. Norbenftjölb , begannen bie beiben Reis fenben ihre Fahrt. Der Gisrand war nicht weit entfernt und an diefer Stelle ohne große Miihe zu erfteigen. Das Inlandseis mar fehr eben, nirgends murben hervorragende Bebirgespiten (Runataffer) gefeben, auch fonft Bemertenswerthes nicht beobachtet. Den größeren Theil ber Reise follen beibe Forfcher auf ameritanischen Gisfdlitten gemacht haben und besonders foll die Rudreife mit Benutung eines Subofifturmes außerorbentlich fcnell gegangen fein. 3m Gangen find fie 30 Tage unterwegs gewesen, fo bag bie Bronlander diefelben ichon für verungludt hielten. Dr. Bears hat später noch ben großen Eisfjord Torsufataf (700 nörbl. Br.) gründlich untersucht. Im nächsten Commer will er

eine Reise von ber Beft: nach ber Oftufe und gurud machen.

### Bermifchtes.

- Die Mittheilungen bes Bereins für Erb= funde gu Leipzig (1885) enthalten außer zwei meteoro= logifden und einer geologifden Abhandlung (A. Philippion, Studien über Baffericheiben) eine langere, werthvolle und fehr brauchbare Bufammenfiellung ethnographifcher Rarten von Richard Anbree, welche 37 Rummern mehr aufweift und jum Theil ausführlich befpricht, als beffelben Autors frühere Aufgablung im 11. Banbe bes Archivs für Anthropologie. Auf Bollfiandigfeit erhebt Andree feinen Unfpruch, und bie ift bei ber Berftreutheit bes Materials fo balb gewiß nicht zu erzielen. Es mögen beshalb nachstehenbe Gr= ganzungen — abgesehen von den allerneueften Arbeiten von Sanshalter, Le Monnier, Binger (Senegambien), Baulitichte, Johnston, Thomfon und von ben Steinen als gang bescheibene pratentionslose Rachlese aus ben letten Jahren angesehen werden. Wir vermiffen 3. B. die Karten von Ignat Satfet über bas Comitat Abauj-Torna, von G. A. Rrause über bie Berbreitung ber Berbersprache (Mitth. ber Riebed'ichen Niger-Erp. II.), von Sugh E. M. Stutfield über Maroffo in beffen El Maghreb (1886), von L. Quintin über Senegambien (Parifer Bulletin 1881), von Denhardt über bas Tana : Gebiet (Betermann's Mittheilungen 1881 und Beitichr. ber Bef. f. Erbf. gu Berlin 1884), von Ulfalon über Sochafien (Deutsche Runbichau für Geogr. u. Stat. V.) und Bamir (Bb. IV. feiner Expedition scientifique), von Tomafchet über bas öftliche Sindufufd : Gebiet (Runbichau Bb. IV.); bie Sprachenkarte bes Bihari nebft brei hiftorifd-linguiftifchen Rarten über die Berbreitung der Tochterfprachen bes Sans= frit in Indien in Bornle's und Grierfon's Comparative Dictionary of the Bihari Language I; bie Bolle'iche Sprachen= farte von Java und Mabura im niederländischen Colonialberichte vom September 1882 (reproducirt in bem Atlas von Stemfoort und ten Siethoff, Blatt 2); bie Sprachentarte von Britifch= Columbia in bem 1884 in Montreal vom Canada Geological Survey herausgegebenen Bande Bocabularien von Indianer= fprachen von 2B. Frafer Tolmie und George M. Dawfon; bie ethnographische Rarte bes Fenerlandes zc. von Bove (Bollettino S. Geogr. Ital. 1883) n. f. w. Ginen Theil biefer Rarten tennen wir bisher freilich nur aus Citaten und vermögen über ihren Werth nicht gu urtheilen.

— Abolf Bafian. Jur Lehre von ben geosgraphischen Provinzen (Berlin, 1886. E. S. Mittler u. Sohn. Pr. 2,75 Mart). Zum Verständniß der organischen Welt führt Prosessor Basian den Begriff der "geographischen Provinzen" in die Forschung ein, d. h. einheitlicher Erdgebiete, in deren Umkreis bestimmte Naturprodukte gedeihen können. Gleiche Abgrenzungen gelten auch für den Menschen, nicht nur für sein physisches, sondern auch für sein phydisches Leben. Um diese Untersuchung zu sicheren Ergebnissen zu sühren, erörtert der Versasser zugleich die Bedingungen für die Verschiedenheit solcher Kulturzonen und prüft die Answendbarkeit induktiver Methode der Naturwissenschaften auf das psychische Leben; auch vom Standpunkte der Descendenzeitwerie aus begründet der Versasser seine aus umsassenden wissenschaften und persönlichen Erlebnissen gesschöpfte Lehre.

Inhalt: Cagnat's und Saladin's Reisen in Tunesien. XII. (Mit zwei Abbildungen.) — Aus dem Cevennengebiete. I. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. W. Sievers: Landschaftlicher Charafter der Anden Benezuelas. III. (Schluß.) — Dr. Karl Lechuer: Land und Leute der Hanna. II. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. — Südamerika. — Polargebiete. — Bermischtes. (Schluß der Redaktion: 19. December 1886.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Baud zu beziehen.

1887.

## Aus dem Cevennengebiete.

(Rach bem Frangofischen von A. Lequeutre und E. A. Martel.)

II.

[Sämmtliche Abbilbungen nach Beichnungen von Buillier.]

Dant den beiden großen Quellen, ber Fontaine be Couffac und ber burch ihre fchone lichtgrune Farbe ausgezeichneten Fontaine de Burle, die fich, mahrscheinlich als Ausfluffe eines gemeinsamen verborgenen Reservoirs, bei Ste. Enimie in ben Tarn ergießen, nimmt ber Baffergehalt des Fluffes hier faft um das Doppelte gu, und bleibt berfelbe in Folge beffen von biefem Buntte aus bas gange Jahr hindurch fchiffbar. Go finden denn auch bie Reifenden, die, wie bies gewöhnlich geschieht, ihre Tour burch ben Canon von Ste. Enimie aus zu Baffer fortfeten, in dem Städtchen eine ganze Anzahl von Fährleuten, Die gern bereit find, fie auf ihren, eigentlich für ben Fischfang bestimmten, flach und kaftenartig gebauten Booten nach Le Rogier, bem Endpuntte der Riefenschlucht, gu bringen. Bor fünf Jahren forderten die Bootführer noch von ben vereinzelten Fremden, die fich in diefe Wegend verirrten, 100 France für die Fahrt. In richtiger Erfenntniß bes eigenen Bortheils find fie aber ingwifden mit ihren Breifen bedeutend heruntergegangen, und die Sunderte von Touriften, die im Sommer 1886 ichon ben Canon besucht haben, brauchten für die Fahrt nur noch die Salfte des früher Beforderten gu bezahlen.

Ber indessen in seiner Zeit nicht gar zu beschränkt ist und neben der wunderbaren Schönheit des Canon auch das in nächster Nähe befindliche seltsame Widerspiel derselben in der Landschaft der Kalkplateaus kennen lernen will, kann bies, ehe er die Fahrt ftromabwärts antritt, von Ste. Enimie aus leicht bewerfstelligen. Ein eintägiger Ausflug genügt, um von dem Cauffe Dejan, dem mittleren Plateau, ein unvergefliches, charakteristisches Bild zu erhalten. Ein besonders guter Weg führt von dem Städtchen zu der großen Steinwufte empor.

Bon ben Bergen von Bouges und Aigonal im D und SD burch die tiefe Rinne bes Tarnon getrennt, von dem Cauffe noir im S burch die Jonte, im 2B und R aber burch den großen Canon des Tarn begrengt, ragt die ungeheure, in ihrer Dberfläche fast horizontale Raltfelemaffe bes Cauffe Dejan empor, wie eine von Graben um= zogene Riefenfestung. Die Ausbehnung ber oberen Flache beträgt ungefähr 45 000 Settaren, und auf dem weitaus größten Theile berfelben findet fich weder Baum noch Strand, herricht vollständiger Waffermangel. 3m Durchschnitt ctwa 1000 m hoch, weift das ode Tafelland gahlreiche rundliche Sügel auf, die fogenannten couronnes, die namentlich im öftlichen Theile eine Bobe von 1300 m erreichen; und fast ebenso hoch sind oft die Felsklippen, die wie kolossale Zinnen, Thurme und Mauern an den Rändern empor-ragen. Rur an einer Stelle hängt diese große Insel mit bem feften Lande gufammen: an ber Oftfeite nämlich, wo ber etwa 1000 m breite Ifthmus bes Col be Berjuret bas Ralfplateau mit der Gebirgemaffe bes Aigonal ver= bindet. Mit neun ober gehn Sprengungen, welche bie

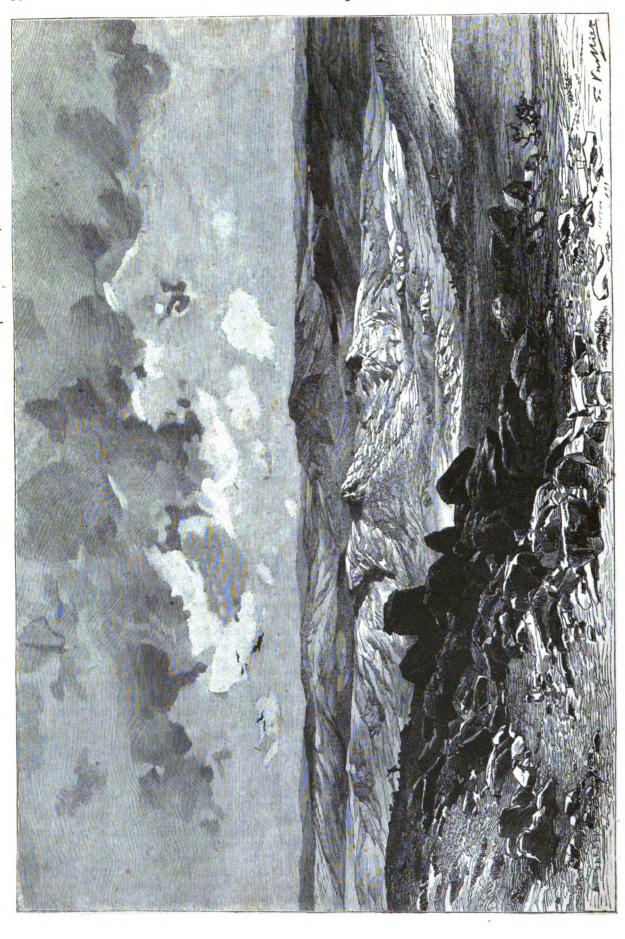

mühevoll in die Felswände gehauenen Pfade zerstörten, könnte man sonach den Causse Mejan fast unzugänglich machen. Bielleicht ist es diese Abgeschlossenheit und die damit verbundene Sicherheit gewesen, welche dem Causse von jeher Bewohner zugeführt und erhalten hat. Jedensfalls ist es schwer, einen anderen Grund zu sinden, der Menschen dazu veranlassen konnte, sich auf diesem großen öden Hochlande anzusiedeln, auf dem sich Wasser nur in den

Eisternen und ben sogenannten larognes vorsindet, ben Biehtränken und Schwemmen, die durch eine Thonschicht wasserbent gemacht werden. Bon allen Binden heimgesucht, im Sonnenschein glühend heiß, eisig kalt bei dem geringsten Regen, im Binter von Schnecktürmen überbrauft, ist der Causse Mejan, wie auch die benachbarten Plateaus, schon seit der frühesten Borzeit beständig bewohnt gewesen. Funde aus der Steinzeit, zahlreiche Dolmen, Steinherde in den



Mühlen von St. Chely.

Söhlen und Grotten und endlich vielfache Spuren und Reste aus der Zeit der römischen Occupation lassen über diese Thatsache keinen Zweifel bestehen. Daß die Lebenssbedingungen auf den Causses im Laufe der Zeiten und namentlich in den letzten beiden Jahrhunderten immer schwerer geworden sind, und zwar schwerer durch die Schuld der Menschen, ist freilich auch wahr. Die vollständige Dürre und Sterilität, die mit Ausnahme weniger Stellen heute dem Boden eignet, ist erst eine Folge der unsinnigen

Abholzung und der durch sie herbeigeführten Austrocknung des ganzen Gebietes. Der ungeheure Schaden ist heute nicht wieder gut zu machen, und so nimmt denn die Bestöfferung der Plateaus jest von Jahr zu Jahr ab. Der Causse Wéjan, auf dem im 17. Jahrhundert allein 14 Schlösser und Kastellancien sich befanden, hatte 1876 nur noch eine Bevölferung von 2000 Seelen, und acht Jahre später, 1884, war dieselbe bereits auf 1500 Seelen heruntersgegangen.

Be nach ber Jahreszeit bald als Sahara, bald als nordische Steppe erscheinend, und nur im Frühling mit einem fcnell verdorrenden dunnen Graswuchse geschmudt, hat die Landschaft ber Cauffes bennoch einen eigenen malerischen Reiz, ber freilich nicht von Jedermann empfunden werden wird. Die Mehrzahl der Befucher wird ben ftrengen Ernft des Bildes abschreckend und furchtbar finden und erleichtert aufathmen, wenn ihr Weg fie wieder in ben Canon hinabgeführt hat.

Bald nachdem man mit bem Boote Ste. Enimie verlaffen und eine fleine Strede auf bem von Weiben und Bappeln eingefaßten Fluffe gurudgelegt hat, zeigt fich in ber Ferne hoch emporragend ein gewaltiger rother Felfen, ber, eine weit vorspringende Ede bes Cauffe be Sauveterre,

ben Canon ganglich gu verfperren fcheint, in Wahr= heit aber ben Blug zu einer fcharfen Wendung nach NW zwingt. Nach etwa andert= halb Stunden einer, wenn vom Sonnenscheine begitnftigten, überaus genuß= reichen Fahrt legt das Boot gerade jener Felsede gegen= über vor dem linten Ufer an.

Bier liegt, zum Theil bicht am Fluffe und an ben Fuß der gelben Felswand hingeschmiegt, jum Theil auf einer, den Waffer-spiegel um 7 bis 8 m Ralftuff= überragenden platte das Dorf St. Chein bu Tarn, ein Ort, ber wie wenige andere, ben Eindrud eines verborgenen "glüdlichen Erbenwintels" macht. Schone alte Baume umgeben die Baufer und beschatten auch den Gin= gang ber im Sintergrunde des Dorfes belegenen Grotte, die von altereher gu einer Rapelle ber beiligen Jung= frau eingerichtet ift. Mus der Wand zur Geite bes Marienbildes fprudelt ein mafferreicher Quell hervor, ber, taum ine Freie getre= ten, zwei Mühlen treibt, bann erft, mit noch einer anderen, tiefer

unten hervorbrechenden Quelle vereint, in den Tarn fich ergießt. Der Ralttuff, bem wir an biefer Stelle bes Canon jum erftenmal begegnen, bat nicht allein bas Material für die Baufer des Dorfes felbft abgegeben, auch die alten Schlöffer der Umgegend find fammtlich aus großen Quadern diefes ebenfo leicht zu bearbeitenden, wie dauerhaften Gefteine erbaut.

Mit der Umichiffung bes großen, die Aussicht hindernden Borgebirges feben fich die Reifenden ploglich in eine von der bisherigen grundverschiedene Umgebung verfett. Canon nimmt hier einen gang anderen Charafter an. Bon dem üppigen lachenden Grun, das zwischen Ste. Enimie und St. Chely ben unteren Theil ber Schlucht befleidet und in einzelnen ichonen Gruppen auch bis gu ben oberen Randern der Abhänge fich hinaufzieht, ift nichts mehr zu feben. Bon niedrigem Beidengebuich eingefaßt, breitet fich ber Glug über die flachen Riesufer aus, von benen in mehreren großen Terraffen die gewaltigen Feleklippen bis gu 450 und 500 m Sohe anfteigen. Nirgends auf ben Felfen auch nur eine Spur von Begetation, überall bas nadte fchroffe Geftein. Aber die laue "füdliche" Luft und ber glanzende Sonnenschein, ber in unzähligen Funten auf bem Fluffe fpielt und die lebhaften Farben des Gefteins noch intensiver macht, laffen biefe Ginobe, beren Stille allein burch bas leife Blatichern ber fleinen Bellen unterbrochen wird, weder traurig noch abschredend erscheinen.

Bei einer ploglichen Biegung des Fluffes fommt nach etwa einstündiger Sahrt bas Dorf Bougnadoires in Sicht. Bon großen Baumen umgeben, lehnt es fich an

ben feltfam geftalteten, höhlenreichen Telfen ber Escalette, beffen Unblid uns an fo manche Abbil= bung ber Bande bes großen Colorado-Cañone mit ihren Bohlen und Grotten erinnert. Sier wie bort fcheinen diefe aus urfprüng= lich fcmalen Gefteineriffen entstandenen umfangreichen Söhlenräume fcon feit frühester Zeit zu mensch-lichen Wohnungen benutzt worden gu fein. Sogar heute noch finden wir bei Bougnadoires mehrere die= fer fogenannten "baumes" altprovengalifden (vom balma, Grotte) in der ein= fachften Beife burch Borbauen einer Façabe mit Genfter und Thir als Bohnhäuser hergerichtet. In beträchtlicher Bobe über dem Ufer des Tarn liegen diefe modernen Troglodyten= behaufungen, auf Bidgad= pfaden beschwerlich zu er= reichen. Ueber ihnen, wo in ber fteil und mauerartig emporfteigenden Felswand fich noch gablreiche, für den Menfchen unerreichbare Grotten befinden, niften ungeheure Schaaren von Rrahen.



Pougnadoires.

Un bem ichonen alten Schloffe La Cage vorbei, das, auf einer weit vor= fpringenden Ralftuffplatte gelegen, fich mit feinen Binnenthurmen und Erfern in der hier feeartig ausgebreiteten glatten Bafferfläche bes Tarn fpiegelt, gelangt man balb zu dem auf dem rechten Ufer befindlichen Dorfe La Malene und zugleich an eine der wenigen Uebergangs= ftellen des Canon. Gin tiefer, breiter Ginfdnitt in ber Felsmauer bes Cauffe be Sanveterre und ihm gegenüber auf ber anderen Seite bes Fluffes eine ebenfolche Rluft in bem Cauffe Dejan haben von jeher die Bertehreftrage zwischen ben beiden Plateaus gebilbet. Go datirt benn auch der Ort La Malene feinen Urfprung aus fehr früher Beit, und wenn, wie bei allen berartigen Annahmen, ber Phantafie dabei ein weiter Spielraum gelaffen wird, fo

weiß man aus ber alten Chronif bes Bijchoffites von Menbe wenigstens fo viel mit ziemlicher Bestimmtheit, daß im Jahre 532 der damalige Bifchof, der heilige Silarius, von den Truppen des frantischen Königs Dietrich I. in dem "Caftrum von La Malene" belagert worden ift. Wahrscheinlich hat biefes Caftrum an bem Gingange ber Rluft bicht an ber Strafe gelegen, an einer Stelle, wo bis gur Mitte bes vorigen Jahrhunderts noch bas alte Schloß der Familie Montesquieu ftand, bas nach ber Errichtung eines neuen, von großem Bart umgebenen Brachtbaues abgeriffen wurde. Diefes neue Schlog, bas i. 3. 1793 bei Belegenheit der Ronaliftentampfe in den Cevennen zum Theil niedergebrannt, später wieder reftaurirt worden ift, liegt bicht am Ufer des Tarn, neben bem ansehnlichen Dorfe. Dieses lettere aber, bas eine ganze Anzahl schöner alter, burch mehrere Stock- werke gewölbter Häuser aufzuweisen hat, macht burch seine eigenthümliche Lage in einer großen nischenartigen Bertiefung ber Felswand einen gar freundlichen Gindrud. Dant ber festen Bauart seiner Saufer hat der alte Theil des Ortes burch die Teuersbrunft bes Jahres 1793 wenig gelitten -

aber die Ginwohner, die das Bedachtnig jener Rataftrophe nicht gern vergeben laffen wollen, verfehlen nicht, den Fremden auf die eigenthumliche tiefschwarze Farbung des Felfens hinter dem Dorfe aufmertfam ju machen, als auf ein Undenten an jene lette ihrer vielen Beimfudjungen. Der ölige Qualm und Rug, ber dabei burch bas Ausbrennen eines bicht am Berge ftehenden und bis unter bas Dach mit Ruffen gefüllten massiven Speichers erzeugt wurde, soll bem Felsen bie schwarze Farbe gegeben haben. Dem Dorfe gegenüber, auf bem linken Ufer bes Tarn, befindet fich eine hoch am Berge gelegene, in ber gangen Umgegend berühmte Grotten= tapelle, die der Mutter Gottes von Lourdes geweiht ift. Unmittelbar über bem Gingange gur Grotte ragt feit einigen Jahren eine große Bilbfaule ber heiligen Jungfrau empor. Bon dem Felsvorsprunge, auf dem fie steht, hat man eine herrliche Aussicht auf La Malene und seine, ein vorzügliches Bemache erzeugenden Beinberge, fowie auf beide Seiten bes Canon.

Bon allen Ortschaften des Canon ist übrigens La Malene diejenige, in deren beiden Gasthäusern schon am



La Malène.

besten für den Frembenverfehr geforgt ift. Da für bie Strede ber Fahrt von La Malene bis zum Bas be Souci, ben engften und malerifchften Theil des Canon, beiterer Simmel und Sonnenichein befonders wünschenswerth find, fo tommt es auch oft genug vor, daß die Touristen, um flares Better abzumarten, einen oder zwei Tage hier ver-weilen. Die Sehenswürdigkeiten des kleinen Ortes felbst find bald erschöpft, aber die nächste Umgebung ist reich an schönen Bunkten, und ganz besonders gunftig ist die Lage zu einem Aussluge auf die Höhe des Causse de Sanveterre, ber hier in feinem westlichen Theile einige auffallende Berschiedenheiten von bem öftlichen zeigt. Man befindet fich nämlich hier nirgends in fo vollständiger Bufte, wie auf bem öftlichen Theile bes Plateaus. Die Sügel find hin und wieder mit Fichten bestanden, die Diederlaffungen nicht gang fo vereinzelt, die fleinen Stellen fultivirten Bodens weniger felten. In den fogenannten sotchs, den an halbausgefüllte Rrater erinnernden freisförmigen Bodenvertiefungen, findet man gelegentlich ein Berften- ober Baferfeld, bas einer bevorzugteren Wegend Ehre machen fonnte.

Es ift, ale ware die Sumusichicht hier ftarter, ber Boben weniger todt als bort. Waffer ift freilich hier ebenfowenig vorhanden, wie in dem öftlichen Theile, und obe genug ift bas Land auch, aber immerhin ift ber Unterschied fo mertlich, und zwar nicht nur auf bem Cauffe be Sauveterre, fondern auch auf den anderen Plateaus, daß man nicht umhin kann, nach einer Erklärung bafür zu suchen. Ift es nur die etwas geringere Bohe des Tafellandes (die Ralfplateaus des Tarngebietes flachen fich von den Cevennen aus allmählich nach Beften ab), oder ift es bas größere Quantum von Feuchtigkeit, das die Bestwinde hierher bringen? Gine Berichiedenheit des Bodens an fich ober ber allgemeinen Witterungeverhältniffe läßt fich nicht nachweisen. Auffallend ift in diefer Gegend die große Menge ber Dolmen, die in bem fonderbaren Batois ber Wegend lou géoyon (der Riese) oder auch peyrogéyondo (Riesens ftein) genannt werben.

Auf der ersten Strede unterhalb La Malene gleitet das Boot noch auf einer breiten, tiefen und fpiegelglatten Baffers stüche dahin. Bon schmalen Biefenstreifen begrenzt, von

niedrigen Zitterpappeln eingefaßt, bildet der Tarn hier häufig derartige, fast unbewegt scheinende Flächen, die sogenannten planiols. Unmittelbar nachdem man bei einer Biegung des Flusses La Malene und sein Schloß mit den spigen, schiefergedeckten Thürmen aus den Augen verloren hat, zeigen sich auf einem das Thal verengenden Borgebirge des Causse de Sanveterre die hoch emporragenden Ruinen des stolzen Schlosses Planiol, das im Jahre 1632 auf

Befehl Richelieu's zerstört worden ift. Auf und neben biesem Borgebirge wächst ber beste Bein bes Canon, eine im handel hochgeschäte Sorte.

Wie mit einem Zauberschlage verändert sich nun plötzlich wieder die Umgebung des Flusses und der Fluß selber. Auf einer Strecke von 5 bis 6 km sieht man zu beiden Seiten eine ununterbrochene Reihenfolge der seltsamsten Felsenbildungen an sich vorüber gleiten. Die Terrassen,



Ginfahrt in die Stromenge.

in benen die Plateauwände zum Flusse abfallen, bestehen ans einem wahren Chaos von Klippen, die, in spitzackige Riesenzähne, Felshörner, Nadeln, Obelisten und Ruinen zerspalten, den großartigsten Eindruck machen. Anstatt über stille Wasserslächen zu gleiten, nuß das Boot jetzt mühsam durch enge, mit kleinen Baken bezeichnete Fahrewässer, zwischen Sanddunken und Stromschnellen (ratchs) hindurch gestenert werden, die die Geschicklichkeit der Fähreleute auf eine harte Probe stellen.

Am rechten Ufer zeigt sich auch bald wieder ein von unzähligen Grotten und Höhlen durchlöcherter Fels, eines der in jungster Zeit am häusigsten photographisch aufgenommenen Bunder des Canon. Die eine dieser sehr gerämmigen Höhlen liegt unmittelbar über dem Niveau des Tarn und kaun oft zu Boot besucht und durchmessen werden. Die größte, höher gelegene Höhle führt den Namen der Mumiengrotte.

Gleich unterhalb des Grottenfelfens beginnt die eigent=

liche Stromenge. Die Klippen werben steiler und schroffer, immer enger an einander gedrängt, immer höher. Der Fluß felbst ist breit, und mit stannendem Bergnügen sieht man auf seiner, durch die hohen Wände verdunkelten

schwärzlichen Bassersläche die Spiegelbilber der 100 m hohen Klippen und Mauern erscheinen, über denen in schroffen Absaben dis zu 500 m Sohe die Thurme, die Burgen, die Pfeiler und Nadeln, die mächtigen Bastionen der



La Croze.

beiden Plateaus in den klaren himmel hinaufragen. In allen Spalten, auf allen Borfprüngen machjen Fichten, Strauch=
werf und Buide und allerhand zierliche Clatterpflanzen

werk und Bufche und allerhand zierliche Kletterpflanzen. Bieder andert fich die Landschaft. Die kleine Ziegen = in fel, einen von der Höhe herabgestürzten, dicht am Ufer liegen gebliebenen und begrünten Felsblock, umschiffend, gelangt bas Boot an den Ausgang der Enge. Zur Rechten zeigt sich ein Theil des großen Grotteneirens (Cirque des Baumes), zur Linken liegt auf breitem, sanft abfallendem sonnigem Ufer das Dörschen La Eroze.

# Der Topeng auf Java.

Bon Emil Metger.

Topeng heißt eigentlich Maste und demnach wäre im Allgemeinen eine von mastirten Personen ausgeführte Borsstellung mit diesem Namen zu bezeichnen, doch genügt diese Erflärung nicht, das Wesen der Sache auszudrücken. In einem kürzlich im "Glodus", Bb. 50, S. 343 über den Wajang auf Java veröffentlichten Aufsatz sagten wir, das unterscheidende Merkmal zwischen Wajang und Topeng bestehe darin, daß bei letzterem eine augenblickliche Situation zum Ausdruck gebracht werde. Diese Erklärung wird vielleicht Manchem, der sich mit dem Gegenstande näher

beschäftigt hat, im ersten Augenblide unannehmbar vorkommen und scheint auch mit der wirklichen Bedeutung des Wortes keinen Zusammenhang zu haben; doch ist dieselbe allein im Stande, die von dem Eingeborenen bei diesen Borstellungen gemachten Unterschiede zu erklären.

Eine Art von Topeng, ber Topeng Dalang, ift äußerlich nämlich bem von Menschen aufgesührten Wajang so ähnlich, daß manche Europäer kaum ben Unterschied bemerken und Beth sogar die Bermuthung ausspricht, daß auch die Eingeborenen beibe Arten manchmal mit einander

verwechseln 1). Wir fonnen die gulett ausgesprochene Unficht nicht theilen, benn der Eingeborene unterscheidet fehr fcharf und wird, fo weit wir une erinnern fonnen, feinen Augenblid im Zweifel fein, mas er Bajang und mas er

Topeng Dalang nennen foll.

Allerdinge icheint letterer auf ben erften Anblid, mas ben Inhalt angeht, gang mit bem Bajang Gebog, was bie Darftellung betrifft, mit bem Bajang Bong übereinguftimmen. Der Wegenstaud ift ber javanifden Belbenfage entnommen; ber Dalang, ben wir früher ale Direttor bes Buppentheatere fennen gelernt haben, dirigirt hier die lebenden Dasten, welche mit ihren Bantomimen feinem Bortrage mehr Leben verleihen, als feine Buppen es dort vermochten, aber nur ausnahmsweise am Dialog fich betheiligen. Doch im Befolge ber Gotter und Belben treten außerdem tomifche Berfonen, gewöhnlich in der Rolle von Dienern, Bofnarren zc., auf, welche felbftthätig in die Sandlung eingreifen und namentlich die in ihrer Umgebung ftattgefundenen Borgange mit bem Inhalt des Studes in Berbindung zu feten verfteben. Diefe Improvisation aber ift es gerade, auf welche ber Gingeborene bas meifte Bewicht legt. Der Topeng - wir erwähnten es ichon in unserem Auffate über ben Wajang — hat, wenn auch indischer Ginfluß beutlich zu erfennen ift, feine eigentliche Beimath in den Sundalanden, dem westlichen Theile von Java, und die Sundanefen find in ihrem Charafter und ihrem Bemuth von ben Javanen himmelweit verschieden, wenigstens ift ber Unterschied zwischen beiben gum minbeften ebenfo groß, wie der des heißblütigen Gohnes des ichonen mittäglichen Frankreiche und bes Bewohners ber Nordbeutschen Bahricheinlich haben bie Gundanefen ben Marfchen. Bajang bei ben Javanen fennen gelernt, aber er genügte ihnen nicht; fie mußten ber falten feierlichen Sandlung etwas zuseten, wodurch ber ihnen eigenthümliche Sumor jum Ausbrud fommen fonnte, und nach und nach hat ber immerhin noch feierliche Topeng Dalang dem Topeng Babafan, mit bem wir fpater Befanntichaft machen werben, bas Felb fo ziemlich raumen muffen; im eigentlichen Java hat erfterer wohl taum je eine große Bedeutung gehabt.

Bie fcon gefagt, ift, ebenfo wie bei bem Bajang Gedog, die javanische Beldenfage auch bei bem Topeng Dalang Gegenstand ber Erzählung, welche ber Dalang meiftens gang in berfelben Beife, wie wir dies fruher bei bem Bajang tennen gelernt haben, vorträgt. Gin einfacher Raum, ber im Rothfalle aus Bambu und Stroh fchnell hergeftellt wird, bient als Buhne und die ewig grüne Ratur liefert ihre blühenbften Pflanzen und bunteften Blumen, um das einfache Bauwert einige Stunden lang ju fcmuden, wenn and diefe Deforation nicht eigentlich dem Topeng gu Ehren angebracht wird, fondern gewöhnlich für bas Geft beftimmt ift, zu beffen Berherrlichung bie Aufführung ftattfindet.

Der Dalang hat die Leitung der Truppe; die Haupt= rolle ift in Banden bes Topeng (Mann oder Frau), bie Bahl ber übrigen Mitglieder hangt von ben Berhaltniffen der Befellichaft, fpeciell bes Dalang, ab. Letterer ift meiftens ein recht behäbiger Mann, ben man in feinem Baufe auffucht, um, manchmal lange vor ber Zeit ichon, wo die Borftellung ftattfinden foll, die Mitwirfung feiner Truppe gu erbitten; zuweilen ift er auch nur ber Bertrauensmann eines reichen Gingeborenen, ber bas nöthige Beld vorschießt, ba die erforderlichen Requifiten immerhin ein fleines Rapital erfordern. Die Dasten, welche gur Berwendung fommen, find aus leichtem Solze gar nicht

übel geschnitt und nach javanischer Anficht fein bemalt; die Buge find fehr charafteriftisch; man trifft fie auch in vorder= und hinterindischen Zeichnungen, diese wunderlichen Befichter, welche theilweise bem Gingeborenen ber Inbegriff alles Schönen zu fein icheinen, mahrend ber Guropaer biefelben beinahe ausnahmstos für abicheuliche Fragen erflärt. Die Farbe entfpricht ber Rolle besjenigen, für welchen fie bestimmt ift. Die Sof= und Lieblingefarbe ber Gingebo= renen, ein tiefes und auf dem menfchlichen Befichte un= angenehmes Gelb, welches feinen Ramen putih kuning (weiß = gelb) fehr mit Unrecht tragt, ift natürlich für die Masten der Träger von Götter- und Fürstenrollen bestimmt, bei benen auch viel Gold und Gilber angebracht wird; die Butas und Raffafas (Riefen und Titanen) werden burch duntlere Farbung ber Daste, die fich bis gum Schwarz vertieft, angedeutet, manchmal aber erscheinen fie auch weiß in Rachahmung der europäischen Farbe. Die Schauspieler bedienen fich der Dasten, indem fie einen an benfelben festgemachten Solgstift in ben Mund nehmen und mit ben Bahnen erfaffen; nur die Boffenmacher, deren zu jedem Trupp mehrere gehören, binden die Daste vor; biefer Unterschied scheint barauf hinzubenten, daß es nur ben Clowns ermöglicht werden foll, in die Sandlung bes Studes redend einzugreifen. Die Dasten befinden fich in einer hölzernen Rifte mit lofem Dedel, gewöhnlich einfach angeftrichen, mit ebenfo einfachem Schloß; außer benfelben find in diefem Rottat genannten Raften die übrigen nothwendigen Requisiten enthalten. Natürlich macht fich auch hinsichtlich der Dasten der auf Java fo entwidelte Aberglauben ber Gingeborenen geltend; es giebt folche, welchen übernatürlicher Ginfluß auf Buschauer und Schauspieler beigemeffen wird; folde "Topenge" haben felbftverftandlich einen fehr hohen Werth.

Das Roftim ift nach europäischem Begriffe ziemlich armfelig, die bunten Flitter, die falfchen Berlen und Steine, die grell gefärbten Bewander genugen aber, um dem findlichen Gemuthe ber Gingeborenen die herrlichften Illufionen ju verschaffen. Die Rleidung ber Schauspieler weicht in Einzelheiten, auch hinfichtlich ber Anordnung, von ber bes täglichen Lebens ziemlich weit ab; wir fonnen jedoch die Unterschiede bier nicht naber aus einander feten, ba wir, um bies thun zu fonnen, eine ausführliche Befchreibung ber von beiden Geschlechtern gewöhnlich gebrauchten Rleidung beifügen mußten, was vielleicht die Geduld bes Lefers auf eine harte Brobe ftellen biege. Wir wollen baber nur Giniges, in diefer Sinficht befonders Bichtiges ermahnen. Das Saupt ber erften Berfon bes Stilides wird mit ber Ropjah geziert, einer Art arabifcher Mige, die mit ber Haut eines schwarzen Affen (Lutung, Presbytes maurus) oder schwarzen Ziege überzogen ist, deren Haar nach oben

geftrichen wird.

Die mitwirfenden Manner burfen ben Dberforper nur dann entblößen, wenn die Sandlung des Studes dies erfordert, b. h. wenn die Scene an den Sof verlegt wird, wo ber nadte, gelb gefarbte Oberforper burch die Gtifette vor= geschrieben ift; die Frauen bededen den Bufen felbft da, mo gewöhnlich ein bis zur Bufte entblößter Oberforper zur Lanbestracht gehört. Beilaufig bemerft, icheint auch biefer Umftand auf eine religiofe Bedeutung berartiger Auffüh= rungen hinzuweifen, ba ben Frauen die Entblößung bes Bufens auch an heiligen Orten verboten ift. Much europäi= fcher Ginfluß macht fich geltend; die Belben tragen febr eng anliegende, lange Beinfleider unter bem Garong.

Wenn der große Augenblid fommt, giebt ber Dalang bem Orchefter bas Beiden gum Anfang; er bebient fich bazu ber Tjempala, eines Studchen Bolges, welches er mit

<sup>1)</sup> Java I, 464; Raffles icheint ben Wajang Wong gum Topeng Dalang zu rechnen.

ben Behen festhält und mit bem Repjat, ben wir früher fcon (bei dem Bajang) fennen gelernt haben, in Berührung bringt; beffelben Mittels bedient er fich auch, um fein Orchefter im Tatte gu halten. Ueber die Bufammenfegung ber Mufit, die Art ber Inftrumente und die Wirfung auf bie Buhörer brauchen wir dem fruber Befagten nur wenig beigufügen. Wenn die Umftande es erlauben, wird ein ganger Gamelan gur Berfügung gestellt; die Truppe felbft besitt gewöhnlich nur einen fleinen Theil bes Gamelan falendro; die Bahl ber Musikanten beläuft fich meiftens auf fünf bis feche Berfonen. Cowie bas Orchefter fpielt, eilen von allen Geiten die Rachzugler herbei, um noch einen guten Plat zu befommen. Es ift wunderbar, wie fchnell in einem Lande, wo Zeitungen bei ben Gingeborenen noch lange fein Gemeingut geworben find, Rachrichten im MIIgemeinen fich verbreiten; nichts aber wird wohl fchneller im Lande befannt, ale die Anfundigung einer Festlichfeit, welche ftattfinden foll; lange vorher ichon werden Blane für folche Belegenheiten entworfen und fo fcon gefcmudt, wie es die bescheidenen Mittel erlauben, tritt Alt und Jung, Groß und Rlein, wenn endlich ber Tag gefommen, ben Weg an.

Bielleicht ift hier der Ort, auf einen freundlichen Bug hinzuweisen, ber fich burch bas gange Bolfeleben auf Java hingicht; die Grogmuth nämlich, mit welcher bei folchen Bergnügungen Jedem, ber ihnen beiwohnen will, ohne bag es ihn etwas toftet, der Butritt geftattet wird; nur eingelabene Berfonen geben ein Gaftgefchent. Die Schanfpieler halten fich mahrend bes Borfpiels ziemlich im Sintergrunde; erft wenn der Dalang feinen einleitenden Bortrag beenbet hat und die Beit des Auftretens für fie gefommen ift, tandaffen (tangen) fie über die Buhne. Manchmal führt fich der Beld des Studes burch einen Tang, ber gemiffermaßen als Borfpiel bient, bei feinem bantbaren Bublifum ein, fonft aber begeben fich die verschiedenen Schauspieler, wenn die Reihe an fie tommt, nach ber Stelle, wo bie Masten aufgehängt find und ergreifen die ihrige. Die für bie Darfteller ber Sauptrollen bestimmten Dasten find forgfältig eingewidelt, fo bag fie bem Auge bes Bufchauers verborgen bleiben, bis ber Schauspieler fie vor fein Beficht gebracht hat. Der Eingeborene liebt es, jede Handlung, bei welcher fremde Augen auf ihm ruhen, mit ftudirter Langfamteit vorzunehmen; fo fest fich nun der Beld die Ropjah mit besonderer, genau vorgeschriebener Feierlichkeit auf und ebenso werden die Masten mittels forgfältig finbirter Bewegungen vor das Geficht gebracht; bann wird die Bulle, in welche fie eingewidelt war, mittels einer fühnen Sandbewegung in die Rottat geschleudert, was von einem Tufch bes Orcheftere begleitet wird. Jest endlich fann bas wirfliche Stud feinen Anfang nehmen. Ueber ben Inhalt deffelben brauchen wir nach bem früher Ditgetheilten nichts mehr zu fagen, nur der Badore, der Boffenreifer, welche, wie wir ichon erwähnt haben, eine Boffe im Schaufpiel aufführen, muffen wir noch befonders gedenten. Wenn fie im Stilde nichts zu thun haben, treten fie gur Berftartung bes Orchefters ein. Manche unter ihnen find weithin berühmt, man reißt fich um fie und manchmal ift ihre Thatigfeit auf Monate hin in Unfpruch genommen. Erfdeint ein folder Babor auf ber Buhne, fo wird er mit Beifall und Gelächter empfangen. Durch ihre Rolle als Diener oder Sofnarr haben fie reichlich Belegenheit gu ertemporiren, und fie beidranten fich burchaus nicht barauf, bies im Busammenhange mit bem Bortrage bes Dalang gu thun, fondern fie fpringen aus der Belbenzeit frischweg in Die Begenwart hinüber und die Bige, die fie madjen, weisen meiftens auf einen ihren Buhörern wohl befannten Begenftand bes täglichen Lebens bin, felbft die Europäer und die "Rompagnie" werden ihr Opfer, ja nicht einmal die Briefter werden geschont.

Wie wir ichon fagten, liegt bierin bas eigentlich Charafteriftifche des Topeng, mas im Topeng Babatan noch viel ftarter gum Ausbrud fommt. In feiner urfprünglichen Form ift berfelbe auf zwei handelnde Berfonen befchränft; in ben größeren Orten hat man tagtaglich Gelegenheit, folden Aufführungen beizuwohnen; fie werben bort häufig auf offener Strafe ohne jebe Borbereitung ober auf ben Borpläten ber Wohnung irgend eines Macenas, ber geneigt ift, einen halben oder gar einen gangen Bulben gu opfern, in Scene gefett.

Raum läßt ber Ton ber Trommel, durch welchen bie Schanspieler angefündigt werden, fich vernehmen, fo eilen auch ichon von allen Seiten Schaaren von Eingeborenen ber Gegend zu, wo die verführerischen Birbel ertonen. Beber, ber Zeit hat, und auch mancher und manche, bie eigentlich etwas Anderes thun follten, sucht wenigstens einen Augenblid ber Borftellung beizuwohnen. Diefelbe befteht aus Mufit, Tang und Gefang ober Recitativ; boch biefe Borte, bie man unwillfürlich in europäischer Beise aufzufaffen geneigt ift, konnen nur einen fehr unvollkommenen Begriff von ben Borgangen geben und find fo ungenau, bag wir nothgebrungen ber Sache etwas naher treten Das Orchefter ift, mas Bahl ber Mitmirfenden und Beschaffenheit der Instrumente betrifft, fo unvolltommen, wie nur irgend möglich. Gine Trommel, einige mit dem Sammer geschlagene Metallzungen und der Gong, ber den Bag abgiebt, alles geführt und geleitet von der traurig flagenden Rebab, feten baffelbe gufammen. Auch die Bahl ber Schauspieler beschränft fich auf zwei, eine Frau und einen Dann; letterem fällt bie Rolle bes Barlefin gu. Erstere eröffnet das Stilid; besondere Toilette hat fie nicht nöthig, da fie fich schon im Roftum über die Strafe bewegt. Gine mit bunten Blumen gefchmüdte Berrude von Denichenhaar bededt den Ropf; Berlenketten, Gilber- und Golbidmud von gewöhnlich zweifelhaftem Werth, in ben Dhren glangenbe Steine, welche Diamanten vorstellen follen, erregen bie Bewunderung der Bufchauer. Bur Toilette gehört unbebingt ein Facher, mit bem die rechte Sand fpielt, bis fie ihn vor das Weficht bringt, um ben beim Singen geöffneten Mund ben Bufchauern ju verbergen. Diefe Banjie ge= nannte Schone bedient fich bei ihrem Tange, ben fie mit ihrem fogenannten Gingen begleitet, nach einander breier verschieden gefärbter Dasten (gelb, grun, violett). Diefe Ceremonie beendet, fo bleibt fie den übrigen Theil bes Abende unmastirt. Best ift ber Augenblid gefommen, wo der Bileo (auch pontul, hochjavanisch, oder banjol, niederjavanifch) genannte Sanswurft auftritt; fein Roftum bereitet ihm nicht viel Ropfzerbrechen; er erscheint in feiner täglichen Rleidung, nur eine Art rothwollener Bipfelmute und eine tomische Daste unterftuten ihn bei feinen Berfuchen, auf die Lachmusteln ber Bufchauer zu wirten.

In feiner unbeholfenen Manier fucht er nicht nur am Tanze Theil zu nehmen, fondern auch der Tangerin gegenüber den Liebenswürdigen gu fpielen, und die hierdurch er= regte Beiterfeit ber Bufdauer erreicht ihren Gipfelpunft, wenn die Panjie bem allzu Bartlichen einen Schlag auf Die Maste verfest, um feine Budringlichfeit abzuweifen. Solche Scherze bauern eine viertel ober eine halbe Stunde, worauf die Gefellichaft fich verzieht, um an einer anderen Stelle bie Borftellung fortzuseten, wenn fie nicht burch befonders reiche Bezahlung zu längerem Bleiben veranlaßt Der Sauptreig liegt für die Gingeborenen in bem Inhalte bes Befanges und bem vom Clown gum beften gegebenen Späßen. Natürlich find dieselben nicht für garte europäische Ohren bestimmt, ba man in Indien gewohnt ift, manche Sachen, die im menschlichen Leben eine große Rolle fpielen, in mehr civilifirten Landern jedoch mit "Ach" und "Bfui" fcheinbar aus dem Bertehr entfernt werben, febr offen und ungenirt ju fprechen. Die Schaufpieler bedienen fich hierbei gewöhnlich ber gebundenen Rebe und gwar ber Bierzeiler, in benen fich bie beiben erften Beilen in verfchiebenen Strophen wiederholen. Dadurch wird nun ber Spruch ziemlich unverftandlich oder, genauer gefagt, ber Bufammenhang zwifden beiden Theilen ber Strophe fehlt,

> Deri mana datengnga lintar Deri sawah turun di Kali Deri mana datengnga tjinta Deri mata turun di hati.

fo daß bem Europäer ber Inhalt häufig finnlos vortommt. Es ift bies biefelbe Form, bie man auch in ben Liebern (Bantunge) wiederfindet, welche beinahe in Aller Munde find. Auch biefe geben meiftens in jeder Strophe zweimal benfelben Gedanten in je zwei Berfen, ohne allen Uebergang neben einander geftellt, fo bag, wenn man auch ichon einigermaßen an die ben Guropaer verwirrenden Bedanten= fpriinge des Eingeborenen gewöhnt ift, man fich boch manchmal verwundert fragt, wie benn die ausgedrudten Bedanten eigentlich zusammen paffen. Go beißt es 3. B. in einem febr befannten Bantung:

Boher tommen die Blutigel? Mus dem naffen Reisfeld in den Fluß. Woher tommt die Liebe? Mus ben Mugen fentt fie fich ins Berg.

Wenn ber Dichter diefer Berfe fein Gingeborener ift biefer Fall ware wohl möglich, denn bei vielen Bantungs läßt fich europäischer ober eurafischer Ginfluß beutlich nachweisen - fo hat er bod ben Gebankengang bes Ein-geborenen fehr gut erfaßt; kein folder wird nur einen Augenblid im Zweifel über ben Bufammenhang ber beiben erften und ber beiden letten Berfe fein, mahrend ber Bergleich für une nicht fo auf der Dberfläche liegt. Doch wir wollen nach dieser Abschweifung zum Topeng zurückehren. Aus diesem Topeng Babakan hat sich nach und nach, und zwar wieder am meiften in Beft = Java, eine formliche Theatervorstellung entwidelt.

Db man burch bas europäische Schaufpiel fich zu einer Radjahmung veranlagt gefehen hat, wagen wir nicht gu entscheiden; ficher scheint es gu fein, daß diese Borftellungen im Laufe ber letten fünfzig Jahre fich ein fehr weites Gebiet erobert haben. Ritter, ber vor 30 Jahren feine Stiggen aus bem Indischen Leben veröffentlichte, fagt: "In ber Umgegend von Batavia giebt man diefem Tang (bem Topeng babakan) mehr Ausbehnung, und er geht bann in eine vollständige Dasterade über. Bor zwanzig Jahren haben wir felbst berartige Aufführungen ichon weit hinaus über die Umgegend (ommelanden) von Batavia gefeben und es liegt in ber Datur ber Sache, bag diefelben namentlich in ben Gundalanden, wo der Eingeborene mehr Sinn für folche Aufführungen und die mit benfelben verbundenen, ziemlich handgreiflichen Scherze bat, fich immer mehr ausbreiteten.

Sie geben bem Gingeborenen fo recht ein Mittel an bie Sand, fid von Mandjem, was ihn brudt, nach Bergensluft zu erleichtern. Weber ber Europäer noch ber Chinese, weder die herrschenden Gewalten noch die Gutebesitzer, weder der eigene Bauptling noch der einheimische Briefter bleiben verschont und werden in scharfer, aber charafteristischer Beife perfiflirt. Dabei beschränten fich die Schauspieler nicht etwa auf die Darstellung von Eppen, fondern auch gang bestimmte Sandlungen und Ereigniffe werben häufig bargeftellt, fo bag bie Betheiligten gang beutlich zu erfennen find. Es ift mahr, daß diefe Aufführungen nicht entfernt mit bem verglichen werden fonnen, mas wir jest auf unferen Bühnen zu feben gewohnt find. Die feinere Berwidelung fehlt, die Bandlung ift durchaus nicht idealifirt, sondern wird mit einem Realismus zur Darftellung gebracht, ber mandmal haarstraubend ift; das Niedrig-tomische beherrscht alles andere, obwohl hier und ba bem aufmertfamen Beobachter auch feinere Büge auffallen.

Doch ein Bergleich mit dem Ideal der heutigen europaifchen Bilbung mare auch an und für fich ungerecht; wenn wir aber gurudgehen und uns erinnern, mas in ben Theatervorstellungen bes Mittelalters bem Bufchauer

geboten wurde und was fo manches Rasperletheater auch in neuerer Zeit noch leiftete, fo burften bie von ben javanifchen Topeng veranstalteten Aufführungen doch der Aufmertfamteit nicht fo gang unwerth fein. Wir theilen im Folgenden die Stizze einiger folder Borftellungen mit, wie wir fie bei Ritter finden und zwar thun wir dies, um nicht vielleicht Buge bineinzulegen, die man unferer fubjectiven Auffaffung gufchreiben tonnte; aus bemfelben Grunde schließen wir uns bem genannten Werke möglichst wörtlich an. Der Banjol kleidet sich als ein eurowörtlich an. paifder Bermalter ober als Bolizeibeamter, natürlich fo poffirlich wie möglich. Giner ber Schaufpieler, ber als chinesischer Auffeher verfleibet ift, flagt ihm, daß zwei feiner eingeborenen Arbeiter immer wieder von der Arbeit meglaufen, um einer öffentlichen Tangerin auf bem nachsten Bagar ben Sof zu machen. Er bittet um ihre Entfernung, um Strafe für bie Arbeiter und bringt bie Schuldigen gleich mit; diese vertheidigen fich, indem fie behaupten, der Aufseher, der gewöhnlich als alter abgelebter Mann bars gestellt wird, sei nur eifersuchtig und selbst in die Schone verliebt. Der Beamte befiehlt, Die Tangerin (Die erfte Liebhaberin) vorzuführen, doch taum fieht er fie, fo verliebt er fich ebenfalls, giebt bem Auffeher und ben Arbeitern Unrecht, jagt fie gur Thur hinaus und fängt nun felbft an, ber Schönen den Sof zu machen; aber er ift verheirathet und plötlich erscheint seine Frau (die burchaus nicht auf ben Mund gefallen ift); eine Scene voll von Gifersucht findet ftatt, wobei einige Ohrfeigen ausgetheilt werben. Endlich wird Friede gefchloffen und mahrend Mann und Frau wohlgemuth nach Sause fahren, wird die Tangerin auf Befehl bes ersteren an einen Ort gebracht, wo er fie bald zu treffen hofft. — Gin eingeborener Adersmann wird von feiner Frau mit ber Wartung ihres Sprößlings betraut; während er feine Pflicht erfullt, trifft fie mit einem Liebhaber in einer Buderpflanzung zusammen und wird ihrem Manne untreu. Dies wird entbedt, eine Chefcheidung folgt, doch dem Dann thut dies bald leib. Der Briefter tommt, um ben neuen Bund gu fegnen, fordert aber einen zehnmal größeren Lohn, ale er beanspruchen fann. Best (bie Sandlung fteht taum mit bem Borigen in Berbindung, boch ber 3med biefes Studes ift nur ber, ben arabifden Prieftern einige Diebe gu verfegen) tritt eine neue Berfon auf, welche ploglich todt niederfallt. Die Benoffen, welche für die arme Geele beforgt find, rufen ben Briefter. Der erscheint auch mit einem fleinen Rnaben. welcher einen großen Sack trägt, in den fein herr alles wirft, was er ergreifen fann. Dann nimmt er bei ber Leiche Plat, faut zunächst in aller Geelenruhe feinen Girih (Betel) und fragt bann erft, warum er gerufen ift. Dan zeigt ihm die Leiche und bittet ihn, zu beten. Ghe er dies

thut, will er zuerft miffen, wie viel man ihm zu bezahlen geneigt ift. Er ftellt eine Forderung, welche das Bermögen ber Bittsteller übersteigt, und — bies scheint einmal das gewöhnliche Verhältniß zu sein — zehnmal mehr beträgt, als er fordern darf. Man bittet — er steht entrüftet auf und entfernt fich, wird jedoch gurudgerufen, ba die Freunde bes Tobten von ber Nothwendigfeit bes Bebetes überzeugt find -, fie bieten mehr und endlich wird ber Sandel, wenn man ihn fo nennen darf, abgeschloffen und ber Briefter bereitet fich jum Gebet vor. Raum aber hat er die Borte: Allah al Athbar gefagt, ba hört er ichon zu feiner Linken ben Angklong und rechts ben Gefang ber Ronggeng. Dies zieht seine Gedanken ab, er springt auf, sieht sich um, horcht mit sichtbarer Berwunderung und mit Bergnugen, und sowie er endlich bie Tangerin fieht, vergift er Alles, fchreitet über die Leiche hin, um die Schone aus ber Rahe gu feben; bod bie Leute, welche ihn gerufen haben, ziehen ihn gurud und zwingen ihn, fein Gebet aufe Reue anzufangen. Raum hat er ihrem Bunfch entsprochen, als die Musit, welche ben Tang ber Ronggeng begleitet, fich wieber hören läßt. Er wird badurch wieder wie vorher in feiner Undacht geftort und bas vorige Schauspiel wiederholt fich, bis endlich bie Berfonen, welche bei ber Leiche bie Bache halten, iber bas Benehmen bes heiligen Mannes entruftet, ihn anfaffen und mit einer Tracht Schläge wegjagen. Doch nicht nur die fchlimmen und lächerlichen Seiten frember Stämme werben verspottet, auch bie eigenen Landsleute werden nicht geschont; fo ift g. B. bie folgende Scene febr beliebt: Gin febr geiziger Blinder läßt fich schließlich beschwaten, ein Opfermahl zu geben und Freunde und Befannte bazu einzulaben. Bogernd nur giebt er nach und labet die Bafte, fügt aber gleich bei: "Wenn ihr nicht tommen wollt, ift es auch gut." Die Bafte laffen fich aber nicht umfonft nöthigen und effen in größter Gile Alles, felbft bie für den Blinden beftimmten Speifen, auf, fo bag biefer, ale er fich niederfett, feinen Teller leer findet. Diefe wenige Broben mogen gentigen; hinsichtlich des Gindrudes, den eine folche Borftellung macht, wollen wir Ritter wieder das Wort laffen 1).

"Und dann jauchzt die Menge und Tausende von Buschauern — Männer, Frauen und Kinder — Jung und Alt, für die eine solche Aufführung so viel Berführerisches hat, daß sie Stunden weit laufen, um sie zu sehen, brechen in lautes Gelächter aus. Das gebrochene Holländisch des enropäischen Polizeibeamten mit Flüchen, die keiner Sprache mehr angehören, vermengt, der sonderbare malanische Dialekt des Chinesen, der wie alle echten Chinesen das R nicht aussprechen kann und dafür L sagt, der männliche Charakter der europäischen Frau, welche die Hosen trägt, die übertriebenen, tollen Forderungen des arabischen Priesters und namentlich sein undeholsener malapischer Accent, da er P nicht auszusprechen vermag und anstatt dieses Buchsstadens ein F sagt, seine merkwürdige Zerstreutheit, sobald er nur die den Tanz der Ronggeng begleitende Musik hört alles das verschafft den Tausenden ein Bergnügen, eine Freude, welche sich laut Luft macht und noch über die weite Fläche hin nachhallt, wenn schon die Lampen ausgelöscht sind und die Menge friedlich nach Hause zurücktehrt.

Friedlich, sage ich, denn unter ihnen giebt es keine Taschendiebe, friedlich, odwohl bei Weitem die Mehrzahl der Männer zur Selbstvertheidigung gerüstet mit Klewang und Lanze dewassent ist. Unter dieser Menge, welche auf den ersten Blick im matten Lampenlicht so wild scheint, herrscht eine Ruhe und eine Ordnung, wie man sie in Europa dei solchen Gelegenheiten nicht kennt; kein Drängen, kein ungezogenes Wort wird demerkt, und wohlgemuth trennt die Menge sich manchmal dann erst, wenn der erste Schimmer sich im Osten zeigt, denn gern opfert sie die Nachtruhe auf, um diese Vergnügungen zu genießen. Glücklich das Volk, welches bei geringen Bedürsnissen. Glücklich das Verstand genug besitzt, sich an dem schweren Druck der Herrschaft, welcher Art sie auch sei, durch Spott und Lachen zu rächen."

Gerade dieses Berspotten fremder Unterdrücker hat gewiß viel dazu beigetragen, daß diese Form des Topeng Babakan sich weithin über Java verdreitet hat. Auch im östlichen Java sindet man Nehnliches; man nennt da die Schauspieler Badut und Ludrug, welche bei den Aufführungen hinsichtslich der Europäer, der Geistlichkeit und der Chinesen einen ebenso losen Mund haben, wie ihre Kollegen im Westen. Ihre Kunstserigkeit bewährt sich aber auch noch auf einem anderen Gediete, sie sind nämlich häusig Prestistigtateure und erregen als solche die Bewunderung selbst solcher Leute, welche mehr derartige Vorstellungen gesehen haben, besonders durch den ungeheuer einfachen Apparat, über den sie versügen, während ihre Kunststücke um so mehr überraschen, als die auf das Allernothwendigste beschränkte Kleidung (bis auf eine sehr enge Knichose sind sie ganz entkleidet) den Gedanken ausschließt, daß mittels dersselben einige Hilsmittel verborgen werden könnten.

Doch dies gehört schon nicht mehr zum Topeng, mit bem wir uns an diefer Stelle ausschließlich beschäftigen wollten, und so brechen wir hier ab.

# Land und Leute der Sanna.

Bon Dr. Rarl Ledner.

III. (Schluß.)

Der Sannate ift groß und fraftig gebaut 1); feine ganze Erscheinung hat etwas Behabiges, Bemeffenes; er halt viel

auf Essen und Trinken. Schweinesleisch, Hülsenfrüchte und Buchteln mit Zwetschken ober Mohn gefüllt bilden seine Lieblingsgerichte. Lettere (bochet s makem) sind eine der baierischen "Dampfnudel" ähnliche Speise. Daneben liebt er die Klöße (Knödel seska, knedliky). Als besonderer Leckerbissen gilt ihm die saure Milch (keska). Daher man

<sup>1)</sup> Wir citiren nach ber zweiten, von M. T. H. Berelaer 1872 herausgegebenen Auflage.

<sup>1)</sup> Nach Göhlert ist die wahrscheinliche mittlere Größe laut der Militärstellungen 1659,45 mm (Mitth. der k. k. geogr. Gessellschaft in Wien, 24. Band).

ihm in ben Mund legt: "Wenn ich ein Kaiser wäre, ließe ich mir ein großes Jaß machen, basselbe mit keska füllen, seste mich hinein und würde immersort trinken." Auch Sirsebrei wird in mancherlei Gestalt verzehrt. Sin Mädchen, bas keine guten Buchteln zu bereiten versteht, ist des Spottes gewiß. Hat sich der Hannake an guten Buchteln satt gegessen, so kommt über ihn der poetische Geist und er singt:

Na té našé Hané só tam bochte slané sérem prosepané etc. ("Auf unserer Hanna giebt es gesalzene Buchteln, mit Köse bestreut.")

Dazu will er aber auch viel Bier haben und fein Teft geht ohne einen tuchtigen Trunt (piatika) ab. Unter ben oft fummerlich lebenden Tagelöhnern und den Rleinbauern reißt leiber auch ber Branntweingenuß ftart ein. Geine Bohlhabenheit macht nicht nur ben Sannafen, fonbern auch überall anderemo ben Bauer ftolg und felbftbewußt; gegenüber bem Städter ift er nicht fehr freundlich, boch felten grob. Deutsche und Juden fann er nicht gut ausstehen, vielleicht weil lettere ben Rornhandel faft gang in ihrer Sand haben. Er befitt eine gute Bortion Mutterwit, ben er mit bem ihm inpifden Phlegma fpielen läßt. Bie alle Glaven neigt auch er fehr gur Befelligfeit, fo bag man in wohlhabenden Dorfern nicht felten ein Bauerncafino findet mit tichechischen Zeitungen, ja fogar einem Billard. Auf diesen Trieb mag wohl auch die häufig sehr beengte Art zu wohnen zurudzuführen sein, denn die große Mehrgahl ber Saufer besitt nur zwei Zimmer, nur große Bauernhöfe drei bis vier, der Bausler hat für feine oft zahlreiche Familie gar nur Kuche und Stube. Musik und Gefang liebt er fehr und mit letterem begleitet er feine Arbeiten, wobei felbst nach Ausfage 3. Dheral's, eines geborenen Sannaten, die Thatfache auffällt, daß nur die wenigften Lieder Bolfelieder eigener Production find. Gaft= freundschaft übt er in ausgebehnteftem Dage und zeigt babei gern seinen Wohlstand, wie er ja auch zweis und vierspännig in eleganter Kalesche Sonntags zur Kirche fährt. Während er einerseits häufig gebrauchte Gegenstände ber Landwirthichaft, fobald fie ihm vortheilhaft erscheinen, gerne einführt, find andere Gerathe, wie Rechen, Beugabel, Aerte, Sagen, Hauen ac., oft höchst unpraftisch. Blumen liebt er fehr, anch findet man auf Dachern oft die fogenannte Hauswurze (Sempervivum tectorum), die als verzügliches Mittel gegen Blitftrahl angesehen wird. Geine phlegmatische Ratur erträgt viel; wenn es jedoch in einem Liebe heißt, er flage nicht über ben Spott ber Fremben, fo mag bas mohl bahingestellt bleiben, uns wenigftens icheint ber Spott heute nicht mehr rathlich. Gein ichwer zu erregenbes Phlegma wird fehr gut durch folgende Unetbote charafterifirt. Gin hannatifches Chepaar fchlaft im ftillen Rammerlein, braugen heult ber Sturm entfetlich und Blit auf Blit fahrt nieder, fo bag bas mad gewordene Beib erfdredt ihren Gatten mit ben Borten wedt: "Alter, um Gotteswillen ftehe auf, es ift ber jüngfte Tag angebrochen." Doch ber reibt fich die Augen und fragt gang bedächtig: "Saben die Engel fcon bagu geblafen?"

Man trifft nicht selten Leute unter ihnen, die eine sehr gute Schulbildung genossen, freilich auch oft die alte Arbeits-lust verloren haben. Der Hannake ist aus Ueberzeugung sehr religiös, selbst junge Burschen sieht man mit dem Gebetbuche unter dem Arme zur Kirche gehen. Wallsahrten werden oft auf weite Streden hin unternommen. So gehen alljährlich Wallsahrer zum Grabe des hig. Johannes nach Prag, andere nach Mariazell in Steiermark. Auf dem hig. Berge bei Olmüß kommen am Feste Maria Hein-

suchung oft an 10000 Hannaken zusammen, zahlereiche Wallfahrerzüge besuchen ben Berg Hoftein, wo das Gedächtniß an die angebliche Befreiung von den Tataren geseiert wird, Andere pilgern zum hlg. Kreuz nach Proßnit. Für die Religiosität sprechen auch die zahlreichen Steinkreuze an den Wegen, aber eigenthümlich berührt der nationale Chanvinismus, der sogar in religiösen Dingen zu Tage tritt. Während man doch auch in anderen fremdsprachigen Gebieten gewohnt ist, auf Erucifizen die Aufschrift INRI zu lesen, lautet sie hier INRŽ (Ježís Nazaretzký král židovský). Wäre der Klerus nicht selbst fanatisch national,

fo mitrbe er bies gewiß nicht bulben.

Bum Soldatenstande zeigt der Hannake keine Lust, nur wenn er seine Geliebte (Manda) schrecken will, verlangt er nach dem Soldatenkleide. Als Soldat versieht er es, aufzutreten und z. B. dem Schenkwirthe zuzurusen: "Senk ain trunk vain, co nélepši máš" (den besten, den du hast); dabei ist er gehorsam und legt schlacht von Zenta, die Erstürmung von Belgrad z. erinnert. Und gewiß ist es eine ehrenvolle Auszeichnung, daß das heimische Insanterie-Regiment den Namen des Erzherzogs Karl sührt. Seine engere Heimath verläßt der Hannake nur ungern, denn nirgends glaubt er ein so schoes Leben und so reiches Land zu sinden. Daher singt er auch in patriotischem Eiser:

Ve Veškově, v Prostijově, také v Kroměřižo Podhoráce a Hanáce meda mlíko ližio; neb je Hana požehnaná, cela Palestyna . . . nechte křeke, schno jazeke, naléte nám vina! 1).

Biele ber bei ben Sannaten erhaltenen Gebräuche finden fich auch bei ben anderen flavifchen Stämmen Dahrens. Bir wollen nur Beniges hervorheben. An vielen Orten wird ber Martinstag gefeiert, und an demfelben die fogenannten Martinefipfel gebaden; an biefem Tage erhalt ber Birt, gang fo wie in Bahern und Schwaben, von den Bauern Getreide. Die Stelle bes Chriftbaumes vertritt meiftens bas Befchenten ber Rinder am Nitolaustage, bas wie bei ben Deutschen üblich ift. Es läßt fich hinter biefem Rlaub= auf ober Rnechte Ruprecht unschwer die Erinnerung an ben germanischen Buodan entbeden. Am Christabend wird bis jum Aufgang ber Sterne gefaftet, bann aber folgt ein tuchtiger Schmaus. Der Dorfhirte zieht mit einer Trompete von Saus zu Saus und wird beschentt, ebenfo die Dienft= boten und Rinder, welche letteren fich aber vor bem Birten fürchten, ba er die Sperechta sei. Dafür kommt auch ber Name parychta, paruchta vor, mithin mitten im flavifden Lande bie uralte Erinnerung an bie Fran Berdta oder Solla, die in den Zwölften herumgeht. Die Form läßt aber erfennen, daß diefe Erinnerung nicht etwa von ben beutschen Ginwanderern bes 12. und 13. Jahrhunderts herrührt, benn fonft müßte das Wort etwa šperchta lauten; es fann also nur vom altdentichen perachta ftammen, alfo von den bier anfaffigen Germanen vor ber flavifchen Ginwanderung.

Bom Stefanstag bis Neujahr bauert bie fogenannte "Freiheit" ber Dienstboten, ba sie während bieser Zeit keinen Dienst leisten. Am erstgenannten Tage wird die Koleda (etwa mit Sammlung zu überseten) abgehalten. Es ruht

<sup>1)</sup> In wörtlicher Uebertragung: "Zu Wijchau, Profinit und auch zu Kremfier leden Podhoraken (Unter-Gebirgler) und Hannaken Milch und Honig, denn die Hanna ift gefegnet, ein wahres Palästina; laßt also das Schreien, die Zungen werden troden, schenket uns Wein ein."

biefe Sitte in bem Brauche, am Abend vor bem big. Dreitonigstage die Bohnungen burch ben Beiftlichen ausräuchern, mit Beihmaffer befprengen und durch die Anfangebuchftaben C. M. B. ber fig. Dreifonige bezeichnen zu laffen. Sierfür wurden die fogenannten Räucherheller (denarii fumales) eingehoben, welche Abgabe ber Ticheche mit Roleda bezeichnet 1). Da früher die Dorfichullehrer fehr fchlecht bezahlt waren, gingen die Rinder für fie Befchente fammeln; jest geben fie für ihren eigenen Zwed und bitten in einem furgen Liedden um einen "Dreier" (trojnicek). Gine eigenthumliche Sitte herrscht am letten Faschingstage (končing). Bunge Burichen reiten im Dorfe herum, einer ericheint in weiblicher Rleidung mit einem Gabel in ber Sand, ber mit Blumen und Bandern geschmudt ift. Gie ftellen die Bemeindevertretung bar und üben ihr Recht (pravo). wird ihnen Geld gefchenft, das im Gafthaufe bei einem Tanze verjubelt wird. Es ift dies wohl auf uralte Zeit gurudzuführen, wo noch ber Dorfrichter mit feinen Beifaffen Recht fprach; von den Landleuten erfährt man, es ftamme diefe Sitte noch von den Pohanen (Beiden) her. Auch die Bezeichnung pohanka = Birfe foll angeblich von ben Tataren (Mongolen) herrühren. An anderen Orten herricht auch die Sitte, daß diefes pravo ber Burichen barin befteht, daß die Madden an diefem Tage ben Tang felbst bezahlen muffen. Uralt ift auch ber fcone Brauch, am fogenannten fdmarzen Sonntag (Sonntag vor Balmarum) fich aus dem Munde fleiner Dadden jum ankommenden Frühling begludwünschen zu laffen. In ihrem vielfach im Texte variirenden Liedchen wünschen fie für bas ganze Jahr alles Gute und Gottes Gegen. Dabei halten fie einen mit bunten Bandern und Papierrofen gefchmudten Tannen- oder Fichtenreifig (maj) in der Band. Dafitr erhalten fie bann Gelb und Egwaaren 2). Gigenthumlich ift ber Brauch, am Dftermontag bie erwachsenen Madchen mit geflochtenen Beidenruthen gu fchlagen, was biefe am folgenden Tage ben Burichen wohlgezählt vergelten. Dabei werben Oftereier ausgetheilt. Maibaume werden auch hier aufgeftellt, wobei die Burichen in der Racht einander die Baume gu ftehlen fuchen; mer babei ertappt wird, muß Strafe zu einer piatika zahlen.

Das an vielen Orten gebräuchliche Königereiten am Bfingftmontag ift ein von den Clovaten herübergenommener Brauch. Auch in ber Sanna werben wie anderwärts Erntefefte veranftaltet. Unter lautem Jubel ber Acerleute fahrt ber lette Kornwagen, auf bem ein ichmudes Madchen mit einem fronenartigen Rrange aus Alehren und Feldblumen thront, in ben Bauern- refp. Berrichaftehof ein; einige Leute begeben fich zum Brodherrn und überreichen ihm unter einer paffenden Unrede ben Schnitterfrang, wofür natürlich eine reichliche Bewirthung erfolgt; gewöhnlich fchließt bie Feier mit einem luftigen Tange, bei welchem außer ber Polfa noch ber "Walzer" eine große Rolle spielt; man nennt biesen Tanz "daitsch".

Diefes führt une noch auf ein anderes Bebiet; wie ichon aus bem Borbergebenben zum Theil erfichtlich ift, bedient fich ber Sannate oft unbewußt noch beutscher Worte. Es find befonders Gerathe und Gewerbe, die ein relativ gahlreiches Contingent beiftellen muffen. Ginige wenige davon mag vorzuführen gestattet sein. Go heißt der Bobel hoblik, die Feile pilnik, die Rlammer klamr oder kramplu, der Reil klin, ber Schragen srak, ber Ständer, Bottich standa, bie Schranbe sroub, die Leitersproffe sprysl, ber Schrant srank. Bon ben Gewerben fei ermahnt ber Fagbinder = bednar, Bader = pecar, Binger = vinar (flovafisch vincur), ber Riemer = remenar, ber Bachezieher = voscar, der Tischler = stolar = Stuhlmacher, ber Bildschniter = snicer, bas Schnitmeffer heißt snicar. Aber aud andere Borte fann man boren, fo srot = Schrott, sram = Schramme, fortel = Bortheil, jarmark = Jahrmartt, tram = Trame, Balten, svagr = Schwager, tulich = Dolch. Gbenso die Redensarten: to je spas (bas ift ein Spag), oder mate uz feierabend (habt ihr ichon Feierabend). Doch genug bavon.

Es erübrigt une noch, auf die Besitverhaltniffe einen Blid zu werfen. Man unterscheibet Banglehner (ber Name gehört zu Leben, tichech., lan, Blur. lany), Salb= und Biertellehner. Das Gut bes Erftgenannten umfaßt rund 100 Megen (à 1/3 3och), bas ber letteren 50, refp. 25 Meten ohne ben eventuell hinzugefauften Grund, ber beim Banglehner nicht felten bis gu 40 bis 50 Deten beträgt. Diefer eigentliche Großbauernhof reprafentirt fammt Saus und fundus instructus je nach ber Lage ein Bermögen von 28 000 bis 30000 Gulben und mehr; banach ergiebt fich ber Berth ber anderen von felbft. Ber nur ein vor bem Dorfe ftebendes Sauschen mit wenigen Deten Feld befitt, ift ein "Bausler", ber zugleich beim Großbauern als Taglöhner arbeitet, freilich gegen eine oft gang erbarmliche Bezahlung. Biehen wir die Lohnverhaltniffe ber viel weniger ertragreichen Alpenlander, Bagerne, Dberfchwabene in Betracht, wo beifvielshalber der Lohn für einen Arbeiter im Soch= fommer ohne Roft 1 Bulben bis 1 Bulben 20 Rreuger refp. 2 bis 21/2 Mart beträgt, fo fticht ber hier übliche Rohn nur um fo greller ab, benn felten verdient ber Mann mehr als 50 Rreuzer, das Weib 30 Rreuzer. Und bas im Soch= fommer, ju anderen Zeiten ftellt fich ber Lohn ju 35 bis 30, refp. 20 Rreuger, ftete ohne Bertoftigung. Freilich feben wir den Alpenbauern, ben bagerifchen Sochländer, ben gangen Tag mit feinen Dienftboten arbeiten, mahrend ber Sannate vielfach feinen Arbeitern mit ber Pfeife ober Cigarre im Munde gufchaut und wenn es ihm zu langweilig wird, fich beim Rruge Bier gutlich thut, oder mit ber Buchfe im Urme burch bas Jagbrevier ftreift. Die gewaltigen Rübenerträgniffe ber erften Jahre ber Buderfabritation haben auch eine bedeutende Zunahme des Luxus zur Folge gehabt und ein fparfamer Sauswirth und genauer Rechner ift ber Bauer bier lange nicht immer, baber auch ber alte Wohlftand nicht mehr zu finden ift.

Rremfier, November 1886.

<sup>1)</sup> of. Frind, Rirchengeschichte von Bohmen. I, 169. Anm. 2. 2) Diese Sitte tommt auch bei ben Deutschen im Subeten-gebiete vor; ein solches beutsches Liedchen sehe man bei Smolle, Die Markgrafschaft Mähren, Wien 1881, S. 103.

## Aus allen Erdtheilen.

Europa.

- Die Entwässerungsarbeiten am Rarfte (vergl. "Globus", Bb. 47, S. 380). Im Berlaufe bes Jahres 1886 wurden in ber Strede Laibacher Ebene-Planinathal die Terrainuntersuchungen fortgesetzt und die im Jahre 1885 begonnenen Aufnahmen zwischen bem Plas nina- und bem Abelsbergerthale wurden fiftirt, weil die Berhaltniffe berart find, bag in letterer Strede nicht fortgearbeitet werben fann, ehe nicht im Planinathale gunfligere Abflugbedingungen geschaffen find. Die vom Rarfi= Comité bes öfterreichifden Touriften : Clubs begonnenen Urbeiten werben nunmehr vom Aderbauminifterium fortgefett, welches fein eigenes technisches Personal verwendet und ausreichende Mittel angewiesen hat. Die Erfolge find bemnach auch fehr bebentend, wenn auch nicht zu läugnen ift, bag bie 1885 gefammelten Erfahrungen ben Fortgang ber 1886er Arbeitsperiode wefentlich gefordert haben. Ueber das Aufnahmeterrain lagen nur gang ungureichenbe Borftubien bor, und wird ber Bericht bes entfendeten f. f. Forftaffiftenten Bilhelm Butit, beffen Beröffentlichung in Ausficht fieht, eine fühlbare Lude in ber geographischen Litteratur ausfüllen. Bas in Biener Fachfreisen über die Aufnahmen befannt murbe, ift berufen, Erstaunen gu erregen. Es mur= ben Naturichachte befahren von fürchterlicher Tiefe, von benen einer 225 m erreicht, es wurden ausgedehnte Sohlen entbedt, bon beren Erifteng fein Menfch eine Uhnung hatte, und es wurde in die ausnehmend ichwer gu entrathfelnden bybrographischen Berhältniffe wenigstens fo viel Klarheit gebracht, bag ber Bunft ermittelt werden fonnte, von bem aus bie verschütteten Communicationen zwischen bem Thale und bem unterirdifden Theile bes Fluffes wieder hergeftellt werden fonnen. Im nachften Jahre (1887) foll bie Terrainburch= forschung in bem genannten Begirte vollendet werben, und bie gleichzeitig vorzunehmenden Berfuchsgrabungen müffen bann bie Richtigfeit ber aus ben bisherigen Aufnahmen gezogenen Schlüsse erweisen. Fachleuten, Die über biefe hochinteressanten Studien Raberes zu wissen wünschen, fieht bie Sektion für Sohlenkunde bes öfterreichischen Tourifien-Clubs (Brafes Dr. Frang Ritter von Sauer) gern zu Dienften.

- Mit warmer Liebe gum griechischen Bolfe, welches diefelbe auch voll und gang verdient, und in angiehender Beife befdreibt Eduard Engel in feinem Buche "Griedifde Frühlingstage" (Jena, S. Coftenoble, 1887) einen Ritt burch bie Peloponnes und einen Befuch in Athen. Bor Allem bebt er die großen geistigen und materiellen Fortschritte hervor, welche die Briechen in ben letten Jahrgehnten gemacht haben, und fo mare bas Buch eine annehmbare Babe, wenn ber Autor nicht geradezu widerliche Schim= pfereien gegen die deutschen Philologen und auch Archaologen fich zu Schulden kommen ließe, allen voran gegen Fallmeraper, ben er, ebenfo wie ben Grasmus von Rotterbam, fich nicht entblöbet, "bumm" zu ichelten. Aber wie foll man bann Engel's Berfahren bezeichnen, welcher über ethnographische Dinge abzuurtheilen fich für befähigt halt und folche Schniger macht, bag er (S. 413) meint, Nord- und Dftbeutschland feien bor ber Stlavenherrichaft niemals von Deutschen bewohnt gewesen, ber alfo von ben früheren Siten ber Langobarben, Semnonen, Burgundionen, Guttonen u. f. w. nie etwas gehört hat, bem es unbefannt geblieben, von wo einft Martomannen und Quaden und Baiwaren fübmarts gezogen finb! Der G. 420 meint, bas Briechenthum habe von all feinem einstigen Rolonialbesite nur Gubfranfreich eingebüßt und bie wenigen griechischen Dorfer in Unteritalien für Refte ber

ultgriechischen Roloniften Grofgriechenlands halt, ber nicht weiß, bag bie übrigens im farten Rudgange begriffenen Briechen ber Terra b'Dtranto erft zwischen bem fechsten und zehnten Jahrhundert aus Morea eingewandert find! - Aber bavon abgefeben, hat Engel mit feiner Borliebe für die vielen guten Gigenschaften ber Renhellenen Recht, und mit einigen Ginfdrankungen mogen bie von einem feiner griechischen Freunde geschriebenen Schluffeiten, Die Reugriechenlands Lob fingen, ihre Geltung haben. "Keine Trümmer alter Parteien, — heißt es da gulet — feine Prätenbenten, teine Fehbe zwischen Abel, Bürgern und Bauern. Reine relis giofen Begenfate, feine Ultramontanen, feine verfolgunge= füchtigen Beloten, feine fpottenden Freigeifter; feine lebergriffe ber Beiftlichkeit ins Beltliche. Auch feine Jubenfrage! Much feine Socialbemofratie! Reine Brofitution! - Reine fremben Boltssplitter im lebenbigen Leibe ber Ration. Es giebt nur Bellenen in Bellas, und bie Albanefen find frob, wenn wir fie in unfere Bemeinschaft aufnehmen. Bir haben feinen Pfahl im Fleische, wie England mit feinem Irland; Deutschland mit den Bolen, Danen, Frangofen; Franfreich mit feinen Stalienern; Rugland mit feinen Deutschen, Letten und Polen; Defterreich mit ber gangen ofteuropäischen Bolterfarte. Gin Bolf find wir; eine Sprache reben wir; gu einem Gott beten wir; einen und benfelben Billen haben wir, ben Billen, als Ration gu leben - und wir werben

- Dr. R. Bampa hat gelegentlich ber Borarbeiten gu einer italienischen Ethnographie fich auch mit ben Albanefen beschäftigen müffen und giebt in Rr. 4 ber "Revue d'Anthropologie" (1886) einen furgen Ueberblick feiner Resultate. Er beginnt mit ber Erflärung, bag bie Albanefen, bie man als bas Mufter eines Urvolfes anzusehen gewöhnt ift, burchaus fein homogenes Bolt find, fondern ein Mijdvolt, beffen Brundftod von ben Belaggern und Bellenen volltommen verschieben ift. Der Bauptgrund für feine Unficht icheint in bem Unter-Schiebe gu liegen, welchen eine Deffung von vier Schabeln aus ben Bergen in ber Rabe von Stutari, gegenüber ben Meffungen an lebenben Albanefen in Gubitalien, ergab. Lettere, Rachfommen ber vor 400 Jahren nach Standerbeg's Tode geflüchteten Chriften, find heute noch völlig von ben umwohnenden Kalabresen verschieden, aber ihr Index cephalicus beträgt burchschnittlich nur 80 und erhob fich nur in einem Falle bis gu 87 (unter 59 Meffungen), mahrend bie Schäbel von Stutari fich als hyperbrachycephal mit einem Durchschnittsinder von nabezu 90 erwiesen. Bon biefem Fundamente aus betrachtet ber Berfaffer nun die Beschichte ber Albanefen. Er nimmt an, bag fie urfprünglich ben Macedoniern wie den Bellenen völlig fremb gegenüber fanden, aber fich in ben Grengbiftriften ichon fruh mit beiben vermifchten; nur im Rorben hielten fich bie reinen barbarischen Illyrier. Erft burch bie einbringenben Glaven murben fie nach Guben verbrängt, brangten bie aus einer Difchung mit ben Bellenen hervorgegangenen Epiroten aus Nordepirus hinaus und fetten fich um Stutari fest. "Ihre Rachkommen find bie Begen; fie find heute noch ultrabrachncephal (b. h. nach ben vier Schabeln, benn außerbem ift unferes Biffens nur ber von Birchow gemeffene bekannt), mit auffallend ichmaler Stirn, von gebrungenem Buchs und brünett. Die Tosten bagegen, von benen bie italienischen Albanefen fammen, find mesaticephal, hochgewachsener und heller, aber auch schmalftirnig. Um meiften hellenisches Blut fchreibt ber Berfaffer ben Dichamiden gu, die "wahrscheinlich" heute noch bolichocephal find und es früher ficher maren. Das burch

bie Vermischung in Spirus entstandene Bolk soll dann den Namen Albanesen, der im Alterthume nur die kleine Bölkersschaft der Elbener bezeichnete, angenommen haben und ebenso die epirotische Sprache. Letteres muß natürlich der Fall gewesen sein, denn die albanesische Sprache kann keinem Bolke angehört haben, welches keinerlei Verwandtschaft mit Pelassgern und Hellenen hatte. Man sieht, wohin man kommt, wenn man die Geschichte den Resultaten der Messung an ein paar Schädeln anpassen muß.

#### Mfien.

— In vollem Gegensatze zu bem oben S. 46 nach bem "Compte rendu" ber Pariser geographischen Gesellschaft berrichteten Scheitern ber Bunge'schen Expedition nach ben Neusibirischen Inseln in in St. Betersburg solgendes Telegramm eingetroffen: "Die Expedition ift glücklich beendigt. Den Sommer verbrachten die Reisenden auf zwei Inseln: Dr. Bunge auf der großen Liachow'schen, Baron Toll auf Kotelny. Im Frühjahr wurden alle sünf Inseln dieser Gruppe besichtigt, insbesondere die Neusibirische durch Baron Toll. Die Rückschr auf das Festland erfolgte zu Ausgang Oktober. Alle Theilnehmer an der Expedition sind in gutem Wohlsein zurückgekehrt. Die wissenschaftliche Aussebeute ist eine große. Bunge, Toll."

— In Transtaukasien werden sehr energische Berssuche gemacht, Theepflanzungen anzulegen, so bei Duschat auf den Bestyungen der Gebrüder Barkalaj, im Kreise Reusenats und bei Sugdidy. Besonders gut sind die Theesträucher auf den Gütern der Gebrüder Barkalaj gediehen; man hat in diesem Jahre neue Anpslauzungen angelegt. Sehr ausgedehnte Theeplantagen existiren auch in der Nähe des Wans Sees. Die Gebrüder Barkalaj haben zwei Personen nach China geschickt, damit dieselben an Ort und Stelle das

Theegeschäft erlernen follen.

— Im Syr=Darja-Gebiete beginnen allmählich ruffische Ansiedelungen zu entstehen. So liegt nicht weit von Bigowat an den Stromschnellen des Syr-Darja ein Flecken Nadeshbinsky, welcher bereits 14 Höfe zählt. Eine andere Ansiedelung Stretensk; ist bei Dalwersin gegründet und gegenwärtig wird eine russische Kolonie im Kreise von Berowsk angelegt.

### Afrita.

- Rapitan Coquilhat, Befehlshaber ber Bangala-Station am mittleren Congo, welcher foeben nach Bruffel Burudgefehrt ift, berichtet, bag es nicht bie eingeborenen Bagenia (vergl. "Globus", Bb. 50, S. 16), fondern boch bie Araber gemefen find, welche, über die Befreiung einer Sflavin burch ben Chef ber Falls : Station ergurnt, Diefelbe am 26. August 1886 zerftort und ihre Bewohner gur Flucht gezwungen haben. Dabei ertrant DR. Dubois, mahrend Deane fich, Dant ber von den Gingeborenen ihm geleifteten Silfe, retten fonnte. Renner innerafrifanischer Berhältniffe find nicht im Beringften im Zweifel barüber, daß Tippu Tipp trot feines zuvortommenden Benehmens gegen Gleerup und Leng bei biefen Rampfen bie Band im Spiele gehabt hat. Coquilhat, burch geflüchtete Sauffa- und Bangala-Golbaten alarmirt, bampfte ben Strom hinauf und rettete DR. Deane; ben Ginbrud, welchen die Rampfe auf die Gingeborenen gemacht haben, halt er für feinen ungunftigen, ba biefelben nun gefeben haben, daß die Beigen nicht mit ben marobirenben Arabern gemeinfame Sache machen, vielmehr erftere ben letteren an 60 Mann erschoffen haben, mabrenb von Seiten ber Beigen nur zwei gefallen find. Diefe Stimmung ber Gingeborenen fonnte vielleicht bei ber geplanten Ruderoberung ber Station burd Stanley von Bebeutung werben.

— Rach einer Mittheilung von Professor Kirchhoff im Halle'schen Kolonialverein hat sich eine Deutsche Sub:

westafrikanische Kompagnie gebilbet, welche ben Biehereichthum von Damaraland und ben Fischreichthum ber Lüfte auszubenten beabsichtigt und die Unterwerfung der fünf Häuptlinge des Owambo-Landes unter deutschen Schutz anzubahnen gedenkt. Die Waarenballen der dorthin bestimmten Expedition liegen schon in hamburg bereit.

— Im "Compte rendu" ber Pariser geographischen Gessellschaft (1886, S. 510) giebt Contreadmiral Ballon eine Erklärung bes Namens Senegal, welcher ben Anwohnern bes Stromes selbst unbekannt ist. In der Wolfs-Sprache, wie sie in St. Louis geredet wird, bedeutet gal Boot, Piroge, sen ener, sen ihr; i ist das Zeichen des Plurals; also Sen i gal eure Boote, Sen i gal ihre Boote. Offendar hätten die ersten europäischen Schisser gefragt, wohin und auf welche Weise die Eingeborenen den Strom befuhren, und diese hätten etwa geantwortet: "ti Sunu i gal" (wir gehen dorthin in unseren Booten), — Kurz, der Name Senegal wäre, wie so oft, durch ein Misverständniß in Aussahme aekommen.

#### Norbamerifa.

- Mr. Sybe Clarf ift nicht bamit gufrieben, in ber Khita-peruvian epoch" eine enge Berbindung gwifden Ditafien und Amerita nachgewiesen gu haben, er bemüht fich nun auch, ben Beweis ju liefern, bag Plato's Atlantic nur auf Amerika gebeutet werben tonne; ber Binnenfee mit bem engen Gingange fei bas Raribifche Deer. Auch in ben theoretischen Spefulationen bes Crates von Bergamus von ber Exifteng eines ober zweier Kontinente auf ber anderen Seite ber Erbfugel, welche Europa, Afien und Afrita als Begengewicht bienten, ficht er eine Renntnig Rord und Gubamerifas "too close to be accidental". - Bon gleichem Werthe mag die Entbedung von romifchen Mungen in Bisconfin fein; es ift wohl mahricheinlicher, bag fie aus bem Rabinet eines modernen Müngensammlers ftammen, als bag fie ein Ueberreft uralten Bertehre über ben Atlantifden Ocean ober bie Beringeftrage finb.

— James G. Swan hat nach einer vorläufigen Mittheilung im "Smithsonian Report. for 1884" auf Queen Charlotte Jsland eine Anzahl in Kupfer gearbeiteter menschlicher Figuren gefunden, welche zweisellos aztekischen Ursprunges sind und eine Rolle bei den Tänzen spielten. Es ist ihm auch gelungen, eine große Menge heiliger Gegenfände zu sammeln, die früher um keinen Preis zu haben gewesen wären, jetz aber unter dem Einssusse der Missionare gern wergegegeben werden. Die große Ceremonie der Tomanowas. hat im Jahre 1884 wahrscheinlich zum letzenmal stattgefunden, und zwar in Lastif auf der Tanu-Insel; die übrigen Dörfer haben sie sich ninger aufgegeben. Einen aussührlichen Bericht Swan's wird das Bureau of Ethnology herausgeben.

— Beiblich e hauptlinge haben in Nordamerika zur Zeit ber ersten Besiedelung auscheinend noch vielsach existirt. Gine interessante Urkunde im South Carolina State Department, betreffend einen im Jahre 1675, also fünf Jahre nach ber ersten Besiedelung, stattgefundenen Landverkauf an die Lords Proprietors of Carolina, trägt die Handzeichen von vier "Casseness" und 23 "Indian Captains", und davon sind 14 ausdrücklich als "the marke of a woman Captain" bezeichnet. Ueber die Hälfte der Stämme standen also unter weiblichen Häuptlingen ("American Antiquarian").

— An- ber neuenglischen Küste ist seit höchstens 20 Jahren eine unserer gemeinsten Meerschneden, Litorina litorea, in raschem Vordringen begriffen und hat bereits Rhode Js-land erreicht. Verrill giedt zwar an, daß sie schon um 1844 im St. Lorenzbusen gesunden worden sei, doch ist ein Beweis dasir nicht erbracht; erst 1857 sand Willis die ersten Exemplare bei Halisa, an der Küste von Maine erschien sie 1868, bei Provincetown in Massachietts wurden 1872 die ersten

einzelnen Stücke gefunden, 1875 zwei Stück bei der Station Woods-Holl stüdich vom Cap Cod; 1879 bis 1880 erschien sie bei New Haven und jetzt hat sie bereits Newport in Rhode Island erreicht. Ueberall zeigt sie sich, wenn einmal die ersten Pioniere angelangt sind, bald in Massen und verdrängt ihre einsheimischen Verwandten, Litorina palliata und Litorina rudis. Wie Ganong in der Novembernummer (1886) des "American Naturalist" nachweise, kann sie nicht iber Labrador und Grönland eingewandert sein, denn sie ist keine arktische, sondern eine boreale Art, und wird an den Kissen dieser Länder nicht gefunden. Es ist somit kann zweiselhaft, daß sie zwischen 1850 bis 1860 durch Menschendand nach Neuschottland gebracht wurde und nun, durch irgend eine Eigenschaft im Kampse ums Dasein begünstigt, sich rasch gegen ihre Sidzgrenze hin ausbreitet und überall ihre Verwandten verdrängt.

#### Subamerifa.

— Im kommenden März oder April wird eine gemischte argentinisch-brafilianische Kommission sich zur Ersorsschung des Grenzgebietes in den Missones, wie solche im Grenzvertrage vom 28. September 1885 festgesetzt ist, aufmachen. Inzwischen hat die argentinische Regierung eine vorläufige Expedition unter Valentin Virasoro nach jenem Gebiete gesandt, welche herr Gustav Niederlein begleiten wird, wie er auch später an der desinitiven Grenzbestimmung als Natursorscher und Geograph sich betheiligen soll.

— Bolivien und Bern haben (nach "La Gazette Géographique") einen Bertrag geschlossen, bessen Hauptzweck es ist, Bolivien wieder einen Ausweg zum Meere und ein Stück Küste zu verschaffen, was es im letten Kriege mit Chile verloren hat. Beide Republiken wollen mit Chile unterhandeln, daß der Bertrag von Aucon geändert werde und zwar in demjenigen Passus, welcher die Provinzen Arica und Tacna auf 10 Jahre an Chile ausliesert. Unter Berpfändung der Einnahmen beider Länder würde man suchen, die sipulirten 10 Millionen Piasser an Chile abzutragen und bann würde Pern jene beiden Provinzen an Bolivien abztreten.

#### Bermiichtes.

- Als britten Band ber "Allgemeinen Erdfunde" (Bibliographisches Institut, Leipzig) hat Brof. Dr. DR. Reu = manr eine "Allgemeine Geologie" (Bb. 1 feiner "Erdgeschichte", XII und 653 Seiten mit 334 Abbildungen, 15 Tafeln und 2 Rarten) veröffentlicht, in welcher er bie phyfitalifche und die bynamifche Geologie und die Gefteins= bilbung abhandelt, fiets aus eigener Erfahrung ober aus ben vorzüglichsten Quellen schöpfend, stets auf miffenschaft-licher Basis fußend und boch jedem Gebildeten, der benten will, verftändlich. Die überreiche, prachtvolle Ausftattung mit Bilbern fommt babei natürlich bem gebrudten Borte madtig gu Silfe. Carl Bogt, felbft Berfaffer von geologischen Lehrbuchern, weift in einer Unzeige bes Buches barauf bin, mit wie großem Befchide Reumanr viele ber Rlippen zu umgeben gewußt hat, welche fich in Beftalf ber vielen lebhaft umfirittenen und noch ungelöften Fragen einer popularen Behandlung der Geologie entgegenfiellen. "Neumanr - fagt Bogt - hat bei allen folden Fragen eine Art ber Darfiellung gewählt, die man unbedingt als bie einzig richtige anerkennen muß. Er giebt überall nicht nur die hiftorifche Entwidelung ber bezüglichen Meinungen, fondern and bie Brunde für und wiber, oft mit bes Berfaffere eigenen Worten; er resumirt die Debatte wie der unparteiifche Präsident eines Berichtshofes und überläßt bem Nachbenten bes Lefers als Jury die Entscheidung. Diefer Weg ift wohl ber umftanblichere, aber auch bei Beitem ber intereffantere, weil er einerseits mit ben Schwierigkeiten befannt macht, welche fich ber befinitiven Löfung ber Fragen entgegenfiellen und anderer= feits alle Thatfachen borführen muß, auf welche die Berfechter entgegenfiebenber Unfichten fich ftuten. - Der vierte Band beffelben Sammelwertes bringt Band 2 von Professor F. Ratel's "Bölferfunde", welcher bie Raturvolfer bes Stillen und des Indifden Oceans, Amerikas und ber Polarländer abhandelt. Bas wir früher (vergl. "Globus", Bb. 50, S. 30) über ben feffelnden Tert bes belefenen Autors, wie über bie glangenbe illufrative Ausftattung bes erften Banbes gefagt haben, gilt minbeftens in gleichem Dage von bem vorliegenben.

— Einem Berichte über die wilden Ziegenarten von Sclater in Proc. Zool. Soc. Lond. 1886, p. 314, entnehmen wir die zoogeographisch nicht unwichtige Thatsache, daß der spanische Steinbock, welcher Phrenäen, Sierra Resvada und Sierra Eftella bewohnt, seinen nächsen Berwandten nicht im Steinbock der Allpen, sondern in der kaukasischen Art hat, während der Allpenseinbock, der centralasischische (Capra sidirica) und der vorderasisische arabische (Capra sinaitica s. beden) eine eng verbundene Untergruppe bilden. Nordasisch hat nie einen Steinbock gehabt, während auf den abessinischen Hochalpen eine eigene Art (Capra Walie) sebt, welche in den europäischen Ruseen gegenwärtig nur durch die Rüppel'schen Originale im Senckenbergischen Museum in

Franffurt vertreten wird.

Die viel umfirittene Frage nach bem Urfprunge bes Binnes in ber alteften Bronce und nach bem Erfindungs: lande ber Bronce hat in ber Parifer Anthropologischen Befellichaft wieder einmal gu einer febr heftigen Discuffion zwischen Madame Clemence Royer und Grn. de Mortillet geführt. Letterer halt bekanntlich gab baran feft, bag alles Binn ber prabiftorifden Bronce von Banta und Dalaffa fomme, und daß die meiften Broncegegenftanbe indifden Urfprungs feien, wie aus der Aleinheit der Griffe an Schwertern und Dolden, ben Armringen und auch aus manchen Ornamenten hervorginge. Madame Royer findet ben Transport ber Broncegerathe von Indien nach Europa und Megnpten gu umftandlich und fucht ben Sauptfabrifationes punft naber am Mittelmeere, in Rleinafien, etwa im Lande ber Tzanen, beren Name ja an stannum anklingt (!), obichon man in Rleinafien jett feine Binnminen mehr fennt; fie mare aber auch nicht abgeneigt, die Erfindung der Bronce, bie ja bod, zweifellos burch Bufall erfolgte, indem fcmelgenbes Rupfer mit ginnhaltigem Sande in Berührung fam, in ben Westen zu versetzen, wo fich ja in Frankreich wie in Nordspanien Lager ginnhaltigen Sandes finden, wenn fie auch heute die Ausbeutung nicht mehr lohnen. Dag Cornwallis mohl in fpaterer Beit viel Binn, aber fcmerlich Bronce geliefert habe, erfannten beibe Wegner an. Bu einer Ginigung tam es natürlich nicht, doch brachte die Discuffion manche intereffante Befichtspunfte und Ermägungen gum Borichein, die uns veranlaffen, bier barauf bingumeifen.

Inhalt: Aus dem Cevennengebiete. II. (Mit sechs Abbildungen.) — Em il Meşger: Der Topeng auf Java. — Dr. Karl Lechner: Land und Leute der Hanna. III. (Schluß.) — Aus allen Erbtheilen: Europa. — Asen. — Afrika. — Nordamerika. — Südamerika. — Bermischtes. (Schluß der Redaktion: 27. December 1886.) Band LI.

Mit besonderer Berüchsichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Baud zu beziehen.

## Ans dem Cevennengebiete.

(Rad bem Frangofifden von A. Lequentre und G. A. Martel.)

III.

[Sämmtliche Abbildungen nach Beichnungen von Buillier.]

Gine fleine Strede unterhalb bes Dorfes La Croge gelangt man an ben fogenannten Grottencircus, Cirque des Baumes, eine ber ichonften und merkwürdigften Bartien des gangen Canon. Gine tiefe Ginbuchtung Des Cauffe be Sanveterre bilbet bier ein foloffales Amphitheater, bas an feinem oberen Rande eine Ausbehnung von 5 km hat, während es am Grunde (b. h. am Ufer bes bier nach G umbiegenden Tarn) einen Salbfreis von 3 km umfaßt. Das in großen Terraffen bis zu 500 m Sohe anfteigende bolomitifche Geftein ift burch Regen und Froft, burch Trodenheit und Raffe zerborften, ausgezacht, burchlöchert und ausgewaschen: ungahlige Sohlen, Bogen, Rlippen und Borfprünge von oft feltfam grotesten Formen find badurch entstanden. Aber bei dem gewaltigen Umfange bes Salbrundes verschwinden diese Ginzelheiten, und ohne durch fie gehindert oder abgezogen zu werben, fann fich bas Huge bes Beichauers an der wundervollen Barmonie der großen Linien und ber fraftigen Farben bes fchonen Bilbes erfreuen. Das warme, im Connenichein faft grell leuchtende Roth, bas in ber Farbung ber Circuswanbe vorherricht, wird burch die gablreichen weißen, grauen, fcmarglichen und gelben Stellen bes Gefteins wie burch bas lichte Grun ber Baumgruppen und bes zwischen ben Klippen und Borfprüngen muchernden Strauchwerts in anmuthigfter Beife unterbrochen und vielfach abgeftuft.

Daß biefes ganze eigenthümliche Felfenrund einft ein Seebeden gewesen ift, unterliegt feinem Zweifel. Bon bem

Busammensturze bes Südrandes dieses Bedens rührt die Anhänfung der ungeheuren Felsblöcke her, die unterhalb des Cirque des Baumes das Chaos des Pas de Souch bilden und den Fluß auf einer Strecke von 400 m versperren.

1887.

Eine Anzahl von Stromschnellen und kleinen Strudeln, die das Boot immer wieder gegen die Ufer treiben wollen, zwingen den Fährmann bei der Fahrt durch den Eirque des Baumes zu besonderer Borsicht. Aber die ungeheure Menge von Fischen, die das klare Wasser zwischen jenen Stellen belebt, ist so verlockend, daß die Bootssührer troßedem hier nur selten versehlen, einige Züge mit dem mitzgebrachten Wurfgarne zu thun. Bon den unzähligen, pfeilschnell dahinschießenden Forellen werden, namentlich bei hellem Sonnenschein, nur wenige gesangen; dafür aber ist oft schon nach zweis oder dreimaligem Auswersen des Netzes saft der ganze Boden des Kahns mit Weißsischen verschiedener Arten bedeckt.

Bie in den schon weiter oberhalb passirten höhlenreichen Wänden des Canon, sehlt es auch hier im Cirque des Baumes, dem Grottenselsen par excellence, nicht an den eigenthümlichen, in den Felsen hineingebauten Grottensdörfern. Noch ehe das Boot den großen, schroffen und bewaldeten Vorsprung des Causse Mejan umschifft hat, der sich wie ein ungeheurer Keil in die Einbuchtung des "Circus" vorschiedt, zeigt sich an der Terrassenwand in mäßiger Höhe über dem Nivean des Flusses die erste dieser Rieders

Globus I.I. Dr. 5.

laffungen. Es ist das Dorf Baumes Santes ober Baumes Bieilles, bessen stunm und wetterseste Wohnstätten mit wenigen Ausnahmen nur durch Aufführung einer mehr ober minder anspruchsvollen Façade vor einer ber geräumigen Grotten und einiger Zwischenwände im Inneren derselben hergestellt worden sind. Leider ist das Dorf seit einer Reihe von Jahren schon von seinen Einswohnern verlassen, und zwar in Folge der großen Ueber-

schwemmung bes Jahres 1875. Die ungeheure Bassermasse, die sich bamals durch ben Canon wälzte und alle Britden bes Tarn, bis auf die von Quézac und Ste. Enimie, fortriß, schnitt die Bewohner dieses Grottendorfes nicht nur für längere Zeit von jedem Berkehre mit der Außenwelt ab, sondern brachte sie auch, in ihre Wohnungen eindringend, in äußerste Lebensgefahr.

Das zweite noch bewohnte Grottendorf bes "Circus",

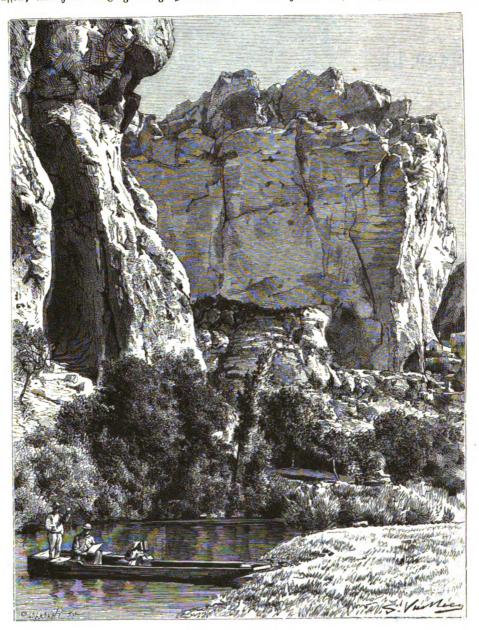

Im Cirque bes Baumes.

Baumes Baffes, hat eine geschütztere Lage, beträchtlich höher über bem Flußbette und überdies an einem weniger steilen Abhange, von dem aus die Höhe des Plateaus leicht zu erreichen ist. Ein inmitten des Dorfes aus der Felse wand hervordrechender Quell bewässert die kleinen Bergs gärten der Einwohner, ehe er sich in schäumenden Kaskaden über die unteren Stufen des Abhanges in den Tarn ergießt. In unmittelbarer Nähe des Dorfes, an einer, von unten gesehen, fast unerreichbar steil erscheinenden Stelle der

Felswand befinden sich auch die sogenannten Baumes chandes, eine Anzahl geräumiger und besonders tieser Höhlen, in denen man neuerdings eine reiche Fundgrube von Gegenständen aus der Steinzeit, und zwar aus der jüngeren Periode derselben, entdeckt hat. Der Natur dieser Funde nach zu urtheilen scheinen die Höhlen nicht als Wohnungen, sondern lediglich als Begräbnisstätten benutt worden zu sein.

Mit noch größerem Gifer als auf biefe wiffenschaftlich

interessante Merkwürdigkeit des Canon pflegen die Bootsslente den Reisenden auf ein kleines weißes Haus von durchsaus nicht alterthümlichem Aussehen aufmerksam zu machen, das in geringer Entsernung von jenen Grotten in einer Bertiefung der rothen Felswand sichtbar wird. Es ist ein berühmter Wallsahrtsort, die Einsiedelei des hig. Ilerius, der im sechsten oder siedenten Jahrhundert Bischof von Mende gewesen sein soll. In allen Legenden, die sich auf das Leben der in dieser Gegend hochverehrten heiligen Enimia beziehen, spielt dieser heilige Ilerius (der nicht mit dem heiligen Hilarius, einem seiner späteren Nachfolger, verswechselt werden darf) als Beschützer und Berather "der frommen fränklichen Königstochter" eine hervorragende Rolle. Heute wird sein kürzlich restaurirtes Geiligthum

von den Bilgern hauptfächlich um einer Quelle willen aufgesucht, die in einer Grotte neben dem kleinen Hause entspringt und nach der Gläubigen Meinung besondere Heilkraft gegen Augenleiden aller Art besitzt.

Während der Bootsmann noch mit gehöriger Breite einen und den anderen Fall von erstaunlicher Heilung durch jenes wunderbare Wasser erzählt, wird die Ausmerksamkeit des Reisenden, der zum ersten Male in diese Gegend kommt, unsehlbar von dem merkwürdigen Bilde in Anspruch gesnommen werden, das jetzt bei einer kleinen Biegung des Flusses vor ihm auftaucht. Zerrissene und wunderlich ausgezackte steile Felsböschungen treten nahe an einander; dazwischen liegen, wild übers und durcheinander geworsen, ungeheure Blöck, unter denen das Wasser des Flusses



Berte bu Tarn.

spurlos verschwindet. Beim Näherkommen vernimmt man ein Geräusch wie das starte Brausen eines Basserfalles; schon zeigen sich hier und da vereinzelte Steinblöcke im Basser, die das Borwärtskommen hindern. Die Schiffer stoßen das Boot an das rechte Ufer und ziehen es aufs Land. Mit der Erreichung dieser Stelle des Canon, der Berte du Tarn und des Pas de Soucy, hat die Bootsahrt fürs erste auch ihr Ende erreicht.

Ein im Laufe der legten Jahre erst vollendeter, auch für kleines Fuhrwerk passirbarer Weg, ein wahres Wunder der Straßenbaukunft, führt in süblicher Richtung, dem Laufe des unter den Felsen verborgenen Flusses folgend, durch dieses großartige Trümmerchaos dahin. Die wilde Scenerie, die an die unheimlichsten Trümmerschluchten der Pyrenden

erinnert, macht zuerst einen verwirrenden, fast beängstigenben Sindruck. Erst allniählich weicht dieses Staunen der ruhigen Betrachtung und man gelangt dazu, sich mit den Sinzelheiten der Steinwildniß vertraut zu machen. Da sieht man denn weiter stromanswärts in einer Entsernung von etwa 2 km die großen Kippenwände des Sirque des Baumes emporragen; ihre schroffen Zacken und Randslippen zeichnen sich scharf gegen den hellen Himmel ab. Zur Seite, auf dem rechten User, erhebt sich der ungeheure Block der Sourde; ihm gegenüber die schöne Steilwand der Roche Rouge und weiterhin, auf halber Höge des Userrandes, der große, 80 m hohe Monolith der Aiguille, der, in der gewagtesten Lage des Gleichgewichts aufgerichtet, etwas nach vornüber geneigt, das in dem Flußbette aufgehäufte



Bewirr von großen und fleinen Trummern beherricht. Das laute, die Stimmen der Nahestehenden verschlingende Braufen, mit bem ber Fluß fich in die verborgene Bahn hineindrangt, foll gur Zeit bes Bochwaffere fich in ein bonnerahnliches Betofe verwandeln.

Dag nach dem Bolfeglauben oder Mberglauben bei der Entstehung einer fo unbeimlichen Wegend ber Teufel auf irgend eine Beife betheiligt gewesen fein muß, verfteht fich ebenso von felbst, wie daß in dem betreffenden Märchen auch eine oder die andere ber sonstigen lokalen Sagens gestalten auftritt. Go finden wir benn in ber That in verschiedenen alten Legenden = und Beiligenbüchern, unter anderen auch in einer "Officium Sanctae Enimiae" bestitelten Handschrift des 14. Jahrhunderts, mit nur geringen

Abweichungen immer die= felbe Beschichte erzählt, wie die heilige Enimia entweder allein ober auch (nach einer anderen Berfion) von dem beiligen Blerius unterftutt, den Teufel besiegt und unter ben Trümmern bes Bas de Souch begraben habe. Das foll aber fo jugegangen fein: Die Unfiedelung ber frommen Bonigetochter in biefer halbheidnischen Gebirgegegend, in der er bis dahin allein geherrscht hatte, war bem Teufel ein Dorn im Muge. Er bemühte fich nach Rräften, die heilige Jungfrau zu umgarnen und fie sich unterthänig zu machen, und ale alle feine Runfte an ihrer ftrengen Tugend Scheiterten, fing er an, fein Wefen unter ben Monnen bes von ihr ge= gründeten Rlofters zu treiben. Er ftorte die Rube und den Frieden der from= men Schwestern in unserträglicher Weise, und dies veranlagte die Beilige, fich durch unausgefettes inbrunftiges Webet die gott= liche Erlaubniß zu erzwin= gen, ben Bofen, fobald er fich wieder im Rlofter feben laffen würde, in Feffeln gu

legen. Aber ber Teufel mar fdneller ale fie und entfam ihr, wenn fie ihn nur eben erblidt hatte. Gines Tages jedoch, als er fliebend am Tarn entlang lief, folgte fie ihm durch alle Windungen des Felfenthals, durch Klüfte und über fchroffe Klippen, bis fie ganglich ermattet im Cirque bes Baumes anlangte. Gie fonnte nicht weiter und wußte boch, daß fich gerade hier in den Grotten und an den Flugufern gahl reiche Gingange gur Bolle befanden, durch die ihr ber Bofe leicht wieder entfommen konnte. In ihrer Roth warf sie sich auf die Rnie und rief: "Belft mir, ihr Berge, erdrückt ihn!" Da entstand ein Regen und Bewegen unter ben Felfen und Rlippen, und ber gewaltige Blod ber Sourbe fturzte fich zuerst auf ihn, und viele fleinere folgten. Aber einige, die ichon in Bewegung waren, blieben ftehen, ale fie

fahen, daß ihre Silfe nicht mehr nöthig mar. Davon haben fie, wie die Aiguille und mehrere andere, die schon jum Sprunge nach vornüber geneigte Stellung behalten.

Nach den Untersuchungen des Geologen M. de Mala= foffe, ber gerade die geologischen Berhältniffe bes Tarngebietes zum Gegenstande eingehender Studien gemacht hat, ift übrigens bas Chaos bes Bas de Souch feineswegs auf einmal, fondern in zwei weit aus einander liegenden Epochen entstanden. Die erfte Trummeranhäufung stammt aus der Quaternärzeit und verdankt ihre Entstehung bem Bufammenfturze des großen Felsbammes, der die Baffermaffe des Tarn in bem Beden bes Cirque bes Baumes einschloß. Die zweite, hohe Trummerschicht ift von bedeutend jungerem Datum und augenscheinlich durch das Abbrechen und Rieder=

fturgen eines Theile ber gewaltigen Rlippen der Roches Rouges entftanben. Bielleicht wurde biefer neue Trümmerregen burch bas Erdbeben bes Jahres 580 hervorgerufen, bas ja nach bem Berichte Gregor's von Tours nicht nur in ben Bergen ber Phrenaen ungeheure Felsblode losgeriffen und in die Thaler geschleubert, sondern auch in den benachbarten ganbern fich burch Erschütte= rungen und Ummalzungen bemertbar gemacht haben foll. Diefe lettere Un= nahme hatte ben Borgug einer gewiffen dronologi= fchen Uebereinstimmung mit ber oben ergahlten Legende für sich. In das sechste Sahrhundert verlegen ja die alten Chronifen bes Bisthums von Mende auch die Gründung des Rlofters und ber Stadt Ste. Enimie, wie die Regierung des Bi= fchofe Blerius von Mende. Es mare nur begreiflich, wenn die Erinnerung an ein die Bemüther fo auf= regendes Greigniß, wie bas Erdbeben es fein mußte, vielleicht ichon in einer ber nächften Generationen fich ale Sagenfrang um die gur

Roche Aiguille.

Beit jener Rataftrophe angesehenften Berfonen bes Landes geschlungen hätte.

Etwa 400 m unterhalb der Stelle, wo er zwifchen ben Steinbloden verschwindet, fommt der Tarn fast ftogweise in ichaumenden, gifchenden Strudeln wieder gum Borichein, um, zunächst freilich noch mit vielen Rlippen durchsett, feinen Lauf in unverändert füdlicher Richtung fortzuseten. Die Umgebung bes Fluffes nimmt hier wie mit einem Schlage einen anderen Charafter an. Die Bande erscheinen weniger schroff, mehrere ichone, mafferreiche Quellen ergießen fich in den Fluß; der unweit des Ufere hinführende Weg ist von herrlichen alten Ruß = und anderen Obstbäumen eingefaßt, die stellenweise so dicht und hoch sind, daß sie die Mussicht auf ben Abhang bes jenseitigen Blateaus ganglich benehmen. Machte der Führer nicht besonders darauf aufmerksam, so würde der Wanderer von dem hohen Vorssprunge des Causse de Sauweterre nichts erblicken, auf dem in schwindelnder Höhe über dem Flusse das Dörschen Dolan neben den hoch emporragenden Ruinen des alten gleichnamigen Schlosses liegt, das seinerzeit eine der stärksten und berühmtesten seiten Burgen des Gévandan gewesen ist. Bald, nach kann 20 Minnten rüftigen Vorwärtsschreitens, gelangt man an das schöne, terrassensörmig auf dem Abhange des rechten Tarnufers gelegene Dorf Les Vignes, das, ganz in Grün gebettet und vom hellen Sonnenschein überfluthet, nach der Felsenwüste des Pas de Souch wie

ein Paradies erscheint. An dieser Stelle des Flusses besindet sich der dritte, als Durchgangsstraße benutzt tiese Einschnitt in den mauerartigen Wänden der beiden Plateaus. Die beiden ersten dieser natürlichen Straßen haben wir bei Ste. Enimie und La Maldene kennen gelernt, und wie dort, so scheint auch hier an der Stelle des Dorses Les Bignes sich von frühester Zeit an eine wichtige Niederlassung der Bewohner des Plateaugebietes befunden zu haben. Zahlreiche hier vorhandene Alterthümer aus prähistorischer Zeit sprechen für diese Annahme. In nächster Umgebung des heutigen Dorses sind nicht weniger als 80 Dolmen und eine entsprechende Anzahl von mit alten



Les Bignes.

Feuerstätten versehenen Grotten entbedt und zum Theil schon durchsucht worden. Die große Menge der dabei zum Borschfein gekommenen Alterthümer wird in dem Museum bes Städtchens Mende aufbewahrt.

Die Bootfahrt von Les Bignes nach Le Rozier am Endpunkte des Canon, wo die von Often herkommende Jonte sich in den Tarn ergießt, ift, ohne gefährlich zu sein, doch so schwierig, daß man besonders geübte Fährleute und kleinere, sehr schmal gebaute Fahrzenge dafür haben muß. Der Fluß ist nämlich mit großen Felsblöcken hier wieder förmlich durchsetzt; gar viele derselben liegen ganz unter dem Wasser verborgen, aber hoch genug, um dem Boote

verhängnißvoll werben zu können. Auf einer Strecke von nur 10 km hat man nicht weniger als 25 Stromschnellen zu passiren, von benen zwei recht eigentlich den Namen von Wasserfällen verdienen; denn die zwischen zwei Felsen sich hindurchdrängende Wasserstraße ist hier nur eben breit genug, um das Boot mit sich hinunter zu nehmen. Mit ersahrenen Schiffern hat die "descente à la canadienne", wie D. Reclus tressend biese letzte Strecke der Fahrt durch den Canon bezeichnet, freilich einen eigenen Reiz: "Man kostet die Aufregung eines gesahrvollen Unternehmens und hat doch in Wahrheit nicht die geringste Gesahr zu des fürchten."

# Rann Indien Guropäern zur Beimath merden?

Bon Dr. Emil Jung.

I.

Bei ber vom 18. bis zum 24. September 1886 in Berlin abgehaltenenen 59. Bersammlung beutscher Natursforscher und Aerzte hatte man einer besonderen Sektion die medicinische Geographie, Klimatologie und Tropenschien zugewiesen. Außerdem wurde durch den deutschen Kolonialverein aus Anlaß dieser Bersammlung ein Extrasheft veröffentlicht und in mehreren Tausend Exemplaren gratis vertheilt, welches sich ausschließlich mit der Zuträslichkeit der hervorragendsten Kolonialländer für europäische Naturen beschäftigt. Es liegt also sowohl durch die schriftslichen Auszeichnungen einzelner Beobachter und meist solcher, welche beruflich dazu durchaus befähigt waren, als auch durch die in den Situngen gehaltenen Borträge und Disstussionen recht werthvolles Material vor.

Die damals vorgetragenen Ansichten über die Bewohnsbarkeit der Tropen durch Europäer und deren Anpassungssvermögen gingen ziemlich weit aus einander; indessen schien man doch im Allgemeinen mit dem altbekannten Sate einsverstanden zu sein, daß, wenige Striche ausgenommen, ein tropisches Klima für europäische Naturen sich nicht eignet. Ich habe schon einmal in diesen Blättern dies aussiührlich klarzustellen versucht und ich neige mich noch immer der Ansicht zu, daß eine Berpflanzung nach einem wesentlich anderen Klima jedem Menschen, welchem Stamme er auch angehören möge, entschieden schadet. Die seinbseligen Einsstäffe der fremden Zone schwächen sich nicht mit der Zeit ab, sie häusen sich im Gegentheil mehr und mehr und gewinnen eine immer größere Gewalt über den Körper.

Bei jenen Berhandlungen ist Britisch Indien gar nicht in Betracht gezogen worden, vermuthlich weil Niemand zusgegen war, der über die Einwirkung des Klimas diese Landes auf die Europäer hätte Aufschluß geben können, und in der "Festschrift" ist es kaum gestreift. Und doch liegt ein sehr reiches, jährlich ergänztes Material vor, denn sowohl das "India Office" als die Centralbehörde zu Kalkuta veröffentlicht regelmäßig umfassende Berichte über den Gesundheitszustand des Militärs, des englischen wie des indischen, der Gefängnißbevölkerung und auch der Bevölkerung im Allgemeinen. Es wird auch eingehend Rechenschaft abgelegt über die Maßnahmen, welche getroffen wurden, um besstehende gesundheitsschäbliche Zustände zu verbessern oder zu beseitigen.

Leiber schweigen sich diese Berichte über die gesundheitlichen Zustände der englischen Civilbevölkerung fast völlig
aus und es bleiben da nur die Beobachtungen von Reisenden
und die sonst über Indien erschienene Litteratur. Aber
diese ist gerade sehr reichlich und auch die letzten Jahre
haben uns wieder eine Reihe beachtenswerther Werke gegeben, wie die von Hunter, Hans Meyer, Häckel, Mantegazza, Edwin Arnold. Nehmen wir dazu die früheren
Werke von Markham, Mahé, Wernich, von denen die beiden
letzten Indien gerade vom geographisch-medicinischen Standpunkte aus betrachten, so ist uns hier ein recht werthvolles
und auch ziemlich reichliches und zuverlässiges Material
geboten.

Man hat es lange als ein unbestreitbares Axiom bin= gestellt, daß die Englander fich in Indien nicht acclimatifiren, ja daß fie fich nicht einmal längere Zeit bort aufhalten fonnen. Damit die in Indien geborenen Rinder nicht frühzeitig hinweggerafft würden, hielt man es für nothwendig, fie nach England zu schicken, um bort erzogen gu werben. Clements Martham hat in feinen "Travels in India and Peru" die eine wie die andere Annahme als irrig bezeichnet. Daß die in einem fühlen ober gar falten Rlima aufgewachsenen Engländer und Schotten bas heiße Rlima Indiens beschwerlicher finden, daß daffelbe ihrer Gefundheit noch weniger zuträglich ift als etwa ben in Indien ja auch angesiedelten Bortugiefen und Frangofen, tann man, glaube ich, mit Sicherheit bejahen, trop gegentheiliger Behauptungen auf ber jungften Naturforscherverfammlung. Allerdinge barf nicht übersehen werden, bag bie große Sterblichfeit ber Europäer, die boch fast ausnahmelos im frifcheften, widerftandefähigften Mannesalter nach Indien gefommen find, jum fehr großen Theil ihrer burchaus irrationellen Lebensweise zuzuschreiben ift. Ginestheils feten fie fich häufig bem Rlima in einer Weife aus, welche felbft in ihrem Beimathlande nicht ohne nachtheilige Folgen bleiben fonnte, anderfeits aber paffen fie meder ihre Diat noch ihre Rleidung ben veranderten Berhaltniffen gentigend an. Das Auftreten von Leberleiden, welche die Europäer am häufigsten angreifen (nach Suillet bleibt nur Bondicherrn von ihnen verschont), fteht in genauem Berhaltniß zu bem Ronfum von Spirituofen, für welche Indien jährlich über 17 Millionen Mart bezahlt. In der Sauptfache ift Diefer Konfum auf Rechnung der Englander zu schreiben, denn die Gingeborenen üben in diefer Sinficht eine fehr lobenewerthe Enthaltsamfeit und fo find bei ihnen auch Leber= leiden fehr felten, die auch nicht ben tobtlichen Ausgang nehmen wie bei ben Fremden. In gleicher Beife bleiben fie bei mäßiger Lebensmeife von bem Erbübel ber Englander, bem Bodagra, verschont.

Wie hoch nun die Sterblichkeit bei ben Europäern in Indien überhaupt anzuschlagen fei, barüber fehlen alle guverläffigen Daten. Wenn man nach allgemeinen Schätzungen annehmen zu muffen geglaubt hat, bag in ben erften fünf Jahren von ben Reuangetommenen über 33 Broc. bem Klima erliegen und daß weniger als 50 Broc. einen zehn= jährigen Aufenthalt überleben, fo erscheint bas angesichts ber fpater für die englische Armee gu gebenden Daten gang außerorbentlich übertrieben. Jedenfalls fann von einem folden Buftande heute nicht mehr entfernt die Rede fein. Es giebt in Indien — und ein jeder, der dort gewesen ift, wird das wiffen — eine gange Angahl von Leuten, welche bant einer befferen Rahrung und vernünftigen Lebensweise fich einer weit beftanbigeren Befundheit erfreuen als bie Eingeborenen felber. Die fcharfen Lettionen, welche bie Englander im Laufe ihrer langen Occupation hinnehmen mußten, find auch an ihnen nicht fpurlos vorübergegangen, obichon es freilich erftaunlich bleibt, mit welcher unverftanbigen, felbstmörderischen Sartnädigfeit fie fich ben einfachften Bahrheiten ber Sygiene verfchloffen haben und gum Theil noch heute verschließen. Der Import von Spirituofen bewegt fich Jahr für Jahr auf ziemlich gleich bedeutender Bobe, und welchen ichauderhaften, gefundheitegefährlichen Stoff England für feine Rolonien fabricirt, ift befannt. Der Konfum ber schweren, ftart mit Sprit verfesten englischen Biere ift gleichfalls fehr ansehnlich. Dabei muß allerdings bemerkt werden, daß in neuefter Zeit einerfeits die Einfuhr bes leichteren öfterreichischen Bebraus in ftarter Bunahme begriffen ift, anderfeits auch Indien felber an mehreren Orten im Simalana fomohl als in den Milgiris in eigenen Brauereien, aber mit frembem (auch beutschem) Dalz und Sopfen, recht beträchtliche Mengen von Bier gu brauen anfängt, bas in zunehmendem Dage von der Militarverwaltung angefauft wird. Gewiß bient bas fehr gur Berbefferung ber Befundheiteverhältniffe in ben britifcheindischen Barnifonen, über beren frubere und jegige Buftande mir febr

eingehende amtliche Berichte vorliegen.

Bunachft wird man fich vergegenwärtigen muffen, bag Indien vermöge feiner fehr ftark abgestuften Erhebung über den Meeresspiegel die verschiedensten klimatischen Schattirungen aufzuweisen hat. Es muß alfo wohl folche Begenden geben, welche europäischen Berhältniffen annähernd entsprechen. Gin andauernder Aufenthalt in benfelben fann bemnach feine nachtheilige Wirfungen auf die fremden Ginwanderer haben, da fie hier ja alle Bedingungen finden, welche ihr Beimatheland ihnen bot. Und in der That laffen fich aus der Civilbevolferung Indiens gahlreiche Beifpiele herausgreifen von englischen Familien, beren Rinder fich acclimatifirt haben, ohne daß ihre Rraft und Gefundheit babei Schaben gelitten hatte. Schon find in verschiebenen Theilen mehrere Generationen auf einander gefolgt, fo daß bie britifche Raffe alfo auf ber cisgangetifchen Salbinfel unter gemiffen Bedingungen gebeihen fann. Es icheint, baß bas indifche Rlima namentlich für Rinder zu fürchten ift, allein wie weit fein nachtheiliger Ginfluß geht, ift fehr ichwer festzuftellen, ba die meiften Eltern, die zu den Rlaffen ber hohen Staatsbeamten, Officiere und Sandelefürsten gehören, ihre Göhne und Töchter ichon in ben erften Jahren ihrer Rindheit in die alte Beimath ichiden. Die armen mit Landsmänninnen verheiratheten Englander find aber fo wenig zahlreich und fie find auch fo wenig in ber Lage, fich allen nöthigen Romfort zu verschaffen, daß die Erfahrungen, welche man bei ihnen gemacht hat, nicht maggebend fein tonnen. Auf alle Falle ift ein Acclimatifiren einer englischen Familie immer noch ein Musnahmefall.

Was das englische Militär betrifft, so war die Sterblichsteit desselben in Indien früher eine außerordentlich große. Nach Francis Galton betrug dieselbe 1854 nicht weniger als 69 pro Tausend, 1861 bis 1865 29,3, 1866 bis 1870 27,5, 1871 bis 1875 18,5, 1876 15,3 und 1877 12,7 pro Tausend. Sie war demnach in einem Zeitraume von 24 Jahren auf nahezu ein Fünstel der früheren Ziffer gesunken. In den beiden nächstsolgenden Jahren steigt die Mortalität in Folge des Ausbruchs der Cholera freilich auf nahezu das Dreisache, fällt aber dann schnell wieder und erreicht ihr Minimum 1882 mit 10,42 pro Mille, 1883

betrug fie 10,88 pro Mille.

Ueber die Gefundheitsverhältnisse der englisch-indischen Armee geben die jährlich erscheinenden officiellen "Reports on Sanitary Measures in India" sehr werthvolle Ausschlisse. Sbenso enthalten die "Statistical Abstracts relating to British India" schügenswerthes Material. Ich habe dasselbe schon für das Vorhergehende theilweise verwerthen können. Bon besonderem Interesse sind da einige Tabellen,

welche das Berhalten ber Truppen mahrend eines Zeitraumes von zehn Jahren zeigen.

Demnach ist die Sterblichseit am größten im ersten Jahre, in der nächstesolgenden Zeit nimmt sie dann stufensweise ab dis zum sechsten oder siebenten Jahre, um dann abermals zu steigen und mit dem zehnten Jahre die Höhe des ersten Jahres annähernd zu erreichen. Die große Sterblichseit des ersten Jahres erklärt sich aus dem Mangel an Borsicht, welchen die neuangekommenen Rekruten im Genuß von Speisen und Getränken, in Bezug auf Kleidung ze., häusig beweisen.

Nach bem "Statistical Abstract relating to British India from 1874 — 1875 to 1883 — 1884" betrug die Sterblichkeit in der europäischen Armee in Procenten:

|      |        | Länge des Aufenthaltes der Mannschaften<br>in Indien unter |         |         |         |         |         |         |         |          |                |
|------|--------|------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------------|
|      | 1 3ahr | 2 3ahre                                                    | 3 3ahre | 4 3ahre | 5 3ahre | 6 3ahre | 7 3ahre | 8 3ahre | 9 3ahre | 10 3ahre | Ueber 10 3ahre |
| 1879 | 2,78   | 1,96                                                       | 1,58    | 1,98    | 1,98    | 1,54    | 3,66    | 1,40    | 1,88    | 1,24     | 2,38           |
| 1880 | 2,43   | 5,23                                                       | 1,42    | 1,54    | 2,30    | 1,91    | 1,57    | 1,93    | 1,92    | 1,53     | 2,47           |
| 1881 | 1,51   | 1,30                                                       | 1,47    | 1,85    | 0,71    | 1,19    | 1,05    | 1,47    | 1,08    | 1,18     | 1,50           |
| 1882 | 1,24   | 0,86                                                       | 0,90    | 0,97    | 0,74    | 0,65    | 0,39    | 0,35    | 1,18    | 0,70     | 1,16           |
| 1883 | 1,41   | 0,95                                                       | 0,67    | 1,00    | 0,65    | 0,72    | 0,44    | 0,76    | 0,85    | 0,66     | 1,00           |

Befanntlich sind die gesammten indischen Streitkräfte in drei Armeen, die von Bengalen, von Bombay und von Madras, getheilt; die Sterblichkeit erscheint durchschnittlich am größten bei der Armee von Bombay, dann kommt die von Bengalen, zulet mit geringster Sterblichkeit die von Madras. Im Jahre 1883, einem sehr günstigen Jahre, betrug die Sterblichkeit bei dem ganzen Heere 0,89 Proc., und zwar für Bombay 0,93, für Bengalen 0,92, für Masdras 0,80 Proc.

Dag eine fo hohe Sterblichfeit nach bem gehnten Dienftjahre Blat greift, wo die Leute boch völlig mit allen Rachtheilen des Klimas und auch mit allen Mitteln, diefelben abzuwehren, vertraut find, zeigt beutlich genug, bag von einer Acclimatifirung der britischen Truppen in Indien nicht die Rede ift. Dan ift ja freilich von bem fogenannten Acclimatifirungsinftem bier wie anderwarts feit geraumer Beit gurudgefommen. Bis vor 25 Jahren murbe baffelbe in England ebenfo wie in Franfreich burchaus befolgt. Es muß als ein Berdienst des frangofischen Oberarztes Baudonin anerfannt werden, daß er den lange eingehaltenen verderbenbringenden Weg endlich verließ und ein Snftem bes Wechfels einführte, wonach feine Truppenabtheilung in irgend einer Rolonie langer ale brei Jahre verbleiben follte. Damit ergielte man außerft gunftige Resultate, welche die Sterblichteit bei ber Rolonialarmee ichnell auf bie Balfte, in einzelnen Fällen fogar auf ein Biertel reducirten. Filt die nach Indien ober anderen von England in klimatischer Sinficht fehr weit abweichenden Landern bestimmten Truppen hat man jest, soweit fich dies thun läßt, die Ginrichtung getroffen, Gibraltar und Malta als Borbereitungeftationen ju benuten. In Indien felber, wo über brei Biertel aller Truppen ftehen, welche England in feinen außereuropäischen Besitzungen verwendet, hat man in neuefter Beit mit großem Erfolge an hochgelegenen und baher fühlen Blaten, wie fich beren in einem Gebiete mit fo bedeutenden Bodenerhebungen genug finden, Gefundheitestationen errichtet, in benen die englischen Goldaten ihre burch bas angreifende Rlima ber Ebene gefdmachte Ronftitution wieber erfrifden und ftarten tonnen. Indien ift in dieser Beziehung sehr glücklich gestellt. Es besitzt nicht nur im Norden in der Riesenkette des himalang, sondern auch im Suden in ben Nilgiris sowie in Ceylon Landschaften in so hohen Lagen, daß ihr Klima ein von dem der heißen und feuchten Seenen völlig versichiedenes sein muß und auf die angegriffenen Naturen

heilfam regenerirend ju wirten im Stande ift.

Die Ruftenftadte Indiens genoffen von jeher in Bezug auf ihre gefundheitlichen Berhaltniffe eines fehr fchlimmen Rufes, boch haben fie in ben letten Jahren, wenigftens in ben von Europäern bewohnten und ben bem Berfehre bienenden Theilen, bedeutende Berbefferungen erfahren, welche ben Aufenthalt in benfelben zu einem wefentlich gefunderen machen. Ralfutta, beffen Name an den Rultus der blutburftigen Göttin Rali erinnert, bieg anfange bei Seeleuten und Fremden wegen feiner enormen Sterblichfeit Bolgatha. Damale umgaben Gumpfe ben Ort auf allen Geiten und ein nicht geringer Theil bes Ortes murbe periodifch von ben Fluthen bes Banges überschwemmt und auch jest noch breiten fich im Often zu beiden Ufern bes Balliaghatta= Ranals, fowie im Norden der Stadt, ausgedehnte Gumpfe aus. Der Gumpf von Dhappamanpur, ber Galgice ber Angloindier, erftredt fich über ein Areal von 80 Quadratfilometer; eine zu biefem Zwede besondere gebaute Gifenbahn führt ihm alle Unfanberfeiten ber Stadt gu.

Die Beschreibungen von Kalfutta, wie es im Ansange bieses Jahrhunderts erschien, geben uns ein Bild, das feineswegs anmuthet. Grandpre, welcher Kalfutta damals besuchte, behauptet, daß es feinen Plat auf der Welt gebe, in welchem Anstand und Gesühl so beleidigt werde, wie in dieser Hanptstadt der britisch-indischen Kompagnie. Diese fonsus durch einander gewürselte Masse von Häusern, Hütten, Schuppen, Straßen und Gassen, Rinnsteinen, Eisternen und Pfühlen, welche zusammen eine untrennbare Masse von Schmut und Fäulniß bildeten, ebenso beleidigend für den Gesichts- und Geruchssinn, wie schädlich für die Ge-

sundheit, empfingen ihr spärliches Maß von Reinlichkeit allein durch die Thätigkeit hungriger Schakale zur Nacht und gieriger Geier, Habichte und Krähen am Tage. Was von Thieren in den Häusern oder Straßen verendete, warf man in die offenen Straßengräben, wo sie liegen blieben und verwesten. Bor Grandpre's Thür starb ein Eingeborener durch Hunger, Krankheit oder einen Unfall, und zwei Tage und Nächte blieb der Leichnam liegen, willkommenes Futter für jene thierischen Reiniger der unsauberen Stadt.

Seit jener Zeit ist es nun freilich besser geworden; ein großer und prächtiger Stadttheil ist aufgebaut, die Sorge der Gesundheitsbehörde erstreckt sich auch auf die "schwarze Stadt", für Drainirung und Abfuhr ist viel geschehen und für eine gute Wasserversorgung sind bedeutende Summen verausgabt worden. Dennoch ist nach Mantegazza Kaltuta noch heute eine "greuliche Stadt, in welcher der Mensch nicht ohne beständige Lebensgesahr athmen kann".

Nach dem amilichen Berichte betrug die Sterblichkeit im Durchschnitt jährlich 29,4 per Tausend, 1882 aber 30,4 per Tausend, in Folge des stärkeren Auftretens der Cholera, die sonst durchschnittlich 1341 Opfer im Jahre sordert, während 1882 ihr 2440 Bersonen erlagen. In diesem letzten Jahre wurden die verschiedenen Nationalitäten in solgender Weise betroffen; es starben per Tausend der Besvölkerung von den Europäern 15,5, den Mohammedanern 27,1, den Hindu 32,6 und den Eurosiern 45,5.

Darum wohnt auch ber Bicekönig von Indien und mit ihm das ganze Berwaltungspersonal und wer es sonst noch kann, nur die Hälfte des Jahres hier. Man ist glücklich, mit Einbruch der heißen Jahreszeit "die staubige, schmutzige, sast möchte man sagen, an chronischen Flechten und Knochensfraß erkrankte Stadt zu verlassen, mit dem Staube ihrer Straßen, mit ihrer Backosen, und Latrinenlust, wo man zugleich alle Choleras, Typhuss, Diphtheritiss, Opsenteries und ansteckende Fieber-Bacillen zu athmen glaubt".

# Der Walfischfang im Stillen Ocean.

Ber um die Mitte November - fchreibt R. Th. d. d. San Francisco, 20. November 1886 im "Anzeiger bes Beftens" - einen Spaziergang auf bem Bafendamme von San Francisco macht, gewahrt bort bas regfte Leben. Die Walfischfänger find aus bem Gismeere gurudgefehrt! Auch ein an Marinebilder wenig gewöhntes Ange unterscheidet fie leicht von der Flotte der Weizenschiffe, die sich um diese Jahreszeit hier einfindet, um Californiens Saupt-Stapelartitel für den Transport nach Europa zu laden. letteren find ichlante, große Rlipperichiffe - manche viermastig - Fahrzeuge von 2000, 2500 und felbst 3000 Tonnen, mit gewaltig hohen Maften und vom Kluverbaum bis zum Steuerruder fo clegant und "propper" gehalten, wie ein großer Baffagierdampfer. Die Walfischfänger aber find meiftens Bartichiffe von 500 Tonnen, von fraftigem, gebrungenem Bau; fie feben neben ben vornehmen Rlippern aus wie ein Bulldog neben einem Windhunde. Leicht tenntlich find fie für ben Laien fchon an ben ftarten "Davits", den über ben Rand bes Schiffes hinausgebogenen Pfoften, an welchen die langen, ichlanten Boote hangen, beren Bahl auf diefen Fahrzeugen eine größere ift, als auf anderen. Muf Ded, wo es ziemlich wilft und unordentlich aussieht, tragen sie große eiserne Ressel, die zum Auskochen des Thranes benust worden sind, und ihre Außenwände lassen kaum noch die Spuren ihrer ursprünglichen Farbe erkennen, weisen aber dafür zahllose Schrammen und Risse auf, die sie im Kampfe mit dem Eise davongetragen.

Der Safendamm und feine Werften find angefüllt mit Arbeitern, und gablreiche fleine, tragbare Dampfmaschinen fchnauben und ftöhnen, mahrend fie aus dem "Raum" ber Schiffe die großen Thranfaffer hervorheben. In ben Schenfen aber und in den Matrofenherbergen am Safen geht es nicht minder lebhaft gu. Die Flotte ber Balfifchfänger von San Francisco beschäftigt gegen 1300 Seelente, benn diefe Fahrzeuge find viel ftarter bemannt als andere von gleicher Große, da ftete ein großer Theil ber Mannfchaft zum Rudern ber Jagdboote und zum Berlegen und Austochen des Speckes gebraucht wird. Alle Leute eines Balfifchfängers, vom Rapitan bis jum Rajutenjungen, arbeiten auf Untheil am Fange, und ift ber lettere gunftig ausgefallen, fo find fie reichlicher mit Beld verfeben, ale bie Matrofen anderer Schiffe, die hier einlaufen. Gelbftverftanblich beeilen fie fich bann, ihren muhfam erworbenen Lohn in Bier und Schnaps umguwandeln.

Rneipen tlingt überall Dufit, Gefang und Bejohle, und in ben Matrofenherbergen fieht man ichon Bormittage mehr Betruntene ale Ruchterne. Seeleute find ja ftete bereit, fich für die Minfeligkeiten einer langen Oceanreife durch eine furze "Spree" zu entschädigen; in noch höherem Grade als bei anderen aber findet man biefen Charafterzug bei ben Matrofen ber Balfifchfanger, beren Loos mahrscheinlich fein beneibenswerthes ift. Biele diefer Leute find nicht einmal Seeleute von Beruf, sondern ber zusammengeraffte Musichuß der Arbeitelofen von Gan Francisco. Denn ba, wie ichon erwähnt, ein großer Theil der Mannichaft nur jum Rudern oder Sped-Mustochen benutt wird, fo nehmen es die Rapitane bei ber Anwerbung nicht genau. Gute Seeleute find in San Francisco ftets rar, ba ber alte Zauber, ber fich an bas Wort Californien fnüpft, bier ftete viele jur Defertion verleitet. Der Balfifchfanger-Rapitan ift baber gufrieden, wenn er ein halbes Dutend tüchtiger Datrofen gur Guhrung bes Schiffes erhalt; im Uebrigen begnügt er fich mit Landratten. Wenn fich im Frühjahre Die Schiffe gur Fahrt anschiden, fteht ber Menschenraub, ben man "Matrofen-Breffen" und im Englischen "Shangbaiing" nennt, in ben am Safen gelegenen Stadttheilen Diefe Landratten San Franciscos in üppiger Blüthe. aber erdulden im Gife des Nordens durch die hartefte Arbeit und die rudfichtelofeste Behandlung feitens der Rapitane und Steuermanner ichlimmere Strapagen, wie fie je als "Tramps" im fonnigen Californien gefannt haben.

Die Geschichte des Balfischfanges im nordpacifischen und im arttifden Ocean beginnt in ben breifiger Jahren. Pantee-Schiffe - namentlich Nantudet-Schiffe ce, welche bamale querft bie riefigen Geeungeheuer im Stillen Ocean jagten. In ben vierziger Jahren haben auch einzelne Bremer Schiffe ben Balfischfang im Stillen Ocean betrieben, und einer ber altesten beutschen Bioniere des Staates ift als Schiffsarzt eines folden Fahrzeuges an unfere Rufte gefommen. Die Winterquartiere ber Schiffe waren bamale, und noch lange nach ber californifchen Goldentdedung, in Sonolulu. Bon dort holten fehr große Schiffe die Ertrage bes Fanges nach ben Safen Dew Englande. In jener alteren Zeit aber fegelten die Balfanger felten burch die Beringeftrage, da fich die Jagd noch in viel weiter südlich gelegenen Gewässern lohnte. Roch jest wird ber Walfischfang gelegentlich unmittelbar an ber Rufte Californiens betrieben und es ift burchaus nichts Geltenes, daß ein ober mehrere Balfische ganz gemuthlich in die Ban von Can Francisco hineinschwimmen und fich bort ein paar Stunden umbertreiben, gur bochften Aufregung ber am Stranbe haufenben Bevölferung.

Seit der Herstellung der Pacificbahnen ist San Francisco das Hauptquartier aller Walfischfänger des Stillen
Decans geworden, und gegenwärtig gehören die meisten
Schiffe dortigen Rhedern, während den Rest Rheder in
New England, namentlich New Bedford, besitzen. Im
Jahre 1886 sind 43 Schiffe von San Francisco auf den
Walsischfang ausgefahren, im vorhergehenden Jahre 48,
von denen drei zu Grunde gingen. Ucht der Schiffe waren
Dampser, und diese machen stets einen besseren Fang als
die Segelschiffe. Wahrscheinlich wird in nicht sehr ferner
Zufunft der Fang nur noch von Dampsern betrieben werden,
die nicht der Gefahr ausgesetzt sind, bei plöglichem Umschwung von Wind und Wetter vom Sise eingeschlossen und
erdrückt zu werden, ein Schicksal, welches schon mehr als
einmal unsere gesammte Wal-Flotte betroffen hat.

Die Wal-Fänger verlaffen San Francisco im Frühling und find am Rande bes nördlichen Gifes, wenn baffelbe anfängt, aufzubrechen. In der Berings-See liegen fie zuerft

ber Jagd auf Balroffe ob, beren Elfenbein ebenfo werthvoll ift, wie das des Elephanten. Die eigentliche Balfifchjagd beginnt gewöhnlich erft, wenn bas Aufbrechen bes Gifes ben Schiffen gestattet, burch die Beringestrage in bas Gismeer einzufegeln. Dort halten fie fich gewöhnlich nahe den Ruften von Mlasta und Gibirien und erreichen oftwärte in milden Jahren oft Boint Barrow, einen Bunkt, der durch die dort mehrere Jahre lang unterhaltene Signalflation wohlbekannt geworden ift. Im Geptember treten fie gewöhnlich die Rudreife an, und bis Mitte November find die meiften wieder in Gan Francisco eingetroffen. Das lette Schiff tam im Jahre 1886 am 18. November bort an. Gine Angahl ber Schiffe verlaffen ben Safen wieder, nachdem fie ausgeladen, um in füdlicheren Breiten= graben auf Balfifche gu fahnden, die meiften aber bleiben brei bis vier Monate bort liegen.

Die Jagd auf Walfische ist ein Geschäft, welches in höherem Grade als jedes andere dem Zusall unterworsen ist. Der Ertrag ist daher ein sehr ungleichmäßiger. Im Jahre 1885 brachten 48 Schiffe 25 832 Fässer. Im Jahre 1885 brachten 48 Schiffe 25 832 Fässer. Ihran, 510 509 Pfund Fischein und 5644 Pfund Elsenbein. Der Gesammtertrag des Jahres 1886 (von 43 Schiffen) war: 20 750 Fässer Thran, 332 931 Pfund Fischein und 5273 Pfund Elsenbein. Dieser Ertrag vertheilt sich auf die einzelnen Schiffe sehr ungleichmäßig: einzelne haben nur einige Hundert Fässer Thran gebracht, andere mehr als tausend. Den größten Fang, nicht nur 1886, sondern seit sehr langer Zeit, hat der Dampfer "Orca" gemacht: er erslegte 21 Walfische und brachte 1900 Fässer Thran und 28 000 Pfund Fischein. Manche der Schiffe erlegen mehr Walfische, als sie auszukochen im Stande sind, und nehmen

in foldem Falle nur bas Fifchbein.

Die verschiebenen Walfischarten, welche im nordpacissischen Oceane und im Eismeere erlegt werden, sind noch nicht so sorgfältig studirt worden, wie im Interesse der Wissenschaft wünschenswerth ist. Der wissenschaftliche Natursorscher hat nur in sehr seltenen Fällen Gelegenheit, diese riesigen Thiere zu studiren, und seine Bekanntschaft mit ihrer Natur und Lebensweise entspringt in erster Linie den Mittheilungen von Seefahrern, deren Angaben in allen Fällen sehr unwissenschaftlich und in vielen äußerst unglaub-würdig sind. Daher sind die Klassissistationen der Walssische des pacisischen Oceans, welche man in Büchern sindet, ziemlich konfus. Gewöhnlich werden solgende Arten aufsaezählt:

Der graue californische Balfisch (Bachianectes glaucus, Cope), der im Binter (namentlich von December bis Februar) an der californischen Rufte erscheint, um fühmarts zu ziehen. Er wird über 40 Fuß lang und liefert 60 bis 70 Faffer Thran. Der Floffenruden - Balfifch (Balaenoptera velifera, Cope) wird bis zu 60 Fug, der Buckelrüden-Balfisch (Megaptera versabilis Cope, engl. Humpback whale) bis zu 50 Fuß lang. Der fleine fpitfopfige Balfisch (Balaenoptera Davidsoni, Scammon), der nur 25 Fuß lang wird. Man trifft ihn im Binter an ber gangen pacififden Rufte bis nach Mexito hinunter. Der Schweselbauch = Walfisch (Lieboldius sulphureus Cope), ber größte von allen, wird 60 bis 100 fuß lang. Bottival (Physeter macrocephalus); der eigentliche Balfijd) (Balaena Liboldii Gray), engl. the right whale, der in allen arktischen Gemäffern gefunden wird. Für einen Maturforfder durfte es nicht unintereffant fein, um biefe Jahreszeit auf bem Safendamme von Gan Francisco bie zurudgefehrten Balfifchfanger in Bezug auf die riefigften ber Saugethiere und ihre Lebensweise gu "interviewen". Er würde babei manche Befchichten horen, die fehr ftart an

bie Marchen von Gindbad ben Geefahrer erinnern, aber auch manche Mittheilungen, die cum grano salis verstanden, fehr hubiche Streiflichter auf bas Befen ber gewaltigften Thiere unferes Planeten werfen. Die Befammtzahl ber Balfifche, welche erlegt werden, betrug in den letten Jahren 300 bis 500 jährlich; alte Balfischfänger = Rapitane veranschlagen bie Befammtzahl ber im nordpacififchen und arttifchen Deeane erlegten Bale auf 15 000 bis 20 000. - Etwas fpater ale bie Balfifchfanger fehren bie Schiffe, welche ben Stodfifchfang im nordpacififden Oceane betreiben, nach Can Francisco gurud, Ihre Flotte gahlte 1886 15 Fahr= zeuge. Ihre Jagdgrunde befinden fich in der Berings-Gee, im Ochotstifchen Meere und bei ben Schumagin = Infeln (Mleuten). Die Stocffischgrunde bes nördlichen Stillen Meeres erregten im Jahre 1864 zuerft die Aufmertfamfeit ber Befchäftswelt von San Francisco, wozu folgender Umftand ben Anlag gab. Die Brigg "Timandra" befand fich in ber Rabe ber jest ruffischen Infel Sachalin (bamale gu Japan

gehörig) auf ber Fahrt vom Umur nach Gan Francisco und wurde bort von einer Windstille überfallen. Die Mann= Schaft vertrieb fich bie Langeweile burch Angeln vom Ded bes Schiffes aus und machte einen ausnahmsweise gunftigen Fang. Die Fische waren groß und fett und ein Theil bes . Fanges wurde nach San Francisco gebracht. Dies gab bie Beranlaffung, daß im nächften Frühjahre eine Angahl fleiner Schooner jum Fischfange bei ben Schumagin-Infeln abgefandt wurde. Ihren größten Ertrag erreichte bie Stocksischfischerei San Franciscos im Jahre 1883, in welchem 16 Schiffe 1 750 000 Fifche fingen. Seitdem hat ber Ertrag fich etwas vermindert; im Jahre 1885 famen 650 000 Stodfische von den Schumagin-Inseln, 500 000 aus dem Ochotefischen Meere und 350 000 aus ber Berings-See. Der Fang des Jahres 1886 läßt fich noch nicht feststellen. Der Sandel mit den Stodfifchen bes Stillen Meeres wird von vier Firmen in San Francisco fontrollirt.

## Rürzere Mittheilungen.

### Mus Bortugiefifch = Beftafrita.

(Die Miffion von Builla. - Die Anfiedler aus Madeira.)

Wir entlehnen ben Briefen van der Kellen's im "Nieuws van den Dag" 1) noch einige Mittheilungen, zunächst über die Miffion, deren Hanptgebäude etwa eine halbe Stunde südsschlich von Huilla am Moncha liegen. Die Mission ist vom Pater Duparquet errichtet und gehört der Congregation des Sacré coeur de Jésus, deren Mutterhaus sich in Paris besindet. Die Gebäude sind in einem sehr schönen und fruchtbaren, im Sund D von hohen Bergen eingeschlossenen Thale angelegt, welches die Eingeborenen "Onondooia Ondiala" nennen. In der Mitte desselben sließt in östlicher Richtung der kleine, von den Weisen Woncha, von den Regern Ombuje genannte Bach, der in den Cacusavar (Honigstuß der Buren) mündet. Letzterer nimmt den im Allgemeinen südlich sließenden Humpata auf und ergießt sich endlich in den Cunene.

Die häuser ber Mission sind sehr nett und regelmäßig gebaut und liegen größtentheils am rechten Ufer, nur ein einziges, St. Joseph genanntes Gebäude befindet sich am linken Ufer. Bor den häusern liegen gut bebaute Felder, welche Korn und Mais liefern.

Bas ben Fremben, welcher bie Moucha jum erften Male besucht - ber Rame bes Fluffes ift auf die Riederlaffung übergegangen - am meiften in Erftaunen fett, find Die vielen Aderbaumaichinen, welche er in voller Thatigfeit antrifft; hier nämlich befindet fich die Centrale, von der alle im Inneren gelegenen Stationen bas Rothige empfangen. Wenn man auf ben Sof bes (von Sumpata aus) erften Saufes tritt, follte man nicht glauben, mitten in Ufrifa gu fein; um fich her fieht man eine Menge englischer Pflige, Eggen, Drefchmaschinen, Karren u. f. w.; alles bies fieht unter ber Leitung bes Brubers Rarciffe. Im nachfien Saufe glaubt man fich in einer blübenden induftriellen Ginrichtung gu befinden unter Leitung bes Superior Bater Jofé Maria Autunes: Kreisfägen, Drehbante und ahnliche Dafchinen, bie burch ein von Ochsen in Bewegung gebrachtes Gopelwert getrieben werden. Dies wirkt wirklich überraschend, ba man bei ben Bortugiefen biefer gangen Begend berartige GinDie Mission theilt sich in zwei, für beibe Ufer bes Eunene bestimmte Abtheilungen. Die auf ber anderen Seite bes Flusses, welche durch ben Zambesi, ben Oranjesiuß und das Gebiet der Betschuanen begrenzt wird, sieht unter der Präsektur des Bater Duparquet, der vor einigen Monaten nach Frankreich gegangen ist, um von da über das Kap nach Betschuanaland zu reisen und dort neue Stationen zu errichten.

Die Mission biesseits bes Ennene steht unter bem Bischof von San Paulo be Loanda; das Seminar, welches sich früher in ber Stadt besand, ist nach Huilla verlegt. Außer einigen Weißen studien hier auch vier Neger, welche sich sir das geistliche Umt vordereiten. Auch besindet sich eine Schule für Kinder mit einer besonderen Abtheilung für solche, welche in besseren Berhältnissen leben; dieselbe wird jedoch nur von ein oder zwei Schülern besucht. Die Schüler sind beinahe alle Interne. Der Unterricht wird in geränmigen, lustigen Lokalen ertheilt und sieht etwa einem etwas erweiterten Elementarunterrichte gleich, die Schüler machen jedoch auch einen mit praktischen Uebungen verbundenen Ackerbaukursus durch. Jährlich sindet ein öffentliches Examen statt, dem alle angesehenen Leute beiwohnen.

Die eigentliche Missionsarbeit der Patres geht folgendermaßen vor sich: sie kausen Sklavenkinder, geben ihnen eine Erzichung, lehren sie Lesen, Schreiben und Rechnen und unterrichten sie im katholischen Glauben. Namentlich aber lehrt man sie durch Ackreban und Handarbeit ihren Unterhalt erwerben. Wenn sie nun die Jahre erreicht haben, wo man glaubt, sie sich selbs überlassen zu können, bekommen sie ihren Freibrief und ein Stück Land und sind dann verpsichtet, für sich selbs zu sorgen. Die Mission beaussichtigt sie aber, namentlich im Ansange, noch und unterstützt sie auch. Indem man auf diese Weise eine schwarze Christenbevölkerung bildet, hosst man eine Grundlage für die weitere Verbreitung des Christenthums unter den Wilden zu legen.

3m Inneren befitt die Mission bie Stationen Sombe und ferner auf ber anderen Seite bes Cuneue Onton : jama und Umbellaland. Leiber hat man bie beiben erft-

richtungen vergeblich sucht. In der letzten Beit jedoch haben sich einige Kolonisten mit der Bitte an die Patres gewendet, solche Maschinen für sie bestellen zu wollen; die geistlichen herren sind dieser Bitte auch gern nachgekommen.

<sup>1)</sup> Bergl. "Globus", Bb. 50, G. 333.

genannten aufgeben muffen. Bu Ontonjama murben mit einer einzigen Ausnahme die Briefter ermordet. Die Beranlaffung ju ben bort verübten Gräuelthaten gab ber Tob bes Ronigs Onbabie, welcher burch Bift ftarb; nach bem Tobe eines Fürften herricht 21 Tage lang vollfommene Un: archie und bie Reger benuten biefe Beit, um fich an ihren Feinden ju rachen, ju rauben und zu morben, ba feine in biefen brei Bochen begangene Sandlung bestraft werben barf; fo tam es, bag auch die Miffion angegriffen murbe. Die Station gu Sombe murbe aufgehoben; nach ber einzigen noch befiehenden Diffion in Umbellaland follten im Juni Ber: fiartungen gefchidt werben.

van ber Rellen beabsichtigte in bem Cunene : Bebiete gu reifen, hat diefe Abficht jedoch aufgeben muffen, ba die Stämme bort zu friegerifch gestimmt find. Er will nun gegen bas Enbe ber Regenzeit fich nach Umbellaland und bem Dfa-

vangofluffe begeben.

lleber bie von Mabeira getommenen Roloniften fagt van ber Rellen Folgendes: Bas man mit biefer Rolonis fation beabfichtigt, ift mir nicht flar, benn die Art, wie fie ftattfinbet, icheint gu teinem guten Resultate führen gu tonnen. Gine große Angahl meiftens fehr armer Leute wird hierher gebracht und ift fontraftlich verpflichtet, fünf Jahre gu bleiben. Sie bekommen ein Stud Land, wovon fie wenigftens 1 ha bebauen muffen, ferner erhalten fie anfänglich eine Unterftubung von der Regierung, um für ihren Unterhalt Sorge tragen gu tonnen. Diefe Unterflützung bort jedoch nach einem Jahre auf; man nimmt an, fie feien bann im Stanbe, von ihrem Studden Land zu leben. Wer die hiefigen Berhalt: niffe fennt, wird bald einsehen, bag biefe Erwartung übertrieben ift; es giebt wohl Boben, welcher, wenn er einmal gut bewirthichaftet wird, febr ertragefähig werden tann, aber hier hat ber Boben Dift nothig und vergebens fieht man fich nach ben Beerden um, welche benfelben liefern konnten.

Aber gefett nun auch, ber Rolonift baute fo viel, bag er einen Theil feiner Ernte gu Belbe machen fonnte, fo murbe ihm ber Abfat fehlen, ba jeber hier fo viel baut, baß er für eigenen Bebrauch genug hat und die Bege, welche bem Landwirthe erlauben, die Erzeugniffe feines Aders nach ber Rufte gu bringen, fehlen. Die Transportfoften find jest fehr hoch, man mußte wenigstens 30 Pfd. St. für 3000 Pfund (wohl Rilogramm?) bezahlen. Dies würde natürlich ben Preis bes Korns fo fehr erhöhen, daß es vortheilhafter fein murbe, baffelbe von auswarts gu Schiffe nach Doffamebes

und Benguella gu bringen.

Landereien, welche für Baumwollenpflanzung geeignet find, find fehr felten, nur am Munhino, zwei Tagereifen oberhalb Moffamedes, hat van ber Rellen folde gefeben; auch bas Buderrohr für bie Branntweinfabritation gebeiht nicht überall und die Dertlichkeiten, wo die Rolonisten von Da= beira fich niebergelaffen haben, nämlich an ber Quelle bes Calculavarfluffes (Lobango), am unteren Laufe bes Sumpata, bei Dtji Bompening und in ber Dabe von Sumpata, find am wenigften bafür geeignet. Dan wollte auch ben Beinftod hier einführen, doch haben Leute von Fach erflart, bag berfelbe hier nicht gebeiben fann. Wegen bie Beit, bag bie Trauben zu reifen aufangen, beginnen auch bie Sturgregen ber naffen Jahreszeit und bie Trauben fallen ab. Bater Duparquet hat trot aller möglichen Mühe ben Beinftod bier nicht zu richtiger Entwidelung bringen fonnen. Die Stode blieben flein und unansehnlich. Doch felbft wenn ber Beinban gunftige Ergebniffe ergabe, fo murben bie ichlechten Abfuhrwege bie Ausfuhr unmöglich machen.

Much bie Bergleichung mit ben Buren bon Sumpata läßt die Bufunft ber Rolonifien in buntlem Lichte ericheinen. Tropbem ber Bur fein Bieb hat, welches ihm ben Dift für feinen Ader liefert, trogbem er mit ber Buchfe umgugeben weiß, lebt er in brudenden Berhaltniffen, und ben Rolonifien fehlt noch bie jenem eigenthumliche Energie; bie brudenbe Armuth, in der fie meiftens auf Dadeira gelebt haben, bat

fie fo entnervt, bag ber Bunich nach Berbefferung fich taum noch in ihnen regt.

Allein burch Berbefferung ber Berbindungswege ift in biefen Buftand Beränderung ju bringen; bag bas Land (felbft wenn man nur feinen Detallreichthum berudfichtigt) reich ift, ift ficher. Aber auch die hohen Ginfuhrzölle fteben bem Aufblühen beffelben im Wege, ba alle für ben Landbau und die Induftrie erforderlichen Bedürfniffe burch biefelben fehr verthenert werben.

Auch die portugiefische Regierung scheint von bem allgemeinen Rolonialfieber ergriffen gu fein; bie Furcht, baß anbere Staaten ihr zuvor tommen fonnten, icheint bagu beis gutragen, baß fie bie angrengenben Länder gur Unerfennung ihrer Sobeit bringen will und mehr biefes Biel verfolgt, als baß fie fich bie gur Entwidelung bes jetigen Befites nothigen Magregeln angelegen fein ließe.

### Das Dewarra-Gelb auf Ren-Britannien.

Die Mufdeln, welche als Belb, Dewarra, auch Tabu genannt, verwendet werden - fo ergahlt R. Barfinfon in feinem eben ericienenen Buche "Der Bismard : Archipel" (Leipzig, F. M. Brodhaus, 1887) - finden fich an ber Beining-Salbinfel (Nordfufte der Bazelle-Salbinfel) und an der Beft" fufte Reu-Britanniens. Gie find etwa 9 mm lang und in natürlichem Buftanbe ichmarzbraun. Bu Demarra merben fie praparirt, indem man ihre obere gewölbte Schale burche bohrt, fie auf bunne Rohrftabden aufeinanderreiht, bann mit Sand abideuert und von ber Sonne weiß bleichen läßt.

Dewarra fieht bei ben Bewohnern ber Bagelle-Salbinfel und ber Dute-of-Port-Gruppe in febr hobem Berthe. Dewarra ju erwerben und einen möglichft großen Schat bavon ju fammeln, ift baher bas eifrigfte Beftreben bes Gingeborenen, benn für Dewarra fann er fich alles verschaffen. Mit Dewarra tauft er feinen Schmud, feine Frauen, mit Dewarra tauft er fich aus allen Berlegenheiten und Berwidelungen los, mit Dewarra befänftigt er feinen erbitterten Feind, felbft wenn er beffen nachften Bermanbten erfchlagen hat.

In ben an ber Blanche-Bucht gelegenen Diftriften Raluana, Rininigunan und Berara ftellt fich ber Werth bes Dewarra etwa folgenbermaßen; man bezahlt:

10 Faben Dewarra für ein Schwein im Bewichte von 60 kg. " einen Gad fleingeschnittener frifcher Rofosnuk. 80 Tarrofnollen, etwa 70 kg. " 60 Pamswurzeln, etwa 80 kg. " eine altere Frau. " ein junges Madchen. 20 506.100 als Gubne an Die hinterlaffenen 20bis 50 eines Erichlagenen.

Wie anderwärts ift auch in Neu-Britannien bas Gelb eine Macht. Wer am meiften Dewarra befitt, genießt bas bochfte Unfeben, übt ben größten Ginflug aus. Die Beiber muffen ihr Leben lang von Morgens früh bis Sonnenuntergang arbeiten, um Dewarra für ben Dann gu erwerben; bie Manner finnen und trachten, wie fie bem Rachbar feinen Schat entwenden fonnen.

Bur Befreitung ber täglichen fleinen Ausgaben pflegt ber Mann 1/2 bis 4 Faben Dewarra bei fich zu tragen, bas übrige hat er im Dewarrahause, einer Butte, bie eigens beftimmt ift, bas Bermogen aller Bewohner eines Dorfes, fowohl die Taufende von Faben bes Reichen, wie die fleinen Erfparniffe ber Urmen, barin aufzubemahren; 50, 100 unb bis zu 250 Faben werden gusammengerollt und die Rollen mit bunten Bandanus: und Balmblattern umwidelt. Beringere Betrage liegen lofe in fleinen Rorben. Das Demarrahaus ift fiets von mehreren Bachtern umfiellt, die fofort Larm machen, wenn bemfelben Gefahr broht. Manner, Beiber und Rinder eilen bann berbei und belaben fich mit einer Laft Dewarra, um fie in Sicherheit ju bringen. Es wird gefagt, bag eine vom Feinde verfolgte Frau eber fich

ihres Kindes entledigt und es bem Berfolger preisgiebt, ehe sie bas Dewarrageld von sich wirft.

Seinen im Dewarrahause vermahrten Schat greift ber Gigenthumer nur bei gang befonders wichtigen Belegenheiten an, etwa wenn er ben Raufpreis für eine Frau bezahlt; fonft wird berfelbe erft nach bem Tobe bes Eigenthümers berausgenommen, um beim Begrabnig gang ober theilweife vertheilt zu werben. In ber Bohnhütte behalt jeder nur fo viel Dewarra, wie er zum gewöhnlichen täglichen Bebarf nöthig zu haben glaubt. Hat er mehr angesammelt, so ift es fein Stolg, wenn er eine Rolle von 50 ober mehr Faben in das Dewarrahans niederlegen fann. Die Trommel wird geschlagen und ruft die Nachbaren zusammen, die neidisch gufehen, wie der Glüdliche den mit Staben wohlverfperrten Gingang öffnet und feine Rolle hineintragt. Bielleicht ift es die erfte Rolle, die er bort beponirt, bann muß er fich auf fpottifche Reben von Seiten ber Bufchauer gefaßt machen. "Warte boch bis morgen", fagt ber eine, "bu fannst ja hungrig werben, und haft bann fein Tabu, bir Gffen gu faufen", ober ein anderer ruft: "Rommt ichnell, ichauen wir in unseren Butten nach, ob uns nicht Dewarra gefiohlen worben."

So gierig sind die Neu-Britannier nach Dewarra, daß sie keine Gelegenheit unbenutt lassen, es zu siehlen, manche dies sogar handwerksmäßig betreiben. Wenn sie einen Schlasenden besiehlen wollen, nehmen sie ein eigenthümliches Zauberwerkzeng, den Kinakinan, zu Hilfe, das sie über ihm hins und herschwingen, damit er nicht aufwache. Der Kinakinan, ein am oberen Ende eines hölzernen Stades besestigter menschlicher Unterkieser, mit einem grotesken Antlitz bemalt, ist die Verkörperung des Geises Taun, welcher nach dem Glauben der Eingeborenen die Macht besitzt, den Schläser trotz des über ihm geschwungenen Kinakinan erwacht. Doch thut das dem Glauben an die Macht des Taun keinen Absbruch; man meint dann, ein Kaiia, Geist, der noch mächtiger ist als der Taun, habe den Schläser beschützt.

Die Herkunft der Dewarramuschel ist den Eingeborenen am Eingange der Blanche-Bucht und am Kap Gazelle gänzlich unbekannt; in dem Distrikte Berara und den süblich sich anschließenden Distrikten herrscht der Glaube, daß Geister, die im Berge Unakokor hausen, alles Dewarrageld geschaffen und ansgestreut haben. Etwas mehr wissen die Bewohner der Gebirgsregion; sie weisen, wenn man sie danach fragt, auf Kabaira und die hohen Berge der Beining-Halbinsel hin. Aber erst in Kabaira und Beining selbst und auf den vorsliegenden Inseln ersährt man, wie diese Muscheln gesammelt und durch welches Versahren sie zu Dewarra präparirt werden.

Neben Dewarra giebt es auf ben Duke-of-Pork-Inseln auch ein anderes Muschelgelb, das Bällé. Es besteht aus 1 mm dicken Muschelplättchen von etwa 4 mm im Durchmesser, die in der Mitte durchbohrt und an einer gewöhnlich 2 cm langen Schnur ausgereiht sind; vier solcher Schnüre haben den Werth von einem Faden Dewarra. Diese Bällés Muschelplättchen werden auf Neu-Britannien, namentlich in dem westlichen Theile nach Port Weber und der Beining-Halbinsel zu, als Schmuck getragen, indem man sie an Halsbändern und Gürteln zwischen die Kuskus- (Phalangista vulpina) zähne einreiht.

Ein dem Bälle ganz ähnliches Geld, nur aus kleineren Plättigen von 1½ bis 2 mm Durchmesser, haben auch die Bewohner von Neu-Irland, was neben anderen Anzeichen auf ihre nahe Verwandtschaft mit den Eingeborenen der Dukesof-Nork-Gruppe hindeutet.

#### Buffalo und Chicago 1).

Ko. Die beiben Saupthanbelsfiabte an bem foloffalen Sugmafferbeden, welches bie vier großen Geen Nordameritas

bilben, haben bei aller Berschiedenheit in der Lage bennoch einen gemeinsamen Charakterzug: sie liegen an den beiben tiessen Einsenkungen des Hügelringes, welcher die Wassersscheibe des Seengebietes nach Süden hin bilbet. An manchen Punkten steigt diese Wasserscheide dis zu 1500 Fuß über dem Seespiegel auf, aber an anderen senkt sie sich dis sau wasserniveau herab. Der tiesse Punkt liegt natürlich am Ausstuß des Niagara und er muß sich dort schon seit geraumer Zeit befunden haben, da sonst der Niagara sich nicht hätte bilben können; an seinen beiden Seiten liegt das Land nur wenig höher. Auf der Lage am Beginn der Seeschiffahrt beruht die Bedeutung von Buffalo.

Hinter Chicago liegt die Wasserscheide gegen den Missischen nur 12 Fuß über dem Michigan und gewiß nicht mehr als 25 Fuß über dem Niagara-Aussluß. Ein Damm von 25 Fuß Höhe zwischen den beiden Hügelreihen zu beiden Seiten des Ausslusses würde den Niagara trocken legen und das Wasser der Seen zwingen, durch die Senkung von Chizcago dem Missische zuzusließen, würde also das Verhältniß von Bussalo und Chicago geradezu umkehren. Ebenso würde ein Durchstid von genügender Tiefe Chicago an den Ausssus der Seen verlegen, ein Werk, das sür die heutigen Ingenieure nicht die geringste Schwierigkeit haben würde. Es ist eigenklich nur ein Jusall, daß keiner der zahlreichen Moränenrücken Nord-Ohios quer über das Niagarathal hinüberschneidet, er würde ausgereicht haben, um die Gewässer dem Mississpieden.

Die Frage, warum ber Ausfluß fich gerade bei Buffalo gebilbet habe, ift aber burchaus nicht einfach bamit gu beantworten, daß man annimmt, die Bafferfcheibe fei bort am niedrigften gemefen. Es fann nämlich feinem Zweifel unterliegen, bag ber Niagara früher erheblich höher gestanden hat als heute. Sall hat auf Goat Bland fomohl, wie an verschiebenen anderen Bunften ziemlich hoch über bem Riagara alluviale Schichten mit recenten Lanbidneden nachgewiesen; fie erheben fich hier und ba bis gu 40 bis 50 Fuß über ben heutigen Bafferfpiegel und find unzweifelhaft aus einem ftehenden Bewässer niedergeschlagen worden, es hat fich also bamals ein Seearm weit in ber Richtung bes heutigen Flugthales erftredt. Das Riveau bes bamaligen Sees liegt nun aber erheblich höher, als bie Ginsenkung bei Chicago, und barum erhebt fich die Frage: Warum ift bamals bas Baffer nicht bireft nach Guben abgefloffen und hat bort in bem weichen nachgiebigen Boben eine Rinne jum Diffiffippigebiete bin ansgehöhlt? Es mare ihm bas jedenfalls viel leichter geworben, als bas Durchichneiben ber Ralfbante von Blad Rod.

Drei Erflärungen find für biefe auffallenbe Thatfache möglich. Ginmal fonnten bie Sugel von Queenfton, beren Ramm nur 40 Fuß über bem Niagara liegt, bamals icon an ber heutigen Stelle eine tiefe Ginfenfung gehabt haben, welche tiefer hinabreichte als die Rerbe hinter Chicago; bafür fprechen aber die geologischen Berhaltniffe burchaus nicht. Bweitens fonnte man eine ungleichmäßige Bebung bes Landes annehmen; war in ber Giszeit ber Ruden von Queenfton tiefer gefunken und hob fich langfamer, als bie mehr nordwestlichen Bebiete, fo ware ber einmal gebilbete Riagara wohl im Stanbe gemefen, fein Bett burch immer tieferes Einschneiben als Ausfluß ber Geen zu erhalten. Doch hat auch diefe Erflärungeweise wenig Bahricheinlichkeit, jedenfalls viel weniger, als die dritte, für welche fich Clappole entscheibet. Die Geen liegen befanntlich noch fammtlich innerhalb bes Bebietes bes großen Giszeitgletichers und waren am Enbe ber Giszeit fammtlich von einer machtigen Gisbede überlagert. Das Abidmelzen erfolgte zweifellos in ber Richtung von Süben und Suboften nach Rorben und Rordweften. Unter biefen Umfianden mußte Central-New-Port und bie Umgegend von Buffalo ichon eisfrei fein, mahrend die Sentung hinter

<sup>1)</sup> Rach einem Bortrage von Prof. Clappole in der geologischen Settion der "American Association for the ad-

vancement of Science" in Buffalo, August 1886, veröffentlicht im "American Naturalist", Oktoberheft.

Chicago noch von einem mächtigen Eiswall überbeckt war, ber ein Abstießen bes Wassers nach bieser Richtung hin trot bes höheren Stanbes unmöglich machte. Auch ber Kanal von Mackinow war bamals noch von Eis gesperrt und somit bie Verbindung zwischen Erie und Michigan aufgehoben. Das Wasser bes Erie überstieg barum bie tiesste Stelle bes Rückens von Queenston, und als die nörblicheren Theile des Seezgebietes eisstrei wurden, war der Niagara bereits gebildet und ließ sich seine Rolle nicht wieder entreißen.

Chicago ift gegenwärtig baran, in einem Buntte wenigfiens bie Natur gu forrigiren. Die Stadt entleerte feither ben Inhalt ihrer Kanäle burch ben gleichnamigen Fluß in ben See, da sie aber gleichzeitig ihr Trinkwasser aus bemselben bezieht, entstanden trotz des berühmten unterseeischen Wassertunnels immer ernstlichere Unzuträglichkeiten, und so hat man sich nun entschlossen, den nur füns Miles breiten Rücken zu durchstechen und die Kanäle und das verunreinigte Flußwasser dem Des Moines und somit dem Mississischen zutreine Sine Schleuse wird das Seewasser abhalten, aber man wird es zum Spülen der Kanäle verwenden und dann wird zeitweise das Wasser der großen Seen dem Mississpilappi und dem Golf von Mexiko zusseisen.

## Uns allen Erdtheilen.

#### Guropa.

— Für die Wiederbewaldung des Karsies wurden im abgesausenen Jahre 1204000 Bäumchen verwendet und damit im politischen Bezirke Abelsberg 110 ha neu bepfianzt und 60 ha nachgebessert.

— Herr v. Kallan, ber Gouverneur von Bosnien, hat ben Grenzstuß gegen Serbien, die Drina, in Bezug auf ihre Schiffbarkeit untersuchen lassen. Dabei hat sich herausgestellt, daß dieselbe etwa 100 km weit, nämlich von ihrer Mündung bei Ratscha bis nach Ljubovija hinauf, schiffbar ist.

In ben Mittheilungen bes norwegischen fiatiftischen Centralbureaus ift fürglich bas Resultat ber am Schluffe bes vorigen Jahres in Offinmarten fattgehabten Bolts: gahlung veröffentlicht worden. Oftfinmarten umfaßt die nördlichften Barbesvogteien Norwegens, nämlich Tanen, Raffeby, Barbo, Babfo und Gubvaranger mit ben Stabten Sammerfeft, Barbo und Babfo. Es galt bei biefer Bahlung, vorzugemeife bie Angehörigen ber verschiedenen Rationalitäten fefiguftellen. Die gefammte ortsanwesende Bevolferung belief sich auf 15170 Personen, gegen die Bählung von 1875 mit 11984 Berfonen eine Bunahme von 3186 ober 26,6 Broc. Bon biefer Bevölferung maren Finen ober Rvanen (beibe Eltern) 4064 (gegen 2896 in 1875 ober 40,3 Proc. mehr), Lappen 2336 (gegen 2244 ober 4,1 Proc. mehr), gemischter Rationalität, nämlich einer von ben Eltern entweber Fine ober Lappe, 1529 (gegen 982 ober 55,7 Proc. mehr) und bie übrige wesentlich norwegische Bevölferung betrug 7241 (gegen 5862 oder 23,5 Proc. mehr). Sammerfest hatte 2289 Gin= wohner (gegen 2101), Barbo 2406 (gegen 1322) und Babfo 2181 (gegen 1764 Ginwohner in 1875). Bahrend erftere beiden Stabte jum größten Theil von Norwegern bewohnt find, ift Babio bagegen überwiegend von Finen, nämlich 1332, bewohnt. Die größte Zunahme zeigt bemnach bie Difdraffe, benn fie hat fich in ben letten 10 Jahren mehr als verdoppelt, mabrend bie Lappen nur eine Bermebrung um 4,1 Broc. aufzuweifen haben.

— Von Seiten ber Gesellschaft für Anthropologie und Ethnographie in Moskau waren im Lause bes Sommers 1886 einige Forscher in verschiedene Gegenden des Russischen Reiches behufs wissenschaftlicher Untersuchungen ausgesandt worden. Jeht sind dieselben alle heimgekehrt und verarbeiten die gesammelten Materialien. Prosessor M. Kosvalewski war in Swanethien (Kaukasus) und hat daselbst viel anthropologisches und ethnographisches Material zussammengebracht; Rassonow, Kawaiskund A. Charusin besuchten Transkaukasien und daskaukasische Userdes Schwarzen Meeres und haben ebenfalls sehr schwenswerthe Ethnographica gesammelt. Gondatti bereiste den nördlichen Ural und die Gegend an der ObsMündung, Reseden bie

Gouvernemente Kostroma, Bjätka, Berm, Schach matem bas Gouvernement Olenetet, M. Charusin bas Gouvernement Kaluga.

#### Mfien.

Dr. Jelissejew hat kürzlich einige Nachrichten über seine Expedition nach Klein-Asien nach St. Betersburg gelangen lassen. Durch Kankasien nach Kurdistan und Armenien zu gehen, ließ sich wegen eines Ausstandes der Kurden nicht aussühren. Er beschloß daher von der anderen Seite aus durch Klein-Asien zu marschiren und reiste von Batum nach Konstantinopel. Unterwegs zog er Erkundigungen über russische Kolonien am kleinasiatischen User ein; dabei stellte es sich heraus, daß keine neue Unsiedelungen entstanden, wohl aber einige alte untergegangen sind. Bon Konstantinopel machte Jelissejew einen Abstecher zum Manias. See und zu der daselbst besindlichen Kosaken-Kolonie; man erzählte ihm daselbst, daß von dieser Kolonie aus Ansiedler an die User des Euphrat und Tigris gegangen seinen.

- Bas bas Gbers-Guthe'iche Prachtwert "Balaftina" (Stuttgart n. Leipzig, Deutsche Berlags-Anftalt), von welchem uns die Lieferungen 16 bis 30 vorliegen, vor vielen ähnlichen auszeichnet, ift bie volle Beherrichung bes gewaltigen hiftorifden Stoffes, ohne beffen Borführung bie Befdreibung ermuben wurde, die eigene Unschauung, die genaue Renntniß ber Quellen, die gange Singabe an feine Aufgabe, welche Buthe carafterifirt. Rirgends treten diefe Borguge mehr bervor, als in obigen Lieferungen, in welchen ber Lefer von Bericho und bem Berge Quarantana auf die Gebirge Juda und Ephraim hinauf zu allen ben hiftprifchen Orten wie Midmas, Gibea, Emmaus, Beth Boron, Betin, Gilo u. f. m. geführt wirb, und ihm bie Schanplate von Begebenheiten von ber Ginmanberung ber Juden an bis herab auf bie Rrengguge und die neuere Beit in Wort und Bilb geschilbert werden. Jofun, Saul, David, die Maffabaer, Titus und Gottfried von Bouillon, - bas find einige ber handelnben Bersonen. Die Schriften ber Bibel, zu welchen ber aufmertfame Lefer wieder und immer wieder greift, Die Bilger bes früheren Mittelalters, die Siftorifer ber Rrengguge und die miffenschaftlichen Arbeiten ber Neuzeit, barauf baut fich ber auregenbe, hochintereffante Text auf. — Bei Rablus ift eine Stigge der rituellen Bebrauche ber auf 135 Ropfe gu= fammengeschmolzenen Gette ber Samaritaner eingeflochten. bann folgt Samaria, die mit reizenden Abbilbungen verfebene Schilderung ber Gartenftadt Engannim und der Chene von Jegreel. hier ift fogar ein Fortschritt gu verzeichnen, ben bas Land unter türkischer Berrichaft gemacht hat. Bon ben Beiten ber Richter und noch früher an bis vor Rurgem mar bie Ebene Jegreel, bas alte Schlachtfelb gang Syriens, ben

Einfällen der Middianiter, Amalekiter u. s. w. dis herad zu ben Beduinen ausgesett — aber erst seit ein dis zwei Jahrzehnten hat die türkische Regierung diesem Unwesen energisch ein Ende gemacht, so daß der Ackerdau sich hier ansehnlich ausgebreitet hat. Daran schließt sich die Schilderung Galisläas, wo die landschaftliche Schönheit mehr hervortritt gegensüber den historischen Erinnerungen, wenn auch Namen wie Tabor, Nazareth, Tiberias, Sased und Banias an letzteren mehr als genug bieten. — Borzüglich sind die zahlreichen Bilder, gleich sehrreich in landschaftlicher, ethnographischer wie

botanifder Begiehung.

- In ber letten Situng ber f. R. Geographischen Befellichaft zu St. Betersburg machte ber Reifende A. R. Rras : now Mittheilungen über feine Expedition in ben Tien-ichan. Er fprach über die Ratur und bas Leben auf ben Bletidern bes Chan Tengri, im Tien - ichan - Bebirge, und beschrieb zuerft die hohen Borberge und die Thaler bes Tien-fchan, bann bie Bleticher bes Chan-Tengri und insbesondere biejenige Bruppe, welche durch den jetigen Bice-Brafidenten ber Gefellichaft, B. Semenew, entbedt worben ift. Dann ichilberte er ben Charafter ber von ihm besuchten Lofalitäten. Gigenthumlich ift bie außerordentlich trodene Luft und ber trodene Boben; die Wegend macht einen fehr triiben Gindrud. Die Bevölferung daselbft befteht aus Rirgifen; ein Theil berfelben bewohnt das gebirgige Territorium, ein anderer Theil (Rirgis-Rafaten) die Rieberungen. Alle Rir= gifen nomadifiren, und bie gange Laft bes Romadifirens ruht auf ben Beibern. Um Baltafch-Gee und an einigen anderen Orten find bie Rirgifen vollkommen wilb. Islam macht hier große Fortschritte, obgleich sich noch viel beibnifder Aberglauben erhalten hat; fo wird geglaubt, daß manche Berfonen Regen vom himmel berabrufen fonnen. Man glaubt an beilige Baume und ichmudt biefelben mit Bferbeichabeln. Unter benfelben wird geopfert und besondere Bebete gelesen. Bei Belegenheit ber hier fehr oft vorfommenden Schlangenbiffe merben allerlei Bebrauche beobachtet. Man meint, daß jebe Schlange einen Gigennamen hat, und daß, fobalb ihr Rame errathen ift, ber Bebiffene fich erleichtert fühlt. Die Gigennamen ber Rirgifen felbft find fonderbar und rathselhaft: in einer Familie führten bie Rinder die Ramen der Wochentage. Die Kirgisen verstehen verschiedene Rrantheiten gu behandeln; viele fonnen lefen und ichreiben. Der Unterricht findet in fehr mechanischer ("Novoje Wrjena", Nr. 3864.) Beife ftatt.

— Aus Wladiwostok kommt die Nachricht, daß die ruffischechinesische Erenzkom mission die Mündung des Flusses Thumen-ula und die Gaschkewitsch-Bai Rußland zugesprochen habe. Der unterste Lauf jenes Flusses bildete disher die Grenze zwischen Kußland und Korea und die Bai gehörte ganz zu letzterem Lande, so daß nicht recht ersichtlich ist, wie China diese Gebiete abtreten kann. Angeblich wäre durch diese Grenzänderung ein englischer Plan durchkreuzt worden, der darauf abgezielt hätte, an der Gaschkewischen zu errichten, deren Existenz eine beständige Bedrohung sür Wladiwostok gewesen

wäre.

## Afrita.

— Das Abkommen zwischen Deutschland und England über die oftafrikanischen Schutzgebiete und Interessensphären lautet, wie folgt: 1) Deutschland und Großbritannien erkennen die Sonveränetät des Sultans von Sansibar über die Inseln Sansibar und Pemba, sowie über diejenigen kleineren Inseln, welche in der Nähe der ersteren innerhalb eines Umkreises von 12 Seemeilen liegen, desgleichen über die Inseln Lamu und Masia, an. Dieselben erkennen in gleicher Weise als Besitz des Sultans auf dem Festlande eine Küstenlinie an, welche ununterbrochen von der Mündung des Mingani-Flusses am Ausgange der Tunghis

Bucht 1) bis Ripini 2) reicht. Diefe Linie beginnt im Suben bes Mingani-Fluffes 3), folgt bem Laufe beffelben fünf Geemeilen und wird bann auf bem Breitenparallel bis gu bem Bunfte verlängert, wo fie bas rechte Ufer bes Rovuma-Bluffes trifft, burchichneibet ben Rovuma und läuft weiter an bem linken Ufer entlang. Die Kustenlinie hat eine Tiefe landeinwärts von 10 Seemeilen, bemeffen burch eine gerade Linie ins Innere von ber Rufte aus bei bem höchften Bafferftande gur Fluthzeit. Die nördliche Grenze Schließt ben Ort Rau ein. 3m Rorben von Ripini erkennen bie genannten Regierungen als bem Sultan geborig an: bie Stationen von Rismajn, Barava, Merta, Matbifchu mit einem Umfreise landeinwärts von je 10 Seemeilen und Baricheif mit einem Umfreise von fünf Seemeilen. 2) Broßbritannien macht fich verbindlich gur Unterftützung berjenigen Berhandlungen Deutschlands mit bem Gultan, welche bie Berpachtung ber Bolle in ben Safen von Dared-Salaam und Bangani an die Deutsch-oftafrifanische Gefellichaft gegen eine bem Gultan feitens ber Befellichaft gu gewährenbe jahr= liche Bahlung bezweden. 3) Beibe Machte fommen überein, eine Abgrenzung ihrer gegenseitigen Intereffensphären in biefem Theile bes oftafritanischen Festlandes vorzunehmen, in gleicher Beife, wie bies früher bei ben Bebieten am Golf von Buinea geschehen ift. Das Bebiet, auf welches biefes Uebereinkommen Anwendung findet, foll begrengt fein im Suben burd ben Rovuma-Flug und im Norden burch eine Linie, welche, von der Mündung des Tana-Fluffes ausgehend, bem Laufe biefes Fluffes oder feiner Debenfluffe bis jum Schneibepuntte bes Mequators mit bem 38. Grabe öftlicher Länge folgt und dann in gerader Richtung fortgeführt wird bis jum Schneibepuntte bes 1. Grabes nordl. Br. mit bem 37. Grade oftl. L., wo die Linie ihr Ende erreicht. Die Demarkationslinie foll ausgehen von ber Mündung bes Fluffes Banga ober Umbe 4), in geraber Richtung nach bem Sipe-See laufen, bann, entlang an bem Oftufer und um bas Nordufer bes Gees führend, ben Fluß Lumi überschreiten, um die Lanbichaften Taveta und Dichagga in ber Mitte gu burchichneiben und bann entlang an bem nördlichen Abhange ber Bergfette des Rilima-Mbicharo in gerader Linie weitergeführt zu werben bis zu bemjenigen Buntte am Oftufer bes Bictoria-Myanga-Sees, welcher von bem 1. Grabe fübl. Br. getroffen wird. Deutschland verpflichtet fich, im Rorben biefer Linie feine Bebietserwerbungen gu machen, feine Broteftorate anzunehmen und ber Ausbreitung englischen Ginfluffes im Rorben biefer Linie nicht entgegenzutreten, mahrenb Großbritannien die gleiche Verpflichtung für die füblich von biefer Linie gelegenen Bebiete übernimmt. 4) Brogbritannien wird feinen Ginfluß geltend machen, um den Abichluß eines freundschaftlichen Uebereinkommens hinfichtlich ber concurrirenden Unfprüche bes Gultans von Sanfibar und ber Deutsch-oftafrifanischen Gesellichaft auf bas Rilima- Rofcharo= Bebiet gu beforbern. 5) Beibe Dachte ertennen als gu Witu gehörig bie Rufte an, welche nordlich von Ripini beginnt und fich bis jum Rorbende ber Manda-Bucht erftredt. 6) Deutsch= land und Großbritannien werben gemeinschaftlich ben Gultan von Sanfibar jum Beitritt ju der Beneralatte ber Berliner Ronfereng auffordern. 7) Deutschland macht fich verbindlich, ber Erflärung beizutreten, welche Großbritannien und Frantreich am 10. Marg 1862 mit Bezug auf die Anerfennung ber Unabhängigfeit von Sanfibar gezeichnet haben. - Diefe

2) Kipini liegt an der Mündung des O3i unter 2º 35' jüdl. Br.

<sup>1)</sup> Der Mnangani, hier Mingani genannt, mündet unter 10° 46' südl. Br. in der westlichsten Ede der Tunghi-Bucht, welche unmittelbar südlich des Kaps Delgado liegt. Er ist noch ganz unersoricht.

<sup>3)</sup> Soll wohl heißen "im Süden am Mingani-Fluffe" ober "am Sidoufer des Mingani-Fluffes".
4) Unter 4° 38' füdl. Br.

Festsetzungen mögen für die übertriebenen Ansprüche der Deutsch-ostafrikanischen Gesellschaft einige Nachtheile im Gesolge haben — immerhin läßt sich nicht verkennen, daß dabei Gerechtigkeitssinn obgewaltet hat; denn dem Sultan von Sansibar ist nicht viel mehr zugefallen, als er zu jener Zeit wirklich besaß, ehe noch daß Kolonialsieder die europäischen Mächte ergriffen hatte. Verloren gegangen ist ihm die Etavpenstraße nach Tabora und den Seen Innerafrikaß, da sie durch die Besitzungen der Deutschsofiafrikanischen Gesellschaft durchs brochen ist; aber er wird entschädigt durch den allseitig anserkannten Besitz einer sich durch mehr als acht Breitengrade erstreckenden Küse.

- Beft 12 des 32. Bandes von "Betermann's Mittheis lungen" enthält ben erften nennenswerthen Beitrag, ben irgend ein Agent ber Deutsch : oftafritanischen Befellichaft gur Geographie Oftafritas geliefert hat, nämlich die Rarte und Befdreibung von Joadim Braf Bfeil's Reifen von Ottober 1885 bis Februar 1886. Das Wichtigfte ift bie Befahrung des Ulanga, eines linten Quell- oder Bufluffes bes Rufibidi, im Lande ber Mahenge, welcher vorher nur von Thomfon an einer Stelle befucht worden mar; er ent= fpringt unter 90 fübl. Br. und etwa 350 öfil. L. aus riefigen Gumpfen und führt felbft in ber trodenften Jahreszeit gang bedeutende Baffermengen mit fich. Flugdampfer jeder Broße fonnten nach Graf Bfeil's Unficht biefen an Fifchen und Baffervogeln ungemein reichen Strom befahren und die fruchtbaren Länder an feinem Unterlaufe mit ben Sochländern in Berbindung setzen, "welche sich hinter den Bergen ausdehnen, beren Fuß der Ulanga in seinem oberen Laufe fast unmittelbar bespült" (Uhehe). Wenn nur nicht die selbst die Gingeborenen becimirenden Sumpffieber maren und bie Guguli : Wafferfalle beim Bufammenfluffe bes Ulanga mit bem

#### Infeln bes Stillen Oceans.

- Ber für unfere pacififche Rolonie Intereffe hat, wird gern R. Partinfon's "Im Bismard : Ardipel. Erlebniffe und Beobachtungen auf ber Infel Ren-Pommern" (Leipzig, F. A. Brodhaus, 1887) gur Sand nehmen. Der Berfaffer hat einige Jahre auf ber Bazelle-Balbinfel als Raufmann gelebt und ift auch in bas Innere jum Berge Unafofor (Bargin) vorgebrungen. Dit ben unzweifelhaft anthropophagifden (G. 80) Gingeborenen ift er fiets fehr gut ausgefommen, obwohl biefelben unter fich fast immer im (freilich unblutigen) Rriege begriffen find. Die Nordfufte Ren : Buineas halt Barfinfon (S. 69) für beinahe werthlos; ein Beweis bafür fei, daß bie Sandler, bie boch auf allen Bunften in ber Gudfee, mo etwas gu profitiren ift, fich niederließen, jene Rufte bisher vollftandig gemieben haben. Dagegen halt er ben Salomon-Archipel für eine ber werthvollsten Gruppen in ber Gilbfee. Gin Biel für beutsche Auswanderung fann der Bismard : Archipel nie werden; höchstens fonnten unternehmende Raufleute (S. 92) Plantagen einrichten, ohne indeffen fo gunftige Chancen gu haben, wie in Amerita ober Auftralien. Gehr werthvoll ift bas achte Rapitel (Sitten und Gebräuche auf Ren-Britannien); wer miffen mochte, wie unter beutscher Flagge von ber beutichen Plantagengesellichaft von Samoa ichamlofer Menichenranb und Stlaverei betrieben worden ift, lefe die Seiten 26 bis 32.

#### Rorbamerifa.

- In dem jetzt ausgegebenen "Smithsonian Report for 1884" finden wir zwei intereffante, anthropologische Arbeiten. Die eine von Charles G. Breeland und J. F. Brans: ford bringt ein paar hochintereffante Stulpturen gur Unficht, welche in der nahe von Pantaleon in Guatemala, nicht weit von bem burch Dr. Sabel berühmt geworbenen Santa Lucia in einem Grabbugel etwa 7 km von ber Stadt entfernt gefunden murben und nun an bem Brunnen im Sofe ber Sacienda San Juan (wenn wir recht verfiehen) angebracht find. Sie find aus ichwarzem Bafalt gearbeitet und weit verichieden von allem Anderen, was wir aus Centralamerita fennen. Den Mittelpunft bilbet ein größerer Ropf, in Sochrelief aus einer Tafel heransgearbeitet, un= beichäbigt bis auf ben Berluft ber Rafenfpite; er trägt ben Febertopfput eines Ragifen und ber Befichtsausbrud ift fo majeftätifch, daß ihn die Indianer el Ren, ben Ronig, nennen. Außerbem waren noch vorhanden ber Ropf eines alten Mannes von ehrwürdigem Aussehen mit tiefen Furden in Stirn und Wange, auf bem Ropfe ein gerbrochener Bogel; ber Ropf eines Blinden mit gang auffallend icharfer Charafterifiit; ber Ropf einer Frau, völlig erhalten, aber ber eine Angapfel heraushängend gebilbet, und endlich ber Ropf eines alten Mannes mit tiefen Stirnfalten und einer bartartigen Bergierung am Rinn. Außerbem war noch ein rauber gearbeiteter Ropf hinter el Ren an ber Wand befestigt. Die fammtlichen Röpfe find nach Photographien in verschiedenen Stellungen abgebilbet, aber es wird leiber nichts über ben Fundort gefagt, nicht einmal, ob fie gufammen gefunden worden find und zusammen gehören. Jedenfalls verdienen biefe fo einfach und boch fo wirfungevoll in hartem Stein ausgeführten Röpfe die Aufmerksamkeit ber Anthropologen. - Die zweite Arbeit, von Dtis I. Dafon, ift ber berühmten Samm: lung faribifder Alterthümer gewidmet, bie ber Finangbeamte Bueste in Pointe à Bitre auf Buadeloupe gu= fammengebracht hat, ber Sohn bes herrn Mathieu Buesbe, beffen Sammlung bei ber Ausstellung in Paris 1867 guerft bie Aufmerksamkeit ber gelehrten Belt auf bie westindischen Alterthümer lentte. Die gahlreichen Abbildungen find Ropien ber Aquarellifiggen, welche ber Befiger felbit angefertigt hat, und von benen eine Gerie fich im Smithsonian Dufeum, Die andere im Trocabero in Baris befindet. Alle Steinwaffen find forgfam polirt; ob fie aber von ben Dguiris ober von ben Kariben fiammen, ift fcmer gu enticheiben. Jebenfalls tommen bie Befteine, aus benen fie angefertigt find, nicht auf ben fleinen Antillen vor; fie find fammtlich vulfanischen Urfprunge und fonnen nur von ben großen Untillen ober, was herrn Buesde mahricheinlicher ericheint, von dem Feftlande von Bunana flammen und maren in biefem Falle ficher faribifd. Auffallend ift jedenfalls, daß auf ben fleinen Antillen Beile aller Großen häufig find, mahrend die große, in Bajhington befindliche Latimer'iche Sammlung von Bortorico fein Stud enthält und auch Bueste bort mohl pracht= volle Celte, aber nie ein Beil erhielt. Mafon bilbet 215 Rummern aus ber reichen Sammlung ab, barunter auch verschiedene als Idole gedeutete Rachbildungen menschlicher Bestalten, mehrere mit zwei Besichtern, von benen einmal bas eine einen Menfchen, bas andere einen Uffen barguftellen icheint. Die meiften Begenftanbe find folche bes täglichen Bebrauche, aber es finden fich auch Steinbeile von fo gier= licher Arbeit, wie die fconften banifden Gremplare, bie allem Unichein nach nur als Pruntwaffen gebient haben.

Inhalt: Aus dem Cevennengebiete. III. (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. Emil Jung: Kann Indien Europäern zur heimath werden? I. — Der Walfischsang im Stillen Ocean. — Kürzere Mittheilungen: Aus Portugiefisch: Westsassisch. — Das Dewarras Gelb auf Neu-Britannien. — Buffalo und Chicago. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. (Schluß der Redaktion: 4. Januar 1887.)

hierzu eine Beilage ber Berlagebuchhandlung Juftus Berthes in Gotha.

Mustrite Beitschrift für Länder- und Vöskerkunde.
Band LI.

Mit besonderer Berüchsichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Baud zu beziehen.

1887.

# Ans dem Cevennengebiete.

(Rach bem Frangöfischen von A. Lequentre und E. A. Martel.)

IV.

Unmittelbar unterhalb bes Blaniol bes Bignes, ber fpiegelglatten, feeartigen Bafferflache, zu ber fich ber Tarn bei jenem Dorfe erweitert, werden die Uferbofchungen wieder schmaler, die hohen Klippenwände treten nahe an einander und der Abstand zwischen den oberen Randern bes Canon beträgt an ben breitesten Stellen faum noch 1500 m. Ber, bem Rathe ber Schiffer von Les Bignes folgend, eine fonnige Mittageftunde gur Fahrt gewählt hat, empfindet jest die Unnehmlichkeit davon. Bu jeder anderen Tageszeit würde die hier in gerader Richtung von R nach S gehende enge Schlucht gang ober doch jum großen Theil im Schatten liegen und baburch dunkel und finfter, wie eine unheimliche "hohle Baffe" erfcheinen. Jett, vom hellen Connenscheine burchleuchtet, gewährt fie ben beiterften Anblid mit dem gligernden Gluffe und ben glangenden rothen Banben. Die erften bedeutenderen Stromfchnellen fündigen fich ichon von Weitem an burch bas Raufchen und Brausen des an den Klippen sich brechenden und in weißem Schaume abprallenden und zerftaubenden Baffere.

Aufrecht im Kahne stehend, der eine vorn, der andere hinten, den langen Bootshaken in den Händen und mit demselben bald nach rechts, bald nach links kräftig gegen eines der zahllosen, aus dem Wasser emporragenden Felsstücke stoßend, führen die Schiffer das kleine Fahrzeng geschickt im Zickzack von einem der schmalen Fahrwässer zum anderen. Wie ein Pfeil schießt es zwischen den Klippen und über einen schämmenden Strudel hinab, um gleich darauf durch einen a tempo ausgeführten Stoß der beiden

Führer gehemmt und in eine andere Richtung gebracht zu werden. Es ist ein Vergnügen, die Leute bei dieser wahrslich nicht leichten Arbeit zu bewandern, ihren sicheren Blick und ihre Gewandtheit zu bewundern. Erschienen sie vorher am Lande vielleicht unbeholsen und plump, durch die Gegenswart der Fremden befangen, so zeigen sie sich jest "an Bord" vollständig verändert. Selbstbewußt und sicher in ihrem Auftreten, lassen sie sich nicht leicht aus der Fassung bringen. Mit gespannter Ausmertsamteit und doch augensicheinlich mit größter Seelenruhe unterstützt oder ergänzt der eine die Bewegungen des anderen; da kommt auch nicht ein unsicherer, überstützssischen Sandgriff vor, jede Bewegung ist wohl überlegt und zweckentsprechend. Man merkt es ihnen in jedem Augenblicke an, daß sie genau wissen, was sie zu thun haben, und daß diese Thätigkeit durchaus nach ihrem Geschmacke ist.

Begreiflicher Weise ist aber diese abwechselungsreiche und interessante Fahrt nicht eben sehr geeignet, den Reissenden, der sie zum ersten Male unternimmt, mit den Einzelheiten der landschaftlichen Umgedung bekannt zu machen. Nur hin und wieder in verhältnißmäßig ruhigerem Fahrwasser zwischen zwei Stromschnellen, oder wenn das Boot über einen der wenigen auf dieser Strecke vorhandenen Planiols dahingleitet, wird der Reisende Ausmerksamkeit und Luft zu einer Umschau und auch der Schiffer die nöthige Muße zu den gewünschten Erklärungen haben. Aus dem wie im Fluge und kaum bewußt erfaßten Allsgemeingebilde der von mächtigen Zacken und Zinnen ges



Fahrt burch bie Stromfdnellen. (Rach ber Natur aufgenommen von Buillier.)

trönten Felswände, die zu beiden Seiten des wild brausenden Flusses emporragen, treten somit einstweilen nur wenige vereinzelte Punkte in den Borgrund. Da ist zunächst der seltsame erkerartige Borsprung des Causse Mejan, auf dem die malerischen Ruinen des altberühmten Schlosses Blanquefort sich befinden, dann, ebenfalls auf dem linken Ufer, die merkwürdige Grotte von Ironselle, über deren Eingang ein weit vorspringendes Felsendach sich wölbt.

Eine klare, wasserreiche Quelle, die im Inneren der Grotte entspringt, um sich sogleich als schäumender Wasserfall in den Tarn zu stürzen, und eine besonders üppige Begetation, die zu beiden Seiten des Einganges ein wahres Dickicht von Grün bildet, haben das ihrige dazu beigetragen, diesen Bunkt des Casion jett schon zu einem beliebten Motiv für die französischen Landschaftsmaler, namentlich sir Aquarellisten, zu machen. Und da überdies von dem hier in erstaunlicher Bollsommenheit gebotenen "fertigen und abgeschlossenen Landschaftsbilde" auch eine Menge photographischer Aufnahmen gemacht und in den Handel gebracht worden sind, hat die Grotte von Ironselle eine Art Berühmtheit erlangt, die angesichts so manches anderen, weit großartigeren Wunders des Casiongebietes kaum ge-

rechtfertigt erscheint.

Rachbem bas Dörfchen Billaret paffirt ift, gelangt man bald in den fogenannten Cirque de Saint = Marcelin, eine Wiederholung bes Cirque bes Baumes, in fleinerem Dagftabe freilich, aber taum minder malerifch ale jenes große Amphitheater. Bon einer ruhigen Umfchan fann indeffen hier auch nur für Augenblicke Die Rebe fein; benn gerabe an diefer Stelle befindet fich die reigenofte Stromfchnelle ber gangen Strede, eigentlich ein nicht unbedeutender Bafferfall, über ben bas Boot zwifden zwei langen, taum bis an bie Oberfläche bes Baffere reichenben Gelfen hindurchgeführt werden muß. Es ift die bentbar fcmierigfte Baffage, und an fie schließt fich sogleich ein taum minder gefährlicher, großer Wafferwirbel an, ber, burch einen tief ausgehöhlten Felfen verurfacht, ben Flug auf einer fast 100 m langen Strede in brandende Bewegung verfett. Gin furger Buruf an die Reifenden, fich an ben Bootswanden fest zu halten, ein fraftiger Stoß mit bem Bootshafen gegen einen hoch aus dem Baffer emporragenden Felsblod, bann wird auch biefes Sindernig von dem fleinen Fahrzeuge und feinen tuchtigen Buhrern mit einer Sicherheit und "Glegang" genommen, die ihnen in jedem Ruderflub den erften Breis eintragen würden. Auch nicht ein Tropfen Baffer ift bei bem fast fprungartigen Sinabgleiten über die große Stromichnelle über ben niedrigen Bord bes Bootes gedrungen. Richt immer pflegt die Sache aber fo gut abzulaufen. Die Schredensgeschichte von gehn englischen Touriften, Die im Sommer 1880 hier fast ihren Tod gefunden hatten (bas eine ihrer Boote gerbarft bei bem Anpralle an ben unter bem Baffer aufragenden Felfen, bas andere fenterte), wird heute noch jedem Reisenden getreulich von ben Schiffern ergahlt, freilich ftete unter Singufügung ber verächtlichen Bemerfung, daß die Booteführer ihre Cache nicht verftanden hätten.

Noch eine kurze Strecke weit geht es nun zwischen ähnlichen, aber zum Glück weniger gefährlichen hindernissen vorwärts, an dem annuthig gelegenen Dorse Sabliere und ben von der rechten Canonwand weit vorspringenden, merkwürdigen schwarzen Basaltklippen der Eglazines vorbei, dann taucht in einiger Entsernung vor dem Boote eine hohe, über den Fluß gespannte Brücke auf, die, wie man saft mit Bedauern vernimmt, das Ziel der schönen Fahrt ankündigt. Unter einer ihrer großen Bogenwölbungen hindurchsahrend, erblickt man auch bald zur Linken das Dorf Le Rogier, bei bem bas Boot gleich barauf anlegt. Der aus mehreren gesonderten Saufergruppen bestehende Ort breitet fich am Suge bes fübmestlichen Edvorfprunges bes Cauffe Dejan aus, in bem Bintel, ben bier ber Tarn mit ber ihm von D guftromenden Jonte bilbet, und zwar auf bem breiten, flachen Ufer bes letteren Fluffes. Le Rogier gegenüber, auf bem linten Ufer ber Jonte und mit feinen von ftattlichen Baumen umgebenen Sanfern bicht an ben Blug herantretend, liegt bas größere Dorf Benrelean. Man mertt es bem flaren Bafferlaufe, der friedlich wie ein Wiesenbach zwischen ben beiben Ortschaften babin ftromt, nicht an, daß er noch wenige hundert Meter oberhalb diefer Stelle fich als ein wilder, tofender Bergftrom gwifchen ben engen Banden eines tiefen, in die Kalffelfen geriffenen Canons hindurch gewälzt hat. Dem am Flugufer ftebenden Beobachter wird ber Ginblid in diefe tiefe, an feltfamen Felsenbildungen überreiche Schlucht ber Jonte, welche ben Cauffe Dejan im Rorben von bem nach Guben fich ausbreitenden Blatean bes Cauffe noir icheibet, burch einige couliffenartig fich vorschiebende Felshänge versperrt. . Aber von ber Sohe eines westlich von bem Dorfe Beyreleau ansteigenden Berges, eines Borsprunges bes Cauffe noir, ber einen unvergleichlichen Rundblid gewährt, fann fich ber Reifende in fürzefter Zeit über diefes, wie über noch manches andere Bunder bes Cauffegebietes orientiren und babei von ber vielleicht gehegten irrigen Meinung gurudtommen, bag er mit feiner Tour burch ben Canon bes Tarn und ben Streifzügen über bie Ralfplateaus von Sauveterre und Dejan ichon alle Merkwürdigfeiten bes eigenartigen Berglandes erfcopft habe.

Bunadift zwifden Weinbergen hindurch, bann burch Buchengehölz und hohes Saibetrant führt ein Bidgadweg vom Dorfe Benreleau jum Gipfel jenes Berges empor, ber, wenn nicht alles trügt, mahricheinlich in nicht gar ferner Zeit ein vielbesuchter Aussichtspunkt, ber Aussichtspunkt par excellence ber nach diefem Theile bes Cevennengebietes tommenden Touriften fein wird. Ginftweilen hat er zwar noch feinen officiellen Damen; für die Ginwohner bon Benreleau ift er furzweg "la montagne", auf ber frangofischen Generalftabetarte (feuille de Séverac, Nr. 208) figurirt er unter ber Bezeichnung Buntt 815. Dem fpefulativen Unternehmer aber, ber voraussichtlich bald hier fein Commergafthaus anlegen und gute Befchafte bamit machen wird, wird es nicht fchwer fallen, einen wohltlingenden, großartigen und doch nicht übertreibenden Ramen für diefe felten begunftigte Stelle ausfindig zu machen. Gin Blid auf die Rarte genügt, um ju feben, daß es in der That in diefem gangen Gebiete feinen zweiten Bunft giebt, von bem man ein fo flares Bild der Lage und Form, ber Struftur und ber geologischen Berhaltniffe ber einzelnen Ralfplateans und ihrer Canons erhalten fann; von feiner anderen Sohe aus ericheint wohl auch ber Wegenfat zwischen ben ausgedehnten, traurigen Ralfebenen ber Blateaus, ben fteilen Abstürzen ber bolomitifden Feljen, ber bedrückenben Enge ber Schluchten und ber freudig : üppigen Begetation ber Flugthäler fo icharf ausgeprägt, fo überrafchenb.

Nach R hin und das Auge des Beobachters zuerst auf sich ziehend, zeigt sich die ganze 13 km lange untere Strecke des Canon des Tarn vom Cirque des Baumes die Le Rozier mit ihren zahllosen schäumenden Wasserftrudeln und den merkwürdigen Felspartien ihrer Wände und Abhänge. Weit nach Whin kann man den Lauf des Tarn verfolgen, der nach seiner Bereinigung mit der Jonte zunächst in jener Richtung, dann nach SW der Garonne zusließt. Nicht mehr als schäumender, an Stromschnellen reicher Bergstrom, wie in seinem oberen Laufe durch den Canon, sondern



Das fübweftliche Borgebirge bes Cauffe Dejan und bas Dorf Le Rozier. (Rach ber Ratur aufgenommen von Buillier.)

breit und ruhig strömt er durch die 400 bis 500 m unter dem Niveau der Kaltplateaus sich ausdehnende, fruchtbare Ebene der Rividres, nur an seinem rechten User von kleinen, unbedeutenden Higgeln begleitet. Zur Rechten, nach NO, fällt zuerst das große, südwestliche Borgebirge des Causse Mejan in die Augen, an dessen Fuße Le Rozier liegt. Ueber die Dolomitenmauern und Klippen des Gipfels hinweg sieht man von dem erhöhten Standpunkte aus das ungeheure öde Taselland von Mejan sich ausdreiten, nach W zur Tarnschlucht hin merklich sich senkend, ringsum von höheren Wänden eingefaßt. Aber der Blick vermag nicht lange auf diesem Theile des großartigen Panoramas zu verweilen: zu mächtig wird er von der nach O hin sast

gerablinig sich erstreckenden Schlucht der Jonte angezogen und von den phantastischen, abenteuerlichen Formen ihrer Dolomitenränder. Zum großen Theile noch reich bewaldet, von tiesen Seitenthälern, breiten Spalten und Klüsten vielssach durchsetzt, ist dieser Canon, wenn auch weniger ties und in seiner ganzen Länge nur 21 km messend, doch nicht minder merkwürdig und sehenswerth als der des Tarn. Wenden wir den Blick endlich nach S, so zeigt sich und die weite Stene des zwischen den Thälern der Jonte und der Dourbie sich ansbreitenden Causse noir. Wie die Causses von Sanweterre und Mejan ein großes Kalkplateau, untersscheidet der Causse noir sich doch von dem letzteren namentslich durch seine geringere Höhe und die etwas hügelige

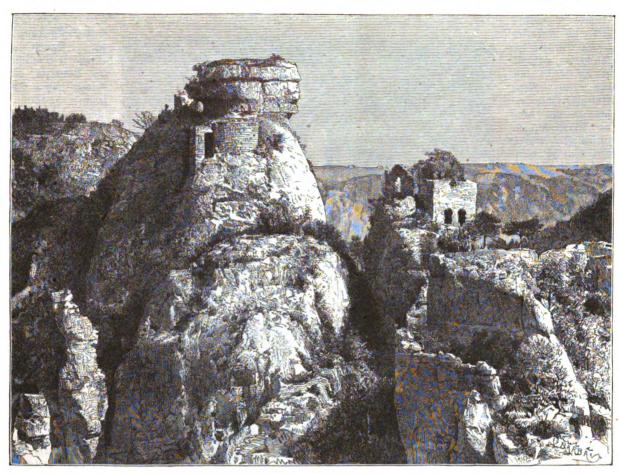

Ginfiedelei St. Dlichel. (Rach einer Photographie.)

Bodengestaltung, die ihm im Bereine mit der reicheren Bebanung ein weniger ödes und trauriges Ansehen geben. Bon sandschaftlicher Schönheit ist indessen auch auf ihm nichts zu bemerken, und das Einzige, was das Auge des Beschauers als auffallend und merkwürdig sessellet, sind die in der Ferne an verschiedenen Punkten sichtbaren mächtigen alten Besestigungsthürme, die, anscheinend von großen Trümmerhausen umgeben, hoch emporragen. Daß diese vermeintlichen Thürme und Ruinen die Dosomitenpartien von St. Beran, Roquesaltes und Montpellier se Wieux am Südrande des Plateaus sein sollen, erscheint zuerst kaum glaublich. Man nuß eben diese ungeheuren Monolithe von 40 bis 120 m Höhe, diese kolossalen, wie von Menschenshand gleichmäßig aufgebauten Amphitheater und die durch Erosion entstandene wunderbare "Felsenstabt" aus der Rähe

gesehen haben, um jene Täuschung nicht nur begreiflich, sondern durchaus natürlich zu finden.

Die Entfernung zwischen Benreleau und Montpellierle-Bienz beträgt in gerader Richtung kaum 10 km, und
wenn auch die quer über das Platean führende Straße
einen bedeutenden Bogen beschreibt, so ist der Ausslug nach
der Felsenstadt doch bequem in einem Tage zu machen. Biel genußreicher ist er freilich, wenn man, anstatt jenes
kurzen Weges über das einförmige Plateau, den weiten
Umweg durch den Canon der Jonte wählt. Mehr als
zwei dis drei Tage nimmt auch diese Tour nicht in Anipruch, und man wird für den größeren Zeitauswand und
für die manchmal beschwerliche Wanderung zwischen den
Klippen der Canonwände reichtlich entschädigt.

Auf bem rechten Ufer ber Jonte, meift in halber Bobe

bes Plateanabhanges sich haltend, führt eine gute Straße von Le Rozier nach bem am oberen Ende des Cañon gelesgenen Städtchen Meyrunis; auf dem linken Ufer sind es meist nur schmale Maulthierpfade, die von der Höhe hinab zum Flusse oder auch streckenweise längs desselben hinführen. Bon Peyreleau, oder vielmehr von dem etwas süblicher gelegenen Dörfchen Aleyrac aus, einem dieser zum Flusse hinabgehenden Maulthierpfade solgend, gelangt man mitten in der Bergwildniß in einer Höhe von 900 m zu den Ruinen der alten Kirche von St. Jean de Balme. Der trotz der theilweisen Zerstörung immer noch stattliche Bau mit dem massiven viereckigen Thurme, den starken Mauern und der doppelten Rundbogenstellung stammt aus dem 11. Jahrhundert und ist die zur Revolutionszeit im Ge-

gewefen. brauche Ueber bas Ende bes letten Briefters ber Rirche, ber, mahrend er die Deffe las, von einer Rotte Aufrührerischer er= schlagen und bann vor ber Rirchenthur verscharrt murde, und über die wun= berbare Rlugheit und Trene feines Bun= bes, ber ben Gin= wohnern von Benreleau die Runde von bem Schidfale feines Berrn brachte, die Entdedung der Thä= ter herbeiführte, um bann schließlich neben der wieder ausge= grabenen Leiche vor Rummer gu fterben, wiffen die Bewohner der Umgegend noch heute eine aus Dich= tung und Wahrheit zusammengesette rührende Geschichte zu erzählen.

200 bis 300 Jahre älter und von feiner Sage ober Legenbe mehr ums woben ift bie sogenannte Einsiedelei von St. Michel,

zu ber man, von St. Jean de Balme durch den dichten Buchen und Tannenwald der Höhe in öftlicher Richtung vorschreitend, nach kaum einer Stunde gelangt. Auf zwei, den hier 400 m hohen Rand der Schlucht noch überragenden Felstlippen, die, vielsach zerklüftet, mit nur unbedeutenden Borsprüngen fast steil zum Flusse abfallen, liegen die lleberreste von zwei kleinen Behausungen, deren Bewohner trot ihres verschiedenartigen Beruses vielleicht in dieser Einsamkeit als gute Nachdarn gelebt haben. Die eigentliche Einsiedelei mit der kleinen Kapelle daneben läßt durch die Bauart ihrer Zellen, ihre Kreuzgewölbe und die eigenartigen Ornamente deutlich erkennen, daß sie aus der karolingischen Zeit und zwar aus dem neunten Jahr-hundert stammt. Die noch höher gelegene und durch eine

tiefe Kluft von der Einsiedelei getrennte, halb in den Felsen gebaute Feste hat allem Anschein nach wegelagernden Rittern und Räubern zum Ausenthalte gedient. Ein unseinnehmbareres und geschützteres Bersted hätten sie sich nicht leicht anlegen können; selbst für einen geübten Bergssteiger ist das Emporklimmen zu der kleinen Burg äußerst beschwerlich und durchaus nicht gesahrlos. Die schönste Aussicht belohnt freilich für die Anstrengung. In der Pforte der Burg stehend erblickt man gerade gegenüber, in einer Entsernung von kaum 1500 m, die an dieser Stelle ganz besonders seltsam gesormten Randklippen des Causse Mejan: Velsnadeln und Pfeiler, Bogenöffnungen und Zacken, die selbst im hellen Mittagssonnenschein phantastisch und märchenshaft erscheinen. Von der Rücksiete der Burg aber blickt

man in eine tiefe, weite Genfung binab, ben fogenannten Cirque de Dadaffe, wo Sunderte von fleinen fpigen Do= lomiten = Thurmen, -Pfeilern und -Gaulen, burch Erofion entstanden, wie bie Baume eines Balbes ober beffer noch wie die Statuen, Thurmden und Balbachine auf bem Dache eines gothischen Domes emporragen. Der Cirque de Madaffe bildet übrigens nur einen Theil großen Schlucht von Efpalies, einem ber fconften unter ben vielen fconen Geitenthälern Cañon.

Bon ben Söhlen und Grotten, an benen bie Wände der Jonteschlucht ebenfalls reich sind, befinden sich bie bebeutendsten am oberen Ende berselben, und zwar scheinen hier die nach Süden gerichteten in ber Wand bes Causse



Roc be la Bouillière. (Rach einer Photographie.)

Mejan vorzugsweise bewohnt gewesen zu sein. Die Grotte von Nabrigas, die in eben dieser Wand etwa 300 m über der Thalsohle unweit Meyrunis sich besindet, ist als unserschöpflicher Fundort von Knochen des Höhlenbären schon seit dem Jahre 1835 berühmt. Ihr gegenüber, auf dem linken Flußuser in der Wand des Causse noir, ist aber vor wenigen Jahren erst durch einen Ziegenhirten die große Höhle von Dargilan entdeckt worden. Ein schmaler niedriger Gang sührt von außen zu ihren drei, durch pfortenartige Dessnungen mit einander verbundenen Räumen, deren größter, fast kreisrunder, eine Höhe von 30 m und einen Durchmesser von 100 m hat.

Das Städtchen Mehrunis hat außer seiner geologisch intereffanten Lage und bem in geringer Entsernung ge-

legenen Roc de la Bouilliere nicht viel Bemerkens= werthes aufzuweisen. Gin vom oberen Dolomitenrande bes Cauffe Diejan emporragendes natürliches Relfenthor, gewährt der Roc de la Bouillière einen besonders feltfamen Anblid, feitdem man zwifden feinen beiden Gaulen die große Fahrstraße hindurchgelegt hat.

Bas die in geologischer Sinsicht interessante Lage von Denrunis an ber ichmalen Berührungeftelle ber Ralfplateaus mit bem Schiefer- und Granitgestein ber Bebirgsmaffe bes Migoual anbetrifft, fo macht fich biefelbe burch ben verschiedenartigen Charafter ber Landschaft auffallend

bemerkbar. Die durftige Plateaulandschaft im Guben, Beften und Norden ber Stadt unterscheidet fich mefentlich von ber nach Dften jum Gipfel bes Migonal aufteigenden, reich bewaldeten, hitgeligen Gbene, die von ben Glugchen Breze und Butegon und zahlreichen, ihnen zuströmenben Bachen bemäffert wird. Auf bem 1567 m hohen Gipfel bes Migonal felbst, der in wenigen Stunden von Megrunis aus zu erreichen ift, wird jest eine meteorologische Station errichtet, die durch ihre außerordentlich günftige Lage von großer Wichtigfeit zu werben verfpricht.

# Rann Indien Europäern zur Beimath merden?

Bon Dr. Emil Jung.

II. (Schluß.)

Es war natürlich, bag bie Englander in einer fo weiten Entfernung von ihrem Baterlande in Indien felber ein Klima suchten, welches bem altgewohnten ahnlich war, und fie fanden auf den vorgeschobenen Bergruden bes Simalana Böhenlagen, wo fie die Rraft und Clasticität ihres Rorpers wie ihres Beiftes, die fie in ben brennenden Gbenen bes Banges und Indus einzubuffen Befahr liefen, wieder gur früheren Frifche und Starte gu erweden vermochten. Go hat fich auf ben Borbergen ber großen Riefentette ein ganger Rordon von neuen Städten gebilbet, eine Art indifden Englande, in Bohen von durchschnittlich 2000 m, und nirgende zeigen fich bie Folgen ber Befitergreifung bes landes burch bie europäischen Eroberer auffallenber, als hier in diefen modernen englischen Stabten, welche von ben altindifchen ber Cbene mit ihren verfallenden Mauern und Binnen und glanzenden Tempeln fo burchaus verschieden find.

Die alteste bieser Stabte und bie von europaischen Reifenden am häufigften besuchte, ba man fie von Ralfutta leicht erreichen fann, ift Darbschiling. Bon Ralfutta nach Darbschiling führt eine schmalspurige Bahn, eins ber Bunderwerfe unferes Jahrhunderts; fie mißt im Gangen 680 km, aber erft nachbem man Siliguri paffirt hat, fteigt fie mit schwindelnder Schnelligfeit bis gu 2325 m Bobe an. Auf einer Strede von nur 81 km, auf bem Bebirgeruden, bietet diese Bahn eine Steigung von 4,5 und fogar 7 Broc. ober burchschnittlich ungefähr 28 auf bas

Taufend und Rurven von nur 21 m.

Darbschiling, b. i. Heiliger Ort, wurde bereits 1835 als Gesundheitsstation an die Britisch=Ostindische Kompagnie abgetreten. Es liegt auf einem fcmalen Berggrat, ber fich 2000 bis 2350 m boch erhebt und nach Often fteil in eine tiefe bewaldete Schlucht abfallt, aus welcher die Baffer bes Grand Randjet zur Tifta eilen. Dardichiling ift in hiftorifcher Folge bie erfte ber englifden Befundheitsftationen und, wie alle anderen berartigen Ortschaften, ift es von Rafernen und Batterien eingefaßt, aber fein allgemeiner Charafter ift ber einer Gruppe von Balaften und Billen. Etwa 11/2 km vom Orte felber und in etwas höherer, völlig freier Lage ift ein Sofpital für 150 frante Golbaten errichtet worden. Seitdem ber Ort burch Gifenbahn mit Ralfutta verbunden wurde, residirt hier auch der Lieutenant= Bouverneur von Bengalen mahrend ber heißen Sommer=

monate und 1883 wurde auch ein ftattliches Brivatetabliffement, bas Eben Sanatorium, errichtet, welches 52 Patienten aufzunehmen im Stande ift. breiten fich gablreiche Billen von Englandern und reichen Indiern aus, welche hier ben heißen Sommer verleben oder fich wohl auch gang in bie frifche Bergwildnig gurud= gezogen haben, in beren buftigem Sintergrunde ber ewige Rantichindichinga fein Riefenhaupt zum Simmel emporhebt. "3d) begreife", ruft Dr. Sans Mener aus, "daß man gesunden nuß, wenn man sid, matt von indischer Sonne, hierher geflüchtet hat. Ropf und Lungen find es nicht allein, bie hier dem Rranten feine Rraft wiedergeben, fondern bas Berg hat ben Sauptantheil baran.

Doch leidet Dardichiling im Bergleich gu ben übrigen himalana-Stationen an allzugroßer Feuchtigfeit, in den Morgenftunden aber, ehe bie Wolfen ben Simmel verhüllt haben, um ihren täglichen Regen herabzufenden, hat man hier ein Panorama vor sich, wie es großartiger nicht gedacht werden könnte. Man lese nur Mantegazza's Schilberung! Dagegen find bie Schönheiten Simlas, der Sommerrefideng bes Generalgonverneurs, viel weniger großartig, obichon auch diefe Stadt, erbaut auf einem Grat zwischen bem Satletich und einem Buflug ber Dichamna, nur bem Bintergrund ber bier allerdings weniger machtigen

Bipfel bes Simalana, ber Reize genug befitt.

Simla wurde bem Rabschah von Dichun 1815 genommen und bem Radschah von Patiala zugetheilt, aber fpater von diefem feitens ber britifden Regierung erworben und vom Generalgouverneur zu feiner Commerrefideng auserfehen, und fo ift es fattifch mahrend bes Commers bie Sauptstadt bes gangen britisch indischen Reiches. Cobald die heiße Jahreszeit herannaht, bededen fich die Stragen, welche aus ber Ebene nach Simla führen - benn bieber verbindet noch feine Zweigbahn ben Ort mit bem großen, ben Rordweften burchziehenden Schienenftrang - mit ben Eguipagen und Bepactmagen ber hohen Regierungsbeamten Ralfuttas, benen auch die meiften ihrer Gubalternen folgen. Go mandern jährlich einige ber Sauptverwaltungezweige zwischen den beiden Städten bin und ber.

Das erfte englische Saus wurde hier bereits 1819 er. baut, nachdem der Blat zwei Jahre zuvor durch die Bruder Gerard entbedt worden war, aber ben jegigen Ramen erhielt die jum Fleden herangewachsene Unfiedelung erft 1826, boch fand Jacquemont auf seiner indisten Reise 1831 nur gegen sechszig Häuser vor. Die Stellung Simlas als zweite Hauptstadt des Reiches datirt erst vom Jahre 1864. An dem Abhange eines Hügels aufsgebaut, der allmählich von Westen nach Often aufsteigt, liegt Simla mit seinen Palästen, Villen, Kirchen, Höckes über einen Raum von 10 km Länge ausgebreitet. Den östlichen abgerundeten Gipfel, den Dschafo, frönen Deosdortannen, Eichen und Rhododendren, wie auch die westelich vorgelagerten Erhebungen prächtiger Hochwald besdeckt.

Die Stadt zählt nach dem Census von 1881 bereits 13 258 Einwohner und schon genügen die vorhandenen Duellen dem Bedarf nicht mehr, so daß es nöthig sein wird, einen der nahen Gießbäche zur Füllung der Reservoirs in Anspruch zu nehmen. Denn das Anwachsen Simlas beruht nicht nur auf seinen sanitären Borzügen, weit mehr noch auf seiner geographischen Lage zwischen Kaschmir und Repal, am Eingange des am leichtesten passivaren Passes nach Tibet und auf einer Höhe, von wo die kriegerischen Stämme der Siths und Radschputen leicht in Schach geshalten werden können. Daher steht hier auch beständig eine stadt gelegenen Dschaof diese wie die umliegende Landschaft weithin beherrschen.

Aber auch noch durch weitere Stationen zu Subathu, Kafauli, Dagtschai, Kalka, welche sich im Süden theils an die Seiten der Hügel lehnen, theils ihre Gipfel trönen, wird Simla geschützt. Sie alle sind Gesundheitsstationen für die britischen Truppen. Kasauli wird bereits seit 1845 als Gesundheitsstation benutzt, der Commissioner von Ambala nimmt hier regelmäßig seinen Sommersausenthalt. In der Regenzeit herrschen aber dichte Rebel vor und der Ausenthalt ist nichts weniger als angenehm, anch läßt die Wasserversorgung zu wünschen übrig, obschon 200 m unterhalb der Kasernen vorzügliches Trinkwasser den Bergen entquillt, und die Cholera ist hier zu wieders

holten Malen aufgetreten. Dagegen ift Gubathu, bas naber bei Gimla liegt, weit trodener, weit mehr gefchütt und fast völlig frei von Rebel; es ift hier weit heißer im Sommer und weit falter im Bahrend um Rafauli die Berge mit dichtem Bald bedectt find, ift hier die Umgegend völlig fahl. Gubathu wurde fchon 1816 nach Beendigung des Ghurfa-Rrieges zu einem militarifchen Boften gemacht und es befitt jett Rafernen für ein ganges Regiment. Subathu ift eine burchaus gesunde Station, wogegen Dagtschai 1872 von Cholera heimgefucht murde. Diefer Boften, feit 1842 für ein Regiment eingerichtet, liegt gleichfalls auf einer völlig tablen und baumlofen Sobe. Um füblichften liegt bie Station Ralfa, wo fich bie von Ambala (Umballa) tommende Strafe verzweigt, um bei Simla fich wieder gu vereinigen. Ralfa liegt am Suge ber Berge, alfo weit weniger hoch ale die übrigen Gefundheitsstationen und ift daher nicht fo gunftig geftellt wie jene.

Die am weitesten nach Westen vorgeschobenen Gesundsheitsstationen sind Mari (Murrie) und Abbotabad im Distrikt Hazarrah bes Sind Saugor Doab. Beide sind auf den Borbergen des Himalaya in einer Höhe von circa 2200 m erbaut und ihre Billen, Hotels und Kasernen breiten sich weit über die ziemlich nackten Grate von eisenschüsssigem Sandstein aus. Schnee fällt hier zuweilen von December die März, doch bleibt er selten lange liegen. Mari ist in Indien berühmt wegen seines Biers, das hier ebenso wie in Simla, Solon, Kadauli, Dalhousie, Masuri (Mussovie), NainisTal, Chakrata, Kanishet und anderen

Stationen, auch in ben Prafibentschaften Bombay und Madras, sowie in Maiffur, gebraut wird.

Eine der wichtigsten Gesundheitsstationen ist Dalhousie, wie die beiden vorhergenannten Mari und Abbotabad im Pandschab gelegen, inmitten rauher, zerklüfteter Granitstelsen, an welche sich die meist zweistöckigen Häuser anzuklammern scheinen. Schon 1851 plante Oberst Napier, der spätere Lord Napier of Magdala; die Anlage einer Gesundheitsstation an diesem Plate, der auch im solgenden Jahre vom Nadschah von Tschamba käuslich erworden wurde. Indeß geschah die 1860 weiter nichts; da aber wurde eine breite Straße sur Kameele von den Sebenen nach hier anzgelegt, Bauoperationen begannen sosort, aber erst 1868 wurden die nenen Kasernen wirklich bezogen. Seitdem ist Dalhousie auch bei der Civilbevölkerung des Pandschab als Sommerfrische sehr in Aufnahme gekommen, obschon die Gäste nicht alles sinden, was sie wohl erwarten dürften.

Im Südosten von Dalhousie trägt ein Ausläufer bes Dhaola Dhar, bes Weißen Berges, inmitten einer wildermantischen Umgebung, das ganz europäisch gebaute Dharmsala. Der Ort trägt seinen Namen von einem alten Hinduheiligthum, dessen Stelle er einnimmt und enthält zwei große Kasernen für europäische Soldaten, welche zeitzweilig für den aktiven Dienst untauglich sind.

In den Nordweftprovingen bestehen vier Gefundheitsftationen. Zwei bavon, Landaur und Mafuri (Muffoorie), bitben heute eine einzige Stadt, zu beren erfrischendem Rlima inmitten fcharfgeschnittener, fcon bewaldeter Berge bie Bewohner ber ftanbigen Ebenen allfommerlich in Schaaren pilgern. Gine Station gur Erholung für genefende Gol= baten wurde hier 1837 errichtet, sie nimmt alljährlich während bes Sommers etwa 300, mahrend bes Winters 100 Invaliden auf. Die beiden anderen, Almora und Naini-Tal, liegen in der Division Rumara. Almora ift die Sauptstadt der Division und eine alte vielumftrittene Feftung; jest aber ift fie bant ihrer Erhebung über ben Meeresspiegel (1650 m) und ber Frische ihrer reinen Luft ju einer ber besuchteften Gefundheitestationen Indiene geworden. 3hr Rival ift bas moderne Ranithet, bas 165 m höher liegt auf einem Plateau, welches alles, mas eine Stadt ju ihrem Bachsthum nöthig hat: geeigneten Boden, vortreffliches Baumaterial und reichliches, gefundes Baffer, im Ueberfluß bietet. Die eine oder die andere diefer Bebingungen fehlt faft allen Blaten im Simalana. Dan hat daher vorgeschlagen, ftatt Gimla biefe Stadt zu mahlen und die bisher dort jur Erholung untergebrachten Goldaten hierher überzusiedeln. Ranithet besitt ichon jest mehrere militärifche Ctabliffements.

Die meisten aber, welche während der Sommerhite diese Gegend der Erholung selber aufsuchen, folgen dem Beispiele des Lieutenant-Gouverneurs der Nordwestprovinzen, welcher seine Residenz Allahabad regelmäßig für einige-Monate mit dem höheren (1945 m) Naini-Tal vertauscht. Wer hier irgend welche Großartigkeit der Natur erwartete, wird sich getäuscht sinden; die höchsten Spigen der Umsgebung gehen nicht über 2500 m hinaus, aber es giebt wenige Gegenden des Himalana, welche mehr dem gemäßigten Europa gleichen, und gerade darin liegt ein besonderer Reiz für die Engländer. So hat sich hier am Nordwestende des gleichnamigen Sees in engem Thale sichnell eine Ansammlung von Häusern gebildet, die in dem bichtbewaldeten Amphitheater vom Fuße bis zur Spige der Berge verstreut liegen.

Das füdliche Indien hat seine Gesundheitsstationen in ben Rilgiris, einem schroff emporsteigenden Tafellande aus wellenformigen, an den Schweizer Jura erinnernden Berg-

kämmen. Der höchste Gipfel, Dobabetta, erreicht 2532 m Höhe; unter ihm in 2393 m Höhe liegt der Hauptort Utastamand (Ootacamund); andere Gesundheitsstationen sind Wellington oder Dschafatalla, Kumur und Kotagherry. Wellington ist aber die einzige militärische Station; hier sind beständig Abtheilungen aus den Ebenen zu ihrer Wiederherstellung stationirt. Utakamand und Kumur, mit einer mittleren Jahrestemperatur von 13,3°, resp. 19,1°C., sind die Mittelpunkte sür die aus ganz Südindien zussammenströmenden Frenden und es entwickelt sich hier im Sommer ein Badeleben ganz im europäischen Stil.

Die Rilgiris, Die "Blauen Berge", fo genannt, weil fie aus ber Entfernung gang blau gefarbt erscheinen ober weil die Wiefen auf ihnen im Frühling mit einem bichten Teppich von blauen Blumen überzogen find, erscheinen dem, ber aus bem Ruftenlande zu ihnen auf ber Bahn empor: fteigt, wie ein mahrhaftes irdifches Baradies. "Die Begetation", fchreibt Mantegazza, "trägt einen ganz auftralifden Charafter, riefige Enfalpptus und Acacia melanoxylon bilben einen mahren Zaubergarten." Und mitten in diefer künftlichen Flora gewahrt man blühende Rhodobendren mit großen Bufcheln rother Blumen, roftigen Blättern und diden Stämmen, die an Stärfe unseren Raftanien gleichsommen. Beim Aufftieg rief die Scenerie bem Dr. Mener noch Erinnerungen an Inrol wach, oben in Utakamand glaubte er fich in ben Thuringerwald verfest. Ilmenau pafte ihm am beften in ben Bergleich. Bon Un= fang Mai an halten fich bier Sunderte von fonnenfluchtigen Mabrafern und Bewohner anderer Stabte Gubindiens auf. Denn Madras mit einer burchschnittlichen Jahrestemperatur von 27,80 C., wo felbft im falteften Monat Januar bas Thermometer immer noch durchschnittlich 24,40 C. zeigt, ift in ben Sommermonaten ben Guropäern burch Cholera, Dyfenterie und Fieber fehr gefährlich und die, welche es fonnen, find bann berglich frob, aus ber mit Staub und Bacillen geschwängerten Stadtluft auf einige Zeit in die erquickende Luft der Milgiris entfliehen ju tonnen. Das Klima diefer Berge wirft fehr wohlthatig bei Schwindfüchtigen und folden, die durch das heiße Klima ber niedrigeren Gegenden ober burch anstrengende Arbeiten geschwächt find, in anderen Rrantheitsfällen ift es aber eher nachtheilig.

Nicht vom Militär, wohl aber von zahlreichen sithe indischen Familien werden die Schivarar oder Siva Radsch (d. i. der "Herrscher Siva") im Diftrikt Salem aufgesucht, beren höchster Gipfel 1648 m erreicht. Hier hat sich in 1310 m Höhe bereits die kleine Gesundheitsstation Jerkad gebildet.

Madras genießt noch heute wegen seines Klimas keines guten Rufes, obschon es sicherlich einen besseren verdient als Kalkutta; am schlimmsten von allen großen indischen Stäbten war aber in früherer Zeit Bombay belemmundet.

Der englische Militärarzt Fryer, welcher Persien und Indien von 1672 bis 1681 bereiste und 1698 seinen Reisebericht veröffentlichte, behauptet, daß von 500 Europäern, welche die Insel Bombay beträten, nicht 100 sie verließen. Ein landläusiges Sprichwort besagte damals, daß zwei Monsune oder Regenzeiten das Alter eines Mannes ausmachten. Heute ist Bombay zwar im Allgemeinen immer noch keine gesunde Stadt, die durchschnittsliche Sterblichkeit beträgt 38,1 per Tausend, die Europäer aber leiden weniger davon, denn sie erfrenen sich in ihren Bohnungen, welche in Terrassen am Malabar hill aussteigen und einen prächtigen lleberblick über Stadt und Meer geswähren, eines weit erfrischenderen Klimas als in dem ehemaligen europäischen Biertel Parell, welches die Residenz

bes Gouverneurs seit ben letten hundert Jahren enthält. In neuerer Zeit haben sie sich dicht am Meere in Beach Candy und in Kolaba, an der äußersten Südspitze der Halbeinsel, angesiedelt. Um Malabar Point besitzt der Gouverneur eine hübsche Billa, die nach Süden auf das Meer hin-ausschaut, aber während der heißen Monate des Frühsommers zieht er sich mit seinem Haushalt und den vornehmsten Beanten nach Mahabaleschwar zurück und die Regenzeit verstrigt er in Puna.

Mahabaleschwar liegt in 1437 m Meereshöhe im Disstrift Satara süböstlich von Bombay auf einem Plateau der SahyadrisBerge. Es wurde 1828 von einem früheren Gouverneur Malcolm, nach welchem eins der Törfer der Station Malcolmpet heißt, als Gesundheitsstation aussersehen und ist während der trockenen Jahreszeit ein sehr angenehmer Aufenthalt, dessen Hintergrund die grünen Berge bilden, in welchen die heilige Kistna entspringt und von wo man einen schönen Blick auf die Silbersläche des Meeres in der Ferne genießt. Aber sobald die Regen zu sallen beginnen, slieht alles nach Puna, welches dann vom Juni dis November zur zeitweiligen Hauptstadt der Prässbertschaft Bombay wird.

Nur vier Stunden mit der Eisenbahn von Bombay entfernt hat sich in 749 m Höhe eine vielbesuchte Sommersfrische aufgebaut, das liebliche Matheran mit prächtigen Waldungen und herrlichen Blumenwiesen, die sich au einem isolirten Massiv ausbreiten, welches eine Schlucht von den Wällen des Ghats trennt. Es ist dies eine Schöpfung ganz neuen Datums, noch in der Mitte dieses Jahrhunderts schritten wenige Wilde durch die Wälder, heute sind reizende Villen weit über die ganze Oberstäche gesäet.

Außerdem befigen die Englander noch Gefundheitsftationen in Rabidiputana und in Cenlon. In Rabich= putana, bas burch feine großartigen heiligen Tempelbauten hoch berühmte Abu in dem fleinen Tributärstaat Sirohi, beffen Rabichah nur ichmer bagu bewogen werben tonnte, ben beiligen Grund und Boden an die Englander abzutreten, die hier eine Station errichtet haben, welche fowohl bem englischen Auffichtsbeamten, als bem in diefem Staate ftationirten Militar ale Erholungsort bient. hier freilich im Commer zuweilen fehr heiß und man behauptet, daß feit bem Rommen ber Englander die Site infolge bes rudfichtelofen Abholgens ber Berge und bes barauf folgenden Berfiegens ber Quellen bedeutend geftiegen fei, allein das Rlima ift boch gefund, auch mahrend ber Regenzeit, man verfpurt hier nichts von ber bumpfen Site, welche die Chenen bann fo unerträglich und fo gefährlich macht.

Abu ift die Sommerresidenz des britischen Residenten und seiner Beamten und ber zeitweilige Aufenthalt zahlereicher Engländer und hat Quartiere für etwa 200 Soledaten. Im Winter ist es aber fast ohne alle europäischen Bewohner.

Ceylons Hauptgesundheitsstation ist Nuwera Elina im Inneren ber Insel am Fuße bes Bedrotagalla in nahezu 1900 m Meereshöhe. Schon die Könige von Kandy hatten sich in diese "fönigliche Stadt des Lichtes" geflüchtet, um ben Portugiesen zu entgehen, aber als die Engländer den Ort 1826 entdeckten, war er nichts weiter als ein Dorf und das erste europäische Haus wurde hier 1829 errichtet. Best zeigt sich in dem überraschend schönen Thale mit seinem See, im Hintergrunde die Halgallaberge und der Pedrotagalla, eine lange Reihe europäischer Villen inmitten dunkler Eufalypten und knorriger Rhododendren, zwischen benen sich mächtige Aloen mit ihren spien Stachelblättern sperren.

Welch ein lieblicher, erfrischender Aufenthalt biefe Berle Censlons ift, bas hat uns Sadel in warmen Farben ge-

fcildert.

Go tragen benn bie Briten bie größte Gorge, fich von ben Unbilden bee indifchen Rlimas fernguhalten und ihren Bohnsit, je nach ben Sahreszeiten, fo viel fie fonnen, gu wechseln. Bie man fieht, fteht es bem Gouverneur von Bombay frei, folden Luftwechsel viermal im Jahre vorzunehmen. Gines ahnlichen Borguges erfreut fich auch ein großer Theil der indifden Beamten. Es ift ihnen möglich, fich jeweilig ben fchablichen Ginfluffen bes Rlimas gu entgiehen. Zwar die wohlhabenden Rlaffen tonnen periodifch in die gefunde, fühle Bergluft entfliehen; für alle Underen bleibt aber ein folder Luxus bod ausgeschloffen und würde es immer bleiben muffen, falls bas europäische Element auch in die mittleren und unteren Schichten eindränge. Was aber bas Militar betrifft, fo wird für daffelbe fehr viel gethan. Für gefunde Behaufung, Befoftigung, angemeffene Befleibung ber Goldaten wird geforgt und es fehlt nicht an Stationen, an welchen fie ben Angriffen des Rlimas entgeben ober, falls fie folche erlitten, fich wieder erholen fonnen. Und bennoch ift die Sterblichkeit eine große, noch größer aber die Bahl berer, welche als Invaliden in ihr Baterland gurudtehren. Gin Binmeis auf die boch noch ftartere Sterblichfeit ber Gingeborenen, welche ja befanntlich unter den allerungunftigften Wohnunges und Rahrunges verhältniffen ihr Leben verbringen, fann ben Borwurf ber Ungefundheit des Rlimas nicht abschwächen.

Aber, wird man schließlich fragen, wenn Indien in seinen Simalaya-Thälern, benen der Ghats, den Hochebenen der Nilgiris, von Tschota Nagpur, Animaleh u. a. ausgedehnte Striche besitzt, deren Klima dem Engländer durchaus zusagt, warum entwidelt sich hier nicht eine Kolonisation in größerem Maßstade? Warum lassen sich auf diesen kühlen und fruchtbaren Ländereien, deren Gesammtareal dem Großbritanniens gleichsommen dürfte, nicht englische Farmer nieder und gründen hier ein neues Britannien, während die

brennenden Ebenen des Pandichab, die sumpfigen Striche Bengalens, die durren Plateaus des Dekkan den Eingeborenen überlaffen bleiben? Ein solcher Bersuch würde an zwei Sinderniffen scheitern, und in richtiger Erwägung dieser Sinderniffe hat man den wiederholt aufgetauchten und erörterten Plan einer Kolonisation Indiens durch Europäer immer wieder fallen lassen.

Der Arbeitslohn steht in Indien, wie in gang Oftasien überhaupt, auf einer sehr niedrigen Stuse, während der englische Arbeiter, schon in seiner Heimath so gut bezahlt, im Auslande noch weit mehr erwartet, so daß von einer Konfurrenz zwischen europäischen Kolonisten und Indiern nicht die Rede sein könnte. Bermögen schon die Chinesen, die ihrer Hände Arbeit doch zu so bescheidenem Preise verstausen, mit indischen Kulis kaum in Wettbewerb zu treten, so daß sie ihre Thätigkeit fast ausschließlich auf Handel in den Städten beschränken, so muß der englische Arbeiter noch viel mehr von einem solchen Bersuche zurückstehen. Nur als Besitzer, als Ausscher können Engländer an der Bewirth-

fchaftung bes Bobene Untheil nehmen.

Aber selbst wenn die ökonomischen Berhältnisse den Briten eine Wirksamkeit als Bedauer des Landes gestatteten, so würde vom politischen Standpunkte ein Eintreten engslischer Farmer in die Klasse indischer Rhots von der Resgierung höchst ungern gesehen werden. Die Engländer betrachten sich selbst als eine höhere Kaste, weit über allen Landesbewohnern stehend, und sie werden auch von den Indiern so angesehen. Sie können nicht wünschen, daß dies Prestige erschüttert werde. Dies müßte aber unzweiselhaft geschehen, wenn jene Pläne verwirklicht würden.

Indien ist ein erobertes Land, keine Kolonie. Die Annahme, daß der Engländer auf indischem Boden je dauernd Burzel fassen werde, erscheint nach allem völlig ausgeschlossen. Damit ist auch die Zukunft Englands in dieser seiner reichsten, wichtigsten Besitzung bestimmt vorsgezeichnet.

# Die Raragaffen1).

I.

Im Bezirfe von Nifhne-Udinst (Gouvern. Irkutst) hat sich ber kleine Bolksstamm ber Karagassen, ein Rest ber Ureinwohner Sibiriens, bis heute erhalten. Der Karagasse erinnert in seiner Kopfsorm und seinen Gesichtszügen etwas an ben Burjäten, doch sind seine Gesichtszüge weniger eckig und regelmäßiger als die des Burjäten. Seine Gestalt ist klein, mager, wie ausgedörrt vom Rauche der Wohnungen, das Gesicht bartlos, die Zähne blendend weiß, die Nase ein klein wenig platt, die Haare schwarz, rauh und versitzt. Das Antlitz der Karagassen zeigt selten irgend eine Beswegung, die Miene ist stets ruhig, leidenschaftstos, apathisch. Der Karagasse trägt einen langen, bequemen Rock aus Ziegenssellen, der mitunter an den Kändern mit schwarzem Zeug besetzt ist, Hosen aus Ziegensell, ebenso hohe Stiesel von demsselben Stosse, das Rauhe nach außen gekehrt, auf dem Kopse eine Müge mit Seitenklappen — darin besteht die ganze

Rleidung. Leibwäsche kennt er nicht; kommt es zufällig vor, daß er sich ein Hemd kauft, so trägt er es so lange, bis es am Körper selbst auseinanderfällt. — Unzählige Läuse kriechen auf seinem Haupte, auf seinen Kleidern umher, und ein äußerst unangenehmer Geruch geht von ihm aus.

Der Raragaffe fteht auf einer fehr niedrigen Stufe ber Entwidelung; fein eben geschilbertes Meugere macht einen

betrübenden Gindrud.

Der ganze waldige Landstrich — die Taiga1) — süblich von Rischnes Ubinst bis zur chinesischen Grenze gehört ben Karagassen; er ist in Theilstücke zerlegt. Die einzelnen Theile sind verschiedenen Geschlechtern zugewiesen und ein bestimmtes Geschlecht jagt nur in dem ihm gehörigen Gestiete: es ist nicht gestattet, die Thiere auf ein fremdes Gebiet zu versolgen. Da die einzelnen Theilstücke sehr ausgedehnt sind, so haben die Besitzer ausreichenden Platz für ihre

<sup>1)</sup> Rach bem Ruffifchen bes "Sibir " 1885, Rr. 48 und 1886, Rr. 15 und 16.

<sup>1)</sup> Die mit Bald bededten Gegenden Sibiriens werden " Taiga" genannt.

Nomadengilge und für ihre Jagb. Sat ber Raragaffe er= fannt, bag in einer bestimmten Wegend viele Thiere sich aufhalten, bag viel Renthiermoos vorhanden ift, fo baut er fich fofort eine Jurte: b. h. er ftedt eine Angahl bunner Stangen in den Erdboden, bindet die frei nach oben ragenden Spiten zusammen, bebedt ben fo entftandenen Regel von außen mit Renthier- ober Glenfellen und - die Wohnung ift fertig. In folch einer Butte (Jurte) verbringt er mit feiner Familie ben gangen Binter; die Unbilben bes rauben fibirifchen Klimas ruhren ihn gar nicht. Geine Gebuld im Ertragen ber Ralte ift bewunderungswürdig. Gin fchredlicher Sturm muthet burch ben Balb, die Baume plagen vor Ralte, bichtes Schneegestöber verfinftert bie Luft ber Raragaffe aber verfolgt unablaffig bas Gidhornden, mahrend feine Familie in ber Jurte auf Renthierhauten liegt und fich am Fener warmt. Um die Rinber an Ralte ju gewöhnen, wird bas Reugeborene fofort im Schnee gewalt, in einen Gad aus Renthierfell geftedt und bann an bie Geite ber Mutter gelegt. Beim Bechfel ber Bohnplate merben die fleinen Rinder in Gaden einem Renthiere an bie Geite gehängt und fo wird gewandert.

Dem Karagassen dient als Speise vorzüglich das Fleisch der erjagten Thiere. Brot wird nur wenig genossen; es wird in sehr einfacher Weise zubereitet: das Mehl wird mit Wasser zu einem dicken Brei gerührt, aus welchem flache Kuchen gestormt und in heißer Asche gebacken werden. Erst in jüngster Zeit hat der Karagasse den Ziegelthee gebrauchen gelernt. Ein sehr beliebtes Essen ist das frische Bärensett; es wird in Stücke geschnitten und die einzelnen Stücke in den Mund geschoben und ausgesogen. Schon dem Säugling giebt man statt eines Zulps ein Stück Bärensett; damit das Kind sich nicht verschluckt, wird das Fettstück an ein Stäbchen

gebunden.

Das ganze Leben des Karagaffen ift ein unaufhörlicher, ununterbrochener Rampf mit ber Natur; ber gange Rreis feiner Beschäftigung besteht in ber Jagb. Er schlägt feinen Wohnungefit nur bort auf, wo Gidhörnchen fich finden; gehen die Thierden weiter gurud in bas Balbesbunfel ber Taiga bis zur chinesischen Grenze, so nomadisirt der Rarasgasse hinter ihnen her. Sein Jägerinstinkt betrügt ihn nie, fein fleines Muge ift ficher und die fchwere Sand fehlt nie. Sat er einen Baren aufgefpurt, fo geht er mit ber einfach gezogenen Buchfe und einem Deffer fühn ihm entgegen und bejiegt ihn. Um vortheilhafteften für ihn ift die Jagd auf Bobel, Sirfche, Glenthiere, Baren, Buchfe und Gidhornchen. Dant feinem ungewöhnlichen Jagbinftintte, feinem ficheren Auge und ber festen Sand, Dant ber Renntnig ber Lotalitaten, wo die Thiere hausen, gewinnt der Raragaffe fo viel, bag er mit feiner Familie fatt werden und feine Abgaben (3affat) bezahlen fann. Sier aber ftogen wir auf bas Berberben, das bem Raragaffen unfere gerühmte Civilifation gebracht hat.

Nach Mittheilungen aus dem Jahre 1884 zählte man im Ganzen 457 Karagassen beiderlei Geschlechts (232 männliche, 225 weibliche Individuen). Es werden fünf Sippen unterschieden: 1) die karagassische, 2) die mandsschurische, 3) die Chudinsker, 4) die Kangazker und 5) die Silnigursker. Die letzte ist die zahlreichste (72 männl., 70 weibl. Individuen), dann die Kangazker (54 männl., 45 weibl.), weiter die Chudinsker (44 männl., 47 weibl.), die mandschurische (31 männl., (41 weibl. und schließlich die karagassische (26 männl., 22 weibl.). Alle Karagassen werden von einem einzeborenen Fürsten, dem Oberhaupt aller süns Sippen, besherrscht, welcher Schulenga genannt wird; in den einzelnen Sippen sührt der Darga (der Aelteste) das Regiment. Die

Bürde des Schulenga ift seit den Zeiten der Kaiserin Katharina II. erblich. Unter den Karagassen hat sich die hente die Tradition erhalten, daß ihre Deputirten mit dem Schulenga an der Spise in die Hauptstadt zur weißen Zarin gepilgert seien. Sie seine so sehr erschreckt gewesen, so sehr verwundert über die zarischen drohenden Wächter, über die Bracht des Hoses, über das erhabene Aussehen der Kaiserin, daß sie unter teiner Bedingung sich der kaiserlichen Majestät nähern wollten, sondern daß sie ihre theuren sibirischen Zobel mittels eines langen Stockes überreichten, worüber die Kaiserin aber nicht ärgerlich geworden, sondern herablassend sich mit ihnen unterhalten habe.

Die Karagassen sind ebenso wie die anderen Eingeborenen Sibiriens von der Militärpsticht befreit; sie bezahlen nur eine jährliche Abgabe (Iassaf), die in Zobeln von ihnen erhoben wird. Nach der Bestimmung der Regierungsbehörde in Irkutst beträgt die Abgabe jährlich 4 Rubel 29 Kopeken (ca. 8½ Mark) für eine (sogenannte) Revisionssseele 1). Ferner wird ihnen von der Bezirkspolizei in Nishne-Udinsk Mehl, Bulver und Blei verabsolizei in Nishne-Udinsk Mehl, Bulver und Blei verabsolizei in Dishrlich einmal, am 5. December, kommen alle Karagassen zur Bersammlung (Suglan), welche 60 Werst (Kilometer) von der Stadt Nishne-Udinsk an den Ausläusern des Sasjanischen Gebirges stattsindet; dann erscheinen aus Nishne-Udinsk der Ispravnik (Chef der Landpolizei — Kreisrichter),

ein Briefter und die verschiedenen Sandler.

Bor allem werden die von den Raragaffen erbeuteten Felle und Belzwerke an einem bestimmten Orte gufammengebracht: im Jahre 1884 waren beim Suglan vorhanden 757 Felle vom Bobel, 3178 vom Gidhörnchen, 258 vom Renthiere, 116 vom Glenthiere, 159 vom Gbelbirich, 68 vom Baren und 21 von Ziegen. Nun wird zum Ginfammeln ber Saffats geschritten. Alle Zobel werden burch öffentliche Abschätzung in brei Gorten getheilt: Die befte Gorte galt im Jahre 1881 à 12 Rubel (24 Mark) (im Jahre 1883 - 17, in ben Jahren 1882 und 1881 - 25 Rubel); bie mittlere Gorte galt 7 bis 10 und die geringfte Gorte nur 3 bis 5 Rubel. Der Jaffat wird mit Bobeln ber ersten Sorte entrichtet, und diese werden birekt an das Raiserliche Rabinet in St. Betersburg gesandt; im Jahre 1884 waren es 115 Stud. Die Bobel ber zweiten Sorte werden zum Anfauf von Mehl, Bulver und Blei verwendet und der Reft öffentlich vertauft. Bei Belegenheit diefer nur einmal jährlich ftattfindenden Berfammlung vollzieht ber Priester die nothwendigen gottesdienstlichen Sandlungen, er tauft die neugeborenen Kinder, traut die verlobten Baare u. f. w. Es ist begreislich, daß die Karagassen, obwohl alle getauft find, boch ber religiöfen Belehrung entbehren und deshalb vollkommene Beiben geblieben find. 3ft bie Berfammlung aufgehoben, fo fahren alle Raragaffen nach Riffne-Udinet.

Der Betrag bes von ben Karagassen erhobenen Jassaks ist verschwindend klein im Vergleich zum Werthe der von ihnen erlegten Pelzthiere; sie bringen etwa nur den britten Theil ihrer Jahresbeute an Fellen und Hänten zur Berssammlung; die anderen zwei Orittel werden anderweitig verkauft. Hiernach sollte man meinen, daß unter diesen Umständen die Karagassen nicht nur ihre Abgaben voll bezahlen können, sondern auch zum Ankause der ersorderlichen Lebensbedürfnisse genug Mittel besten. Allein thatsächlich stellt die Sache sich umgekehrt heraus. Gegenwärtig schulden die Karagassen etwa noch 600 Rubel (1200 Mark); dabei

<sup>1)</sup> Bei ben fog. Revifionen (Bahlungen) werben nur bie mannlichen Individuen als "Seelen" gegahlt.

leiden sie oft Noth, weil ihnen Mehl, Bulver und Blei fehlen. Und alles das bewirft ber Branntwein und der russische Krämer. Ungeachtet dessen, daß der Handel mit Branntwein unter den Karagassen streng verboten ist und daß die dabei Betroffenen streng bestraft werden, versieht es der russische Händler, in vorsichtiger Weise alle Hindernisse au beseitigen; er zieht hinaus in den Wald zu den Karagassen und erzielt von ihnen großen Gewinn. Er solgt mit seinem Branntweintönnchen den Nomaden in das Dickicht der Wälder; von Zeit zu Zeit verdünnt er den Branntwein mit Wasser. Er führt aber nicht nur Branntwein bei sich, sondern auch Mehl, billige Kleider, Hosen,

Bemben, Burten und andere Dinge.

Es ift ftrenger fibirifder Winter: falt weht ber Wind mit Beheul burch bas Balbeebidicht, fo bag bie Thiere fich in-ihren Sohlen verfrieden, um fich zu schützen; ber Raragaffe aber folgt ihnen unermudlich und läßt fie nicht aus bem Auge, bis er fie erlegt hat. Endlich hat er zwei ober brei Bobel erlegt, vielleicht 20 Gidhornden getobtet; ermübet fehrt er in feine Jurte gurud, um fich gu erholen: ba trifft er ben Kramer. "Guten Tag, Freund!" ruft ber Rauf= mann, "frierft du?" "U, u!" ftöhnt ber Raragaffe. "Du follft warm werben, ich bewirthe bich; trinte ein Glaschen!" Der Raragaffe fturzt gierig ben bargebotenen Branntwein hinab, in Folge ber Ralte und bes Sungere wird er leicht berauscht; er trinkt bas zweite ihm bargebotene Glaschen und ift — betrunken. Run beginnt ber Hanbel. Der Sanbler giebt ihm nun feinen Branntwein mehr, wenn er nichts tauft. Beim Sandel übervortheilt er ihn maglos, benn für einen werthlofen Gurtel nimmt er ein theures Bobelfell. Der Raragaffe will noch trinfen, doch ber Raufmann giebt nichts, bis er endlich für ein Bobelfell ober für ein Bundel Gidhörnchen ein Glas Branntwein befommt. Co hat der Sandler feinen Zwed erreicht; er zieht befriedigt weiter, ber unglüdliche Raragaffe aber liegt betrunten in feiner Jurte. Alle feine Felle hat er fortgegeben und bafür bunte Bürtel und Tuder eingetaufcht. Bulver und Blei ift wenig vorhanden, Dehl fehlt gang; ber December ift nahe, ber Jaffat foll bezahlt werden, woher foll man bie Mittel bagn nehmen? Gin anderer Bandler ericheint, er hat Bulver und Blei jum Berfauf; bie alte Gefchichte beginnt von Reuem - ber Sandler gieht ab und nimmt die Renthiere bes Raragaffen mit fich, für welche er Bulver und Blei gurückgelaffen hat.

Doch es gelingt bem Karagassen, abermals einige Bente zu machen und er zieht zum Bersammlungsort. Rosaken sind aufgestellt, um den Branntweinhandel zu verhindern, aber vergeblich: die Händler sind schon da, das Trinken beginnt; die Rosaken sind auch dabei und versorgen sich auch mit Fellen — alle für Branntwein. Aber auch andere Bersonen, welche die Versammlung besuchen, beschäftigen sich

mit foldjem Bewerbe.

Die Berfammlung fommt ben armen Raragaffen theuer gu ftehen! Alles nimmt ihnen Bobel und Gidhornchen! Der Blat, auf welchem ber Rreisrichter fitt, wird mit Barenund Renthierfellen belegt; nach Schluß der Berfammlung nimmt ber Rreisrichter die Felle als fein eigen in Unfpruch; so ist es von Alters her gewesen. Für die Taufe eines Kindes, für eine Trauung — werden Felle gezahlt, beshalb wartet alles, selbst in Rishne-Udinst, mit Ungeduld auf ben Beginn ber Berfammlung. Rach Schluß ber Ber= fammlung fahren alle Raragaffen in bie Stadt Riffine = Ubinst; hier nehmen fie bas bestimmte Quantum Debl, Bulver und Blei in Empfang. Run hat aber ber Raragaffe noch Beld übrig; er hat feine gange Jahresbeute vertauft - jest will er fich in Freiheit ergehen. Und mas thut ber Ungludliche? Er fangt an, Branntwein gu trinten und trinkt fo lange, bis er nichts mehr zu vertrinken hat, bis die Schenfwirthe nichts mehr liefern. Aber er will tropbem noch trinten - ber Branntwein ift in ber Stadt viel billiger und viel beffer als in der Taiga. Und nun bringt er feinen angefauften Borrath, fein Bulver und Blei jum Schentwirth und vertrinft Alles. Jest ift nichts mehr vorhanden, fein Thee, fein Dehl, fein Bulver und fein Blei. Wie foll er nun beimfehren? Dhne Thee und ohne Dehl läßt fich fcon leben - aber was foll er ohne Bulver? Sat er Bulver, fo fann er wieder auf die Jagd ziehen und dann gewinnt er Alles, mas er eben verschleubert hat. Er bittet nun fußfällig und unter Thranen ben Schentwirthen um Rudgabe bes Bulvers. Das verfteinerte Berg bes Schenfwirthes wird weich, er liefert bas Bulver aus - und im nächsten December läßt er fich bas Zehnfache bes Gelieferten wieber= geben. Endlich tehren die Raragaffen in die Taiga gurud : und mas wartet hier ihrer? Go lange bas Bulver reicht, haben fie zu leben, aber ift ber Borrath verbraucht, fo muffen fie hungern; dann geben fie zu ben Reicheren als Rnechte, als Arbeiter und überlaffen ihre ungludliche Familie ihrem Schidfale.

In der letten Zeit hat die Lage der Karagassen sich bedeutend verschlimmert, weil die Belgthiere allmählich versichwunden und die Preise der Zobel gefallen sind.

Im Frühling beginnen die Waldbrände; das Gras wird angesteckt, bald sind die Wälder von einem seurigen Gürtel eingeschlossen, und fangen selbst an zu brennen, dadurch wird allmählich der Wald zu Grunde gerichtet; die Thiere ziehen sich nun weiter zurück und der Karagasse hat noch mehr Mühe als früher, ihnen zu folgen.

Bor Kurzem zählte man noch etwa 1000 Karagaffen — jest sind es noch 232 und in 10 bis 15 Jahren wird vielleicht keine Spur von ihnen mehr vorhanden sein; so unbemerkbar das traurige Leben der einzelnen Karagaffen dahinfließt, so unbemerkbar wird das ganze Bolk der Karas

gaffen vom Untlige ber Erbe verschwinden.

# Rürzere Mittheilungen.

Thoroddfen's jungfte Reife auf Island.

Ueber seine Reise nach Kap Horn hat Herr Abjunkt Thoroddsen dem isländischen Blatte "Sudri" noch weitere Mittheilungen gemacht; da diese entlegene Gegend Islands wirklich eine Art terra incognita ist, wohin kein Tourist fich verirrt, fo burften einige fleine Auszuge aus jenen Mittheilungen bes Intereffes nicht ermangeln.

Die lange Ruftenfirede zu beiben Seiten von Rap horn bilbet brei Kirchengemeinben, und ba bie Entfernung zwischen ben höfen sehr groß ift, so ift ber Kirchenweg ein sehr langer

und außerft beschwerlicher. Gin islandisches Sprudwort fagt deshalb auch: "Das Kind muß zur Kirche gehen, um getauft zu werden." Sicher ift, daß die Bewohner mancher Sider ift, bag bie Bewohner mander Bofe nur einmal im Jahre mahrend bes beften Sommerwetters die Rirche besuchen fonnen; tritt ichlechtes Wetter ein, bann tann ein folder Rirchgang vier bis fünf Tage ober noch länger bauern. Um beschwerlichsten ift es jeboch, bie Leichen nach ben bei ben Rirchen gelegenen Friedhöfen gu ichaffen; mahrend bes Binters ift bies beinahe unmöglich, weshalb man genothigt ift, bie Sarge vorläufig im Schnee beizuseten, bis das Wetter und der Weg besser geworden sind. Hr. Thoroddsen erzählt folgende Thatsache: Im vorigen Winter fiarb auf dem Hofe "Bjarnanes" ein Mann, bessen Leiche nach der Kirche auf "Stad i Grunnavit" ge-schafft werden sollte. Zuerst dauerte es lange Zeit, ehe die Leichenträger gesammelt werben fonnten, und als biefe auf bem hofe anlangten, mußten fie hier bes eingetretenen ichlimmen Betters wegen acht Tage verweilen. Dann murbe ber Sarg auf einen Schlitten gefett, um ihn auf biefe Beife über einen zwischenliegenden Bebirgeruden gu transportiren; auf bem Bebirgeruden angelangt, wurden fie von einem fo beftigen Schneefturm überfallen, bag fie ben Sarg fieben laffen und umtehren mußten, wodurch alle in große Lebensgefahr geriethen. Bahrend der Sarg brei Bochen hindurch im Gebirge fiand, fiarb noch ein anderer Mann in der Gemeinde; es gludte nun, feche von ben fraftigften jungen Leuten zu bewegen, eine neue Reife zu unternehmen. Dach einigem Suchen fanden fie auch ben erften Sarg im Schnee, und nun wurden beibe Garge nach einem mit Gis belegten Fjord hinab geschafft. Die Schlittenfahrt auf bem Gife ging recht gut, aber als fie bie Mitte bes Fjorbes erreicht hatten, trafen fie offenes Baffer. Die Leute mußten nun bie Garge auf bem Gife fteben laffen und einen weiten Weg um ben Fjord machen, bis fie endlich in einem hofe ein Boot gelieben befamen, um bie Sarge bamit weiter gu beforbern; nachbem fie die Mündungen von zwei breiten Fjorden paffirt hatten, erreichten fie Schließlich mit Dube und Roth die Rirche auf "Stad i Grunnavif".

Für die Geiftlichen in diesen Gegenden ift es nicht leicht, ihre Gemeinden zu besuchen, denn sie müssen gefährliche und ungebahnte Wege zu Fuß zurücklegen. Bor einigen Jahren waren der Geistliche in Stad und seine drei Begleiter nahe daran, von einer Lawine verschüttet zu werben.

In dieser Bustenei sind gesellschaftliche Zusammenkunfte sehr selten, nur Hochzeitäsese, die oft zwei die drei Tage dauern, machen eine Ausnahme. Bei einer solchen Gelegenzheit sind die gewöhnlichen Gerichte: die traditionelle islänzdische Gritze, Braten und eine Art Pfannkuchen, die "Lummur" genannt werden. Beim Abschiede giebt jeder Hochzeitsgast je nach seinem Vermögen 2 die 10 Kronen als Geschent.

Anger Andachtsbüchern und den sogenannten "Rimur", b. h. versificirten Sagen und Erzählungen über die helben der Borzeit, sand Thoroddsen nicht viele andere Bücher. Die jüngere Generation kann jedoch lesen und schreiben, was mit allen alten Leuten nicht der Fall ift. Früher soll hier der Glauben an Zauberei und hererei ganz allgemein gewesen sein, jetzt jedoch ausgehört haben.

Der Kampf ums Dasein ist nirgends auf Island ein so harter wie in diesen öden Gegenden; namentlich in den letzten Jahren haben die Bewohner hart gelitten. Zu Thoroddsen sagten mehrere, daß sie gerne auszuwandern wünschten, nicht nach Amerika, wohl aber nach milderen Gegenden im Lande; dies läßt sich aber schwer aussühren, denn sie können ihre Bestigungen weder verkausen noch mitnehmen. Die Meisten waren jedoch einigermaßen mit ihrem Ausenthalt auf dieser Stelle der Heimathsinsel zufrieden, wünschten nur in den nächsten Jahren besseres Wetter. Die Bewohner sind kinke und arbeitstüchtige Lente, aber ihre Geräthschaften sind wie beinahe überall im Lande sehr primitiv. Zwischen dem

Better am "Hornstranbe" und bem im Süben ber Insel ist ein himmelweiter Unterschied, aber zwischen ber Arbeitstüchtigkeit auf diesen beiden Stellen ist der Unterschied nicht so groß. Die Bewohner in den nördlichen Gegenden sind fast alle sehr arm, aber sie stellen auch keine große Ansforderungen an das Leben. Thoroddsen wurde überall mit der größten Gastsreundschaft ausgenommen.

Bon ben drei hier in Frage stehenden Kirchengemeinden, nämlich "Stadur i Grunnavit", "Stadur i Udaluct" und "Arnes", erhalten die beiden ersteren einen Zuschuß aus der Landeskasse von resp. 400 und 600 Kronen jährlich, letztere dagegen keinen, da zu dem Predigerhose eine Jusel gehört, welche jährlich über 100 Pfund gereinigte Eiderdaunen abwirft, die zur Zeit wenigstens 1800 Kronen einbringen. Diese Pastorate gehören zu den sogenaunten "armen Pfrünsden", eine Bezeichnung, welche auf den größten Theil der isländischen Pastorate anwendbar ist.

#### Die ameritanifche Landwirthichaft und ihre Reinde.

Die außerorbentlichen Berwüftungen burch Infettenfraß. unter welchen bie ameritanischen Ernten leiben, find, wie ein referirender Urtitel ber "Edinburgh Review" ausführt, hauptfächlich eine Folge ber ertenfiven Rultur ber Rahr. pflanzen ber betreffenden Insetten. Bor 200 Jahren erifiirte ber "wilderab" (wilbe Apfelbaum) noch nicht in Amerika und baber gab es auch feine Apfelinsetten. Die Ginführung ber Obfipflanzen von Europa wurde begleitet von berjenigen einiger ihrer natürlichen Parafiten. Die ausgebehnten Glachen, welche ausschließlich ber Rultur einer bestimmten Rutpflange gewidmet find, bilben ebenfo viele Brutfiatten für die Infetten. bie fich bavon nahren. Go befindet fich 3. B. in ber Nahe von Subson (N. . 9.) eine Apfelbaumpflanzung von 300 Acres, welche 26 000 Upfelbaume enthalt. Der Bfirfichgarten gu Ordard Sill (Georgia) enthält 54 000 Pfirfichbaume und nimmt eine Flache von 540 Acres ein. Gin Obfiguchter in Californien hat eine Traubenpflanzung von 1010 Acres, beren Ertrag fich auf 4 Mill. Bfund Mustatbeeren beläuft. Gine Baumwollpflanzung bei Albany erftredte fich 1872 über ein Areal von 6500 Acres; eine Farm in Rebrasta enthielt 12 000 Acres Safer und 24 000 Acres Beigen. Drei Beizenfelder im San Joaquin-Thale behnten fich beziehentlich über 17000, 23000 und 36000 Acres aus. Gin Kartoffel= felb in Colorado bebedte eine Flache von 150 Acres und hatte einen Ertrag von 25 000 bis 30 000 Bufhels. 1 Mill. Quarts Erbbeeren wurde 1877 in Dighton (Maff.) geerntet. Die allgemeine Tenbeng bes Aderbaues in Amerika ift auf bie Erzeugung bestimmter Ernten in einem Dagftabe ge= richtet, ber nur in ber Schwierigfeit ihrer Bewältigung eine Schrante findet - und bas enbliche Refultat hiervon muß bie Ausrottung ber Landwirthichaft felbft fein, falls nicht geeignete Mittel angewendet werden, um die Ernten vor ben Feinden gu ichuten, welche fie herangiehen und ernähren. Ginen Begriff von ben burch bie letteren angerichteten Berheerungen geben folgende Daten:

Während bes Auftretens ber Weizenmücke (Diplosis tritici) 1854 und 1857 fielen in Livingstone-County 2000 Acres bei der Ernte ans, welche pro Acre 30 Bushel hätten ergeben können. Die Weizenernte in New-York ergab 1854 einen Berlust von 3 Mill. Liter. In Ohio war der Verlust noch größer, in Canada zerstörte dasselbe Insekt 8 Mill. Bushel Weizen. Der baare Werth des 1864 im Staate Illinois durch die "Chinchbug" zerstörten Getreides wird auf 73 Mill. Dollars geschätzt. Dasselbe Jusekt verursachte in Missouri 1874 einen Schaden, der sich auf 19 Mill. Dollars belief.

Der Verlust burch die Verheerungen der Felsengebirgs Heuschrecke in den Staaten Kansas, Nebraska, Jowa und Missouri im Jahre 1874 wurde auf beinahe 56 Mill. Dollars geschätzt. Der jährliche Schaden, welchen der "cotton-worm",

bie Larve von Aletia argillacea, in ben 14 Jahren bis 1878 in neun ber ersten Baumwollstaaten anrichtete, betrug 6 Mill. Liter. Während die gesammten öffentlichen Einkünfte ber Bereinigten Staaten in dem Jahre 1882 524 Mill. Dollars betrugen, schätzt man ben jährlichen Werth ber Agrikulturs Erzeugnisse, welche von Insekten vertilgt wurden, auf mindes stens 200 Mill. Dollars; nach R. D. Walsh würde er sich sogar auf 300 Mill. belausen.

## Ans allen Erdtheilen.

Guropa.

- Unter Beibringung einer Fulle hochintereffanter biftorifder Details behandelt Brof. S. 3. Bibermann in Beft 7 ber "Forschungen gur beutschen Landeskunde" (Stuttgart, 3. Engelhorn) "Die Nationalitäten in Tirol und die wechselnden Schidfale ihrer Ber-breitung". Auf Grund ber für 1880 vorliegenben Ergebniffe giebt er für bie einzelnen Thaler bes Lanbes bie Bahl ber Frembsprachigen an, zuerft für Deutsch-Tirol bie Bahl ber Italiener und bie Geschichte ihrer Niebersassung, bann für Belfd-Tirol biejenige ber Deutschen. Diefe Gintheilung macht es febr leicht, für jeben zweisprachigen Ort rafch bie betreffenden Biffern gu finden. Ueberrafchend ift g. B. bas farte Italienerthum im Innthale (1279 Seelen, bavon allein in Junebrud 493), ebenfo im oberen Etichthale (1619). In letterem hat bas Borbringen ber Belichen inbeffen feinen Sohepunkt bereits überschritten und es ift entschieben ein Rudgang beffelben gu fonftatiren. Ueberrafdenb fart finb bie Italiener bagegen in Bogen vertreten, nämlich mit 1436 Seelen. Bon noch größerem Intereffe find bie Rachweise beutscher Enklaven und von Spuren beutschen Befens in Belich-Tirol, fo (S. 433) überall im Ronsberge und mehrfach auch im Sulzberge; im Etichthale felbft (S. 445) ift bie italienische Sprache feit ca. 130 Jahren nach Rorden vorgerudt und hat bort fieben Dorfer (Nichholt, Deutsch-Det, Grumo, Schiffbrud, St. Michael, Faebo und Lavis) vollftändig erobert. — historisch stellt sich ber Kampf beiber Nationalitäten so, bag von 1290 bis 1480 bas Welschthum vordrang, 1480 bis 1530 bagegen das Deutschthum, 1530 bis 1650 wieder bas Welfchthum, bag 1650 bis 1750 Stillftanb herrichte, 1750 bis 1866 bas Belichthum in gefteigertem Dage um fich griff - eine Folge bes öfterreichifden Regierungs= principes, zur Berwaltung von Oberitalien besonders Belich-Tiroler heranzuziehen und beshalb biefe zu begünftigen und bag endlich feit 1866, als mit ber Abtretung Benetiens und ber Lombarbei jenes Brincip hinfällig geworben mar, wieder wirksame Bersuche, ber Berwelschung Ginhalt zu thun, zu verzeichnen find. — Die Beigabe einer Umriß Rarte würde übrigens ben Werth ber Arbeit fehr erhöht haben.

Auf ber letten in Benf abgehaltenen Schweizer Naturforicher-Berfammlung fündigte Dr. Gbm. von Fellenberg die Entbedung eines foffilen Baumftammes im Gneis bes Dberhasli-Thales an. Beim Ban ber neuen Brimfel-Fahrftrage mußte ein 3 bis 4m hoher und breiter Gneisblod, welcher bei Guttannen am Wege lag, gesprengt werben. Da man bie Stude bei ber Berfiellung einer Brude in ber Nahe verwerthen wollte, fo ging man vorsichtig gu Berte, und es gelang, mehrere Platten von 2 m Lange und 1 bis 11/2 m Breite gu erhalten. Beim Entfernen einer biefer Blatten bemertten bie Arbeiter auf einer ber Dberflachen eine gefrummte Reliefzeichnung, Die fie mit einer großen Schlange ober einem Rrofodil ohne Ropf und Guge verglichen. Auf ber nebenliegenden Blatte fand fich ber Sohlabbrud und außerbem eine andere ber erften ähnliche aber fleinere Berfteinerung im Relief, beren Begenabbrud fich wiederum auf ber erften Platte vorfand. Die beiben Blatten wurden nach Interlaten gebracht und Dr.

v. Fellenberg conftatirte, bag bie Abbrude einer Pflanze angehörten, wobei er zuerft an einen großeft Stamm von Calamites aus ber Roble und bem Devon bachte. 3m Berner Mufeum, wohin die gusammen 1700 Rilo ichweren Platten nunmehr geschafft wurden, suchte man bie Berfteinerungen bloß zu legen, was prachtig gelang, ba ber Fels weniger hart war als bas Fosil. Der Stamm zeigte in geraber Linie eine Lange von 1,45 m, feine Breite betrug 0,12 bis 0,17 m. Un ber Oberfläche find beutlich eine Reihe von Ringfurchen gu erfennen, welche in ungleichen Abständen einander folgen und nicht parallel, sondern mehr ober Auch einige longitubinale weniger ichief gerichtet find. Furden und Berbidungen fanben fich. Un mehreren Stellen ift bie Oberfläche bes Stammes mit einer braunen Schicht, reich an orybirtem Sericit, bebedt, welche eine feine Lange= ftreifung zeigt; man konnte fie für bas Rubiment einer Rinde erflären. Das zweite fleinere Foffil hat feine Ringfurden, fondern mit Anschwellungen abwechselnde Rinnen. Die unregelmäßige Form hat ber Stamm mahricheinlich in Folge bes Ginfinffes bes Metamorphismus erhalten. Die schnedenartige Drehung bes erfteren fieht wenigstens in Begiehung gu ber beutlich wellenformigen Schieferung bes Gneises. Es ift ein echter, glanzender, brauner Gneis, welcher viel Sericit enthalt. Die Ratur ber Berfieinerung wird fdwierig festzustellen fein.

Die im Mai 1886 vorgenommene und am 6. Januar 1887 veröffentlichte Bolfsgahlung in Franfreich hat 38218000 Einwohner ergeben gegen 37 672 000 im December 1881, alfo einen Bumachs von 546 000 Geelen, mahrend berfelbe in ben vorhergebenden vollen fünf Jahren 766 000 betrug. Paris hat nur um 75 000 zugenommen, nämlich von 2 269 000 auf 2344 000, Lyon von 376 000 auf 401 000, Marfeille von 360 000 auf 376 000, Borbeaux von 221 000 auf 240 000, Lille von 178 000 auf 188 000, Nizza von 66 000 auf 77 000. Bon ben übrigen großen Stabten ift nur St. Gtienne gefunten, nämlich von 123 000 auf 117 000. Bon ben Departements haben 58 zugenommen, 29 (befonders aderbautreibende) abgenommen. Unter erfteren fteben obenan Seine mit einem Bumache von 161 000 Seelen, Rord mit 66 000, Seine:et-Dife mit 40 000, bann folgen Bas be Calais, Rhone, Bironbe und Finifiere. Um bedeutenbften war die Abnahme in Orne und Lot (um 8000), Gers und Saute Marne (7000), Gure, Manche und Saute Saone (5000) u. f. w. In ben in Rede ftehenben 41/3 Jahren betrug ber Ueberichuß ber Beburten über bie Todesfälle nur 396 000, fo bag bie an bem gangen Buwachs noch fehlenben 150 000 auf eingewanderte Frembe entfallen muffen. Die Bretagne zeigt merkwürdiger Beife einen Buwachs, obwohl fie Aderbau treibt, und feine Gin= wanderung bort ftattfindet, nämlich Finiftere um 26 000 Seelen, Loire - Inférieure um 18000, Morbihan um 13000, Ille et Bilaine um 6000 und Cotes bu Rord um 600. Der Grund liegt barin, bag bie Bretagne eine hohere Geburts: giffer aufweift als bas übrige Frantreich. Die Normanbie bagegen hat mit Ausnahme ber Manufafturgebiete und ber Rufte merflich an Bevölferung abgenommen.

— Professor Dr. Mignel Maranta hat im Thal von Ribas (Gerona) am Ende der öftlichen Pyrenäen eine

mertwürdige anthropologifche Entbedung gemacht. In jener Begend trifft man nämlich eine ziemlich gahlreiche Gruppe von Berionen, welche von ben anderen Gingeborenen nanos (3merge) genannt werben und wirklich nicht größer als 4 Jug (1,10 bis 1,15 m) find. Diefelben bilben eine gang eigenthümliche Raffe. Ihr Rorper ift ziemlich gut gebaut, Sande und Guge find flein, Suften und Schultern breit, wodurch fie ftarter icheinen, als fie eigentlich find. Beim Laufen neigt fich ihr Oberforper ftart vorn über; bie Büge ihres Untliges find fo typifch, bag man nur einen gu feben braucht, um ihn in allen übrigen wieder gu erfennen. Alle haben rothes Saar und ein ebenfo breites wie hohes Beficht, welches wegen ber bervortretenben Jochbeine und bes ftart entwidelten Riefers mehr vieredig als rund icheint; auch bie platte Rafe trägt hierzu bei. Die Augen liegen nicht horizontal, fondern etwas fchräg, wie bei Chinefen und Tataren. Rur vereinzelte weiche Saare zeigen fich an Stelle bes Bartes. Das Geficht ift voll, aber die haut blag und fchlaff; es icheint, als ob fie feine Dusteln hatten, baber bie vielen Rungeln, die bereits bem Rinbergeficht einen greifenhaften Ausbrud geben. Aengerlich sehen Männer und Frauen einander so ähnlich, daß nur die Kleidung das Befclecht verrath; ber Mund ift fehr groß, boch bebeden bie Lippen bie großen ftarten Bahne nicht gang und bie Schneibes gahne treten häufig hervor, so baß Mund und Kinn immer etwas feucht find. Biele haben große Kropfgeschwulste, was bem Baffer zugeschrieben wird. Die Nanos, die fortwährend ein Begenftand bes Spottes für bie übrigen Bewohner find, leben namentlich in Ribas als gang in fich abgefchloffenes Bolk. Sie verheirathen sich unter einander, wodurch bie Raffe bewahrt bleibt. Ohne irgend welchen Unterricht, ohne Mittel, ihre Erifteng zu verbeffern, ohne daß Jemand fich um fie befümmert, leben fie in einem traurigen Beifteszustanbe babin. Gie tennen ihren eigenen Ramen, aber erinnern fich nur felten besjenigen, welchen ihre Eltern getragen, und tonnen manchmal nicht einmal fagen, wo fie wohnen. Bom Bahlen haben fie feinen Begriff. Uebrigens zeigen fie fich fehr bereitwillig, etwas zu lernen. Sie lieben bas Belb fehr unb nehmen nicht nur gern ein Almofen, felbft wenn fie bie nöthigen Mittel jum Leben befiten, fonbern ftreden aus Gewohnheit die Sand aus, um zu betteln.

(D. Rotterb. 22. Sept. 1886.)

#### Afien.

— Die Sinaihalbinsel besteht nach Prof. Hull in ihrer Hanptmasse aus dem nubischen Sandstein, den man gewöhnlich zur Kreide rechnet, der aber wahrscheinlich älter ist und nach Schweinsurth, welcher Crinoidenglieder und eine Athhris darin sand, theilweise sogar zur Kohlensormation gerechnet werden muß. Die Grundlage bilden indes Gneiße und Schiefer, welche wahrscheinlich, wie auch die verwandten Gesteine in Oberägnyten, der laurentischen Periode angehören; auch die sich zunächst an sie anschließenden Schiefer sind wahrscheinlich vorcambrisch. Cambrium, Silur und Devon scheinen ganz zu sehlen; der sogenannte Wüstensandbiein, der aber nur in relativ geringer Ausbehung auftritt, enthält Versteinerungen der Kohlenperiode. Unmittelbar an den nubischen Sandsien schießen sich die unzweiselhaften Kreidesschichten, welche das Hügelland von Palästina bilden.

— R. B. Foote hat gelegentlich ber geologischen Aufnahme bes süblichen Indiens eine Anzahl Orte gefunden, an welchen in prähistorischer Zeit Steingeräthe gefertigt wurden. Sie liegen in der Umgebung von Bellarn, fast ohne Ausnahme auf felsigen Hügeln, die aus granitischem Gneis bestehen und Spuren bauernder Besiedelung tragen; viele liegen so, daß sie schon früh am Nachmittage Schutz vor der Sonnengluth bieten. Hier sinden sich Celte in allen Stadien der Bearbeitung, vom nothdürstig zurecht geschlagenen Rohmaterial dis zum sorgsamst polirten sertigen Ins

ftrumente; fie find meiftens aus einem bunflen Brunfteine gefertigt, ber häufig Meilen weit herbeigeführt werben mußte; er flicht von bem hellen Felsgefteine fehr icharf ab und bie alten Bertftatten find baburch fehr leicht gu finden. Baren fie einigermaßen bebeutenb, fo ertennt man in ber Rabe auch noch bie Stellen, an benen bie Gelte gefchliffen und gefcharft murben; es find flache, ichalenartige Bertiefungen im lebenbigen Fels, meift ein Baar beifammen, bamit man bei ber langweiligen Arbeit hilbid behaglich plaubern fonnte. Alle Dorfer liegen fo, baß fie leicht vertheibigt werben fonnten; man findet in ihnen auch alte Feuerfiatten und Daffen von Topficherben altefier Art. Die wenigen gefundenen Knochen und Bahne gehören bem Rinbe an. Un einigen Stellen westlich von Bellary findet man bie Celte gusammen mit ausgebehnten Schladenlagern, in benen auch Mühlfteine und Steingewichte liegen; einer ber Schladenlegel ift fo ausgebehnt, daß man ibn früher für einen vulfanischen Afchen= fegel hielt; ein anderer, noch weiter westlich, bei Bischny= anager, gilt ben binbus für ben lleberreft bes Scheiterhaufens, auf welchem Rama bei feinem Buge gur Groberung ber Infel Ceylon ben bofen Riefen Bali verbrannte. (Journ. Anthr. Inft. Aug. 1886.)

— Die Bewohner ber Nicobaren begraben nach einer Mittheilung von Herrn Man ihre Tobten, graben sie aber nach sechs Monaten wieder aus, spülen die Knochen mit dem Saste junger Kokosnüsse ab und stellen sie 24 Stunden lang in einer dazu bestimmten Hütte aus. Dann werden sie wieder begraben und diese Geremonie wird je nach dem Stande des Berstorbenen mehrmals wiederholt; dann bringt man sie an einen im Oschungel verdorgenen Platz, den jedes Dorf besitzt und den es eisersüchtig hütet. Schädel zu erhalten, ist darum sehr schwer, und erst in diesem Jahre ist es Man gelungen, ein Exemplar zu erhalten und an Prosessor Flower zu senden. Der Schädel ift relativ klein, aber dickwandig, bolichocephal mit einem Juder von 73,6, der Inhalt beträgt 1259 com.

M. Baftian, Indonefien ober bie Infeln bes malapifden Archipels. III. Sumatra und Rachbarichaft. Mit brei Tafeln. (Berlin, Dummler, 1886.) "Wer an bereits vollendetem Bauwerte hier und ba nur aufzubeffern hat, mag vielleicht jebes einzelne Steinden hubich fauberlich ichon berantragen, um es an zugehöriger Stelle einzuseben, mogegen bei erfter Inangriffnahme, befonbers wenn Befahr im Berguge, bie Steine gunachft, wie fie gur Sand fommen mogen, auf bem Bauplate gufammengeworfen bleiben muffen, bamit fpater ber Baumeifter fommen werbe, um ben Rig arditektonifd zu ordnen." So darakterifirt ber Autor felbft in ber Borrebe feine Arbeit und von biefem Standpunkte aus muffen wir fie auffaffen und ihm bantbar fein für bas ungeheure Material, bas er, jum Theil noch in letter Stunde, gufammen gebracht und ber Rachwelt erhalten hat. Der Ordner wird freilich einmal nicht weniger Mübe haben, als ber Sammler, aber er wird ben Bortheil haben, fich Beit nehmen zu fonnen, mas dem Sammler die überhandnehmende Nivellirung burch bie Civilisation nicht gestattete. Die vorliegende Abtheilung behandelt bie Stamme ber "in fünf Alphabeten rebenden" Insel Sumatra, die Redjangs, Die Baffumah, Die Lampong, Die Batta, Die Bewohner von Menangtaban, beren Radichahs von Istender Dulfarnain ftammen, bie Dyaffer, bie Urraffe ber Rubu, ber echten "Drang Utan", und die Malayen. Die Tafeln gehören nicht alle zum Terte; bie erfte enthält von Chalmers gefandte Gegenftände aus Reu-Guinea, bie zweite Sachen von Timor und Letti, nur die britte bezieht fich auf Die Battas. Gine weitere beigefügte Beichnung enthält nach einem Manervorhange aus Buaman auf Sumatra bie Darftellung bes Rampfes amifchen bem zehnföpfigen Ravana-Toffatam und Rama, bem Laffhmann und Sanuman mit bem Affenheere helfen.

#### Afrita.

— Die Bolkstählung von 1886 hat für Algerien folgende Resultate ergeben: Franzosen 219 627 (Zunahme seit 1881: 24 209); naturalisirte Juden 42 595 (Zunahme 6932); Mohammedaner 3 284 762 (Zunahme 442 265); Fremde 206 212 (Zunahme 23 838).

— Dr. Junker ist am 11. December 1886 in Sansibar, am 10. Januar 1887 in Kairo eingetroffen. In einem Telegramm aus Sansibar, an Mr. J. T. Wills, macht er die interessante Mittheilung, daß er vom Mangbattu-Lande dem Welle: oder Makua-Strome westwärts bis zum 22° östl. L. Gr. gefolgt ist und denselben durchweg schisspar gefunden hat. Ob er den Welle als den Oberlauf des von Missonar Grensell dis fast 20° östl. L. befahrenen Modangi und damit als einen Zusluß des Congo setzgestellt hat, sagt er nicht; doch ist dies sehr wahrscheinlich. Jedensalls muß die nächste Zeit auch über dies Frage, ebenso wie über die Stanley'sche Expedition zur Besteiung Emin-Pascha's, Licht verbreiten.

- Am 30. December 1886 ift in Liffabon von Bertretern Portugals und bes Deutschen Reiches ein Bertrag über bie Grengen ber beiberfeitigen Dacht= bereiche in Gubafrifa abgeschloffen worden, welcher indeffen noch ber Bestätigung burch bie Cortes bebarf. Danach foll die Gudgrenze ber portugiefischen Befitungen im Weften gebilbet werden burch ben Lauf bes Cunene von feiner Münbung bis zu feinem zweiten Ratarafte (141/40 bill. 2.). burch bas Chella: ober Cama-Bebirge bis jum Cubango ober Dfavango (eine burchaus unflare Bestimmung, ba wir über irgend welche Gebirge zwischen Cunene und Cubango nichts wiffen), bann burch ben Lauf bes letteren nach S und D bis Andara (etwa unter 171/20 fübl. Br.) und von ba burch eine Linie jum Sambefi, ben fie bei den Ratima-Stromfcnellen etwa unter 171/30 fühl. Br. trifft. 3m Großen und Bangen verläuft alfo bie Gubgrenze portugiefifden Ginfluffes gwifden 170 und 171/20 fübl. Br. und es wird bie Grenze beutiden Befites vom Cap Frio nordwarts bis zum Cunene vorgeschoben, so daß das Ovambo-Land bemselben einverleibt wird. — In Ofiafrika gilt als Grenze beiber Machtbereiche ber Rovuma-Fluß aufwärts bis gur Einmundung bes Mfinbiche und von ba eine Linie gum Mjaffa: See; es ift bas genau bie Gubgrenze bes von ber Deutsch-oftafrifanischen Gesellichaft beanspruchten Bebietes. -Ratürlich fiogt namentlich in privaten Rreifen Englands biefe Abmachung auf heftigen Wiberfpruch, ber fich bereits in Bufdriften an die Beitungen fund giebt. Befonders betrachtet man bort bie Umgebungen bes Diaffa= Sees faft ale englischen Befit, weil gerade bort englische Entbeder und Missionare gewirft haben und noch wirken, und vor allem, weil bort feit 8 Jahren bie "African Lakes Company" mit Erfolg arbeitet. Diefelbe unterhalt jett in bem Bebiete von Quelimane bis halbwegs zwischen ben Geen Rjaffa und Tanganifa 12 Stationen mit 25 europäischen Ungefiellten und 3 Dampfer auf bem Schire und Rjaffa und hat (bis Ende 1885) fcon 40 815 Pfund Glfenbein und große Mengen von Rautschuf, Bache und Delfamen eingehandelt, ohne babei ein einziges Saß Schnaps importirt gu haben. Ebenfo hat bie Befellichaft auf bem Bomba-Berge am Dfinfer bes Schire ausgebehnte Raffeepflanzungen angelegt - furg, fie gebeiht jett auf bas Befte. Betont wird jedoch, bag Europäer nur auf gang bestimmten, beschränkten Bebieten leben und gebeiben können, und auch bort nicht als Arbeiter, sonbern nur als Angestellte und Aufseher (Mail vom 7. Januar 1887). — Glücklicher Weise wird es Portugals Aufgabe, nicht biejenige des Deutschen Reiches sein, sich mit biesen englischen Ansprüchen außeinanderzusetzen.

#### Auftralien.

- Die Bevolferung von Neu-Sub-Bales belief fich am 1. Juli 1886 auf 1 003 867, und davon waren 561 429 männ-lich und 442 438 weiblich. Die öffentliche Schulb der Kolonie war auf 41 064 259 Pfd. St., d. i. 40 Pfd. St. 18 Sh. pro Ropf, geftiegen, gu beren jahrlicher Berginfung 1 646 681 Bfb. St. nothig maren. Die Revenue bes Finangjahres 1885 bis 1886 ergab 7 567 337 Pfb. St. gegen 7 499 877 Pfb. St. im Borjahre. Die Kolonie befaß zu Anfang bes Jahres 1886 an Pferden 344 697 (+ 14 094), an Rinbern 1 317 315 - 19 014) und an Schafen 37 820 906 (+ 7 501 035 gegen bas Borjahr). Der Import im Jahre 1885 bewerthete 23 465 196 Bfb. St., ber Erport, von welchem 12 957 881 Bfb. St. auf einheimische Produtte fielen, 16541 740 Bfb. St. Un Bolle murben für 7 246 642 Bfb. St. und an lebenbem Bieh für 1 154 032 Bfb. St. erportirt. Die Rolonie befaß 1657 Rirden und Rapellen mit einem burchschnittlichen fonntäglichen Befuche von 278 541. Die vom Staate abhängigen Schulen begiffern fich auf 2669 mit 5267 Lehrern und Lehrerinnen und 218 280 Schülern. Der Staat verausgabte im Jahre 1885 für Schulmefen 702 120 Bfb. St.

### Oceane.

— Die von D. Krümmel im britten Jahrgange ber "Zeitschrift für wissenschaftliche Geographie" veröffentlichte, zu bem Aussate "Das Relief bes Australischen Mittelmeeres" gehörige Karte erhielt eine sehr wichtige Ergänzung durch bie in den Annalen der Hydrographie 1885, S. 207 mitzgetheilten, in der Banda-See von der deutschen Barke "Karl", Kapt. Kräft, ausgeführten Lothungen. Es wurde gefunden:

| Sübl. Breite | Deftl. Länge       | Tiefe (Faben) |
|--------------|--------------------|---------------|
| 40 45'       | 1230 40'           | 90            |
| 40 29'       | 123° 48′           | 110           |
| 40 14'       | 123° 58′           | 80            |
| 30 58'       | 124° 10′           | 55            |
| 30 45'       | 124° 18′           | 60            |
| 30 32'       | 124° 34′           | 60            |
| 30 22'       | 124° 51′           | 75            |
| 30 12'       | 125° 10′           | 90            |
| 30 3'        | $125^{\circ}\ 22'$ | 120           |
| 20 53'       | 1250 36'           | 105           |
| 20 45'       | 125° 48′           | 90            |

Prof. Krümmel bagegen zeichnet in bieser Gegend die Bandas See 2000 bis 3000 Faben ties. Die mitgetheilten Lothungen scheinen barauf hinzuweisen, daß zwischen Celebes und Buru eine unterseeische Brücke besieht. Ob sich dieselbe über Ceram nach Neu-Guinea ausdehnt und wir hier also an eine "ver-wischte Landbrücke" zwischen Afien und Australien zu benken haben, welche Prof. Martin vermuthet, kann noch nicht entsichieden werden, da zwischen Ceram und Neu-Guinea die Lothungen noch ganz sehlen.

Juhalt: Aus dem Cevennengebiete. IV. (Mit vier Abbildungen.) — Dr. Emil Jung: Kann Indien Europäern zur heimath werden? II. (Schluß.) — Die Karagassen. I. — Kürzere Mittheilungen: Thorodbsen's jüngste Reise auf Feland. — Die amerikanische Landwirthschaft und ihre Feinde. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asen. — Afrika. — Australien. — Decane. (Schluß der Redaktion: 13. Januar 1887.)

Mustricke Zeitschrift für Länder- und Völkerkunge

Band LI.



*№* 7.

Mit besonderer Berücksichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Boftanfialten jum Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1887.

## dem Cevennengebiete.

(Rad bem Frangöfischen von A. Lequeutre und E. A. Martel.)

V. (Schluß.)

Etwa 7 km füboftlich von Mehrunis, am Gubranbe bes oben ermähnten Ifthmus, burch ben ber Cauffe noir mit bem Bebirge von Aigoual zusammenhängt, befindet fich bie häufig mit bem romantischen Felfenthale von Baucluse und feiner Quelle verglichene Grotte und Quelle von Bramabian. Die Bewohner ber Umgegend, und mit ihnen viele Touristen und namentlich die Geologen, welche die interessante Stelle aufsuchen, find indessen der Unsicht, daß jener Bergleich fehr zu Ungunften von Betrarca's Lieblings-aufenthalt ausfällt. Richt nur ift bie Quelle von Bramabiau bedeutend grofartiger ale bie von Bauclufe, auch ihre Umgebung zeichnet fich burch größere, eigenartige Schönheit aus. Unftatt ber eintonig grauen Felfenpartien von Bauclufe tritt une bier wieder bas tiefroth gefarbte Beftein entgegen, bas burch feine volltommen horizontale Schichtung und von mannigfachen, mit ben Schichtlagen theils parallel giehenben, theile fentrecht fie durchschneibenden Riffen und Spalten durchfett, wie ein foloffales Mauerwert ericheint. Die fogenannte Quellgrotte ift eine nifdenartige Bertiefung in ber ungefähr 150 m hohen Felswand. Aus einer großen Spalte im hintergrunde diefer Rifche bricht die Quelle hervor, bie, nachdem fie faum über den unebenen Boben fich ausgebreitet hat, alsbald in breitem, 10 m hohem Bafferfalle über die untere Terraffe ber Band hinabstürzt. Das bei Bodywaffer donnerahnlich laute Braufen der Ras-

fabe hat ber Quelle und bem gangen Orte ben Ramen Bramabian eingetragen, mit dem man in bem Batois ber Gegend das Brullen der Rinder bezeichnet. Dberhalb biefes äußeren, fichtbaren Falles des Bramabian giebt es nun aber noch einen zweiten, verborgenen, ber, wenn auch nicht gang leicht erreichbar, boch zugänglich ift. Die aus ber Felsspalte hervorsprudelnde Quelle füllt die Deffnung nicht in ihrer gangen Breite aus; ein fchmaler Bfab, auf bem man in die Spalte eindringen fann, führt eine Strecke im Inneren vorwärte, bicht neben bem in ichaumenden Wogen bem Gingange guftromenben Baffer entlang. 3ft man in Diefem engen Bange einige Meter weit vorgefchritten, fo erweitert fich ber Raum plöglich und man befindet fich in einer großen Sohle, von beren hinterer Band in einem einzigen breiten Falle die den Bramabian fpeisende Baffermaffe herunterstürzt. Der Anfang bes Falles, wie auch ber obere Theil ber Band verlieren fich in bem Dunkel ber ungeheuren Bolbung, die ber Schein ber von bem Guhrer mitgenommenen Fadel nur unvolltommen zu erhellen bermag. Legt man aber, einige Schritte von bem Falle ent= fernt, das Dhr an die Wand, fo vernimmt man beutlich dahinter das Raufchen und Tofen eines anderen, unficht= baren und auch volltommen unzugänglichen Ratarattes: eines von mehreren. Denn in der That foll hier im Inneren bes Berges ein ganges Spftem von Sohlen und

Globus LI. Mr. 7.



Wafferstürzen auf einander folgen und der Bramabian nichts anderes sein, als der auf diesem Bege zu Thal gehende Abfluß des Camprieux oder Bonheur, eines kurzen, wasserreichen Flusses, der über den öftlichen Theil des Causse noir strömt. Aber während dieser Fluß, wie deutlich zu sehen ist, vor Zeiten seinen Lauf bis an den Rand des



Situationsplan von Montpellier : le : Bieng.

Plateaus genommen haben und als gewaltiger Katarakt an ber 150 m hohen Felswand hinabgestürzt sein muß, verschwindet er, durch irgend eine Störung in einer späteren geologischen Periode aus seiner ursprünglichen Richtung

gebracht, heute schon weit von dem Rande entfernt, in einer Kluft des Kalkbodens, einem sogenannten aven. Nach dem alten Aberglauben der Bewohner der Causses ergoß sich der Fluß hier direkt in die Hölle, denn alle Klüfte und

tieferen Spalten galten unfehlbar als Eingange in bas Reich der Finfternig und wurden dem entfprechend gemieden. Beute jedoch findet man unter ben Ginwohnern ber umliegenden Dörfer ftets willige Führer nach dem aven, der freilich an und für fich wenig fehenswerth ift. Bon ber Quellgrotte bes Bramabian, in welcher der hier verschwinbende Blug wieder jum Borfchein tommt, ift ber aven 500 m in horizontaler und 150 m in pertifaler Richtung entfernt, und die Borftellung von den "unergründlichen Ranalen, von den verborgenen, geheimnigvollen Sohlen, die ber Flug bes Blateaus in immer neuen Abstürzen auf biefer langen, unterirbifden Strede feines Laufes burchmeffen muß", hat wohl bas ihrige bagu beigetragen, ben giemlich unintereffanten Unfangspuntt Diefer Strecke gu einer Stelle zu machen, deren Befuch für die nach Bramabian tommenden Touristen fast unerläßlich ift. Aber wenn der aven selbst sie auch enttäuscht, so ist der bis nahe an die Kluft heranreichende fogenannte Tunnel du Camprieux eine, felbft in diefer an den feltfamften Befteinsformen reichen Begend, fehr merkwürdige Bildung. Es ift ein naturlicher Tunnel von 80 m Lange, 20 m Breite und 12 m Sobe, ben ber Camprieux fich durch einen feinen Lauf hemmenden Damm von Kalfsteinfelfen gebahnt hat. Das gewaltige Erofionswert, das zu der Waffermaffe und Rraft des heutigen Bluffes in teinem Berhaltniffe fteht, ericheint boppelt wunderbar durch die Art, in der bas Baffer hier gearbeitet hat. Bon regelmäßig rechtediger Form, mit vollfommen glatten Banden, einem fcmalen, ebenen Bfab neben dem hindurchgehenden Wafferlaufe Raum bietend, fonnte der Tunnel wohl für bas Wert eines gefchidten Ingenieurs genommen werben.

Eine gute Strafe führt ben Reifenden von Menrunis wie von Bramabian liber bas Stadtchen Lanuejole nach bem burch bas Thal ber Dourbie begrenzten Gudrande bes Cauffe noir, junachst nach ben Dörfern St. Beran, La Roque Ste. Marguerite und Le Monna, endlich nach ber am Ginfluffe ber Dourbie in den Tarn gelegenen Stadt Millau. St. Beran ift ein fleines, aus wenigen elenden Butten beftehendes Dorf, das inmitten eines mahren Chaos von Feleflippen wie ein Schwalbenneft am oberen Rande ber Thalwand liegt. Auf ber nördlichen Geite bes Dorfes, ber Cauffe-Cbene zugewandt, öffnet fich ein "Felfencircus" wie ber von Dadaffe: eine weite, nicht besonders tiefe, halbfreisförmige Schlucht, deren Bintergrund ber Dolomitenrand bes Plateaus bilbet. Bohe Steinfäulen, Dbelisten, Rabeln und die hier auffallend gablreich vertretenen tifchoder pilgförmigen Dolomitenbildungen ragen von ihrem Grunde empor. Das gange Bewirr aber wird beherricht von einem ungeheuren Felemaffiv, das, vielfach zerborften und ausgezacht, einer alten Burg gleicht und deshalb auch taum ju unterscheiben ift von dem ftarten Mauerwerfe und ben gewaltigen, halb gertrummerten Thurmen ber Ruine bes alten Schloffes von St. Beran, bas einft mitten in diefer Felsenwildniß geglangt hat. Der ftolg zum himmel ftrebende Bau, ber die Nachbarichaft der hohen Felsen nicht ju fcheuen brauchte, wurde bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderte von der Familie Montcalm de St. Beran bewohnt; nachbem aber der lette und berühmtefte Sprog bes alten Gefchlechtes, ber Marichall Louis Joseph Montcalm, bei der Eroberung von Quebec im canadifchen Rriege im Jahre 1759 gefallen und mit ihm die dirette Rachtommenfchaft ber Erbauer erlofden war, murde bas Schlog bem Berfalle preisgegeben. Die heute bei heftigem Sturme und nach anhaltenber feuchter Witterung abstürzenden Theile feines morfchen Mauerwerfes bilben eine beständige Gefahr für die fleinen Sutten ber armen Beinbauern, die fich hier oben im Schutze ber Ruine und zum Theil wohl unter Benutzung ihrer Trümmer angesiebelt haben. Schon mehr als einmal sind Dacher und Seitenwände ber dürftigen Behausungen ernstlich beschädigt worden, aber die Möglichkeit, ihre Hitten zu verlegen, scheint ben Leuten wohl ebenso fern zu liegen, wie die eines Berlassens dieser Berggegend, über deren trostlose Unfruchtbarkeit und Armuth sie trogdem bitter klagen.

Berfolgt man die längs des Plateaurandes hinführende Straße von St. Beran aus etwa 5 km flußabwärts, so gelangt man an das kaum minder arme Dorf La Roque Ste. Marguerite, das, lange Zeit so gut wie unbekannt, heute seine Zukunft von dem Berühmtwerden der nahes gelegenen "Felsenstadt" Montpellier-le-Bieux erwartet, einer der merkwürdigsten Dolomitenpartien Europas.

Wir geben nachstehend einige Auszüge aus E. A. Martel's begeisterter Schilberung jenes "Naturwunders, das, im Jahre 1883 zum ersten Male enthüllt, zwei Jahre hindurch gründlich erforscht, im folgenden Jahre berühmt geworden ist, und das noch vor Ablauf des ersten Jahrzehnts längst

in die Dobe gefommen fein wird".

"Etwa 12 ober 15 km östlich von Millan liegt Montpellier-le-Bienx, eine in Trümmer zerfallene Felsenstadt, die
von der Natur erbaut und durch Erosionen zerstört worden
ist. Diese Stadt mit ihren kolossalen Monumenten hängt
400 m über dem Niveau der Dourbie am Rande des Causse
noir auf Dolomitenwällen, die den anderen Einfassungswänden der Thäler des Caussegebietes vollkommen gleich
sind. Mit ihrem Zubehör von Borstädten und Besestigungswerken bedeckt sie ein Terrain von 1000 Hektaren
und gleicht, aus der Ferne gesehen, der zerstörten Hautstadt eines Boltes von Riesen. Man kann sich von ihrem
Aussehen einen ungesähren Begriff machen, wenn man sich
eine Bereinigung des Waldes von Fontainebleau mit seinen
Fichten und barocken Felspartien, der sächsischen Schweiz
mit ihren Sandsteinbogen und «Pfeilern, und der Klippen
von Caux mit ihren weißen Wänden und den ungeheuren
Spithogen vorstellt.

Barum ift die Stadt ben Touriften wie ben Beographen fo lange unbefannt geblieben? Mus zwei Grunden: einmal, weil die Felsmande, die ihr als Brundmauern, als Biedeftal bienen, fich in feiner Beife von all ben anderen berartigen Ballen bes Landes unterscheiben, und weil man von dem Ufer ber Dourbie weder bemerten noch vorausfegen fonnte, daß das Innere diefer Dolomitenbildung fo feltfam ausgehöhlt ware: vom Grunde bes Thales ließ nichts bas ungeheure Erofionswert ahnen, bas fich hinter jenen Mauern vollzogen hatte. 218 zweiter Grund barf mohl die Furcht gelten, welche die Bewohner der Umgegend vor diefer gleichfam todten Stadt hegten: ber Aberglaube ließ fie in berfelben eine verfluchte, vom Teufel ger= ftorte und von bofen Beiftern bewohnte Stadt erbliden. Mit Angft und Schreden nur magten fie fich in die Rabe, um ihre Biegen gu fuchen ober Bolg gu fällen; angftlich hüteten fie fich bavor, Fremden von bem Orte zu erzählen, und um feinen Breis murben fie dieselben dorthin geführt

haben.

"Die Entstehung des Namens läßt sich auf einfache Weise erklären: überrascht durch die an Menschenwert gesmahnende Anordnung und die architektonischen Formen der Felsen verglichen die Hirten dieses Chaos mit den Bauswerken, die sie in Montpellier, der Hauptstadt des Departesments l'Heault und für sie die Stadt par excellence, gesehen hatten; daraus entstand dann ganz natürlich die Benennung Montpellier, der man im Hindlick auf den Zustand der Zerkörung und des Trümmerhaften noch die Bezeichnung se Vieur beifügte.





"Nicht minder leicht ift die geologische Bildung der Felsenstadt zu erklären: durch Erosion allein, durch das Abfließen der Hochwässer sind zu einer übrigens undekannten Zeit alle diese wunderbaren Gebilde entstanden: in einem Gebiete sehr wenig homogener Dolomiten hat dieses abssließende Wasser die Straßen und die Felsrunde ausgegraben und gebahnt, indem es die zerreibbaren Theile mit sich fortssührte und die Säulen und Monumente aufgerichtet, indem es die seine Kerne des Gesteins stehen ließ . . . .

"Augenblicklich ift Montpellier le Bieux auf der französischen Generalstabstarte weder genannt, noch genau dargestellt. Einige von den Schluchten, welche sich durch die Felsmassen unterhalb der sogenannten Citadelle ziehen, sind freilich auf ber Karte verzeichnet, aber an ber Stelle bes ganzen mittleren Theiles, ber eigentlichen Stadt, findet sich ein weißer Fleck, der das Borhandensein einer vollständigen Sbene anzudenten scheint, und gerade hier haben wir die am meisten durch einander geworfene und wildeste Partie der Cevennen zu suchen!"

Unter Benutzung bes von Martel entworfenen Situationsplanes der "Felfenstadt", von dem wir unseren Lesern einen verkleinerten Abdruck beifügen, wird jene Lücke auf der Generalstadskarte demnächst ausgefüllt werden. Bie leicht ersichtlich, ist nur ein verschwindend kleiner Theil der auf dem Plane verzeichneten Namen der Felsgruppen und Klippen auf die Ersindung der Bewohner der Umgegend



Cirque bes Rouquettes. (Rach einer Photographie.)

zurud zu führen. Die weitans größte Zahl ift von phanstasievollen Touristen erfunden worden, die bemüht waren, das Bild einer großen, festen Stadt bis in alle Einzelheiten aufzusuchen und durchzusühren. Ob diese ja auch anderwärts vielsach beliebte Spielerei des Bergleichens dem Geschmacke eines Jeden entsprechen und im Stande sein wird, auch für weniger phantasievoll angelegte Reisende den Reiz jener wunderbaren Dolomitenlandschaft zu erhöhen, wollen wir dahingestellt lassen. Jedenfalls wirde ein näheres Einsgehen auf diese Einzelheiten hier zwecklos sein und besichtwänken wir uns deshalb darauf, eine allgemeine leberssicht der Anordnung der verschiedenen Felsgruppen zu geben.

Rings um die sogenannte Citadelle, das centrale Massiv, das in seinem höchsten Puntte 830 m erreicht, liegen im

Kreise fünf große, von hohen, fast gänzlich geschlossenen Rändern umgebene Depressionen, die Cirques du Lac, des Amats, de la Citerne, des Rouquettes und de la Millière, deren Tiefe 80 bis 100 m beträgt. Die Citadelle mit den fünf Felsrunden ist nach der Thalseite von einer hohen, vielsach ausgezackten und durchbrochenen Felsumwallung begrenzt, die nichts anderes ist als jene Dolomitenwand, die, von dem Thale der Dourbie aus gesehen, ununterbrochen und zusammenhängend erscheint. Der so gebildete innere Raum umfaßt ein Terrain von 120 Hettaren. Auf der äußeren Seite jener Umwallung ziehen sich thurmähnliche Klippen und "natürliche Säulengänge" bis in das Thal der Dourbie und seine Seitenschluchten hinab. Nach N, D und W ist dieser innere Raum durch tiese Schluchten

begrenzt, die natürlich die Laufgräben der Festung vorstellen müssen, während die jenseits derselben emporragenden, zum Theil gewaltigen Felsklippen als detachirte Forts angesehen werden. Auf der Westseite sind dies die Felsen von Causson, die sich auf dem rechten User des Balat-Negre erheben; auf der nördlichen Seite inmitten eines wilden Durcheinander von Klippen die schönen Arkaden des Konc und Bet des Loup; auf der Oftseite endlich, von dem linken User des Riou-Sec emporragend, die sogenannte Festung von Roquessaltes, ehemals ein ungeheurer Monolith von 60 m Höhe, jeht durch den Blitz in drei einzelne, thurmähnliche Theile gespalten.

Sehr merkwürdig, weil burchaus verschiedenartig, sind die Ausgänge, die sich aus den Felsrunden der Cirques nach den äußeren Schluchten öffnen. Die wilden Wassermassen, die hier thätig gewesen sind, haben, als sie sich zurückzogen, Einschnitte und Spalten in die Umfassungsmauern gerissen, von denen einige 50 m hoch, 100 m lang und kaum 1 m breit sind. An einzelnen Punkten, wie z. B. am Ausgange des Cirque de la Millière, ist die Felswand buchstäblich von oben nach unten durchsägt. An anderen Stellen hat sie dem Drucke des Wassers vollständig nachgegeben und ist in die Schlucht hinabgestürzt, wodurch, wie bei dem Ausgange

bes Cirque bes Rouquettes, eine gewaltige Bresche an ber einen Seite entstanden ist. Der Cirque des Rouquettes, bas kleinste ber fünf Felsenrunde, ist das "Amphitheater" ber Stadt. Der größte Durchmesser seines inneren Raumes beträgt 500 m, ber kleinste 200 m.

Was dem Dolomitengebiete von Montpellier sle Bieux einen ganz besonderen Reiz verleiht, das ist die ungemein reiche, üppige Begetation, die überall zwischen den seltsamen Felsgebilden wuchert. Ungeheure Bäume, Fichten, Eichen und Buchen wachsen aus dem trockenen Felsboden empor; Arbutusbüsche, Hopfen und Brombeeren drängen sich zwischen den Wänden und Säulen hindurch; die Epheupflanzen, die weite Strecken der Wände mit ihrem dichten, glänzenden Grün bekleiden und sich durch alle Spalten des Gesteins hindurcharbeiten, haben mannsdicke Stämme und Wurzeln.

Angesichts bieses üppigen Pflanzenlebens erscheint die häusig angewendete Bezeichnung von Montpellier-le-Bieux als einer "Stadt des Todes" wenig glücklich gewählt; desto zutreffender dagegen die Bemerkung, mit der Martel seine eingehende Schilderung des merkwürdigen Ortes schließt: "Die Mannigsaltigkeit, welche die Natur in diesen wunders baren Bildungen entsaltet hat, ist größer, als die der Aussdrücke unsere Sprache."

### Die Raragassen.

II. (Schluß.)

Unter ben Raragaffen, welche nomadifiren und fich ausschlieflich mit ber Jagb und bem Fang von Belgthieren beschäftigen, giebt es fein gesellschaftliches Leben. Beber lebt nur mit seiner eigenen Familie, niemals vereinigen fie fich zu einer Genoffenschaft (Artel), weil fich bamit bas Intereffe ber Jago nicht verbinden läßt. Die Nothwendigfeit, ben Thieren in bas Waldbidicht zu folgen, ift die Urfache, bag ber Raragaffe Tage lang allein im Balbe weilt, bag er Tage lang nichte anderes bort, ale bas Seulen bes Sturmes und bas Raufchen ber Blätter. Das hat feinen Charafter beeinflußt : er ift verschloffen und nicht mittheilfam. Es toftet febr viel Mube, um ihn jum Reben gu bewegen; auf vorgelegte Fragen bemüht er fich zu schweigen; er fieht ben Fragenden fo zweifelnd an, bag es icheint, ale verftebe er die Borte nicht. Aber der Raragaffe verfteht die Rede wohl; er schweigt nur, weil er nicht antworten will; bringt ihm nur ein Glas Branntwein — bann wird ihm bie Bunge gelöft. Dem Schreiber biefer Mittheilungen ift es oft möglich gewesen, ben Raragaffen zu beobachten; er fitt allein, irgendwo in einem Wintel, ba, mit untergeschlagenen Beinen, giebt feinen Laut von fich, fpricht fein Bort; zieht bon Beit ju Beit ben Rauch aus feiner Tabatspfeife, fpudt ununterbrochen nach allen Seiten — es scheint, bag Richts im Stande ift, ihn aus feiner Lage aufzustören. Der Raragaffe ift nicht gutraulich, fondern fehr mißtrauisch gegen Die Ruffen; nicht als ob er biefelben fürchte, fondern er wünscht fich ihnen zu entziehen. Db biefes Benehmen gegen Berfonen anderen Stammes eine befondere Gigenthumlichfeit feines Charaftere ift, ober ob er fich in Folge der Be-trugereien einzelner ruffifcher Banbler besonders von den Ruffen eine fchlechte Meinung gebilbet hat, ift fchwer gu enticheiben.

Der Raragaffe nomadifirt mit feiner gangen Familie, b. h. mit feiner Burte, beshalb ift bas Familienleben im Bergleich zu bem gefellschaftlichen besonders entwickelt. 3m Rreise feiner Bermandten, in feiner Jurte, findet er Erholung von der schweren Tagesarbeit; hier theilt er feine Freude und feinen Rummer mit; hier fühlt er fich als Menich - er ift nicht in bunflem, von wilben Thieren bewohntem Balbeebidicht, fondern unter Befen, welche ihm gleichen; er lebt bier als Menich und nicht als Jager. Die von allen Menschen entfernte Lage der einzelnen Burten bestimmt die Glieder einer Familie, fich fehr eng an ein-ander zu schliegen: völlige Ginigkeit herrscht unter ihnen. Der Meltefte, Bater ober Grogvater, gilt als Bausvater, er ift bas Saupt ber Familie, er genießt von Geiten ber übrigen Glieder volle Achtung und unbedingten Behorfam; er leitet ben Jagdplan, er mahlt ben Ort ber Jagd aus und er bestimmt, wohin ber Gingelne fich wenden foll. Tagesanbruch erheben fich alle vom Lager; bie Manner bringen ihre Baffen in Ordnung; die Beiber bereiten bas Effen, Fleifch und Thee; die halbermachsenen Rinder beaufsichtigen die Renthiere. Nachdem das Dahl eingenommen ift, wird die Jagd berathen, bann geben die Manner hinaus, um ju jagen; die Beiber bleiben in ber Jurte. Lettere beforgen den gangen Saushalt, melten die Renthiere, Schaffen Solz herbei, fochen bas Effen, fertigen die Rleiber. Die Rnaben helfen ben Mannern bei ber Jagd ober bleiben ju Baus. Die Fran bes Raragaffen ift feine Stlavin, fein untergeordnetes Geschöpf; sie erfreut sich derselben Rechte wie der Mann. Frei äußert sie ihre Meinung auch über die Jagd und der Mann hört sie ruhig an. Man wird niemals feben, daß ein nüchterner Raragaffe fein Beib fchlägt; in ber Betrunkenheit führt er fich freilich

anders auf; boch kann man nicht sagen, daß er die Frau schlägt, sie prügeln sich gegenseitig. Der Karagasse fordert, daß seine Frau ihm treu sei. Ein Berhältniß der Frau mit einem Fremden, besonders mit einem Russen, hält er für die größte Schande, und schieft unter solchen Umständen die Frau zu ihrem Bater zurück. Mit Rücksicht darauf, daß der Karagasse den ganzen Tag von seiner Frau getrennt ist, ist ein sogenannter "Keuschheitsgürtel" im Gebrauche. Die Frau zieht lederne Hosen an, welche durch Riemen und ein Schloß zusammengehalten werden. Die Hosen haben wohl eine Deffnung zur Bestiedigung der natürlichen Bedürfnisse, doch ist die Möglichkeit einer anderweitigen Benutzung der Deffnung völlig ausgeschlossen, so daß der Mann mit Ruhe auf die Jagd gehen kann.

Die Erziehung der Söhne befchränft fich ausschließlich auf das Erlernen ber Jagb; bas ift Sache bes Baters: ein befonderes Gefchid ift bagu nicht nöthig. Der Bögling ift von Kindheit an gewohnt, nur die Jagb zu feben; die Luft zur Jagd hat er mit der Muttermilch eingefogen, und alles, mas ihn umgiebt, bezieht fich nur barauf. Der Rnabe muß auf die Jagd mitgenommen werben, bamit er fennen lernt, wie bas Wild zu verfolgen ift. Moralifche ober religiofe Begriffe werben bem Rinde nicht beigebracht. Belegentlich, wenn es Branntwein in ber Jurte giebt und wenn die gange Familie noch nicht trunken ift, erzählt wohl ber Meltefte ober ein erfahrener Mann feine Jagberlebniffe und theilt alte Ueberlieferungen ober Gagen mit. Die gange Familie ift bann um ben Ergahler verfammelt; alle figen mit untergefchlagenen Beinen, rauchen und hören aufmertfam gu. - Raum hat ber Rnabe geben gelernt, fo fucht ihm ber Grofvater ober Bater eine Braut; bei ber Bahl wird nur die Große ber Mitgift ins Auge gefaßt; alle anderen Gigenschaften tommen gar nicht in Betracht. Sat fich in irgend einer Burte eine paffende Braut gefunden, fo findet eine Befprechung mit dem Bater der Braut ftatt, wie viel an Mitgift die Braut befitt und wie viel ber Brautigam ale "Ralym" von feiner Geite gu gahlen habe. Der Bräutigam giebt bem Schwiegervater gewöhnlich einiges Geld, Zobel, Renthierfelle und ber Braut einige Geschenke. 3ft die Unterhandlung unter gunftigen Bedingungen beendigt, fo findet die Berlobung ftatt. Gie befteht in Folgendem: Der Bater bes Brautigams fauft Branntwein und fchafft benfelben in die Jurte der Braut; hier versammeln fich die beiberseitigen Bermanbten und geben fich gegenseitig das Wort, daß weder die Braut ben Brautigam, noch ber Brantigam die Braut, wenn fie erwachsen sein werde, ein= ander verlaffen werden; bann fangen fie an zu trinten, mobei ber Bater bes Brautigams alle Unwesenden bem Alter nach bewirthet. Ift ber Borrath an Branntwein erschöpft, fo gehen Alle aus einander. Der Bräutigam fieht nun bie Braut nicht eher als bei der Hochzeit und zur Bochzeit wird nicht eher geschritten, bevor nicht ber Brautigam die beftimmte verabredete Ungahl an Bobel- und Renthierfellen abgeliefert hat. Diefen Ralym muß ber Brautigam allein, ohne fremde Silfe, erjagt haben; weber die Eltern noch die Berwandten helfen ihm babei. Sobald ber Ralym vollzählig ift, beginnt die Hochzeitsfeier. Der Bater reitet zur Braut und fündigt ihren Eltern an, bag ber Zeitpunft gefommen ift, zu welchem die Braut in die andere Jurte überfiebeln muß. Der Ralym wird geforbert: ber Brantigam, von feinen Bermandten umgeben, ichafft benfelben in die Jurte gur Braut, übergiebt ihn bem Bater, nimmt bie Braut und gieht mit ihr ab. Die Mitgift ber Braut wird nachgeführt. Als folche bringt fie gewöhnlich eine Jurte nebft Allem, was zur Ginrichtung einer Wirthschaft gehört; man giebt ihr auch Renthiere und einen Theil bes vom Bräutigam gelieferten Ralyms mit. Alle Anverwandten verfammeln fich nun bei den jungen Neuvermählten, ber Schwiegervater ftellt einen Gimer mit Branntwein in die Mitte ber Jurte und bedect ihn mit einem rothen Tuche. Alles verharrt in Schweigen, bann luftet ber Bater bes Brautigams ober bie Mutter bas Tuch und bebedt bamit bie Braut, und alle Unwesenden trinfen von dem Branntwein. Damit ift die Bermählungefeierlichfeit beendigt. Spater läßt bas junge Baar fich gelegentlich einer allgemeinen Berfammlung durch einen ruffifchen Briefter trauen.

Bum Schlug mogen zwei faragaffifche 1) Lieber hier ihren Blat finden: "Lagt uns alle spazieren gehen! Lagt

une alle fingen!

Lagt une alle tangen. Wir find alle jung und fuhn, lagt une fingen und fpielen. Bir find unferer fieben, geben wir ins Freie, dort werden fich noch fieben gu uns gefellen, bas wird noch luftiger werden. Dort find noch Jurten, wollen wir dahin gehen; fommt alle heraus jum Spielen: wir wollen fingen und tangen. 3ch bin ein Greis und werbe nicht alle Tage fingen; ich werbe nur einmal im Jahre fingen. Gingt, ihr jungen Leute! Dur an einem Tage im Jahre werde ich fpielen. Mir ift nicht froh gu 3hr Jungen, tommt heraus und tangt. Muthe. werden nicht immer leben, wir muffen fterben - und bas ift unfer Rummer. Bollen wir froh fein! 3ch bin mabrend meines Lebens nie allein froh gewesen, sondern immer mit allen anderen zusammen. Als ich Jüngling war, ba habe ich auch geliebt! Jebermann in ber gangen Belt liebt! Best bin ich ein Greis, Riemand liebt mich und ich liebe Riemanden! - Lagt une fingen und tangen!

Ein anderes Lieb lautet: "Die Lebenben fahren, gehen, singen; die Todten leben im Simmel und treiben solche Sachen nicht. Ein junger Mensch reitet auf einem Ochsen und tanmelt; er ist trunken und kann fallen, er hat einen zerrissenen Rock, er reitet auf dem großen Wege und singt. Seine Geliebte kommt ihm entgegen und sie küssen seines Rockes flattern; am Sattel hängt ein zerrissener Beutel; nicht ein Tropfen Branntwein ist vorhanden. Sinen Sack kann man auf dem Markte in der Stadt kaufen; dort ist auch Branntwein in der Schenke zu haben. Der junge Mensch reitet weiter. Er hat das Ziel erreicht; hier hat er erfahren, daß ein anderer Jüngling seine Geliebte besucht. Schwer ist es ihm ums Herz geworden und er hat auch eine andere gefreit. Jest, obwohl er verheirathet, liegt er oft auf seinem Teppich und gedenkt

ber Berratherin!"

<sup>1)</sup> In ber ruffischen Abhandlung find bie beiden Lieder erft auf Karagaffijch, dann auf Ruffisch wiedergegeben.

## Die Ueberschwemmung der Flüsse Tedshend und Murghab im Frühjahr 1886.

Bon D. Senfelber.

Die in Mr. 19 und 23 bes 49. Bandes bes "Globus" von uns ichon erwähnte, ausnahmsweise niedrige Temperatur in Transfaspien mährend bes Winters 1885 bis 1886 war feineswege auf bas öftliche Ufer bes Binnenmeeres befdyrantt, fondern erftredte fich über bas gange Bebiet vom Rafpischen Meere bis zum Paropanifus und dauerte den Monat Januar und einen Theil bes Februar hindurch. Die Quedfilber= fäule fank auf 18°, 20°, 22° unter Rull; nicht allein bie Michaelbucht und der Meerbusen von Krassnowodsk waren zugefroren, auch ber Murghab mar von Ufer gu Ufer bebedt mit einer Eisbede. In ben Sochgebirgen von Afghanistan und Berfien, felbst auf ben Borbergen, war Schnee gefallen und zwar reichlicher als feit einem Menfchen-Cobald die Fruhjahreregenperiode eintrat und in ihrem Gefolge die warmere Witterung, fo fchmolzen die Schneemaffen und brachten vereint mit bem atmofpharifchen Diederschlage ein Unschwellen ber Bebirgeflüffe gu Stande. Mun geschieht bies in geringem Dage in jedem Darg und die unter Baffer ftehenden Felder werden nachher um fo fruchtbarer. Aber 1886 maren bie heranftromenben Fluthen fo machtig, daß die Dafen geradezu in Geen verwandelt wurden, Bege verschwanden und Stude bes noch unvollenbeten Gifenbahndammes weggeriffen wurden. Es zeigte fich ale ein großer Uebelftand, daß alle diefe Bebirgefluffe feine natürlich tiefe Betten haben und befonbers feinen Sammelfanal ober gefammtes Flugbett bilden. Berlegt in oberflächliche Irrigationstanale mit gerade nur fo viel Befälle, um nicht zu stagniren, haben fie fich alle tein normales Flußbett gewählt, bas, stets tiefer und breiter werdend, nach und nach bie gange Reihenfolge ber nordwärts fliegenden Bache, Fluffe und Strome in fich aufgenommen und durch folche vereinte Rraft und vereinte Baffermaffe auch bem Sande widerftanden hatte. Sie verfanden einfach. fand bie ausnahmsweise machtige Gluth feinen Abfluß, feinen Abzugefanal und ftand wogend über bem Rulturlande besonders der Tedihend- und der Merm-Dafe. Manche Lehmhütten find weggefegt, manche Felber mit Sand und Geröll bededt, manche Riederlaffungen bedroht und manche Theile ber Bemäfferungstanale gerftort worden. Am fchlimm= ften war die Ginwirfung der Fluthen auf die eben erft aufgeschütteten Gifenbahndamme, die noch nicht fonfolibirt, noch weniger aber bewachfen waren, und beren loderes Erdreich vom Baffer burchdrungen und erweicht, bann von ben Bellen auf Streden von mehreren Berft meggewaschen wurde, fpurlos, als ob fie niemals exiftirt hatten; eine Ralamitat für bas große Unternehmen bes transfafpischen Schienenweges und jedenfalls eine Bergögerung für feine Bollendung, welche bis babin mit Riefenschritten vor fich ging. Auf der anderen Seite eine beherzigenswerthe Lehre für die Erbauer ber Bahn und für die Adminiftratoren bes Landes. Offenbar muffen die Durchläffe burch ben Bahntorper vermehrt und vertieft werben; offenbar verlangt ber Schut ber Gifenbahn, wie ber Ansiedelungen im Inneren ber Dafen, bag am jenfeitigen Ranbe gegen bie Bifte gu ein langegraben angelegt werbe, tief und breit genug, um alle abfliegenden Bafferabern ju fammeln und ihnen für

ähnliche Ueberschwemmungsperioden einen genugenden Abfluß zu verschaffen. Auf ber anderen Seite tritt die Frage ber Aufforstung ber Berge mit berfelben Dringlichfeit an die Berwaltung heran, mit welcher fchon die Anlage von Waldern gegen die Berfandung in der Chene fich nothwendig erweift. Befanntlich hat man in Turfeftan ichon bamit begonnen, nicht nur einzelne Baume und Baumreihen, wie es die Bucharen thun, fondern ausgedehntere Baumpflanzungen anzulegen, welche fich bem Borfchreiten ber Bufte gegen die Dafen entgegenstellen follen. Das Beispiel von Beforftung eines fahlen, ausgetrodneten Felfengebirges, bes Rarft, hat Defterreich gegeben. In den fünfziger Jahren wurde die Unfaung und Unpflanzung einzelner Bald-Entlaven auf diefem Gebirge mit unfäglichen Mühen und großen Rosten begonnen; heute find ichon bedeutende Resultate gewonnen. Also ber Beweis ift geführt. Die Bewaldung der Berge wird einer der wichtigsten Theile der Civilifationsaufgabe Ruglands in Transtafpien und in ben neuerdings erworbenen Gebieten am Tedichend und Murghab fein. Natürlich wird es fich barum handeln, von bewachsenen Schluchten und Matten aufwarts fteigend, unbestandene Bartien bem Baumwnchse allmählich zu erobern, wogu fich in milberen Strichen Safelnug und Ballnug, wilbe Dbftbaume und allerlei Bufdwert eignen follen, in fälteren und höher gelegenen Regionen ber Uhorn und Bach= holber, Gidenarten, Giden, vielleicht Coniferen.

3m Rautafus wird überall bie Afazie gepflangt, gebeiht gut, wachft fcnell und ift eine große Bierde und Unnehm= lichfeit in ben Stragen von Tiflis, Grosny, Bjatigoret und Eriwan. Gie verträgt Site, Staub und Trodenheit gut und ift überhaupt ein anspruchelofer Baum. Bahricheinlich würde fie fich auch mit Bortheil zu Baumpflanzungen in Transfaspien eignen. Dagegen eignen sich bie bei ben Budgaren und Berfern fehr beliebten Bappelarten (Byramiden-, Balfam-, Gilberpappel) nur gur Bewaldung von Flugniederungen, wogu fie auch in Samarfand und Budgara gebraucht werden. Wo fie genitgend Baffer erhalten, ba wachfen fie bei warmem Rlima ungeheuer rafd, fo daß fie in 15 Jahren zu einem fehr ansehnlichen Baume gedeihen. Unter gleichen Berhältniffen erlangen fie überhaupt eine gang ungewöhnliche Sobe und Machtigfeit. Die Infeln und Riederungen am Ural, welche alljährlich im Frühjahr unter Baffer fteben, find von mahren Baumriefen beftanden,

ausschließlich Bappeln und Weiben.

In nachstem Busammenhange mit bem Schutze ber Gifenbahn, bes Irrigationsfanalinftems und mit ber Uffanifation des Gebietes wird es alfo Aufgabe der Administration fein, Balber in den Gebirgen und in der Ebene anzupflanzen. In bem Grabe, ale bie Baumwollenfultur in Turfeftan, Buchara und Merw fich ausbreitet, wozu von ruffischen Raufleuten energische Schritte geschehen, wird auch bas talte Fieber an Ausbreitung gewinnen. Es herricht ohnehin an manden Stellen endemisch bier im tafpischen Gebiete wie im Rautafus, und ift aller Bahricheinlichfeit nach doch überall an Gumpfe ober vertrodnende Bafferlachen gebunden, baber es in ber zweiten Balfte bes Commers feine

größten Berheerungen macht. Nun verlangen Baumwolls pflanzungen aber zeitweilige, wiederholte Ueberschwemmungen und machen dadurch die Gegenden zu Fieberorten, wie ich am Araxes und am Fuße des Ararat zu beobachten persönlich

Belegenheit hatte.

Wo also ohnehin die ganze Existenz der Dasen auf der zeitweiligen Unterwassersetzung beruht und die sich verstreitende Baumwolle nunmehr eine langandauernde sast sonstante Berieselung fordert, da wird offendar der Genius epidemicus und endemicus verschlechtert werden. An dem Eucalyptus globulus haben wir allerdings den wirtssamen Fiederbaum und wird dessen Berbreitung parallel der der Baumwollenkultur sich empsehlen.

Also Pflanzenkultur, Forstkultur, rationelle nach ben verschiebenen Dertlichkeiten verschieben zu wählende Baumanpflanzung ist eines ber wichtigsten Momente, welche, systematisch angewandt, die Kultur in Mittelasien begleiten
und unterstützen müssen. Ich spreche babei gar nicht von
ber Annehmlichkeit bes Schattens, ber im Drient so hoch
geschätzt wird, daß die Platanen von Elisabethpol und unweit Atstafa (Route Tiflis-Alexandropol) im ganzen Lande
ber größten Berühmtheit genießen. Auch ruht der Wanderer,
ber Reiter, die Karawane, selbst die Post mit Vorliebe unter

bem breiten tiefschattigen Dach bieser hundertjährigen Bäume. Es ist nicht nur die relative Kühle, was man so begierig aufsucht, es ist auch die Dämpfung des Lichtes, welches im Orient so schonungslos von dem wolkenlosen Himmel und von dem pflanzenlosen Boden zurückstrahlt.

Ein so kalter Winter, wie der verslossene, wird vielleicht in einem Jahrhundert nicht wiederkehren, eine so bedeutende lleberschwemmung der Oasen vielleicht nur alle Menschensalter einmal zu befürchten sein, die Bersandung gewisser gefährdeter Partien nur langsam vor sich schreiten: gewiß aber fordern die Ereignisse und Unfälle des vorigen Jahres auch zu umfassenden, durchgreisenden Maßregeln auf. Dieselben werden erleichtert durch das Borschreiten einer regelrechten Dampfs und Schienenverbindung mit Europa, durch den im Gesolge der Eisenbahn entstehenden Telegraphen, die ihr solgende Ansiedelung, die wissenschaftliche Exploration und meteorologischen Beobachtungen, die rationellere Bodenswirthschaft, die Aussicht über Straßen und Wasserwege, die Assanisation des Bodens und durch die Civilisirung der Eingeborenen, welche allem Anscheine nach Intelligenz, Energie und guten Willen der veränderten Existenz entgegen bringen.

### Surinam.

In dem jüngst bei Cotta in Stuttgart erschienenen Werke über Surinam 1) von August Kappler, stellt der mit den dortigen Verhältnissen durch mehr als 40jährigen Aufsenthalt vertraute Versasser alles das mit größerer Aussührslichkeit dar, was er bereits in früheren Aussähen im "Aussland" oder in seinen kleineren Schriften "Holländisch Guiana" und "Over Kolonisatie met Europeanen in Suriname" gebracht hat, und beabsichtigt damit sowohl die Kolonisation nach jener vielsach verkannten niederländischen Kolonie zu lenken, wie auch überhaupt seine daselbst gessammelten Ersahrungen für das Leben und die Kulturen in den Tropen allgemein bekannt zu machen, da die Beachstung derselben auch in anderen Tropenkolonien von Nutzen werden kann.

In einem einleitenden Abschnitte bringt ber Berfaffer junachft Allgemeines über die Landesnatur. Siernach ift bas etwa 2300 Quadratmeilen große Surinam nur von etwa 60 000 Menschen bewohnt, von benen 5/6 in ber einzigen Stadt Baramaribo und Umgegend, bie übrigen, meift aus Indianern und Regern bestehend, in den unermeglichen Balbungen bes Inneren ihren Aufenthaltsort haben. Das Land felbft läßt fich in brei Bonen eintheilen, von denen die dem Meere nachste, etwa in einer Breite von fünf bis feche geographischen Deilen, aus Alluvium besteht, bas bei hoher Bluth ftete überftromt wird und in ben Regenzeiten theilweise unter Baffer fteht. Sier finden fich auch die meiften Pflanzungen. Die zweite Zone reicht von biefem Alluviallande bis zu dem höheren gande im Inneren, bas querft fich wellenformig erhebt, um allmählich in Bügel und weiterhin in Bebirge, wie bas Tumuc-Sumac-Bebirge, überzugehen, die jedoch nie 1000 m absolute Sohe gu

In Bezug auf die hydrographischen Verhältnisse ist zu bemerken, daß die Flüsse zwar wassereich, im alluvialen Lande jedoch so voller Schlamm- und Sandbänke, und weiter landeinwärts voller Klippen sind, daß selbst im Hauptslusse Surinam Schiffe über 16 Fuß Tiefgang nur dis zu dem zwei Weilen vom Weere entsernten Paramarido gelangen können. Der fast 25 Fuß höhere Wasserstand in den Regenzeiten ist gleichfalls für die Schiffshrt nicht zu ver-

werthen, da bann die Strömung gu ftart ift.

Kappler geht dann, wie er fagt, "vom Ganzen aufs Einzelne" über und schildert uns zunächst die Pflanzen = welt Surinams. Er beschränkt sich bei der Besprechung berselben auf diejenigen Begetabilien, die nach seinen Erschrungen als Baus und Möbelhölzer sich auszeichnen oder zu anderen technischen oder pharmaceutischen Zwecken Berswendung sinden oder noch sinden könnten. Hierauf folgt ein sehr ausstührliches Kapitel über das Thierreich, dessen Einzelheiten wir hier übergehen, da sie unlängst bereits im "Ausland" erschienen sind.

Das Klima von Surinam ist, wie das aller Tropensländer, ein heißfenchtes. Nie fällt das Thermometer unter 18° R., selten steigt es über 28° R. und zeigt im Wittel 22½ bis 23° R. an. Selten ist auch der Himmel ganzs

erreichen scheinen. Dieses sogenannte Savannenland besteht größtentheils aus Sandboden und besitzt kaum zwei geographische Meilen Breite. An der Mündung des Maroni sehlt überdies die erste Zone und beginnt am Meereseufer sofort das Savannenland. In der barauf solgenden dritten Region, welche das gebirgige Innere einnimmt, tritt der Urwald, welcher auch in den vorhergehenden Strichen nicht sehlte, mit seinem ganzen Artens und Individuensreichthume, sowie seiner Farbenfülle in seine Rechte, sowohl was Thiers wie Pflanzenreich anlangt. Hier sindet man auch im östlichen Theile seit etwa dem letzen Jahrzehnt als mineralogische Ausbeute Gold.

<sup>1)</sup> Surinam, sein Land, seine Natur, Bevölkerung und seine Kulturverhältnisse mit Bezug auf Kolonisation, von August Kappler. Stuttgart, J. G. Cotta, 1887.

Surinam. 107

lich bewölft, ebenso felten auch gang wolfenfrei, eine reine und flare Luft, namentlich in den Rächten ber Regenzeit, breitet fich fiber bem Lande aus, für welches ber vorherr= ichende Wind aus D weht, um nur in den erften Monaten bes Jahres in M überzugehen, bagegen nur felten S ober 28, erfteres häufiger noch in ber großen Regenzeit. Der auch hier auftretende Wechsel von Land seewind vollzieht fich fo, bag letterer um 1 Uhr Rachmittage einfest, bis etwa 10 Uhr Abende ftart weht, bann abflaut, um endlich bor Tagesanbruch bem Landwinde gu weichen. und Erdbeben fehlen ganglich und die Jahreszeiten außern fich nur durch größere ober geringere Diederschlagsperioden, bie burch Trodenzeiten getrennt find. Die Stadt Baramaribo hat nach Boeitoff 3618 mm jährlichen Rieberschlag und bie oben angegebenen Temperaturverhaltniffe. Bemer= fungen über ben Gintritt von Gbbe und Fluth beschließen Diefen Abschnitt.

Die Bevölferung zerfällt in die freien Indianer bes Inneren, die burch die Sflavenwirthichaft eingeführten Reger und die wenigen Europäer. Den Sauptstamm ber Erftgenannten bilben die Rariben, die fich burch fraftigen, wohlgestalteten Körperbau, schwarzes, glattes Saar und hellere Sautfarbe gegenüber ber der Reger auszeichnen. Gelbft die Nachkommenschaft von Regern und Indianerinnen, bie fogenannten Rarbuger = Indianer, ift von hellerer Far= bung ale die des Batere, und diefelbe nahert fich in fpateren Generationen immer mehr ber bes Indianers. Die Rleibung besteht bei beiben Befchlechtern nur aus einem Stude bunkelblauen Tuches, bas an einer baumwollenen Suftidnur befestigt zwischen ben Beinen burchgezogen wird. Bon Berunftaltungen des Körpere find bei ben Beibern zu ermähnen bie durch ftarte baumwollene Bander am gleichmäßigen Bachsthum verhinderten und beshalb fleinen Fagden ahnelnben Baben, die mit ber Spite auswärts in die Unterlippe eingebohrten langen Stednabeln und fnocherne ober holzerne Scheiben in ben Dhren. Beirathen finden ohne Ceremonie ftatt und ber junge Dann gieht in bas Dorf feines Schwieger= vatere. Polygamie fommt felten vor und hat bann jebe Frau ihre eigene Sutte. Der Sauptzug ber Kariben wie aller Indianer Guianas ift ber ber Unbeständigkeit, namentlich im Ginhalten fefter Bohnfite. Gelbft Rnaben von 10 bis 12 Jahren verlaffen, höchstens mit einer Sangematte, Bogen und Pfeil, fowie einem alten Deffer verfeben, ihre Eltern, um bei Befannten im Nachbardorfe fich niedergulaffen. Gin folches Dorf befteht oft nur aus einer, meift zwei bis drei Familien, felten aus 100 Individuen. Der primitive Hausban, nämlich zwei bis vier in die Erde gegrabene und an ihren oberen Enden burch Querhölzer verbundene Pfoften und bas Bange bebedt mit burch Lianen verbundenen Matten aus Balmblättern, geftattet bem 3nbianer, feinen Wohnplat fchnell zu andern. Rur felten findet man in diefen Butten ein befonderes, gegen die Dusfiten gefchütteres Schlafgemach. Die gange hausliche Arbeit, wie Berrichtung der Mahlzeiten, Bebauung und Aberntung bes Koftaders, Anfertigung von Wafferfrügen, Sange-matten 2c. fällt ben Frauen zu. Die Männer geben auf bie Jagb ober ben Fischfang und beschäftigen fich zu Baufe höchstens mit bem Abholgen bes Roftaders, bem Flechten von Rorben und bem Baue bes Cornal, b. h. eines Bootes in Form der Ginbaume. Die Rnaben lernen fpielend mit bem Bogen und Pfeile umzugehen, mahrend bie Madden fich ber Mutter nüglich machen. Auf bem Roftader wird hauptfächlich die Raffave und ber Maniot, fowie alles andere zur Saushaltung Rothige, wie Buderrohr, Conami ober Gunapalu zum Bergiften ber Pfeile, Ananas, Bananen 2c. gebaut. Außer jum Brotbaden wird die Maniofwurgel

jum Bereiten von Tapana, bes Lieblingsgetrantes ber 3nbianer, benutt. Un animalifden Speifen verzehren fie, Schilbfröten, Schlangen, Fischottern und Ratenarten aus-genommen, so zu fagen Alles, was ihnen in die Hände fommt, vor Allem ben Leguan, fleine Baififche, junge Raimans 2c. Bielfach benuten fie jur Jagb jett Gewehre, jum Schießen ber Fische ftets Pfeil und Bogen. Die letsteren werben aus hartem elaftifchem Bolge von feche fuß Lange mit einer Sehne von Bromelienflachs, Die erfteren aus Schilfrohr mit einer Feberfahne am einen und einer Solg = ober Gifenfpige am anderen Ende und bon einer Lange von etwa fünf Bug verfertigt. Gin Jagdmeffer und eine mehr zum Schmude bei Tangen verwandte Rriegsteule vervollständigen ben Baffenschat eines Indianers. Bu ben abstoffenoften Gewohnheiten beffelben gehören bie muften Trinfgelage bei ber Feier bes Tapanafestes, bei bem nach Rappler von etwa 100 Berfonen in einem Tage gegen 3000 Liter fonsumirt werden. Sierdurch, wie durch ben Bezug von Branntwein Schlechtefter Gorte aus ben frangöfischen Straftolonien wird bie Raffe zusehende verschlechtert und verringert. Europäischen Merzten find die Indianer feind und befragen bei Rrantheiten ftete ihren Zauberer, ben Bion, ber bann ben üblichen Sotus = Botus ausführt. Much hier findet fich zuweilen noch die alte Gitte, bag bei Beburten ber Bater fich, einige Tage in ber Bangematte liegend, einer gewiffen Schonung zc. unterzieht. Bei Sterbefällen bleibt der Todte vier Tage in feiner Sutte liegen und wird dann in derfelben begraben. 3m Bangen haben bie Indianer wenig Lafter, aber auch wenig Tugenden. Worthalten, Wahrheitsliebe und Dankbarkeit find ihnen unbefannte Begriffe. Rur der Augenblid regiert den Inbianer, ber fich europäischer Rultur und ber Miffion abholb

Bas hier von ben Kariben gesagt ift, gilt bezitglich ber Lebensweise und ber socialen Berhaltniffe auch von ben übrigen Indianern. Die Arowaten unterscheiben sich von ben Rariben nur burch größeren Rorperbau, eine weichere und wohlflingendere Sprache und ein fanfteres Benehmen. Die Rleidung ber Frauen besteht hier aus einem Schurg von Glasperlen, die ber Manner aus einem Lendentuche. Auch fehlt bei ihnen jede Berunftaltung bes Rorpers, wenn man von bem Ausreigen ber Augenbrauen und beren Erfeten durch blaue, bogenformige Linien = Tatuirung absieht. Die Waraus, ben Borigen verwandt, leben meift in Britifch= Buiana. Beibe Stämme haben felbftverftandlich wie bie Rariben feine Schriftzeichen und ihre mundliche Ueberlieferung ift fehr verworren. 3hre religiöfen Begriffe finden nur in bem Glauben an Beifter und Damonen Ausbrud. Die Stämme füblich bes britten Grabes nördlicher Breite ftehen mit ben Europäern nicht in birefter Berbindung, fondern nur durch Bermittelung ber Bufchneger und feten sich zusammen aus ben Arukajanas-, Brakuleh-, Trios- und Dyampis- oder Acuris-Indianern. Gine kleine Sammlung von Rariben= und Aromaten = Worten beschließt diefen Ab=

Das zweite Bevölferungselement bilben bie Meger, bie fich in Bufchneger und (frühere) Regerfflaven ober beren Nachkommen fpalten. Much bie Bufchneger waren früher Regerftlaven, die aber ihren Berren entliefen und ben Berfolgern einen heftigen gemeinsamen Biderftand leifteten, fo bag die hollandische Regierung nach vielen Opfern an Geld und Menschenleben im Jahre 1762 und ben folgenden Jahren mit den verschiedenen entstandenen Stämmen Frieden ichlog, ihnen bas Land über ben Bafferfallen bes Maroni, Surinam und Saramacca als Wohnsite zuwies und außerbem ein Geschent von Bulver, Gewehren zc. im Werthe von 20 000 Gulben jedes vierte Jahr zu geben fich verpflichtete. Bielfach haben fie Bewohnheiten ber Indianer angenommen und auch viele von ihren afrifanischen Brubern bewahrt, fo auch den fraffesten Tetischismus, der alle Erfolge ber Diffion vereitelt. Bortheilhaft zeidinen fie fich vor ben Indianern durch Reinlichfeit im hauslichen Leben aus, find aber jeder geregelten Arbeit abhold. Much pflangen fie einige Fruchtbaume, wie Apfelfinen, Raffee zc., letteren aber nicht zum eigenen Bedarf. 3m Uebrigen find fie mehr Sandelsleute als Broducenten. Die übrige Regerbevölferung auf den Blantagen und in Baramaribo refrutirt fich aus ben feit 1863 freigelaffenen Stlaven, bie vorbem in Blantagen- und Brivatftlaven fich eintheilten. Die erfteren waren nur mit der Plantage verfäuflich, die letteren gehörten Brivatperfonen, die aus bem zeitweisen Bermiethen biefer Arbeitetrafte ein Befchaft machten, und tonnten eingeln ober familienweise, b. h. die Mutter mit den Rindern, verfauft werben. Die Stlaven bedeuteten ben Bohlftanb ber Kolonie, der feit der Aufhebung der Stlaverei am 1. Juli 1863 bedeutend abgenommen hat. Rur die Goldfunde des letten Jahrzehnte bienen ale Erfat für ben Ausfall ber Plantagenwirthschaft wenigstens bem inneren Sandel.

Auf biefen Abichnitt über bie Bevolferung folgt ein anderer über die Stadt Paramaribo und die Bermaltung ber Rolonie, mobei es bem Berfaffer besonders barauf an= fommt, den Wegenfat zwifden dem Bohlftande gur Stlavenzeit und ber jegigen traurigen Lage ber Rolonie vor Augen gu führen. Bon 1852 bis 1884 hat fich nach Rappler's Berechnung die Bewohnerzahl der Kolonie nur um 1102 gehoben und betrug 1884 nur 52 978, einschließlich bes Militare. Diefes traurige Berhaltniß murde wesentlich hervorgerufen burch ben Ueberichuß ber Sterbefalle über die Geburten, der 3. B. im Jahre 1875 die hohe Biffer von 534 erreichte, mahrend nur felten die Beburten die Sterbefälle überstiegen. Auch bas Auftreten bes gelben Fiebers, welches von 1836 bis 1852 viermal geschah, veranlagte einen jährlichen Berluft von 144/5 Broc. in diefen Fieberjahren, während die fieberfreien Jahre doch noch einen folden von 33/4 Broc. aufwiesen. 3m Jahre 1884 betrug bie Berminderung allerdings nur 2/3 Broc., ift aber tropbem noch zu hoch, wenn auch wesentlich niedriger als gur Sflavenzeit, wo fie 1 bis 11/4 Broc. im Mittel ausmachte. Der Schulunterricht ber Rolonie wird jumeift von ben verschiedenen Miffionen geleitet, von denen die mahrischen

Briider und die tatholischen Miffionare fich befondere auszeichnen. Much die Armen- und Baifenpflege ift jest beffer geregelt, und es betrugen im Jahre 1884 bie Unterhaltungs= toften hierfür 55 000 Bulben. Reben ben Reformirten, Lutherifden, Berrnhutern, Ratholiten und Israeliten finden fich feit ber Ginführung von Chinefen und Rulis an Stelle ber Stlaven auch Mohammedaner, Buddhiften und Brahma= gläubige, außerdem noch gegen 5000 Beiden. mehr ziehen fich die Reger von ber Blantagenarbeit zurlid, obwohl fie durchschnittlich mehr im Tagewerte leiften als die Chinefen und Rulis. Durch die Bufuhr letterer werben aber auch die Untoften theurer, fo daß die Buderfultur allenthalben gurudgeht und nur noch ber Rafaobau als gewinnbringend anzusehen ift, ba burch bie Goldfunde feit ben letten Jahren bem Felbbau ebenfalle Arbeitefrafte ent= jogen werden und ber Bau bes Ratao bie wenigste Arbeit erfordert gegenüber dem bes Buders. Auch Baumwolle und Raffee find fast gang von ber Ausfuhrlifte verschwunben, fo daß die höher fteigenden Bufchuffe für die Bermaltung feitens ber Regierung nur gebedt werben fonnten burch Ginführung hober Schutzolle und ein rationelleres Bollinftem wie früher, wo häufig Betrugereien feitens ber Raufleute vorfamen.

Endlich tommt ber Berfaffer auf die Frage gu fprechen, ob Surinam sich für europäische, wo möglich deutsche Rolo= nifation eigne. Er befpricht junachft bie Berfuche ber holländischen Regierung im Jahre 1845 mit Holländern, feine eigenen im Jahre 1857 mit Burttembergern, zeigt, warum diefelben fehlichlugen und meint, daß vor Allem prattifche Landleute zu Rolonisten zu mahlen feien, am beften in einem Alter bis 30 Jahre, von mehr hagerer als beleibter Ronftitution und aus demfelben Lande oder ber= felben Gemeinde ftammend. 3m letteren Falle murbe fich empfehlen, bag ber Bfarrer, Ortevorstand ober irgend ein anderer ehrbarer Dann, ber ben Charafter ber Musmanberer fennt, mit ihnen geht. In der neuen Seimath follen fich die Roloniften bann junachft fernhalten von ben Negern, beren Abneigung gegen Feldarbeit fich auch ihnen leicht mittheilen könnte, und vor Allem tüchtig arbeiten, denn nur bies ftable ben Rorper und mache ihn geschickt gum Ertragen bes Rlimas, wogu auch noch eine reichliche Roft nöthig fei. Es folgen dann noch verschiedene Binte für die erfte Un= lage von Medern, fowie ftatiftifche Nachweise über die Rentabilität ber verschiebenen Rulturen, wie ber Biehaucht, die jest allerdinge noch gang barnieber liegt.

# Aus allen Erdtheilen.

### Guropa.

— Nach ben vorliegenden statistischen Berichten über den Ertrag der Fischereien Norwegens im Jahre 1886 war der Kabliaufang bei den Lofoten und an der Küste yon Romsdal größer als je zuvor, dagegen ergaben der Häringsfang und die Küstensischereien wesentlich geringere Ausbeute als in den letzten Jahren; dies war auch der Fall bezüglich des Walssiche und Robbenfanges und der nach dem Polarmeere ausgesandten Fangerpeditionen. Die meisten Fischereien werden wie seit Jahrhunderten noch immer mit offenen Booten betrieben und nur vereinzelt sind Deckboote in Gebrauch genommen. Bur Hochseefischerei können sich die Korpweger noch immer nicht entschließen, obwohl diese unter den

günstigsten Bedingungen von allen norwegischen Häsen aus betrieben werden könnte. Zur Zeit besitzt Norwegen nur einen Fischerkutter, der die Hochseessichterei nach holländischer Methode betreibt, doch dürfte das im vergangenen Jahre erzielte gute Fangresultat zum Ban von noch mehreren Kuttern die Beranlassung geben. Die von den Norwegern während der letzten Jahre mit stetig abnehmender Ausbeute betriebene Häringssischerei an der Küste von Island wird gewiß bald ganz ausgegeben werden; in den Jahren 1885 und 1886 betrugen die Ausrüssungssosen und die Berluste an Fahrzeugen und Geräthschaften weit mehr als der Werth bes ganzen Fanges. — Die Wenge und der Werth der vorsährigen Fischereien sind wie folgt anzunehmen: die Kabliaussischerei ergab &2 Mill. Stück im Werthe von 11,5 Mill.

Kronen auf den Fangpläten, etwas über 500 000 Tonnen häring zu 2,5 Mill. Kronen, die Sommerfischereien ergaben 2,5 Mill. Kronen, harners, Lachs, Makrelens und Sprottenssischereien 1,5 Mill. Kronen, der Robbensang 680 000 Kronen, der Walfang 1 200 000 Kronen, der Bottenossang 330 000 Kronen und die Fangerpeditionen nach dem Polarmeere 500 000 Kronen. Der Gesammtwerth aller norwegischer Fischereien würde sich demnach auf ca. 20 775 000 Kronen belausen, während der Durchschnitt für die letzten 12 Jahre 22 619 509 Kronen beträgt. Dieses ungünstige Resultat haben hauptsächlich die niedrigen Preise sür Klipps und Stocksischen für gesalzenen häring in den Hauptsahländern versursacht.

— Rach ben officiellen Berichten ber schwedischen Provinzialbehörden und Kommunalverwaltungen sind mährend ber Jahre 1880 bis 1885 an Raubthieren in Schweben erlegt worden:

|      | Bären    | W3tfe    | Luchje                                 | Vielfraße | Füchse |
|------|----------|----------|----------------------------------------|-----------|--------|
| 1880 | 48       | 36       | 27                                     | 128       | 14 876 |
| 1881 | 37<br>35 | 42       | 27<br>25<br>22<br>25<br>25<br>25<br>31 | 105       | 13 112 |
| 1882 | 35       | 42<br>37 | 22                                     | 146       | 11 728 |
| 1883 | 18<br>33 | 15       | 25                                     | 89        | 16 109 |
| 1884 | 33       | 49       | 25                                     | 141       | 18 114 |
| 1885 | 37       | 28       | 31                                     | 113       | 17 489 |

Der Bär und der Luchs, sowie auch in gewissen Gegenden der Fuchs sind in der Abnahme begriffen, während der Wolfsich trotz eifriger Rachstellungen in den nördlichen Länen zu vermehren scheint. Das Borkommen der Vielfraße ift seit vielen Jahren unverändert. An schädlichen Raub z vögeln wurden im Jahre 1885 getöbtet: 361 Abler, 564 Uhus und 14 043 Habichte, sowie 76 732 Krähen. In den meisten Gegenden des Landes sollen sich die Raudvögel und Krähen vermindert haben. Von den Raudthieren sind im Jahre 1885 getöbtet worden: 1 Vserd, 10 Rinder, 9995 Schase, 285 Ziegen, 1 Schwein, 2070 Kenthiere und 50 343 Stück Federvieh im Werthe von 108 296 Kronen.

Die Frage, ob bas Bortommen foffiler Mufcheln in erheblicher Bobe in England unbedingt eine Land = fentung von gleicher Bobe bebeute, ift von Carvill Lewis auf ber Naturforicherversammlung in Birmingham behandelt worden und wird von ihm entschieden verneint. batte bas Meer wirklich fo hoch gestanden, wie bie hochsten Mufchelbante, fo mußte man feine Spuren überall in bemfelben Niveau finden, und nicht nur an einzelnen Stellen. Das ist aber nur ber Fall bis zu einer Höhe von 450 Fuß, und nur so hoch reichte nach Lewis die positive Niveauveränderung. Alle Mufchelanhäufungen in beträchtlicherer Meereshohe tragen ben Charafter von Moranen an fich, und ftets läßt fich aus ber Richtung ber Bleticherichrammen und ben erratifden Bloden nadweifen, bag bas Gis borthin vom Meere aus gefommen, bag ber Gleticher bort landein gebrungen fei. Die Gleticherkante ober auch ber Gleticherfuß haben bie Mufcheln ber Brifden Gee auf ben Three Rod Mountain bei Dublin, auf die Berge von Rord-Bales und Macclesfield gebracht, die bes Solway Firth nach Cumberland, bie ber Rorbfee nach Rorthumberland, und fo meiter. Die gange Beschaffenheit ber Muscheln beweift, bag fie fich nicht an ihrer natürlichen Lagerfiatte befinden, fonbern transportirt finb.

— Der k. R. Geographischen Gesellschaft in St. Petersburg wurden in der letten Sitzung verschiedene ethnographische Materialien vorgelegt. Bologbin überreichte eine Sammlung bisher unbekannter Bolkslieder aus dem Gouvernement Perm und aus dem Gebiete jenseits der Kama. Dieselben fiammen aus Gegenden, in denen noch nicht verruffte Bermjäfen mohnen und mohin die Expedition ber Berren Iftomin und Deutsch nicht gelangt mar. -Ferner murbe eine in Stodholm befindliche genaue Rarte Sibiriens vorgelegt, welche aus bem 17. Jahrhundert ftammt und jedenfalls alter ift als ber bekannte Atlas Sibiriens von Remesow. - Die von Silveftrowitich gefammelten litauifden und ich mubifden Darden follen bemnachft veröffentlicht werben. Bosbnejem berichtete über bubbhiftifche Rlofter und Priefter in ber Mongolei; bemerkenswerth ift, bag ber Bubbhismus einen großen Ginfinf auf die Mongolen ausübt. In einigen Klöftern wird ber Gottesbienft in mongolischer Sprache abgehalten. Die Klöfter ziehen beträchtliche Ginnahmen aus bem Baarentransporte von China nach ber Mongolei, unterhalten Bofts ftationen und werden von Jahr gu Jahr reicher, fo bag fie ihr Gelb auf Binfen ausleihen konnen. In ben Klöftern finden fich fehr viele Bucher, weil den Abichreibern Gludseligkeit im Jenseits versprochen wird. Die Zahl ber Priester ift sehr groß. ("Nowoje Wrjema", 1886, 3865.) ift fehr groß.

### Afien.

- herr N. J. Beffelowsty, welcher vor Rurgem Turfeftan in archaologischem Intereffe bereift hat, machte über feine Unternehmungen ber f. R. Beogr. Befellichaft einige Mittheilungen: er fuchte vor allem nach Spuren einer alt-heibnischen Beriode inmitten ber jetigen, musel= mannifden Bevölferung im Thal bes Gerawichan. Buerft fielen ihm bie tiefen Brunnen und bie außerft charafteriftifchen Bruden auf, beren Erbauung für ein Gott mohlgefälliges Werk erachtet wird, baneben zerftorte Befestigungen, Rlöfter u. f. m. Beiter thalaufwarts ruden bie Berge ein= ander naber, bas Thal verengt fich. Das Erfteigen ber Berge ift wegen ihrer Steilheit fehr fcmierig, bie Fußpfabe find fehr gefährlich. Un ber einen Seite erhebt fich eine hohe Bergmauer, an ber anderen ift ein Abgrund, und tief unten brauft ber Seramichan. Der Reifende betrat bas Bebiet von Falgar - eine lang ausgebehnte Bertiefung. Als eine örtliche Eigenthumlichkeit gilt unter anberen bie auffallenbe Schönheit ber Frauen, welche baber geraubt werben. Beiter berührte ber Reisende ben Ort Warfaminar am Geramichan, woselbst Steinkohlen gewonnen werben, eine gerftorte Festung, bas Grabmal eines vielfach verehrten Beiligen und andere mohammedanifche Denfmaler. Es giebt bier . ausgezeichnete Obstgarten, welche vortreffliche und reichliche Erträge liefern. Un ben Felfenwänden befinden fich ber= ichiebene bilbliche Darftellungen und auch Inschriften; bie Figuren fellen Saufer und Thiere bar, baneben auch Land-Schaften und fogar bas Siebengeftirn bes großen Baren. Un ben Quellen bes Serawichan fand man wilben hafer und Bebirgeroggen. Die Begend hier ift fehr hoch; ber Beigen war noch gang grun, mahrend er unten ichon geschnitten murbe. Beim weiteren Borbringen gelangte Beffeloweth an einigen Ortichaften vorbei, in einen heiligen Sain und bann gu einem Blugden Dibinban, bas in einer engen Schlucht brauft; früher murben hier bie Berbrecher in ben Abgrund gefturgt. Als Weffelowsty ben fernften Buntt feines Mariches erreicht hattte, betrug bie Entfernung, welche ihn noch von ben großen Gletichern trennte, etwa 40 Berft (Rilometer). Beim Rudwege beobachtete er, bag bas Baffer bes Serawichan fich in fluffigen, fcmutigen Brei verwandelt hatte, wie bas alljährlich im Juli geschieht. Beiter kam er an einen Berg, an welchem Salmiat gewonnen wird, und an einen Bag von 11 000 Fuß, welcher jeboch ichneefrei mar, wohl in Folge ber bier webenben Binbe. Das burdmanberte Gebiet ift im Allgemeinen reich an Balbern und Frucht= garten; bagegen ift wenig Getreibe vorhanden und die Bewohner find arm. Die Wohnungen befieben aus Lehmhütten mit einem einzigen Raume von etwa 10 Schritt Durchmeffer; auf einer Erhöhung ichläft bie gange Familie. Für bas

Bieh werben ähnliche Bauten aufgeführt. Das Bolf ift wild, und zwar um so wilder, je weiter entsernt von der Ebene und je näher zu den Gletschern; Streit und Händel sind sehr häusig, doch vermag die russische Gewalt die Leute zu mäßigen und im Zaume zu halten. Aber es kommt vor, daß die Schuldigen sich vor der russischen Macht auf das bucharische Gebiet von Karategin stücken. Die Gewohnheiten und Sitten der Bewohner sind sehr sonderbar und originell; Wesselwöhn hat die Gesänge, Erzählungen der Bewohner und auch Proben ihrer Sprache aufgezeichnet.

— W. P. Margaritow, welcher von der Gesellschaft zur Ersorschung des Amur-Gebietes an den Raiser- Hafen entsendet war, um daselbst ethnographische Unterssuchungen anzustellen und ethnographische Sachen zu sammeln, hat seine Expedition beendigt. Er hat mitgebracht: 17 Orostschweise für Männer und Frauen und viele Kleinigkeiten, welche zur Tracht der Orotschonen gehören; serner Modelle von Booten, Jurten, Schlitten, allerlei Hausgeräthe, ein in der Umgebung des Kaiserhasens zusammengebrachtes, fast vollständiges Herbarium, Proben von Mineralien und viele schriftliche Auszeichnungen, welche sich auf das Leben der Orotschonen beziehen. An 50 Individuen wurden anthroposlogische Wessungen vorgenommen.

— Die im Auftrage der französischen Regierung West-Asien bereisenden Herren Capus, Bonvalot und Pepin (vergl. "Glodus", Bd. 49, S. 302) sind im vorigen Jahre über Batum und Tistis, durch Talysch, über Teheran und Meschhed nach Serachs, Merw, Tschardjui, Buchara und Samarkand gelangt. Ein Versuch, von dort in Afghanistan einzudringen, endete mit ihrer Gesangennahme; sie mußten nach längerer Haft nach Samarkand zurückehren, wo sie am 6. November eintrasen.

- Entwidelung ber Theefultur in Britifch-Indien. Die Ausfuhr von Thee betrug:

|      |     |      |   |  |  |  | engl. Pfund | im Werthe<br>von<br>Rupien |
|------|-----|------|---|--|--|--|-------------|----------------------------|
| 1850 | bis | 1851 |   |  |  |  | 230 500     | 198 200                    |
| 1860 | bis | 1861 |   |  |  |  | 1 244 000   | 1 070 400                  |
| 1870 | bis | 1871 |   |  |  |  | 13 232 000  | 11 397 000                 |
| 1880 | bis | 1881 |   |  |  |  | 46 413 500  | 30 542 000                 |
| 1883 | bis | 1884 |   |  |  |  | 59 911 700  | 40 839 000                 |
| 1884 | bis | 1885 |   |  |  |  | 64 162 055  | 40 447 000                 |
| 1885 | bis | 1886 | · |  |  |  | 68 783 485  | 43 061 000                 |

#### Afrifa.

— Im Jahre 1885 liefen in den Hafen von Tunis 5944 Schiffe ein und 5413 aus, zusammen 11 357 Schiffe mit 3 003 805 Tonnen — eine Zunahme von 3402 Schiffen gegen das vorhergehende Jahr. Davon waren 1885 französische Schiffe mit 1 926 815 Tonnen und 4158 italienische mit 831 635 Tonnen, der Rest tunesische, englische, schwedische, österreichische und belgische.

— Prosessor D. Lenz ift von seiner Congo-Reise in Zanzibar eingetrossen und will von bort am 18. Januar die Rücksahrt nach Europa antreten. Unbekannte Gebiete scheint er während seiner ganzen Expedition nicht betreten zu haben.

— Dr. Junker hat sich in Suez dem Times-Corresponsenten gegenüber dahin ausgesprochen, daß er unter den drei verschiedenen Routen, welche für die Expedition zur Befreiung Emin-Paschas in Vorschlag gebracht worden sind, der mittelsten den Vorzug gebe. Wenn die Expedition nicht im Stande ift, sich der Freundschaft und Unterstützung Mwanga's, des Königs von Uganda, zu versichern, so sei sunmöglich, die nöthige Anzahl Boote für die Fahrt über den Victoria Njanza zusammenzubringen; alsdann müsse sie den

Beg von Spete und Grant langs ber Befififte bes Gees einschlagen, wo es Bananen im Heberfluß gebe, und von der Nordwestede bes Gees aus nach bem füblichen ober mittleren Theile des Albert Mjanga binübergeben, wohin Emin-Bafcha von Babelai aus Boote ichiden wurde. Uebrigens fei Mwanga nicht fo mächtig, wie man gewöhnlich glaube; im letten Kriege mit Rabrega fei fein Erfolg nur ein mäßiger gewesen und fein fürglich unternommener Berfuch, mit 500 Booten die fühmeftlichen Ufer bes Bictoria- Gees gu er= obern, sei gang gescheitert. Die letten Briefe, welche Junker von Emin-Bascha erhielt, waren vom Juli 1886. Damals hielt Emin noch gehn befestigte Stationen langs bes Ril von Lado bis Badelai und öftlich bis Fatiko mit 1500 fubanifchen Solbaten, 10 ägyptischen und 15 fcmargen Offi= cieren, 20 foptischen Beamten und vielen weißen Frauen und Rinbern. Seine Munition langte noch bis Enbe 1886; aber er hoffte fich noch ein halbes Jahr länger gn halten, wenn ihn die wilben Stämme nicht angriffen. Unhänger bes Mabbi zeigten fich mahrend bes Jahres 1886 gar nicht; aber Emin fürchtete, bag feine Truppen wegen bes Mangels an Borrathen — alle fleibeten fich schon in Felle — nicht guten Muthes und treu bleiben würden. Sobald bie Wilden ent= bedten, baß feine Munition gu Ende fei, murbe feine Lage eine verzweifelte merben. - Stanlen, ber Anführer ber auf private Roften entfendeten Rettungserpedition befindet fich auf bem Wege nach Sanfibar; boch ift es noch nicht entichieden, ob er von dort aus oder ben Congo aufwarts fein Biel zu erreichen fuchen wird.

— J. T. Laft, welcher von der Royal Geographical Society den Auftrag zu einer gründlichen Erforschung der Umgebung des Namuli-Berges (ca. 15½0 sidl. Br., östlich vom Kilwa-See) erhalten hat (vergl. "Glodus", Bd. 48, S. 80), hat am 12. Juli vorigen Jahres die Missionsstation Blanthre verlassen und ist am 3. August am Juße des Tschali-Berges, etwas südlich vom Namuli, eingetrossen. Das dort gelegene Dorf des freundlich gesinnten Hänptlings Ana Guruwe will er zu seinem Standquartier machen und

bon ba aus die Umgebung genau erforschen.

Dr. Hans Schinz aus Zürich ist aus bem Inneren von Sübwest-Afrika auf ber Heimreise begriffen. Wie bekannt, nahm Dr. Schinz vor 2½ Jahren an einer Expedition Theil, welche Herr Lüberitz in Bremen nach Sübwestsafrika (Angra Bequena) ausstührte; da aber sein Forschungsbrang daselbst nicht genügend Nahrung erhielt, unternahm Dr. Schinz eine eigene Expedition zur Ersorschung der Kalahari-Büse, des Ovambos und des Ambos-Landes. Er versolgte den Lauf des Cunene-Flusses und hielt sich längere Zeit in der Gegend der seither gegründeten Boerenrepublik Upingtonia auf. Letzten Herbst gegründeten Boerenrepublik Upingtonia auf. Letzten Herbst ersorsche Dr. Schinz das Gebiet nordwestlich vom Ngami-See und kehrte um Weihenachten nach einer 27 Monate langen Reise durch jeder Civislisation fern gelegene Gebiete mit einer reichen Sammlung ethnologischer, botanischer und mineralogischer Gegenstände nach der Kapfiadt zurück.

— Der "Kreuzzeitung" wird aus Affra (Goldfüsse) gemelbet, daß G. A. Krause (vergl. "Globus", Bb. 50, S. 352) glücklich die Landschaft Mosi unter 12° nördl. Br., halbwegs zwischen der Küsse und Timbuktu, erreicht habe und

am 26. Ottober nach Timbuttu aufgebrochen fei.

### Auftralien.

— In Cucatoo Island, Sydney, ift kürzlich eine Entbeckung von großem geologischen Interesse gemacht worden. Man fand beim Graben eines neuen Staatsdocks in Cucatoo Island eine fossile Schnecke aus der Gattung Planordis und übergab dieselbe Mr. Wilkinson, dem Regierungsgeologen von Neusüdwales. Da disher noch keine sossilen Conchylien in der Hawkesbury-Formation gefunden worben waren, so benutte er die Gelegenheit, die Stelle zu untersuchen, sand aber nur sossile Pflanzen. Der von ihm zur weiteren Untersuchung hingeschickte Mr. Gullen entdeckte jedoch ein höchst interessantes Fossil, welches Prosessor W. J. Stephen als Mastodonsaurus erkannte, wovon ein ähnliches Exemplar aus Stuttgart sich in der Sammlung der Unisversität Sydney besindet. Es in dies die erste Entdeckung eines Labyrinthodonten in Australien und sie in von großem, wissenschaftlichem Interesse, da sie das triassische Alter der Hankesbury Sandssone Formation beweist.

#### Norbamerita.

— Mr. Seton-Karr hat nach einer Notiz im Januarshefte der "Proc. of the R. Geogr. Soc." fürzlich den Mount St. Elias um 400 Fuß höher als Woods und um mehr als 1000 Fuß höher als Schwatka bestiegen und gesunden, daß derselbe drei Miles öslich vom 141. Meridian und über 30 Miles von der Küste, mithin auf canadischem Gebiete liegt. Das Areal der beiden nach Agassiz und Guyot benannten Gletscher und deren Tributäre schätzt er auf nicht weniger als 1800 englische Onadratmeilen. Seton-Karr sah don dem höchsten von ihm unter den Wossen erreichten Punkte aus keine Unterbrechung in der Gebirgskette und nichts wie Eisselder in jeder Richtung.

— Die letten Mittheilungen bes Statistischen Bureaus ber Bereinigten Staaten zeigen, wie einschneibend bie Afte vom Mai 1882 auf ben Aufenthalt von Chinesen in

ber Union gewirft hat:

| im Jahre<br>(endend mit 30. Juni) |    |    |    |      |   |     |     |   | famen an | reisten ab |    |    |        |           |
|-----------------------------------|----|----|----|------|---|-----|-----|---|----------|------------|----|----|--------|-----------|
| 1881                              |    |    |    |      |   |     |     |   |          |            |    |    | 12 166 | unbefannt |
| 1882                              |    |    |    |      |   |     |     |   |          |            |    |    | 39 930 |           |
| 1883                              |    |    |    |      |   |     |     |   |          |            |    |    | 10 182 | 12 066    |
| 1884                              |    |    |    |      |   |     |     |   |          |            |    |    | 3 473  | 14 133    |
| 1885                              |    |    |    |      |   |     |     |   |          |            |    |    | 5 352  | 17 526    |
| 1886                              | 10 | ie | er | fite | n | 110 | eut | 1 | M        | on         | at | e) | 3 460  | 14 940    |

Frauen sind in obigen Ziffern nur in sehr geringer Anzahl vertreten; es kamen nämlich nur 551 an und es reisten 671 ab.

- In seinen großen Salzlagern besitht ber Staat Devaba einen bieber noch ungehobenen Bodenfchat, ber im Laufe ber Jahrhunderte eine großere Belbquelle werben bürfte, als alles bort gefundene und noch gu findende Ebelmetall. In Lincoln County, im Gubweffen bes Staates, giebt es ein Salzlager, welches auf einer Strede von zwei und in einer Breite von einer halben Meile an bie Dberflade tritt und von anscheinend febr bebeutenber Tiefe ift, benn stellenweise befinden fich darin Bafferrinnen bis zur Tiefe von 60 Fuß. Diese Salzader ift bereits auf eine Strede von neun Meilen nachgewiesen, und bas Salg ift meiftentheils fo hart, bag es gefprengt werben muß, wie jeber andere Stein, und fo rein und burchfichtig, bag man burch Stude von mehreren Boll Dide bie Beitung lefen fann. In Churchill County, im Mittelpuntte bes Staates, giebt es ein Steinfalzlager von 14 Fuß Tiefe, bas absolut chemifch reines Salz enthält und wovon ein Mann täglich fünf Tonnen brechen fann. Das große Sumbolbt : Salzfelb in bemfelben County nimmt einen Flachenraum von 90 Quadratmeilen ein. Much hier besteht ber Untergrund aus einem Steinfalglager von noch unerforichter Tiefe.

— Theodor Kirchhoff's "Kalifornische Kulturbilder" (Kassel, Th. Fischer, 1886) sind eine Reihe von Stizzen und Wanderbildern, die zum Theil schon früher im "Globus", der "Gartenlaube", "Daheim" und "Gegenwart" erschienen und dadurch unseren Lesern in ihrer Art bekannt sind. Bon besonderem Interesse sind die Abschnitte "San Francisco im Jahre 1885" (S. 3 bis 40) und "Stäbtische Bilber aus San Francisco" (S. 41 bis 114), bie eine spannende Lektüre bilben.

— Einen schlechten Ruf genießt in Kalifornien bie "Gifteiche" (Poison Oak). Das bem Eichenblatte ähnsliche, an der Rückseite rothe Blatt dieses Strauches verursacht mitunter beim Berühren ein Schwellen der Haut. Personen, die siark in Schweiß gerathen sind, sind besonders empfänglich sür das Gift; zuweilen werden diese, wenn sie nahe bei einem Busche vorbeigehen, namentlich wenn der Wind von dort her weht, schon vergistet. Andere dagegen können das Blatt unsbeschadet in die Hand nehmen. Die Vergistung zeigt sich meistens durch Schwellen im Gesicht und ift, obgleich nicht gesährlich, doch außerordentlich unangenehm und entstellend. Hür Raturfrischler und Theilnehmer an Picknick ist das "Poison Oak" ein sortwährendes Schreckgespenst in Kalisfornien.

### Sübamerifa.

"The Chamber of Commerce Journal" (V, Nr. 59) enthält, leider ohne genaue Quellenangabe, Mittheilungen über ben Sanbel bes Amazonenftromgebietes, wonach bas rapide Unwachsen ber Mus- und Ginfuhr alles bisher Befannte übertrifft und ber bortige Sandel bereits ben Umfang manden alteren Marktes, wie Portugal und Briechenland, Uruguay, Benezuela, Bern und Merito erreicht hat, viermal größer als ber maroffanische und fünfmal größer als ber ferbifche ift. Die beiben Provingen Grao Bara und Amazonas haben ein Areal von 3 046 732 gkm und eine Bevölferung, die von 332 847 Einwohnern im Jahre 1871 auf etwa 600 000 im Jahre 1883 gestiegen ift, wovon 150 000 auf Amazonas und 450 000 auf Bara entfallen. Agaffig ichatte ben jahrlichen Werth fpontanen Ertrages in Diefen Gebieten auf 500 Millionen Francs, also taum zwei Francs auf bie Bettare, was offenbar zu gering ift. Bas im Bebiete bes Amazonenfiromes an Rautidut, Barg, Faferftoffen, ölhaltigen Früchten und Arzneipflanzen alljährlich aus Mangel an sammelnden Sanden gu Grunde geht, muß fich auf Taufende von Millionen belaufen. Der Export beider Provingen, ber fast ausschließlich aus Balbesproduften besteht, mag etwa 90 Millionen France betragen, b. h. 150 France auf jeben Ropf ber Bevolferung, mahrend biefe Berhaltniggahl für Australien 450, für England 250, für Frankreich 140, für bie Bereinigten Staaten 100, für bie Argentinische Republik 100 und für gang Brafilien 45 beträgt. Der Amagonenftrom murbe 1867 ben Flaggen aller Nationen eröffnet und feitbem war der Fortschritt ein reißender. Bon 1867 bis 1882, also in 15 Jahren, ftieg ber officiell beflarirte Werth ber aus bem Safen von Bara exportirten Giter von 14 568 000 auf 91 235 000 Francs, b. h. um 700 Proc.; in ben Bereinigten Staaten bagegen flieg biefer Werth im felben Beitraume nur um 400 Proc. Die Bunahme in ber Gesammtausfuhr aus bem Amazonengebiete mar folgende: 1878 33 974 800 Francs; 1879 54 424 000 Francs; 1880 54 557 400 Francs; 1881 64 440 000 Francs: 1882 92 253 700 Francs. Der Werth ber Ausfuhr der brei Sauptartifel betrug in Fraucs:

|           | 1880       | 1881       | 1882       |
|-----------|------------|------------|------------|
| Rauticut  | 43 897 700 | 50 371 500 | 75 157 200 |
| Cocoa     | 4 404 500  | 7 943 000  | 9 133 000  |
| Raftanien | 5 252 000  | 1 747 900  | 1 501 700  |

#### Oceane.

— Ueber Diego Garcia, die füblichste der Chagoss Inseln, fast gleich weit von Madagastar, Ceylon und Sumatra entfernt, giebt Gilbert C. Bourne in "Proc.

Zool. Soc. London" 1886 einige Rotigen. Die Inselgruppe wird zwar nicht nur von Balfischfängern, sondern auch von ben Dampfern ber "Oriental Steam Navigation Company", welche bort eine Roblenstation haben, ziemlich häufig angelaufen, ift aber bennoch wenig befannt. Diego Barcia ift eine echte Roralleninsel, ein schmaler Landring von nur 1/3 Mile Breite, welcher eine Lagune von 13 Miles Länge und 6 Mile Breite einschließt. Der Eingang in bie Binnenlagune, bie trot einzelner Rorallenriffe einen ausgezeichneten Safen für die größten Schiffe abgiebt, liegt im Nordwesten und wird burch brei fleine Infelden in vier Ranale geschieden, von benen einer eine Meile breit und für jedes Schiff tief genug ift. Der Boben ift eine Korallenbildung und nirgends höher, als die Rraft ber Bellen bie Rorallenblode hat emporichlenbern fonnen; nur an wenigen Stellen hat ber Wind ben Sand gu Dunen von 25 bis 30 Fuß Sohe zusammengehäuft. Die Rorallen wie die auf ihnen lebenden Duscheln find die gewöhnlichen Arten bes Indifden Oceans, bas Land ift bicht bewachsen mit Bebuifd von Scaevola Koenigii, Tournefortia argentea und Guettarda speciosa; barüber erheben fich bie prachtvollen Rotospalmen, welche bie Bewohner ernähren. Ginheimische Saugethiere find nicht vorhanden, aber außer ben Sausthieren find Ratten in ungahliger Menge eingeschleppt worben, aber nur auf ber Sauptinfel; die fleinen Infelden in ber Ginfahrt find noch frei von ber Blage. Schafe follen merfwürdiger Beife von ben früher eingeführten Gfeln nicht auf ber Beibe gebulbet und darum eingegangen sein. Fledermäuse find nicht vor-handen. Die Bogelfauna ist ähnlich berjenigen, wie sie Forbes von den Reeling-Inseln beschreibt; auch die weiße Seeschwalbe (Gygis candida) ist hier häufig und legt in derfelben eigenthumlichen Beife ihr Gi auf Die Balmenblätter. Bourne fammelte im Bangen 14 Arten, hörte aber noch bon 2 bis 3 anderen. Die Landreptilien werden reprafentirt burd einen Bedo, ber mahricheinlich von Mauritius, von bem aus die Inselgruppe verwaltet wird, mit herüber gebracht worden ift, und burch eine fehr übelriechende Sumpf= icildfrote, beren Berfunft heute noch rathfelhaft ift. Das Insettenleben ift, von Ungeziefer abgefehen, arm, aber um fo gablreicher find bie gewöhnlichen Landfrabben. Gin großer Geocarcinus thut großen Schaben in ben Barten und macht ben Kartoffelban geradezu unmöglich. Birgus latro fcmälert auch hier ben Ertrag ber Rotospalmen und erflettert mit großer Bewandtheit die höchften Palmen, nicht um Ruffe gu holen, fondern nur um fich in ben Blättern gu verbergen. Die von ihnen angebrochenen Rotosniffe muffen riefigen Bernhardsfrebfen, für beren weichen Schwang feine Dufchel mehr genügt, als Schutz bienen. Das Klima ift nicht sonberlich angenehm burch übergroße Feuchtigkeit, welche auch die Arbeiten bes Naturforichers beeintrachtigt. Die Site ift erträglich; trot ber Nabe bes Aequators fdmantt bas Thermo-

meter nur zwischen 78 bis 86° F. (25 bis 30° C.).

— In dem 52. Bande des "Wissen der Gegenwart" hat unter dem Titel "Der Ocean" auch die Meereskunde eine populär-wissenschaftliche Darstellung gesunden, und zwar in einer Weise, wie sie von dem Versasser, Prof. Otto Krümmel, nicht anders zu erwarten war. Das Werken zerfällt in vier Kapitel, in deren erstem die Meeresstächen in ihrer Ges

fammtheit und Blieberung, fowie bas Berhältnig von Baffer und Land, letteres auch in graphischen Darftellungen, bem Lefer vor Augen gebracht werben. Bei ber Gintheilung ber Meeredraume folgt ber Verfaffer ber bereits früher von ihm aufgestellten, wonach er brei felbständige Oceane, ben Atlantifden, Indifden und Pacififden, unterscheibet, mabrend bie übrigen Deere unfelbständig find und unter bie Abtheilungen ber Mittelmeere und Randmeere fallen. Das zweite Rapitel behandelt bie Meerestiefen. Rachbem gezeigt worben ift, bag bie Landmaffen einen angiehenden Ginfluß auf bie Baffermaffen ber Oceane ausüben und fomit füftenferne Infeln dem Erdmittelpunkte naher liegen muffen, als bie Rüftenlinien der benachbarten Festländer, wofür auch Beispiele angeführt werben, fommt ber Berfaffer auf ben Begriff bes Beoibs, auf welches, fireng genommen, alle Tieffeemeffungen und Sohenmeffungen fich beziehen. Sieran foliegen fich die Tieffeelothungen. Rach einer furgen Darftellung ber hiftoriichen Entwidelung berfelben werben bie gebrandlichften und namentlich jett besten Instrumente für berartige Unterfuchungen genügend eingehend besprochen und endlich bie Refultate aller Tieffeelothungen, b. h. die Configuration bes Meeresbobens nach ben einzelnen Oceanen bisfutirt, jum Theil auch mit Angabe ber ber Entftehung gemiffer Deere Bu Grunde liegenden Urfachen. Befonders gilt bas lettere von ben Mittelmeeren, Die fast fammtlich als Ginbruchbeden fich barftellen mit bedeutenden Tiefen und relativ feichten Bugangeftragen. In einem weiteren Abschnitte befpricht ber Berfaffer bie Bodenfedimente, Die fich als Ginwirfung ber naben Festland- und Infelfufte ober als reine Tieffeebildungen erweisen. Bu ben letteren gehoren die Bildungen aus ben Schalen ber Globigerinen, Rabiolarien und Diatomeen, gu ben erfteren bie Schlammgebilbe aus ben Fluffen, fowie als lotale Modifitationen bes fich fo bilbenben Schlicks Beimengungen vulfanifchen Urfprungs. Auch die Staubfälle in bem Baffatgebiete wefilich ber Sahara finden hier unter Bezugnahme auf bie Bellmann'iden Untersuchungen eine Erwähnung. Das britte Rapitel behandelt bas Deer = Bunachft werben bie allgemeinen Gigenschaften, maffer. besonders ber Salgehalt, bann aber auch ber Behalt an Sauerftoff und Rohlenfaure besprochen und hierbei auch ber Methoden und Inftrumente gedacht, um Baffer aus befimmten Tiefen gu Schöpfen. Gin zweiter Abschnitt ift ber Barmevertheilung im Meerwaffer gewidmet. hierbei wird zunächst die Temperaturvertheilung im Oberflächenwaffer erörtert, bann aber auch bes Streites bezüglich ber größten Dichte des Meerwassers, ob bieselbe über oder unter Rull Grad stattfindet, gedacht. Das letztere ist bekanntlich bas Richtige, nachdem die widersprechenden Resultate von John Rog auf die ungenügende Beschaffenheit der benutten Thermometer gurudgeführt find. Un biefen Abidnitt ichließt fich ein anderer über die Gisverhaltniffe bes Meeres, ber die Treibeisgebiete fowie die verfchiedenen Arten der Gisbilbung enthalt. Das vierte Rapitel beschäftigt fich mit ben Bewegungen bes Meeres, welche in ihren verschiedenen Formen als Meereswellen (Bind- refp. Sturmwelle, Dünung, Brandungsund Seebebenwelle), Bezeitenwellen fowie Meeresftromungen auf Brund ber neueften Unfichten eine eingehende Beiprechung und Begründung erfahren.

Inhalt: Aus dem Cevennengebiete. V. (Schluß.) (Mit drei Abbildungen und einer Karte.) — Die Karagassen. II. (Schluß.) — D. Heyfelder: Die Ueberschwemmung der Flüsse Tedschend und Murghab im Frühjahr 1886. — Surinam. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Australien. — Rordamerika. — Südamerika. — Oceane. (Schluß der Redaktion: 20. Januar 1887.)



Mit besonderer Berüchsichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

# A. Marche's Reifen auf Luzon und Palaman.

V. 1)

Am 14. Januar 1883 traf A. Marche wieder in Manila ein und fand die Bevolferung noch in ziemlicher Aufregung über die Choleraepidemie, welche die Rolonie heimgesucht hatte. Das Jahr 1882 hat überhaupt auf ben Bhilippinen ein bofes Andenfen hinterlaffen: nach bem Berschwinden der Cholera hat am 20. Oftober ein Enclon ben Archipel heimgefucht und auf feinem Bege Alles vernichtet. Am 19. Oftober 1882 um 3 Uhr Nachmittags hatte bas Observatorium von Manila befannt gemacht, bag von Gudweften ein Orfan brobe. Und mit nie bagemefener Bewalt hatte berfelbe feine Berwüftungen angerichtet. Die Ernten, ber einzige Reichthum bes Landes, maren fast voll= ftandig zerftort worden, Taufende von Familien befanden fich ohne Dbdach, Taufende von Arbeitern ohne Befchäftigung. Bange Dörfer waren zerftort, in Maffen die Strohbacher ber Bretterhütten vom Sturme entführt worben. Mur hier und da hatte ein Saus Widerftand geleiftet; unfere erfte Abbilbung mag eine Borftellung von ber angerichteten Bermuftung geben.

Die Gemüther hatten sich kaum von den Schrecknissen bieses traurigen Tages erholt und Jedermann arbeitete noch daran, den angerichteten Schaden auszubessern, als am 4. und 5. November ein neuer Sturm Alles, was der erste nur erschüttert hatte, vollends über den Haufen warf.

Gleich bei seiner Ankunft konnte Marche aber auch verschiedene Neuerungen mancherlei Art konstatiren. Der bis dahin für verschiedene Provinzen Luzons obligatorische Tabaksbau war ebenso wie der Tabakshandel freigegeben

worden. Zwar sollten in Zukunft noch gewisse Gefälle entrichtet werden; aber um die Entwickelung dieser Industrie zu fördern, hatte die Regierung für ein halbes Jahr freien Handel ohne jede Steuer bewilligt. In Folge dessen herrschte große Bewegung in Manila, da Jedermann von dieser Erlaubniß Angen ziehen wollte. Jeder suchte möglichst viel zu produciren, und täglich kamen Männer und Frauen zu dem Reisenden und boten ihm Cigarren zum Kause an, der eine immer billiger als der andere; freilich bestanden viele nur aus schlechtem Stroh, um welches einige Tabaksblätter gewickelt waren.

Die seit 1870 in eine Periode ausgesprochenen Fortsschritts eingetretenen Philippinen scheinen denselben möglichst beschleunigen zu wollen, indem sie dem Handel mehr Freiheit einräumen, ihn von Hemmnissen und Plackereien befreien und auch, indem sie die reichsten Theile Luzons mit der Hauptstadt durch Eisenbahnen zu verbinden trachten. Bis 1883 (und so viel wir wissen, noch dis heutigen Tages) existirt auf dem ganzen Archipel nur eine einzige Pferdesbahn in einer Borstadt Manilas.

Ein anderer Plan von großer Wichtigkeit, die Hersstellung eines geschlossenen Hafens in Manita, ist schon in Angriff genommen worden; dann werden die Schiffe selbst von der größten Tragfähigkeit dort einen sicheren Ankerplat sinden und können ausgebessert werden, während sie heute nach Hongkong oder Singapur gehen müssen, um Borrichtungen sir größere Reparaturen anzutreffen. Nicht minder dringend war die Erdauung eines Wasserthurmes, welcher die Stadt jest mit trinkbarem Wasser versorgt. Dasselbe kommt aus einem kleinen, einige Stunden entsernten Flusse,

<sup>1)</sup> Fortfegung von Bb. 50, G. 231.

Globus LI. Mr. 8.

wird auf einen kleinen, mit Reservoirs versehenen Berg gepumpt und fließt von dort in Röhren nach Manisa. In Folge dessen haben auch einige Berschönerungen angebracht werden können, z. B. ein Springbrunnen am Ende der Promenade San Miguel; Brunnen und Deffnungen der Leitung für Speisung von Feuerspritzen sinden sich jetzt in allen Anartieren der Stadt und den Borstädten. Unter den Neuerungen ist auch der Straßenverkauf von Milchetasse zu nennen: Tag und Nacht rufen Jungen aus Leideskräften ihr "Café con leche" aus. Ihre Stände sind zwar etwas ursprünglich, manche aber führen außerdem noch Brot, Butter und verschiedene Getränke.

Bom 28. Jannar 1883 bis zu Anfang Mai hielt sich Marche in Jala Jala auf, wo er einen Indier aus der Provinz Ilocos, der nachmals sein bester Jäger wurde, im Schießen unterrichtete, und machte Ausstlüge an den Ufern ber Laguna be Bay. Der Mai ging mit einem ergebnißlosen Besuche ber Insel Marinduque hin, von wo man dem Reisenden über die Existenz von Höhlen mit Gebeinen und Grabbeigaben berichtet hatte, die jedoch nicht aufzusinden waren. Endlich am 6. Juni schiffte er sich in Laguimanoc auf der Sübküste Luzons nach der Insel Palawan ein, dem Paragua der Spanier, welches drei Breitengrade südlicher liegt als Manila.

Die Gesammtlänge der Insel beträgt 520 km, die größte Breite kaum 42 km; an manchen Stellen aber ist sie ganz schmal, z. B. zwischen der Hondas und Ulugan-Bai kaum 11 km, und weiter nördlich zwischen der Tans Dai auf der Dste und der Tuluran Bai auf der Bestküste ist die Entsernung noch geringer, so daß man in ein paar Stunden von einem Meere zum anderen gelangen könnte, wenn es einem gelingt, einen Weg oder Psad zu sinden.



Gine Borfiadt Manilas nach ben Orfanen vom Oftober und Rovember 1882. (Rach einer Photographie.)

Palawan ist außerordentlich bergig; durch die ganze Insel zieht ein Bergzug hindurch, welcher indessen durch niedrige Bässe in einzelne Theile zerlegt wird. Hur größere Außeläufer sehlt es zumeist an Raum; der Hauptzug fällt gewöhnlich unmittelbar zum Meere hin ab, das mit zahlreichen Buchten in die Insel einschneidet. Die Schiffahrt ist durch zahlreiche Sandbänke und Madreporenselsen äußerst gefährbet. Das Klima ist während des größten Theiles des Jahres seucht; von Februar dis Mai herrscht Trockenzeit, aber nicht unbedingt. August und September, December und Januar sind regnerisch, Juni und Juli, Oktober und November llebergangsmonate.

Die namentlich im Norden sehr bevölkerte Insel wird von verschiedenen, fast wilden Stämmen bewohnt, welche ben drei auf der ganzen malayischen Inselwelt vorkommenben Rassen angehören: Malayen finden sich an der Küste im Süden der Insel, auf der Westküste wahrscheinlich mehr als auf der öftlichen; zweitens die über die ganze Insel zerstreuten Tagbanuas, und drittens die ausschließlich im bergigen Inneren und im Norden lebenden Bataks, von dunklerer Hautsabe als die beiden anderen Stämme, und mit krausen Haaren. Wahrscheinlich sind sie mit den Nesgritos der übrigen Inseln identisch; leider ist es Marche nicht gelungen, Vertreter des sehr schenen Völkchens zu Gesicht zu bekommen.

Außerbem erzählte man dem Reisenden von einem kleinen, vierten Stamme ganz Wilder, die sich von einem Borgebirge der Insel zum anderen begeben — von dem Bisang-Botte tandui — Borgebirge, Spitze, führen sie den Namen Tandulanem —, durch Fischen ihren Unterhalt gewinnen und der Begegnung mit anderen Menschen ängstlich ausweichen. Sie sollen etwa 200 Personen stark sein, darunter einige Deserteure aus den christlichen, den Spaniern untersworfenen Dörfern, und leben auf der Westküfte, 15 bis

20 Seemeilen süblich von der Malampana Bai bis nahe an die Caruran Bai. Sie sind regelmäßig gewachsen, meist stark und gut proportionirt, mit wenig Bart; einige farben sich die Zähne schwarz. Ihr Gesicht ist nicht häßlich, die

Farbe balb heller, balb bunkler, unzweifelhaft in Folge der Mifchung mit anderen Stämmen; etwa ein Drittel von ihnen ift ganz schwarz. Die Männer tragen einen Gürtel, die Weiber einen bis zur Mitte des Oberschenkels reichenden



Springbrunnen auf ber Promenade San Miguel in Manila. (Rach einer Photographie.)

Schurz aus Baumrinde, wozu sie in der kalten Zeit noch eine lange Jade aus demselben Stoffe, ähnlich berjenigen der Moros, tragen. Dieselbe wird am Gürtel und auf der Bruft mit Muschelknöpfen oder mit Kokosnußfasern

befestigt und so lange getragen, bis fie in Lumpen zerfällt. Diese Eingeborenen haben keine andere Beschäftigung, als ihre aus Früchten, wilden Thieren und Fischen bestehende Nahrung zu suchen; lettere werden geangelt oder mit Pfeil-

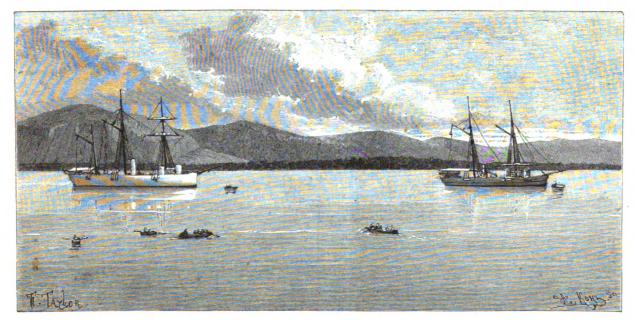

Bucht von Buerto Brincesa. (Rach einer Photographie von A. Marche.)

schüffen getöbtet; um fie anzuloden, werben Mollusten gefaut und ins Meer geworfen. Das wilbe Schwein erlegen fie von Bäumen aus zur Zeit der Fruchtreife mittels vergifteter Pfeile, Affen mittels kleinerer, die aus Blasröhren geschossen werben. Auch stellen sie ben Stachelschweinen, Schlangen und Schilbkröten nach, letteren nicht auf Booten, sondern auf unausgehöhlten, mit Ausliegern versehenen Baumftämmen, an welchen Briffe zum Daranfesthalten angebracht find.



See: Arfenal in Puerto Princefa. (Rach einer Photographie von A. Marche.)

Die Tandulanem find fehr ichmutig und verbreiten einen bofen Beruch um fich; fie mafden und baden fich niemals und tommen nur, wenn fie gufällig in bas Meer fallen, mit dem Baffer in Berührung. Dft haben fie Bande, Geficht oder Rorper mit dem Blute zerlegten Wildes besudelt, ohne fich daran zu fehren. Trot diefer Unreinlich= feit leiden fie nicht an Sautkrankheiten, wie Ichthyose und bergleichen. Ihre Nahrung verzehren fie ohne Unterschied roh oder gefocht, lieber aber noch roh; wenn fie zufällig einen Gifch fangen, beißen fie ohne Beiteres hinein und geben babei den faum gereinigten Gingeweiben ben Borgug. Salz wenden fie nicht an, fondern wilrzen ihre Speifen mit Seewaffer. Als Waffen haben fie nur federlofe Bfeile, theils vergiftet, theils nicht, und bas Blasrohr, welches fie mit großer Geschicklichkeit felbst auf ziemlich weite Entfernungen hin anwenden. Gie find geschworene Feinde ber Moros und werden von diefen ihrer Giftpfeile wegen fehr gefürchtet. Dennoch betreiben bie Moros von Baenit mit ihnen Taufchhandel und erwerben von ihnen gegen Meffer, Tabat, Angelhaten und Meffingdraht zu Armbandern Golb

und Schildpatt. Die Weiber tragen keinen anderen Schmud als jene Armbänder, aber durchbohren sich das Ohrläppchen, um die Cigarre oder Stücke weißen Holzes hineinzustecken. Eigenthümlich ist, daß dieser Stamm keinen Betel kaut.

Europäer sinden sich nur an zwei Bunkten der Insel, in Tays Tay im Norden und in der Militärkolonie Puerto Princesa, wo der Gouverneur von Balawan residirt. Es besinden sich dort zwei Schiffslieutenants, welche die beiden dort besindlichen Kanonenboote besehligen, und etwa zehn Officiere, darunter zwei Aerzte. Die sonstigen Bewohner von Puerto Princesa sind Deportirte, meist Strässinge, Mörder, Räuber 2c., außerdem ein Schlächter und ein Krämer spanischer Hertust, einige Chinesen und Eingeborene der Calamianes-Inseln. Puerto Princesa, auf Karten auch Puerto Pguahit genannt, ist eine kleine Bucht in der Mitte der Ostsüsse, der beste Schutz bei stürmischem Wetter an jenen Gestaden. Der Ort liegt auf einem 25 m hohen Higel saft im innersten Winkel der Bai, deren Einsahrt — eine Ausnahme in den Philippinen — durch einen Leuchtthurm kenntlich gemacht



Raserne in Puerto Princesa. (Nach einer Photographie von A. Marche.)

wird. Auch ein Arsenal befindet fich dort mit einem Stapelrofte, welcher bas Ausbessern kleiner Schiffe erlaubt.

Der damalige Gouverneur, Fregattenkapitän Don Felope Canga Arguelles y Billaria, hatte seit drei Jahren alles gethan, um die Kolonie zu heben und den Aufenthalt daselbst weniger unangenehm zu machen. Die früher unsergründlichen Straßen wurden aufgehöht, mit Bäumen bespstanzt und mit Laternen versehen. Die strohgedeckten Bambuhütten, welche die dahin als Kirche und Spital gedient hatten, wurden durch Ziegelbauten mit eisernen Dächern erset, und selbst eine Musikbande durch einen eigens aus Manila berusenen Dirigenten eingeübt. Während Marche's Anwesenheit wurde sogar ein Liebhabertheater inscenirt.

Ein großer Mangel ist das Fehlen frischen Bassers; während der Regenzeit behilft man sich mit Regenwasser, sonst aber muß die Bevölkerung mit dem abscheulichen Brunnenwasser vorlieb nehmen, und nur für die Officiere holt ein Boot wöchentlich einmal aus dem Flusse Yguahit auf dem gegenüberliegenden Ufer der Bai frisches Wasser. Davon erhielt auch Marche während seines Ausenthaltes

regelmäßig seinen wöchentlichen Bedarf, wie er fich übershaupt seitens ber Officiere großen Entgegenkommens zu erfreuen hatte.

Da in Buerto Brincesa, wie fast überall auf ben Bhilippinen, feine Gafthofe eriftiren, und Marche ein volles Jahr auf ber Infel zu bleiben gedachte, fo beschloß er, ein Saus zu miethen und barin fein Sauptquartier aufzuschlagen. Als Sauptbiener begleiteten ihn zwei Ilocanos aus bem nördlichen Lugon, beren einem bas Rochen, Bafchen und zoologische Prapariren oblag, mahrend ber andere, Mariano, als Jager biente und fich rafch an bas Leben im Balbe gewöhnte. Das ziemlich große Saus bes Musikmeisters, einstödig wie alle übrigen, von Rakaobaumen umgeben, außen weiß und blau gemalt und von ber Strafe burch einen Zaun aus Aeften getrennt, wurde mit feinem ziemlich gablreichen, aber gebrechlichen Mobiliare gemiethet. Größere Schwierigfeit bereitete bie Ernahrungefrage; in ben Balbern giebt es zwar Wildschweine, Gidhörnchen, Bogel, besonders Tauben, genug; aber Wilbpret wird einem balb zuwider, und man halt sich lieber an das landesübliche,





magere und theure Huhn, welches von der Insel Cuno bezogen werden nuß. Zweis bis dreimal wöchentlich wird auch ein einheimisches Nind geschlachtet, bessen Fleisch zus weilen egbar ift, und ein Chinese backt Brot, wozu noch

ab und zu Gier und öftere Gifche tommen.

Die Straftolonie von Puerto Brincesa, welche in neu erbanten Kasernen untergebracht ist, umfaßt Individuen beiderlei Geschlechts, welche aus sehr verschiedenen Gründen nach Palawan geschafft worden sind. Man kann sie in zwei Arten theilen: Sträslinge und Deportirte. Erstere, Soldaten wie Civilisten, befinden sich wegen Berbrechen hier, die Deportirten aber werden, wenn sie sich aus irgend einem Grunde den bürgerlichen oder militärischen Behörden verdächtig gemacht haben, ohne richterliches Urtheil auf unbestimmte Zeit in die Berbannung geschickt! Gute Führung kann einen Erlaß an der Strafzeit zur Folge haben.

Marche erhielt auf seine Bitte vom Gouverneur Deportivte als Diener zugewiesen, darunter einen Menschen von gutmüthigem, surchtsamem Gesichtsausdrucke, von welchem er erst zwei oder drei Monate später in Ersahrung brachte, daß er wegen eines bedeutenden Diebstahls deportivt worden war. Dann hatte ihn der Gouverneur selbst in Dienst genommen; er sührte sich eine Zeit lang vorzüglich, wurde aber eines schönen Tages ertappt, wie er die Kasse seines Herrn erbrach. Nun wurde er mit dem Gesichte nach hinten auf einen Büssel gesetzt, durch die Straßen des Ortes gesührt und erhielt an jeder Ecke mit einem Stricke eine Auzahl Hiebe. Diese hatte Straße hatte aber wenig genutzt; denn auch in Marche's Diensten beging er bald einen Diebstahl. Der Reisende verwarnte ihn nachdrücklich, aber noch mehr wirkte die Orohung, ihn dem Gouverneur anzuzeigen — denn von da an wurde nie wieder etwas vermist.

### Ans dem meftlichen Stillen Ocean.

I. Ginleitung.

E. M. Bor nicht gar langer Zeit herrschten im Stillen Deean noch Buftanbe, von benen man fich in Europa faum eine Borftellung machen fonnte. Beife und Farbige, benen es in Auftralien und auf ben Infeln, auf benen eine fremde Flagge mehte, zu enge murbe, fanden bort ein weites Bebiet, wo bas Recht bes Stärtsten galt, und wo man fich beffelben ziemlich uneingeschränkt bedienen tonnte, infofern man nur Corge trug, nicht irgend einem gufallig in ber Rahe befindlichen Kriegeschiffe mehr ober weniger gerechten Unftoß zu geben. Die Folge berartiger Buftanbe, infofern fie auf bas Befchid ber Gingeborenen Ginflug übten, indem fie den "Arbeiterhandel" beforderten und demfelben in die Sand arbeiteten, find befannter geworden; hier gerade ift Die Stelle, wo ber Bebel angesett murbe, beffen Birfung in weniger als gehn Jahren bas Aussehen bes Stillen Oceans fehr verändert hat, wenn auch gewiß jett noch manche Ungerechtigfeit ba vorfällt.

Dem Drange ber Umstände nachgebend, hatte im Jahre 1877 die englische Regierung die Stelle eines Sigh Commissioner für den westlichen Stillen Ocean geschaffen und mit derselben die Eigenschaft eines Generalkonfuls verbunden; seine Befugnisse und Berpflichtungen waren folgende: Unterhaltung der Beziehungen mit den Bertretern derjenigen fremden Mächte, welche in seinem Gebiete Niederlassungen besassen; ebenso der Berkehr mit den halbeivilisierten Inseln, auf denen eine gewisse Staatsform sich entwickelt hatte, und endlich die Erhaltung der Ordnung unter den britischen Unterthauen auf denjenigen Inseln, wo keine regelmäßige

Staatenbildung besteht.

Die Grenzen bes Gebietes waren ber 143. Meridian öftl. L. Gr., soweit Neu-Guinea in Betracht kam; die Inseln Neu-Britannien und Neu-Irland, der Louisiaden- Archipel, die Schiffer- und Freundlichen Inseln, die Union- Inseln, Neuen Hebriden, Phönix-, Elice-, Gilbert-, Marshall-, Carolinen-, Salomon- und St. Eruz-Inseln und alle nicht zu australischem Gebiete gehörigen, oder im Besitze einer anderen Macht besindlichen Inseln und Gruppen. Dem High Commissioner wurden Deputh Commissioners sür einzelne Theile seines Berwaltungsbezirkes untergeordnet, welche die Autorität eines Magistrates besassen, und von deren Urtheil ein Appell an das Gericht des High Com- missioner in den meisten Fällen zulässig war; letteres ent-

schied in höchster Instanz. 1886 bestand das Personal aus dem Sigh Commissioner Sir G. William des Boeux, seinem Privatsekretär, dem ersten Judicial Commissioner, einem Sekretär und drei Deputh Commissioners für die Gruppen: 1) Tonga, 2) Samoa, 3) Neu-Guinea, Neu-Britannien und Neue Hebriden.

Gine ber Sauptaufgaben für diefe Beamten war die Beaufsichtigung bes Labour Trade (Arbeiterhandel); daß die gang entschiedene Absicht bestand, ben auf diesem Gebiete fo häufigen Ausschreitungen ber Beigen entgegen ju treten, bürfen wir für gewiß halten. Der erfte Sigh Commiffioner, Sir Arthur Gordon, fprach im Jahre 1878 fich gu Delbourne hieruber in einer Weise aus, Die manchem englischen und mehr noch manchem auftralischen Ohre einen unangenehmen Eindrud gemacht haben mag, aber von ber Regierung gebilligt wurde. Es möge genügen, hier auf einen Bunft hinzuweisen, ber von ber damals und namentlich im Stillen Ocean fehr landläufigen Anficht über den englifthen Unterthanen burch die englische Flagge zu verleihenden Schut bedeutend abweicht. "Es scheint", fagt Gir Arthur 1), "bag beinahe ebenfo viele unrichtige Unfichten über ben Wirfungefreis bes Sigh Commissioner, als hinsichtlich bes Schutes bestehen, welchen englische Unterthanen in uncivilifirten gandern zu erwarten berechtigt find. Genau genommen haben nur die Berfonen, welche im öffentlichen Dienste stehen, Ansprüche auf folden Schutz. Wenn (wie in einem besonderen namhaft gemachten Falle) Mann-Schaften nicht aus eigenem freiem Willen, fondern im Staats= bienfte und auf Befehl ihrer angewiesenen Borgefetten in eine gefährliche Lage tommen, fo barf man fagen, daß bie Regierung, welcher fie bienen, fie ju fchüten und alle ihnen bei Erfüllung ihres Dienftes angethane Unbill gu ftrafen verpflichtet ift. Da aber, wo Leute nur gur Erreichung eines perfonlichen Zwedes und trop der Warnung fich der Wirfung der Ginrichtungen ihres Landes entziehen, da übernehmen fie felbft die Berantwortlichkeit für ihr Leben und haben feine Unfprüche auf die thatfraftige Unterftugung bes Staates, beffen Schut fie verlaffen haben. Brivatunternehmungen fann nicht geftattet werben, nach eigenem Willen ben Urm ihres Landes (wenn biefer Ausbrud erlaubt ift)

<sup>1)</sup> Blue Book 3641, p. 30.

in Bewegung zu setzen. Man ist sich beffen in anderen Theilen der Erde sehr genau bewußt, und ich sehe nicht ein, weshalb andere Grundsätze in Bolynesien gelten sollten. Die Lehre, daß ein Händler auf allen seinen Wegen zu seinem Schutze von einem Kriegsschiffe begleitet werden muß, und daß, wenn er sein Leben bei der Berfolgung seines Zweckes einbußt, die Marine seines Heimathlandes verpflichtet ift, seinen Tod an den Landsleuten seiner Mörder

gu rachen, ift gang neu."

In gleicher Weise hat sich auch die Regierung der Bereinigten Staaten — und ihre Juristen haben dem zugestimmt — bahin ausgesprochen, daß diejenigen, welche auf Abentener außerhalb der Landesgrenzen ausziehen, alles Recht auf den Schutz ihres Staates einbüßen. Allerdings wird dieser Ausspruch, der einen schneidenden Kontrast mit den Forderungen der Presse in Australien und in Amerika bildet, durch einen weiteren sehr dehnbaren Zusatz gemildert. Es heißt nämlich weiter: Obwohl solcher Schutz nicht als Recht beansprucht werden kann, so bestehen doch zweisellos viele Fälle, wo er verliehen werden sollte, und wo dies auch thatsächlich geschieht. Jeder Fall nuß daher genau hinssichtlich der begleitenden Umstände geprüft werden, und gerade diese sind nicht immer leicht festaustellen.

Bir haben bas Borhergehende angeführt, um im MUgemeinen die Stellung angubeuten, welche ber Sigh Com-miffioner mit feinem Stabe einnahm und theilweise noch einnimmt, ba bies zur richtigen Beurtheilung bes vom Deputy Commissioner S. S. Romilly verfaßten Buches 1), über welches wir im Folgenden naber berichten werben, nothwendig icheint. Sonft und jest - bie Beranberungen ber Buftanbe, welche burch bie Thatigfeit des Sigh Commiffioner und feines Stabes ftattgefunden haben, bilbet ben Grundzug bes Buches; aus jeder Zeile beinahe brangt fich bem fachtundigen Lefer die Ueberzeugung auf, daß ber Berfaffer fich feine Aufgabe ernftlich ju Bergen genommen, daß er ale ben erften Schritt gur Lofung berfelben ein grundliches Studium nicht nur ber Gingeborenen, fondern auch ber weißen Leute, mit benen er gusammen tam, für nöthig hielt und fich barum auf biefem Gelbe mit Erfolg bewegte. hieraus ertlart fich auch feine Abneigung gegen Globe-Trottere und ähnliche Leute, welche "in ein paar Tagen ben Stoff für eine Reisebeschreibung in Quarto fammeln".

Er ift in diefer Sinficht nicht ungerecht; gern erfennt er an, daß ber Reifende, welcher fich nur eine Boche auf einer Infel aufhalt, manches bemjenigen gegenüber voraus hat, welcher ein Jahr ba bleibt. Erfterer notirt alles, mas ihm auffällt, und verfucht die Erscheinungen zu erflaren ober ihren Grund anzugeben. Derjenige, welcher ein Jahr lang mit ben Gingeborenen lebt, wird mit ben Gitten und Bewohnheiten bes Landes fo vertraut, daß ihm nichts mehr befondere auffällt. Wenn er ben Berfuch macht, basjenige, mas vor feinen Augen vorgeht, zu beschreiben, wird er viel wirklich Intereffantes übergeben, weil er es nicht ber Dittheilung werth halt. Derjenige bagegen, welcher nur ein paar Tage fich bort befindet, wird aufzeichnen, mas er wirflich fieht, und feine Mittheilungen werben baber vollständiger fein. Wenn er aber - und gewöhnlich fann er bies nicht unterlaffen - ben Berfuch macht, Erflärungen zu geben, bann läuft bie Sache gewöhnlich fchlecht ab. tann babei volltommen aufrichtig fein und die Anficht begen, daß ein furger Aufenthalt ihm die Belegenheit bietet, mehr zu beobachten, als die alteften Roloniften in Jahrzehnten

erfahren haben. Die Erfenntniß, wie fehr er fich geirrt hat, wird ihm gewöhnlich nicht zu Theil, ba er meiftens fehr balb ein anderes Land befucht; er bemerft felbft häufig nicht einmal, daß die erfte Bedingung eines einigermaßen vertrauten Umganges mit ben Gingeborenen eine genaue Renntnig ihrer Sprache ift. Dazu fommen noch andere Urfachen, welche bagu beitragen, bag bie in biefer Beife (nämlich) durch Baffanten) empfangenen Mittheilungen wenig zuverläffig find; foweit wir une ein Urtheil auszusprechen erlauben burfen, hat Berr Romilly felbft fich in biefer Beziehung mit Ausnahme eines einzigen Falles in Acht genommen. 3m erften Rapitel nämlich erzählt er eine gar munderbare Befchichte über bas Auftreten bes ruffifchen Reifenden Mitlucho Matlan in ber Aftrolabe-Bai, welche fo fehr von dem abweicht, was Mitlucho Matlan felbft über bie Borgange berichtet, daß es unbegreiflich icheint, wie er zu der von ihm beliebten Darftellung gelangt ift. Abgefeben von biefem Schniper glauben wir, wie gefagt, bas Buch als vollfommen vertrauenswürdig empfehlen gu tonnen, wiewohl ber Schwerpunft beffelben nicht in ben mitgetheilten Thatfachen, ale vielmehr in ber Auffaffung bee Berhältniffes zwischen Gingeborenen und Guropaern liegt. Bir machen um fo lieber auf bas Buch aufmertfam, ale es fehr lesbar geschrieben ift und manche Rapitel hinsichtlich ber Darftellung über ber gewöhnlichen Reifelitteratur fteben.

Daß herr Komilly mit seiner Barteinahme für ben Kannibalen, ber seiner Ansicht nach erst burch europäischen Einfluß wirklich verwilbert ist, während er vorher bas, was uns an ihm mißfällt, gewohnheitsmäßig, ohne sich bessen bewußt zu sein, verübt hat, Anstoß erregen mußte, liegt auf ber hand; die Wahrheit hat eben häusig einen unangenehmen Klang. Doch auch abgesehen von subjektiven Ansichten enthält das Buch manchen schäsbaren Wink über den Umgang mit Leuten, die für uns ein besonderes Interesse besiehen, da ihr Gebiet jest zum Theil unter deutscher Hoheit steht.

Bir laffen baher einige Auszüge aus bem Buche Romilly's folgen, die wir fo ausführlich geben, wie ber Raum es erlaubt, ohne uns feiner Eintheilung bes Stoffes anzuschliegen.

### II. Reu-Britannien und Reu-Brland.

Ueber die Bewohner der westlichen Hälfte Reu-Britanniens (Reu-Pommern) ist nur wenig bekannt; es sind tüchtige Leute, die viel mehr vom Thous der südöstlichen Papuas haben, als bei den Bewohnern der nordöstlichen Hälfte der Fall ist. Unter ihren Wassen muß die den Papuas uns bekannte Schleuder zuerst genannt werden; in ihren Händen ist dies ein surchtbares Werkzeng; die Länge beträgt etwa Kuß, ist jedoch je nach der Größe des Mannes veränderlich. Der Stein von der Größe eines kleinen Hühnereies wird mit den Zehen in die Schlinge gelegt und dann die Schleuder mit einer zierlichen Bewegung angezogen und um den Kopf geschwungen; der Stein fliegt gegen 200 Pards weit und besitzt auf die Hälfte dieser Entsernung solche Kraft und Sicherheit, daß eine der im Handel vorsommenden Musketen eine weniger gefährliche Wasse ist.

"Wide Bay" an der Sübseite ist der erste Ort, wo Berkehr mit den Eingeborenen möglich ist; von hier bis zum Nordkap scheinen die Bewohner einem anderen Stamme als ihre westlichen Nachbarn anzugehören. Außer der größeren Aehnlichkeit mit den Papuas wird noch eine bei ihnen häusig vorkommende Berunstaltung der Hände und Füße erwähnt. Zwei Daumen an einer Hand wurden häusig beobachtet und an den Füßen vier bis sechs Zehen, welche nicht selten durch eine zähe Membran vereinigt sind. Albinos kommen häusig vor, gewöhnlich sind sie Idioten;

<sup>1)</sup> The Western Pacific and New Guinea. Notes on the Natives Christian and Cannibal with some account of the Old Labour Trade. By H. H. Romilly. London, John Murray, 1886.

sie haben meistens hellblaue ober rothe Angen und find bei Tageslicht häufig blind, mahrend sie bei Racht nach der Behauptung ber Eingeborenen sehr gut sehen können.

Weder Manner noch Weiber tragen irgend welche Rleidungeftude. Un ber Blanche-Bai zeigte fich ber Ginflug ber weslenanischen Miffionare in der größeren Gesittung ber Eingeborenen. Der größte Uebelftand, ben man bier fennt, ift bas fchabliche Rlima. Diemand entgeht mehr ober weniger ftarten Fieberanfällen, an benen auch bie Eingeborenen in hohem Dage leiden. Um ichlimmften ift der April mit dem Wechsel der beiden Monfune; Die Regen hören auf, die Sonne trodnet die Sumpfe aus und ber Landwind verbreitet die barans fich entwidelnden Malariabunfte. Romilly erflart, daß er felbft in Reu-Buinea, welches boch als fehr ungefund befannt ift, nie fo heftige Fieberanfälle beobachtet habe. 3m Inneren bes Landes ift bie Bevolferung ber Balber ziemlich bicht und friegerisch; bie Sutten werben immer auf ben fteilften, unzugänglichften Felfen erbaut. Die Gingeborenen bes Inneren waren nicht fo intereffant, wie die ber Rufte; ihr fortmahrender Rriege= guftand ift Urfache, daß man feine Mertwürdigfeiten bei ihnen findet; mit ihren Brubern an ber Gee fommen fie nur in Berührung, um ihre Bedürfniffe, namentlich an Salz, bei benfelben einzufaufen.

Dem Fremden wird der Verkehr mit den Eingeborenen dadurch sehr erschwert, daß es keine wirklichen Säuptlinge giebt; wenn auch der glückliche Besitzer einer großen Menge Muschelgeldes eines großen Ansehens genießt, so besitzt er darum doch noch keinen eigentlichen Einfluß auf seine Umgebung. Die alten Leute des Stammes wissen sich allerdings solchen zu verschaffen, indem sie auf den Aberglauben spekuliren. Es dürfte interessant sein, Romilly's Ansicht über den Duk-Duk 1), das Mittel, dessen sie sich hierzu bebienen, zu vernehmen, da er sich eingehend mit dem Gegenftande beschäftigt und ziemlich viel von den Eeremonien

gefehen hat.

Der Dut-Dut ift ein Beift, welcher eine fichtbare und vermuthlich auch fühlbare Geftalt annimmt, und zu bestimmten Beiten, wenn ber Neumond fichtbar wird erscheint. Ginen Monat vorher wird er von einem der alten Manner, benen er, wie es heißt, angehört, angefündigt. Bu ben Borbereitungen, welche getroffen werden muffen, gehort bas Berbeischaffen von Lebensmitteln; Diejenigen, welche fich bei ber letten Ericheinung bes Beiftes in Diefer Begiehung nachläffig gezeigt haben, empfangen einen nachdrücklichen Bint hinsichtlich bes ihnen vom Geifte brohenden Digvergnügens und die Aufforderung, jest demfelben fein neues Mergerniß zu geben. Um Tage vor der erwarteten Unfunft bes Dut Dut verschwinden bie Frauen gewöhnlich ober bleiben boch in ihren Saufern; ber Unblid bes Beiftes würde einer Frau unmittelbar bas Leben toften. Bor Tagesanbruch ift Alles am Seeftrande verfammelt; manche ber jüngeren Männer sehen ziemlich ängstlich aus, benn fie haben in ben nächsten 14 Tagen allerlei Unangenehmes burchzumachen und fie wiffen, daß ber Dut-Dut mit allen ihren im letten Monat begangenen Fehlern fehr genau befannt ift. Bei bem Erscheinen bes erften Lichtstrahles bort man Befang und ben garm von Trommeln vom Meere ber; wenn es heller wird, fieht man fünf bis feche unter einander verbundene Canoes, welche fich langfam ber Rufte nabern. Auf der Blattform, welche biefelben bededt, erblidt man zwei fonderbare Gestalten, die bekannten Ericheinungen ber Dut-Dut, welche sofort ans Land fpringen, wo die Gin-

Best fommt ein fehr unangenehmer Augenblid für bie jungen Manner; in zwei Reihen geschaart erwarten fie bas Erscheinen ber Dut. Dut, beren einer einen berben God, ber andere eine fchwere Reule tragt. Nachdem ein junger Mann einen tuchtigen Stodhieb erhalten, hat er fich fo niederzubeugen, daß ber zweite Dut-Dut ihm einen Reulenhieb auf das Befag appliciren fann. Uebrigens hat der Dut-Dut das Recht, jeden Dann fofort niederzuschlagen; Diemand wagt es in folchem Falle, ben Rorper gu berühren, die Beifter nehmen ihn mit nach bem Balbe. Fraden, welche fie im Balbe antreffen, verschwinden fpurlos. - Dag bas Geheimniß des Betruges forgfältig und mit großer Schlauheit gehutet wird, ift gewiß; nur badurch erflart fich die un= geheure Furcht, welche bie Gingeborenen vor der Erscheinung Gelbst irgend ein Theil bes Anguges bes Dut-Dut, welcher jufällig ber Bernichtung entgangen, ift ein Gegenstand bes Entfetens. Auch auf Ren-Guinea fennt man ben Dut- Dut; bie Beifter ericheinen ba in viel größerer Bahl, mandmal 80 zugleich und wo möglich noch wunder= barer ausgeputt; auch ihnen wird große Ehrfurcht bewiesen.

Wie man glaubt, hinterläßt ber Dut-Dut bei feinem Befuche eine geschnitte oder in Stein gehauene Figur, welche bem Orte, ben bie Beifter befucht, Unheil bringen. Die Eingeborenen magen es nicht, nach berfelben zu fuchen; fie freuten fich aber fehr, ale Romilly mit einem Begleiter bas Bagnig unternahm, wobei fie ben Beigen allerlei Unbeutungen machten, und ihre Befriedigung war groß, als brei in Ralfftein geschnittene, mit Moos bewachsene Figuren gefunden murben, welche anscheinend aus Reu-Brland herrührten, da auf Neu-Britannien fein Ralf angetroffen wird. Romilly ichlieft feinen Bericht über diefe Infel mit ben auf die deutsche Riederlaffung zielenden Borten: "Db der zweifellofe Reichthum bes Landes gehoben werden wird, ift ein Broblem, beffen löfung man abwarten muß, und biefe wird besonders davon abhängen, welche Urt Leute zuerft als Bioniere in bas Land fommen.

Wersen wir jetzt einen flüchtigen Blid auf Neus Irland, wo Romilly einem Kampse zwischen Eingeborenen und einem Kannibalenseste beiwohnte; der Besuch sand im Jahre 1883 statt, als die Folgen des Berkehrs mit Europäern sich kaum geltend zu machen ansingen. Ein unternehmender Deutscher, Herr H., dessen Name in Romilly's Buche mehrsach mit Anerkennung genannt wird, hatte sich dort niedergelassen. Wit Histories Herrn und seines Agenten gelang es Romilly, die Oftsuste zu erreichen. Die Erlaubniß zur Landung im Dorfe des Häuptlings Nanati wurde gegeben, wo sich bald eine große Anzahl Eingeborener um die Besucher versammelte, die namentlich die beiden Weißen mit Reugier und Erstaunen betrachtete, und die Echtheit ihrer Farbe untersuchte.

Am nächsten Morgen war die Zahl der Versammelten schon bis auf 1500 gestiegen, ein sehr gunftiger Umstand für Nanati, da während der mit Romilly angeknüpften Berhandlung die Schreckensnachricht von der Annäherung

geborenen sich vor ihnen zurückziehen; benn eine zufällige Berührung könnte leicht einen Beilhieb nach dem Haupte bes Unvorsichtigen zur Folge haben. Die beiden Ungeheuer tanzen um einander hin, wobei sie schreie Ghreie ausstoßen, die einzigen Töne, die man von ihnen hört; weiter belustigen sie sich dis zum Abend, um damit die Eingeborenen in Furcht zu versetzen. Unterdessen hat man ihnen im Lause des Tages ein Haus gebaut, wohin die Geschenke an Lebenssmitteln gebracht werden; sind die Duk-Duk mit denselben zusrieden, so drücken sie dies durch Schweigen aus, im entzgegengesetzen Falle lassen sie unangenehmes Geschrei versnehmen.

<sup>1)</sup> Bergl. Schmelt, lleber einige religibje Gebrauche ber Melanefier. "Globus", Bb. 41, S. 7, 24 und 39.

mächtiger Feinde eintraf; 25 Canoes, ein jedes mit 25 bis 35 Rriegern bemannt, die einen fürchterlichen garm machten, näherten fich ber Rufte. Auch die Bertheidiger trafen unter lautem Befchrei ihre Magregeln; Romilly aber mit feinen feche Salomon-Insulanern hielt fich zur Seite. Dan ließ die Angreifer, obwohl man ihnen bei ber Landung hatte Schaben gufügen fonnen, ungehindert ans Land fommen, wo fie fich fofort in eine Linie ichaarten. Best ftanden die feindlichen Beere in langen Reihen einander gegenüber; jeder Gingelne führte einige friegerifche Bewegungen aus, fchwang feinen Speer und fchlug ihn gegen ben Schild; bann tangten zwei ber Feinde aus ihrer Reihe hervor, benen zwei der Leute Nanati's entgegentraten. Die Absicht zu tampfen lag ihnen noch fern, fie wollten nur ein Bischen prablen. Wie es fchien, tannten fie einander bei Ramen und überhäuften fich gegenseitig mit Scheltworten, bie fle wirklich nichts Reues mehr vorbringen fonnten; bann gogen fie fich gurud, ohne jedoch einander ben Ruden gugutehren. Fünf ober feche Andere traten an ihre Stelle; endlich waren von jeber Bartei 20 bis 30 vorgetreten, die gegen einander fchimpften und bie Belbenthaten hervorhoben, welche fie ichon ausgeführt hatten und noch zu thun beabfichtigten; babei bedienten fie fich mandmal fo unanftanbiger Ausbrude, bag bie Feber

biefelben nicht wiebergeben fann.

Endlich war auch Nanati vorgetreten und naherte fich feinem Begner beinahe unmertlich; ploglich fuhr fein Speer wie ein Blig durch bie Luft und wurde fofort burch fünf, feche Langen, von Feindeshand geschleudert, erwidert. Es ift immer noch ein Scheingefecht; wiewohl 20, 30 Speere gleichzeitig die Luft durchschwirren, hat noch fein einziger getroffen; bie munberbare Befchicklichfeit ber Gingeborenen hat fich auch hier bewährt. Doch nun fangt ber Rampf an ernftlich ju werben; ein Mann liegt auf bem Boden, feine Bruft ift von einer Lange durchbohrt. Gin entfeslicher Schrei auf beiden Seiten, hierauf einen Augenblid Bandgemenge, bann öffnen fich die Reihen und feche ber Rrieger Ranati's bringen die Leiche bes gefallenen Feindes; fie ilbergeben fie ben Frauen am Rande bes Behölzes und biefe tragen ben Rorper ju ihrem Dorfe. Die paar Gefunden, welche das Sandgemenge gedauert, hatten hingereicht, die Leiche fo entfetlich zu verftummeln, daß fie feiner menfch= lichen Geftalt mehr glich; den Frauen aber fchien der Unblid zu behagen und die Rnaben, welche fich bei ihnen befanden, fliegen immer wieder aufe Meue Speere burch ben leblofen Rorper. Der Streit murbe lebhafter und ausgedehnter, in immer fürzeren Baufen murden Rorper von gefallenen Freunden und Feinden gurud getragen, bie, nachdem fie gefallen, mit ben fcharfen, hölzernen Schwertern gräßlich zugerichtet maren.

Langfam jog ber Feind fich gurud, ftarter und ftarter wurde bas Nachdrängen ber Krieger Nanati's, bis endlich bie Reihen ber Fremben fich auflösten und in wilber Flucht bem Stranbe zueilten; mit Mühe glückte es ihnen, ihre Canoes zu erreichen und fich zu retten. Diemand hatte fich während bes Streites um Romilly und feine Leute gefümmert; fobald ein Theil ber feindlichen Boote entwischt war, brangte Alles nach bem Strande und ließ fie allein. Die jurudgebliebenen Canoes waren jum Theil neu und von wundervoller Arbeit, allerlei Borrathe, Rriegehörner und Trommeln in Menge murben in benfelben gefunden.

Bei feiner Rudfehr nach dem Dorfe fand Romilly feche Leichen ber gefallenen Feinde, im Sandgemenge abicheulich zerhadt, am Salfe aufgehangt, fo daß die Fuge ben Boben berührten; felbft die Salomon-Insulaner ichienen ber Anficht zu fein, es fei schade, fo gutes Fleisch fo abscheulich gugurichten. Die Frauen hatten indeffen Feuer angemacht und fochten Baffer in großen Töpfen; bann murbe es mittels Schalen von Rotosniffen über bie Leichen gegoffen und biefe mit einem Bambumeffer, ahnlich wie Schweine, gefchabt. Das Saar wurde forgfältig abgeschnitten und für irgend einen fpater zu verfertigenden Schmud bewahrt. Alles dies war gang ohne alle Ceremonien bor fich gegangen.

Man erwartete bie Rudfehr ber Manner; endlich erichienen fie, an ihrer Spige Ranati, ber anfänglich febr erbittert ichien, bag Romilly ihm nicht beigeftanben hatte, fich aber enblich beruhigte. Best fing der Schluß ber Feierlichteit an. Giner ber Körper murbe auf eine Matte niedergelegt, ein alter Dann, ber verschiedene Bambumeffer in der Sand hatte, naherte fich der Leiche, trennte einige Theile ab, welche er ben Frauen guwarf, die fich um biefelben ftritten und diefelben, nachdem fie faum am Feuer erwärmt waren, verschlangen; ber Ropf wurde abgeschnitten und das Fleisch losgeloft, mahrend ber alte Infulaner bem Befallenen eine Leichenrebe hielt, feine Thaten lobte, aber ihn feines Endes megen verhöhnte; fo verfuhr man auch mit den beiden anderen Leichen. Bedes Stud Fleisch murbe forgfältig in ein ftartes Blatt gebunden, die großen Knochen blieben unberührt und wurden fpater zu Langenschäften verarbeitet, die allerdings nicht jum wirklichen Gebrauch, fondern nur ale Schmud bienten.

Der Saufen ber in Blätter gewidelten Fleifchftude hatte eine ansehnliche Bobe erreicht, als Nanati anfing, biefelben gu vertheilen. In jeden der vorhandenen Defen murbe ein entsprechender Theil bes Tleisches gelegt und mit beigen Steinen bededt. Die Rnochen wurden in Matten gehüllt und weggebracht; nur die feche Ropfe ftanden noch in einer Reihe. Romilly wurde gefragt, ob er hinsichtlich berfelben besondere Bunfche bege, und als er dies verneint hatte, hieß es, bann wolle man mit ihrem Inhalt ben "Sad-Sad" verbeffern. (Es find bies ausgezeichnete Ruchen aus Sago und Rotosnuß.) - Das Fleisch in ben Defen mußte brei Tage fochen, bis bie gaben Blatter beinahe vergehrt waren; bann murbe es gierig verschlungen, wobei ber Ropf zurudgelegt wird, wie etwa ein Italiener Maccaroni fchludt; bae Blatt wird an einem Enbe geöffnet und ber Inhalt mit ber Sand in ben Mund gedrückt. Der Dolmetich erzählte: "Gie haben ben Burichen brei Tage gefocht, bis er gang zu Gett geworden ift." Tage lang, nachdem der Benug vorbei ift, unterlaffen es die Insulaner, fich ju mafchen, um ja ben Rachgeschmad nicht fo fchnell gu verlieren.

Romilly erflärt, nie einen fo etelerregenden Rannibalismus gefehen ju haben. Bei ben meiften Gingeborenen, bie bemfelben frohnen, find boch noch gewiffe Gedanten mit demfelben verbunden, die ihn in milderem Lichte ericheinen laffen, ober der Genug bes Menichenfleisches ift auf gewiffe Familien oder Altereflaffen beschränft, oder endlich man bekennt fich nicht offen gu bemfelben. auf ben Reuen Bebriden, wo Menschenfleisch in getrodneter Form vorfommt, icheint es als eigentliches Nahrungsmittel betrachtet zu werben, und in Reu-Irland, wo Alle an bem Benug beffelben Theil nahmen, ertlarten fie es für viel vorgüglicher als Schweinefleifch. Auch wurde man auf feiner anderen ber genannten Infeln einem weißen Manne erlaubt haben, einer folden Scene wie ber eben gefchilberten beiguwohnen.

## Der Reftorianismus in Afien1).

Chr. H. Bor einiger Zeit wurden in der Nähe von Pisch pet durch den Topographen Andrijewski und in der Nähe von Tokmak durch Dr. Pojarkow nestorianische Begräbnißstätten entdeckt. Beide Herren veranstalteten Aussgrabungen und Herr N. Pankussow sandte eine Beschreibung der Stätten an die Archäologische Gesellschaft in St. Petersburg. Ferner wurden drei Grabsteine und 13 Photographien von Grabsteinen dem Prosessor Chwolson in St. Petersburg übersandt. Auf Grundlage dieser Materialien konnte der St. Petersburger archäol. Gesellschaft in der Sitzung am 26. März ein interessanter Bericht über die nestorianischen Begräbnisse im Gebiete von Semiret

ichinet vorgelegt werben.

Die Entbedung ift von großer Bebeutung. fielen an jenen Steinen die Rreuzeszeichen auf, welche, an bas Georgsfreuz erinnernd, unbedingt driftlichen Urfprungs fein mußten. Die Inschriften, welche von Specialiften entrathselt wurden, erwiesen sich als fprifche und gehörten Nestorianern an, wobei zu bemerken ift, bag barunter auch Türken waren. Berudsichtigt man, bag bei Jahreszahlen Namen, welche die Nationalität, Stand, Beruf u. f. w. barthun, erhalten find, fo fann man hieraus bereits eine gange Spoche bes Chriftenthums im nordlichen Afien aufbauen. Bis jest maren berartige Denkmäler fehr felten; bas einzige von Jefuiten in China aufgefundene Denfmal ber Reftorianer ift angezweifelt worben. Biftorifche Ueberlieferungen und bie Beugniffe von Reifenden haben langft schon auf eine einstige weite Ausbreitung ber Reftorianer in Ufien hingewiesen, aber eine fichere Bestätigung fehlte. Die gemachte Entbedung erflart viel: bas thut ber Bericht Chwolfon's beutlich fund.

Bereits im Jahre 431 befinden fich Nestorianer in Sprien und Berfien, fie überfeten die beilige Schrift; im Jahre 541 organifiren fie fich in Edeffa unter bem Bifchof Jatob Sanfal; fie erhalten ben Ramen ber Jatobiten und übertragen die griechischen Schriften von Ariftoteles und Plato. Dant ihrem Streben bringt die europäische Wiffenschaft nach Arabien und die Rlaffiter überbauern in jenen lebersetzungen bas Mittelalter. 3m Jahre 481 erscheinen die vertriebenen Reftorianer unter ben Saffaniden in Berfien; im Jahre 761 gründet ihr Batriarch in Bagdad unter ben Chalifen eine Schule. Ueberall, wohin die Restorianer vordringen, treten fie als gebilbete Leute auf und verbreiten mit bem Chriftenthume auch bie Aufflärung, überseten gelehrte Abhandlungen ine Arabische und machen bie Mohammebaner mit ber griechischen Biffenschaft befannt. Als aufopferungsfähige Miffionare bringen fie in bem Inneren Afiens nach Guben und nach Rorben, burch feine afiatifden Bolfer und Reiche, burch feine Ginoben, welche alle erdruden, laffen fie fich abschreden. Gie erscheinen in Turteftan, 420 bis 431 in Berat und Samar= tand. Gleichzeitig bringen fie in China ein und verbreiten hier das Chriftenthum. Sie finden 913 ein Unterfommen bei den türfischen Seldschufen, tommen zu ben Reraiten, zeigen fich bei Rulbichaund in ben Rirgifen= Steppen. In diefer Zeitepoche haben fie ihren Aufenthalt in Derm, Berat, Samartand, in Chambal, in Tangut, im

Die Anwesenheit von Chriften in ber mongolischen Refideng am Drchon wurde auch beftätigt burch Rubruquis, welcher baselbft am 5. April 1254 an ber Spite einer frangöfischen Diffion auftrat. Dit webenden Fahnen fchritten bie Monche in bem Stadtviertel ber Saragenen gum driftlichen Tempel ber Reftorianer; lettere tamen ihnen feierlich entgegen und führten fie in bas Gotteshaus. Damale gab es in Raraforum 12 buddhiftische Tempel, zwei Dofcheen und eine driftliche Rirche. Wie groß mar die Bermunderung ber europäischen Monde, welche hier völlig unerwartet Ungehörige ber driftlichen Rirche faben: Die einer blogen Meinungeverschiedenheit wegen verjagten Chriften hatten hier im fernen Often bor jenem Throne, der die Belt ergittern machte, einen festen Blat errungen. Die Berjagten nahmen mit driftlicher Milbe bie ftolgen frangofifchen Monche auf, welche beim Chan als Befandte erfchienen waren. Damals waren unter ben Frauen des Tschingis-Chan einzelne Chriftinnen, und ber Beherricher bes Drients holte fich Rath bei ben Reftorianern. - Roch Marco Bolo fand im Beginne bes 16. Jahrhunderte unter den Ginwohnern ber Ctadt Ram-Ru im Lande der Tanguten viele nestorianische Chriften.

Ueber die Anwesenheit der Nestorianer in China hat sich solgendes (chinesische) Zeugniß erhalten. In dem chinesischen Buche Kunsjuistu' (Erdunde) ist gesagt: Während der Regierung des Tschshins Guan (T'ais Dsun) kamen aus dem Reiche, welches in alter Zeit Daszin heißt (das römische Reich, speciell Judaea) fremde Männer, welche heilige Bücher und Bilder mit sich führten. Es existirt ein von ihnen ausgerichtetes Denkmal, Zsin-zsäoljusin (Glaubenslehre), eine Inschrift auf Stein, welche man lesen kann. Die Fremden, deren Erscheinen hier gemeldet wird, sind nestorianische Missionare, welche um das Jahr 636 in die Stadt Tschans An kamen und baselbst das Christensthum predigten. Das Denkmal ist eine Steininschrift, welche der Mönch Gingin im Jahre 781 unter der Regierung des

westlichen Turkeftan, bei ben Uiguren. Das gewaltige nigurische Reich erstredte fich sublich vom Altai, umfaßte bie Mongolei und reichte bis jum Baital und jum Amur. Die Nestorianer bringen ben liguren Aufflärung und über-mitteln ihnen das fprische Alphabet. Die Identität des nigurischen Alphabetes mit dem sprischen ift durch die neuen Drientaliften, fpeciell burch Radloff, vollständig ermiefen. So ift der Ginflug der Restorianer auf die türfische und mongolifche Welt im nördlichen Ufien unzweifelhaft. Chriftliche Miffionare, aus Griechenland vertrieben, verschwinden aus Europa und wirken in geographischer Ferne bort, wo ben Griechen das Land ber Barbaren lag. — Als bie Griechen im 6. Jahrhundert aus bem fernen Often ftammenbe Türken gefangen nahmen, faben fie gu ihrer Bermunberung auf ber Stirn ber Stlaven bas tatuirte Beichen bes Rreuzes. Durch frembe Bohlthater, fo murbe mitgetheilt, fei ihnen bas Zeichen aufgebrudt, um fie vor anstedenben Rrantheiten zu bewahren. Ruhne Reifende, Marco Bolo, Blanio Carpini, brachten Runde aus unbefannten Welten und vom rathselhaften Reiche des Prieftere Johannes. Wo lag diefes Reich? — In Tangut, in ber Mongolei, an ben Ufern bes 31i? — "Mariju-Juchannan, Bater Johann", lautet die Inschrift eines Steines, ber in Semiretschinst gefunden, und baneben "Alexandros" die Inschrift eines anderen.

<sup>1)</sup> Rach dem Ruffischen von R. Jabringem ("Deftliche Rundsichau", 1886, Rr. 14.

Raifers De-bfun anfertigte. Der Stein murbe im Jahre 1625 gufällig nahe ber Stadt Gin jan (Bebiet Schan-fu) mahrend der Regierung des Schen sjao bi (Tanti) aus ber Erbe gegraben. Es ift eine Marmortafel, 7 m lang und 3.5 m breit : am oberen Rande ift ein Rreng regelrecht eingeschnitten, barunter eine aus chinesischen Schriftzeichen bestebende, mit fprifden Buchstaben untermischte Inschrift folgenden Inhaltes: "Der volltommenfte Schöpfer bes Mile, Mloa (auf fyrifch Gott), fchuf zwei Geifter und fichtbare Befchöpfe, und gulest ben Denfchen mit einer reinen Geele. Allein der erfte Denfch murbe verführt und fiel; baraus entstanden falfche Gefete und unmahrer Glaube. Darum nahm ber allgutige Deffias menichliche Geftalt an, murbe ale ber allerheiligfte Menich von einer reinen Jungfrau in Indaea geboren; ein bisher ungefehener Stern leuchtete bei feiner Geburt und führte die Ronige, mit Baben ihn gu verehren ; es erfüllte fich das Gefet und die Propheten. Ueber feine Thaten und Lehren haben wir 27 Bucher, in ihnen liegt ber hoffnungvolle Bfad gur emigen Geligfeit.

Ferner ist daselbst aufgezeichnet, daß im neunten Jahre ber Regierung T'aisdsun's (Tschstinsguan's), b. h. 636 ber Briefter Olosben in die Stadt Tschansau gekommen sei, um die wahre Lehre zu predigen; daß der Kaiser, nachsbem er die neue Lehre fleißig geprüft hatte, der Wahrheit glaubte und im 7. Monde des Jahres 638 ein Gesetz zum Ruten des Christenthumes erließ, und das bald darauf auf seinen Besehl in Inin ein christliches Kloster errichtet

worben fei.

Ueber die weiteren Schidfale bes Chriftenthumes in China berichtet uns die dinefifche Quelle, daß der Nachfolger L'aibfun's in allen Provingen Chinas Tempel ju errichten befahl. 3m Jahre 690 mahrend ber Regierung ber Raiferin 11 = chou festen buddhiftifche Monche eine Chriftenverfolgung ine Bert; aber 742 gur Beit bes Raifere Gjuan sofun (713 bis 755) wurde das Chriftenthum wieder in China Gein Rachfolger Gu-dfun befahl abermals neue Tempel aufzubauen, und T'ai - bfun, beffen Berrichaft mit dem Jahre 763 beginnt, fandte fogar wohlriedjendes Ränderwert in die driftlichen Tempel. fchließlich, mabrend beffen Regierung jene Infchrift eingemeißelt ift (781), fuhr, bem Beifpiele feiner Borganger folgend, fort, die Chriften zu beschützen. Ueber das Schidfal bes Dentmals bis 1625 miffen wir nichts. Der Raifer Schen = jao = bi (Tjanti), welder über China berrichte, als bas Denfmal entbedt murbe, gab Befehl, baffelbe forgfam in einem besonderen Tempel gu huten, wofelbit, 4 km von ber Stadt Gin = jan = fn, es noch heute fich befindet.

Das Alter des dzinesischen Denkmals wurde lange angezweifelt; man war der Meinung, die Jesuiten hätten es hergestellt; die Europäer konnten sich nicht mit der Idee befreunden, daß die Chinesen, Mongolen und Türken das Christenthum schon früher besässen hätten.

Und nun haben die ftummen Steine gerebet, fie haben einen Theil bes geheimnigvollen Borhanges geluftet. Un ber Stelle, mo einft bas Reich ber alten Türken ftanb, finben wir die Chronit einer Rolonie, die Geschichte von Rloftern und Bifchofen. Die fprifche Schriftsprache, felbft in ihrer alten grammatischen Form, bietet hohes Intereffe bar. Die Inschriften zeigen türfische Ramen, türfisches Datum und bie betreffenden Beichen bes Thierfreifes, einen Drachen, Safen, Uffen, und baneben find Infdriften mit Daten aus ber Eroberungszeit Alexander's. "Dies ift bas Grab Nongu's des Gläubigen" - lieft man auf einer Infchrift aus bem Jahre 1169 (855 n. Chr.), auf einer anberen, aus bem Jahre 1327, "bas ift bas Grab eines Cohnes bes Rirchenvorstandes". Und weiter 1389 bas Grab bes Beiftlichen Dasfut, bas Grab bes Gläubigen Con-bo-jufaja 1618 (1307 n. Chr.), das Grab ber lieblichen Julia, ber Nichte bes Bischofs Juchan (Johann). Es waren bie nestorianischen Bischöfe offenbar beweibt. Gine bemerkenswerthe Infdrift ift die folgende: "1627 (1316 n. Chr.) bas Jahr ber Berfinfterung bes Drachens: bas ift bas Grab Scherich's, eines berühmten Bredigers, welcher alle Rlofter erleuchtete, bes Sohnes bes Eregeten Beter, ausgezeichnet burch Beredtfamteit, feine Stimme war ftart wie eine Trompete. Der Berr wird ben ehrwürdigen Beift nebst ben Bredigern und ben Batern erhalten; jeglicher Glanz wird ihnen zu Theil werden." Go find jene 3nschriften beschaffen. Zeigen fie nicht ein lebendiges Bild jenes mannhaften Predigers inmitten ber Tataren?

Die mittelafiatifche Welt, faum berührt von Europäern, ift bisher uns nur in abichredenden Bilbern erichienen; wir haben alle tulturellen Rennzeichen bafelbft vermißt und bie Befähigung ber Afiaten zu einer moralischen und geistigen Wiebergeburt bezweifelt. Die Umwälzungen in Afien, bie Eroberungen eines Tichingis Chan, ichlugen unfere Angen mit Blindheit und bedeckten alle fruheren Ereigniffe und Epochen mit einem blutigen Schleier. Wir vergeffen babei, bag hier in Mfien eine neue Religion ber anberen folgte, baß hier der Buddhismus erwuchs, bag hier bas Chriften= thum in feiner rationalistischen Form einen Boben fand. Beweift bas nicht, bag auch ber afiatifchen Welt mit ihren Bölfern bas Empfängniß gewiffer fittlicher 3been nicht fremd ift, daß auch hier jene 3been fich einen Weg bahnten. als machtige Apoftel des Friedens und ber Liebe auftraten? Bertriebene, ungludliche, ale Reger verachtete Chriften giehen nach Often, nach Sprien und Berfien, werben auch hier verbrängt, wenden fich zu den Arabern, werden vom 38lam weiter geschoben, bringen in bas Innere Chinas, werden von bem Buddhismus verfolgt und verschwinden endlich in ben Steppen des Tanguten-Landes, in die Tatarei und Mongolei. - Und Jahrhunderte vergeben und erft jest melben une die Steine von bem Leben und Birten, von der Thatigfeit jener Manner im fernen Often!

# Rürzere Mittheilungen.

Der Dicholan.

Eine selten werthvolle Arbeit in geographischer und historischer Beziehung ift G. Schumacher's Aufnahme und Beschreibung des Oscholan, der vulkanischen Landschaft im Süden des hermon und im Often des oberen Jordan, welche heft 3 und 4 des neunten Bandes der "Zeitschrift des deutsichen Palästina Bereins" füllt. Die bisher wenig bekannte Gegend wird uns dadurch mit einem Male in ihren ethnos

graphischen und geographischen Berhältniffen, mit ihren zahls lofen Ruinenhügeln, beren manche mit biblischen Ortschaften ibentificirt werben, mit ihren erloschenen Bulkanen und Schluchten vertraut und ift jeht wohl ber am besten bekannte Theil bes Ofijorbanlanbes.

Der sogenannte fteinige Dicholan, ben Rorben und Often ber Landichaft umfaffend, ift eine überaus raube und wilbe Gegend, bebedt von Lavamaffen, bie ben zahlreichen

Bulfanen entftrömten und fich nach jeber Richtung bin ausgebehnt haben. Bum Landbau meniger geeignet, bient er um fo mehr als Beibegrund für bie gablreichen Beerben ber Bebuinen und gilt als bas Ibeal eines folden, als "Land ber Frühmeibe". Bo immer gwifden ben harten, tompatten Bafaltmaffen ein Fled Erbe fichtbar wird ober eine Rite fich öffnet, entsproßt benfelben gur Binter- und Frühlingegeit ber üppigfte Grasmuche und bietet ben Rinberheerben ber Beduinen bis in ben Sommer hinein reichlich grunes Futter. Da biefer Theil bes Dicholan überdies einen großen Reich= thum an permanenten Quellen befitt, fo verfengt auch ber Sochfommer nicht alles Bachsthum, fonbern es bleiben ftets grunende Dafen um die Quellen. Wer gu zwei verschiedenen Jahreszeiten, etwa im August ober September und bann im Februar ober Marg, jene Begenden bereift, ber wird fich faum mehr ju orientiren miffen: Die nadten Steinmaffen, die ihm im Sommer auf Schritt und Tritt hemmend im Bege lagen, bie Wirfung ber Sonnenftrahlen vermehrten und ber Wegend einen eintonigen, bufteren Charafter verlieben, fowie bie vielen Ruinenhaufen find im Fruhjahr von mehr als mannshohem Brafe übermuchert; bie Murthe, Die Gichenftauben ragen nicht mehr vereinzelt aus ben Lavabroden hervor, bie Trummerftatten find verschwunden, bas Land ift in ein wogendes Brun, in eine lachende Ane vermanbelt, und nur bas Straucheln bes Reitthieres auf ber unwegfamen Strafe, bas Erflimmen von neuen und immer neuen Felsbloden und ber Blid auf bie darafteriftifden, fegelrumpfformigen Bulfanreihen bringen ben Reifenden gur Bewigheit, bag es berfelbe Dicholan ift, ber nur in veranbertem Rleibe vor bas Auge bes Banberere tritt.

Der Boben ist als Verwitterungsprodukt der vulkanischen Laven und zersetzten Aschen sehr ertragsfähig, und wie das wilde Gras, so gedeihen auch Beizen, Gerste, Erbsen, Linsen, Bohnen, das Kameelsutter Kursanne, weißer Mais und gelbes Belschforn. Es wird daher auch jeder einigermaßen steinfreie Raum, namentlich von den Tscherkessen, aufgesucht und bepklanzt, ja selbst der Krater des mächtigen Tell Abu en Reda wird besäet und soll die besten Erträge abwersen. Dagegen ist der wahrscheinlich noch vor wenigen Jahrzehnten vorhanden gewesen bichte Baumwuchs (Steineiche) im steisnigen Dscholan jeht vernichtet.

Das interessanteste Merkmal der Landschaft ist aber die doppelte, stellenweise dreisache Bulkanreihe, welche sie in ihrer östlichen Hälfte zwischen 32° 56' und 33° 13' nördl. Br. in der Richtung RNW dis SSD durchzieht. Die bedeutendsten Krater sind der Tell el-Faras (240 m rel.) in der östlichen Reihe und der schon genannte Tell Abu en-Neda, der "than-reiche Hügel" (1257 m abs., 220 m rel.) in der westlichen, welcher das Grab des gleichnamigen mohammedanischen Herliche Aussicht, während am Morgen dichte Rebelwossen bem Krater entsteigen und die ganze Umgedung dis gegen 10 Uhr Bormittags verdüstern. Die Bevölkerung blickt desshalb dankbar zu den höhen des Tell hinaus, der ihr, wie sie glaubt, den fruchtbaren Than liefert. Wenn er ausbleibt, so ist der verderbliche Oftwind im Anzuge.

Der sübliche Dicholan, namentlich bessen sübwestlicher Zipfel, die Zawije elegharbije, ist steinfreier als der nördliche. Die Lavamassen verlieren sich immer mehr, und an ihre Stelle tritt der sich sandig ansühlende, dunkelbraune, fruchtbare Lavadoden, welcher sich auch im ganzen Hauran sindet und nicht genug wegen seiner Fruchtbarkeit gesobt werden kann. Getreide (Weizen und Gerste), dann Mais und Sesam gedeiht hier in großer Menge, während es an Weideland sehlt und der Graswuchs im Sommer sehr bald verdorrt. Der Baumwuchs ist auf der Hochebene sast ganz ausgerottet, und nur an den Abhängen sindet sich regere Vegetation. Da es an permanenten Quellen auf der Hochebene sehlt, so sind die Dörfer meist an den Rand des Plateaus gebaut, wo eben reichliche Quellen zu Tage treten. An Stelle der zele

tenben Bebuinen bes steinigen Dscholan finden wir hier seßhafte Bauern, die sich in großen Dörfern niedergelassen haben
und von dem herrlichen Boden so viel bebanen, als ihnen
mittels ihrer primitiven Acerbaugeräthschaften möglich ist.
Biel gutes Land bleibt babei brach liegen, da der Fellach
nur so weit um sein Dorf herum zu pflügen pflegt, als er
von seinem Hause aus in einem Tage bequem erreichen
und bearbeiten kann. Wie mancher Hektar wartet hier auf
rationellen Betrieb, wie leicht könnte in diesem weiten, gesunden Hochlande eine kolonisatorische Thätigkeit mit seltenem
Erfolge entwickelt werden!

Außer ben feghaften Bauern (Rellachen) und ben nomabi= firenden Beduinen umfaßt bie Bevölferung bes Dicholan (11 200 feghafte Berfonen über 10 Jahre, 8300 Beduinen und Bigeuner und 5750 Bebuinen, welche bort nur mahrend ber Beibezeit gelten) noch einige merfmurbige Bolferpartitel, nämlich zuerst im mittleren Dicholan einen großen Turk-menenstamm, Arab Turkman Telbichi. In Sitte und Benehmen wenig von ben Beduinen verschieden und Duslimen wie jene, reben fie unter fich neben bem Arabifchen eine bem Türfifchen verwandte Sprache, find etwas aufgeflärter, treiben Teppichinduftrie, haben einen größeren, breiteren Buchs und erfreuen fich einer gewiffen Bohlhaben= beit, die fie jedoch nicht hindert, als gewohnheitsmäßige und gewandte Bettler aufzutreten. Obwohl fie mit ihren Rach= barn auf ziemlich freundschaftlichem Fuge fteben, halten fie boch fireng auf die Reinheit ihres Stammes. Gie haben fich außer in mehreren Binterborfern in einigen Orten feft angefiebelt und wohnen bort allein für fich; Diefe Orte find jeboch armfelig und fcmutig wie die übrigen Fellachendörfer. Ihre Pferbe find von geschätter Raffe und ihr Rindvieh gefuchter als bas ber Bebuinen. Ueber ihre Bergangenheit fonnte Schumacher aus ihrem Munde nur fo viel erfahren, baß fie por mehr als hundert Jahren aus ber Rachbarichaft Ruglands, wohl vom Rafpifchen Meere her, eingewandert

In Folge bes ruffifch-türfifden Rrieges wanberten ferner Ticherteffen aus Bulgarien aus und tamen im Frühjahr 1878 ausgehungert und elend in Affa an, worauf ihnen bie türfifche Regierung Lanbereien in Beftpalaftina, im Dicholan und Sauran anwies. Durch eifernen Gleiß und gabe Musbauer gelangten fie balb gu einem gewiffen Bohlftanbe, bauten Dörfer, bearbeiteten bas Gelb, trieben Biebaucht, borrten Bras für ben Binter und brangten bie Beduinen aus ihrer Umgebung hinaus, fo bag fie heute zwölf blübenbe, große Dorfer bei el-Runetra, ber Sauptftadt bes Dicholan, und biefes felbft befiten, bie fich burch Reinlichfeit, Brofe und folibe Bauart vortheilhaft von ben übrigen Fellachendorfern unterscheiben. In ihrem Berfehre mit Fremben find fie gurudhaltend, ichlau und wenig gafifreundlich, ja fogar als Räuber fehr gefürchtet. Ihre Tapferkeit und ihren Muth fennen bie Beduinen gur Benüge; mehrmals fcon kam es megen ber Beibegrunde gwifden beiben gu ernften Reibereien, bei benen jeboch bie Beduinen in Folge ihrer ichlechten Bewaffnung und ihrer geringeren Tapferfeit fiets unterlagen. Die Folge war, bag fie ben Ginwanderern Felb und Beibe räumen und fich gurud giehen mußten, freilich mit bem Belubbe emiger Feinbichaft. Gin ernfthafter Busammenftog amifchen beiben Stämmen tann auf bie Dauer nicht ausbleiben und er wird erfolgen - fo ichwören bie Beduinen -, fobald fich ein tüchtiger Anführer unter ihnen gefunden habe. Als gute Muslimen find die Ticherkeffen ber Regierung, bie fie überdies als ihre Bohlthaterin anerkennen muffen, vollfommen gehorfam.

Außerbem wohnen im norböstlichen Theile bes Ofcholan Drufen, in zwei Dörfern bes Nordwestens, unweit Basnijas, Anfairier, bie vor Zeiten aus dem Norden Syriens eingewandert sind, und in der sumpsigen Ebene els Bateha nordöstlich vom Tiberiassee einige Ghawarni oder Kubstijan, dieses Zigennervölkichen unter den Beduinen; mussig

lungern sie umher und wetteisern an Trägheit mit ihren Buffeln, von deren Milch sie leben und deren Käse und Butter sie verkausen. Die geradezu tropische Sonne wirkt erschlassend auf dieses Bölkchen, das unter allen Stämmen und Bewohnern des Dicholan auf der tiefsten Kultursuse sieht.

### Woodthorpe's Reife in bas Quellgebiet bes Framadi.

Das Januarheft 1887 ber "Proceedings of the Royal Geographical Society" enthält eine Schilberung ber Reise, welche Oberst Wood thorpe und Major Macgregor vom December 1884 bis zum April 1885 nach den Quellgebieten bes Irawadi unternommen haben und beren Resultat vor allem das war, die Quellstüsse des Irawadi endgültig sestellt zu haben.

Die Expedition bestand außer ben oben genannten Berren aus bem Bezirksgonverneur M. Ogle, bem Geologen E. Digges La Touche und bem Argt Dr. D. Grant nebft einer militärischen Bebedung von 45 Mann Infanterie und 20 Mann Grengfoldaten. Sierzu famen noch bie nothigen Kulis und Gingeborenen zu verschiedenen 3meden. Um 19. December erfolgte ber Mufbruch von Cabija im norböftlichen Uffam. Bunachft führte ber Weg am Dibing-River aufwärts nach bem Kamptidorfe Mung-Lung, wo ein Bubbhiftentempel und eine Schule unter Leitung eines Buddhiftenprieftere fich befand und auch Papierfabritation, wenn auch in bescheibenem Umfange, unter Bennigung eines Schlinggewächses betrieben murbe. hierauf erreichten bie Reisenden Indong. Bier murbe länger Salt gemacht, bie Ilmgegend burchforicht und aufgenommen, fowie Depots er= richtet. Der Bertehr mit ben Gingeborenen mar ein Bertrauen ermedenber, und von weit und breit famen fie herbei, um fich in bem eingerichteten Feldlagareth mit Argnei verforgen gu laffen. Um 12. Januar 1885 brachen bie Reifenben wieber auf, nachbem fie für bie Erhaltung ber Depots in Indong Sorge getragen hatten. Der Weg ging burch bichten Balb nur muhfam vorwarts, weshalb auch bie beabfichtigte Besteigung bes 15 000 engl. Fuß hohen Dapha Bum (letteres Bort bedeutet soviel wie Berg) unterbleiben mußte. Drei Tage lang mußten bann die Reifenben langs bes Dibing ober Dinung über Steintrummer von ber Große eines Spielballes bis zu ber eines fleinen Saufes ober an jaben Abgrunden vorüber flettern und famen öfters in bie Lage, Raum für die Fuge in die Felfen hauen gu muffen. Endlich geboten Regenguffe von einer Machtigfeit, wie fie eben nur in diefem Bebiete vorfommen fonnen, für weitere brei Tage Salt. Um 14. Februar wurde weiterhin Rumfi erreicht, mit bem bortigen Sauptlinge Befchente ausgetaufcht und ihm gu Ghren, wie bies ichon an fruberen Orten gefchehen mar, ein Feuerwert abgebrannt. In Rumti erfuhr Macgregor auch die Art ber Bereitung bes Bulvers, welches bie Gingphos zu ihren Steinschlofigewehren brauchen. Daffelbe ift ungekörnt und aus 70 Theilen Salpeter, 15 Theilen Schwefel und 15 Theilen Holzkohlen gemischt. Wegen bes ersteren Umftandes verbrauchen bie Singphos ungeheure Mengen Bulver bei jedem Schuß. Salpeter und Roble gewinnen fie in ihrer Beimath, ben Schwefel beziehen fie aus Affam und Birma. Bon Rumti aus, beffen Umgegend aufgenommen wurde, machten bie Theilnehmer ber Expedition mehrfache Ausflüge nach ben benachbarten 5000 bis 7500 Fuß hohen Berggipfeln, die allerdings bei ber fast undurchbringlichen Beichaffenheit bes Balbes immer mehrere Tage Beit tofteten. hierbei überzeugte man fich auch, baß felbft bas Rhinoceros bis auf Bohen von 7000 Fuß emporfteigt, was bis bahin noch nicht beobachtet worben war. Der wilbe Glephant fieigt aber noch höher.

Am 8. März wurde Kumki verlassen, nachdem ein Depot errichtet war, und ostwärts weiter marschirt; nach fünf Tagereisen erreichte man die Quelle des Dihing, der hier, in nahezu 8000 Fuß höhe, ein unbedeutender Bach ist, während er nahe seiner Mündung in den Brahmaputra eine Meile in der Breite mißt. Bei dieser Wanderung, die auch über ein ausgedehntes Plateau führte, auf dem vor etwa 100 Jahren die Mulliks gewohnt hatten, die sie von den Kamptis und Singphos vernichtet oder zu Sklaven gemacht wurden, passirte man ausgedehnte Massen schneels in etwa 7000 Fuß Höhe.

Un ber Quelle bes Dihing treunten fich Boobthorpe und Macgregor fowie vier Golbaten von ben llebrigen, welche nach Rumfi und von ba nach Indong gurudfehrten, um bie Rampti Chans und bas Thal bes Ram-Rin, eines Quellfluffes bes Tramadi, zu besuchen, und bann über ben Turong - River und die Patfoi - Rette gurudzugehen unb wieder in Indong mit ihren Befährten gusammengutreffen. Der Beg führte gunachft noch aufwarts, bis man in etwa 9000 Fuß bobe bie Dofofhat-Berge und bamit ben höchften Bunft bes Baffes erreichte. Die Musficht mar von bier aus ichlecht, boch verficherte ber Guhrer, bag man bei flarem Wetter im Often ben Framadi und im Weften ben Brahmaputra erbliden fonnte. Dann ging es abwarts und man erreichte gunadft Langnu. Der Rampti-Bauptling nahm bier bie Reisenden freundlich auf, namentlich als er horte, bag fie von ben fonft als Rauber gefürchteten Singphos in Rumti gut behandelt waren. Sier traf man auch einige Runnungs, welche im Quellgebiete des Framadi wohnen und befonders berühmt find wegen ihrer Befchicklichkeit in ber Berfertigung von Gabelflingen wie in ber Runft, Gilber aus bem Gra auszuscheiben, bas weiter im Norboften am Ram = Tifan Gine Ergprobe ergab fpaterbin bei ber gefunden wird. Untersuchung in Bomban 121/2 Ungen Gilber auf die Toune Erz. Rach Baffiren von Langdao, beffen Bewohner anfangs fich bem Durchmarich burch ihr Land wiberfeten wollten, erreichte man am 20. Marg ben weftlichften Quellfing bes Brawadi, ben bie Singphos M'Li-Rha, bie Ramptis Nani-Rin nennen. Bei weiterer Erfundigung erfuhr man, bag oftwärts nach bem Ueberschreiten ber Tichet Bum-Rette ein Hluß, ber nam-Tifan, in etwa brei Tagereisen erreicht werbe. hierauf tame man unter Ueberschreitung ber Rogmun- ober Roiton-Rette, von welcher bas erwähnte Gilbererg famme, nach fünf Tagereifen an ben Ram-Dumai ober Bhunamai. Alle biefe brei Quellfluffe bes Framabi famen von ben ichneebededten Ram-Riu-Bergen im Norden und Nordoften. Buweilen geben von Langdao Sandelsleute nach China (in ber Rumptisprache Rhe-Moung), bas in einem Monat und acht Tagen erreicht murbe, um bafelbft Dpium gu faufen, bas hier billiger ift als bas von Mffam.

Rach ber Rudfehr nach Langnu murben bie beiben Reifenden von bem Bauptling Lufun in Padao eingelaben, auch ihn gu besuchen. Sie folgten ber Ginladung und murben feierlich und freundlich empfangen. Auch hier erfuhr man baffelbe über die öftlichen Bebiete, wie oben erwähnt ift. Rach herzlichem Abichied fowohl von Badao wie von Langnu, beffen Rabichah bie Reifenben noch eine Strede Beges gum Soute gegen die Singphos begleiten ließ, überfdritten diefelben die Battoi-Rette in etwa 5000 Fuß Sohe, gingen am Turong, bem Oberlaufe bes Ryendwen, entlang, hierauf ben Loglai aufwärts und tamen am Mongyong- Gee vorüber. Rachbem bann bie Pattoi-Rette wieder in 2860 Fuß Bobe überschritten und die letten Sinberniffe, die ein tiefer und reißender Strom noch bot, mit Silfe ber Befahrten in Indong beseitigt waren, langten bie Reisenden wohlbehalten an letterem Orte an.

Bum weiteren Anhalt biene die Angabe, daß die Strecke von Sadija bis Padao etwa 197 Meilen beträgt und bei günstigem Wege in etwa brei Wochen zurückgelegt werden kann.

Bor allem betonen fowohl Macgregor in feinem Berichte wie die Redner in der auf denfelben folgenden Diskuffion ben enormen Riederschlagsreichthum in biefen Gebieten. hieraus erklärt fich von felbft die Bafferfülle bes Frawadi, und es ist nicht nöthig, hierzu seine Busucht zu einer Berlegung von bessen Quellströmen nach Tibet zu nehmen. Im Gegentheil würde, wie mit Recht in der Disstussion erwähnt wird, ein Strom aus Tibet gar nicht solche Wassermassen mit sich führen können, da jeder nur einigermaßen mit dem tibetanischen Klima Vertraute zugeben muß, daß ein selbst 100 Meilen langer Fluß in Tibet nur ganz unbedeutende Wassermengen sammeln kann.

Das Resultat ist also, baß die großen Wassermassen, welche sich vor allem von März dis September an den wasserscheidenden Ketten Chaukan und Patkoi niederschlagen, west wärts durch den Dihing dem Brahmaputra, ostwärts durch den Namslung dem Frawadi und südwärts dem Kyendwen zugeführt werden, der unterhalb Mandalay gleichfalls mit dem Frawadi sich verbindet. Die Quellen des letzteren sind also jetzt als bekannt zu betrachten.

### Ans allen Erdtheilen.

#### Enropa.

- Für die jungen Leute in Dub Beierland (Gud= holland) ift ber Oftober mohl ber bedeutungevollfte aller Monate. Die vier Sonntage beffelben heißen Rijfbag, Riesdag, Koopbag und Neemdag (Besichtigungs =, Kür =, Kanf= und Nehmtag). Am ersten Donnerstage im November näm= lich ift die Rirmes, und ber Name und bie Bestimmung ber vier vorhergehenden Sonntage fieht mit berfelben in ber engfien Berbindung. Um Rijtbag mandern bie jungen Burichen und Mabchen im beften Anzuge burchs Dorf; fie thun gang fremd gegen einander, boch wird wohl manchmal ein verftohlener Blid gewechselt, bis ber Riesbag fommt. Dann haben bie jungen Burichen ihre Bahl ichon getroffen und man grift einander, wobei es bis jum Roopbag bleibt. Die jungen Leute nehmen bann ben erwählten Mabchen bie Tafchentücher ab; wenn bas Mabden bies erlaubt, fann ber Buriche ficher fein, bag er bemfelben nicht gleichgültig ift. Das Pfand wird bis jum Nehmtag bewahrt; bann bilben fich die Paare und ein Mädchen, welches fich das Tafchentuch hat abnehmen laffen, wird fich nie weigern, mit bem, ber es geraubt, gur Rirmes gu geben. Die Eltern haben gewöhnlich nichts bagegen einzuwenden, weil bas Berhältniß vorläufig nur mahrend ber Rirmes befieht; fpater wird bem jungen Manne in fehr einfacher Beife angebeutet, ob weiterer Berfehr erwünscht ift. Er giebt nämlich nach Ablauf ber Rirmes feinem Mabden einen Ruchen mit nach Saufe und fommt am folgenden Sonntage jum Raffeetrinten; betommt er bie Rrufte, fo braucht er fich nicht weiter gu bemuben, wird ihm aber ein Stiid ans ber Mitte angeboten, fo barf er wieber fommen.

- Frankreich befitt eine Reihe von fleinen Rohlen: beden, unter welchen basjenige bes Departement bu Rorb mit einer Produktion von 3 300 000 Tonnen für 1885 bas wichtigfte ift, um fo mehr, als in biefem Departement gablreiche induftrielle Gtabliffements bestehen und die Lager noch lange nicht vollständig ansgenutt worden find. Die altefte Befellichaft, biejenige von Angin, befitt auch die ausgebehn= teften Conceffionen. Rachft bem Rohlenbaffin von Balenciennes im Departement bu Rord ift basjenige bes Departement be la Soire (Saint Étienne und Rive be : Gier) bas bebeutenbfte in Frankreich. Seine Mächtigkeit beträgt etwa 1400 m und es enthält 30 Schichten. 1883 find in Frantreich ungefähr 20 800 000 Tonnen Steintoble und Anthracit und 580 000 Tonnen Braunfohle producirt worden. Diefe Produttion bedt bei Beitem nicht ben Confum in Frankreich, benn England liefert borthin alle Jahre burchichnittlich 4 250 000 bis 5 000 000 Tonnen Roble und Belgien 4 000 000 Tonnen. Daß Deutschland unter biefen Umftanden mit England in Concurreng treten wird, fei es über Rotterbam ober Antwerpen, ift nach einem frangofischen Berichterftatter nur eine Frage ber Beit.

### Afien.

- Nachdem die britisch = ruffische Greng = fommiffion die gange Nordgrenze Afghanifians von Berfien bis jum Umu = Darja fesigefest und verfteint hat mit Ausnahme bes öftlichsten Endes, wo ber Bezirk Chameisab am Amu-Darja noch ftreitig ift, find die britischen Mitglieder ber Rommiffion auf verschiedenen Wegen burch Afghaniftan nach Indien zurückgefehrt und haben reichliches Material gefammelt für die neue Rarte von Afghanistan, welche Sauptmann St. George Gore ausarbeiten wirb. Diefer verließ am 31. August am Drus feine Gefährten gu bem 3mede, über Berat burch bas öftliche Perfien, über Birbichand, Rirman und Benber Abbas gurudgutehren und feine Route aufzunehmen. Gine ber intereffanteften Reifen, welche in Berbindung mit bem großen und für die Geographie fo fruchtbaren Unternehmen der Grenzabstedung ausgeführt worden ift, mar biejenige ber Sauptleute B. J. Maitland und M. G. Talbot gegen Enbe bes Jahres 1885; bie Expedition zog durch ben unbefannteften Theil Afghanifians, nämlich am Berirud - Fluffe aufwärts burch Bagarabichat, bas Land ber mongolischen Sagara, nach Bamian mit feinen wohlbefannten Felsbildern und von ba nach Tafchfurgan, Mazarei-Scherif, Balch, Seripul, Maimana und Ticharsichamba an einem öftlichen Zuflusse bes Murghab, wo sie wieder mit ber Grengfommiffion gusammentraf. Der erfte Theil ber Reife verlief auf bem geradesten Wege zwischen Rabul und Berat, beffen militarifder Werth ben Ufghanen einleuchtet; benn man hat versucht, benselben burchweg in eine Strafe zu verwandeln, und beffert fortgefett an berfelben herum, freilich ohne bie Erforberniffe eines für Artillerie und Train fahrbaren Weges zu fennen und zu berudfichtigen. Sendungen von Baffen und Munition begegneten ben Reisenden wiederholt. Das Sagara-Bebiet, burch welches bie Strafe führt, gleicht mehr ben schottischen Sochlanden, als ben wilben fahlen Bergen und fieinigen Thälern, wie man fie fonft in Afghaniftan trifft. Die Umriffe ber Berge find fanfter, und oft bebedt biefelben eine tiefe humusichicht, welche bas Unpflanzen von Coniferen, Giden und Rhododenbren gestatten würde. Die Bevölferung ift gahlreich, ber Anbau von Gerfte und Billfenfriichten ausgebehnt und bie Bucht von Schafen und Biegen bedeutenb. Der Winter ift fireng; um Mitte November beginnt ber Schnee gu fallen und verschwindet nicht vor bem 21. Marg. Allsbann ift bas Land wegen bes tiefen Schmntes und ber angeschwollenen Fluffe 40 bis 60 Tage lang felbft für Fußganger unpaffirbar. Die Bagaras ichildern bie beiden Officiere, früheren Berichten entgegengefett, als einfach, gut= muthig, fleißig, leicht zu regieren, aber friegsuntuchtig; ihre Beiber verdienen ben an ihnen flebenden Ruf ber Unfittlich= feit feineswegs. Bor ber Thronbesteigung bes Emirs herrschten in Hazarabschat beständige Fehden, so daß nur zahlreiche und wohlbewaffnete Schaaren von Afghanen das Land gu betreten magen burften. Da aber biefe Unficherheit nur eine Folge von Streitigfeiten gwischen ben Sauptlingen und nicht von Blutfehden, die bort unbefannt find, maren, jo war es leicht, unter bem lenkbaren, unwiffenben und findlichen Bolte die Rube berguftellen. Blutrache ift unbefannt, Mordthaten und Diebstahl tommen felten vor. - Der weitere Weg führte über ben Bag Baffat Rotal in bas obere Thal bes Fluffes von Bald, nad Bamian und bann nordwärts in das Thal des Fluffes von Rhulm, wo fich in Saibat die beiden Reisenden trennten, Talbot, um bas Thal bes Bluffes von Rundug zu besuchen, Maitland, um nach Beften gurudgutehren. Mertwürdig ift bie Beftaltung bes Landes nordlich von Ruhi Baba; von bort bis Saibat behnt fich ein weites, mit fleinen Gebirgszügen befettes und von tiefen Thälern und Schluchten burchzogenes Sochland aus, welches im Norben (in ber Breite von Saibat) burch eine bisher unbefannte Bergfette von beträchtlicher Bobe begrengt wird. Diefelbe gieht in oftweftlicher Richtung und in einer Entfernung von 5 bis 12 englischen Meilen von ben Stabten Tafchturgan, Magar:i Scherif und Bald, icheint fich von Schibarghan im Beffen bis Rundug im Dften gu erftreden und bilbet eine icharfe Grenze zwischen ber flachen Drus-Dieberung und Robiftan. - Maitland berührte bann bie große Stadt Tafchfurgan, unweit beren die Ruinen ber früheren Sauptstadt Rhulm liegen, bann Magar-i-Scherif, bie von reichem Rulturlande umgebene, aufblühende Sauptfiadt bes afghanischen Turkestan, weiter bas gang unbe-beutenbe Balch, Seripul, Maimana, welches etwa zwei Drittel fo groß ift wie Berat, und in einer offenen, angebauten und von niedrigen Bergen umgebenen Gbene liegt. In Ticharichamba, 43 englische Meilen weftlich von Maimana, fließ Maitland bann gu ber britifchen Grengcommiffion.

- England hat am 23. Januar 1887 ben Samilton= Safen auf ber fublich von Korea gelegenen Ran-hou-Gruppe

wieber geräumt.

### Afrita.

- Gin feit 12 Jahren in Chartum anfaffiger Brieche ift von bort über Raffala und Maffaua nach Guatin gelangt und hat Radrichten über ben agyptischen Guban mitgebracht, welche für zuverläffig gelten. Abbulla Chalifa ift banach jum Gultan ausgerufen worben und befitt ein heer von 300 000 Mann. Die Araber haben nicht die Abficht, Megypten anzugreifen, wenn man fie unbehelligt läßt. Lupton Ben und ein beutscher Officier entfamen beim Untergange von Sids Bafcha's Urmee und fteben jett nebft vielen agnptifden Solbaten im Dienfte ber Aufftanbifden. Dampfer vertehren auf bem Dil, ber Sandel blüht und Lebensmittel find in Menge vorhanden, ebenfo wie Borrathe an Bummi und Elfenbein, mahrend Baumwollftoffe felten find und gu fabelhaften Preisen vertauft werden. Die Aufftanbifchen baben Bold- und Gilbermungen ausgegeben; nur Dohammebanern ift es erlaubt, Sandel gu treiben. - England beabfichtigt, in Anbetracht bes beruhigten Buftandes von Mittel-Megypten bie Sandelsfperre gegen ben Guban aufzuheben.

— Die vom Grafen Samuel Teleky organisirte Expedition nach Innerafrika, welche im Juni 1886 in Sanssibar anlangte, ift im Januar 1887 nach dem Juneren aufs

gebrochen.

— Ein ansfallender Widerspruch in zwei Staatsverträgen neueren Datums ift folgender. In der Generalafte der Berliner Konferenz (Rapitel I, Art. 1) beschließen u. a. Großbritannien und das Deutsche Reich, ihre guten Dienste bei den an der afrikanischen Küse des Indischen Oceans bestehenden Regierungen einzulegen, um deren Zustimmung zu dem Grundsate der Handelsfreiheit (in dem Gebiete zwischen 5° nördl. Br. und der Zambesi-Mündung) zu ershalten. Keine zwei Jahre später aber macht sich Großdritans nien in dem Abkommen über die ostafrikanischen Schutzgebiete und Interesiensphären (vergl. oden S. 79) verdindlich zur Unterstügung derzenigen Berhandlungen des Deutschen Reiches mit dem Sultan von Sansibar, welche die Verpachtung der Zölle in den Häfen von Daress-Salam und Pangani an die deutsch-softafrikanische Gesellschaft bezwecken. Welcher Vertrag soll nun gelten, der von 1885 oder der von 1886; gilt an der Suaheli-Küste Handelsfreiheit oder nicht?

— Die in Grootsontein (unter 25° sübl. Br. nörblich von Bethanien im Groß-Nama-Lanbe gelegen) angesiebelten Boeren sind auf ihren Antrag nach Genehmigung bes Raisers unter ben Schut bes Deutschen Reiches gestellt worben.

— Die neugebildete Brüsseler "Compagnie du Congo pour le Commerce et l'Industrie" fängt ihre Unternehmungen mit der Ausrüstung zweier Expeditionen an; die eine, aus Ingenieuren und Topographen bestehend, soll zwischen Matadi und Leopoldville die beste Route für eine Eisendahn aufsuchen, die andere, an welcher Landwirthe, Geologen und Kausseute theilnehmen, will mit hilfe eines Dampfers den Congo und seine Nedenstüsse oberhalb des Stanley Bool untersuchen.

#### Südamerifa.

— Am 25. Januar haben sich die herren Dr. Karl und Wilhelm von ben Steinen, Dr. Chrenreich und Dr. Bogel in Bremen nach Sübamerika eingeschifft, um im Quellgebiete bes Schingus Stromes die von Dr. Karl von den Steinen begonnenen und in seinem Reisewerke "Durch Centrals Brasilien" (S. 327 f.) so warm empschlenen ethnographischen Untersuchungen an den dortigen Indianerstämmen wieder auszunehmen und weiter zu sühren. Auch diesmal werden die Reisenden über Cuyabá ihr Arbeitssgebiet zu erreichen suchen.

### Bermijchtes.

- "Die Rlimate ber Erbe", von A. Boeikof (2 Bbe., Jena, S. Coftenoble, 1887), ift eine burch den Berfaffer felbit beforgte beutiche Ausgabe von beffen gleichbetiteltem und im Jahre 1884 in ruffifcher Sprache ericienenem Sandbuche. Wenn baffelbe auch im Ganzen genommen bem Hann'schen "Handbuche ber Klimatologie" ebenbürtig zur Seite steht, so unterscheibet es sich von bemselben doch im Ginzelnen, fowohl mas Behandlungsweise wie Abgrengung bes Stoffes betrifft. Der erfte Theil enthält die allgemeineren flimatologischen Berhältniffe, mahrend ber zweite ber speciellen Alimatologie gewidmet ift, fich aber von bem betreffenden Abichnitte bes hann'ichen Werkes burch bas Fehlen von Driginalidilberungen über bas Rlima von Ländergebieten unterscheibet. Bu ermahnen ift ferner noch, bag ber Berfaffer bie Rlimatologie bes europäischen wie afiatifchen Rußland einen weiten Raum einnehmen läßt, wodurch wir über biefe, fonft vielfach unbefannten Berhältniffe beffere Aufflärung wie bisher erhalten. Die angefügten Tabellen meteorologifcher Elemente (Mittelwerthe) machen bas Berf auch als Rach= folagebuch empfehlenswerth, wie auch bie beigegebenen Diagramme und Rarten, von benen bie letteren allerbings etwas forgfältiger hatten reproducirt werben fonnen, viel gur Gr= läuterung bes Tertes beitragen.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. V. (Mit sechs Abbildungen.) — Aus bem westlichen Stillen Ocean. I. und II. — Der Nestorianismus in Asien. — Kürzere Mittheilungen: Der Oscholan. — Woodthorpe's Reise in das Quellgebiet des Frawadi. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Südamerika. — Bermischtes. (Schluß der Redaktion: 28. Januar 1887.)

Mustrite Beitschrift für Tänder- und Volkerkunde.

Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostansialten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

### A. Marche's Reifen auf Luzon und Palaman.

VI.

Rachbem Marche feine häusliche Ginrichtung in Buerto Brincesa rafch beendet hatte, ging er sofort baran, feine Jagben in ber Umgegend ju organisiren, um für feine Sammlungen einen guten Grundftod anzulegen. Gleich in ben erften Tagen gelang es ihm auch, einen bisher nicht beschriebenen Calao (Buceros) zu erlegen, welcher von M. Duftalet am Parifer Museum nach Marche getauft worden ift (Anthracoceras Marchei). Es ift ein großes, ju ben Sperlingsvögeln gehöriges Thier, welches besonders burch feinen gewaltigen und fonderbar geftalteten Schnabel auffällt; berfelbe befteht jum großen Theile aus einer fehr leichten und zelligen Daffe; ohne bas tonnte fich ber Bogel unmöglich im Gleichgewichte halten. Bon anderen, ichon früher bekannten Arten beffelben Genus unterscheibet er fich burch die schwarze Farbung feiner Schwungfedern und die gang weiße ber Schwanzfebern. Selten lebt er einzeln, meift in Schaaren; man hort ihn schon von Beitem tommen. Gein Schrei gleicht einem heiferen Brullen und tont um fo weiter, ale er fich fast immer in den Bipfeln der bochften Bäume aufhalt. Gein Flug ift fchwerfallig, und wenn er fich zuweilen auf die Erde niederläßt, fo hupft er wie ein Rabe; er frift Alles, Friichte, Korner, Infetten, und foll felbft fleine Sangethiere, wie Maufe, Ratten und bergleichen, nicht verschmäben.

In den großen Wälbern auf Balawan braucht man sich vor Raubthieren nicht zu fürchten; die einzige Kapenart, welche Marche antraf und tödtete, ist eine kleine, niedliche Tigerkate mit sehr hübschem, gesprenkeltem Felle, welche ben Menschen nur angreift, wenn sie in die Enge getrieben wird

Am 16. Juni 1883 benutte der Reisende die dars gebotene Gelegenheit und begab sich an Bord des Kanonensbootes "Joló" unter Schiffslieutenant Desolmes, welcher die Küste an der Bai von Honda (Osttüste) und der von Ulugan (Westtüste) ausnehmen sollte. Auf dieser Strecke hatte der Gouverneur unlängst eine Anzahl von Militärsposten errichtet, um die Verbindung zwischen beiden Meeren zu erleichtern und zu sichern. In die Bai von Honda mündet der Tapuls Fluß, welcher, wie gewöhnlich, von mächtigen Mangrovebäumen eingefaßt ist, deren verschlungene Zweige die Einsahrt schwierig machen. Der Fluß ist nur 2,84 km auswärts sür Boote schissfdar; 1 km von seiner Mündung sindet sich am linken User ein guter Wasserplats.

Der Weg von Tapul nach Bahele am westlichen Meere war nichts als ein Pfad, welcher schon seit langer Zeit von den Tagbanuas der Weststüste benutt wird, um ihre wenigen Packen Harzes und spanischen Rohrs zum Verkaufe nach der Ostküste zu schleppen. Jett hat der Gouverneur zwischen beiden Punkten eine ordentliche Straße ausschlagen lassen. Un ihrem Beginne liegt auf einem niedrigen Higel ein cuartel (Postenhaus) für einige eingeborene Soldaten unter einem Sergeanten, 5 km weiter auf einem mit Bambus bewachsenen Plateau, 25 m über dem Meere, ein zweites, wo ein Officier mit dem größten Theile der zur Bewachung bestimmten Truppen steht; von da aus kann er leicht die beiden Endpunkte der Straße erreichen. Das Dorf Bahele am westlichen Meere besteht nur aus wenigen Hitten, in welchen die Soldaten des Postens wohnen.

Mitte September unternahm Marche einen anderen Ausflug gunachst nach ber Infel Dumaran, welche unter

101/2° nördl. Br. vor der Weststüste von Palawan liegt; diesmal konnte er die Uebersahrt auf dem Kanonenboote "El Filipino", das der Schiffslieutenant Don Naphael de Bibenco befehligte, machen. Am Morgen des 15. September langten sie im kleinen Hafen Araceli auf der Oftsüste von Dumaran an; der Ort, welcher noch auf keiner Karte steht, ist auf flachem, ziemlich sumpsigem Boden erbaut, weshalb die Bewohner viel vom Fieder

leiden und der Schiffeargt fehr in Unfpruch genom= men wurde. Schlechtes Wetter hielt bas Schiff hier einige Tage feft, fo daß es an frifden Lebens= mitteln zu mangeln begann; schließlich war man ge= zwungen, ans Land zu gehen und einige Buhner gu tödten, nicht ohne fie nach= her ihren Gigenthumern gu bezahlen. Dadurch erft ließen fich diefelben bewegen, aus ihren Bflanjungen Allerlei herbeigu= schaffen, nachdem vorher behauptet hatten, nichts zu haben.

Dumaran ift ftellenweise von Bewohnern ber weiter öfilich gelegenen Infel Cupo besetzt, welche

bort Reis, Camote und Igname (Convolvulus batatas) anpflanzen. Die früher sehr ausgebehnten Pflanzungen sind aber vor einigen Jahren von Ratten berart verwüsste worden, daß die Insel fast ganz verödete. Erst seit Kurzem kommen wieder Leute von Cupo, aber Anban und Biehzucht sind noch von geringer Ausdehnung.

Um 21. Ceptember fette bas Schiff feine Reife nach Dften fort und zwar junachft nach ber zwischen Dumaran

und Cupo gelegenen, un= bewohnten und unbebauten Infel Dalaganen, bann bei Camogon und Cap= nonan, wo Befiger aus Cuno Rinderheerden unterhalten, vorbei nach Cuno, wo in ber fleinen Bai von Lugbuan Unter geworfen murbe. Ueber bem Dorfe biefes Ramens liegt eine fleine, vieredige Festung mit 6 bis 8 m hoben Mauern, wo bie Bewohner früher Schut fuchten, wenn die Malaien ihre Stlaven= jagden veranftalteten.

Die Insel Euno ift niedrig und bildet ein Plateau, welches drei kleine Berge, Bambuni, Aguado und Caimania trägt. Marche wollte beren Höhe bestimmen und machte mit dem nächstigelegenen, dem Caimania, den Ansang. Der Abhang, an welchem er hinaufstieg, war mit Steinen jeder Größe, von dem Umfange einer Faust bis zu dem eines großen Bruchsteines, besäet; auf der Spige ragten ein paar Blöcke von Regelgestalt empor. Der Ueberlieferung zufolge haben die ehemaligen Bewohner zu gewissen Zeiten (wahrscheinlich in

ber Ernte) nach diesem Berge Ballfahrten unternommen, wobei jeder einen Stein mitbringen und neben den Felsen auf dem Gipfel niederlegen mußte.

Am Tage nach ber Besteigung ertrantte Marche und fühlte sich erst am 26. September etwas besser, so daß er ber dringenden Einladung des Don Pedro Martinez folgen und sich in bessen Hause pflegen lassen konnte. Derselbe ist ein alter Fregattenkapitän, welcher dort von seiner Ben-

fion lebt, fich ein bequemes. fast lururiofes Beim bergerichtet hat und fich mit Aderbauversuchen abqualt, die ihm nicht gelingen, weil es ihm an Arbeits= fraften fehlt. Er icheitert an demfelben großen Binberniffe, wie fast alle, welche in ben Tropen Bflangungen anlegen, an ber Faulheit ber Gingeborenen, welche noch ichwieriger zu überwinden ift, ale ber Mangel an Sandwertern. Er hatte es querft mit Rafao, bann mit Tabak versucht; aber ber Erfolg blieb aus, weil es ihm nicht glüdte, einen feften Stamm von Arbeitern zu gewinnen.

Die Stadt Cupo, auf ber Beftfüste ber Insel am

Meeresufer gelegen, besitzt mehrere Straßen mit Holz- und Bambuhäusern, ist sanber, unterscheidet sich aber sonst nicht von anderen philippinischen Orten. Sie ist die Hauptstadt der Brovinz Calamianes, welche die Cuyos- und Calamianes- Inseln, Agutaia, Dumaran und den Norden von Palawan umfaßt. Für diesen ganzen Bezirf giebt es nur einen einzigen Arzt, der aber mit wenigen Ausnahmen die Insel Cuyo nicht verläßt.



Calao (Anthracoceras Marchei). (Nach bem Leben.)

Mibaus. (Nach bem Leben.)

Der Boden ber Insel ist sast ganz unter Anbau, aber von geringer Güte, und da Niemand an Dünsgung benkt, kiefert er nur geringe Erträge. Dagegen giebt es viel Bieh und Hühner, welche ben einzigen Aussuhrartikel nach ben übrigen Inseln ber Provinz und selbst nach Balabac bilben. Fauna und Flora von Cuyo sind arm.

Am 3. Oftober wurde bie Heimfahrt nach Buerto Princesa angetreten, wo Marche alsbald seine Jag-

ben wieder aufnahm und seine Leute nach allen himmelsrichtungen aussandte. Unter ber Beute besanden sich manche
Seltenheiten, so ein Wildschwein, das von den auf den Philippinen sonst vertretenen Arten verschieden war, ein seit lange gesuchtes Schuppenthier (Barietät von Pholidatus Indicus) und der kleine Midaus, den alle Welt wie die Pest fürchtet. Derselbe ist so groß wie eine starke Ratte, hat einen Kopf, der beim ersten Anblick an ein Schwein erinnert, glattes Fell und statt des Schwanzes nur ein ganz kurzes haarloses Anhängsel. Als Marche eines Tages von der Jagd heimtehrte, bemerkte er in der Nähe des Dorses einen ekelhaften Geruch, der an Stärke zunahm, je mehr er sich seinem Hause näherte; drinnen aber wurde derselbe unersträglich, und als er nach dem Grunde fragte, wurde ihm von seinem Jäger Mariano jenes kleine, sich sträubende Thier an einer Schnur vorgeführt. "Da ist der bontoc,

ben Du kürzlich von ben Tagbannas verlangt haft, "— meinte Mariano, — "Alle verlangten, ich sollte ihn laufen lassen; aber er ist zu schwer zu fangen! "Er hatte recht gehabt, als er ihn nicht laufen ließ, aber er hätte ihn töbten können; benn für das Bergnügen, ihn einige Minuten lebendig zu sehen, war die Wohnung für länger als einen Monat verpestet worden. Der Gestant des Thieres ist so



Mangrovebäume am Tapul : Fluffe. (Nach einer Beichnung bes Lieutenants Berttoloty.)

durchdringend, unangenehm und andauernd, daß Marche sofort ein Bad nehmen, sich von Kopf bis zu Fuß umziehen und zu einem Freunde zum Abendessen gehen mußte.

Am 2. November 1883 trat er eine neue breiwöchentliche Reise auf dem Kanonenboote "El Filipino" an, welches jetzt von Don Alonzo Morgado besehligt wurde; die Fahrt, öfters von schlechtem Wetter gehindert und unterbrochen, ging an der Oftfüste Palawans nach Norden hinauf und gab wiederholt Gelegenheit zu kleinen Aussslügen an Land. So am 18. und 19. November auf der Insel Maitiaguit, beren höchster Berg (140 m) bestiegen wurde. Die Begetation ist dieselbe, wie auf Palawan; dagegen ersbeutete Marche in der kurzen Zeit seiner Anwesenheit zwei Bögel und ein Säugethier, welche in seiner Sammlung noch sehsten. Den berühmten weißen Affen, welcher dort vorkommen sollte, fand er jedoch nicht. Leider blieb das Wetter stürmisch, so daß der Reisende selten an Land gehen und das wenig seetüchtige Kanonenboot die Nordspitze der Insel Palawan nicht umsegeln konnte, sondern vielmehr nach Tan-Tan zurückgehen mußte. Nachdem es sich dort

verproviantirt hatte, sandete es in einer kleinen Bai der Infel Icadambanuan, auf welcher man am folgenden Morgen kurze Zeit Jagd auf den weißen Uffen machte, ohne mehr Glück zu haben, als auf Maitiaguit. Der zunehmende Sturm zwang die an Land Gegangenen, die Jagd abzubrechen und an Bord zurückzukehren, worauf das Boot in die hohe See ging und später bei der Infel Paly einen Zufluchtsort fand. Um 23. kehrte es nach Puerto Princesa zurück, wo Marche den December mit kleinen Ausflügen zubrachte.

Ein starker Ohsenterie-Anfall zwang ihn, während der ersten Sälfte des Januar 1884 sich zu Halten, und später zur Erholung eine Seereise anzutreten, welche ihn nach Manila, nach den Inseln Baladac (stiblich von Balawan), Sulu, Basilan, nach Zamboanga auf Mindanao und wieder zurück nach Sulu und Baladac führte. Balas bac, wo er am 10. März zum zweiten Male eintraf, ist eine kleine, bis 400 m hoch ansteigende und an Bauholz sehr reiche Inseln nordlich von Borneo, auf welcher die

Spanier nur einen einzigen Punkt, an der Bai von Salandarang, mit Sträflingen und den dazu gehörigen Soldaten besetzt haben. Die Kolonie gedeiht aber keineswegs; die Kaserne, die beiden Hospitäler und das Haus des Gouverneurs sind von Holz, alt und verfallen, und das dort stationirte Kanonenboot ist in so schlechtem Zustande, daß es sich nicht auf die hohe See wagen darf.

Auf den Ausstlügen, welche Marche von der Ansiedlung aus machte, stieß er auf ein kleines zierliches Moschusthier, welches sich nur auf der Insel Baladac findet und auf den Philippinen sonst unbekannt ist. Dagegen sindet sich dasselbe Genus (Tragulus Kanchil) auf den malayischen Inseln, auf der Haldick Malacca, in Cochinchina und auf Pulo Condor. Seine Jagd ist, namentlich ohne Hunde, wegen seiner Kleinheit und Schnelligkeit, außersordentlich schwer; die Eingeborenen fangen es meist in Fallen, aber in der Gefangenschaft geht es sehr bald ein.

Sein Fleisch ift sehr gut, wenn auch etwas weich. Die nächste Excursion, welche Marche von Buerto

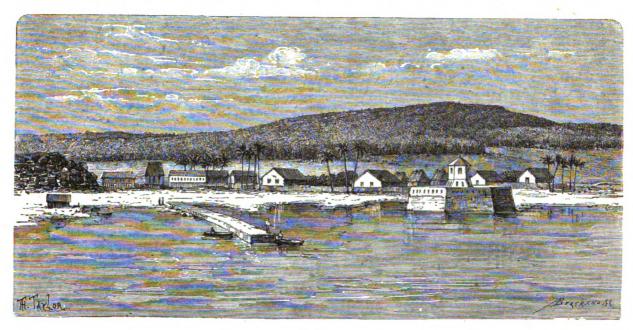

Balabac.

Brincefa aus unternahm, richtete fich nach bem nahen Rio Nguahit, um die dort wohnenden Tagbanuas fennen zu lernen. Der Blug, bei ben Gingeborenen ber große Strom" genannt, ift faum 31/2 Seemeilen weit schiffbar; die lette Deile fließt er zwischen Mangroven und Bandanus hin und wird erft weiter oberhalb, wo die bewaldeten Ufer höher werben, fchiffbar. Dort, wo der erfte Buflug von links einmundet, liegt 3 m über bem Baffer das Haus eines Tagbanua-Bäuptlings, welches, wie alle Eingeborenen-Butten der Philippinen, auf Pfählen errichtet ift. Die Gutten find flein und schlecht; die Bewohner liegen barin bicht auf einander, zusammen mit ihren hunden und oft auch ben Schweinen. Richt immer hat bie Behausung ein Dach; mitunter besteht fie nur aus einem einfachen Fußboden und darüber angebrachten Baumzweigen. In der Butte eines Tagalen, Torres, welcher jene Gegend ausbeutet, schlug Marche für einige Tage sein Quartier auf.

Die Tagbanuas, ober nach ihrer Schreibweife Tabanuas, find flein; man barf fie als Mifchlinge zwischen Malagen

und Negritos ansehen. Es gelang bem Reisenben, an 16 Individuen, barunter vier Frauen, anthropologische Meffungen vorzunehmen, wenn auch unter Schwierigkeiten.

Sie besitzen eine Religion und Götter ober Geister in der Anzahl von vier; der erste ist der Himmelsgott Magnisda oder Nagabcaban. Der des Meeres, Poco, scheint ein guter Geist zu sein und wird bei Krankheiten angerusen; Sedumunadok, der Erdgott, steht den Ernten vor, und der vierte, Tabiacud, haust in der Unterwelt.

Es giebt zwei Arten von Priestern; die einen richten bie Feste her und bringen die Opfer dar, die anderen sind mehr Heilgehilsen und sorgen für die Kranken. Die ersteren sind die echten Priester. Allährlich nach Beenbigung der Reisernte seiern die Tagbanuas ein großes Fest; auf den Ruf des Opferpriesters versammeln sich alle am Strande und bringen allerhand Lebensmittel mit. Dann bindet der Priester die mitgebrachten Hähne und Hihner mit den Beinen an Baumzweige und tödtet sie mit Stockschlägen; aber jedem Thiere darf er nur einen Schlag versetzen; geht derselbe sehl, so wird das Thier los-



Ein Priester ber Tagbanuas opfert bem Gotte Boco. (Rach einer Stigze Marche's.)

gebunden und in Freiheit gesett. Der Gott Boco bat es | Bermahlung unter folgenden Ceremonien ftatt. Dem mitten nun unter feinen Schutz genommen, und Diemand barf es in ber Sutte fitgenden Baare nabert fich ber Briefter, Die

Die getöbteten tödten. aber werben gefocht und verzehrt, worauf getangt und bem felbft bereiteten Reisbranntwein fraftig zu= gefprochen wird. Gegen Mitternacht, wenn ber Stern Buntala — wahr= icheinlich ber Jupiter durch ben Meridian geht, tangt ber Briefter bis gur Mitte bes Leibes ins Deer hinein, indem er ein mit Opfergaben für Boco bebedtes Bambuflog von 11/2 m Geitenlänge vor fich her fchiebt. Die Baben beftehen in Reis, Fifch, getochten Buhnern, ber= fchiedenen mit Bonig angemachten Speifen und vier lebendigen Rücheln von 4

Borgeichen gilt es, wenn ce burch Wellen oder Wind wieder an ben Strand gurudgetrieben wird, weil Boco alebann bas Opfer verschmaht und feine Berehrer ftrafen wird. Um fo größer ift die Freude, wenn das Floß in der Ferne verschwindet, benn alebann wird das Jahr ein gludliches fein.

Außerdem veranftalten auch reiche Leute Fefte, welche mit Reumond beginnen und bis zum letten Tage des abnehmenden Mondes bauern. Allnächt= lich muß der Briefter bann fingen und tangen, aber die Sauptfeier findet erft in ber letten Racht ftatt, wo fich Alles, Wirth und Bafte, in Reisbranntwein beraufcht.

Die Rinder empfangen erft im Alter von einem bis zwei Jahren, wenn fie gefund find und zu gedeihen verfprechen, einen Ramen; find fie frantlich, fo ertlaren die Tagbanuas das für unnütz. Gie verheirathen fich fehr jung, mit acht oder neun Jahren; es herricht Bielweiberei, aber nur bei den Reichen, benn ber Brautigam muß feinem

Schwiegervater Geschente im Werthe von 10 bis 50 und



Kleines Bisamthier (Tragulus Kanchil). (Rach bem Leben.)

bis 5 Tagen. Das floß wird bann ben Wellen überlaffen,

ein Mann, welcher mehrere Frauen besitt, vor Ablauf ber und angftlich wartet man ab, wohin es treibt; als bojes | brei Jahre eine neue nimmt, fo muß er ben Eltern ebenfo



Bfaufafan (Polypectron Napoleonis). (Rach bem Leben.)

linte Sand mit Rotosol gefüllt; unverständliche Worte murmelnb, taucht er einen Finger in bas Del und gieht bamit einen Strich auf bem Urme bes Bräutigams von ber Spite bes Beigefingere bis jur Schulter und bann macht er baffelbe an ber Braut. indem er nur ben Strich bis jum Bufen verlängert.

Der Mann wie bas Beib muffen brei Jahre verwittmet bleiben ober, wenn fie fich vor Ablauf diefer Beit wieder verheis rathen wollen, entweder dem Briefter oder der Familie bes verftorbenen Theiles eine Entschädis gungefumme zahlen. Wenn

viel Beld gablen, ale er bei ber Berheirathung mit der verftorbenen Frau ent=

richtet hat.

Wird ein Tagbanna auf längere Beit frant, fo holt man einen Briefter, je nach bem Falle einen mann= oder weiblichen. lichen Diefer reibt die fchmerzende Stelle mit ber Band und tangt breimal unter Unrufung bes divato (Beift) um ben Rranten herum, in Folge beffen ber Beift in ben Bauberer fahrt und ihm die Macht gum Ruriren verleiht. Zunächst wirft nun ber Zauberer ben Beiftern eine Sand voll Reis und eine Band voll Glasperlen burchs Fenfter ju, bann padt er ein Suhn bei ben Beinen und töbtet es mit einem einzigen Stockschlage. Stirbt es fofort, fo wird es meg= geworfen, benn es gilt nun als mit allen Leiden bes Rranten beladen; ftirbt es nicht, fo läßt man es für immer laufen. Das gilt aber ale fchlechtes Borzeichen; benn alebann hat der Divato bas Opfer nicht angenommen und Rrante muß fterben.

Die Todten werden in

einem Sarge, ber aus einem Baumftamme gehauen und felbft 100 Franken machen. 3m Dorfe Burlan findet die hermetifch verschloffen wird, auf den Aeften eines Baumes beigefett, zusammen mit ihren Baffen, Gerathschaften und werthvollften Schmudfachen. Buweilen wird über bem

Sarge noch ein Strohbach errichtet.

Die Tagbanuas sind ein elendes Bolt, die im Inneren der Jusel Lebenden sind kaum oder gar nicht bekleidet. Die Weiber tragen um die Handgesenke Ringe von Kupfer oder Rotang, in den Haaren aber keinen Schmud. Sie kauen Betel und sind meist sehr schmudig und mit Hautkrankheiten afsiert. Ihre Hautsarbe ist nicht sehr dunkel, die Haare schwarz, dicht und straff; die Erwachsenen sind sehr leicht behaart, Bart ist selten. Die Rase wird oft nur durch die Flügel und Rasenlöcher markirt. Als Wassen haben sie nur einige Lanzen, Bogen und Pfeile, manche auch Blasrohre. Ihre Schrift unterscheidet sich von der malayischen, nähert sich aber sehr derzenigen der Javanen von Basangan; sie schreiben von oben nach unten und von rechts nach links. Derzenige, welcher dies dem Reisenden mittheilte und Proben schrieb, wollte den Namen seines Häuptlings nicht aufschreiben, weil dieser sein Schwiegervater war. In ähnlicher

Weise weigerten sich einige Leute in Balabac, Marche ihren eigenen Namen zu nennen, so daß er ihn nur durch ihre Gefährten in Erfahrung bringen konnte. Doch sind das Ausnahmen.

Seinen Aufenthalt im Inneren der Insel Palawan benuste Marche, um seine Jäger nach allen Richtungen hin auszusenden, und sie brachten ihm in der That einige interessante Thiere, darunter einen prachtvollen Bogel, den Polyploctron Napoleonis, vulgo Psaufasan. Das Männchen
hat das Gesieder eines Psaus, ist aber nicht größer als ein kleiner Fasan und darum hundert Mal hübscher. Der Körper ist sass genan metallisch grün gefärdt; auf dem Schwanze besinden sich zwei Reihen Augen wie beim Psau, der Kopf ist grün und mit Beiß gestedt; an den Beinen besinden sich je zwei Sporen. Das Beibchen ist kleiner und von Farbe grau, mitunter bräunlich. Ein Bersuch, ihn lebend zu erhalten, mißglüdte; er ging zu Grunde, indem er zu entstiehen sucht.

## Die Lukokessa, die gynokratische Königin des Lunda = Reiches.

Bon Dr. Mag Buchner.

Unsere Abbildung zeigt die Lufotessa, von der einige Schandthaten erzählt werden sollen. Um sie gehörig einzussühren, sei zuerst flüchtig daran erinnert, wie es sich im Lunda-Reiche mit der herrschergewalt überhaupt gefügt hat.

Bis zum Beginne des 17. Jahrhunderts war Lunda, bessen damaliges Gebiet bloß die Gegenden zwischen dem Kasanii und dem Kassai umsaßte, eine reine Gynofratie. Da kam um die angedeutete Zeit herum von Often her aus dem Lande des Mutombo mu Gurr ein schöner Jägersmann Namens Tschibind Irúng. Die eben regierende Königin, welche Lussch a Nkunt hieß, verliebte sich in den Fremdling, heirathete ihn und übertrug ihm die ganze Regierung. So wurde Lunda aus einer Gynos eine Androskratie, und der jeweilige König führte den Titel Muastiamvo<sup>1</sup>).

Damit jedoch das frühere Regiment ber Weiber, mit dem gar manche Interessen britter und vierter Bersonen verknüpft waren, nicht für immer völlig erlosch, entstand neben der Würde des Muatiamvo als Gegengewicht und Ergänzung die Würde der Lukokessa. Beide haben ihre Hierarchien, die sich nur in den Spitzen berühren. Beide haben ihre Lehen und Dörfer, die bunt durch einander liegen, aber bloß je einer der beiden Gewalten Tribut entrichten. Es handelt sich also im Lunda-Reiche um zwei Staaten, die räumlich zwar in einander verssochten sind, in ihrer Wesenheit aber selbständig blieben.

Muatiamvo hat seinen Harem von 60 Weibern, und ebenso hat die Lutokessa ihren Harem von Männern, für ben keine sichere Zahl angegeben werden kann, da die zügelslose Gunft der holden Gebieterin sich über alle Freien und Sklaven Muslumbas erstreckt und bald dort und bald dahin sich wendet.

1) Ich schreibe Muatiamvo, weil man das Wort, welches aus Muata und Jambo zusammengezogen ist, nie anders hört. Es ist eine Bildung wie unser "Herrgott". M. B.

MIS feft angestellten, fo gu fagen legitimen Batten barf fich blok ber Schamoana betrachten, ein ebenfo ungeschlacht ftarter, ale gutmuthig bummer Befelle ftlavifden Stanbee, beffen Saupteigenschaft die Erhabenheit über die Schmerzen ber Giferfucht fein follte. Und boch icheint felbft Schamoana häufig genug an Unfällen bes befagten ichredlichen Uebels ju leiben. Diefes Mufter von Mannesftol; ftellte fich mir in folgender Beife vor: "Siehe, ich bin zwar bloß ein Beib, aber ich bin bas Beib einer ungemein hohen Berfon, weshalb ich reichlich Geschenke verdiene." Die Lutoteffa, bie felber gewöhnlich fehr einfach gefleibet geht, pflegt benn auch an feine machtigen Glieber allen möglichen But gu hangen. Um die Guften ein langes Stud toftbaren roth und blau geblumten Bertale, bas in eine Menge bider Falten zusammengebauscht ift und nach echter Lunda = Dobe fo tief unten über den Leibgurt fällt, daß der ftattliche Bauch in ungeschmalerter Rundung gur Geltung fommt und bie Schamhaare fichtbar werden; an Armen und Beinen mehrere Rilo raffelnder Deffingfpangen, am Balje ein Dutend Schnüre ber feltenften Blas- und Schmelgperlen, auf bem Ropfe eine eigenartige tomplicirte Frifur aus thurmchenförmigen Binfen, die mit bunten Stidperlen überzogen find: fo fteht Schamoana in ungeschickt selbstbewußter tomisch wirtender Bose ba. Seine Buge, breit und ftart entwidelt, fagen weiter nichts als "gutmuthig, bumm, gefraßig und finnlich."

In sexueller Beziehung herrscht unter bem lustigen Bölkchen Mussumbas überhaupt die größte Ungebundenheit. Nur die 60 oder 70 Weiber Muatianwo's werden strenge auf ihre Sittsamkeit bewacht und riskiren den Kopf, wenn sie sich versehlen. Doch dürften Fälle von milder Nachsicht selbst hier nicht undenkbar sein. Die Justiz der Neger ist eben keine unbeugsame, starr konsequente Göttin mit versbundenen Augen, sondern mehr eine feile Helserin des Hasses. Die Töchter des Königs sind ebenso freilebig wie alle anderen, und obenan in der Prostitution steht die holde

Königin Lufotessa. Bon ben Weibern ber Ilolo (Bornehmen) heißt es zwar auch, daß man sich mit ihnen nicht einlassen dürfe, und mehrmals ergingen Warnungen in diesem Sinne an meine Mannschaft, aber ohne daß beshalb eine größere Zurücksaltung im Berkehre zwischen bieser

und jenen bemertbar gemefen mare.

Marktweib und Hofbame sind in Mussumba Begriffe, die sich nicht unterscheiden. Gar viele adelige Frauense personen kamen täglich ins Lager, um Fleisch, Maniokenurzeln und Bohnen zu verkaufen und benutzten ihre gesellschaftliche Stellung nur dazu, die Konkurrenz des gemeineren Pöbels scheltend zu vertreiben. Da nun ihre Lebensmittelpreise gewöhnlich höhere waren, so zogen es meine Träger vor, drüben auf dem täglichen Markte einzukaufen, wenn nicht als Dreingabe erotische Gefälligkeiten angeboten wurden.

Diefe großartige Liederlichfeit ift eine hervorftechende, charafteristische Eigenthumlichfeit ber Lunda, und nicht zum

fleinsten Theile beruht auf ihr ber gunftige Ruf, welchen fie bei ben Banblern Angolas genießen. "Die Lunda find gute Leute, machen niemale Milonga" (Strafproceg für irgend ein Bergeben, ber ge= wöhnlich mit einer Erpreffung ober Raubthat endet). Rioto. Songo, Bangala und bie anberen Stämme find ichon beshalb viel weniger beliebt und mehr gefürdj= tet, weil fie häufig bei bem ge= ringften Berbachte "Milonga" machen. Hierher gehört benn auch, daß die Lunda, im Gegenfate zu allen anderen Stämmen, die ich gefehen, feinen Unftog nehmen, ihre Frauen und Dad= chen zuweilen auch öffentlich gu Dabei aber über= liebfofent. fchreiten auch fie faft niemals bie bei unferen Landleuten erlaubten üblichen Grenzen.

Wird nun bereits dem schwarsen Fremdlinge in Mussumba von Seiten des zarteren Gesichlechtes das größte Entgegenstommen zu Theil, so ist dies noch in viel stärkerem Grade dem Europäer gegenüber der Fall.

Enropäer gegenüber der Fall. Der heftig begehrende Enthusiasmus für Alles, was aus Europa stammt, richtete sich in geradezu bedenklicher Art auch auf die Person des unseligen Weißen, den sein Schicksal dorthin verschlagen hatte. Die täglichen, meistens sehr unverblümten Anfechstungen belikater Natur trugen zwar nicht wenig zur Ersheiterung des gedrückten Seelenzustandes bei, waren aber

boch auch zuweilen recht läftig.

Ich hatte die Lukokessa noch gar nicht zu sehen bekommen, als sie mir sagen ließ, sie freue sich ungemein, denn sie habe schon längst den Wunsch, sich ein weißes Kind erzeugen zu lassen, als ob sich das ganz von selbst verstand. Während der ersten Monate mußte ich gar oft die hartnäckige Zumuthung, ich möchte doch zu ihr ziehen, zurückweisen, immer deutlicher, immer gröber, dis endlich die letzte Hossung zerstört war. Auch Muatiamvo's Töchter wollten sofort geheirathet sein und gaben sich viele Müse, Künste der Bethörung zu üben. Und waren diese nach stundenslangem Herumsigen durch ein kleines Geschenk endlich zum

Wehen bewogen, fo warteten nicht felten bereits andere Fraulein vor ber Thur, um gleichfalls ihr Blud gu ber- fuchen. Gie tamen babei felten mit leeren Sanden, fondern brachten gewöhnlich, um fich angenehm einzuführen, einen Teller Erdnüffe, ein paar Gier, ein paar Maistolben, eine Ananas, drei oder vier Bananen oder auch ein Topfchen Sonig mit. Es ftorte fie aber durchaus nicht, wenn ihre Gaben ungeniegbar waren, indem fie gang richtig erwogen, baß fich bas erft nachträglich herausstellen würde, fand ich einmal, daß ich als Sonig nur eine Bortion alter Bachswaben, mit Baffer ausgelaugt, bantbar in Emfang genommen hatte. Da man von den Gingeborenen ben Sonig immer nur fammt ben Baben erhalt, fo ließ fich das nicht fogleich erkennen. Als ich der betreffenden Bringeffin einige Tage fpater begegnete und ihre Bannerei borhielt, lachte fie voller Beiterfeit und frug fpottend, ob ich bas mohl auch ichon aufgeschrieben hatte.

Eines Morgens ließ ich mir im Schatten bes Saufes

von Gufe Luta, einem fünftlerifch begabten Ambatiften und Trager, bie Saare fcneiben, mas bie Rengierde ber Marktweiber, Die gerabe im Sofe fich befanden, fo fehr anzog, daß fie fich vor mich hinhodten. Scherzweise warf ich ihnen etliche Saarbilichel gu, die mir auf ben Rod gefallen waren, worauf unter großem Belächter bie eine erflärte, wenn ich ihr Saare von meinem Saupte fchen= fen wolle, muffe ich auch einmal die Berablaffung haben, ihr meine Liebe gu fchenken. 3ch war nicht wenig erftaunt über die Frechheit diefer gemeinen und burchaus reiglofen Berfon, folde unberechtigte Belüfte laut werben zu laffen, bis ich erfuhr, daß fie eine fehr hohe Dame, nämlich die Frau meines täglichen Freundes Nguff, alfo zweifellos erfter Rangflaffe war.

Um nun wieder auf die Lukokessa und ihre Wünsche zuruckzukommen, sei noch über zweierlei Arten, wie jene Wünsche geäußert wurden, eine recht seine und eine

recht grobe, kurz berichtet. Als bald nach meiner Ankunft die Lukokessa ihre alte Mutter, die Ginamoana, mir vorstellte, sagte sie gerieben lächelnd: "Schau sie dir wohl an, geschätzter Freund aus dem Lande der Weißen, denn ich hoffe, in wenigen Tagen schon wird sie dir Schwiegermutter sein."

Ein anderes Mal, es war am 15. Februar 1880, ging ich, von meinem täglichen Jagdspaziergange zurückehrend, über den weiten Residenzplat, als von der anderen Seite her, an der Spite eines größeren Gesolges, die Lukokessa erschien. Schon von Weitem winkte sie mir zu, stehen zu bleiben, und als ich ihre lebhaften Gesten nur mit einer Handbewegung erwiderte, ohne mich weiter aufzuhalten, weil ein Gewitter drohte, kamen ihre Mädchen gelausen, ich möchte doch warten, die Lukokessa wolle mir die Handreichen. Das that ich denn auch nach einigem Widersstreben.

Die erlauchte Dame war, wie schon öfter, betrunken, es kostete ihr Mühe, sich in ungebrochener Linie vorwärts zu bewegen. Kaum war sie meiner Hand habhaft geworben,

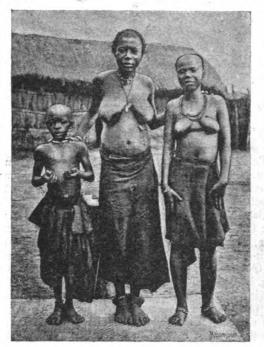

Die Lutoteffa nebft Dienerin und Reffen.

so rückte sie wieder mit unzüchtigen Anträgen heraus, diese Mal gemeiner und unverhüllter als je. Nachdem sie zuerst mit dem Zeigesinger mich und dann sich selber angetupft hatte, was so viel hieß, wie "du und ich", preßte sie als Symbol innigster Berührung ihre beiden Fäuste zusammen und verdeutlichte diese zarte Blumensprache noch mehr, indem sie ihren rechten Zeigesinger in die linke Hohlhand einführte. Da ich nicht geradezu ablehnte, sondern lachend wegging, schien darin eine Zustimmung gefunden zu werden und das ganze Gesolge klatschte entzückt über die reizende Schäkerei der huldvollen Königin und über die gute Aussicht für ihre Neigung. Namentlich der Musumbu (Dolmetsch, Sprecher), der schon mehrmals verrathen hatte, daß ihm viel an dem Zustandesommen der betreffenden allerhöchsten Verbindung lag, war hoch ersreut.

Ihrer Gemithsart nach scheint die Lukokessa auffallend gut veranlagt zu sein. Dem mißtrauischen, rachsüchtigen Charakter des Muatianwo Schanama gegenüber hat sie schon manchen blutigen Akt verhindert. Nach neueren Gerüchten soll sie sogar den Schanama selber aus dem Leben geschafft haben, weil dessen Absücht, die ganze Partei des vorigen Muatianwo, seine ehemaligen Feinde, durch Anklagen wegen bösen Zaubers und Hinrichtungen zu vers

nichten, immer beutlicher hervortrat.

Das hindert nicht, daß die Kehrseite solcher unter Negerspotentaten gewiß sehr seltenen menschenfreundlichen Milbe im Leben durch mörderische Gränel, die nach ihrem Tode zur Feier der Bestattung sich abspielen werden, getrübt ist.

Bugleich mit ihr muffen bann ber Schamoana und fämmtliche junge Manner fflavifden Standes, mit welchen fie einmal ber Liebe genoffen, ins Grab. Sobald fie ben letten Athemang gethan hat, lagt Muatiamvo ben Schamoana ergreifen, binden und vorführen. Schamoana fagt hierauf: "Berr, ich bin bereit, bas Leben gu laffen. Borber aber möchte ich alle die Underen getödtet feben, die meine Rebenbuhler gewesen sind." Damit beginnt er die ganze Lifte, die sicher nicht klein ift, aufzuzählen, und Muatiamvo giebt Befehl, auch die Anderen alle zu binden und herbeigu= fchleppen. Die unseligen Opfer werben mit Bier und Balmwein betrunken gemacht, falls fie fich nicht felber ichon in Boraussicht bes Ereignisses betrunken haben, und einer nach bem anderen geföpft, gang gulett ber Sauptgatte Schamoana. Die Röpfe fdmuden fchlieflich ben Bug ber Leidje und werben mit ihr begraben. Bugleich wird Seitens ber höfischen Junglinge ber Traner und bem Schmerze baburch Ausbrud verliehen, daß fie hinaus in die Dorfer eilen, um über die nichts ahnenden, wehrlofen Landbewohner herzufallen, fo viele Ropfe abzuschneiben, als fie ermischen fönnen, und diese bann gleichfalls ber todten Lutoteffa gu opfern. So lange bis die Bestattung stattgefunden hat, ift bie gefetliche Ordnung aus Rand und Band und find bie fleinen Bauern ber einfamen Behöfte vogelfrei.

Bei vielen Naturvölfern besteht das Symbol der höchsten Trauer in solchen abscheulichen Bernichtungen. "Best muß

fcho Alles hin werben", fagt ber Baner.

## Aus dem weftlichen Stillen Ocean.

(Schluß.)

### III. Der frühere Arbeiterhandel.

E. M. Der frühere Arbeiterhandel fand ohne Aufsicht von Seiten der Regierung statt. In Fidschi hatte man zum Schutze der Einwanderer einige ziemlich unwirksame Maßregeln getroffen, auf allen anderen Inseln aber war nichts Derartiges geschehen. Einer noch früheren Spoche gehört der sogenannte Sandelholz Dandel an, den wir gänzlich übergehen wollen. Was damals geschehen, wer könnte es sagen? Die Betheiligten bewahren, soweit sie noch leben, ein weises Schweigen; keine Autorität hatte Bersanlassung, schmutziges Wasser aufzurühren, der letzte der Sandelholzhändler verließ vor mehr als 20 Jahren den Schauplatz seiner Thätigkeit.

Run ist die Zahl der weißen Männer, welche länger als 20 Jahre im Stillen Ocean leben, sehr gering und dieselben sind im Allgemeinen nicht geneigt, über persönliche Erinnerungen zu sprechen. Auch bei den Eingeborenen ist die Erinnerung an diesen Hand bei den Eingeborenen ist die Erinnerung an diesen Hand erloschen; er gehört eben einem vergangenen Geschlechte an und seither ist so viel vorgegangen, was ihre Ausmerksamkeit mehr in Auspruch genommen hat; um nur eins anzusühren, so bestand damals noch keine Nachfrage nach Arbeitern, bestanden noch keine

Plantagen in Fibschi und Queensland.

Die Anregung zum Arbeiterhandel gaben zwei Ereigniffe, bie beinahe gleichzeitig eintraten, die Entbedung eines für Zuderpflanzungen geeigneten Landftriches zu Madan (Ducenstand) und ber amerikanische Bürgerkrieg. Da

burch ben letteren die Baumwollenaussuhr aus ben Bereinigten Staaten unterbrochen war, stiegen die Aussichten ber Pflanzungen auf Fibschi und anderen Inseln ganz ungeheuer und gleichzeitig die Nachfrage nach Arbeitskräften.

Anfänglich traten die Schattenseiten des Handels weniger hervor; es boten sich Freiwillige genug an, welche begierig waren, hinaus in die Welt zu kommen; ja manche traurige Geschichte wird von Schiffen erzählt, die gar zu viele Arbeiter an Bord nahmen. Die Nenen Hebriben, welche bieselben vorzugsweise lieferten, boten ein reiches Feld für

die Thätigfeit ber Agenten.

Man hatte viele Arbeiter nöthig, und man bekam sie — um Weiteres kümmerte man sich nicht. Ob nun der Bunsch der Bewohner der Neuen Hebriden, die Welt kennen zu lernen, gerade in der Weise, wie sie dies erwartet hatten, ersüllt wurde, muß man einigermaßen bezweiseln; viel Neues bot ihnen das Land, wohin sie kamen, nicht, wohl aber ein Leben voll schwere Arbeit anstatt des süßen Nichtsethuns, an welches sie in ihrer Heinath gewöhnt gewesen waren. Doch anfänglich konnte dieser Umstand der Answerdung von Arbeitern nicht hinderlich sein; Keiner kehrte zurück, um zu erzählen, wie es ihm in der Fremde ergangen. Bezahlung empfingen sie beinahe gar nicht, die Nahrung war so gut, wie die Verhältnisse es erlaubten, die Arbeit, wenn auch eigentlich nicht gar zu schwer, doch ungewohnt und darum drückend; das Heinweh rasste Biele dahin, eben wie dies auch jetzt noch, wo das Loos des einheimischen

Arbeiters fich unverhaltnigmäßig beffer geftaltet hat, ber Ein Eingeborener, ber einmal den Bedanten hat, baß er fterben muß, ift auch fest entschloffen gu fterben, und Nichts fann ihn bavon gurudhalten, ausgenommen bie Rudtehr in feine Beimath. Er weift die ihm gebotene Nahrung nicht gurud, aberfer wird von Tag gu Tage ichwächer, ohne Rlage, ohne die Lippen anders zu öffnen, ale nur ben Bunfch auszusprechen, in feine Beimath gurudzutehren, und wenn bies nicht geschieht, ftirbt er.

In Maday-Land erftand bald Bflanzung an Pflanzung, immer mehr Arbeiter wurden nöthig; die Infeln des weft= lichen Bacific ichienen die beste Gelegenheit gu bieten, fie gu

Damit tam nun ber erfte buntle Bug in bie Sache: ber Wetteifer zwischen Fibschi und Queensland, woran bis zu einem gewiffen Bunfte auch Neu-Kaledonien Theil nahm. Trot der Bortheile, deren sich letzteres durch seine Lage erfreute, find aber die Frangofen nie eigentlich popular gewesen.

Die für Fibichi und Queensland reifenden Rapitane fuchten fich gegenseitig bei ben Gingeborenen anzuschwärzen: Beder fagte, im Lande feiner Debenbuhler feien die Gingeborenen furchtbar wild und bie weißen Manner nicht beffer, beide feien Menschenfreffer, bas Rlima töbtlich u. f. w. Es hieß baher balb in den Neuen Bebriben und den Salomon-

Infeln: Die Queensland! Die Fibschi! Die Mannschaft ber Schiffe focht gegen einander, prugelte fich bor ben Mugen ber Gingeborenen inftematifch burch und ber Sieger erhielt die Unwartschaft auf die Refruten. Wenn ein Schiff an einen Ort tam, wo noch fein anderes Schiff lag, wußte man nicht, zu welcher Bartei bie Gingeborenen gehörten. Lettere begaben fich bann jum Schiffe und, wenn fie nach empfangener Antwort fchleunigst hinwegruberten, bann war fich bie Bemannung bewußt, einen Fehler begangen zu haben, ben fie fchleunigft gut zu machen fuchte, indem fie fich wieder auf hohe Gee begab, bas Meußere bes Schiffes möglichft veranderte und nun wieder gurudfehrte, um auf die Frage ber Gingeborenen ihre vorher angegebene Nationalität zu verleugnen, und fich jenen angenehm ju machen. Doch es wurden auch andere Bege eingeschlagen, bie wohl noch weniger ben Forderungen ber Rechtlichfeit genugen fonnten; fo z. B. gehörte es zu den gewöhnlichen Mitteln, in einiger Entfernung vom Lande Ranoes zu überfegeln und die Mannschaft aufzufischen. Der eigentliche Werber war ein fehr gefuchter Mann; von der Beife, wie er es verftand, das Bertrauen der Gingeborenen zu erwerben, hing ber Erfolg bes Unternehmens ab. Auch hierbei zeigte es fich, daß die Spekulation auf die Schwächen der Menschen bas beste Mittel ift, sie zu leiten. Romilly widmet bem Andenten eines Werbers einige Seiten, welcher als folder einen Ruf wie tein zweiter befag, babei fich aber immer weigerte, auch nur bie geringfte Bewaltmagregel jugulaffen. Bo er bekannt war, suchte er die Lachluft ber Gingeborenen burch seinen komischen Anzug und allerlei Kunststüde und Produktionen zu erregen. So erfrischte er sich vor ihren Augen manchmal mit einem tüchtigen Schlud Seewasser, b. h. bas Baffer floß in einen mafferdichten Gad, ben er unter feinen Rleidern verborgen hatte. Wenn er nicht bekannt war, landete er allein an ber Rufte, an irgend einer Stelle, wo er Rauch fah; bort feste er fich ftill auf einen Stein und amufirte fich bamit, ein Bunbholzchen nach bem anderen anzubrennen. Gewöhnlich bauerte es nicht lange, bis einige schwarze Gesichter zwischen bem Gebuisch erfchienen und fich immer mehr naherten, um bas damals noch große Wunder aus ber Rahe gu feben. (Dag die Eingeborenen fo viel Intereffe zeigten, fann fein Erftaunen erregen, wenn man bedenft, daß fie bamale feine andere Beife, Feuer zu erzeugen, fannten, ale burch anhaltendes

Reiben zweier Bolger.)

Mun erft fchien er feine farbigen Freunde gu bemerten und beeilte fich, manchen Sandebrud mit ihnen auszutauschen; vielleicht fpazierte er bann zu ihrem Ergoben ein Stud Wege auf feinen Sanden, furgum, er fand irgend ein Mittel, fie jum Lachen zu bringen. Go brachte er immer Refruten mit und manchmal halfen ihm feine schwarzen Freunde noch, andere Landsleute herbeigurufen. Jeder Gingeborene bewahrte ihm eine freundliche Erinnerung und freute fich, ihn wiederzusehen. Diefer Mann bilbete eine Ausnahme; andere Arbeiterschiffe aber gingen in gang anderer Beife vor. Canoes zu überfegeln, war balb nicht mehr möglich, benn bie Eingeborenen fannten bie Gefahr und waren fchlau genug, berfelben aus bem Wege zu gehen. Gin gewöhnlicher Runftgriff wurde es nun, sich ben Schein eines Missionars schiffes zu geben. Wenn fie angerufen murden, gaben die Bandler in Menschenfleisch die Antwort: "Miffionare", bemühten fich auch wohl, ein Lied im Rirchentone recht langfam borgutragen; bann feste man bie Luten offen und einige Blechbuchsen mit Bistuit in ben Schifferaum. Rach und nach tamen die Gingeborenen an Bord und gingen in ben Raum, worauf man, wenn eine genügende Ungahl berfelben fich bort befand, die Luten fchloß. Diejenigen, welche fich noch auf bem Berbed befanden, fprangen bann fofort über Bord und fuchten fo die Freiheit fich zu erhalten. Belder Art nun auch die Runftgriffe waren, fo viel ift gewiß, baß bie in biefer ober einer anderen Beife angeworbenen Arbeiter fpater immer fagten : "Die Beigen haben mich ge= ftohlen." Bei vielen berfelben ift allerdings ber Bedante, bag ihnen ein Unrecht gefchehen, gang und gar in ben Sintergrund getreten, aber Riemand wird glauben, bag hierdurch die Beziehungen zwischen Gingeborenen und Beigen verbeffert worden feien. Gefundheitsbestimmungen bestanden nicht; ein Schiff, welches heute 50 Mann transportiren burfte, wurde in jener Zeit 200 beforbert haben und die Schiffe von Fibschi namentlich waren noch dazu entsetlich fcmutig, fo bag Tobesfälle an Bord fehr haufig waren. Bas man auch ben Eingeborenen hinfichtlich ber Dauer ihrer Dienftleiftung verfprochen haben mochte, man hielt sich nicht baran und nur Wenige wurden gurlidgeschickt. Und auch biese faben nur in feltenen Fallen ihre Beimath wieber, ba man bafür forgte, fie, ehe fie bas Schiff verlaffen hatten, wieder anzuwerben. Dies wurde folgendermaßen ins Wert gefett. Man behauptete keine genaue Lifte der Arbeiter und ihres Baterlandes zu befiten, und fo fam es, daß man regelmäßig die Leute, beren Dienfigeit abgelaufen war, ilberall, nur nicht in ihrer Beimath gu landen fich anschidte. Diese wußten sehr gut, welches Schidfal fie möglicher Beise bei einem fremben Stamme erwartete, und waren baher nothgedrungen bereit, fich wieder anwerben gu laffen. Doch tamen auch noch fchlimmere Sachen vor. Es find Falle befannt, daß man die Arbeit der Leute nicht langer gebrauchen tonnte, fei es, daß fie gu alt, frant ober untauglich waren. Man zwang fie bann, 50 m von ber Rufte über Bord zu fpringen und diefelbe fdmimmend gu erreichen; bort ereilte fie balb ihr Befchid von ber Sand der Eingeborenen.

Andere Arbeiter wieder famen aus bem Inneren bes Landes, fie hatten vermuthlich die Rufte noch nie aus einem Ranoe gefehen und tonnten fie alfo auch nicht wieder ertennen, und bei bem beften Willen ihre Beimath nicht naber bezeichnen ; Romilly berichtet von einem Falle, einen Gingeborenen von Errananga betreffend, ber gar nicht im Stande mar, bie Stelle gu bezeichnen, wo er ans Land gefett zu fein wünschte. Man war genöthigt, um die ganze Insel herunizusegeln und boch konnte er sich nicht erinnern. Endlich brachte man ihn in die Nähe der Missonseniederlassung, wo er vollskommen in Sicherheit war. So viel Mühe dürften sich allerdings die Arbeiterschiffe in der Regel nicht gegeben haben.

Immer wieder tommt Romilly barauf gurud, bag biefe Buftande der Bergangenheit angehören, die er nur erwähnt hat, weil ihre Renntniß zur Erflärung mancher Erscheinungen in bem Charafter ber heutigen Generation von Gingeborenen nöthig ift; wiederholt fpricht er es aus, daß die jest getroffenen Dagregeln, infofern fie gur Mus= führung tommen, jur Gicherftellung ber Gingeborenen genugen. Saben wir es hier mit einer reservatio mentalis zu thun, oder hat ber eifrige Beamte, ber Romilly gu fein Scheint, ba, wo er felbft Autorität auszuüben berufen war, jede Ausschreitung ju unterbruden gewußt und halt er fich darum um fo mehr für berechtigt, benjenigen, welche bas nicht verftanden haben, einen verbedten, aber barum um fo fcharferen Borwurf zu machen? Bir wiffen es nicht; aber es scheint festzustehen, daß auch heute noch Manches in Oceanien und befonders im Arbeiterhandel vor fich geht, was nicht vereinigt werden kann mit der humanitat, und wir möchten bier um fo mehr barauf hinweisen, als die Werbegebiete jett beinahe alle unter beutschem Schutze stehen. Für jest beschränken wir uns barauf, ein schon gedrucktes Zeugniß, bas Walter Coote's, anzusziehen 1).

Er sagt mit durren Worten: "Ohne unangenehme Bergleiche machen zu wollen, glaube ich behaupten zu können, daß die Migbräuche bei dem Arbeiterhandel in Neu-Kalebonien am größten zu sein scheinen, da die französische Regierung sich um diese Angelegenheit gar nicht kümmert?). Der Arbeiterhandel besindet sich in einem schlechten Zustande, gleichgültig, ob er unter englischer oder unter fran-

göfifcher Flagge getrieben wird." Der Arbeiterhandel ift einfach ein verfappter Stlaven= handel. Der Gingeborene verfteht nichts von den Bedingungen, unter benen er angeworben wird, bie Bezahlung, Die er erhalt, hat nur einen fehr relativen Werth und ber Termin von brei Jahren, die er zu bienen hat, hat feinerlei praftische Bedeutung. Dazu kommt noch, daß ein großer Theil berjenigen Sändler, welche mit Berlen, Tropang, Ropra handeln, auch eine icharfe Aufficht nöthig hat, welche bie Marine leider nicht ausubt; feither ift hierin allerdings Manches beffer geworben. Coote giebt eine lange Lifte von Uebelthaten der Gingeborenen gegen Beige, eine Folge ber erlittenen Gewalt. Bir gahlen allein vom Marg bis jum Rovember 1880 12 Falle, in benen Schiffe ober Boote von ben Eingeborenen angegriffen murben und jedesmal wurden Menfchen (Beiße und Farbige) getöbtet. Die zweite Lifte, burch ben Miffionar Reilfon bem "Melbourne Argus" eingeschicft, ift langer. Leiber tragen bie mitgetheilten Thatfachen fein Datum, nur zwei, die ziemlich bezeichnend find, führen wir bier an.

"Ein Schiff, welches im Arbeiter-Handel verwendet wurde, schiedte ein Boot an Land; die Matrosen schleppten bie Frauen mit Gewalt in basselbe, worauf sie von den Männern erschlagen und gegessen wurden. Ein Kriegsschiff kam, um die Schuldigen zu strafen; der Kapitan, dem der Borfall mitgetheilt worden war, forderte 25 Schweine

als Buße, und als er diese nicht erhiclt, verbrannte er bas Eigenthum der Eingeborenen."

"Der weiße Mann, welcher ben Arbeiter-Sanbel begann und welcher, wie ich glaube, ber größte Schurfe war, ben ich je gesehen, erzählte mir, daß die Eingeborenen auf vielen Infeln ihre Kanoes zerftort hätten und nicht mehr zur See gingen, um nicht aufgefangen zu werden."

Dies möge genügen, um zu zeigen, baß trot ber Berssicherung Romilly's noch Manches in bieser Beziehung zu geschehen hat; es würde uns zu weit führen, dies hier näher auseinanderzusetzen, weshalb wir zu seinem Buche zurücksehren, um an der Hand besselben die Eingeborenen und ihr Berhältniß zu den Weißen noch etwas näher zu betrachten.

Je mehr ber Eingeborene bes Stillen Oceans mit bem weißen Manne in Berührung kommt, besto weniger ist Annäherung zwischen beiben zu erwarten; bies ist ungefähr bie These, bie sich aus verschiedenen Betrachtungen Romilly's ergiebt. Es möge uns gestattet sein, biesen Sat noch etwas allgemeiner, als er es thut, zu begründen.

Es giebt wohl feinen burch bie weiße Raffe im Allgemeinen im Umgang mit Naturvölfern in höherem Dage begangenen Fehler als Ueberschätzung ber eigenen Berfon fowohl individuell wie auch ale Mitglied der bevorzugten Raffe und Geringschätzung der dunkler gefärbten Mit-menschen, benen gegenüber fich mit wenigen Ausnahmen jeder Europäer ale ein Befen höherer Art betrachtet. Der Abstand, ber ihn von jenen trennt, machft in ftarter Brogreffion, je nachbem fich ber Beige hinfichtlich feiner Bilbung unter bem Durchschnitteniveau europäischer Civili= fation im Allgemeinen befindet. Gelbft in folden Lanbern, wo ber Gingeborene eine auch außerlich gang angesehene Stellung erlangen fann, wie g. B. in Britifch = und Diederländisch-Indien, glaubt fich ber jungfte Fufilier, ber jungfte Leichtmatrofe, felbft wenn er fich in ber Strafflaffe befinden follte, einem folden Eingeborenen , der vielleicht Dberftenrang besitt, weit überlegen und fieht es eigentlich ale eine erbarmliche Ungerechtigfeit bes Schidfale an, welches ihn zwingt, jenem bie militarifchen Sonneurs gu erweisen. Run, ba, wo geordnete Buftande herrichen, ift bas Unglud ja eigentlich nicht groß, und beschränkt fich barauf, daß mancher Europäer fich das Leben unnöthig verbittert und feinen Berfuch macht, fich feiner Umgebung gu nahern. Etwas gang anderes aber ift es, wenn ber Abichaum ber europäischen Bevolkerung bas Beft in bie Sande befommt. Bebe, wenn fie loggelaffen, wenn fie jebe Laune an bem armen Raturmenfchen, bem bie Mittel gur Bertheibigung fehlen, auslaffen tonnen. Die Beach Combers, die Dib Sands fterben aus, diejenigen, welche man in Auftralien nicht mehr haben will, finden auch tein Unterfommen mehr im Stillen Dcean; aber die Beit ift noch nicht fern von une, wo fie die Dehrzahl ausmachten. Reines Menfchen Freund - vielleicht mit Ausnahme ber ameritanischen Balfischfahrer — lebten fie nur ihren eigenen Intereffen. Gelbft ba, wo diefe fie zwangen, bem Eingeborenen gegeniber ihren gewaltthätigen Charafter gu unterbruden, fonnten fie feinen guten Ginbrud auf jenen machen; alle ichlechten Gigenschaften ber Gingeborenen eigneten fie fich in hervorragendem Dage an. Bertreten find folche Berfonlichkeiten auch unter ben heutigen Sandlern noch, wenn auch vielleicht die veränderten Umftanbe fie zwingen, in ihrem Benehmen etwas vorsichtiger zu fein. Es war alfo feine gute Schule, die ben Gingeborenen bes Stillen Oceans in ihrem Berfehr mit ben Beigen gu Theil murde und gerade biefe Raturmenschen mit ihrem in mehr-

<sup>1)</sup> Wanderings South and East. Condon 1883. The

Western Pacific 1883.

2) Dies ist jetzt nicht mehr richtig; in einer Ministerials Depesche vom 28. XI. 1883 sind die nöthigen Maßregeln wenigstens vorgeschrieben.

facher Beziehung gutmüthigen und freundlichen Wefen mußten hierdurch sehr leiden. Wir sind allerdings weit bavon entfernt, das gelegentliche Berspeisen eines aus diesem Jammerthal in ein besseres Jenseits beförderten Mitmenschen gerade als Beweis einer besonderen Liebens-würdigkeit hinstellen zu wollen; aber wir sind insofern mit Romilly eins, daß manche Anthropophagen liebens-würdiger sind und größeres Bertrauen verdienen, als andere Stämme, welche hinsichtlich ihrer Nahrung weniger grausamen Gelüsten zugänglich sind.

So mancher Bug, ben wir finden, spricht bafür, daß bie Eingeborenen, wenn sie wirklich die grausamen heimstücksischen Berräther wären, als welche man sie häusig hinsgestellt hat, benn doch aller Wahrscheinlichkeit nach ben Beißen gegenüber ganz anders aufgetreten wären, als auch jest schon, meist aus guten Gründen, wohl einmal der Fall

gewesen ift.

Der Gingeborene ift nicht fo hagerfüllt, wie man vermuthen follte, besondere weil er für eigenes Leid nur ein furges Gedachtniß hat. Den Mord eines Freundes, eines Bermandten murbe er nimmer verzeihen, die Belegenheit, ihn zu rachen, nie vorbeigehen laffen. Dagegen wird er, wenn die Menschenhandler ihn gewaltsam von der Beimath loereigen, in wenig Wochen alles Gefühl für bas erlittene Unrecht - infofern er nicht zu ben Stämmen gehört, welche an Beimweh fterben — verloren haben, wird in feinem Gefühl ber Sicherheit gegenüber ben feindlichen Stämmen, im Befit ber ihm neuen Rleidung, im Genug reichlicher Rahrung gang bergeffen, daß er burch eine Bewaltthätigkeit in biefen Buftand gekommen ift. In biefer Beziehung ift ber Arbeiterhandel nicht fo fchwarz, wie er aussicht; die Nachtheile muß man anderswo fuchen. Trop: bem er fich alfo unter ben oben angegebenen Bedingungen ziemlich leicht in feinen Buftand findet, fühlt er weder Liebe noch Sag für feinen Berrn, für feine neue Beimath. Dit bemfelben Beift, mit bem er bie eigene Beimath verließ, fehrt er. in biefelbe gurud. Geine Freunde ftellen fich ein, fie nehmen ihm feine Sanbelsmaaren, und bies macht er in Folge bes bem Gingeborenen eigenthümlichen Bedantenganges feinem fruberen weißen Berrn jum Bormurf. Gein Baus, feinen Garten hat fich ein Sauptling gugeeignet, fein Beib hat irgend ein Stammgenoffe zu fich genommen, er fühlt fich als Baria in feinem eigenen Bolfe und bamit wachft fein Digmuth, nicht gegen feinen Stamm, fonbern gegen ben weißen Mann.

Die Salomon-Insulaner find, wie Romilly geradezu behauptet, eben burch bie Civilisation, welche fie aus ber Sand ber Beigen empfangen haben, zu furchtbaren Bilben gemacht worden. Gutes haben fie nicht gelernt, es mußte benn bas fchredliche Fluchen fein, in bem fie allen Infulanern und fogar jeder europäischen Ration überlegen find. Bas aber entfetlicher ift und mas ben furchtbaren Sag gegen die Europäer erflart, ift die Ginschleppung europaifcher Rrantheiten. Wenn neuangeworbene Arbeiter in eine Kolonie gebracht werden, läßt man fie arztlich unters suchen. Rach Ablauf ihrer Arbeitszeit erlaubt man ihnen, in ihre Beimath gurudgutehren, ohne fie einer folden Untersuchung zu unterwerfen, und fie konnen ungehindert bis jest unbefannte Rrantheiten unter ihren Stammgenoffen verbreiten. Es ift wohlbekannt, wie fcnell eine Rrantheit, die bis jest bei einer Raffe ber Gingeborenen noch nicht vorgekommen, bei derfelben Feld gewinnt. Die Masernepidemie auf Fibschi, welche 40 000 Eingeborene wegraffte, ift ein hierher gehöriges Beispiel. In Reu-Guinea ftarben Tausenbe an ben Boden. Auf ben Salomon - Infeln haben bie Eingeborenen mancher Begenden bem weißen Mann für andere, nicht weniger grausame Krankheiten zu danken. Bei einem Stamme auf Bougainville wurde jeder — gleichgültig ob Mann, Frau ober Kind —, ber angestedt war, getöbtet; eine strenge Maßregel, die allerdings nur bei einer wilden Rasse zur Aussührung gebracht werden konnte. Das Auftreten dieser Krankheit hat bitteren Haß gegen die Weißen erzeugt; die Wilden glaubten, diese Krankheit sei das Ergebniß eines wohlüberlegten Planes zu ihrer Vernichtung. Kann man nun noch glauben, daß sie weiße Leute in ihrer Heimath

willtommen heißen werben ?

Bir halten nach unferer Beife Quarantane in ben Rolonien; fie thun es nach ber ihrigen. Würden unfere Quarantane-Befete verlett, wir wurden uns genau ebenfo wie die Salomon-Infulaner verhalten; wir wurden feinen Augenblid anfteben, auf ein Boot, welches von einem verbachtigen Schiffe bas Land zu erreichen fuchte, gu feuern. In ben Augen ber Salomon-Infulaner find alle Europäer mit biefer Rrantheit behaftet. Diefe Unficht hat Romilln fo häufig vernommen, daß man die Mittheilung als guverläffig betrachten barf. Rann man fich nun wundern, bag ber Gingeborene, ber ein fo heroifches Mittel auf feine Stammgenoffen angewendet hat, damit die Rrantheit nicht weiter verbreitet werbe, nun auch zu einem ebenfo heroifchen Mittel greift, um ben Guropaer, bem er absichtliche Berbreitung Schuld giebt, baran ju hindern? Es mare übrigens ungerecht, die Abnahme ber einheimischen Raffen ausschließlich auf Rechnung bes weißen Mannes zu ichreiben. Go finden wir auf ben Galomon-Infeln, wo die Berührung boch nicht gerade fo eng war, eine reigende Abnahme berfelben, beren weitere Urfachen flar auf ber Sand liegen. Un vielen Orten, namentlich im nördlichen Theile ber Gruppe, besteht die Gewohnheit, alle, ober beinahe alle Rinder gleich nach ber Beburt zu tobten. Die Urfache biefer Dagregel ift ganglich unbefannt. Man muß Rinder von anderen Stämmen taufen, und zwar gefchieht bies erft, wenn biefelben ein gewiffes Alter erreicht haben. Beiläufig gefagt, erflart fich hierdurch die fonderbare Erscheinung, daß man häufig Frauen fieht, welche Sunde ober Schweine an ber Bruft haben; manchmal faugen auch noch Rinder von vier bis fünf Jahren. Uebrigens tragen auch noch andere Bewohnheiten jur Berminderung ber Bevölferung bei; wenn ber Sieger ben Feind ganglich überrascht hat, so töbtet er nicht nur die Rampfer, fondern auch die Frauen und Rinder. Wir waren Narren, wenn wir es nicht thaten", fagen bie Eingeborenen; "einmal muß man boch Rache für fie nehmen; aber wie follen fie Racher befommen, wenn wir ihnen die Frauen und Rinder tödten?" Run tritt ein folder Fall allerdings nicht leicht ein, da man ebenfo leicht ein Wiefel im Schlafe, wie ein ganges Dorf ber Gingeborenen überfallen wird; wohl aber werden einzelne Frauen, die einem feindlichen Stamme in die Sande fallen, getöbtet; fie tonnten fonft ja noch möglicher Beife ein Baar Rrieger gebären!

Bastarbe werden beinahe überall gleich getöbtet, möglicher Weise auch die Mutter. Da man im Allgemeinen wohl ansehmen dars, daß beide Geschlechter an Zahl ziemlich gleich sind, so trägt die Bielweiberei dazu bei, daß manche Männer überhaupt keine Frau bekommen. Sine Frau hat selten mehr als zwei Kinder; würde sie Zwillinge bekommen, so würde sie eleben aus Scham töbten. Trotz alledem würde immer noch ein ziemliches Gleichgewicht zwischen Geburten und Todessfällen bestehen, wenn die Europäer nicht erschienen wären. Uebrigens besteht im Norden der Salomon-Gruppe eine Gewohnheit, der zusolge Männer, die zu alt zum Fechten oder zum Arbeiten sind, oder sich nicht in irgend einer Weise

nütlich zu machen wissen, ben Tob erleiden; sie und ihre Famitien unterwersen sich dem mit großer Ruhe. Frauen läßt man öfter alt werden; es scheint, daß man den großen Werth erkennt und schät, den sie dadurch besitzen, daß sie die jungen Leute von Zeit zu Zeit einmal ausschelten und zum Gesithl ihrer Pflicht zurücksühren. Außerdem beschäftigen sie sich mit allerlei verborgenen Künsten. Nach Romilly spielen die alten Frauen eine große Rolle in dem Berkehre mit Naturvölkern, sie haben ihm viele gute Dienste bewiesen, und er hat es nie versäumt, ihnen Geschenke zu machen. Wenn eine alte Frau einen Fremden einmal "Kind" genannt hat, darf man ihr vertrauen, und sie wird zu helsen suchen; wo und soweit sie nur kann. Mancher

Zug aus dem Leben der Eingeborenen könnte noch beigebracht werden; wir wollen uns aber begnügen, noch eine Probe von eigenthümlichem Humor ober Sarkasmus, der auf Ugi, einer kleinen Insel südlich der Salomon-Gruppe, angetroffen wurde, anzusühren. Man fand da eine etwa 10 Fuß hohe eingeschnittene Figur; ein Engländer, angethan mit einem Paar roth und weiß gestreifter Beinkleider, blauem Hende und Chlinderhut. Neben ihm steht ein Eingeborener, der ihm eine Taube zeigt, die auf seinem Kopfe sitt. Der Engländer, welcher ein Gewehr hat, zielt in der entgegengeseten Richtung, während er den Kopf umdreht, als ob er vor dem Schuß bange sei. Dieses Spottbild auf weiße Jäger ist nicht ganz ohne Berechtigung.

## Die Bevölkerungsabnahme in Frankreich.

Ko. In Mr. 1 ber biesjährigen "Revue d'Anthropologie" macht B. be Lapouge ben Berfuch, die Bevolferungsbewegung, befondere die geringe Bunahme oder felbft Abnahme der Seelenzahl in Frankreich aus ethnographischen Berhältniffen ju erflären. Die Thatfache felbft unterliegt feinem Zweifel. Im Jahrzehnt 1770 bis 1780 betrug die Anzahl der auf 10 000 Seelen entfallenden Beburten 380, in 1821 bis 1830 noch 309, in 1869 bis 1880 nur noch 245, und fie ift feitbem noch weiter gefunten; bagegen beträgt fie in Breugen 384, in Ungarn 416, in Rugland 504. Go ift es fein Bunder, daß in ben Departements, in welche feine Einwanderung ftattfindet, die Bevölferung bereits feit langerer Beit ftetig abnimmt, und in ben Departements, in welchen eine Bunahme ftattfindet, dieselbe von einer Art ift, welche einsichtsvolle Frangofen mit ernftlichen Beforg-niffen für die Zufunft erfüllt. Go in ber Provence und in ben an Deutschland und Belgien angrenzenden Departemente. Bier bringen gang geräuschlos Italiener, Deutsche, Bläminger in die verödenden Dorfer ein, junachft als Arbeiter, die erft nur gur Erntezeit fommen, bann bas gange Jahr über bleiben und fich fchlieflich befinitiv niederlaffen. In vielen Landorten in ber Rabe ber Mordgrenze find die Belgier ichon gablreicher, als die geborenen Frangofen, aber die Ginwanderung ift auch in ber Rabe von Baris deutlich zu fpuren. Go führt ber Berfaffer als Beifpiel bie Gemeinde Mitry-Morn an, welche in einer vorzugeweise aderbauenden Wegend 28 km von Baris entfernt liegt. Es tommen bort auf 2018 Ginwohner ichon 208 Nichtfranzosen und zur Erntezeit steigt biese Bahl auf über 500. In vielen kleineren Dörfern hört man in ber Erntezeit mehr Deutsch und Blamifch fprechen, als Frangöfisch. Die naturalifirten Fremden und ihre Nachkommen find bei obiger Aufstellung als Frangofen gerechnet.

Bergleicht man die Bevölkerungsbewegung in den einzelnen Departements, so kommt man zu sehr metkenwürdigen Ergebnissen. In erster Linie sind es die Städte und besonders die größeren Städte, welche geradezu menschens verzehrend wirken und nur durch Einwanderung sich ershalten und wachsen. Aber auch in einigen Landdistrikten übertreffen die Sterbefälle die Zahl der Geburten. Bon 1880 bis 1885 ist das in 41 Departements vorgekommen, in 12 davon jedes Jahr, in 10 fünsmal, in den anderen weniger regelmäßig. Lapouge theilt die unstruchtbaren Departements in drei Gruppen, die erste umfaßt den Sidsossen mit den Departements Bar, Basselase, Baucluse,

Bouches du Rhone, Hérault, Drôme und Rhône, die zweite das Gebiet am Fuße der Phrenäen: Haute-Garonne, Gers, Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne und Lot; die dritte den Nordwesten, Manche, Eure, Seine-inférieure, Orne, Sarthe, Eure-et-Loir, Calvados, Seine-et-Dise, Dise, Seine, Seine-et-Marne, Marne, Yonne, Côte d'Or, Haute-Marne, Meuse. Wo keine Einwanderung stattsindet, nimmt die Bevölkerung ab und in 26 Departements ist sie heute thatsächlich geringer, als im Jahre 1836, in den Basses-Alpes um 17 Proc., in der Normandie um 11 dis 15 Proc., an der Garonne um 2 dis 11 Proc.

Diesen Departements gegenüber stehen Nord, Pas be Calais, die Bretagne, das Bergland in Centralfrankreich, Bogesen und Jura mit einem bedeutenden Ueberschuß an Geburten. Trothdem nimmt auch in vielen dieser Departements die Bevölkerung in Folge der starken Ueberswanderung nach anderen Gegenden ab; in Cantal ist sie heute um 10 Proc. geringer als 1836, in Pun-de-Dôme um 4 Proc.

Bergleicht man bie fo erhaltenen Daten mit einer anthropologischen Rarte von Frankreich, fo fieht man, bag alle bie Begenden, in welchen eine reine unvermischte Raffe in größerer Menge beifammen wohnt, mag fie nun brachycephal ober bolichocephal fein, einen leberschuß von Geburten haben, mahrend bie von Mifchlingen bewohnten Bebiete consumirend wirken. Go verhalten sich bie Massivs ber Brachycephalen in ber Bretagne und ber Auvergne und bie ber blonden Dolichocephalen an ber belgischen Grenze, während bie Mijdbevölferung in ben Thalern ber Seine, bes Rhone und ber Garonne und in ben Ebenen ber Brovence und ber Normandie eine ftetige Abnahme zeigt. Die Urfache für letteres liegt zweifellos in Malthus'ichen Unfichten und "self restreint", aber woher ber Unter-Ansichten und "self restreint", aber woher ber Untersichied gegen die reinblittigen Gebiete? Der Autor holt ziemlich weit aus, um die lette Ursache endlich in einer allgemeinen "décadence" bes frangofischen Boltes, in bem zunehmenden Uebergewicht ber Brachncephalen über bie höher organisirten Dolichocephalen gu finden.

Während ber ganzen Quaternärzeit war Frankreich von einer sehr bolichocephalen Rasse mit einem Inder von burchschnittlich 72 bewohnt, welche sich durch einen sehr langen Zeitraum und über bedeutende geologische Umswälzungen hinaus erhielt. Auch in der neolithischen Zeit sinden wir Dolichocephalen mit demselben oder wenig höherem Inder, 72 in den Gräbern von Beaumes

Chaubes (Logere), 73 in ben Steinfiften von Danpas (Bienne). Bu Beginn ber hiftorifchen Beit finden wir bie blonden blauäugigen Ballier, etwas weniger bolicho= cephal, leptorhinifch, leptoprofop und zu ihnen wandern die berfelben Raffe angehörigen Germanen und Normannen ein. Die Ritter bes Mittelaltere geboren zu biefem Stamme, die Miniaturen aus jener Zeit zeigen uns ausschließlich Blonde; unter ben ungahligen hiftorischen Bortrats ber Nationalbibliothet in Baris find nur gang einzelne Brachycephalen 1). Die Abkömmlinge ber frangofischen Unfiedler in Ranada, auf den Antillen, am Kap — die Boers sind thatsächlich jum großen Theil die Abkömmlinge französischer Flüchtlinge - weisen heute noch benselben Inpus auf. In Frankreich felbst aber fieht man heute fast nur noch Menschen von mittlerer Größe, braun und brachycephal; die Dolichocephalen sind, die Departements im Norden ausgenommen, zu einer kleinen Minorität ge-worden und auch diese ist erheblich verändert. "Der Kampf zwischen ben einheimischen (?) Dolichocephalen und ben eingedrungenen Brachncephalen ift ber Schluffel gur Geschichte nicht nur Frankreichs, fonbern gang Europas und felbst Indiens. In England, wo sich die Brachncephalen zu Ende der prahistorischen Zeit fehr vermehrt hatten, sind fie heute beinahe vernichtet; in Frankreich haben fie fchließlich ben Sieg bavon getragen und nur noch eine bunne Schicht von Dolichocephalen, Die von ben Ureinwohnern ober ben nordischen Ginwanderern stammt, schwebt über ber großen Maffe ber Brachycephalen. Der Aufschwung ber englischen Macht, ber Stillftand in ber Entwidelung Frantreiche hangt bamit gufammen. Betrachten wir die Brachncephalen und ihre geschichtliche Entwidelung genauer, fo begreifen wir, bag ihr Charafter, obichon er ihnen jum Giege verholfen hat, fie für den Rampf ums Dafein unter ben modernen Berhaltniffen weniger geeignet macht und bag feine Uebertreibung bei ben Mijchlingen fie ber Bernichtung weiht."

Boher die Brachncephalen getommen find, wagt ber Autor nicht mit Bestimmtheit zu fagen. Jedenfalls fann man fie nicht leicht in Beziehung zu ben Autochthonen bringen, obichon die charafteriftifche Abflachung ihres Sinterhauptes an eine hereditär gewordene franthafte Difformität zu benten erlauben wurbe. Wahrscheinlich find fie die nächsten Bermandten ber centralafiatifchen Brachncephalen, aus Sochafien eingedrungen nach ber Abtrodnung ber ruffifchen Ebenen, mahricheinlich am Ende ber Quaternarzeit. Gie brachten mit fich die affatischen Sausthiere und Pflangen und die höhere Civilisation der kuschitischen Raffe, und brängten die bunne bolichocephale Urbevölkerung nach Rorben und Guben gurud. Geraume Zeit mogen fie als friedliche Aderbauer und Städtebewohner in ben eingenommenen Bebieten geherricht haben, ichlieflich murben fie von ben attiveren, friegerifchen Dolichocephalen, bie nun auch beffere Baffen erhalten hatten, unterjocht und gwar fo vollftanbig, bag bie Beschichte une nichts von ihnen zu melben weiß und nur die Archaologie uns zeigt, baß fie fich in Germanien und Gallien erhielten. Wahrscheinlich fagen fie als aderbauende hörige Bevölferung unter bem gallischen Rriegeradel. Cafar's Kriege vernichteten die herrschende Rafte fast gang, feinen Berichten nach fiel etwa eine Dillion im Rampfe, eine andere Million wurde ale Sflaven

verkauft. Fast nur die Brachneephalen blieben übrig, und Gallien war die ruhigste und am meisten romanisirte Provinz des römischen Reiches. Nur im Norden, wo sich mehr Dolichocephalen gehalten, zudte es noch manchmal, aber alle Insurrectionen scheiterten an der Unmöglichkeit,

die brachncephale Maffe mit fortzureißen.

Aber im tiefen Frieden nimmt die Bevolferung Galliens ftetig ab; erft bas Gindringen neuer bolichocephaler Elemente von Rorden und Often ber, anfange ale langfame Infiltration, bann als gefchloffene Ginwanderung, fchließlich als maffenhafter Ginbruch, giebt bem Lande einen neuen Aufschwung und wieder find es Armeen blonder Riefen, welche ben Ruhm Galliens nach allen Weltgegenden tragen. Aber bas bolichocephale Element trägt auch die Baffen fast allein und es reibt fich babei auf. Der Rern ber bolichocephalen Ritterschaft fällt in ben Rreugzügen. Dann tommen ber Rampf mit England, die Burgerfriege, die Religionsfriege, bie Rriege Ludwig's XIV., ber Revolution, bes erften Raiferreiche; in ihnen allen fpielt bas bolichocephale Glement bie Sauptrolle und erleibet bie fdwerften Berlufte. Die Rirche hilft endlich mit, die Croifaden im Guben, die Inquisition, bie Austreibung ber Sugenotten betreffen fast ausschließlich bie Dolichocephalen, mahrend bie Brachncephalen ruhig und unbefümmert auf ihren Medern figen. Die Revolution vernichtete den letten Rest; seitdem ist die kriegerische gallische Rasse erloschen. "Nous n'avons plus assez d'eugéniques et l'espoir d'en créer est chimère!" — Richt als ob die brachnephale Raffe die Revolution gemacht habe, die Revolution und das "nivellement égalitaire" unferer Zeit find nur die Santtionirung bereits vollzogener anthropologifcher Thatfachen, und die heutige politische und fociale Lage Frankreiche ift nur die natürliche Folge ber Charafteranlage ber gur Berrichaft gelangten Raffe.

Bon ben beiben Raffen entwirft Lapouge folgendes Charafterbild: "Der Brachncephale ift frugal, arbeitfam, mindeftens fparfam, fehr flug und flar; es fehlt ihm nicht an Muth, wohl aber an friegerifchem Beift; er hangt am Boden und ber Beimath ; feine Blane reichen nicht fehr weit, aber er arbeitet gebulbig an ihrer Berwirklichung. Gelten ift er eine Rull, noch feltener ein Talent ; voller Migtrauen, ift er boch leicht mit glatten Borten gu fobern; er ift ber Mann ber Tradition und bes gefunden Menfchenverftandes ; Fortschritt erscheint ihm unnöthig, er bentt nicht baran, fich über die Anderen zu erheben; er verehrt die Gleichmäßigkeit. In Beziehung auf die Religion ift er gern tatholisch, in der Bolitit hat er nur eine Soffnung, die der Protettion burch ben Staat, und nur eine Tendeng, gu nivelliren, mas ihn überragt, ohne fich felbft erheben zu wollen. Gein Intereffe und bas feiner nachften Angehörigen ertennt er fehr mohl, wenigstens auf eine bestimmte Beit hinaus, die Grengen bes Baterlandes find für feinen Blid häufig gu weit. Bei feinen Mifchlingen ift ber Egoismus noch burch ben energifden Individualismus des Dolidjocephalen verftartt, bas Befühl für Familie und Raffe nimmt ab; eine ftartere Lufternheit führt ihn zu allen Laftern, Die man unferen Bourgeois vorwirft, und schließlich zum "self restreint", bessen Uebertreibung ihn ausrottet."
"Der Dolichocephale hat große Bedursnisse und arbeitet

"Der Dolichocephale hat große Bedürfnisse und arbeitet unaufhörlich, um sie zu befriedigen; er versteht besser Reichsthümer zu erwerben als zu bewahren, er häuft sie an und verliert sie mit derselben Leichtigkeit. Abenteuerlich aus Temperament, setzt er Alles aufs Spiel, und seine Kühnheit sichert ihm unvergleichliche Erfolge; er schlägt sich, um sich zu schlagen, aber nie ohne den Gedanken an einen Vortheil. Jedes Land ist sein, die ganze Erdkugel sein Vaterland. Seine Intelligenz durchläuft alle Grade von schwerfälliger

<sup>1)</sup> Zu diesen zählen merkwürdiger Weise fast alle Korysphäen der Schredenszeit, Robespierre, Danton, Marat, Fousquier, Tinville, Santerre, Camille Desmoulins, Cambon, Bethion, Bergniaud, Manuel, auch Mirabeau, von Schriftsftellern Montaigne, Pascal, Helvetius, Vincenz de Paula.

Dummheit bis zum Genie. Es giebt Richts, was er nicht zu benken oder zu wollen wagt, und wollen heißt für ihn ausstühren. Nie läßt er sich mit Worten abspeisen. Der Fortschritt ist ihm ein Bedürfniß und er sucht viel mehr sich zu erheben, als Andere herabzudrücken. In religiöser Beziehung ist er Protestant, in politischer verlangt er vom Staate nur Achtung für seine Thätigkeit. Er erkennt auf weit hinaus sowohl seine persönlichen Interessen, als auch die seiner Familie und die seiner Rasse, und er fördert sie mit größter Kühnheit. Er hofft binnen Kurzem unbestrittener Herr der Erde zu sein, und seine schrankenlose Kühnheit, seine mächtige Intelligenz und sein Gefühl von Solidarität mit seiner ganzen Rasse geben ihm die größten Chancen auf Erfolg."

"So lange die Dolichocephalen den Kampf auf den Schlachtfeldern führten, konnten die Brachncephalen ruhig zusehen, wie sie sich unter einander ausrotteten. Heute ist der Kampf auf das ökonomische Gebiet verlegt und die Chancen sind andere. Man braucht kein Prophet zu sein, um die Niederlage der Brachncephalen und ihre allmähliche Ersezung durch blonde Dolichocephalen vorauszusehen. Die friedliche Invasion der Belgier und der Deutschen, welche die zunehmende Berödung unserer Gesilde herbeisührt, ist nur die erste Episode in diesem Kampfe."

Der Autor fieht in feinem Beffimismus vielleicht gu

fdwarz, aber es ift nicht zu verfennen, bag bei einer Fortbauer ber gegenwärtigen Berhältniffe Frankreich, einft bas vollreichste Land in Europa, mehr und mehr überflügelt wird. Heute steht es mit 38 Millionen Bewohnern ziemlich auf gleicher Stufe mit Defterreich-Ungarn. Deutschland, England, die Bereinigten Staaten und Rufland übertreffen es weit; im Jahre 1900 wird es auch von Defterreich und felbft von Stalien überholt fein und den fechsten Rang unter den Großmächten einnehmen. Und babei find unter feinen Bewohnern heute ichon über eine Million Fremder, ohne die flottirende Bevolferung und die Naturalifirten mitgurechnen. Angesichts der Bahlen und in einer Epoche, wo im Rriege fast nur die Bahl noch eine Rolle spielt, kann man es weitschauenben frangofischen Batrioten nicht verargen, wenn fie fich fchweren Bergens die Frage ftellen: Wird Frankreich in 100 Jahren noch im Stande fein, die Daffen fremder Bolfeftamme von feinen Grengen abzuhalten, welche ber Kampf ums Dasein unerbittlich aus ihrem zu eng ge-wordenen Baterlande hinaustreibt? Ein anderer Franzose, ber bekannte Anthropologe de Nadaillac, hat dieselbe Frage in einer vor Rurgem in zweiter Auflage erschienenen Brofchure gestellt und hofft auf einen neuen Aufschwung; be Lapouge fieht für Frankreich unabwendbar baffelbe Schidfal heraufziehen, bas Rom betraf, ale Bermanien für feine Bewohner zu enge geworden war.

### Ans allen Erdtheilen.

#### Guropa.

— Frankreich in Wort und Bild. Seine Geschichte, Geographie, Verwaltung, Handel, Insbuftrie, Production, geschilbert von Friedrich von Hellwald. (Mit 455 Allustrationen. In 57 Heften à 75 Pf. Leipzig, Schmidt & Günther. 50. bis 57. Heft.) Dieses wiederholt von uns erwähnte Werk liegt jetz vollhändig vor, und wir können dasselbe mit vollem Rechte unseren Lesern empsehlen. Es ist die beste sachgemäße Schilberung unseres Nachbarlandes Frankreich, die in den letzten Jahren erschienen ist, und hat das Werk gerade jetzt für uns Dentsche das größte Interesse. Wir erhalten darin Ausschlaft über die Produktionskraft, über die militärische Organisation, über den Handel, die Industrie 2c. dieses Landes; das Werk "Frankreich" sollte in keiner Bibliothek sehlen.

#### Afien.

- Die am 30. November (12. Dec.) 1886 flattgehabte officielle Eröffnung ber Bahnfirede von Merw bis Ifcharbibui (am Amu-Darja - auf bucharifchem Gebiete) war von einer Reihe Festlichkeiten begleitet; um diefen beiguwohnen, waren aus ber Stadt Buchara und aus anberen Theilen bes Chanats die Ginwohner nach Ticharbihui geftromt. Bereits als bie Schienen bis gur Ortschaft Relte-Minare in bie Rabe bes Beginns ber bebauten Bone gelangt waren, war ber Beg von Ticharbibui feierlich hinausgeritten, um ben Chef ber Arbeiter gu begriffen. General Annentow empfing ihn und feine Begleiter in feinem Baggon, fette ihnen ein Frühftud vor und ließ ben Bug bann weiter fahren, was einen außerorbentlichen Ginbrud auf bie Bucharen machte. Als am 30. November (12. Dec.) ber erfte Bahngug gur Station Ticharbibui gelangt mar, murbe ber Chef bes transtafpifden Bebietes nebft feinem Befolge von 150 Berfonen, barunter auch Damen, vom Beg feierlich empfangen und

gastlich bewirthet. Am Abend sand Ball und Nachtessen statt. Am 1. (13.) December machte General Komarow in Begleitung seiner Officiere und von sechs Chanen aus Merw dem Beg einen Besuch. Allerlei Spiele, Tänze, Wettrennen wurden veranstaltet, die Stadt besichtigt. Am 3. (16.) December wurden bei der Userstation des Amu-Darja, 9 Werst (km) von Tschardshui zwei Dampstutter "Alexander" und "Beter" und eine Schaluppe, welche man aus Usur-Aba herbeigeschafst hatte, in das Wasser gelassen. Der Beg und der vom Emir nach Tschardshui geschiste Ceremonienmeister waren unter den Ersten, welche die Schisse bestiegen. Am Abend kehrten alle Betheiligten nach Merw zurück in Tschardsshui bieb eine Compagnie des Eisenbahn-Bataillons, das Verwaltungspersonal der Vahnstation und des Telegraphendureaus und das Comtoir der russischen Transport-Gesellschaft. Die erste russische Sestlichkeit au den Usern des Ocu ist glücklich vorüber. ("Nowoje Wriema", 1887, Nr. 3903.)

- Rein Land erfährt burch bie neueröffnete trans = fafpifche Gifenbahn größere Umwälzungen, als bas heilige, früher fo unnahbare Budara, bas erfieht man aus verschiedenen ruffifden Beitungenachrichten, welche bie "Mail" vom 12. Januar 1887 zusammenfiellt. Go wird in Buchara eine Filiale ber ruffifchen Reichsbant eröffnet und Sandlungshäufer bafelbft mit flaatlicher Unterftutung begrundet. Faft eine Million Bub Baumwolle liegen in Buchara gur Berfendung mit ber Gifenbahn bereit, und in Ticharbihui am Amu find beren 100 000 von Chotand eingetroffen; in Tichardibui felbit, wie in anderen Orten langs ber Bahn, werden Dampfpreffen für Baumwolle aufgestellt. Dem Baumwollenbau am Murghab und Amu wird überhaupt jest große Aufmerksamkeit zugewendet; aber amerifanifche Unternehmer, welche bort Land faufen wollten, wurden abgewiesen, benn Rugland will felbft bas Befchaft machen. Die Umgegend von Mostau, bas Centrum ber ruffifden Baumwollfabritation, war bisher immer noch auf amerifanischen Rohstoff angewiesen; jetzt sind die Transportkosten ber turkestanischen Baumwolle um sast 2/3 ermäßigt worden, so daß dieselbe mit der amerikanischen leichter concurrien kann. — Selbst die Batschas oder Tänzerknaben in Buchara sollen durch ein rufsisches Ballet von 30 Personen und 16 Mustern Concurrenz erhalten. Wichtiger ist, daß am 19. November 1886 in Buchara die Sklaverei endgültig ausgehoben worden ist. Schon 1873 hatte der Bater des ietzigen Emirs den öffentlichen Berkauf von Menschen untersagt, aber heimlich wurde das schändliche Geschäft ruhig weiter betrieben. Faktisch hatte ihm die Eroberung des Turkmenensandes durch die Russen bereits den Todeskos versetzt, indem sie dem Menschenrande in Persien ein Ende bereitete; nun ist die Thatsache auch officiell anerkannt worden. Uedrigens ist die Behandlung der Sklaven nie eine harte gewesen.

Die fpanische Regierung, in ber Beforgniß, es fonnten frembe Machte ben Berfuch unternehmen, im philippinifchen Archipel feften Fuß zu faffen, fucht alle jene Theile Din = banaos und ber Infel Balaman ober Baragua, bie nur nominell zu Spanien gehörten, burch militärische Occupation vor fremden Unnerionsgeluften gu fichern. Nachbem man gleich nach Auftauchen bes Rarolinentonflittes bie Infel Sarrangani (bel Gfte) und bie Bai gleichen Ramens befett hatte, beichloß am 24. September 1886 bie Rolonialregierung, weitere Schritte gu unternehmen: auf ber Beftfufte ber Infel Paragua wurden bie Orte Colafian und Malanut, an ber Offifite beffelben Gilandes Tagbufao und Malihut befett, wahrend auf Mindanao folgende Buntte gur Befignahme auserforen murben: ber Buerto Lebat gwijden ber Bai von Sarrangani und ber Mündung bes Rio Grande be Minbanao, ferner ber Bueblo Tucuran an ber Bahia Illana und ein Buntt an ber Mündung bes Rio Maranding in ben Panguil-Bufen; biefe lettermahnten Orte follen burch eine Strafe mit einander verbunden werben, welche bie bequemfte Berbindung zwischen ber Proving Difamis und ben Ländern an ber Bahia Illana berftellen wird. Außerbem hat bie Regierung ben Bueblo Biapi (Buerto Malalag) am Bufen von Davao mit einer Garnifon bebacht, es foll bort fpater wegen bes ausgezeichneten Safens eine Flottenflation errichtet werben. Der Beneralfapitan forbert in einer Broflamation alle auswanderungsluftigen Bewohner ber driftlichen Provingen bes Archipels auf, an jenen eben ermahnten Blagen fich niebergulaffen: Die Auswanderer erhalten Land und lleberfahrt umfonft, auch werben fie von Staatswegen mit Ausfaat und Aderwertzeugen unterflüt und für fechs Jahre von ber Bahlung bes Tributes (b. h. ber Ropffieuer) befreit.

— Im herbst 1886 wurde von der centralasiatischen Handelskompagnie N. Kubrin n. Co. eine Karawane mit russischen Waaren nach Tibet abgesertigt, das der erste Bersuch des russischen Handels ist, in jenes so schwer zugüngsliche Land einzudringen. Nach den letzten Nachrichten hat die Karawane Kaschgar bereits glücklich passirt und ihren Weg in das Gediet des Dalai-Lama weiter sortgesett. Die centralsstatische Handelskompagnie deabsichtigt, wenn der erste Bersuch gelingt, in Tibet ein Comtoir zu gründen; sowohl in Aschadannd Merw, als auch in den persischen Städten Kutschan und Meschhed bestehen solche bereits. Im Algemeinen geht der Handel mit russischen Waaren nicht schlecht. Der Emir von Buchara hat der Gesellschaft unentgeltlich ein Stück Land am User des Amu-Darja in der Nähe der Eisenbahnstation Tschardssche werden könne. Der geschenkte Landsrich,

8 Werst (km) lang und 4 Werst (km) breit, hat etwa einen Werth von einer Million Rubel. Im März soll mit der Aussaat begonnen werden. Herr Kubrin macht jeht sehr energisch Propaganda für die Anlage von großartigen Baums wollpstanzungen in der russischen Besitzung Central-Asiens und verspricht sich davon große Handelsvortheile.

("Nowoje Wrjema", 1886, Nr. 3885.)

#### Afrifa.

— Die Tuareg haben sich ber als Salzmarkt und Durchgangspunkt ber Karawanen wichtigen Stadt Ghat bemächtigt, die Hälfte der etwa 40 Mann starken türkischen Besatung niedergemacht und die andere Hälfte gesangen genommen. Dies geschah, weil die Türken einige Tuareg wegen Plünderung von Karawanen gesangen genommen und beren Freilassung verweigert hatten. Der türkische Generals Gouverneur von Tripolitanien hat 500 Reiter zur Wieders

eroberung ber Stadt abgeschidt.

- Ein Italiener Robecchi, welcher trotz ber Abmahnungen bes italienischen Consuls in Kairo das gesährliche Wagstück einer Durchwanderung der Libhschen Wiste von Kairo nach Tripoli unternommen hatte, ist ohne große Schwierigkeiten nach der Dase Siwah gelangt. Unterwegs hat er den wenig bekannten, etwa 2000 Köpfe starken Stamm der Senegraß kennen gelernt; derselbe lebt in der gebirgigen Küsengegend, die er vollständig beherrscht, und behauptet, über See dorthin gekommen zu sein. Robecchi will seine Herkunft von einem, vor ein paar Jahrhunderten dort gescheiterten italienischen Fischer ableiten. In Siwah herrscht trotz des fruchtbaren Bodens in Folge der Trägheit der Einswohner gar kein Leben; das Oberhaupt der Dase widerssetze sich Robecchi's Weiterreise, so daß er vielleicht umskehren muß.
- Stanley, welcher am 27. Januar in Alexandria eintraf, hat in Kairo mit den Behörden, die ihm ihre volle Unterstützung leihen, sowie mit Dr. Schweinsurth und Dr. Junker konferirt. Er neigt dazu, zum Entsatze von EminsPascha den Weg Congo auswärts einzuschlagen, welcher ihn am schnellsen zum Ziele bringen würde, nämlich bereits gegen Mitte Juni. Die Entscheidung darüber wird indessen erst in Zanzibar erfolgen. Der Zweck des ganzen Unternehmens besteht einzig und allein darin, EminsPascha Musnition, Proviant, Stosse u. s. w. zuzussühren; wenn berselbe alsdann seine Provinz zu verlassen wünscht, so wird ihm Stanley seine Begleitung nach der Küste anbieten.
- Dr. Pedynel-Loesche brachte die Nachricht nach Europa (vergl. "Globus", Bd. 47, S. 256), daß der Ngami=See ausgetrocknet sei, welche Mittheilung ihm von Händlern und wandernden Boern gemacht worden war. Dr. Schinz, welcher fürzlich drei Wochen an seinen Usern sich aushielt, kann diese Angabe nicht bestätigen; der See ist noch "voll", nimmt aber stetig an Größe ab. Der Okawango sließt auch nicht, wie Pechuel-Loesche nach den ihm gewordenen Informationen berichtetete, in den Zambesi, sondern in den Ngami-See; der Tamalakan dagegen in dessen Ausstußuß, den Botletle.
- Nachbem die Howas an Frankreich eine Ariegsentsschäbigung von 10 Millionen Francs bezahlt haben, ift die Hafenstadt Tamatave von den Franzosen geräumt worden, und es bleibt vor derselben nur ein Schiff stationirt. Zwischen Tamatave und der Hanptstadt Antananarivo ist ein Telegraph in Ban.

Juhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. VI. (Mit sieben Abbilbungen.) — Dr. Max Buchner: Die Lukokessa, die gynokratische Königin des Lunda-Reiches. (Mit einer Abbilbung.) — Aus dem westlichen Stillen Ocean. III. (Schluß.) — Die Bevölkerungsabnahme in Frankreich. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asen. — Afrika. (Schluß der Redaktion: 4. Februar 1887.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Sachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Pofiansialten jum Preise von 12 Mart pro Baud zu beziehen.

1887.

# A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.

VII.

(Sämmtliche Abbilbungen nach Zeichnungen bes Lieutenants Berttoloty.)

Am 21. April 1884 verließ Marche Buerto Brincefa in einer Biroge, um fich nordwärts nach Tapul und von ba quer durch bie Insel nach ber Ulugan-Bai an ber Best= füste zu begeben. Bis 10 Uhr Abends setzen fie, unser Reifender und ber junge Lieutenant Berttoloty, ihre Fahrt langs ber Rufte ber Sonda = Bucht fort und landeten bann, um zu übernachten, fie felbft im Boote, ihre Leute auf bem feuchten Sande bes Strandes. Um folgenden Morgen tonnte die Fahrt erft um 10 Uhr bei eintretender Fluth fortgefett werben, ba die Ebbe bas Boot auf bem Trodenen gelaffen hatte, und um 4 Uhr Nachmittage erreichte bas fchlecht gebaute und ftart überfüllte Boot fein Biel. Der 23. April ging bamit bin, bas Bepad und bie mitgenoms menen Lebensmittel über bie schmalfte Stelle ber Insel Balawan hinüber nach bem Boften Bahele auf ber Beftfufte ju fchaffen, wozu, ba es an Tragern gebrach, ein breimaliges Kommen und Gehen erforberlich mar. Um Morgen bes 24. April langten fie an ber Ulugan Bai an, welche nach Rorden offen und deshalb mahrend des Rordoft= monfuns wenig ficher ift. In die Ufer ber Bai fchneiben mehrere fleinere Buchten ein, in welche Bafferlaufe munden, in die eine der Babele-Flug, in die zweite an der Weftfufte der von den Reisenden fo genannte Beftflug, und in die britte an ber Oftfufte ber Nord- und ber Gubfluß. Mehrere Infelden und eine fleine fcmale Infel von einer Seemeile Lange, von ben Spaniern bort Rita genannt, liegen in ber Bai. Die Ginfahrt in lettere ift leicht; im Nordoften wird dieselbe von der Biedras = Spitze, im Nordwesten von

ben vier kleinen Camughan. Infeln markirt. Wenn man mitten zwischen diesen beiden Bunkten einfährt und sich bann genau östlich hält, gelangt man in den innersten Theil der Bai und kann bei 16 Faden Tiefe vor Anker gehen.

Die Bai ist so zu sagen nicht bewohnt, trotz aller gegenstheiligen Behauptungen; während seines ganzen Aufentshaltes bemerkte Marche nur zwei Eingeborene, welche sich bei seiner Annäherung rasch flüchteten, und außerdem trafer nur noch zwei bis drei, aber unbewohnte Hütten an. Etwas weiter landeinwärts soll es noch einige armselige Rancherias von Tagbannas geben, die aber nur aus wenigen Familien beständen.

Sein Hauptquartier schlug Marche in einem Posten (Cuartel) an einer Bucht der Westküste der Bai, gegenüber der Sübspise der Insel Rita, auf. Derselbe, von dem früheren Gouverneur errichtet, liegt auf einem niedrigen Hügel, besitzt aber nur einen Brunnen, dessen Wasser wäherend der Trockenzeit schlecht und ungesund ist. Doch sorgte der in Bahele stationirte Officier für Zusuhr trinkbaren Wassers und bewahrte den Reisenden dadurch vor der stets brohenden Opsenterie. Am 25. April begann dann Marche mit der Ersorschung der Bai. Da es früh am Tage war, so hoffte er, Wild zu treffen; aber er sah nur einige Tauben und Affen, die sich außer Schußweite befanden; halbwegs vom Posten aber stieß er auf ein seit einigen Tagen verslassens Lager von Tagbanuas. Es sind das sehr ursprüngsliche Behausungen: ein umgebogener Baum, zwei oder drei

Globus LI. Rr. 10.

freuzweise in die Erde gesteckte Pfähle, darüber einige Blätter von der Nipa Palme, und das Haus ist fertig. Aehnliche Bauten zur Aufnahme von Pilgern und Fischern hatte Marche vor Jahren an der Fetisch=Spitze am Ogowe

gesehen. Nach einem kurzen Marsche erreichte er bie Mündung des kleinen Flusses Coihulo und fuhr denselben in seiner banca (Biroge) hinauf. Derselbe sollte weit in das Land hinein schiffbar sein, aber nach wenig mehr als



Die Infel Rita.

1 km mußte man umtehren, ba es an Baffer und Blat für bas Boot fehlte.

Am nächsten Tage wurde ein Fischen von taclobon (Tridaene) veranstaltet, welche hier in gewaltiger Größe,

bis über 2 m, vorkommen sollte. Die Schalen dieser Muschel, groß und klein, dienen als Weihkessel; gewöhnlich hält sie sich auf Korallenbänken auf, wo man sie mit guten Augen sieht, wie sie unbeweglich und halb geöffnet aus die

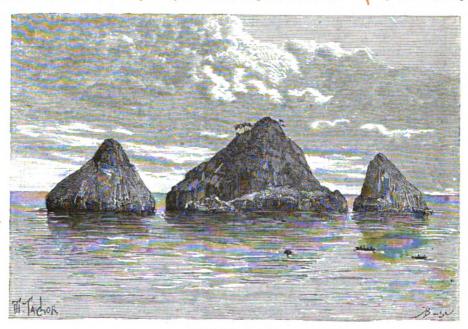

Camughan = Infeln.

Madreporen ringsum angewachsen scheint. Sobald man ein solches Thier bemerkte, tauchte einer der Leute hinab und holte es in den Armen an die Oberfläche, wo die ans deren es ihm abnahmen. Es war dem Reisenden dabei nicht nur um die Muschelschalen zu thun, er wollte viels

mehr auch für seine Leute Mundvorrath gewinnen, denn bas Fleisch, obwohl etwas lederartig und keineswegs appetitslich aussehend — es ist grünlich und schwarz und gelb marmorirt — läßt sich immerhin essen und wurde von den durchaus nicht wählerischen Begleitern Marche's nicht ver-

schmäht. Als etwa ein Dutend dieser Muscheln, deren kleinste 80 cm breit war, gefangen waren, wurden sie an den Strand gelegt, wo sie bald ihre Schalen öffneten. Alsbald versuchte der Jäger Mariano, der, auß dem Inneren von Luzon stammend, nichts vom Meere verstand, aber sehr lüstern nach Fleisch war, von einer der Muscheln zu essen und streckte seine Hand nach der größten auß. Zum Glück ris ihnt einer seiner Gefährten die Hand zurück, denn schon klappte das Thier seine Schalen zusammen und hätte ihm unsehlbar die Hand zerquetscht. Zwar glaubte Mariano nicht daran und ließ sich erst überzeugen, als man ihm die Probe mit einem Stück Han selben Tage verschwand eines der beiden mitgebrachten Zicklein, entweder durch ein Krosodil oder

burch eine Boa; beibe Thiere follen in jener Gegend häufig fein.

Am 28. April und ben folgenden Tagen wurden alle Winkel und Eden der Bai untersucht, ohne andere Bewohner als zwei sosort verschwindende Menschen zu finden. Einige Tage später wurden dieselben von den Soldaten des Postens beim Fischen in einer kleinen Bucht überrascht und gefangen genommen; sie waren nur mit etlichen Lumpen bedeckt und gaben an, sie seien Tagbanuas. Doch hielt Marche sie für flüchtige Strässlinge, die aus dem Presidario entsprungen waren. Im Inneren der Insel sollen auch Aetas, welche von den Tagbanuas Até genannt werden, sowie Buahanans vorkommen; doch konnte Marche die Richtigkeit dieser Angaben nicht verificiren.



Berlaffenes Lager ber Tagbanuas.

Trot vielsacher Kreuz- und Onerzüge kehrte ber Reisfende von biesem Aussluge nur mit einer sehr geringen Ausbeute an naturwissenschaftlichen Gegenständen nach Buerta Princesa zurück.

Am 4. Juni machte er sich von Neuem auf, um ben Calamianas Archipel (nordöstlich von ber Nordspite Palawans) zu untersuchen; berselbe besteht aus brei ober vier Hauptinseln, 30 kleineren und einer Anzahl von Klippen. Die Hauptinseln sind Busuanga, die nördlichste, Calamianas ober Culion, Benon de Coron östlich von letzeterer; und Linacapan im Süden. Nach dieser Inselgruppe heißt eine ganze Provinz, welche außerdem den Norden von Palawan und den Cupo-Archipel, wo der Gouverneur residirt, umfaßt. Am 5. Juni landete Marche in Culion, dem Hauptdorse der gleichnamigen Insel, wo der Pfarrer, zu-

gleich der einzige Spanier, seinen Wohnsit hat. Die Einsgeborenen der Gruppe sind Tagbanuas, die in zwei Gruppen zerfallen, nämlich unabhängige, welche ihrem ursprünglichen Glauben treu geblieben sind, und christlich gewordene, die in Dörfern vereinigt sind. Von den ersteren haben sich zwar einige taufen lassen, aber sie bleiben trozdem in ihren Wäldern. Auch diejenigen, welche in Dörfern ein Haus haben, halten sich dort so wenig als möglich auf; abgesehen von Sonns und Feiertagen ist Alles verlassen und Jeder wohnt auf seiner Pflanzung.

Pabre Pablo Navarro nahm ben Reisenden freundlich auf, ließ Tagbanuas kommen zur Bornahme von anthropologischen Messungen und machte ihnen gegenüber den Dolmetscher. Aber trotz seines großen Einslusses auch auf die heidnischen Tagbanuas konnte er Marche's Unter-

fuchungen boch nicht fo erleichtern, als biefer gewünscht hätte; trot ber verhältnißmäßig hohen Belohnung, welche er bot, tonnte er boch nur wenige Leute meffen. Golche, welche Tagbanua gu ichreiben verfteben, fand er bier nicht, fondern nur einige Greife, welche fich erinnerten, Schreibverftändige gefannt zu haben. Diefe Tagbanuas find behaarter als ihre Genoffen auf Balawan; die Behaarung im Befichte ift bunn, aber an anderen Rorpertheilen bichter. Gie feilen fich die Schneibegahne ber oberen Rinnlade ab, fo baß diese nach innen geneigt erscheint; fast alle haben außerdem Zahnprognathismus. Diese Tagbanuas icheinen ben Sauptinpus jener Wegenden zu bilden; ihr Urfprung muß in fehr alte Beit fallen. Wenn auch wenig gahlreich, fo find fie doch an jenen Ruften weit verbreitet und haben fich wohl bis nach Lugon bin ausgebehnt, wo fie fich mit anderen Raffen vermischten. Gie leben in einem halb wilben Buftande, erfennen bie Regierung an, aber halten fich verborgen, um teinen Tribut gahlen gu muffen.

Gin Ausflug nach der Nordoftfufte ber Infel brachte Marche nach der Pflanzung des bort reich beguterten 3nbiers Doroteo. Diese Indier, Besitzer von bebauten Ländereien und Heerden, stammen nicht aus der Gegend, sondern kommen aus Süden und bilden eine einzige Familie, deren jedes Mitglied sein eigenes Interesse verfolgt. Neben zwei Chinesen beutet diese Familie allein Land und Leute aus. Culion und noch ein anderes Dorf dieses Archipels, Busuanga, sind übrigens die beiden einzigen Orte auf den Philippinen, wo Marche die Trunkenheit im höchsten und letzten Grade zu Gesicht bekommen hat.

Am 18. Juni Morgens schiffte er sich in dem panco (Kutter) des Pfarrers nach Busunga auf der gleichenamigen Insel ein, suhr bei den Inseln Prindenon und Culion vorbei und dann in nordnordwestlicher Richtung zwischen zahlreichen Inseln und Klippen hindurch nach dem Flusse Busunga, dessen Einsahrt durch große Sande und Schlammbänke versperrt wird. Der Fluß ist an der Münsdung nur 200 m breit und kaum zwei Seemeilen auswärts schiffbar. Das kleine Dorf Busunga liegt an seinem

Ufer etwa eine Meile von ber Mindung; wenige Jahre

zuvor war es von Moros (Malagen) zerftort worden. Die



Mündung bes Fluffes Coihulo in die Ulugan : Bai.

Bewohner hatten sich in die auf einem Hügel über bem Dorfe gelegene cota (Befestigung) geslüchtet, welche nur von einer 2 m hohen Pallisabe aus allen möglichen Hölzern umgeben war — und darin hat sich die jetzt noch nichts geändert. Run stiegen die Moros auf die nächsten Bäume und Häuser, schossen einen Theil der Eingeborenen, welche zu ihrer Bertheidigung nur wenige Lanzen und viele Steine hatten, nieder und nahmen die übrigen gesangen.

In einer sehr großen, ja sast zu geräumigen Hitte quartierte Marche sich ein; leider aber waren die Mauern niemals vollendet worden und die als provisorische Fenster eingesetzen Blätter hatte der Wind entsührt, so daß der Reisende sast wie unter freiem himmel lebte, keine Annehmlichkeit bei den damals herrschenden sintstluthartigen Regengüssen. Das hinderte aber den schwer betrunkenen Eigenthümer der Bude, einen Indier, nicht, dasür einen übertriebenen Miethspreis zu sordern. Marche schiefte ihn fort und hieß ihn wiederkommen, wenn er nüchtern wäre; aber dieser Zustand trat in der nächsten Zeit nicht ein und so mußte Marche bei seiner Abreise den gesorderten Preis bezahlen.

Am 24. Juni unternahm er eine Fahrt in bas Innere ber Infel, um eine ehemalige dinesische Anfiedelung aufzufuchen. Um 6 Uhr Morgens murde in einer banca aufgebrochen; brei Stunden später mar eine ichone Gbene am rechten Ufer bes Fluffes erreicht und nach einem weiteren Mariche von etwa 2 km ein fleiner, 90 m hoher Siigel, welcher noch Refte früherer Befiedelung zeigen follte. Der= felbe war vollständig fahl, steinig, mit Gras und Repenthes bebedt und ziemlich fteil, so baß seine Ersteigung eine Biertelftunde bauerte. Dben aber fand fich nichts als Scherben von dinefifchen Borcellantellern und Stude eines bolgernen Pfeilers. Die Anfiedelung mar an einer Stelle gelegen, wo vorzügliche Schwalbennester und Trepang vorfommen; auch Berlen follen fich bort finden. Um nächften Tage murbe eine Fahrt auf bem Meere nach Norden unter= nommen, um Mufcheln zu fifden; aber wegen bes ichlechten Wetters fonnten Die Leute nur einige Baletes (Trepang, Seegurten) heraufholen. Um 27. Juni fuhr Marche ben burch die ftarten Regen der letten 14 Tage fehr ange= schwollenen Strom hinauf, fo weit es möglich war. Bis 10 Uhr ging dies ohne Hinderniß von Statten und man konnte sich fortgesetzt der Ruber bedienen; dann aber mußte man die Banca mit einer Piroge vertauschen und zu Stangen greisen, und diese Art Schissahrt waren die Leute nicht gewohnt, so daß man kaum 300 m weiter kam, wo der Fluß durch Sandbänke und die Bäume am User versperrt war. Für westafrikanische Neger wäre ein weiteres Fortkommen ein Kinderspiel gewesen, aber für Indier war es ein Ding der Unmöglichkeit. Ungern mußte Marche sich an das rechte User begeben und seinen Weg zu Lande sortsetzen, der sehr bald durch Bambus versperrt wurde; Waldmesser und Axt nußten zu Silfe genommen werden, um Bahn zu

brechen. Um 11 Uhr stieß man auf einen Pfab, bem man in nordnordöstlicher Richtung bis zu einer Sbene folgte, auf welcher sich Reste einer verbrannten Hitte besanden. Um Mittag aber machte der fortdauernde Regen und der schlüpferige Boden den Weitermarsch so mühsam, daß man vorrog, zu den Booten zurückzukehren.

vorzog, zu ben Booten zurückzukehren. Am 29. Juni um 4 Uhr Morgens begab sich Marche nach Malbato im Sübosten der Insel; er nußte über Meer dahin fahren, da er Niemanden gefunden hatte, der nüchtern gewesen wäre und ihm als Führer durch das Innere gedient hätte. Malbato ist eine Hacienda im Besitze des Don Bernardo Ascanio, eines ehemaligen spanischen



Berggruppe auf ben Calamianas = Infeln.

Marineofficiers, welcher den Reisenden auf einige Zeit zu sich eingeladen hatte und ihm seine Leute sür das Jagen und Sammeln zur Verfügung stellte. Das Wohnhaus liegt am Fuße zweier kleinen Hügel am oberen Ende einer Ebene, welche sich unmerklich zum Meeresstrande hin absenkt. Dort wurde Marche festgehalten, zuerst durch die Regengüsse, welche drei Monate lang sast ohne Unterlaß herabstürzten, und dann durch Fieber; aber Dank seinem liebenswürdigen Wirthe vermochte er trotzem eine schöne Sammlung von Pflanzen und Nuthölzern zusammen zu bringen. Don Bernardo veranstaltete auch mehrere Jagden auf Wildschweine und Hirsche, aber es kam nur ein einziger alter Eber, mehrere Thiere und Kälber, aber kein aussegewachsener hirsch zum Schuß. Erst nach Marche's Abreise

gelang es, einen folchen zu erlegen; Don Bernardo ließ ihn prapariren und schenkte ihn bem Parifer Museum.

Der Hacendero besitzt große Heerden halbwilder Rinder und früher auch viele Schafe und Ziegen, unter benen aber die Krokodile der kleinen Wasserläuse und die zahlereichen Phythonschlangen in den Wäldern gründlich aufgeräumt hatten. Doch gelang es nicht, eines Sauriers habhaft zu werden, so viel Fallen auch in den Flüssen und am Meersuser gestellt und mit dem Lieblingsfraße der Krokodile, lebenden Hunden nämlich, versehen wurden. Die mißtrauischen Lugethüme gingen nicht auf den Köder und schwammen verächtlich daran vorbei. Nur ein einziges Malbiß eines an, aber es schleppte Hund und Falle zusammen fort.

## Veränderung im Mündungsgebiete des Fluffes Hermos in Kleinafien.

Bon Seinrich Riepert.

Das Phänomen der Küstenveränderung durch Entstehung neuen Schwemmlandes an großen Flußmündungen hat schon im Alterthum griechische Naturbeobachter um so mehr beschäftigt, je erheblichere Beispiele davon ihre Heimath auf beiden Seiten des Aegäischen Meeres darbot. Das stellensweise ungewöhnlich schnell fortschreitende Anwachsen des Neulandes hatte sogar zu starten llebertreibungen der Bolksanschauung verführt, die nur durch die damalige Unkenntniß

ber vorliegenden Meerestiefen zu erklären sind, wie wenn z. B. ein angeblicher Drakelspruch angeführt wird, nach welchem die durch den Fluß Byramos im südöstlichen Kleinsasien angesetzten Landmassen einst die Felsufer von Cypern erreichen sollten! — ebenso hat sich die Prophezeihung nur zum kleinsten Theile vollzogen, daß der größte Fluß des europäischen Hellas, der Acheloos, die sämmtlichen seiner Mündung vorliegenden Felsinseln landsest machen werde.



Golf von Smyrna. (Maßstab 1 : 400 000.)

Weit energischer aber haben im Bereiche bes Aegäischen Meeres die oftwestlich strömenden Gewässer Kleinasiens ihre Mündungen umgestaltet und dadurch mehrere im Alterthume, ja theilweise noch bis ins Mittelalter blühende Hafenstädte völliger Berödung preisgegeben, ein Schicksal, welches auch der einen an ihre Stelle getretenen modernen Großstadt bis vor kurzem, wenn auch erst in weiter Ferne, drohte.

Nach Lauflänge und Wasserstille bilden biese vier anatolischen Flüsse wei verschiedene Paare: nur den westlichen Randbergen des centralen Hochlandes von Kleinasien entspringend, stehen der erste und dritte in der Folge von Nord nach Süd, Kartos und Kanster, hinter den beiden anderen sehr zurück; auch hat jener, in einen ziemlich breiten Busen verlausend, das einst an seiner Mündung gelegene Eläa, die alte Hasenstadt von Pergamon, nur um etwa

21/2 km hinter sich gelaffen, während ber ein enges zwischen Bergreihen eingeschloffenes Mündungethal burchftromende Ranfter die ehemalige, noch in späterem Mittelalter benutte Safenbucht von Ephejos auf 7 km Lange (ober mit einem Alluvium - Areal von etwa 20 qkm) ausfüllt und badurch bie volfreiche und glangende Sandeleftadt ber Bernichtung

zugeführt hat.

Ungleich bedeutender find natürlich die von den beiden größeren, aus dem inneren Sochlande Rleinafiens herabtommenden Gluffen, bem Bermos und Maander, burch die mitgeführten Erdmaffen in ihren Mündungsgebieten bewirften Ablagerungen. Früher ichon als Ephefos ift beffen einft noch weit feemachtigere Rivalin Miletos und find vor derfelben nach zwei fleinere, höher am Fluffe ge-legene ionische Städte, Myus und Briene, bem Schickfal ber Bufchüttung ihrer Wafferverbindungen verfallen und ift ber einft oberhalb Milets, aber weit unterhalb ber Maandermundung tief ine Festland einschneidende und badurch feitwarts von der Bewegung des Alluviums liegende latmifche

Golf in einen Landfee verwandelt worden; ein warnendes Beispiel besjenigen Geschides, welches auch bem Mündungsgolf bes hermos bei längerer Bernachläffigung ber Abhilfe

in nächfter Bufunft gebroht hatte.

Der Bermos, wie wir ihn Rurge halber zwedmäßig mit feinem jest wieber auflebenben antiten Ramen nennen mögen 1), ift ber einzige unter biefen Beftfluffen Rleinafiens, ber burch mehrfachen Wechfel feiner Mündungsarme ein förmliches Delta ins Deer hinausgeschoben und baburch bie gute Sulfte bes Areals bes urfprünglichen Meerbufens zugeschüttet hat. Dag bie gange Ruftenebene, welche er nach feinem Austritte aus bem letten Bebirge= burchbruche zwischen Magnesia 2) und Menemen burchfließt, in einer Arealausdehnung von mehr ale 350 Quadratfilometern bem Meere abgewonnen ift, wußten die Alten ichon ebenfo gut; ber romifche Bolyhiftor Plinius, wie gewöhnlich altere griechische Autoren ausschreis bend, giebt une bafür zwei Daten von ber oberen (öftlichen) und unteren (westlichen ober maritimen) Grenze bes Munvialgebietes: an biefer bezeichnet er bie Sügelfette von Leuta als eine ehemalige, landfest gewordene Infel, Mündung des Gedig-tichai. an jener die Stadt Teninos — beren Ruinen auf ben Borhöhen ber Berge nörblich vom

Engpaffe bes Fluffes vor einigen Jahren Brof. Ramfan wieder aufgefunden hat — als vor Zeiten an ber Mündung bes Bermos gelegen. Die Richtung auf Leufa ober noch etwas nördlich davon ift die durch die oftweftlich verlaufende Glußrinne des gangen unteren Bermosgebietes natürlich gegebene, aber nachdem bie Unschüttungen bes Fluffes jenes Biel erreicht

hatten, mußten feine Bemäffer durch bas festere Bestein ber vorliegenden einstigen Infel abgelenft werben, um nun allmählich in sudwestlicher und sudlicher Richtung die flacheren Theile bes Golfe von Smyrna auszufüllen. Den ferneren Bechsel biefer verschiedenen Mündungen, bas allmähliche Borichieben des Ruftenfaumes zu verfolgen, ift bei bem völligen Mangel positiver Angaben mahrend fast zweier Jahrtausende nicht möglich; auch aus neuerer Zeit liefern die noch zu Anfang unferes Jahrhunderts überaus ungenauen Seefarten (3. B. die frangofifchen von Gauttier) feinen genügenden Anhalt. Zuverläffige Daten für die Horizontals formen wie für die Tiefenverhältniffe haben erft die 1836 bis 1837 ausgeführten Bermeffungen ber britischen Marine unter Capitan Rich. Copeland und Lieutn. Thomas Graves ergeben; ihre Karte Rr. 1523, Gulf of Smyrna, zuerst publicirt 1844, bann 1873, 1880, 1882, 1885 berichtigt, ber wir unfer Rartden wefentlich entlehnt haben, zeigt beutlich bas immer mehr befchleunigte Unwachsen bes Muviume in füblicher Richtung, also birett auf die nicht

mehr weit entfernte Gubfufte bes Golfes gu. In ber vergrößerten Sfigge ber bisberigen Sauptmundung (in fünffachem Magftabe bes Ueberfichtsfärtchens) find die ein halbes Jahrhundert aus einander liegenden Ungaben ber erften und ber neueften Ausgabe ber Geefarte fo mit einander vereinigt, daß die Linien gleicher Tiefe von 1, 3, 5 Faben (zu je 6 engl. Bug), foweit fie von einander abweichen, für bie altere Epoche in vollen, für die jungfte in punftirten Linien erscheinen, die differirenden Biffern für größere Tiefen (ebenfalle in Faben) aus jener Zeit in Rlammern gefest, die in der letten Correctur (1885) bafür eingefesten unterftrichen ericheinen, fo bag alfo g. B. an ben im Jahre 1837 gu 17 refp. 21 Faben gemeffenen Stellen bie Tiefe zulest auf 5 unb 6 Faben reducirt ericheint 1). Es ergiebt fich baraus ein Borruden berfelben, für größere Schiffahrt ungureichenden Tiefe füdlich von ber Flugmundung um etwa 2000 Fuß in 50 Jahren, ein Burudbrangen bes prattifabeln Sahrmaffere gegen die zwar ebenfalls flache, aber vor neuem Alluvium geficherte Subfufte bes Golfes, eine allmähliche Berfclammung bes immer fcmaler werbenben Schiffahrtefanales, welche bereits feit langer als einem Jahrzehut wiederholte Rachhilfen

burch Ausbaggern bes Grundes nöthig gemacht hat. Zwar zeigen die Biffern, fofern fie auch heute noch Geltung



(Mafftab 1 : 80 000.)

<sup>1)</sup> Allerdings war berfelbe feit Jahrhunderten nur ben Ge-lehrten befannt, unter dem Bolte vericollen und nach türtischer Weise durch eine, von einer Stadt im Quellgebiete des Flusses übertragene Benennung: Gedig-tschai, "Fluß von Gedig", ersett; seit jedoch das Griechenthum nicht nur in der jest ganz überwiegend griechischen Großstadt Smorna, sondern selbst johon in den fleineren Orten der naheren und weiteren Umgebung auch sprachlich eine dem hinsiechenden Osmanenthume überlegene Dacht geworden ift, strebt es naturgemäß durch die Mittel der Breffe und der Schule nach einer Wiedereinsetzung der flaffifchen

Ramen in ihre historischen Rechte.

2) Im Kärtchen ift der allbekannte klassische Rame nach jetiger griechischer Aussprache Magnista geschrieben, die türkische Schreibweise kautet Maghnika, gesprochen Manika.

<sup>1)</sup> Alle übrigen nicht besonders martirten Zissern unseres Kärtchens sinden sich in sämmtlichen juccessiven Ausgaben des englischen Originals unverändert; doch läßt sich wohl zweiseln, ob die betressenden Tiefen für die "small corrections" nochmals nachgemeffen worden find: wenigstens befremden die stehen ge-bliebenen Tiefen von 20 und mehr Faden ganz dicht neben den in den neueren Ausgaben auftretenden Untiefen von 5 Faden und weniger. Ueberhaupt darf man die auf Correcturen und Rachtrage bezüglichen Randnoten solcher Seekarten nicht zu buchstäblich nehmen, zumal was die Landseite betrifft. Wenn es von dieser auch nächst der unmittelbaren Kuftenlinie vor-Jugsweise die unveränderlichen und icon in der ersten guten Bermessung fizirten Bergspigen sind, welche dem Seefahrer als unentbehrliche Marken dienen, so gehören doch darunter nicht weniger die der Beränderung start unterworsenen menschlichen Anbauten an der Rufte, welche wir gerade in dem uns hier als Quelle bienenden Blatte feineswegs gebührend berudfichtigt finden. Daß aber felbst die von einem folden Centralpuntte ber handelsbewegung, wie Smyrna ift, ausgehenden und tag-täglich von Seeleuten mahrend ihres Aufenthaltes im hafen be-

beanspruchen, immer noch auf 21/2 km Breite respettable Tiefen, aber bennoch hatte voraussichtlich ein halbes Jahrhundert Fortbauer bes bisherigen Bustanbes genügt, Die Ginfahrt in die an sich hinreichend tiefe und von der Nord-, Dft- und Gubfeite feiner Gefahr ausgesette Safenbucht von Smyrna fibr tiefer gebenbe Fahrzeuge unmöglich zu machen. Und bas murbe genugen, um bem wichtigften Emporium des noch bestehenden osmanischen Reiches ben Todesftog gu geben; es bedürfte bagu nicht erft ber Fortfetung jener Landanspulung bis zu ifthmusartiger Berbindung der Rord-

nugten Gifenbahnen nicht auszuschließen waren, hat das hobrographijche Amt jeloft anerkannt durch Gintragung wenigstens der alteften jener Linien: in der Ausgabe von 1874 (wahricheinlich auch in früheren, die uns nicht gu Bebote fteben) finden wir die seit 1864 eröffnete, sublich nach Ephejos führende Bahn eingetragen, obwohl sie nur mit ihrem Smyrnaer Hauptbahn-hofe das Meer selbst berührt. Ift es nun aber consequent, daß alle übrigen seit jener Zeit eröffneten Linien auch noch in der neuesten Ausgabe fehlen? nicht nur die Zweigbahnen nach den Bororten Sevdifoi, Budja, Burnabad, sondern jelbst die ichon 1868 fertiggestellte Hauptbahn nach Norden (Menemen-Magnesia), lang geht. Zur ersten Stathtoch nach in der am Strande entslang geht. Zur ersten Station hat sie den Ort Kordelion, wo ich im Jahre 1841 erst ein paar Fischerhütten und Kasseebuden tras, der aber seither zu einer Billenstadt von mehr als 5000 Einwohnern (wovon nur die fleinere Salfte Smyrnaer Sommergafte) erwachien ist und in ununterbrochener halb-ftundlicher Dampfboot-Berbindung mit Smyrna fteht. Auch Abends fann Diefer Ort bom Smyrnaer Quai aus, in heller Abends fann dieser Ort vom Smyrnaer Quai aus, in heller Gasbeleuchtung strahlend, dem Auge nicht entgehen: was soll nun der englische Seefahrer im Hafen benken, der ihn auf seiner Karte vergedlich sucht und an seiner Stelle nicht einmal den allbekannten Ramen, sondern nur eine leere Küstenlinie sindet! Ganz dasselbe gilt vom südlichen Ufer der Hafenbucht, wo die seit einigen Jahren bis zu halbstündiger Länge von der Stadt aus vorgeschobenen und beständig durch Reubauten sich erweiternden, durch Tramway mit der Stadt verdundenen Villenvorstädte Karatasch ("Schwarzstein") und Göztepe ("Augen-", d. i. Aussicht-"Hügel") von der Karte einsach ignorirt wurden (nur daß in der neuesten Ausgabe das sehr unorthographische Keostepe als Rame der Auch erscheint): als dovvelten Fehler zeigt sie als Rame der Bucht ericheint); als doppelten Gehler zeigt fie an biefer Stelle die längst eingegangene alte Quarantane und ignorirt dafür die Berlegung derfelben nach der 32 km westlich von Smyrna entsernten kleinen Insel, welche einen Theil der alten Stadt Klazomenä trug, ein Rame, der sogar officiell neuerdings anerkannt wird. Selbst die Planzeichnung der Stadt selbst, so klein sie in dem Maßtabe der Seekarte aussällt, ist sehlerhaft: die zusammenhängenden Häusermassen sind darin ist sehlerhaft: die zusammenhängenden Häusermassen sind darin sewärts durch die aus und einspringenden Linien der unregels mäßigen Bauten begrenzt, die noch bei meinem vorletzten Beziuche 1870 vom Meere bespült wurden, als doch schon der gewaltige Bau begonnen und stellenweise fertig gestellt war, durch welchen eine französsische Attiengesellschaft der Wasserseite von Smyrna erst ein großtädtisches Aussehen geschaffen hat. Die Seefarte enthält zwar die Außenlinie dieses Quaidammes, ignorirt aber die fattische Ausdehnung der Stadt nach dieser Seite durch Bebauung der breiten dem Meere abgewonnenen und durch Ausschlätung troden gelegten Zone. und Gudfufte und ber Bermandlung ber Smyrnaer Bucht in einen Landfee, wie es jener bei Milet am Maander geworben ift.

Eine folche Befahr bes jum wenigften zeitweiligen Berluftes einer ber Saupteinnahmequellen bee fo eminent gelbbedürftigen Staatswefens mußte felbft türfifche Lethargie endlich aufschrecken und zu irgend einer Abhilfe bewegen, wozu bie Rrafte und bie Autorität ber europäischen Colonie und bes griechischen Sanbelsftandes von Smyrna allein nicht ausreichten. Der einfachste Beg war von ber Ratur selbst burch die beutlichen Spuren ber einstigen Bilbung bes Bermos - Deltas porgezeichnet: Die aus ben, die Nordfeite bes unteren Fluglaufes begleitenden Bergen nur in ber Regenzeit abfliegenden Gemäffer fanden bisher ihren Ausweg zur Deeresbucht zwischen Leufa und Photaa burch ein breites, im Sommer troden liegendes Bett, welches felbft in der Borgeit einen Mündungsarm des Bermos gebildet haben muß. Gine birette Berbindung beffelben mit bem bisherigen Stromlaufe bei Menemen war durch einen nur 6 km langen Durchftich in völlig ebenem Alluvialboden gu bewirten 1) und diefe Arbeit ift mit einem Roftenaufwande von angeblich 50 000 türf. Pfund (935 000 Dart) im Frühling und Commer v. 3. (1886) ausgeführt worben. Der Blug hat mithin, wie ich mich schon auf der Gifenbahnfahrt im Ottober überzengen tonnte, sein bisheriges nach Süden gerichtetes Bette, das ich im September 1841 nur mittels einer Fahre hatte paffiren tonnen, und wo ich ibn noch 1870 lange ber Bahn hatte ftromen feben, verlaffen ober nur an einzelnen Stellen ftehende Pfüten barin gurudgelaffen und ergießt fich nunmehr, feiner alteften Richtung folgend, direft westlich in eine Bucht, deren flachere Theile er allerdings in ähnlicher Weife ausfüllen wird, deren Außenseite jedoch, wie die Niveaulinien des Rartchens zeigen, gu fo bedeutenden Tiefen abfintt, daß eine Befahr auch nur ber Berengerung bes Fahrmaffers in biefer Richtung für viele Jahrhunderte nicht gu befürchten ift.

Erheblich genng ift immerhin diefe hydrographische Beranderung, um instunftige auf jeder correcten Rarte felbst fleineren Dagstabes (beifpielsweise Rarten ber gangen Continente) erfichtlich gemacht werden zu muffen.

# Volkselemente und Volksleben in Madagascar.

Bon Dr. C. Reller in Burich.

I.

Bor wenigen Monaten hat ber verdienftvolle Madagascar = Reifende Alfred Grandidier in einer öffent= lichen Gigung im Institut be France eine fehr beachtenswerthe Rede über die madagaffischen Bolteelemente gehalten

bie Infel Madagascar heute etwa 1500 Bucher und Brofcuren umfaßt. Es macht bas ichon eine fleine Bibliothet, und man follte glauben, daß wir über bas Bebiet jener großen afritanifden Infel, jenes merkwürdigen Bunderund hierbei ale Curiofum ermahnt, bag bie Litteratur über | landes, von welchem une bereite ichon ber venetianifche

<sup>1)</sup> Bergeblich bemühte ich mich, von biefem neuen Mündungs= arme eine, gewiß exiftirende, specielle Planzeichnung zu erlangen, doch für den vorliegenden Zweck einer ftarten Berkleinerung genügte auch die nur in allgemeinen Zügen, aber in sehr großem Maßstabe ausgeführte Stizze auf einer Specialkarte der Smycna-Wassaus ausgefuhrte Stizze auf einer Specialiarte der Smychas Cassaba (über Menemén führenden) Eisenbahn, deren Einsicht ich der Gefälligkeit des Direktors derselben, Mr. Kemp, verdanke; da dieses Mündungsgebiet gänzlich unterhalb des von der Bahn selbst berührten Terrains liegt, hat die Berwaltung derfelben natürlich fein Interesse an den Tetails der dort ausgeführten Arheiten

Reisende Marco Bolo berichtet, eine genaue Kenntniß besitzen.

Und boch ist das Gegentheil der Fall und herrschen in Europa noch in der Gegenwart die sonderbarften und widersprechendsten Meinungen hierüber.

Durchmustert man die Litteratur, so findet man, daß die Kompilation überwiegt und gerade die neuere Litteratur im Allgemeinen wenig Fortschritte zu verzeichnen hat, an

Berth ber alteren vielfach nachfteht.

Auffällig sind die Widersprüche in der Beurtheilung von Land und Bolf. Während Biele entzückt sind von der schönen Insel, wurden Andere von der Natur im Ganzen kühl gelassen. Während einige Autoren von dem einnehemenden, sympathischen Wesen der begabten Madagassen bezaubert sind, lassen andere an denselben keinen guten Faden und sehen in denselben den Ausbund von Verlogensheit, Heuchelei, Niederträchtigkeit, Grausamkeit und Imsmoralität.

Ja, wir wissen noch nicht einmal genau, welche Hertunft und anthropologische Stellung ben Madagassen angewiesen werden muß, bis heute bilbet diese Insel das Haustrenz ber Anthropologen, und man sprang in der neueren Zeit von einem Extrem zum anderen. Aus diesem Grunde dürften die nachfolgenden Erörterungen nicht ganz ohne Interesse sein.

Madagascar ift zweifellos eine bochft originelle Belt, in welcher die merkwürdigften Begenfate vortommen. 3ft ja ichon ber Boden voller Kontrafte. Ausgedehnte Ruften-ebenen wechseln mit einer gewaltigen Gebirgswelt. Reich bewäfferte Gegenden finden fich neben völlig burren Re-Bahrend auf weiten Gebieten ber Boben mit einer gewaltigen Pflanzendede geschmudt ift und bier wohl bas Maximum ber organischen Entwidelung auf unferem Globus erreicht wird, tommen ebenfo viele troftlofe Steppengebiete vor, deren Boden eine zwar originelle, aber fummerliche Begetation aufweift. Alehnliche Begenfate finden wir bei ben Menfchen. Deben völlig bunteln Raffenelementen giebt es folche, welche an die hellen faufafifchen Bolter ftreifen. Während einige Stämme unschön und abstogend find, giebt es wiederum andere, beren Schönheit unfere Bewunderung verdient. In manchen Gegenden fah ich bie Leute ftarren vor Schmut, in anderen Begenden bagegen fand ich eine mufterhafte Reinlichkeit und einen fast pedantifden Ginn für Ordnung vor, eine fo ansprechende und behagliche Sauslichkeit, bag ich aufs Angenehmite überrascht

Bei einigen Bölfern begegnet man einer ausschweifenben Lebensweise und ziemlich lockeren sittlichen Begriffen, bei anderen wiederum Nüchternheit und Sittenstrenge. Meist sind die Eingeborenen gastfrei und nehmen den Fremden liebenswürdig auf, daneben soll es aber auch Stämme geben, deren Gebiet der Fremde nicht ohne Gefahr betreten darf und welche durchaus ungastlich sind.

Die Stämme des Westens führen ein freies und ungebundenes Leben und sind Halbnomaden, während in Central-Madagascar die Howa geregelte staatliche Einrichtungen besitzen und diese Autorität unbedingt anerkennen muffen; auch haben sich bei ihnen verschiedene gesellschaft-

liche Schichten ausgebilbet.

Daß bei diesen Gegensätzen die Urtheile der Reisenden vielsach abweichen, ist einleuchtend. Daß der Madagasse vielorts ein origineller Kauz ist und nicht selten die wunderlichsten Vorurtheile und abergläubischen Meinungen erkennen läßt, muß ebenfalls zugegeben werden, und dem Reisenden können daher gewisse Regeln nicht oft genug wiederholt werden. Man muß diese Vorurtheile schonen, mit humanem

Auftreten wird man auch hier, wie bei vielen primitiven Bölfern, nie fehlgehen können und wird dann den Madagaffen willig, dienstfertig und im Ganzen recht sympathisch finden, während er bei barscher Behandlung zu einem sehr unangenehmen Gesellen werden kann. Ich lernte aus eigener Anschauung die Bölker im Often, im Inneren und im Westen kennen.

So verschieden im Einzelnen der physische und geistige Charafter der zahlreichen Stämme zu sein pslegt, so läßt sich sosort ein gemeinsamer Zug dieser Volkselemente erstennen — es ist eine durchschnittlich bedeutende Intelligenz, welche mich wiederholt frappirt hat. Damit Hand in Hand geht ein nicht ungewöhnliches sprachliches Talent und eine oratorische Begabung, die dem Reisenden oft einen eigen-

artigen Genug verfchafft.

Es wird nicht fdwer fein, eine Erflärung für die relativ hohe geistige Begabung ber Madagaffen gu finden. Wir muffen annehmen, daß Inselgebiete im Allgemeinen ziemlich fpat vom Menschen besiedelt wurden. Erft mußten fich die Rontinente bis zu einem gewiffen Grabe mit menschlichen Individuen anfüllen, bevor ein Ueberfchuß diefes Menfchenmaterials an die Infelwelt abgegeben murbe. Erft wenn bie focialen Bedingungen nicht mehr zufagten und brudend zu werden begannen, murde die Migration als natürliches Correctiv benutt. Naturgemäß wird vorwiegend ber begabtere Theil eines continentalen Bolfes auswandern. gehört ju diesem Schritte eine gewiffe Initiative, es fommt ber Rampf mit neuen Clementen, namentlich mit dem Meere, hinzu, welcher seinerseits wieder als treibendes Element bient, die auswandernden Individuen muffen unter ganglich neuen Bedingungen ihren Rampf ums Dafein aufnehmen und fich benfelben anschmiegen fonnen. Daber die Thatfache, daß felbft unter primitiveren Bolfern die Infelbewohner ben Kontinentalen, namentlich ben Binnenlander, an geistiger Beweglichfeit übertreffen.

Aus welcher Region sind nun die hentigen Eingeborenen von Madagascar hergekommen? Ift es ein einziges Gebiet, sind es verschiedene Gebiete, denen die madagassischen Stämme ursprünglich angehörten? Hier sind die Ansichten getheilt und stehen gerade in der Neuzeit wieder im Bordergrunde der Diskussion, ohne daß eine genügende Klarheit erzielt werden konnte. Ich will versuchen, an der Hand der objectiven Kritif und auf Grund eigener Anschauungen die vers

fchiedenen Sypothefen gu prufen.

Es scheint mir, daß die bestehende Verwirrung in der Beurtheilung der anthropologischen Verhältnisse des Madagassenvolkes hauptsächlich dem Umstande zugeschrieben werden nuß, daß man sich nicht immer klar bewußt war, welche

methobifchen Grundfage ausschlaggebend find.

Man hat mit vielem Scharffinn die Sitten und Gebräuche der Madagassen mit denen anderer Bölker versglichen, die Art ihrer Bekleidung verwerthet und die sprachtlichen Berhältnisse in den Bordergrund gestellt. Allein das sind im Grunde doch alles Momente, welche erst in zweiter Linie in Beruchstächtigung gezogen werden dürsen. Sitten und Gebräuche können im Laufe der Jahrhunderte wechseln, eine ursprünglich vorhandene Sprache kann von einer späteren Invasion verdrängt werden; in erster Linie sind es einzig morphologischen Stellung eines Bolkes den Ausschlag geben.

Brufen wir aber diefe morphologifchen Thatfachen, fo

find fie burftig genug.

Bei bem abergläubischen Charafter ber Madagaffen und bei ihrer großen Berehrung für bie Berftorbenen halt es schwer, Schabel von Eingeborenen zu erlangen. Die wenigen, nur burch Bufall bisher nach Europa gelangten Eremplare haben nur einen fehr relativen Werth, ba vielorts eine ftarte Bermischung verschiedener Elemente ftattfindet und man jum Mindeften über größere Gerien von Raffen-

fchabeln verfügen muß.

Bollftanbigere Sammlungen von Photographien eriftiren ebenfalls nicht. Bei ihrer Berftellung muß man wiederum möglichft unvermischte Individuen auslesen. Ber aber bie gahllofen Borurtheile des Bolfes gegen eine folche geheimniß= volle Befchäftigung fennt, wird bald genug die Erfahrung machen, wie schwer es ift, die Leute von ihren Borurtheilen abzubringen. Gerabe die Frauen, welche im Allgemeinen ben Raffentypus getreuer vererben als die Manner, find nur fehr schwer zu bewegen, vor dem photographischen Apparate stehen zu bleiben. Wir haben z. B. noch keine gute Abbilbungen ber ichon gebauten Gatalavenvolter in West-Madagascar, und es kostete mich zuerst außerordentliche Mühe, gute Typen zu bekommen. Freundliches Zureden und Geschenke bewogen einzelne Berfonen, fich wenigstens ben Borgang bei der Aufnahme anzusehen und sich zu überzeugen, daß Alles mit natürlichen Dingen zugeht; erst nach und nach willigten fie ein, fich bor bie Camera hinzuftellen, und ich gelangte fchließlich in ben Befit guter Typen aus Weft=Madagascar.

Auf ben erften Moment ift es naheliegend und naturgemäß, ben Urfprung bes Madagaffenvoltes in bem benach= barten afritanischen Rontinente zu suchen; ift er boch von ber großen Infel nur durch die verhaltnigmäßig wenig breite

Strafe von Mozambique getrennt.

Ein einheitlicher Charatter und eine afritanische Affinität ber Madagaffen wird in ber neueren Zeit mit aller Ent= Schiedenheit von ben Englandern Crawfurd und Staninland Bate angenommen und theils burch rein forperliche Gigen-Schaften, als auch durch gemeinsame Buge in der Lebensweise, in den politischen und religiosen Begriffen und abergläubischen Borftellungen begründet. Wate neigt insbesondere zu ber Anficht, bag bie Dabagaffen mit bem Gubafrifaner nahere Beziehungen haben.

Diefer Unficht treten aber andere Autoren entgegen, welche zwar an bem einheitlichen Urfprunge ber verschiebenen Stämme (abgefehen von zufälligen Beimifdhungen und ben fehr fraglichen Reften einer Urbevölferung) fefthalten, aber

eine malanische Bertunft annehmen.

Mit besonderer Barme vertritt in der neuesten Zeit der Englander James Sibree Diefe Anficht. Sein Bert über Madagascar, im Ganzen objektiv gehalten, erörtert im Einzelnen die Gründe, welche gegen eine afrikanische Affinität sprechen, leibet jedoch an dem Mangel, daß ber Autor gu wenig Gewicht auf morphologische Grunde legt und ihm bie wichtigen Stämme im Norben und Weften von Dabagascar zu wenig befannt find.

Es ift allerdings richtig und gewiß nicht ohne Intereffe, daß bie Sprache bes mächtigen Sowaftammes über bie ganze Infel verbreitet und überall verftanden wird. Diefe Sprache, barüber tann fein Zweifel fein, ift nicht afritanifch, fonbern nahe verwandt mit ben malanischen Sprachen, welche im malanischen Archipel und bei ben Bolynestern gesprochen werben.

Ein Freund, welcher lange in ber Gubfee gelebt hat, war überrascht von ber großen Aehnlichkeit einiger ihm von mir vorgelegter madagaffischer Borter mit ben in ber

Subfee gebrauchlichen Bezeichnungen.

Diefe linguiftifche Thatfache fpricht nun allerdinge bafür, daß das malanische Raffenelement auf Madagascar eine fehr wesentliche Rolle spielt. Die Ginheit ber Sprache beweift jedoch noch teineswegs bie Raffeneinheit bes gangen Boltes.

Rehmen wir g. B. an, die Geschichte ber benachbarten

Infeln Reunion und Mauritius fei völlig verloren gegangen und ein Anthropologe hatte bie Aufgabe, die bortigen Boltselemente ju analysiren. Er fande bort eine einheitliche Sprache, ein Frangofifch mit ber fpecififch freolifchen Musfprache und ben eigenthumlichen freolifchen Benbungen. Diefe Sprache wird vom frangöfischen Rreolen, vom Mulatten, vom Raffer, vom Araber, vom Indier und vom bort lebenden Chinefen verftanden und gesprochen. Dennoch mußte ein Anthropologe gar bald die verschiedenen Raffenelemente Ein ähnlicher Proces hat sich vielleicht vorberausfinden. bem auf Madagascar abgespielt, wenn uns auch hiftorifche Dofumente ganglich fehlen.

Immerhin ift nicht zu vergeffen, bag die Dialette ber einzelnen Stämme fehr ftart von einander abweichen und g. B. bie Satalaven bes Weftens bie Sprache ber Zangibarleute und der Schwarzen von Mozambique mit Leichtigfeit erlernen.

Das Bortommen einer allgemein verbreiteten malanifchen Sprache auf Mabagascar tonnte man fich vielleicht in folgender Beife erflaren: Die Malagen find verhaltnigmäßig fpat nach bem westlichen Dabagascar ausgewandert. Sie fanden bort bereits Boltsftamme vor, welche fie vermoge ihrer geiftigen Ueberlegenheit nach und nach beherrichten, und namentlich als begabtes Sandelsvolf famen fie in verfchiedene Gebiete. Bei dem Wanderleben ber Madagaffen mußte fich eine gemeinsame Sprache ale Beburfnig heraus. ftellen. Der einfache Bau und ber Wohlflang bes Malagen= bialettes mußte bas Dhr ber übrigen Madagaffen, welche fprachlich gang ungewöhnlich begabt find, anfprechen und gewann nach und nach die Dberhand.

Aber James Gibree unterschätt entschieden bie afritanischen Affinitäten. Er fagt, bag bie Dabagaffen nur Bflanzenfafern für ihre Befleidung verwenden. aber nicht gang genau. Im Inneren fab ich einzelne Betfi-mifaraka, Mügen aus Lemurenfellen, tragen und ein zuverlässiger Beobachter, welcher häufig nach bem Gubmeften tam, fagte mir, daß ein Stamm Diten aus Doffenfellen trage, an welchen Doffenschwänze befeftigt find. Die Farben und Deffins ber Gewebe, welche bie Frauen mancher Stämme anfertigen, haben gar teinen malanifchen Charatter. Die Satalaven im Weften fertigen Solsichnitereien an und ich befige prachtvoll gearbeitete Solglöffel mit Zeichnungen, welche echt afrifanische Motive erfennen laffen.

Bei biefer Belegenheit mag auch noch bie Thatfache Erwähnung verdienen, bag ber Gingeborene einen febr bewußten Unterschied zwischen dem malanischen Element und bem Richt-Dalagen macht. Ueberall, wo ich hintam, fand ich diefe Unterscheidung bes Soma vom übrigen Element, bas in Baufch und Bogen als "Malgafche" be-zeichnet wirb. hier gewinnt ein allgemein verbreitetes Boltsgefühl einen pragnanten fprachlichen Musbrud, bem eine wohlbegrundete Thatfache gu Grunde liegen muß.

Db man eine afrifanische, ob man eine orientalische Berfunft befürworte, ich tann mich in teinem Fall gur Ginheit

im Urfprunge bes Madagaffenvoltes befennen.

Der einzige Forscher, welcher ben genannten Thatsachen Rechnung trägt und meiner Meinung nach ber Wahrheit am nächsten tommt, ift ber frangösische Reisende Alfred Grandidier. Gein langer Aufenthalt in verschiedenen Bebieten ber großen Infel befähigte ihn, beffer als feine Borganger, über die Bevölferung ein zuverläffiges Urtheil abzugeben.

In einer unlängst in Paris gehaltenen Rebe, beren Abbruck im "Journal officiel" vom 27. Ottober 1886 mir vorliegt, fpricht er fich nunmehr eingehend über bie Berfunft der mabagaffifchen Boltselemente aus.

Grandidier hebt bei biefer Belegenheit jum erften Dale mit voller Scharfe ben Wegenfat zwischen ben in Central. madagascar und an einigen Kuftenpläten anfässigen Howa und ben übrigen Madagassen hervor, deren Wohnsitze mehr an der Peripherie der Insel liegen. Für ihn besteht eine wahrnehmbare ethnographische und anthropologische Kluft zwischen beiden, und er läßt nur den Howa als ächten Malayen gelten.

Ich freue mich, von Grandibier ein Resultat ausgesprochen zu finden, das von mir ebenfalls und zwar völlig unabhängig in Madagascar gewonnen wurde und bem ich fast am gleichen Tage wie Grandibier öffentlichen Ausbruck in einer vorläufigen Reisepublication verlieh. Diese erfreuliche Uebereinstimmung beweist, wie klar im

Grunde die Thatfachen liegen muffen.

Grandidier halt es für mahrscheinlich, daß die Howa aus dem Gebiet von Java oder wenigstens aus jener Region eingewandert sind, während er vermuthet, der übrige Theil der madagassischen Bevölkerung entstamme dem Gebiete von Indochina. Nach den interessanten Parallelen in Sitten und Gebräuchen, sowie in religiösen Anschauungen sindet er Anklänge an die Bewohner des indochinesischen Gebietes.

Hier weichen nun meine Ergebnisse ab. 3ch fühle allerdings die zahlreichen Züge ber "Malgaschen", welche auf den Osten hin zu deuten scheinen, wohl heraus, aber viele Bräuche und Bolksanschauungen können sich gelegentlich völlig unabhängig an verschiedenen Punkten der Erde entwickeln, Manches mag importirt sein; aber Beziehungen zur afrikanischen Welt sind doch ebenso sehr verbreitet. Die sicherste Richtschnur bleiben in zweiselhaften Fällen doch die rein morphologischen Verhältnisse, der physische Charakter der Stämme ist am wenigsten wandelbar.

Gelangt man nach bem Besten von Madagascar, so wird bas afrikanische Gepräge ber Bewohner doch sehr in die Augen fallend und ihre körperlichen Beziehungen zu ben sestländischen Bewohnern der Küste von Mozambique

und Bangibar febr groß.

Scheinbar stehen die Stämme an der Oftküste, insbesondere die Betsimisaraka, weit ab, haben sich auch vielsach mit dem malahischen und kaukasischen Element vermischt, aber sie werden durch die im Norden lebenden Autakaren doch in unleugbarer Weise mit den afrikanischen Westmadagassen verknüpft.

# Sachalin und feine Berbannten1).

I.

Am 14. (26.) Mai verließen wir mit bem Schiffe "Koftroma" Bladiwostok, auf bessen Rhebe wir eine Boche verweilt hatten. Das bisher warme und klare Better veränderte sich am Tage der Abreise plötlich, und als wir den Ufsuri-Gosf passirten und in das Japanische Meer hineinsuhren, kamen wir in einen starken Nebel; die

Temperatur fant von 150 auf 100 R.

Am Morgen des 16. (28.) Mai näherten wir uns zwei japanischen Inseln: Rubinsiri (Refunsiri) und Riinsseri. Letztere ist sast unbewohnbar; sie besitzt einen tegelsförmigen, 5352 Fuß hohen Berg, welcher theilweise mit Schnee bedeckt war. Auf der ersteren größeren Insel, welche grüne Wälder erkennen ließ, wohnen Ainos und Japaner. Wir suhren an den Inseln vorüber in die Meerenge Laspérouse; der Leuchtthurm von Eriston an der Südsspize von Sachalin wurde sichtbar. An einigen hochsgelegenen Stellen der Küste von Sachalin sah man mitten im Grünen noch Schnee liegen. Hinter dem Leuchtthurme beginnt der Aniwabusen, welcher tief in das südliche Ende Sachalins einschneibet und in dessen Mitte der Posten Korsakouses liegt. Dort warsen wir Anker, 2½ bis 3 Werst (Kilometer) vom User entsernt.

Korsatowst (auch Korsatowa genannt) ist im Jahre 1869 gegründet worden; die ersten Ansiedler waren 25 Familien aus dem Gouvernement Tobolst. Der Ort ist umgeben von Gesträuch und kleinen Bäumen; der Wald, welcher früher die benachbarten Höhen bedeckte, ist niedersgehauen, um Bauholz zu gewinnen. Die Gebäude sind ohne Ausnahme hölzerne und stehen in zwei Reihen, so daß eine Art von Straße gebildet wird. Hier befindet sich die Berwaltung des Postens, eine Kirche und auch ein Laden, bessen Besitzer, Zeller, von den Einwohnern Korsatowsks

In einem der Thürme wohnt der Henker, ein früherer Katorschnik, welcher hier nur als Prügelmeister fungirt. Er ist von den Strafarbeiten befreit, bekommt von den Arrestanten freiwillige Gaben, genießt das Borrecht, das Gefängniß verlassen zu dürsen, jedoch nur um Ruthen zu sammeln. Bei diesen Spaziergängen versorgt er sich reichlich mit Branntwein; trot der allerstrengsten Aufsicht, trot der strengsten Strafe wird dennoch Branntwein im Geheimen verkauft; man versteckt ihn auf dem Kirchhose oder am Boden des Flüßchens. Der Henker selbst unterliegt wegen seiner Trunksucht gleichfalls der Körperstrase, wie es gerade damals sich ereignete. Doch mußten die Gefängnißausscher selbst die Exekution vollsstrecken, weil keiner der Strafarbeiter sich dazu bereit fand; alle fürchteten nämlich die Rache des Prügelmeisters.

ganz unglaubliche Preise für seine Waaren nimmt. Zu beiden Seiten der Straße liegen zerstreut die häuser des Militärkommandos und die Ansiedelungen der Strafarbeiter (Katorschnije<sup>1</sup>), sowohl derjenigen, welche bereits den Termin der Strafarbeiter hinter sich, oder auch derjenigen, welche die entsprechende Zeit im Gefängniß verbracht haben. Die Ansiedelung mit ihren Gemilsegärten und Feldern erinnert an ein großes russisches Dorf. An dem einen Ende des Ortes liegt auf einem großen Plaze das vierectige, aus Holz erbaute Gefängniß; es besteht aus vier Flügeln, welche einen Hof umschließen, und hat an den Ecken Thürme. Die Räume können dis 1000 Arrestanten beherbergen; sie sind hoch, aber schlecht ventilirt und haben wenig Licht. Im Allgemeinen ist das Gefängniß nicht sehr solide gebaut und fordert bereits an vielen Stellen Stützen; ein Zaun sehlt noch.

<sup>1)</sup> Rach einem Briefe von A. Schticherbat in ber "Nowoje Brjema" 1886, Rr. 3818 und 3873.

<sup>1)</sup> Ein nach Sibirien verbannter und zur Zwangsarbeit verurtheilter Berbrecher heißt ruffisch "Katorshnit" oder "Kastorshnii", von "Katorga", die schwere Zwangsarbeit.

Hier in Korsatowet mußte die für das Gefängniß bestimmte Ladung, aus Salzsteisch, Mehl, Grütze, Zuder, Belzen, Eisen, Kupfer und landwirthschaftlichen Wertzeugen bestehend, ans Land geschafft werden, ferner von den 518 Arrestanten, welche sich an Bord der "Kostroma" befanden, 319 ausgeschifft werden; der Rest war für Dus und

Alexandrowet bestimmt.

Früh am Morgen des 17. (29.) Mai war das ganze Ufer bedeckt mit grau gekleideten Leuten; ebensolche Graukittel besanden sich in den Booten, welche die Ladung des Schiffes ans Land befördern sollten. Das Abladen ging sehr schnell vor sich, weil der Dampskutter die Boote hin und zurück schleeppte. Die Ausschiffung der Strafarbeiter sollte zuletzt erfolgen. Zwischen den auf dem Schiffe befindlichen Gesangenen und benjenigen, welche auf den Booten waren, wurden bereits Unterhandlungen eingeleitet. "Wie ist die Verpstegung auf Sachalin?" "In welchem Posten ist der Ausenthalt am besten?" "Wie sind die Ausseleute, welche über ihre weit entsernte Heimath redeten!

"Wir find tobte Leute — nun und bamit bafta!" fagte einer ber Gefangenen; als er mich bemerkte, bat er um

Bapier zu einer Cigarette.

Bährend der Ladungsarbeiten wurden die dabei besischäftigten Arrestanten von den Gesängnißaufsehern bewacht. Es waren das Soldaten, aber größtentheils noch unersahrene, welche wenig auf das achteten, was um sie herum geschah. Einige Arrestanten lauerten nur auf eine glinstige Gelegensheit, den im Geheimen bei der Schiffsmannschaft gekauften Spiritus oder Rum bei Seite zu schaffen. Der verbotene Handel wurde aber bald entdeckt: es sand eine allgemeine Inspektion und Untersuchung der Wohnräume der Matrosen und Heizer statt und der gesundene Branntwein wurde zum Besten der Lazarethe auf Sachalin consiscirt und die Erstappten mit Entziehung einer Monatsgage bestraft.

Um 9 Uhr Abends war die Ausschiffung der Waaren und die Ablieferung der Arrestanten beendigt. Zur Aufnahme der abgeladenen Vorräthe waren zwei Scheunen am Ufer erbaut; in der Nähe der einen steht ein Schuppen, unter welchem ein Kutter gebaut wird; auch eine Windmühle ist daselbst vertreten, doch wird sie wenig benutt, weil die Ernten sehr gering sind und genug Mehl zu Schiffe

herbeigeschafft wird.

Die Bahl aller Berfchidten und Strafarbeiter in Rorfafowet beträgt 1000; außer biefen giebt es an Anfiedlern und folden Arbeitern, welche bereits frei find und im Boften ober in beffen Nahe wohnen, etwa 350, barunter gegen 50 Mann, welche wegen Schwäche, Rrantheit und hohen Altere von ber Arbeit befreit find; ferner 83 Frauen, fowohl ber Anfiedler, als ber Berichickten, als auch einzelne Berichidte — alles zusammen 1533. Das Militär= fommando ift 210 Mann ftart; zur Berwaltung bes Boftens gehören der Chef bes Bezirtes und beffen Ranglei (ein Gefretar und einige Schreiber), ber Befangnigauffeher und beffen Behilfe, ber Infpettor ber Anfiedelung, Die Officiere bes Militartommandos, zwei Merzte und beren Felbicheerer, bie Briefter u. f. w. Mit allen biefen, fowie ben betreffenden Familien ber Beamten beträgt bie Bahl ber Ginwohner in Rorfatowet etwa 1800; von ben gelegentlich anwefenben Eingeborenen, wie Minos, Drotschonen und Bilaten, ift babei gang abgefeben.

Die Arbeiten ber Strafgefangenen bestehen hauptsächlich in Erbauung ber Kronshäuser und im Fällen und Serbeisschaffen bes Holzes zum Bau. Ferner beschäftigen sie sich gegenwärtig mit ber Herstlung eines Durchhaues zum Zwede einer telegraphischen Verbindung zwischen

Rorfatowet und Alexandrowet und weiter mit ber Berftellung einer fahrbaren Strafe zwifden ben beiben genannten Orten. Alexandrowet, bas Centrum ber Ber-waltung Sachalins, ift ca. 700 Werft (Rilometer) von Korfatowst entfernt. Augenblidlich giebt es gar teinen Weg zwifden ben beiben Boften: bichte Balber trennen beibe Orte. Gine Rommunitation ber genannten Boften unter einander ift nur im Commer gu Baffer möglich, falls gerade bie Schiffe ber fibirifden Flotte bie Fahrt madjen. 3m Winter reift man im höchften Falle ber Roth mit Sunden, doch erfordert eine berartige, fehr gefährliche Reise etwa vier Wochen. Die außerft ichwierige Kommunifation ift nicht ohne Ginfluß auf bas hiefige Be-richteverfahren. In Korfatowet 3. B. fist im Gefängniffe in Gingelhaft ein Berbrecher, welcher bereits vor Jahresfrift jum Tobe verurtheilt worben ift; aber die Bestätigung bes Urtheils durch den Generalgouverneur von Sibirien ift noch nicht eingetroffen. Der Berbrecher ift bereits fo weit ge= fommen, bag er felbst bittet, man moge ihn boch fobalb als möglich hangen, um nur ber peinlichen Erwartung ber Tobesftunde ein Enbe zu machen.

Im Bezirk von Korsakowsk giebt es nur eine Straße, welche vom Bosten zu den nächstgelegenen Ansiedelungen Solowjewka und Mitulowka hinsührt und an deren Fortssetung gearbeitet wird. Die Straße zieht sich längs der Meeresküste hin, dicht an den Bergen. Ihre Herstellung auf steinigem Grunde hat den Straßgesangenen viel Mühe gemacht, zumal wenn man die ungeeigneten Instrumente derselben dabei berücksichtigt. Die Leitung der Arbeiten hatte der Chef des Korsakowsker Bezirks, E. Belij, ein noch junger, aber sehr energischer Mann. Außer der genannten Beschäftigung müssen einzelne Straßgesangene noch die Kolle von Bediensteten in der Verwaltung selbst übers

nehmen.

Die unmittelbare Aufficht über bie Befangenen und ihre Arbeiten haben die Gefängnifauffeber; auf 20 Gefangene tommt ein jungerer und auf 40 ein alterer Auffeher. Babrend ber Arbeiten im Balbe begleiten Golbaten bie Befangenen, insbesondere biejenigen, welche gefeffelt find (Feffeln, insbesondere Fußfeffeln, werben von Flüchtlingen und rudfälligen Mörbern getragen). Da aber bas in Rorfatowst befindliche Militärkommando fehr gering (210 Mann) und fehr ftart in Unspruch genommen ift, fo tann die militärifche Begleitung nur fdwach fein; fie ift beshalb nicht im Stanbe, Fluchtversuche zu verhindern. Zahlreich werden die Fluchtversuche, sobald neue Arrestanten hinzugekommen find. Allein die meiften berartigen Berfuche enden bamit, bag bie Flüchtlinge ine Befängniß heimtehren; einerfeite zwingt fie bazu ber Sunger, andererfeits können fie nicht übers Meer nach Japan ober Winters über ben gefrorenen Tatarischen Golf auf bas Festland; in jedem Falle bietet die Flucht foloffale Schwierigfeiten bar.

Die Flüchtlinge belästigen durch ihr Stehlen und Rauben bie vorhandenen friedlichen Ansiedler ganz außerordentlich; die Bewohner bes 40 Werst von Korsakowsk entfernten Dorfes Tschibifani haben sich aus diesem Grunde schon entschlossen, nach dem Amur-Gebiete überzusiedeln, wozu ihnen bereits die Genehmigung von Seiten der Obrigkeit

ertheilt worben ift.

Ift die zu Zwangsarbeiten festgesetzte Frist der Einzelnen abgelaufen, so heißen sie Ansiedler und erhalten geeignete Plätze, um sich Wohnungen zu errichten; man giebt ihnen ein Stuck Land, eine Waldparcelle, um Bauholz zu gewinnen, einiges Bieh und landwirthschaftliche Wertzeuge. Außerdem erhält jeder Ansiedler, und wenn er versheirathet ist, auch seine Frau und seine Kinder, ein bis zwei

Jahre lang eine Unterftugung in baarem Gelbe; für Rinber werben 3. B. brei bis vier Rubel (feche bis acht Mart)

monatlich gezahlt.

Erbauen eines Saufes, bas Bearbeiten eines Studes Land ift für ben Anfiedler ein fcmeres Stud Arbeit, weil er meift allein ift. hat er aber endlich ein Süttchen, hat er einen Gemufegarten, welcher die bringendften Bedurfniffe befriedigt, fo ift er beruhigt; wegen ber Gelbunterftutung fühlt er fich nicht veranlaßt, feine Wirthschaft auszubehnen, im Gegentheil. 3ch fah bei einigen Anfieblern nur fehr kleine Korn- und Kartoffelfelber, obgleich die Kartoffeln hier reichlich tragen; es waren alles Anfiedler, benen eine Unterftugung gezahlt wurde. Nur wenig bavon entfernt waren anfehnliche Betreibe = und Rartoffelader; ihr Befiger ftand auf eigenen Fugen, er befam feine Unterstützung mehr. Die Mehrzahl ber Unfiedler in Sachalin aber wird von ber Regierung unterftutt; von 2182 Menfchen 70 Broc. Der Fortschritt und Die Entwidelung ber Landwirthschaft wird aber auch gehemmt burch die Bestimmnng, daß jeder Strafgefangene, nachbem

er feine Beit abgearbeitet hat, fich mit Aderbau beschäftigen muß und kein Recht besitht, vor Ablauf einer bestimmten Zeit Sachalin zu verlaffen. Am 1. Januar 1885 waren nach gemachten Erhebungen - von 4900 Gefangenen und Anfiedlern auf ber gangen Infel nur etwa 60 Broc. jum Aderban geeignet. Dabei ift zu berüchfichtigen, bag bie Mehrzahl ber befreiten Arreftanten feine Beiber hat, woburch bie Führung einer Wirthschaft fehr erschwert wirb. Freilich tommt es vor, bag bie Berwaltung einzelne Flei-Bige burch bas Beftatten einer Civilehe mit einer Strafgefangenen ober einer Berschidten gewiffermaßen belohnt; aber bas find fehr feltene Falle.

Unter ben Anfiedlern leben auch meiftens folche Strafgefangenen, welche ihre bestimmte Zeit im Gefängniffe verlebt haben, aber bennoch täglich gur Arbeit geben muffen und nur die von Kronsarbeit freie Zeit für fich verwenden tonnen. Uebrigens ift alle von ben Gefangenen ausgeführte Arbeit - ausgenommen bie Befchaffung bes Solzes im Binter - feineswegs eine fo fchwere, als gewöhnlich unter

"Ratorga" (Zwangearbeit) verftanben wird.

## Rürzere Mittheilungen.

Roch ein Bort über die Berfunft ber Bohne. Bon Dr. R. M. Bhilippi in Cantiago.

In bem Auffat "leber bie Berfunft ber Bohne" ("Globus", Bb. 50, G. 72) wird bie Behauptung aufgeftellt, bag bie Gartenbohne in Amerika einheimisch sei, wie Wittmad zuerft gefunden hat, der sich namentlich auf Acosta's historia natural i moral de las Indias beruft. Ich erlaube mir noch mehrere Beweife bafür anguführen und einige Angaben ber Schriftfteller gu berichtigen.

Molina fagt in feinem Berfuche einer Naturgefchichte von Chile (beutsche llebersetung, G. 108): "Der Degul, Phaseolus vulgaris. Schon por ber Anfunft ber Spanier bauten bie Ginwohner verschiedene Arten von Ficebohnen, welche von ben europäischen nicht fehr verschieben find. Unter biefen ift eine mit gerabem Stengel, welche von ihnen cuditmeto genannt wirb, und 13 schlingende Arten, unter welchen befonbers mertwürdig find: bie Pallari, Phaseolus Pallar, welche beinahe einen Boll lange Samen haben, und bie Borris chetti, Phaseolus Asellus, beren Samen sphärisch und auf ber Oberfläche uneben finb."

In biefer Angabe Molina's ift Bahres mit Grrthum= lichem vermischt, mas man bei ihm entschuldigen muß, ba er auf feinem Transporte von Chile nach Guropa ja alle feine Sanbidriften verloren hatte, und bas Bert über feine Beimath faft 20 Jahre, nachbem er biefe hatte verlaffen muffen, aus bem Bebachtniß fdrieb. 3ch will gunadft bie Grrthumer über Phaseolus pallar und Phaseolus asellus berichtigen. Phaseolus pallar mirb, gegenwärtig menigstens, in Chile nicht angebaut, sondern nur ab und an in Gärten als eine Curiofität gezogen, wie etwa auch Dolichos sesquipedalis und Phaseolus multiflorus. (Die furze botanifche Befdreibung beffelben, bie Molina gegeben hat, ift gang falfd, wie ich ichon in ber Botanifden Beitung Dr. 43, Oftober 1859 gezeigt habe.) Ich muß jett glauben, bag ber Ballar ibentisch mit Linne's Phaseolus lunatus ift. Die Borrichetti, italienische Schreibart für bas spanische burriquito, an Deutsch "Gfelden", Phaseolus asellus, findet man jett felten; bie Bohnen find beinahe fugelig, efelsgrau, moher ber Rame, aber glatt, nicht unebener als andere Bohnen auch find; es find biefe Efelden eine Barietat von Phaseolus nanus, ber Rruppbohne. Rur bie Rruppbohne mirb in Chile angebaut, und zwar in zahllofen Barietaten und in Menge, ba fie bie Sauptnahrung bes Bolles in ben nörblichen und mittleren Provinzen Chiles ausmacht, und auch bei feiner Mahlzeit ber reicheren Chilenen eine Schuffel mit Bohnen fehlt. In ben füblichen Provinzen, Balbivia und Chiloe, treten bie Regen fo fruh ein, bag man taum bie nöthigen Bohnen für bie Aussaat bes nachsten Jahres ernten fann, und tritt ale Sauptnahrungsmittel bie von ben Spaniern eingeführte Erbfe und bie Saubohne an bie Stelle ber Kruppbohne. "Shlingende Bohnen", wie Molina behauptet, werben von ben Chilenen nicht angebaut, nur die fremden Gartner gieben bie Stangenbohne, Phaseolus vulgaris. Bas Molina mit feinen 13 folingenben Arten fagen wollte, ift mir rein unverftanblich, vielleicht hat er babei auch an bie Bierpflanze Phaseolus caracalla, Phaseolus multiflorus, Dolichos lignosus etc. gebacht; mahricheinlicher ift mir, bag er hat fagen wollen, man baut in Chile eine

fletternbe Bohne und 13 Arten, bie nicht flettern.

Die dilenische Bohne ift, wie gefagt, bie Rruppbohne, Phaseolus nanus. Ihr dilenischer Rame Degul ift, wie fo manche einheimische Namen 1), jett fo gut wie verschwunden, und hat ben fremden Namen porroto und frejol (fpr. Frichol), Plat gemacht. Ich bin nicht im Stande, anzugeben, mober ber name frejol, ber offenbar einerlei mit frijol und frisol ift, berftamme, aber ber Name porroto ift offenbar bas peruanische Bort purutu ober purrutu, womit bie Bohne in Beru bezeichnet wirb. Diefen Ramen erwähnt auch nach ben alten Schriftftellern Brehm im "Intareich" S. 86, unb ift es mohl erlaubt, zu vermuthen, baf Chile bie Kruppbohne von Beru erhalten hat, und vielleicht erft, nachbem bie Infas bas nördliche Chile bis jum Maulafluffe erobert hatten. Der Umftand, bag bie Bohne in Bern und Chile einheimische Ramen führt, ift ein fehr gewichtiges Argument für bie Unficht, bag biefes Bemachs auch einheimisch ift, benn alle

<sup>1)</sup> So kennt man jett die Acacia Cavenia nur unter dem Namen "espino", Dornstrauch, und nicht mehr unter dem einheimischen Namen "Caica", den ich nie gehört habe.

von ben Europäern eingeführten Thiere und Pflangen führen bie fremben, wenn auch verftummelten Ramen.

Bei biefer Belegenheit fei es mir erlaubt, ben Berfuch zu machen, nachzuweisen, daß Cucurbita melopepo Pers. ober Cucurbita mammeata Mol. (im Terte ber beutschen lleberfetung fieht mammellata) perugnifden Uriprunge ift 1). De Candolle sagt schon (Origine des plantes cultivées, p. 204): "Die hiftorifden Angaben widerfprechen ber Meinung nicht, daß Cucurbita pepo (womit er Cucurbita melopepo vereinigt) ameritanifchen Urfprunge fei, ohne fie jeboch gu unterftugen." Auf ber vorhergebenben Seite fagt er, es fei unmöglich, zu wissen, was Molina unter seiner Cucurbita mammeata gemeint habe. Dies ift ganz richtig, wenn man bloß bie lateinische Diagnose Molina's berücksichtigt; allein für Jemand, ber im Lande lebt, ift es nicht fo fcmer. Dtolina fagt im Terte: "Die Frucht ift beständig fphäroibalisch, an ber Spite hat fie eine große runbe Barge, bas Fleifch ift febr milbe und fuß, beinahe wie von ben Bataten (Ipomoea batatas), welche camote genannt werben." Diefe Befdreibung ftimmt, follte ich meinen, genau mit Cucurbita melopepo Persoon (ober Cucurbita maxima turbaniformis Ahlefeld) überein. Sonberbar ift, bag Molina ben dilenifden Ramen nicht anführt, ber zapallo ift. In bem in Mabrid 1873 erschienenen Werke von D. Buenaventura Arago "Tratado completo del cultivo de la huerta" heißt es G. 279: "Der zapallo genannte Rurbis flammt aus Gubamerifa: er bat fich febr aut in Galicien acclimatifirt. Rach einem gleichzeitigen Schriftsteller war ber erfte, welcher ihn gezogen hat, José be Billamil, ein Gutsbefiger in Monbongo." Ueber ben Namen zapallo (fprich Sanpallio) ift gu bemerten, bag berfelbe nur in Subamerita befannt ift, und man bies Bort vergebens im Borterbuche ber fpanischen Afabemie und ben Tafchenwörterbüchern fucht, es fehlt ebenfalls in Colmeiro's Curso de botanica, welches Buch bie ameritanischen Pflanzennamen in großer Bollfiandigfeit aufführt. Sehr mertwürdig ift, baß ber Rame in Bern capallu (fprich Rapalliu) beifit, (f. u. A. aud Brehm a. a. D.) und biefen Ramen hat auch Colmeiro, und zwar "Capallu de Chile", S. 361; es hat fich also der Laut t, ber wohl ber ursprüngliche ift, in ben bes icharfen f verwandelt, ahnlich wie ber Gallier biefen Laut gang allgemein in "fch" verwandelt hat, 3. B. cantus chant, campus, champ, castellum château, carmen charme, caro chair, canis chien, caballus cheval, cannabis chanvre, etc. etc., ein Beweis mehr, bag man von ber heutigen Aussprache nicht auf bie ursprüngliche ichließen barf wie noch fürglich wieber bei Belegenheit ber Aussprache bes Altgriechischen gefcheben ift.

### Bur Tieffeeforicung.

Belegentlich ber Beröffentlichung ber erften Abtheilung ber Mollusten, welche ber Dampfer "Blate" 1877 bis 1880 in ben westindischen Bewäffern gesammelt bat, macht Dall einige intereffante Bemerfungen über bie Tieffeefauna, welche weitere Berbreitung verdienen.

Die reichste Ausbeute an Seethieren liefert nicht bie eigentliche Abnffalregion, fondern der Raum zwischen diefer und ber Litoralzone. Dall begrengt die lettere mit ber Linie, welche die untere Grenze der Algenvegetation bezeichnet; fie liegt durchschnittlich in einer Tiefe von hundert Faden; die eigentliche Abyffalregion bagegen läßt er mit ber Tiefe beginnen, in welcher bie warmen Strömungen nicht mehr fühlbar find und die Temperatur fich unverändert auf 40° F. halt. Schon Graf Pourtales fand in bem 3mifchenraume, ben Dall bie Archibenthalregion nennt und ber ungefähr ber Kontinentalregion von Agaffig entspricht, am jahen Abhange ber Floribariffe feine beften Arten; biefelbe Erfahrung

machte ber "Challenger" an ber befannten Stelle por St. Thomas, ber "Albatroß" ber Fischkommission am Außenabhang bei Marthas Bineyard, ber "Blate" am Rap San Antonio und bei Grenada. Die Urfache mag zum Theil im warmeren Baffer liegen, aber es muffen auch andere Urfachen mitwirfen: jedenfalls ift es febr intereffant, bag bie Fauna ber Archibenthalregion nur felten birett von ber benachbarten Litoralfauna abgeleitet werben fann, wenn ichon immer ein guter Theil aller Arten irgendwo noch lebend vorfommt. Bieht man eine Linie vom Rap Satteras nach Madeira, fo finden fich von den Arten, welche oberhalb ber Taufenbfadenlinie vorkommen, etwa 42 Proc. auch irgendwo lebend in feichterem Baffer, und ber Procentfat wurde mahr= icheinlich erheblich höher ausfallen, wenn bie Litoralfauna ber Tropen genauer bekannt mare. Eigenthümlich find nur wenige Gattungen. Es scheint fast, als ob bie Grenze nach unten schärfer sei als nach oben; Arten, die fich von 80° bis 45° F. wohl fühlen, können die Grenze von 40° nicht überfcreiten. Es hangt bas allem Anschein nach mit bem Ginfluß ber Ralte auf bie Embryonalentwichelung gufammen, wie ihn die Beobachtungen von Broots und Ryber bei ben Austern nachgewiesen haben; eine geringe Erniedrigung todtet bie Reime, eine felbft bebeutenbe Erhöhung beschleunigt nur bie Entwidelung. Sat nun bie Archibenthalfauna irgendwo, wo bie Bedingungen gunftig find, bie Litoralzone erreicht, fo fann febr leicht burch eine temporare falte Stromung bie Berbindung unterbrochen werben und wir haben bann zwei weit getrennte Rolonien, beren ehemaliger Zusammenhang fich nicht immer mehr nachweisen läßt. Die Strömungen bringen an folche fteile Abhänge überreichliche Nahrung und bewirfen bie nothige Mannigfaltigfeit, wie fie für die Entwidelung einer reichen Fanna nothig ift.

Die Tieffeefaung ift gwar bei weitem weniger mannigfaltig wie die Archibenthalfanna, aber boch immer verschieden= artiger, als man bei ber völligen Bleichmäßigkeit ber Ablagerungen über weite Streden bin annehmen follte. Finden fich auch feine Steine, fo wiffen fich bie Arten, welche fefte Stellen gur Unbeftung brauchen, in anderer Beife gu helfen. Rleine Patelliben, wie Lepetella und Cocculina, heften fich an die ditinojen Rohren von Sybroidpolypen und die leberartigen Röhren von Anneliben; Capulus fett fich an bie langen Stacheln von Seeigeln, und wenn ber Raum nicht mehr ausreicht, fonbert er eine falfige Scheibe ab, bie gur Unbeftung ausreicht. Leere Duschelschalen finden fich übris gens in biefen Tiefen felten, ba bie Rohlenfaure fie rafch In bem Refte, bas fich Modiola polita Verrill. fpinnt, fuchen immer noch eine gange Angahl anderer Thiere Bei bem vollftanbigen Mangel aller Begetation fommen natürlich im Tiefwaffer fast nur Arten vor, welche fich von thierischen Stoffen nahren, aber fie find boch nicht eigentliche Räuber, benn von ber Oberfläche fallen fortwährend fo viel Refte abgestorbener Thiere herab, baf fie genügenbe Rahrung ohne Rampf finden. Das ift von ungeheurer Bichtigfeit für bie Evolution ber Arten, benn fie brauchen viel weniger Schutwaffen 1) und haben in Folge beffen auch ichwächere Angriffswaffen. Schneden, welche andere Arten anbohren, find barum außerft felten; was fich von lebenben Thieren nahrt, gebort gu ben Torogloffen, welche ihre Beute burch einen giftigen Big betäuben. Farbe und Stulptur haben ihre Bebeutung im Rampfe ums Dafein verloren, fie treten baber auch in ber Entwidelung gurud; fachlige Arten, wie in ber Litoralzone, finden fich faum, wohl aber haben

<sup>1)</sup> Dag bie Rurbiffe aus Amerita ftammen, ift burch Mfa Bray und Wittmad mahricheinlich gemacht worden.

<sup>1)</sup> Einige Arten ber Battung Murex haben die Stacheln und Kraufen, durch welche fich ihre Bermandten und Borfahren im feichteren Baffer auszeichnen, allerdings bewahrt, aber biefin jeichteren Walfer auszeichnen, aueroings verüchtt, aver dies jelben find so dunn und zerbrechlich geworden, daß sie häufig sichon beim Hampfe ums Dasein taum mehr von Rugen sein können, es handelt sich also um eine einsache Bererbung.

bie meisten eine merkwürdig entwidelte feine Skulptur. Biele sind völlig farblos, aber es kommen boch auch zahlereiche gefärbte Arten vor und unter diesen sind auffallend häufig solche mit quadratischen braunen oder rothen Flecken.

Indeß ist die Bariabilität ungeachtet der gleichmäßigen Berhältnisse für zahlreiche Arten wieder nicht unbedeutend. Manche allerdings, die von Hause aus "instexible" sund, bleiben sich durch alle Meere hindurch völlig gleich, andere dagegen sind innerhalb der Artgrenzen äußerst veränderlich. Es mag das auch mit dem Zurücktreten des Kampses ums Dasein zusammenhängen, mit welchem auch der Zwang zur Entwickelung in einer bestimmten Richtung wegfällt und der individuellen Variation der breiteste Spielraum gelassen wird.

Die Forschungen bes "Blate" boten ben Vortheil, daß bei ihnen ein ziemlich begrenztes Gebiet scharf und in allen seinem Tiesenzonen durchgearbeitet wurde; so konnte man sich überzeugen, daß die Scheidung der einzelnen Zonen durchaus nicht so scharf ist, wie man gewöhnlich anninmt; manche Arten reichten von den Küstenrissen von Florida dis zur Tiese von 4000 m. Für Geologen interessant ist die, übrigens schol fichen von Agassa veröffentlichte Thatsache, daß vor Havana in über 800 m Tiese die Drate eine ganze Menge Schalen von cubanischen Landschnecken herausbrachte, gemisch

mit Blättern von allen möglichen Arten, Alles vollkommen gut erhalten, also eine Sugwasserschicht mitten in einer Tieffeebilbung.

Die zuerft von Agaffis fo fanguinifch ausgesprochene hoffnung, in ber Tieffee bie charafteriftifchen Arten fruberer geologischer Epochen lebend ju finden, ift auch burch ben "Blate" nicht erfüllt worden. Bafrend im Jura und selbst noch in ber ameritanischen Roblenformation fich Bertreter von Binnenschnedenarten finden, die von ben beute lebenben faum fpecififch verschieden find, flafft in ber marinen Fauna zwischen Rreibe und Gocan noch immer eine weite unaus: gefüllte Spalte. Rur Pleurotomaria, von ber zwei Erem: plare erbeutet wurden, fonnte in diesem Sinne gebeutet werben. Auffallend groß ift bagegen die Angahl ber Arten, welche feither nur foffil aus bem Pliocan und felbft bem Miocan ber fübatlantischen und ber Bolfftaaten befannt waren, und fie murbe noch viel bedeutenber fein, wenn bie Tertiärlager von Florida, Alabama und Louifiana genauer erforscht maren. Es wiederholt fich alfo hier gang biefelbe Erfcheinung, wie auf ber Ditfeite bes Atlantischen Oceans, in beffen Tiefe fich bie guerft aus Calabrien und Sicilien und aus bem englischen Grag foffil beschriebenen Arten in immer größerer Angahl lebend gefunden haben.

# Aus allen Erdtheilen.

#### Guropa.

- Die Rebenfrantheiten in Franfreich fiehen bort noch fehr im Borbergrunde bes Intereffes. Planchon refumirt in einem Artitel ben Stand ber Dinge. Biernach hat man bie Erfahrung gemacht, baß fanbiges Terrain ber Phyllorera fehr ungunftig ift, so bag man jest, wo thunlich, bie feit Jahrhunderten vernachläffigten Diftrifte auffucht, in beren obe gelegenem Sanbboben Reben angelegt werben. Dort, wo bie Terrainverhältniffe es geftatten, erzielt man auch burch langeres Unterwafferfegen ber mit Reben bepflangten Grundfide ficheren Erfolg. Die fehr toffpielige Anwendung von Schwefeltohlenftoff und Schwefelaltalien bleibt auf befonbers werthvolle Bflanzungen beschränkt. Als erprobtes Mittel hat fich auch die Anpflanzung berjenigen amerikanischen Reben erwiesen, welche nicht von ber Reblaus angegriffen werben; auf biefe werben bie ebleren frangofifchen Gorten gepfropft. Auch nicht unbeträchtliche Berwüftungen hat gerade in dem letten Jahre ber gefürchtete Bilg Peronospora viticola angerichtet, beffen Mycel im Blattgewebe muchert. 218 wirffam bagegen hat fich bie Befpritung ber Stode mit Rupfervitriol- und Metfalflöfung erwiefen.

Die präglaciale Erifteng bes Menichen im nörblichen Bales ift burch die forgfamen Ausgrabungen bes Dr. Sids, bie auf Roften ber "Association for the advancement of Science" in ben Jahren 1885 und 1886 in ber Sohle von Caë Gmyn vorgenommen murben, über jeden Zweifel erhoben worben. Unter einer fnochenführenden Schicht von 20 Fuß Dide fand man im Sande einen forgfam bearbeiteten Feuersteinsplitter. Daß biefe Schichten präglacial ober allerhöchstens interglacial find, fann gar feinem Zweifel unterliegen; fie find fogar abgefest worben por ber großen Senfung, welche bie heute 400 Fuß über bem Meeresspiegel liegenden Grotten von Rordwales ber Ginwirfung bes Meerwaffers ausjette. Selbst Boyd Damfins, einer ber entschiebenften Begner ber Unnahme präglacialer Menichen, hat angefichts ber Resultate bes Dr. Sids feinen Biberfpruch aufgegeben.

— Im Kreise Bachmut (Gonv. Jekaterinoslaw) besinden sich Lager von Zinnobererzen, zu deren Besarbeitung jest eine Gesellschaft sich gebildet hat. Das aus jenem Erze gewonnene Quecksilder ist so rein, daß es dem spanischen, in der Sierra Morena gewonnenen nicht nachstedt. Die Zinnoberlager besinden sich genau im Centrum des Kreises, 26 Werst (km) von der Stadt Bachmut an der Wasserscheibe der in den nördlichen Donet mündenden Flüsse Kriwoi Torez und Bachmuts dei der Station Kiktowka an der Kurskscheide der Azzwersessischen Kristows and Bachmuts dei der Station Kiktowka and der Kurskscheide bereits gedaut, Schmelzösen hergestellt, edenso Wohnungen sür die Arbeiter; die Arbeiten selbst haben schon begonnen. Man rechnet darauf, 10000 Pud Erz (160000 kg) und daraus Quecksilber im Werthe von einer Million Rubel jährlich gewinnen zu können.

— Während des Jahres 1886 haben sich gegen 5000 rufsische Bilger, Männer und Weiber, in Obessa einzgeschifft, um Jerusalem, den Athos und andere heilige Orte zu besuchen. Es sind das vorzugsweise Bauern aus den südlichen Gouvernements; besonders zahlreich erschienen sie, wie gewöhnlich, im Herbst nach Beendigung der Ernte.

### Afien.

Dr. Aithison, ber von ber englischen Regierung ber afghanischen Grenzkommission als Natursorscher beisgegeben war, hat eine reiche Pflanzensammlung angelegt und besonders benjenigen vegetabilischen Erzeugnissen bes persisch afghanischen Gebietes große Ausmerksamkeit geschenkt, welche Handelsartikel nach India und anderen Ländern bilden. Die Kommission verließ Quettah im September 1884. Man wendete sich von da südwestlich nach Ruscht und hierauf nordwestlich durch NordsBelubschift aum HelmandsPluß, ber in etwa 63° öst. L. berührt wurde. Auf dieser Tour und auf der weiteren nordwärts die Kuhsan (etwas nordwestlich von Herat) wurde nicht viel von Bedeutung gesammelt. Dagegen ergab der Landstrich zwischen ungefähr

590 und 640 öfil. L. und 340 und 370 öfil. Br. (mit Berat nahe ber fübofilichen und Defched nahe ber nordweftlichen Grenze) eine Ausbeute von 800 Arten in 10 000 Eremplaren. Diefe Sammlung war bas Ergebniß ber Arbeit eines Jahres. Sie enthält aber feine Pflangen aus ber oberhalb 5000 Fuß gelegenen Bone und befchrantt fich im Befentlichen auf die Bflanzen ber Ebene, Die auch ökonomisch wichtiger find. Braftifch am wichtigften fowie am charafteriftifchften für bie Physiognomie ber Begetation find bie Umbelliferen. Ginige von ihnen erreichen eine riefige Broge, und mehrere geben werthvolle Gummiharze, welche im Sandel als Ammoniatgummi, Galbanum, Asa foetida 2c. befannt find. Unter anderen vegetabilifden Produtten fei noch eine gelbe Farbe erwähnt, welche in großer Menge nach Indien importirt wird und von einer noch nicht beschriebenen Art bes Rittersporns (Delphinium) stammt. Ein anderes Färbematerial liefern bie Burgeln einer Brunus-Art, welche baburch mertwürdig ift, baß fie feine Rronenblätter hat; biefelben werben burch bie blumentronartig gefärbten Relchblätter erfett.

— Topographische Arbeiten der Engländer in Asien. Die geographischen Aufnahmen der der Afshanischen Grenze Commission beigegebenen Officiere erstrecken sich nach "Nature" über rund 100 000 engl. Quadratsmeilen Landes. Sehr sleißig sind die indischen Topographen in Oberbarma gewesen. Hauptmann Hobson's Karte in 14 Blatt, nach allen vorhandenen Materialien bearbeitet, ist bereits erschienen, ebenso eine Reduktion davon im Maßstade von 16 Miles auf den Boll. — Diezenige Abtheilung, welche kürzlich die Aufnahme der andamanischen Inseln vollendet hatte, hat unter Major G. Strahan am 19. November 1886 Calcutta verlassen, um die Ausnahme der Nicobaren zu

beginnen.

#### Afrita.

-- Nach neunjährigem Bögern ber maroffanischen Regierung ift es jetzt endlich bem neuen britischen Vertreter gelungen, bie Legung eines Telegraphenkabels zwischen Tanger und Gibraltar burchzuseten. Die Arbeiten sind bereits

im Bange.

- Ein taum glaublicher, aber vom "Mouvement Géographique" (1887, G. 14) beftätigter Banbalismus ift in Rairo von bem englischen Dajor Mantell begangen worben. Während ber Sechziger und Siebziger Jahre hatten ägyptische Officiere unter Gorbon, Geffi, Mason, Burby, Colfton, Pront u. A. in ben oberen Rilgebieten und im Suban, besonders in Sennar, Darfur und Kordofan, fleißige Landesaufnahmen ausgeführt, bie jum größten Theil noch gar nicht veröffentlicht worben find. Die Glaborate murben auf ber Citabelle von Rairo in ben Bureaus bes egyptischen Beneralftabes aufbewahrt, von wo man fie fpater in einen Saal ber fogenannten Abtheilung für fubanefifche Angelegenheiten im Rriegeministerium überführte. Als nun im Juni 1886 biefe Lotalität für 3mede ber britifden Offupationsarmee benothigt wurde, beauftragte General Sallam Barr ben Aufbewahrer ber Karten, Major Mantell', bie Lotalität ju raumen und bei biefem Unlaffe vieler bafelbft aufbewahrter unnüter Schriftftude fich zu entlebigen. Major Mantell ließ nun burch feinen Diener ben größten Theil ber feiner Dbhut anvertrauten Papiere und barunter auch bie werthvollen Rarten verbreunen. Einige Tage fpater wollte General Sallam Barr eine Subantarte benugen und entbedte ben großen Berluft. Major Mantell wurde gur Strafe für fein Berfeben erft fürzlich feiner Stellung als Archivbireftor bes ägyptischen Generalstabes enthoben und nach England abberusen. Seine Barbarei hätte freilich eine strengere Strase verdient; aber ein Theil der Schuld fällt auch auf die englischen Behörben, welche es nur allzu sehr lieben, geographische Aufnahmen "sekret" zu halten. Möge der traurige Vorsall ihnen wenigstens sur die Zukunst zur Lehre dienen.

Der Sultan von Zanzibar hat auf seine Ansprüche auf das Kilimandscharos Gebiet zu Gunften ber Deutschschriftenischen Gesellschaft verzichtet und sich bereit erklärt, diesen Berzicht auch den Häuptlingen jenes Gebietes mitzutheilen. Bekanntlich fällt der Nordabhang jenes Gebirges und ein Theil der Landschaften Taveta und Ofchagga in die englische Interessenschaft, und daran kann jener Berzicht nichts ändern; doch hatte sich Großbritannien bereit erklärt, seinen Einsluß beim Sultan geltend zu machen zu Gunften eines freundschaftlichen Uebereinkommens über das Kilimandscharos Gebiet. — Der Sultan in außerdem der Congos Afte beigetreten, jedoch mit dem Vorbehalte, daß er sich damit nicht ohne weiteres dem Grundsatz der Handels freiheit unterwirft; dieselbe soll vielmehr nur insoweit Auswendung sinden, als er seine Zustimmung ertheilen wird.

— Im "Mouvement Geographique" (IV, Nr. 3; 30. Januar 1887) ist ein Brief von G. Schweinfurth abgedruckt, wonach berselbe in Kairo Dr. Junker's Karten vom Welle-Flusse studie studie und von Junker jett getheilte Ueberzeugung hegt, daß der Welle nur der Oberlauf des großen rechtsseitigen Congo-Jususses Ubangi (Mobangi) sein kann. — Gerade das Umgekehrte berichtet dagegen Rassan, jett französischer Consul in Janzibar (Compte rendu der Pariser Soc. de Géogr., 1887, Nr. 2, S. 63); ihm zusolge wäre Junker der Ansich, daß der Welle in den Tsade See sließt. — Die Entscheidung darüber hängt von der geographischen Breite des untersten Punktes ab, welchen Junker am Welle erreichte; dieselbe giebt Schweinsurth zu 3° 13′ 10″ N. an, Nassrap verlegt sie zwischen 5° und 6° N. Letztere wird sich wohl geirrt haben.

— Am 8. Februar verließ Savorgnan be Brazza Borbeaux, um sich nach Westafrika, Französisch-Congo, einzuschiffen. Auf einem Abschiebsseste in Baris erklärte er unter Anderem, er halte darauf, nur französische Waaren im "Congo" einführen zu lassen. — Dagegen ist daran zu ersinnern, daß der ganze Süden und Often der Kolonie zum Freihandelsgebiete gehört; Frankreich aber scheint dem Borgange des Deutschen Reiches und von Großbritannien zu folgen und sich um die Beschlüsse der Berliner Congo-Konserenz

wenig mehr zu fümmern.

— Ingenieur Thiel, das lette Mitglied der Flegel'schen Riger-Expedition, welches sich noch in Bestafrika besand, ift von dort, wo er die Interessen der Afrikanischen Gesellschaft nach dem Tode Flegel's in erfolgreicher Beise wahrgenommen hat, nach Abwickelung der Geschäfte glücklich nach Deutsche land zurückgekehrt.

### Auftralien.

— Mitte November 1886 wurde von Thursbay Island (in 10° 33' fübl. Br. und 142° 10' öfil. v. Gr.), dem Hauptorte der in der Torresfiraße betriebenen Perlfischerei, ein Kabel nach Cape York, der Nordspitze der Kolonie Queenssland, gelegt. Bon dem Hafenorte Cooktown in 15° 27' südl. Br. und 145° 25' öfil. v. Gr., bis wohin von Brisbane aus telegraphische Berbindung besteht, ist die Legung eines Landtelegraphen nach Cape York im Gange.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. VII. (Mit fünf Abbildungen.) — H. Kiepert: Bersänderung im Mündungsgebiete des Flusses hermos in Kleinasien. (Mit zwei Karten.) — Dr. C. Keller: Boltselemente und Boltssehen in Madagascar. I. — Sachalin und seine Berbannten. I. — Kürzere Mittheilungen: Noch ein Wort über die herfunst der Bohne. Von Dr. R. A. Philippi. — Zur Tiesseeforschung. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Agien. — Aufralien. (Schluß der Redaktion: 12. Februar 1887.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Baud zu beziehen.

1887.

# M. Marche's Reifen auf Luzon und Palaman.

VIII.

Eines Tages, ale Marche bettlägerig mar, erfdien fein Jager mit der Meldung, daß am Rande bes Behölzes eine mächtige Schlange liege, die eben einen Ochsen verschlungen habe; da ihm die Nachricht begreiflicher Beise verdächtig vortam, befahl er bem Jäger, ihm bas Thier zu bringen. Und wirflich fah er, wie eine Stunde fpater ein fast 7 m langer Bython von einem vor Angft ichnaubenden Buffel an einem Stride in ben hof geschleift murbe. Um ihn gu tödten, fleidete er sich an und flieg in den Sof hinab; die Schlange maß höchstens 40 bis 45 cm im Umfange, mahrend der Bauch riefig aufgetrieben mar. Marche's Leute hatten fie, mahrend fie gerade verdaute, gefunden und ihr ohne Gefahr eine Schlinge um den Bale legen und fie herbei ichleppen fonnen. Der Reisende ließ fie an Sals und Schwanz festbinden, machte bann mit feinem Secirmeffer einen tiefen Ginschnitt am Salfe und gerbrach ihr zulet, ohne daß fie fich dabei befonders fart bewegte, mit Sammer und Stemmeifen die Birbelfaule. In ihrem Leibe fand man ein vollständig erhaltenes, zwei bis brei Monate altes Ralb, beffen Beine unter ben Leib gebogen Die haut ber Schlange befindet fich jest im Barifer Mufeum; bas Fleifch murbe zertheilt, mit Strychnin verfeben und zum Bergiften ber Rrofodile ausgelegt. Das Mittel schien gewirft zu haben, benn von ba an fah man in der Umgegend keine Saurier mehr.

Am 24. Juli hatte Marche Gelegenheit, 19 Agustanns beiderlei Geschlechts zu meffen; dieselben bewohnen in einer Anzahl von 1000 bis 1200 die sehr arme Insel Agutana im Eugos Archipel. Zur Erbauung von Hitten und Booten müssen sie das Holz weit herholen; ihr Biehs

ftand ift gering und begenerirt gufehende, und ihre ichonen Bflanzungen von Rotospalmen hat ein vaguio (Taifun) vollständig vermuftet. Aber trop ber Urmfeligfeit ihrer Insel hängen fie fehr an berfelben und wandern nicht aus, tropdem Infeln, wie Bufuanga, ihnen mehr besitzlofes Land bieten, als fie bebauen tonnen. Ihre Sauptbeschäftigung befteht im Fangen von Trepang und wingig fleinen Rrabben, bie in der Conne getrodnet und an Indier und Chinesen vertauft werden. Beinigt sie der Hunger zu arg, so'verdingen fie fich wohl auf einige Tage gur Arbeit, aber fobald fie fich etwas erholt und einiges Geld verdient haben, fo taufen fie Reis bafür und fehren auf ihre Infel gurud. 3hr Inpus ift ziemlich regelmäßig und unterscheidet fich von bemjenigen ber Tagbanuas ber Calamianas = Infeln; er scheint fich unvermischter erhalten zu haben; obwohl fie jum Cuno-Archipel gehören, fprechen fie doch bas Tagbanua der Calamianas.

Bier Tage fpater befam ber Reisende endlich auch fünf Tagbannas, darunter ein Beib, von nahem zu fehen; von ihren Stammesgenoffen in anderen Theilen des Archipels unterscheiden fie sich in nichts.

Am 20. August 1884 wurde, da besseres Wetter einsgetreten war, ein Ausslug nach dem Norden der Insel Busunga unternommen, und zwar in einem guten Boote, das ihm sein stets hilfsbereiter Wirth zur Versügung stellte. Zuerst wurde beim Dorfe Coron gelandet und dort eine warme Schweselquelle besucht, dann bei Coron Viejo auf der Insel Penon de Coron, in deren Duarzitselsen zahlreiche Höhlen und Spalten den Meerschwalben zum Bauen ihrer esbaren Nester Gelegenheit bieten. Bewohnt

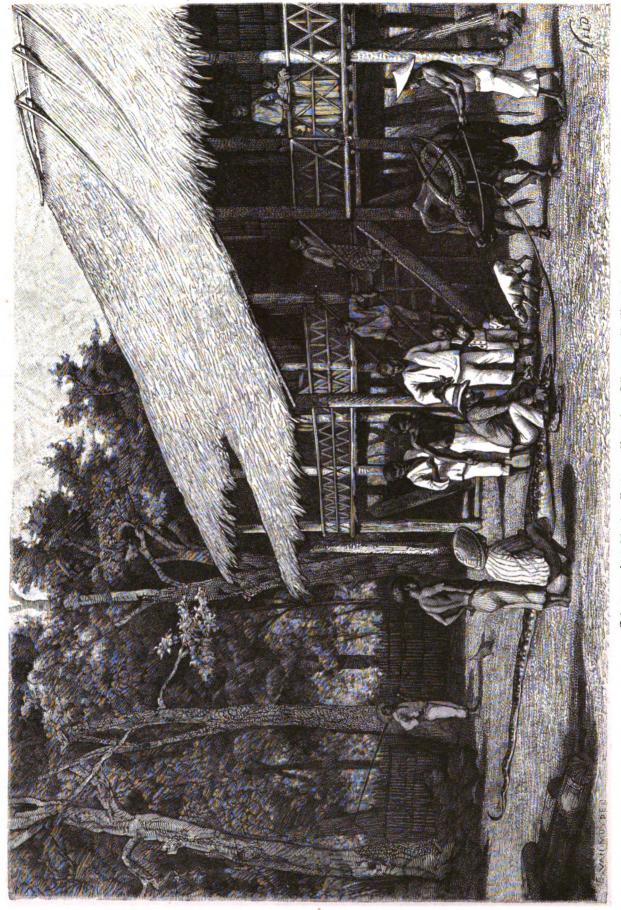

Erbeutung eines lebenben Phthon. (Rach einer Stigge von Al. Marche.)

ist die Insel von Tagbanuas in wildem Zustande; dieselben errichten sich Hütten, die halb offen und nur wenig über den Erdboden erhöht sind, viele leben auch in den Höhlen. Im Inneren giebt es mehrere kleine Seen, deren größter nach Angabe der Eingedorenen mit dem Meere in Berbindung steht; sein Wasser ist brackig, wird aber trozdem von jenen getrunken. Leider ist der Zugang zum See für gewöhnlich ziemlich schwierig und bei Regenwetter sogar gefährlich und selbst für die Eingedorenen numöglich, denn er sührt über die Berge und stellenweise an tiesen Absgründen hin, wo man Hände und Füße gebrauchen muß, um vorwärts zu kommen.

An ber Bai, wo Alt-Coron einst gelegen hat, fand Marche nur einige elende Sutten und faum ein halbes

Dutend schener Tagbanuas. Es ist zu verwundern, daß diese Lente so arm sind und daß dabei nur sie allein die eßbaren Schwalbennester sammeln, die in Manisa zu vier und zwei Mark die Unze verkauft werden; auch Trepang sischen sie, wovon manche Arten die zu vier Mark das Stück verkauft werden. Die Tagbanuas werden eben von Chinesen und Indiern aufs Schamloseste ausgebeutet; dieselben liesern ihnen Neis und etwas Zeng auf Abschlag und halten sie so in einem steten Schuldverhältnisse.

Am Tage nach feiner Ankunft in Coron untersuchte Marche zwei Grotten in den fenkrecht abstürzenden Klippen am Oftende der Bucht, welche menschliche Gebeine enthalten sollten. Diese Angabe erwies sich auch als wahr. Er ließ zuerst einen seiner Leute hinaufflettern, welcher die



Tagbanua Sutten auf ber Stelle bes fruberen Dorfes Coron. (Nach einer Stige von A. Marche.)

größte Mihe hatte, die Mündung der untersten Grotte zu erreichen; als er oben war, wurde ihm ein Seil zugeworsen, mit dessen Hilfe Marche ihm folgen konnte. Hier fand er drei Schüdel, darunter zwei gut erhaltene, und Knochen, die aber bereits dermaßen zerfallen waren, daß er sie nicht mitnehmen mochte. Aus der oberen Höhle brachte der Diener dann noch weitere zwei Schädel. Auch Reste von Särgen, Seemuscheln und durchbohrte Steine, die zum Beschweren von Bursnegen, wie sie noch heute dort im Gebrauche sind, gedient haben müssen, fanden sich vor. Diese Grabstätte mußte ziemlich alt sein, denn von Eisen fand sich keine Spur, sondern nur Scherben von Thongesäßen, wie sie die Eingeborenen noch jetzt ansfertigen.

Nachbem eine Anzahl ähnlicher Grotten untersucht war, ohne jedoch eine Ausbeute geliefert zu haben, gelangte man an eine große Grotte; aber da das Wetter plöglich stürmisch wurde, mußte man schleunigst umkehren; erst einige Tage später konnten ihr an 20 Schäbel, Gefäße, ein paar Messerklingen, ein Lanzenholz, ein Bogen und dergleichen mehr entnommen werden. Die Tagdanuas hatten gesehen, wie Marche diese Begräbnißgrotten betreten hatte; da er aber seine Funde vorsichtiger Weise in Säcke gepackt hatte, so glaubten sie nur, daß er ihren Borsahren einfach einen Besuch abgestattet hätte. Später erzählten sie Marche's Leuten, daß die Todten über seinen Besuch erfreut, die folgende Nacht mit Tamtam-Schlagen und Trommeln vers bracht hätten. Die einfachste Erklärung dieses Glaubens

fucht ber Reifende barin, baß fich ber Wind in ben Söhlen verfängt und barin lautes Getofe hervorbringt.

Am 26. August nach Malbato zurückgekehrt, untersuchte er am 27. die Insel Manao Panao, wo die Tagbanuas der Insel Busuanga fast alle ihre Todten begraben; dieselbe liegt unsern von Malbato nahe der Nordspitze von Benon de Coron und wird von einer Gruppe felsiger Berge gebildet, die dis zum Meeresstrande herad von einer üppigen Begetation bedeckt sind. Fast alle Gräber liegen an einer kleinen, sandigen Bucht unter Bänmen zerstreut, wo sie nur schwer zu sinden sind, da kein äußeres Merkmal mehr ihre Stelle bezeichnet; nur bei zweien oder dreien waren die Psähle noch vorhanden, welche die als Dach dienenden Blätter getragen haben. Andere Gräber sind von Grund aus von Schweinen ums

gewihlt worden, und vielfach haben auch Tabun Bögel ben Sand aufgescharrt, um ihre Eier hinein zu legen. Daß Marche viel mehr Sier als Schäbel fand — nämlich drei und ein ziemslich gut erhaltenes Steslett —, machte weniger ihm als seinen Leuten Freude, denn letzteren eröffnete sich damit die Aussicht auf schmackhafte Eierkuchen.

Endlich entbedte er in den erften Tagen bes Gep= tember eine wahrhaftige Begräbnifftatte ber Tagbanuas auf ber Infel Dibatac, bei welcher er fcon mehrere Male vorbei= gefahren war. Dieselbe unterschied fich durchaus von allen anderen, welche er bis bahin untersucht hatte, und gab ihm die Untwort auf eine Frage, die ihn ichon lange beichaf= tigt hatte, nämlich, welche Broceffe die in den Grotten ober in der Erde gefunde= nen Stelette vorher wohl durchgemacht haben mögen. Dort nämlich waren die Leichname nacht auf einer Urt Tragbahre ohne Füße zwifchen zwei Baumaften an Rotang aufgehängt, nur

mit einem leichten Blätterbache überbeckt. Neben ihnen lagen die Geräthe und Waffen, welche sie bei Lebzeiten gebraucht hatten. Wenn nach längerer oder fürzerer Zeit die Rotangstricke verfault und die Knochen zu Boden gefallen sind, so werden sie gesammelt, in kleine Holzsärge oder große Gefäße gethan und in Höhlen und Grotten beigesett. Diese Art der Bestattung muß früher auf den Philippinen ziemlich allgemein im Gebrauche gewesen sein, wenigstens im Norden des Archipels, und ist erst nach Ankunft der Europäer und Ausbreitung des Katholicismus verschwunden. Bei den Igorroten im Centrum von Luzon wurden die Todten zwischen Felsen gelegt; die Negritos begraben sie in ihren Hütten oder zuweilen, wie in Bataan in der Sierra de Mariveles, legen sie sie sie einer Höhle nieder; auf Min-

danao und anderswo werden sie unter Felsen oder dichts belaubten Bäumen niedergelegt.

Am 15. und 16. September unternahm Marche auf einem Büffel einen Ritt in das Innere der Insel; aber theils der Umstand, daß das Reiten auf Büffeln zu den unangenehmsten Arten der Fortbewegung gehört, theils heftige Regengüsse beeinträchtigten diesen Ausstug. Die Gegend, stellenweise anmuthig, ist im Ganzen ziemtlich einförmig; häufig sind Ebenen von allen Größen, welche fast alle die Form eines mehr oder weniger geschlossenen Haben und von Bergen, welche selten über 200 m ansteigen, eingeschlossen sind. Alle Thäler von Circussorm haben in der Mitte meist eine Depression, so daß sie zur Berieselung vorzüglich geeignet sind. Die Berge sind von

Eingeborenen jum ben größten Theile bes Baumwuchfes beraubt, denn alljährlich holgen biefelben neue Streden Balbes nieber, um ihren Bergreis gu faen. Enge, wenig oder gar nicht erhöhte feten diefe Cbenen mit einander in Berbindung. Die Infel wird von gahlreichen Wafferläufen burchichnitten und enthält auch zwei fleine Geen; obwohl fruchtbar, ift fie faft gar nicht angebaut, weil es an Menfden fehlt oder richtiger, weil die Gin= geborenen gum Arbeiten gu faul find. In den Cbenen findet man ziemlich viel Bieh, bas zumeift Don Ascanio, bem Wirthe bes Reifenden, gehört. Der= felbe befitt über 2000 Stud, und fein Beftand vermehrt sich, tropdem Krokodile und Boas viel Jungvieh vernichten. Die Ausfuhr ber Calamianas besteht hauptfächlich in Bogelneftern und Trepang, bann in Bache, Schildpatt und wenigen Berlen von ichlechtem Baffer. Wenn fich die Eingeborenen nicht der Truntfucht ergaben und jo faul maren, fo fonnten fie alle reich fein, benn bei

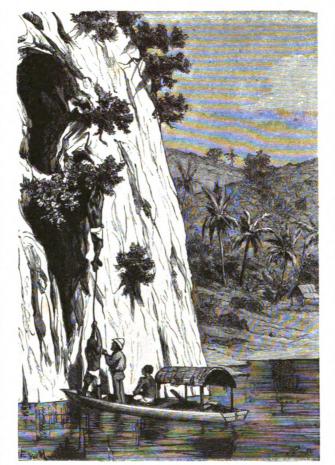

Untersuchung einer boble. (Rach einer Stige des Reifenden.)

wenig Bearbeitung bringt die Erde in Ueberfluß hervor. Mit Manila steht die Gruppe durch einen kleinen Dampfer in Berbindung, welcher monatlich einmal in Culion ansläuft.

Am 7. Oftober nahm Marche endlich von seinen Wirthen, die ihn länger als drei Monate auf das Gastlichste beherbergt und gepstegt hatten, Abschied und begab sich in einem Boote nach Culion. Sin Windstoß aber zerriß das Segel und hilflos trieben sie die Nacht hindurch umher; zum Glück erblickten sie den nach Manila bestimmten Dampfer, als es hell wurde, und Marche wurde mit seinen Leuten von ihm aufgenommen und glücklich am folgenden Tage in Manila abgesetzt.

Um 27. Ottober befand er fich wieder in Jolo (Gulu)

und erhielt dort die Erlaubniß, am 30. sich an Bord des Kanonenbootes "Samar" zu begeben, um die erst seit wenigen Jahren annektirten Inseln Siassi, Tawi-Tawi, Bongao 2c. im Südwesten des Sulu-Archipels zu bessuchen.

Um 11. März 1877 hatten Spanien, Großbritannien und das Deutsche Reich ein Protofoll unterzeichnet, welches Spanien das Recht zusprach, die zum Sulu-Archivel geshörigen Tawi-Tawi-Inseln in Besitz zu nehmen. Die Insel Bongao oder Bongalao wurde als der erste zu befestigende Punkt bezeichnet. Zu diesem Zwecke wurden gegen Ende Januar 1882 vier Kriegsschiffe und ein Transportschiff mit drei Compagnien Soldaten und einer Abtheilung Genietruppen, Lebensmitteln und Materialien

zur Erbaunng eines Forts abgeschieft; Befehlshaber war Schiffskapitän Don Rafael de Aragon, mit der Auswahl und Befestigung geeigneter Punkte war der Ingenieurs Hauptmann Don José Maria de Coro beauftragt. Wegen der zuhlreichen Klippen und starken Strömungen in jenen noch wenig erforschten Weeren, welche ein Fahren bei Nacht unmöglich machen, ging die Reise ziemlich langsam von statten; am 26. Januar Abends langte man vor Bongao an, das am westlichen Ende der Tawi-Tawi-Gruppe liegt; es bietet, von Norden gesehen, einen ähnlich kahlen, öden Anblick dar, wie der Felsen von Gibraltar, ist aber im Inneren mit dichter Begetation bedeckt. Die Arbeiten begannen nach einer kurzen Recognoscirung sosort; ringsum waren Truppen ausgestellt, um gegen einen etwaigen



Begrabniffatte ber Tagbanuas auf ber Infel Dibatac. (Rach einer Sfigge bes Reifenben.)

lleberfall geschützt zu sein; benn ein solcher wurde besürchtet, trothem die Insel selbst vollkommen unbewohnt sein soll. Wenige Tage darauf famen in einer langen Reihe von Booten, die schon im Boraus mit spanischen Fahnen geschmückt waren, Säuptlinge von den Nachbarinseln, um ihre Unterwerfung anzuzeigen. Die Eingeborenen derselben treiben nur gerade so viel Ackerdau, als sie zu ihrem Untershalte bedürsen; es sehlt ihnen an Allem, vom Gelde haben sie keinen Begriff, und für ihre Sier, Früchte und Geslügel nehmen sie nur Stoffe, Spiegel und andere Kleinigkeiten. Gegen Ende Februar war das Blockhaus, welches 40 bis 50 Personen bergen kann, beinahe vollendet und empfing den Namen Cristiania. Schon vorher, am 14. Februar, war die englische Fregatte "Comus" vor der neuen Ans

siedlung erschienen und hatte sich von dem Stande der Dinge unterrichtet, ehe sie ihre Fahrt nach dem nördlichen Borneo sortsetzte. Großbritannien und das Deutsche Reich hatten sich in dem oben erwähnten Protosoll im Interesse ihres Handles und ihrer Unterthanen vor allem die Rechte der meistbegünstigten Nationen gesichert; beide Mächte hatten alle dem Handel im Sulu-Archipel etwa sich darbietenden Hindernisse möglichst zu beseitigen und von der spanischen Occupation möglichsten Bortheil zu ziehen gesucht, ohne sich irgend welche Lasten, wie Spanien, aufzu-bürden. Bald nach der Besitzergreifung kam in Bongao ein gewisser Paulino Aussagua mit seinem ganzen Stamme an, und nach einigen Berhandlungen gingen alle diese Moros, Männer und Beiber, darunter sogar die Familie





eines Sauptlinge, an Land, um ein Dorf ju grunden. Man wies ihnen bagu einen Musläufer ber Infel an, wo fie alebald an die Aufstellung von Butten gingen und die fpanifche Flagge aufhiften.

Um 30. Oftober 1884 Morgens verließ also Marche auf bem Ranonenboote "Samar" die Rhede von Jolo und langte um Mittag vor bem auf ber Infel Giaffi (füblich von Gulu) erbauten Fort an.

# Ringmaueranlagen vom Hartgebirge und der Kemmersberg bei Wachenheim in der Pfalz.

Bon Dr. C. Mehlis.

Der Bang bes Bartgebirges von Grünftadt bis Landan gehört zu ben fruchtbarften Belanden im Rheinlande. Weinberg an Weinberg erftredt fich baselbst und Fruchtbaum an Fruchtbaum erhebt fich hier. Bu gleicher Beit bedingte bie Ergiebigfeit bes Bobens feit altefter Zeit eine befonders ftarte Anfiedelung. Beugen diefer Rolonifation find die vielen geschliffenen Steinwertzeuge am Rande bes Bartgebirges, welche die Mufeen zu Durtheim und Spener

bergen. Ja gange Friedhofe aus ber neolithischen Beit hat man hier angetroffen, fo ben von Monsheim, welchen Altmeifter Lindenschmit, und ben von Rirchheim a. b. Ed, welchen ber Berfaffer diefer Zeilen unterfucht hat 1).

Es fann bemnach feinem Zweifel unterliegen, bag bie

in grauefter Borgeit hier eingewanderte Bevölferung nicht von ben feuchten und fumpfigen Rieberungen langs bes Rheinufers, fondern von den fonnigen Borhohen und ben ihnen sich anschließenden Plateaus, welche die Diluvialzeit gebildet hat, Besitz ergriffen hat. Ohne Zweifel gehörten ferner diese ersten Kolonisatoren, welche in den Friedhösen gu Monsheim und Rirchheim als friedliche Aderbauer begraben liegen, bem großen Bolte ber Indogermanen

an, welche im 2. Jahrtaufend v. Chr. ihre Bortruppen bereits bis zum Rheinthale vorgeschoben hatten. Dies beweift Die Ibentitat ber rheinischen Steingerathe mit benen ber Bfahlbauten länge ber Alpen, die gleiche, mit weißen Baften ausgelegte Ornamentation ber Befage, ferner bas Bor= fommen ber Rupferbeile, wie fie bon Trojas Bohen bis nach bem fernen 3berien bor= fommen 2c. 2). Auch hatten

biefe erften Siedler fich nicht mehr in einzelnen Familien ftandig hier niedergelaffen, fondern, wie Monsheim und Rirchheim beweisen, bereits in organifirten Gemeinden, in Dorfichaften.

Bezeichnend für ben Rulturgrad biefer erften Ginwanderer in bas Rheinland ift bie Fürforge für Die Gicherheit. Bie ihre Britder in den Alpen, welchen die abgefchloffenen Flächen der Geen zur Berfügung ftanden, bort ihre Bufluchtsorte mit großer Geschicklichkeit errichteten, fo fanden diefe Bergesanwohner gu gleichem 3mede die Borhöhen des Gebirges heraus. Gie mahlten hier in der Pfalz die im Balbe verftedten, und boch eine

weite Umichan bietenden Sohen bes Bartgebirges, welche fich direft über ihren Sutten erhoben, und umzogen diefelben ringsum mit ben Steinbloden, welche bas Bebirge bot. Db biefe erften Indogermanen dabei bereits fo funftreich gu Werte gingen, wie bie Gallier gu Cafar's Zeiten 1), indem

fie Balfen zwischen die einzelnen Lagen ber Steine ber Lange und Breite nach einzogen, muß bezweifelt werden. Diefer Fortichritt gehört wohl einer fpateren, der Sallftatter und der la : Tene Beit an. Es genügte für die Urzeit, einen roben Ball aus Steinbloden ju thurmen und auf biefem Ballifaden zu errichten. Bor bem Balle ergab fich ein Graben von felbft; bas bort ausgehobene Material biente zur Berftarfung bes Balles und bot ben Ballifaben

feften Salt. Gelbftverftandlich machte man die Augenseite bes Balles so steil als mög= lich. (Bergl. Zeichnung 1.) Solche Balle oder, von

ihrer Geftalt genannt, folche Ringmauern finden fich nun am Rande bes Bartgebirges und ber Bogefen in großer Angahl. Faft über jedem Städtchen erhebt fich ein folches mit Ball und Graben umgogenes fleines oder größeres Refugium. Sier feien angeführt 2):

1) der Wall auf dem Donnersberge, 2) die "Beidenmauer" bei Dürtheim, 3) Ballrefte auf der Limburg, 4) Ball auf dem Ebersberge, 5) "Heidenlöcher" bei Deidesheim, 6) Königsberg bei Neustadt, 7) Orensberg bei Landau, 8) "Walstedter Schlößchen" bei Klingenmunster, 9) "Heiden=



Durchschnitt eines neolithischen Ringwalles.



Ibealer Grundrig eines neolithifden Ringwalles.

1) Bergl. "Archiv für Anthropologie", 3. Bd., S. 101 bis 126, "Studien zur ältesten Geschichte der Rheinlande", 5. und 7. Abih., S. 35 bis 42. 2) Bergl. die gehaltreiche Schrift von Dr. M. Much: "Die Kupserzeit in Europa", 1886, besonders S. 152 bis 172.

<sup>1)</sup> Bergl. Cafar: "de bello gallico" VII, 23.
2) Bergl. bes Berfassers "Studien jur altesten Geschichte ber Rheinlande", 8. Abth., archaologische Karte.

fcuh" am Treitelsberge. Gelbftverftanblich murben, wie oben angedeutet, folche Bolfeburgen auch in fpateren Zeiten, fo besondere in der la-Tene-Beit 1), ferner in der unruhigen Beriode ber Bölferwanderung, erbaut. Die "Beidenmauer" bei Durtheim murbe ferner ohne Zweifel umgebaut und verstärft in der la-Tene-Beit, mahrend ihre Grundung in die neolithische Beriode fallt. Der "Beidenschuh" am Treitelsberge, ein Abfatwall, ber nur eine Geite gegen ben Berg zu hat, murbe nach feiner Quadermauer, welche römifche Technit verrath, erft in ber Beit bes 4. bis 5. Jahrhunderts erbaut, ebenfo die vom Berfaffer entdedte Beibeleburg hinter Baldfifchach im Beftriche und ber fleine Burgwall am Suge bes Glastopfes oberhalb Rirn a. b. Nahe. In Beiten ber Roth wurden alte Unlagen wieder aufgesucht und neu besestigt; waren folche nicht vorhanden, tonftruirte man tumultuarifch auf der nachftgelegenen Bergfuppe neue Refugien.

Aber jebe Beit muß innerhalb bes Balles ihre Spuren hinterlaffen haben. Die neolithifche Beriode hinterließ geschliffene Steinwertzeuge und Topfrefte rober Art, die Ballstätter Gifen= und Bronceartefatte von besonderer Urt, die la : Tene : Beit ihre gewundenen Fibeln. Die romifche Beriode ließ une Denfmaler mit Infdriften

gurud, wie in den mittel= rheinischen Refugien von der Dofel und in der Bfalg, gu Renmagen, auf ber Beidelsburg 2), auf der Beidenburg bei Dberftaufenbach 3), ferner glanzendes famifches Gefchirr, Müngen, Waffen 2c. Mus ber Bölferwanberungeperiode blieben une nur ichlechte blag rothe Töpfermaaren, Müngden von Ronftantin und den Urfabiern, endlich aus ber Beit ber Sunnenein= fälle und Normannen= güge bergen diefe Balle

berbe gebranntes, mit Riefen verfehenes Befchirr und robe Gifengerathe. Go bietet jede Beit ihre charafteriftischen Funde! Schwierig wird nur die Unterscheidung, wenn die Dbjette mehrerer Zeiten fich im Canbe gemengt und gemifcht haben, wie g. B. auf ber "Beidenmauer" bei Durtheim 4).

Ein gehntes Refugium berart am Dftrande bes Sartgebirges hat ber Berfaffer biefer Beilen erft vor Rurgem untersucht. Doge ihm der geneigte Lefer alfo borthin folgen, wo auf sonnigen Sangen bie feinsten Trauben ber Bfalg reifen, wo Limburg und Bachenburg mit ihren gebrochenen, aber noch ftolgen Thurmen herniederschauen auf das edle Rebengefilde von Dürtheim und Wachenheim, wo die Sart mit ihren walbigen Ruppen und Ruden eng grengt an die jum Rhein hinabführenden, fruchtbaren Terraffen. Bon Dürtheim aus bemerft man gegen Guben bicht neben bem Bergfried ber Bachenburg einen breiten nach B und D ziemlich fteil abfallenden Bergruden. 3m Beften trennt ihn eine ftarte Rippe bes bier weißgrauen Buntfanbfteines von niederen Ruppen, welche nach GB zum Bopperthale fich fenten; im Dften fturgt ber Berg - Remmer berg genannt - gleichfalls von Ratur ziemlich fteil ab. Rach Guden zu geht es im jaben Sange zum Bopperthale binab; nur nach Rorben führt eine flachere Bofchung zu einem Thälden, welches zwifden Remmereberg und bem Flaggenthurmberg gen Friedelsheim nach Often hin abwäffert. Auf bem Ruden zwifchen ben genannten zwei Göhen liegt im RW des Remmereberges der früher jum Rlofter Geebach gehörige Dundhardterhof. 3m Bintel zwifden diefem Einzelhofe und dem Remmereberge findet fich ein wohlgemauerter Brunnen, welcher bas gange Jahr hindurch Um Gudoftfuße bes wohlschmedenbes Baffer liefert. Remmersberges führt ein fteiler Bfad hinab zwifden Beinbergen jum Bopperthale und jum alten furpfalzifd,en Städtchen Bachenheim, bas jest noch zum Theil im Schmude ber Dlauern prangt, welche Merian's Sand im Bilbe vollständig une hinterlaffen hat. Die Bachenheimer untericheiben einen vorderen und einen hinteren Remmereberg; ber vordere liegt nach D gu und ift im 2B durch die von R nach S ziehende Sandfteinrippe abgeschloffen, ber hintere erftredt fich nach 2B in zwei Terraffen.

Alte Leute in Bachenheim nennen ben Remmereberg auch Ronigeberg; die öftlichen Beinberge heißen "Rönigebingert". Die Felerippe, welche eine Meereshohe von 248 m hat, wird nach ben vielen Ra= ben (pfalgifch: Rrappen), bie fich bort Abende fammeln, Krappentopf genannt.

Das gange Terrain, welches ber Remmereberg mit feinen Beinbergen ein= nimmt, war nun zu einem Rudzugeplate in alter Beit wie geschaffen. Bon ben zwei Siedelungepläten,

Bachenheim und bem Mundhardterhofe, ift es bort nur burch ein tiefes Thal, bas Bopperthal, hier nur burch eine Mulbe getrennt. Der vordere Remmereberg ift burch bie Ratur nach fast allen Seiten befestigt. Gein oberftes Blateau a-b-c-d, welches eine Lange von 120 m und eine Breite von 80 m hat, umgiehen jest auf allen Geiten hobe, theilweise fenfrecht angelegte, theilweise abgebofchte Mauern aus gestogenen Steinen und aus Bloden und Geröll bestehend. Rach 2B zu bildet ber Rrappentopf einen natürlichen Ball, beffen hochfte Spige mindeftens 6 m hoch über das nach 2B ftart abfallende Terrain emporragt. Rad R zu find die Spuren einer alten Befestigungeanlage noch beutlich fichtbar, mahrend nach @ neuere Beinberge= mauern altere Unlagen jugubeden fcheinen. Rach D gu burfte eine gerade burchgehende Abtheilungelinie eines Rebfelbes ben alten Abichlug bes Refugiums verbeden. 218 Berfaffer diefer Beilen nun, zwischen Furcht und Soffnung fcmantend, bas von Natur und Menfchenhand angelegte Dblongum burchschritt, fand er - bei i - mitten im Beinbergssande liegend bas Fragment eines prächtigen Steinhammere. Erhalten ift ber Theil, welcher die 3,8 cm breite Schneibe, fowie bas funftvoll hergestellte Bohrloch enthält. Das Fragment ift noch 6 cm lang, ebenfo bid und 4 cm breit. Das Geftein befteht aus grünlichem Diorit, welcher in ber Wegend nicht vorfommt. Gegen wir hier



Plan bes Remmersberges.

<sup>1)</sup> Bergl. "Correspondenzblatt d. deutschen Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte", 1886, Rr. 2, "zur Zeit der Erdauung der mittelrheinischen Ringmauern".

2) Bergl. "Bonner Jahrbücher", Heft 77, S. 61 bis 87.

3) "Ausgrabungen des historischen Bereins der Pfalz", 1886, S. 28 bis 46.

4) Bergl. des Bersasser "Studien zur ältesten Geschichte

der Rheinlande", 2. Abth

bazu, daß die Sammlung bes Dürtheimer Alterthumsvereins mehrere hier und in ber Dahe gefundene, gefchliffene Steinwertzeuge birgt. Den Gudrand bes nach 28 abgebachten Blateaus bes hinteren Remmersberges um= fchließt eine in Zwischenraumen noch gut erhaltene Ballmauer. Rach einem bei e eintretenben Wege tommt ein ca. 50 m langes Stück, dann nach einem Intervall ein 30 m langes Fragment, welchem nach abermaliger Unterbrechung ein 60 m langer, 2 bis 4 m hoher und entsprechend breiter Ball folgt. Auf 40 m Lange besteht berfelbe burchweg aus ansehnlichen Steinbloden, welche in ben unteren Lagen beutlich geschichtet find. Der gange Remmereberg war nun früher Eigenthum ber Bachenheimer Gemeinde, welche vor einem Menschenalter den vorderen Theil verfteigern und parcelliren, im Jahre 1864 daffelbe mit bem hinteren Theile thun ließ. Bei ben bamaligen Robungen muffen wohl einzelne Schutthaufen, befonders die fleineren, hier an ben Rand bes Balles geschafft worden fein, allein bie ganze Anlage des Walles zwischen e und f rührt un= möglich von diefen landwirthschaftlichen Arbeiten ber. Die Grundlage beffelben, befonders bas lette Stud mit ben gewaltigen Bloden, sowie die gange Ede bei f wurde nach unferer Brufung in grauer Borzeit ale Theil einer Befeftigungsarbeit geschaffen, welche, nach ben Spuren in den Linien a-b und e-f zu ichließen, einstmale bas gange Blateau bes vorderen und hinteren Remmersberges ober Ronigsberges umichloffen hat 1). Un der Quelle am Fuße bes Cbereberges holten die Flüchtlinge von Alt-Bachenheim unter dem Schute bes Balles auf bem hinteren Remmersberge ihr Trintwaffer. Bom Thale herauf führte nur ein Zugang, ben gerade beim letten Abschnitte bes Aufstieges (a) ein Borfprung ber alten Befestigungeanlage in befonderen Schutz nahm. Das Rernwert ber gangen Unlage bilbete ber fteilere vordere Kemmersberg. Nach der Form dieses Forts, welches 120:80 m = 3:2 im Oblongum angelegt und mit der Schmalfeite dem Feinde zu fich tehrend den Grund= fagen romifcher Fortifitation entspricht, ift es nicht un= möglich, daß dieser Blat auch zur Römerzeit als specula =

Warte und refugium = Schutplat benutt wurde. - Nach ben Terrainverhaltniffen im Gangen und ben Reften ber Befestigung im Gingelnen im Bunde mit bem Steinhammer und den übrigen neolithifden Fundobjeften von diefer Stelle muffen wir als Schlugrefultat aussprechen, bag bier auf bem Remmersberge feit ber neolithifden Beit ein Refugium bestand, in welchem die Bevolferung ber Umgegend beim Nahen von Feinden ihre Buflucht nahm 1). Bur Romerzeit mag man den vorberen Remmersberg noch befonders ftart befestigt haben. Die Alt = Wachenheimer hatten einen folchen Ritdzugsplat um fo nothwendiger, als ihre Stadt urfprünglich auf freiem Felbe ohne Mauern im Frühmittelalter jedem Ungriffe beutegieriger Borben offen Bachenheim oder Unachenheim erscheint nun als "Billa" fchon in Urfunden bes Jahres 766 und 868 2). Da nun die noch in Trummern bestehende Bachenburg aus hiftorifchen und archaologifchen Grunden hochftens erft im 11. Jahrhundert erbaut worden fein tann, fo war mit Sicherheit von der frantischen Zeit bis zum 11. Jahrhundert herein die Bewohnerschaft von Bachenheim auf den Schut bes Remmereberges angewiesen. Go lange wirten bie Anregungen und Anlagen ber Borgeit und Urgeit nach! Erft anno 1341 ward Bachenheim mit Graben und Mauern umgeben 3). Bis in die Neuzeit erhielt fich jedoch rechtlich bie Bedeutung bes alten, allen gemeinsamen Bertheidigungs= plates. Der Remmersberg blieb bis Mitte diefes Jahrhunderte Eigenthum der Gemeinde Bachenheim und fo jedem Bürger juganglich. Bahrend ber Remmereberg aber früher ber gangen Gemeinde jum Schirm gedient hat, biente er ihr gulett nur noch zu Rut und jett ift auch bies babin - nur die disjecta membra zeugen noch vom alten Refugium!

# Bolfselemente und Bolfsleben in Madagascar.

Bon Dr. C. Reller in Burich.

Es mag nun eine Schilderung einiger ber wichtigften Stämme folgen; ich halte mich babei an biejenigen, welche mir aus eigener Unschauung naber befannt murben.

### Der Stamm ber Soma.

Im Ginne ber Ethnographen bezeichnet man mit bem Namen Sowa bas malanifche Bolfselement, welches jur Beit die Berrichaft über die Infel befitt und die Central. proving Imerina, fowie einige Ruftenplate bewohnt. Der Madagaffe braucht jedoch diefe Bezeichnung in viel engerem Sinne und verfteht unter homa ben freien, aber nicht abeligen Theil der Malayen, alfo etwa ben burgerlichen Mittelftand.

Das howavolt ift in ber jungften Zeit vielfach genannt und zeitweise in ben Borbergrund ber Ereigniffe getreten, wozu namentlich die Berwidelungen mit Frankreich beigetragen haben. Die Urtheile über die Soma lauten außerst verschieden. Soren wir dieselben zunächst an:

Der Madagascar-Reifende Audebert fagt in einer un= langft erichienenen Schrift, daß ihre geiftigen Fähigkeiten fehr entwidelt, ihre Beschidlichfeit in mehreren Zweigen ber Induftrie bemertenswerth, ihre moralifchen Gigenfcaften aber febr geringe find.

<sup>1)</sup> Für eine prahiftorifche Unlage fpricht auch bas bichte, feine Moos, welches bei f in den unteren Lagen des Balles wie bei der Durtheimer "Seidenmauer" fich vorfindet.

<sup>1)</sup> In der pfalgifchen Litteratur tennt nur A. Beder Diefe Anlage; er bezeichnet sie als Ringmauer "in nächster Rähe gegen Süben bei Wachenheim"; vergl. "die Psatz und die Psatzer", 1858, S. 224.

2) Bergl. Codex Laureshamensis, Tom. II, N. 2171 und

<sup>2)</sup> Vergl. Codex Laureshamensis, Tom. II, N. 2171 und Acta academiae Theodoro-Palatinae, Tom. III, p. 264.
3) Bergl. Widder: "Beschreibung der kursürstlichen Pfalz am Kheine", 1786, 2. Th., S. 328. "daz er und sin (des Pfalzgrafen Rudolf) Erben Wachenheim vosten und duwen sullnt, mit Graben und mit Muren umgebe" 2c. Die Urfunde liegt auf dem Bürgermeisteramte zu Wachenheim mitsammt dem interessenten Anstigeel intereffanten Infiegel.

"Der Howa vereinigt in sich alle Laster ber anderen Bölserschaften Madagascars, sein Blid hat etwas Falsches und Unstätes, Gefühle der Freundschaft und Hochachtung sind ihm unbekannt; die Sucht nach Gewinn wird bei ihm zur förmlichen Leidenschaft. Wo er seiner Herrschaft sicher ist, tritt er grausam und herzlos auf 2c."

Ungefähr ein ähnliches Bild hat ber ehemalige Minister und Deputirte von Rounion, be Mahn, in der französischen Kammer entrollt, als es sich um die Genehmigung des Friedensvertrages handelte und mit echt sublicher Lebhaftigkeit hat er sich vernichtend über den Bolkscharafter

ber Soma ausgebrückt.

In vollem Gegensate hierzu giebt ein so competenter und ruhiger Beobachter, wie Alfred Grandidier, folgende Charafterzeichnung der Howa: "Ihr Geist ist mißtrauisch, aber das Bolt ist der Ausmerksamkeit würdig. Die Howa sind mäßig und ausdauernd dei der Arbeit. Sie haben ein angedorenes Gesühl der Achtung für ihre Borgesetten, eine strenge Disciplin, und sind ihren Oberhäuptern bedingungslos ergeben. Ihre Baterlandsliede ist aufrichtig und nie vergist ein Howa das Dorf, in welchem er geboren ist. Das sind Sigenschaften, welche nicht gewöhnlich sind und ihnen verdanken sie ihr lebergewicht über die übrigen Madagassen."

Dieser Antor betont, daß die Soma Sympathie verbienen und daß sie für die Zukunft bes Landes von großer

Bedeutung werben fonnen.

3ch fann nicht in die vielfachen Berbammungeurtheile einstimmen und muß nur bestätigen, daß die howabevol-terung mir im Gangen einen guten und sehr sympathischen

Eindrud gemacht hat.

Die äußere Erscheinung des Howa hat etwas, was dem Fremden Interesse einslößt. Die Männer sind mittelgroß, doch sindet man auch stattliche Figuren von kräftigem und muskulösem Bau. Manche Individuen sind auffallend hochdeinig. Die Kopfbildung ist brachheephal oder höchstens mesocephal, die schön gewöldte Stirn stark vortretend, so daß, da das Kinn meist gerundet zu sein pslegt, die Köpfe mancher Howa im mittleren Alter sast tiesliegend, die Farbe nicht schwarz, sondern dunkelbraun die kastaniens braun. Einmal sah ich einen Howa mit blauen Augen; in diesem Falle haben wir es aber mit einer seltenen Ausenahme zu thun, oder, was wahrscheinlicher ist, es hat sich eine Howastan an einem englischen Elerghman "versehen".

Der Blid verräth Intelligenz, hat bei vielen Sowa etwas Unruhiges, bei manchen aber auch etwas sehr Trensherziges. Die Nase ist gerade und stumpf, oder start vorstretend und adlerartig gebogen. Der Mund ist etwas groß, die Lippen sedoch nicht übermäßig aufgeworsen. Das Haupthaar ist schlicht, vollkommen schwarz, bei vielen Howa jedoch gelockt, aber niemals kraus. Der Bartwuchs ist vorshanden, aber spärlich. Häusig wird ein Schnurrbart, zusweilen auch ein Backenbart getragen. Hände und Küße sind wohlgesormt, die Finger sedoch kurz. Die Hautsarbe der Howa ist sehr verschieden. Manche sind hell, andere auffallend dunkel.

Im Ganzen erinnern die Männer sehr an den Eurospäer und verrathen nicht immer den Malayen. Manche Physiognomien glaubte ich als Süddentsche, als Süditaliener oder Ungarn taxiren zu mussen, da eine große Bariabilität besteht; vielfach trifft man auch echte Malayenköpfe.

Anders verhält sich die Sache bei ben Frauen. Dem Gefet entsprechend, nach welchem sich der Raffencharakter in weiblicher Linie viel getreuer vererbt als in mannlicher Linie, kann man über die malanische Abstammung der

Howafranen keinen Augenblid in Zweifel sein. 3hre kohlsschwarzen, glatten Haare werden nach Art europäischer Franen gekämmt und zu zwei im Naden aufgebundenen Zöpsen geslochten oder auf verschiedenen Feldern vertheilt, zu Zöpschen angeordnet und schnedenartig aufgerollt. Zur Zeit der Trauer werden die Haare offen getragen. Ein Antor bemerkt, daß er bei einigen Howafranen eine schräge Stellung der Augen bemerkt habe. Diese Angabe ist entsichieden zutrefsend und mehrmals haben solche Franen mich an Chinesinnen erinnert.

Im Ganzen find es sehr gracile und bewegliche Geschöpfe, welche ziemlich pfiffig in die Welt hinausschauen. Sie haben etwas Ansprechendes in ihrem Wesen, wenn man auch eigentliche Schönheiten unter ihnen nur selten sindet. Mit zunehmendem Alter neigen sie wie die Männer vielsach zur Fettleibigkeit. Männer wie Frauen kleiden sich nach europäischer Art und entwickeln in der Wahl der Farben einen auffallend seinen Geschmack. Der ärmere Howa trägt ein Lendentuch, eine Jacke aus grobem Palmzeng und eine Lamba als lleberwurf. Als Kopfbebeckung dient ihm ein breitkrämpiger Hut aus Reisstroh oder eine Strohmütze. Die Frauen tragen auf der Reise einen gesschmackvoll mit rothen oder blauen Seidenbändern garnirten Strohhut.

Der Trunkenheit wenig ergeben, nimmt der Howa nicht allzu große Mengen von Spirituosen zu sich, in besseren Howasamilien sind Weine und Biere beliebt. Dagegen ist er dem Genuß von Tabak sehr ergeben und trägt ihn in Bambudosen stets bei sich. Der Tabak wird selten geraucht, sondern in gepulverter Form mit einer geschickten Handsbewegung zwischen Unterlippe und Schneidezähne gebracht und gekaut.

Der howa besitht, barüber fann fein Zweifel sein, einen hohen Grad von Intelligenz und eine Schärfe bes Bersftandes, eine Richtigfeit im Urtheil, bie oft geradezu vers

blüffend wirft.

Daß er anfänglich sehr zu Mißtrauen geneigt ist, bas kann ich nur bestätigen. Es ist dies aber kein moralischer Desekt; der Howastamm hat mit großer Umsicht nach und nach die Herrschaft in Madagascar erlangt und ist sehr eiserssichtig auf seine erlangte Macht. Daß er dem Europäer gegenüber, dessen lleberlegenheit ihm nicht entging, oft Grund zum Mißtrauen hat, wer wollte ihm dies zum Borwurf machen?

Eine große Geschmeibigkeit ist ihm nicht abzusprechen, es hängt das mit den gesellschaftlichen und staatlichen Zuständen in Madagascar eng zusammen. Seine Findigkeit und sein diplomatisch sehr fein angelegtes Wesen hat gewiß, wer wollte das leugnen, den Europäern schon viel zu schaffen gemacht und geht man die Geschichte dieses Jahrhunderts durch, so sieht man, wie er bald die Franzosen, bald die Engländer begünstigte, von beiden Gewinn zog für seine geistige Entwickelung, im richtigen Moment aber beide mit langer Nase abziehen ließ, wenn er Uebergriffe befürchten mußte.

Gewiß ist es auch ein gunstiges Zeichen und ein Beweis der Weitsichtigkeit, daß der Howa die Branntweinpest aus seinem Wohngebiet fern zu halten sucht, da es ihm nicht entgehen konnte, welche Berwustungen dieselbe unter

einigen Dadagaffenftammen angerichtet hat.

Daß der Howa im Allgemeinen heuchlerisch und versichlagen sei, ist sicher unrichtig. Wenn er sein anfängliches Mißtrauen abgelegt hat, so wird er offener, und es ist nicht schwer, in ihm einen zwerlässigen Freund zu gewinnen. Er ist dann ein liebenswürdiger Gastwirth und die Gastsfreiheit wird bei den Howa sehr allgemein gelibt. Die Howas

träger, welche mich auf einer Reise ins Innere begleiteten, waren fehr ausdauernd und anstellig; obschon gang ohne Bilbung, zeigten dieselben viel natürlichen Anstand und waren immer heiter und willig in der Arbeit.

Daß auch unter ben Howa Ausnahmen vorfommen, ift selbstverständlich. Wollte man aber ein objectives Bild des Europäers zeichnen, so fände man neben viel Licht auch

fehr viel Schatten.

Der Trieb nach Erwerb ist beim Homa stärker ausgesprochen, als bei allen anderen Madagassenstämmen. Daher widmet der freie bürgerliche Howa sich mit Borliebe dem Handel und entwickelt hierin vieles Geschick. Daß zuweilen dieser Erwerdstrieb in Habsucht ausartet, wird dieselbe Ursache haben wie bei allen anderen auf Erwerb bedachten Bölfern und ich glaube, daß ihr die Habsucht der taukasischen, speciell der europäischen Bölfer in keiner Beise nachsteht.

Auffallend ist die oratorische Begabung vieler Sowa, von welcher ein nicht allzu sparsamer Gebrauch gemacht wird. Dem Gaste werden dann auch häusig Toaste ausgebracht. Die angenehm klingende, vokalreiche Sprache, dieses Italienische der südlichen Halbugel mit den übersichwenglichen, echt orientalischen Bildern giebt allerdings ein vortressliches Silssmittel der Beredtsamteit ab.

Mit besonderer Borliebe pflegt der Howa die Mufit. Auf Reisen, namentlich auf Stromfahrten, singen die Begleiter, um sich die Arbeit zu erleichtern, wobei einer als

Improvisator bient.

An einheimischen Musikinstrumenten ist die originelle Bambuguitarre oder Baliha häusig im Gebrauch, welche auf einem Bambuinternodium als Resonanzboden 15 bis 20 Bambusaiten besitzt. Die Saiten werden mit einem scharsen Messer aus der Obersläche des Bamburohres herausgehauen und mit Stegen aus den getrockneten Fruchtschalen von Brehmia spinosa gespannt. Ich hörte wiederholt den Productionen auf der Baliha zu und das Instrument hat einen angenehmen und weichen Klang. Daneben wird die Bioline und die Flöte nicht ohne Geschick gespielt. Ein mit Trompeten versehenes Musikcorps hörte ich die Marsseillaise ganz correct blasen; ich habe bei uns Dorsmusikanten schon schlechter blasen hören.

Bährend des letten Krieges componirten die Howa sogar eine eigene Nationalhymne, die ich mehrmals spielen hörte und die wenigstens das Trommelfell nicht allzu sehr belästigt. Als Handwerker entwickelt der Howa ein bemerkenswerthes Geschick. Die aus Palmsasern, Baumwolle oder Seide hergestellten Gewebe sind sehr regelmäßig gearbeitet. In den als Lamba bezeichneten Ueberwürfen treten uns oft sehr gewählte Farbencombinationen entgegen. Die Zeichnungen enthalten weder Motive aus dem Pflanzenzeiche noch aus dem Thierreiche, sondern stellen eckige Figuren dar. Schmiede, Schuhmacher, Strohslechter und Hornarbeiter liesern brauchbare Arbeiten, welche europäischen

Borbildern nachgeahut find.

Daß eine europäische Kultur bei diesem Volke vielsach Einzug gehalten, ist bekannt und man muß gestehen, daß ihm dieselbe nicht schädlich wird, sondern veredelnd wirkt. Der Howa ist auf dem besten Wege, sich aus seinen barbarischen Zuständen herauszuarbeiten und auf die Stuse eines eivilisiten Volkes hinüberzuschreiten. Dieser Entwicklungsproceß ist zwar noch nicht und noch lange nicht volkendet, aber er wird weiter gehen und viele barbarische und grausame Gebräuche, wie die Anwendung des Gistsordals, sind bereits verschwunden. Daß bei der Einsührung europäischer Einrichtungen Manches noch somisch wirst, ist naturgemäß.

So ist die Schöpfung einer Armee nach europäischem Muster zum Theil nur Farce und die Herren Howa-Obersten und Howa-Generale machten mir trot ihrer Würde, mit welcher sie auftreten, doch mehr den Eindruck kostimirter Affen, die auf unseren Jahrmärften sich produciren. Bunderbar bleibt immerhin, wie dieser Volksstamm seit Beginn dieses Jahrhunderts so gewaltige Erfolge und eine so ausserbatute Macht erkonen konnte

gedehnte Macht erlangen fonnte.

Dieser Erfolg ist nur zwei Faktoren zu verdanken, zunächst seiner geistigen Begabung und dann der erstannlichen Meiskerschaft in der Kunst des Gehorchens. Ein Bolk, das nicht gehorchen kann, wird niemals die Kunst des Herrschens lernen. Aber Subordination, unbedingte Anerkennung der Antorität — hierin ist der Howa Meisker. Auslichnung gegen die bestehende Ordnung, Widersetlichkeit gegen die Besehle der herrschenden Parteien wird schonungstos gezüchtigt und die Geschichte um die Mitte dieses Jahrhunderts beweist, daß dann der Howa auch vor Grausamskeit nicht zurückscher. Diese Disciplin, richtig geleitet, muß aus einem Volke Großes schaffen.

Im Ganzen genommen verdient dieses sympathische und gastfreie Bolt, bessen bilbsamer Geist für europäische Kultur so leicht empfänglich ist, unsere Beachtung. Manche Härten und halbbarbarische Sitten wird es bald abstreifen und nicht auf die Stufe der Barbarei zurücksinken. Es wird früher oder später seine Macht gänzlich an die Europäer abtreten mussen, aber es wäre eine versehlte Politik,

fich mit diefem Glement gu verfeinden.

### Das Bolt ber Betfimifarafa.

An ber Oftfüste von Madagascar bis zum Urwaldsgürtel wohnen Bölter, welche man als Betsimisarata bezeichnet. Es bürfte am richtigsten sein, als ihr Bersbreitungsgebiet den Raum zwischen dem 15. bis 20. Grade süblicher Breite anzunchmen. Im Norden gehen sie nicht über die Bai von Antongil hinaus. Obschon sie an der häusig besuchten Ostfüste wohnen, berichten die neueren Werte auffallend wenig von den Eigenthümlichkeiten der Betsimisaraka.

Ich fam oft mit diesem Bolte in Berührung und führte in ihrem Gebiete eine größere Reise ins Innere aus, habe aber im Allgemeinen einen sehr bemühenden, ja peinlichen Sindruck gewonnen. Hier lernte ich so recht die fluchwilrdigen Wirkungen kennen, welche die Laster der einissirten, aber verdorbenen europäischen Elemente auf gutmüthige afrikanische Rassen auszuüben vermögen.

Dies Bolt war seit langer Zeit in erster Linic bem Einfluß aller möglichen Abenteurer ausgesetzt, vermochte auch bem Alfohol nicht Widerstand zu leiften und ift auf

bem beften Wege, ju Grunde gu geben.

Der physische Charafter weicht von dem des Howa gang bedeutend ab, und wenn in vielen Werken angegeben wird, daß dieser Stamm dem Howavolke nahe stehe, so ist das unrichtig und kann sich nur auf die Farbe der Haut beziehen, welche beim Betsimisaraka ein lichtes Sepienbraun darstellt, zuweilen aber auffallend hell ift.

Nun muß in Berücksichtigung gezogen werben, daß ber Howa häufig Betsimisarakafranen heirathet und die Nachstommen auffallend start die väterlichen Merkmale in Kopfbildung, sogar in Behaarung vererbt erhalten; dann haben europäische Seeleute an der Oftfüste viele Spuren hinterstoffen, da die Betsimisarakafranen läugt in dem Rufe fteben

europäische Sceleute an der Oftfüste viele Spuren hinterlassen, da die Betsimisarakafrauen längst in dem Ruse stehen, dem europäischen Element sehr leicht zugänglich zu fein.

Nimmt man aber biefes Boltselement in unvermischtem Zustande, fo verrath die krause Behaarung, die ftarte Ent-

widelung ber Badenknochen und ber Lippen, die Bilbung ber Rafe, welche breit und häufig eingebrückt erscheint, bas fchwarze Auge mit den fraftigen Augenbrauen bald genug

die afritanische Berfunft.

Die Manner waren urfprünglich fraftig gebaut und zeigen in ihren Gliebern ein fcones Gbenmag. Inneren begegnete ich mahren Riefengestalten und ein schöner Schlag wohnt an ber Bai von Antongil und auf ber Infel St. Marie. Angeblich follen lettere femitisches Blut besiten, mas mir aber feineswegs glaubwürdig vor-

Der Rumpf ift auffallend lang und ber Bruftfaften gewaltig entwidelt. Un dem brachncephalen oder mejocephalen Ropfe ift bas turze und fpige Rinn fehr charatteriftifch. Der Bartwuchs ift fparlich. 3m Ruftengebiet find die Leute ftart begenerirt und von fleiner Statur.

Bon ben Betfimifaratafrauen läßt fich fein anziehenbes Bild entrollen. Es giebt unter ihnen einzelne recht anfprechende Erscheinungen, und ein alter Boma, welcher mit einer folden Frau in gludlicher Che lebte, gedachte mir gegenüber mit Barme bes guten Charaftere und ber hauslichen Tugenden feiner verftorbenen Frau, aber bas find feltene Ausnahmen. Die Dehrzahl macht einen abstogenden und widrigen Gindrud. Es find meift fleine, fehr behende Befchöpfe, deren niedere Stirn, vorstehende Badenknochen und auffallend großer Dund ben Physiognomien bas Beprage niedriger Dignitat verleift. Die zu lebhaften, oft breiften Augen find nie recht flar, die Formen edig, namentlich die Schultern auffallend fpig. Der Bale ift über Bebuhr lang, fo bag ich mich oft wunderte, wie die copiosen Reismengen ihren Weg in ben Magen finden tonnen. Dazu kommt, daß diese Frauen eine geschmacklose Haarstracht besitzen. Ihre Frisur besteht aus großen Saarknoten, welche auf vieredige Saarfelder fo vertheilt find, daß auf bem Oberfopfe 4, auf bem Sintertopfe 6 bis 8 Rnoten figen. Die außeren Reize werden felten burch Schmud gu beben verfucht. Die Frauen befleiben fich mit einem Stud Balmzeug, ans Rofiagarn gewoben, und erscheinen oft recht schmutig. Auch ihre Saut ift oft mit einer Rrufte von schwer zu bestimmender Herfunft bebedt. Der Betsimifarata befigt ein gutmuthiges Naturell und dem Beigen, bem "Baga" gegenüber ein fast unbegrenztes Gefühl ber Berehrung. Wie ber homa ift er gaftfrei und tritt ber Fremde vor ein Saus, um auszuruhen, fo reichen ihm die Infaffen die Sand mit den Worten: "Finata mosé!" Dann befehen fie neugierig feine Ginrichtung, fein Bepad, holen eine faubere Binfenmatte jum Ausruhen und einen mit Reis gefüllten Gad als Gig. Unter fich find die Leute fehr verträglich und gu Eltern und Berwandten tonnte ich eine große Zuneigung ertennen.

Gine Schwäche ift fein aberglanbifches Befen, bas mich oft in die größte Berftimmung und Berlegenheit verfette. Bemiffe Begenftande bezeichnet er als unantaftbar, als Ber ale Naturforscher reift, begegnet beim Sammeln ernften Schwierigfeiten, benn man weiß niemals, was der Madagaffe als "fady" anfieht. Ginen großen Lemuren bes Walbes, ben fchwarzen Ba-

batota (Indris brevicaudatus) verehrt er als feinen Borfahren, und als ich ein foldes Thier burch einen Schuf erlegt hatte, brobte mir ber Dorfaltefte mit Rundigung ber Gaftfreiheit, wenn ich bas Thier in fein Dorf trage. 3ch fand im Inneren von Madagascar recht angiehende Legen= ben, welche die Phantafie Diefes Boltes erfunden, um bie Berchrung biefes Salbaffen zu begründen.

Gine bariche Behandlung verträgt ber Betfimifarafa nicht, fein fanfter und gutartiger, aber reigbarer Charafter will gerechte und freundliche Behandlung erfahren.

Brei Schwächen haben diefes vordem mächtige Bolt ber Betfimifarata bem Ruin entgegengeführt. Bunachft ift es zu geschlichtlichen Musschweifungen geneigt und in ben größeren Ruftendorfern herricht ein ziemlich loderes Leben. Die Familienbande find nicht allgu feft, was der Cheherr ichon bei ber Gingehung einer Che andeutet. Es besteht nämlich eine Ceremonie ber Trauung, die Baare erscheinen mit lofe zusammengeknüpften Ueberwürfen und bann trennt ber Mann mit einer Bandbewegung die lofe verbundenen Lambas, um symbolisch anzudeuten, bag bie Che wieder gelöft werben fann.

Die gablreichen Ausschreitungen haben eine ftarte Berbreitung venerischer Leiden im Gefolge und find die Saupt= urfache, daß auffallend wenig Rinder erzeugt werden.

Dann ift bas Bolt bem Schnapsgenuß fehr ftart er= geben. Wenn ich im Juneren des Landes weder ein Subn, noch ein Gi, noch ein Stud getrodnetes Gleifch aufzutreiben vermochte, fo fand ich doch im elendesten Urwalddorfe noch

Die Rreolen von Mauritius und Reunion haben feit langer Zeit die Oftfufte von Madagascar mit ihrem fchlech= ten Fabritat beriefelt und die gutmithigen Schwarzen bamit dem Ruin entgegengeführt. In den Ruftenborfern fann man jeden Abend bie Schnapsbuden von Männern und Beibern bicht belagert feben und bei ben Rlangen ber Biehharmonifa herrscht da bas richtige Schnapsverlotterte Leben.

Es ift dies fehr zu bedauern, ba ber Betfimifarata fonft arbeitfam ift und für ben guffinftigen Blantagenbetrieb billige und brauchbare Arbeitefrafte liefern tonnte. Wenn nicht in Balbe folibe europäische Rolonisten bie noch vorhandenen guten Glemente retten, fo geht biefer Stamm bem völligen Untergange entgegen.

# Sachalin und feine Berbannten.

II. (Schluß.)

Radbem bas Schiff "Roftroma" bas Ausladen beenbigt, lichtete es feine Unter, verließ ben Univa-Bufen und mandte fich langs des Tatarischen Golfe zu dem etwa 658 Werft (Rilometer) entfernten Boften Alexandrowst. Nebliges Wetter und heftiger Wind aus Nordwesten zwangen uns am 19. Mai bei Alexandrowet vorbeignfahren und an ber

entgegengefetten Seite in der Bucht de Caftries vor Anter ju gehen und günftigere Witterung abzuwarten. De Caftries ift ein fleiner Boften mit einer Telegraphenftation: hier ftehen 45 Mann, barunter ber Rommandodief und ber Telegraphen= chef mit zwei Telegraphisten; bie Golbaten find größtentheils verheirathet. Sieben Werft bavon ift ein Leuchtthurm, wo ein Inspektor und fünf Matrosen wohnen. Der Posten ist burch ein Telegraphenkabel mit Sachalin und zwar mit Alexandrowsk verbunden, und im Sommer sind hier Lootsen stationirt, welche die Kaufsahrer nach Rikolajewsk am Amur begleiten.

Am anderen Tage (20. Mai) wurde das Wetter flar, ber Seegang ließ nach und wir konnten nach Alexandrowsk hinüber dampfen. Alexandrowsk liegt in einem engen Thale inmitten waldbedeckter Berge, deren Gipfel Schnee zeigen, auf einem kleinen Higel, drei Werst vom Ufer. Dicht auf der steil ins Meer abfallenden Anhöhe erhebt sich ein

Leuchtthurm.

Ein schwacher Kanonenschuß melbete ben Einwohnern in Alexandrowst die Ankunft des Schiffes und des Chefs der Insel. Mit Musik und Reden wurden die Landenden begrüßt und beglückwünscht. Den Gegensatz zu dieser seierslichen Begegnung bildeten die finstern Gesichter der hierher geschickten Zwangsarbeiter und der Arrestanten des Dampsschiffes. Bereits in Korsakowsk hatten die Unglücklichen vernommen, daß sie nach Dus und Alexandrowsk transportirt werden sollten; hier sei, so hatte man ihnen erzählt, die Arbeit schwerer, die Obrigkeit strenger, und das hatte einen tiesen Eindruck auf sie gemacht. Die Kranken lagen still auf ihren Betten, kaum achteten sie auf das, was ihre Pfleger ihnen sagten.

Einzelne ber Berschickten schreiben Briefe in die Seimath (nach dem bestehenden Gefängnißreglement müssen dieselben der Gefängnißverwaltung offen übergeben werden; sie werden durchgelesen und dann befördert); darin sind persönliche Eindrücke sowie Schilderungen der Reise enthalten. Ein Brief (aus Korsakowsk) lautet: "Wir sind in ein tiefes Grab gekommen; nur kahle Berge, sinstere Wälder, tiefe Meere sind zu sehen; verschiedene Thiere, wilde Menschen (Ainos und Giläsen). Im April war es sehr heiß; im Mai mußten wir unsere Belze anziehen, denn wir sind ins Eise

meer gefommen."

Ein (früherer) Bauer bes Gouvern. Kaluga schreibt: "Ich fann es kurz sagen, daß ich nicht über meine eigene Lage, sondern über Euch, meine Frau und meine Kinder, betümmert bin. Wir sind gesättigt und bekleidet und leiden weder Hunger noch Kälte. Ihr Armen müßt aber viel ausstehen, deshalb wünsche ich, daß meine liebe Frau sich darum bemühe, auch hierher geschickt zu werden."

Solcher Briefe giebt es viele.

Das Liegen vor Anker bei Alexandrowsk ift mit vielen Unbequemlichkeiten verbunden. Der Ankergrund ist schlecht; schon ein leichter Wind erzeugt hohen Secgang, und das Schiff läuft Gesahr, ans Ufer geschleudert zu werden; beshalb müssen die ankommenden Schiffe stets unter Dampf stehen, um jeden Augenblick die Möglichkeit zu haben, den gefährlichen Platz zu verlassen. Unter Histe zweier Bugsir-Kntter und einer Anzahl Barken wurden die zu Zwangsarbeit Berurtheilten und ein Theil der Ladung ans Ufer geschafft. Der Transport der Ladung vom Ufer die in die Wagazine wird durch eine Pferdeeisendahn sehr erleichtert.

Alexandrowsk existirt als Bosten erst einige Jahre; es ist so angelegt, wie Korsakowsk, nur in beträchtlich größerem Maßstabe. Die Gebände sind alle aus Holz; außerdem giebt es eine Art Erdhütten, in welchen eine Anzahl der Zwangsarbeiter wohnt. Die Räume sind eng, dunkel, fast ohne Bentilation und zum Wohnen sehr schlecht. Ein Theil der Zwangsarbeiter wohnt in einer alten Kaserne; der Bau eines neuen Gefängnisses (Pavillonsystem) ist noch nicht beendigt. Durch den Posten fließt die Alexandrowska, welche von dem Gebirge herabkommt. Baumstämme werden auf ihr geslößt, und das Wasser treibt eine Getreidemühle

und eine Dampsfägemühle. Daneben befindet sich eine Drechslerei und andere Handwerksräume. Zwei Werst von Alexandrowst liegt die kleine Ansiedelung Korsafowstj, welche mit Alexandrowst durch eine Eisenbahn verbunden ist. Die kleinen Waggons werden von je vier Zwangsarbeitern in Bewegung gesetzt, indem sie an den vier Eden stehen und mit Stangen stoßen. Warum hier eine Eisenbahn eingerichtet ist, während es an den allergewöhnlichsten Straßen und Verkehrswegen auf der Insel sehlt, ist nicht zu verstehen.

Die Bahl ber Zwangsarbeiter im Gebiete von Alexanbrowet mit Einschluß bes Boften Duë beträgt 2000. Ihre Arbeiten können in brei Rategorien getheilt werben. Ein Theil ber Arbeiter beschäftigt fich mit dem Fällen von Baumen, mit dem Fortichaffen bes Bolges und bem Aufbau Die Bahl ber Saufer nimmt fchnell gu, bon Säufern. bie Baufer aber, aus feuchtem frifdem Bolge erbaut, trodnen zwar fehr fcnell aus, befommen jedoch Riffe und Spalten und find ftete ber Reparatur bedürftig. Bu diefer Rategorie von Arbeiten muffen einzelne fpecielle Berrichtungen gerechnet werden: Tifchlerei, Drechelerei, Schmiedehandwerf und Ein zweiter Theil der Arbeiter ift thatig bei ber Berftellung ber ichon ermähnten Telegraphenlinie und einer Boftstraße zwischen Alexandrowst und Rorfa= fomet; ber hierzu erforderliche Durchhau ber Balber ift fehr fchwierig und verlangt viele Arbeitsträfte; zudem kann man nur im Sommer und Berbft arbeiten.

Der britte Theil ber Zwangsarbeiter ist zur Förberung von Steinkohlen in den Gruben von Duë, 10 Werst von Alexandrowsk, bestimmt. Duë liegt am Flüschen Choindshi, nahe dem Meeresuser; der Posten wurde 1857 eingerichtet, als das hier besindliche Steinkohlenlager entdeckt wurde. Im Jahre 1858 wurde der erste Ansiedler (ein Zwangssarbeiter) nach Duö geschiekt; dem ersten folgten 1862 noch acht andere und so wurde weiter sortgesahren, so daß jetzt gegen 400 Arbeiter in der Grube beschäftigt sind. Doch ist die Arbeit nicht schwer, da die Kohle sehr oberstächlich liegt.

Die Steintohlengruben find von ber Regierung einer privaten Compagnie zur Ausnutung übergeben; boch hat erftere babei nur einen fehr geringen Bortheil und bie Leiftungen ber Zwangsarbeiter werben fehr gering ver= anschlagt. Das geht aus folgenden Zahlen hervor: Innerhalb acht Jahren (von 1877 bis 1885) find 2575 701 Bud (1 Bud = 16 Kilo) gewonnen worden. Die Zahlung an die Regierung beträgt 186 032 Rubel. Der durchschnittliche tägliche Arbeitelohn ift für einen Arbeiter auf etwa 20 Ropeten (= 40 Bfennig) zu berechnen, eine Summe, welche jur Erhaltung eines Zwangsarbeiters nicht hinreicht. 3m Allgemeinen wird fehr langfam und trage gearbeitet; bas militärische Rommando ift nicht zahlreich; im Bezirk von Alexandrowet fteben nur 300 Mann, ebenfo viel etwa im Begirt von Timenewet. Auf ber gangen Infel Sachalin giebt es nur etwa 900 Mann Golbaten, von benen bie meiften jum Auffeherdienfte verwendet werden; die übrigen versehen den militarischen Wachdienft. In Folge ber ungurcichenden Beauffichtigung ber Arbeiter ift Truntfucht, Rartenfpiel, Streitigfeiten fehr häufig.

Ansiedelungen giebt es wenig: im Bezirk von Alexansbrowsk find 7, auf der ganzen Insel, b. h. in drei Bezirken, 25 vorhanden. Berkehrsstraßen zwischen den einzelnen Ortschaften giebt es fast gar nicht. Erft jest macht man

ben Anfang, Strafen zu bauen.

Der Aderbau macht geringe Fortschritte; abgesehen von verschiedenen anderen Ursachen sind die klimatischen Besbingungen ungunftig: der Frühling ift spät, die Kälte tritt plöglich ein, es fällt sehr viel Regen und Schnee; überdies

find die Unfichten über bas Rlima auf Sachalin fonft fo einander widersprechend, daß Niemand fich banach richten fann. Rur ber Unbau von Rartoffeln hat Erfolg. - Die Biehzucht ift auch noch in schlechtem Buftanbe, obgleich bie Bedingungen zu ihrer Entwickelung fehr gute find. 3m Jahre 1885 gahlte man gegen 1300 Stud Bieh (Riche, Rinder, Pferbe, Schafe und Ziegen) auf 2182 Unfiedler. Saus-Geflügel wird wenig und nur zum Bedarf ber Be-amten gezüchtet. — Bon Gewerben und ähnlichen Be-Schäftigungen ift taum die Rebe. Mit Fischerei beschäftigen fich die Japaner, beren Intereffen ein in Rorfatowet lebender Bicetonful mahrnimmt. Die Bewinnung bes fogenannten Meerfohle betreibt außer ben Japanern und Chinefen ein ruffifder Raufmann Gemenow, boch be-Schäftigt er nur 40 Zwangearbeiter, aus benen er ein Artell (Benoffenschaft) gebilbet hat. Calg ward bieher noch von ben Chinefen und Japanern gefauft. Es ift zwar ein Berfud, gemacht worden, in Mexandrowet Galg zu gewinnen, boch erwies es fich ale fchlecht. - Rürzlich find auch Betrolenmquellen auf Cachalin entbedt worben, boch gebort beren Ausbeutung noch ber Bufunft an.

Die Sterblichkeit auf Sachalin ist — nach officiellen Berichten — nicht beträchtlich. Im Jahre 1885 starben 2,2 Proc. von 7265 Menschen (bie auf Sachalin lebenden

Eingeborenen sind dabei nicht mitgerechnet); Kranke aber giebt es sehr viel, insonderheit unter den Zwangsarbeitern im Bezirk von Alexandrowsk, welche alle den Eindruck von sehr anämischen Menschen machen; dabei leiden viele an Rheumatismus, Bronchitis, Darm- und Magenkatarrh und leichteren Tiebern — der Grund vieler Erkrankungen ist einestheils in den schlechten Behausungen, der schlechten Ungenügenden Kost zu suchen. Jeder Zwangsarbeiter des kommt drei Pfund Brot täglich und einmal eine warme Fleisch; oder Fisch-Speise. Diesenigen Arbeiter, welche bereits aus dem Gefängnis entlassen sind und außerhalb wohnen, besinden sich unvergleichlich besser daran.

Bielleicht ware es zwedmäßiger, wenn die außerordentlich harte und überaus schwierige Bearbeitung des Bodens zum Zwede des Ackerbaus, welche heute den Ansiedlern obliegt, gerade von den Zwangsarbeitern ausgeführt würde, welche jest in den Steinkohlengruben von Dus beschäftigt sind. hier könnte man mit Bequemlichkeit jene Ansiedler verwenden, von denen die meisten gar nicht zur Feldarbeit

branchbar find.

Am 21. Mai hatten wir mit Abladen begonnen; am 25. Mai war alles beendigt; dann lichteten wir die Anker, um nach Bladiwostock zuruckzuschren.

## Aus allen Erdtheilen.

Guropa.

- Das enbgültige Ergebnig ber Bolfegahlung vom 1. December 1885, welches für bas gesammte Deutsche Reich, die Gingelftaaten und beren großere Ber= waltungebegirte nunmehr veröffentlicht wirb, weicht im Brogen und Bangen von ben bereits im April v. 3. befannt geworbenen vorläufigen Ermittelungen nicht wefentlich ab. Damals war für bas Reich eine Bevölferungegahl von 46 840 587 fefigefiellt, mahrend jett bie Bahl ber ortsanmefenben Einwohner auf 46 855 692 berechnet ift. Es wurden alfo bei genauer Aufarbeitung ber Bahlfarten noch 15 105 Berfonen nen ermittelt. Un bem Bugange nehmen alle Staaten theil mit Ausnahme von vier Rleinstaaten, in benen bas vorläufige Refultat höher gewesen, und von Medlenburg-Strelit und Lübed, in benen bas befinitive Refultat mit bem vorläufigen übereinstimmt. Die Staaten bes Deutschen Reiches, nach ihrer Einwohnerzahl geordnet, folgen fich so: Preußen 28318458 Einwohner, Bayern 5420199, Sachsen 3182003, Bürttemberg 1995 185, Baden 1601 255, Elfaß-Lothringen 1564 355, Beffen 956 611, Medlenburg = Schwerin 575 152, Samburg 518 620, Braunfdweig 372 452, Olbenburg 341 525, Sachsen-Beimar 313 946, Anhalt 248 166, Sachsen-Meiningen 214884, Sachfen : Coburg : Botha 198829, Bremen 165628, Sachfen-Altenburg 161 460, Lippe 123 212, Reuß j. L. 110 598, Medlenburg-Strelit 98371, Schwarzburg-Rudolfiadt 83836, Schwarzburg Sondershaufen 73 606, Balbed 56 575, Reuß ä. L. 55 904 und Schaumburg-Lippe 37 204 Einwohner. Das mannliche Gefchlecht gahlt in Deutschland 22 933 659, bas weibliche 23 922 033 Berfonen; letteres überwiegt alfo erfteres um nahezu eine Million, und zwar find in allen beutichen Staaten mit Ausnahme bes fleinften (Schaumburg : Lippe) mehr Frauen als Männer vorhanden. Geit 1880 hat in Deutschland die Bahl ber Männer um 748 226, die ber Frauen bagegen um 873 405 zugenommen.

- Die "Berhandlungen bes fechsten Deutschen Geographentages ju Dresben" (herausgegeben von

S. Gebauer. Berlin 1886, D. Reimer) enthalten unter ihren 12 größeren Abhandlungen und Referaten Bielerlei, mas Intereffe erregt. Betri fprach über die Erichliegung Sibiriens, Raumann über feine Landesaufnahme Japans, von Frangois über feine Reifen im Congobeden, Leipoldt, welchem jedoch Reumayer fcharf opponirte, über die Erhebung bes Meeresspiegels an ben Teftlanbefüften, welche er für viel geringfügiger erflart, als man aus Benbelbeobachtungen hat ichließen wollen (nämlich burchschnittlich 13 bis 14 m auftatt 1000 m und mehr). Matat und Schneider behandelten Begenftande bes geographischen Unterrichts, Sahn bie Rufteneintheilung und eentwidelung im verfehregeographischen Sinne, Egli ein Rapitel aus ber Entwidelungsgeschichte ber geographischen Ramenfunde. Am anziehendfien ift wohl Paul Lehmann's Bortrag über "Rant's Bedeutung als akademischer Lehrer ber Erdkunde", welcher bes großen Philosophen geographische Anschauungen und Erflärungsversuche im Ginzelnen vorführt und als ben beften Abidnitt aus feinen Borlefungen benjenigen über bas Deer bezeichnet. Gein Leben lang hat Rant über Wind und Wetter nachgebacht, ift aber, trot mancher guter Bebanten, über die Irrthumer, die gleich in feiner erften Abhandlung enthalten find, nicht hinausgekommen. In anthropologischen Dingen wird Rant als ein Borläufer Darwin's erflärt, nicht wegen einzelner hingeworfener Bemerkungen, fondern wegen feines bewußten Forfchens, und bie Abhandlung gipfelt in bem Musspruche, daß die Bertreter ber Erdfunde auf unseren Universitäten in Rant ben Mann gu begrugen haben, ber nach gründlicher Borbereitung als erfter mit Erfolg daran ging, bie Beographie ju einer lebensfähigen afademischen Disciplin gu geftalten.

— In der letten Generalversammlung der Sektion "Klagensurt" des Deutschen und Desterreichischen Albenvereins berichtete Bergrath Ferdinand Seeland, wie wir der "N. Fr. Br." entnehmen, über die von ihm am 3. Okt. v. J. unternommenen Messungen auf dem Pasierzens Gletscher, die für die Gletscherkunde interessant und von großem Werthe sind. Da der Gletscher an jenem Tage ganz

schneefrei war, glüdte es herrn Seeland, von den im Jahre 1882 bei ber hofmannshütte quer über ben Gletscher bis an bie Glodnerbafis in einer Geraden gefchlagenen Pfloden fechs und von ben im Jahre 1884 gefetten Steinen zwei aufzufinden. In den verfloffenen vier Jahren ift ber erfte Bflod um 121,5 m (bas ift mit 3,5 mm Gefdwindigkeit in ber Stunde), ber zweite um 162 m (4,6 mm), ber britte um 175,5 m (5 mm), ber vierte um 192,3 m (5,5 mm), ber fünfte um 201,5 m (5,8 mm) und ber fechste um 198,6 m (5,7 mm) thalabwarts gewandert. Bon ben beiden Steinen ift mahrend zwei Jahren ber eine um 104,2 m (5,9 mm), ber anbere um 100,7 m (5,8 mm) abwärts getragen worben. Rach biefen Ergebniffen (in ber Richtung vom nörblichen Gletscherranbe gegen die Mitte gu) berechnet fich die mittlere Befdmindigfeit ber Gletscherbewegung bei 4 bis 5 Grad Gletscherneigung per Stunde auf 5,23 mm ober per Tag auf 125,1 mm. Um langfamfien manberte ber erfte Bflod (Randpflod). Auch bie Marten über bas Gletiderichwinden wurden eingemeffen und neue gezogen. Das burchichnittliche Schwindmaß ber verfloffenen fieben Jahre beläuft fich auf 5,1 m. Um Glifabeth fele, wo die Gletichersoble frei liegt, ift nun feine weitere Meffung möglich. Dafür gog Bergrath Seeland oben nachft ber hofmannshutte und unter ber Frang = Josephs = bohe je eine Marte, bamit auch bas Schrumpfen bes oberen Gletfchers genauer verfolgt werden fonne. Auch bie Bflode und Steine wurden an ihren Platen belaffen, um gur ferneren Beobachtung zu bienen.

- Pola, feine Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft. Gine Stubie. (Mit vier Tafeln, enthaltend Unfichten und Plane, Wien, Gerolb's Cohn, 1886, 93 G.), ift eine ausführliche, gelungene, von fundiger Sand verfaßte Darlegung aller für bie Stadt bedeutsamen Faktoren in fünf Rapiteln. Befonders ansprechend ift bas zweite Rapitel, bas bie Befchichte ber Stadt enthält; bas britte Rapitel bietet einen Ginblid in die verschiedenften Berhaltniffe ber Stadt und bespricht offen und frei bie vorhandenen Mängel. Als ben Thatfachen entsprechend muffen wir die Biberlegung ber landläufigen Anschauung, Bola fei ein mahrer Fieberherd, auf Grund ftatiftifder Angaben bezeichnen; im vergangenen Jahre hatte es von allen öfferreichischen Städten nachft Trient bie geringfte Sterblichkeitsziffer (25,1 pro Taufend). Der 3wed ber Schrift geht babin, für die Erhebung bes wichtigen Rriegshafens Pola zur Landeshauptstadt von Iftrien zu plabiren.

## Mfien.

Dem russischen Reisenden Ogorodnikow wurde in Mesched mitgetheilt, daß sich sowohl in der Nähe dieser Stadt, als auch in verschiedenen Theilen Chorassan Zinnzgruben besänden. Nun macht Berthelot in der "Revue Scientisique" darauf aufmerkam, daß schon Strabon (Buch 15, c. 724) im Lande der Dranger, das an das heutige Chorassan angrenzte und selbst einen Theil des südlichen Chorassan mmsaßte, das Borkommen von Zinn erwähnt. Lassen sich dort wirklich Zinnminen nachweisen, welche schon seit dem Alterthume in Betrieb sind, so ist die Frage, woher das Zinn zu den altägyptischen und assyrischen Broncen siammte, gelöst.

— lleber ben Berlauf von Bunge's Polar-Expebition meldet die Zeitung "Sibir" nachträglich auf Grund eines Briefes vom 6. Mai v. J.: Am 24. April verließ Bunge Aibshergaid; auf der Großen Ljächow-Insel traf er mit Baron Toll zusammen und beide setzen am 29. April ihre Reise gemeinschaftlich fort. Am 1. Mai befanden sie sich auf der Kleinen Ljächow-Insel —, begaben sich dann nach der Insel Kotelni und erbauten daselbst zwei Provisions-Niederlagen, eine auf der westlichen, die andere auf der östlichen Seite der Insel. Am 6. Mai kehrten alle Schlitten, ausgenommen drei, welche auf der Insel blieben, nach dem Festlande zurück. Die auf der Insel befindlichen Vorräthe reichen bis Ende November aus, doch ist der Termin der Rückfehr der Reisenden schon auf Ende des Oktobers festgesetzt. — Nach den letzten Nachrichten war Baron Toll bereits
in Trutkk einzetroffen. Dr. Runge murke delesse anmortet

in Irkutsk eingetroffen. Dr. Bunge wurde baselbst erwartet.

— Herr Fransz, Beamter des Bureaus für inländische Angelegenheiten zu Makasser (Celebes), hat kürzlich eine Reise nach den unabhängigen Staaten des Inneren gemacht, welche vier Wochen dauerte. Der Zweck derselben war, hinsichtlich des Vorkommens von Metallen Sicherheit zu erlangen. So weit bekannt, ist Fransz der erste Europäer, welcher so tief ins Innere vorgedrungen ist, und in der letzten Zeit vor seiner Rücksehr beunruhigte man sich seinetwegen, da seine Abwesenheit so lange dauerte. Seiner Mittheilung nach haben ihn die Eingeborenen gut empfangen, und ihm anch Stellen nachgewiesen, wo Kupfer, Zinn und andere Wetalle vorkommen. Angeblich wird auch Gold angetrossen, doch wollten sie ihm die Fundstellen nicht bezeichnen. Das als Probe mitgebrachte Kupfererz enthielt beinahe 95 Proc. reines Kupfer.

- Ueber bie wenig befannten Inselgruppen amifchen Mindanao, ben Molutten und ber Minahaffa, insbefonbere über bie Sangir: und Talauer: Infeln und beren Bewohner giebt Dr. S. J. hidfon einige Rotizen im "Journal of the Anthropological Institute of Great Britain". Er hat einige Tage in Manganitu auf Groß-Sangir 3ugebracht und fowohl von dem Rabichah, als von bem beutichen Miffionar Steller, welcher feit 28 Jahren bort wirft, fehr werthvolle Aufschlüffe über die Infel und ihre Bewohner erhalten. Das Saus bes Rabichah war aus Bambus gebaut und lag etwa 20 bis 30 Schritte entfernt von ber Strafe, welche, wie überall auf Sangir, fehr gut gehalten war; es bestand im Inneren aus einem großen Ranme, von bem aber burd mannshohe Scheibemanbe eine Ungahl Schlafgimmer abgetrennt waren; bie Banbe waren mit Roffo bebedt, einem Beug, bas bie Fürftin, bie Tuwan Bobti, meiftens felbft gewoben hatte. Der Rabichah hatte fich einen ingeniofen Beitmeffer eingerichtet; zwei englische Bierflaschen mit ber Mündung gegen einander und etwas vulfanifder Sand gaben eine Sanduhr ab, die genau eine halbe Stunde lief, baneben waren 12 Stodden an einen Rotang gereiht, und alle halbe Stunde hatte bie Bache, welche bie Sanduhr umbrehte, eines berfelben hinüber= ober herüberguschieben, und wenn alle 12 beifammen, fomit feche Stunden vergangen waren, melbete fie es burch einen Schlag auf ben Bong. - Die Insulaner find fühne Geefahrer und haben feetuchtige Boote, die bis gu 100 Mann halten; fie find etwas fleiner, als die Bewohner ber Minahassa, ihr haar ift schwarz und ftraff. Im Gegenfate zum Minahaffa gilt bier noch Mutterrecht; ber Dann geht in die Butte ber Frau und wird Mitglied ihrer Familie, auch wenn er in ein anderes Dorf beirathet; trotbem muß er einen gang erheblichen Breis für bie Frau gablen, ber bei vornehmen Familien bis gu 30 Sflaven, jeber im Berthe von 45 Bulben holl., fteigt. Db im Falle einer Scheidung, bie oft genug vortommt, ber Preis gurudgegeben wirb, fagt ber Autor nicht, aber bie Rinder bleiben ber Mutter, bis fie felbft entscheiben konnen. Im Falle bes Chebruchs hat ber Schuldige bie Buge an die Bermandten ber Frau gu gahlen, ber Mann hat feine Anfpruche. Die Talauer= Infeln und bas noch entfernter gelegene Ranufa zeigen gwar in ihrer Bevolferung farte Beimifchung bes Sangir-Glementes, fdeinen aber boch einen eigenen Grundftod von Bevolferung gu haben, welcher fich burch langes, welliges Saar auszeichnet. hier findet man noch bie großen, für mehrere hundert Bewohner eingerichteten Saufer, bei benen fich aber ber Reifende überzeugen tonnte, bag fie nicht von Anfang an fo groß angelegt, sonbern burch allmählichen Anban fo geworben waren. Je mehr aber eine Infel icon vom Berfehr berührt murbe, um fo fleiner maren bie Saufer: in Toroena und Manganitu, bie fich ichon eines erheblichen Sandelsverkehres erfreuen, fonnten fie nur noch 10

bis 20 Berfonen faffen. Die großen Baufer find eben berhältnigmäßig leichter und billiger gu bauen, als eine entfprechende Angahl fleiner. In ber Wohnung bes Rabichah von Raratong auf Manufa fah ber Reifenbe eine gange Ungahl fleiner geschnipter Boote von der Dede herabhangen, bie als Opfergaben gegen Rrantheiten bienten; es gelang ihm, diefelben gu taufen, und mahricheinlich haben bie Ranufaner geglaubt, babei ein gang besonders gutes Beschäft gu machen und ihm bie Krantheiten gleich mit gu verfaufen. Die Sangirefen haben bas Tabu ober, wie fie es nennen, Bilih, wie bie Bolynefier; wer es verlett, wird gum Sflaven gemacht, benn die Stlaverei bauert unbeschadet ber hollandi= ichen Oberherrichaft noch immer fort; von den brei "Königreichen", in welche Groß-Sangir zerfällt, Tabutan im Beffen, Taruna und Manganitu im Often, ift fie nur in bem lettgenannten unter bem Ginfluffe Steller's nach und nach in Abnahme gekommen. Raubzüge, wie früher, icheinen allerdings nicht mehr ftattzufinden. Das Land macht übrigens im Bangen entichieben Fortidritte und führt namentlich viel Rotosnuffe aus; eine Infel nach ber anderen wird in ben Bereich bes Bertehres gezogen und es ift für bie Anftellung ethnographischer Forschungen felbft auf ben abgelegeneren Infeln die bochfte Beit. Bon Intereffe ift, bag die Sengirefen feine Wocheneintheilung fennen, fonbern für jeben ber 28 Monatstage einen befonderen Ramen haben.

### Afrita.

— Die nach dem deutsche britischen Abkommen unter bentsche Oberhoheit sallende Küse des Bitu-Landes in Mitte Januar auch sormell in Besitz genommen worden: Die deutsche Flagge wurde gehist am 12. Januar bei Ripini, am 15. Januar bei Mkonumbe, am 17. Januar am Nordende der Mandabucht und am 19. Januar bei Mokowo. Die Inseln Manda und Pata wurden gleichzeitig dem Sultan von Sansibar zugesprochen. — Zwischen Portugal und dem Sultan von Sansibar ift ein Grenzstreit ausgebrochen. Ersteres scheint, und zwar mit vollem Rechte, die Küse dis zum Kap Delgado nordwärts zu beauspruchen, während das deutscheichselische Abkommen mit Beiseitelassung der früheren portugiesischen Rechte das Stück von der Tungis Bucht dis zum Kap Delgado dem Sultan zuspricht.

— Die bereits todt gesagte Expedition bes öfferreichischen Afrikareisenben Holub ist in hilflosem Zustande in Schosschong in dem unter britischem Protektorate stehenden Betschuasnenlande eingetroffen. Zwischen dem Bangweolosse und dem Sambesi wurde ihr Lager während Holub's Ubwesenheit von den Eingeborenen übersallen und einer seiner weißen

Begleiter ermordet.

— Kapitän Paiva b'Anbrade hat den Oberbesehl über eine neue portugiesische Expedition von 40 Mann übernommen, welche, von der Ostässe bei Schilnane oder Sosala ausgehend, dem Lause des Sadi-Flusses solgen soll, um den Kraal des verstorbenen Umzeila und die Ruinen von Zimbadve zu besuchen. Die Rücksehr wird wahrscheinlich über Sena und längs des Zambesi ersolgen. Ein Engländer, welcher jene Gediete schon bereist hat, wird die Expedition begleiten.

— Ueber ben Untergang bes "Bioniers" ber beutschen Kolonialpolitik, F. A. E. Lüberit, kann jeht kein Zweisel mehr obwalten. Er war im Mai 1886 nach Südafrika gestommen, um nochmals ben unteren Oranjessuß in Bezug auf seine Schiffbarkeit zu untersuchen; bas geschah Ende September und Anfang Oktober. Dann begab er sich am 20. Oktober über Land nach der südlich von der Oranjes

Mündung gelegenen Alexanderbai und begann von dort aus in Begleitung seines Steuermanns Steingröver in einem schlecht ausgerüsteten und ungenügend verproviantirten Boote die Küstensahrt nach Angra Pequena. Seitdem fehlt von den beiden Reisenden jede Spur.

### Auftralien.

- Gin auftralifder Landbefiter, Mr. Subert de Caftella, weift in einem Buche "John Bull's Binenard" auf bie Rolonie Bictoria bin, als basjenige Land, welchem nach bem Rudgange bes Weinbaues in Frankreich bie erfte Rolle hinfichtlich ber Beinproduftion zufallen mußte. In Bictoria finbe fich gerabe biejenige Combination von Boben und Rlima, welche für bie Erzeugung feiner und gefunder Weine bie geeignetfte fei. Es find hier mindeftens zwei beftimmte Bonen für ben Beinbau gu unterscheiben: ber lange Landfirid zwifden bem Murray und ber Dividing Range, wo die Sonne heiß und Froft unbefannt ift, und bas Land zwischen ber Dividing Range und bem Meere, mit einer Der erftere niedrigen, aber gleichmäßigeren Temperatur. Strich erzeugt bie ichwereren, letterer bie leichteren Beine. Mr. be Caftella's eigene Befitung liegt in einem Thale, bas von ben Plenty= und Dandenong-Retten eingeschloffen und von bem Parra-Parra bemaffert wird. Sier machfen bie Beine, welche mit bem Preife bes beutschen Raifers ausgezeichnet murben, bie Sauvignons, Carbinets, Bermitages, Rieslings. Wenn ichlechte Beine producirt werben, fo ift bie Saupturfache bie Leichtigkeit, mit ber bie Traube gezogen und ber Wein hergefiellt werben fann. Die Berfuchung, Wein zu machen, ift für Jeben, ber nur ein paar Acres Land hat, unwiderftehlich. Rein eingeführtes Thier ober Bemachs gebeiht in Auftralien fo gut wie ber Wein, nicht einmal bas Raninden und ber Sperling. Die Stedlinge werben in Entfernungen von 6 bis 10 Fuß in ben Boben gefett unb nach brei Jahren tragen fie Trauben, aus benen Bein gefeltert werben fann. Wenn in vollem Tragen, ergiebt ein Acre 300 bis 500 Gallonen. Reine thierifche Feinde, fein Froft , fein Regen ift gu fürchten. Die Phyllogera erfdien allerdings vor einigen Jahren im Beelong Diftrifte, aber bie angegriffenen Reben murben fogleich zerftort und bie verberblichen Ginbringlinge vernichtet.

### Sübamerifa.

- Chaffanion, Profeffor in Guabeloupe, welcher auf feiner erften Reife in Beneguela 1885 ben Rio Caura, einen füblichen Buffuß bes Drinoco, bis gu feiner Quelle, und ben mittleren Drinoco erforicht hat und vom frangofischen Unterrichtsminifterium mit einer zweiten Diffion nach bem Dherlaufe biefes Stromes betraut worben ift, hat im Berlaufe berfelben zuerft ben Rio Caroni (füblicher Buffuß bes Orinoco) und bie Umgebung von Cindad Bolivar besucht, alsbann ben Lauf bes Drinoco bis Caïcara burch aftrono: mifche Bestimmungen festgelegt und, wie er angiebt, endgültig berichtigt, und ift nach vielen Mühfeligfeiten Mitte Oftober 1886 in San Fernando, wo der Atabapo in ben Sauptfluß munbet, angelangt. Bon bort hat er eine Reihe aftronomifcher Beobachtungen und naturwiffenschaftliche Sammlungen nach Franfreich gefandt und andererfeits Berbindungen mit ben Moquiritares-Indianern angefnüpft, ben Rachbarn ber wilben Guaharibos, welche unmittelbar an den Orinoco Duellen, Chaffanjon's lettem Biele, haufen. Durch verftanbiges ruhiges Borgeben hofft er bie Feinbseligkeit ber Guaharibos, welche alle Fremden todten follen, zu überwinden.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Balawan. VIII. (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. E. Mehlis: Ringmaueranlagen vom Hartgebirge und der Kemmersberg bei Wachenheim in der Pfalz. (Mit einem Prosil und zwei Plänen.) — 'Dr. E. Keller: Bolkselemente und Bolksleben in Madagascar. II. — Sachalin und seine Berbannten. II. (Schluß.) — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Australien. — Südamerika. (Schluß der Redaktion: 22. Februar 1887.)

Multrirle Beitschrift für Länder- und Vöskerkunde *№* 12. Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern berausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Budhanblungen und Boftanftalten jum Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1887.

# A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan.

IX. (Schluß.)

Raum hatte bie "Samar" vor Siaffi Anker geworfen, fo tamen auch fofort fammtliche mannlichen Europäer, bie bort ftationirt maren, in einem Boote herangefahren; ber Befehlshaber ber "Samar" ftellte ben Reifenden feinen Landeleuten vor und diefe beeilten fich, ihm ihre Dienfte anzubieten. Der Gouverneur von Siaffi wollte ihn fogar in fein Saus aufnehmen, aber Marche lehnte ab, ba ein naturwiffenschaftlicher Sammler mit feinem gangen Upparate feinen Birthen, zumal bei engen Raumverhaltniffen, leicht läftig fällt. Go miethete er fich bas obere Stodwert eines noch unvollendeten Saufes und erfette bie fehlenden Bande durch Matten. — Der bortige Gouverneur hat es burch Gute und Festigfeit verstanden, die Eingeborenen anzuloden und zur Anerkennung feiner Autorität zu bringen. Wenn man von dem nahen Gulu fommt, wo Alles in Baffen ftarrt, erstaunt man, die Officiere bier in Giaffi unbewaffnet umhergeben gu feben; in der That ift feit der Befetzung ber Infel noch feine einzige Blutthat vorgekommen. Die Gingeborenen icheinen auch mehr furchtfam als gewalt= thatig zu sein und wenig Fanatismus zu besitsen. Das zeigt sich z. B., wenn ein Deportirter entspringt, wie bas während Marche's Unwesenheit geschah. Der Gouverneur ließ allen Dorfhäuptlingen mittheilen, daß berjenige, welcher ihn zurudbrächte, eine Belohnung erhalten würde. Aber der Entsprungene fonnte mehrere Tage fich ber Freiheit erfreuen, indem er fich mit Gewalt Lebensmittel verschaffte. Much übernachtete er bei ben Gingeborenen, welche nicht einmal ben Berfuch machten, ihn zu fangen, wiewohl er ale Baffe nur ein ichlechtes Meffer befag und ihnen außer ihren Rrig auch einige Flinten zur Berfügung ftanden. Um ben Mann gu fangen, erbaten fie fich gulett Leute vom Gonverneur, da fie felbst fich nicht an ihn herantrauten.

3m Mittelpuntte ber Infel Giaffi erhebt fich in Stufen ein Berg, beffen Bobe Marche gu 395 m fand; berfelbe trägt die höchsten Baume auf der fonft wenig bewaldeten Infel. Bom Meeresftrande an bis jum Gipfel bes Berges ift biefelbe faft gang von den Gingeborenen abgeholzt und mit Dams und Reis bestellt worden. Die Wohnungen find gruppenmeife zerftreut und ftete neben fleinen Gebuifchen erbaut, in welchen die Todten begraben werden, und welche in die fonft table Ebene reizende Abwechselung bringen. Die Graber haben meift langlich vieredige Geftalt und find 40 bis 50 cm hoch; oben find jum Schute Steine barauf gelegt und unten gieht fich eine flache Bafferrinne herum. Ein flacher Stein ober ein oben roh gefchnitter Pfahl bezeichnet die Stelle, wo ber Ropf liegt. Das Grab felbit ift etwa 1 m tief; die Leiche liegt aber nicht fenkrecht unter bem Bügel, fondern in einer feitwarts angebrachten Difche.

Ueber fonftige Gebräuche tonnte Marche mit Silfe bes Regierungsbolmetichers und in Unwefenheit des Gouverneurs von einem Bandita einige Erfundigungen einziehen.

Die Jünglinge heirathen, fobald fie befchnitten worden, bie Madden, wenn fie mannbar find. Die Beirath wird amifchen ben Eltern verabredet; biejenigen bes jungen Mannes geben benen ber Braut Cflaven, Reis, Bausgerath und Beuge, besonders von weißer Farbe, welche gum Ginhüllen ber Gestorbenen dienen und von den Lebenden bei den Trauer= feierlichkeiten getragen werben. An bem zur hochzeit be-ftimmten Tage verfammelt ber Bräutigam einige Freunde und läßt ben Pandita tommen, ber fich an ihrer Spige

Globus LI. Mr. 12.

nach dem Hause der Braut begiebt, wo lettere inmitten ihrer Berwandten und Freunde wartet. Run entsernt sich die Braut und die übrigen setzen sich, um die Interessenstrage zu besprechen; ist alles geordnet, so ergreist der Pansbita die Hand des Bräutigams, der sich erhebt und, von einigen Freunden begleitet, seine Braut aufsucht, umarmt und zu der Gesellschaft zurücksichtet. Damit ist die Ceremonie

beendet und es beginnt ein Festmahl, beffen Roften ber Brautigam bestreitet.

Die Bewohner von Siassi haben Aerzte, welche Panum ober Bate heißen; aber auch der Pandita giebt sich oft mit der Heilunst ab. Bei dem Tode eines Mannes wird der Pandita, bei demjenigen einer Frau die Patil gerusen; diese waschen die Leiche und umwickeln sie mit etwa 10 m weißen



Eingeborene von Siaffi. (Rad einer Sfigge bes Reifenben.)

Stoffes, worauf sie in das oben beschriebene Grab gelegt wird, angeblich mit dem Kopfe nach Norden. Indessen hat Marche gefunden, daß diese Regel nicht immer befolgt wird. Sobald sich das Grab geschlossen hat, begeben sich die Answesenden in das Haus des Todten, feiern dort ein Fest und bringen Speisen, wahrscheinlich Reste vom Festmahle, auf das Grab. Sieben Tage lang wird letzteres bewacht, ebenso bei den Tagdanuas, welche so verhindern, daß Wildschweine die Leiche auswühlen und fressen. Am 3., 7., 20., 40., 100. und 1000. Tage wird dem Todten ein Erinnerungs-

fest geseiert; um biese Tage zu gablen, befestigt man einen hohlen Bambu an der Wand der Hitte und wirft täglich einen kleinen Stein oder irgend einen Fruchtkern hinein.

An Markttagen beobachtete Marche stets, daß die Einsgeborenen sich versteckten, um zu essen; einige baten sogar um die Erlaubniß, sein Haus betreten zu dürfen, um unsgesehen ihre Mahlzeit einnehmen zu können. Den Grund dieser Sitte hat der Reisende trotz vielsachen Herumfragens bei kundigen Leuten nicht in Ersahrung bringen können.

Der Sauptmann und Gouverneur der Infel Siaffi hat unter feinen Befehlen einen Lieutenant, einen Unterlieutenant, etwa 20 Soldaten und die Strafgefangenen; außerdem ift ein Ranonenboot bort ftationirt. Der Bouverneur bewohnt bas einzige fteinerne Gebäude auf ber Infel; baffelbe fteht in Berbindung mit bem zintgebedten Blodhaufe, beffen unteres Stodwert aus Stein, beffen oberes aus Holz erbaut ift, und welches ben Molo beherricht. Letterer bient bem 200 m weiter landeinwärts gelegenen Dörfchen, bas bamals etwa 20 Saufer in einer langen Strafe gahlte, ale Lande= plat. Links von jener Strafe liegt ber Marktplat und Die galera, eine aus Pfahlen gebildete Umgaunung; ber Martt wird meift unter freiem Simmel vor einem Schuppen gehalten, welcher ebensowohl den Buschauern bei den Sahnenfampfen, als ben Berkaufern bei Regen dient. Auf bem Plate felber aber liegen einige Graber, welche man beim Abholzen bes Gebuiches verschont hat; die Gingeborenen benuten fie heute als Tifche und Bante.

Wie im ganzen philippinischen Archipel, fo find auch auf Siaffi die Gingeborenen leidenschaftliche Spieler. Um ihre

Schulden bezahlen zu können, verpfänden fie den Chinesen, mit denen sie in Geschäftsverbindung stehen, Alles, was sie besitzen, selbst ihre Waffen und zuweilen auch ihre Weiber und Kinder. Die Zinsen betragen 12½ Proc. wöchentlich, und'wenn das Pfand am festgesetzten Tage nicht eingelöst wird, so behält es der Pfandleiher als sein Eigenthum.

Am 20. November unternahm Marche mit zweien ber spanischen Officiere eine Fahrt nach der westlich von Siassigsgelegenen Insel, welche auf den Karten Lapac heißt, von den Eingeborenen aber Pandami genannt wird. Ein nordsüdlich verlausender Kanal von kaum 1 km Breite trennt beide Inseln. Lapac ist von unregelmäßiger Form, 5 Seemeilen lang, 3 Seemeilen breit. Auf der nördlichen und der südlichen Spitze erhebt sich je ein Berg, ersterer 220 m, letzterer 250 m hoch und von sast kegelförmiger Gestalt. Der Boden der Insel scheint zienlich fruchtbar zu sein und ist wie auf Siassi zum großen Theil abgeholzt. Auf einem Abhange wurde damals in 150 m Höhe ein einstödiger sester Thurm aus Ziegeln erbaut, von dessen Spitze man einen weiten Blick über das umliegende Meer

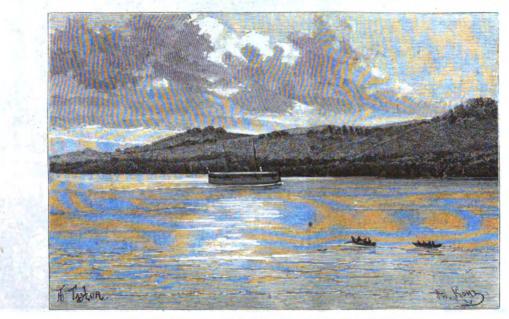

Die Infel Lapac. (Rach einer Photographie von A. Marche.)

und seine Inseln genießt. Die Fauna dieser kleinen Eilande ist ziemlich einförmig; boch fand Marche immerhin einige interessante Species.

Am 29. November konnte Marche auf bem Kanonensboote "Baragua" eine Fahrt nach Tawis Tawi antreten, an bessen nordwestlicher Küste beim Posten Tataan das Boot vor Anker ging. Die dortige Rhede wird zwar durch die kleinen Inseln Tataan und Simalaac geschützt, ist aber bei Seewind wenig sicher. Der Posten, auf einem Abshange der Dromedarios-Berge gelegen, beherrscht zwar das Meer nach Norden und Nordwesten, ist aber nach der Landseite hin, also nach Süden und Südosten, durch den Bergabhang vollständig maskirt und, weil die Lust dort keinen Zutritt hat, seucht und ungesund. Trotz aller Besmühungen verschiedener Officiere ist es nicht gelungen, Eingeborene zur Erbanung eines Dorses neben dem Posten zu bewegen; dieselben zeigen sogar einen gewissen Wieserwillen, von den Nachbarinseln her frische Fische zu bringen. Am nächsten Tage setzte das Schiff seine Fahrt längs der Küste von Tawis-Tawi und von Sanga-Sanga sort und

ankerte an der Sübspitze der Insel Bongao vor dem gleichnamigen Fort und Dorfe. Die dort stationirten Ofsisciere nahmen den Reisenden freundlich auf und einer dersselben, Don José Bidal, begleitete ihn gleich am nächsten Tage auf einem Ritte um die Insel herum. Unterwegs trafen sie auf das Grab des berühmten Heiligen Pandita Said, welches das Ziel von Wallsahrten ist. Es besteht aus einem großen Hausen Steine, auf bessen Spitze ein Biereck von Holz und Zweigen sich besindet; seitwärts davon ist ein Pfahl ohne Inschrift oder Schnitzwerk bessessigt. Jeder Pilger fügt einen weiteren Stein zu dem Hausen hinzu, spricht seine Gebete und entsernt sich dann.

Dann wurde der Ritt fortgesett bis zu dem Fuße der Klippen, welche am Anfange des Meeresarmes zwischen Bongao und Sanga-Sanga liegen; dort kehrten sie um. Inzwischen aber war die Fluth gekommen, so daß die Pferde oft durch das Wasser waten mußten, und die Reiter bei der Kleinheit der Thiere zuweilen ein Sigbad nahmen. An einer Stelle war das Wasser sogar so tief, daß sie sich von ihren Leuten einen Weg durch das Gebüsch am Ufer

ichlagen laffen mußten; diese freilich bewegen fich lieber von Baum zu Baum fort aus Furcht vor den hier anscheinend

fehr gahlreichen Raimans.

Mm 3. December begab fich Marche mit dem Gouverneur von Siaffi nach der im Guden gelegenen Infel Simonor, um deren Bewohner an Ort und Stelle fennen gu lernen. Diefelben icheinen von malagischer Race gu fein, obwohl fie duntler find als die Malagen von Malacca und Borneo. Ihre Butten find, wie überall in Oceanien, auf Pfahlen erbaut. Gie leben in Bolngamie und find fehr ichmunig. 3hr Begrabnigplat enthält rechtedige Graber von gut zugehauenen Steinen und ift von Baumftammen und Steinhaufen umgeben; einige ber Grabfteine tragen malanifche Inschriften in arabischen Charafteren. Marche fand bort einige Leute, welche malanisch fprechen fonnten, aber fonnte aus ihnen nur wenige Angaben über ihre Sitten und Bebrauche herausloden. Die Infel Simonor ift niedrig, fumpfig, wenig bewaldet und ohne fußes Baffer und babei bennoch die volkreichste von allen Eilanden in jenen Gegenden. Am 8. December fehrte Marche nach Gulu gurud,

schiffte fich bort am 26. December nach Balawan ein und langte am 30. bort an. Um 1. Januar 1885 befand er fich wiederum an Bord bes von Lieutenant Bafabru befehligten "Jolo", um die Nordspite von Balaman zu um= fahren und biefelbe ju erforichen. Aber einige Stunden nach der Abfahrt von Buerto Brincesa gerbrach bas Schiff unglücklicher Beife an einer Felsbant feine Schraube, und



Grab bes berühmten Pandita Said auf ber Infel Bongao. (Rach einer Zeichnung von A. Marche.)

damit hatte auch die Fahrt ihr schnelles Ende erreicht; Marche follte nun einmal trop wiederholter Berfuche Diefes Biel nicht erreichen. Unter Segel fonnten fie noch ben Unterplat von Tapul erreichen, wo fie mehrere Tage blieben, um gunftigen Wind abzuwarten, welcher fie in fudweftlicher Richtung nach Buerto Brincesa führen follte. Am 15. versuchten fie bei einer leichten Brife die Rorallenbante gu paffiren, aber der Ceegang braugen war ju ftarf und zwang fie, hinter die flachen Infeln ber Bai von Sonda gurudzufehren. Endlich war Marche bes längeren Bartens überdruffig, ließ fich und feine Leute ans Land fegen und wanderte lange des Ufere, freilich oft bie gum Gurtel im Waffer, feinem Biele gu. Geine Leute waren wieder wegen der Raimans in großer Angft; aber ebenfo fehr fürchteten fie eine Rochenart, beren langer, biegfamer Schwang mit einem fpigen und oft ziemlich langen Dorn bewehrt ift. Rach Ausfage der Gingeborenen foll eine Berwundung burch benfelben tödtlich fein: jebenfalls erzeugt fie heftiges Rach 21/2 Stunden Wanderns erreichte man Tieber. endlich einen fandigen Strand und noch eine gute Stunde fpater an dem Borgebirge Caligaran einen Sugpfad, welcher fie in 11/2 Stunden nach Puerto Princesa brachte. Das Baten im Baffer und unter einer brennenden Sonne blieb nicht ohne nachtheilige Wirfung auf den Reisenden; heftige Leberschmerzen zwangen ihn, nach Manila zurückzutehren und von dort die Beimreife angutreten. Um 25. April 1885 betrat er in Marfeille ben heimathlichen Boden, wohl zufrieden mit der reichen naturwiffenschaftlichen Ausbeute feiner Rreng- und Querguge.

# Bolfselemente und Bolfsleben in Madagascar.

Bon Dr. C. Reller in Burich.

III. (Schluß.)

## Die Safalaven.

3hr Bohngebiet ift die Bestftufte von Madagascar, und es fann feinem Zweifel unterliegen, daß die Sakalavenstämme zu ben intereffantesten Bolkerschaften nicht nur ber Insel, sondern bes gangen Oftens von Afrika gehören.

Eine zuverläffige anthropologische Darftellung fehlt uns bis jur Stunde und über ihr geiftiges Wefen und ihren

mahren Charafter wird man aus ben borhandenen Berten nicht flug. Die Urtheile lauten vor= wiegend fehr ungun= ftig, und noch im Unfange diefes Jahr= hunderte ftanden fie im Rufe gefährlicher Seerauber und muß= ten bon den Euro= paern energisch ge= güchtigt werben, weil fie den Ranal von Mozambique 1111= ficher machten. Mir war ferner in Er= innerung, daß ber hoffnungevolle Rei= fende Dr. Rutenberg aus Bremen im Lande der Safalaven ermordet murbe und das Alles erfchien mir nicht gerabe ein= ladend, diefer Wegend einen längeren Befuch zu widmen. 3ch hatte urfprünglich die Absicht, im Mor= den zu bleiben und wurde nur durch Bufall ins Bebiet ber Safalaven ver= schlagen.

Ich hatte bies nicht zu bedauern,

denn wenn mich jemals die Schönheit der Natur und die gange Urwüchsigfeit eines wenig befannten Bolksstammes entzücken fonnte, so war dies in dem Wunderlande von Madagascar der Fall.

Der Sakalave ist schwieriger zu behandeln als ber Madagasse und verlangt schon eine Bertrautheit im Umsgange mit primitiven Bölkern. Daß ein Neuling hier in kritische Situationen kommen kann, ist durchaus nicht zu lengnen. Trothem muß ich behaupten, daß der gefürchtete

Charafter der Safalaven nicht so schlimm ift, als man ihn barftellt. Es ist nicht zu vergessen, daß vielorts, besonders im Süben, der handeltreibende Araber aus Reid diese Bölfer gegen die Europäer aufgehett hat.

Mich perfonlich hat ber Charafter biefer Leute fehr angesprochen.

Ihre Lebensweise ift eine halb nomabische, fie haben in ausgesprochenfter Weise alle guten und alle schwachen Seiten

eines Romaden=

In Bang und Saltung hat ber Satalave etmas Stolzes. Demuthi= gungen und Beleidis gungen wird er nie . ertragen. Unftren= gende Arbeit oder Abhängigfeit von feinem Berrn ist nicht feine Sache, bagu ift er viel zu felbftbewußt. Daber fonnte er auf ben französischen Be= figungen im Ranal von Mozambique auch nie gur Plantagenarbeit heran= gezogen werden.

Das förperliche Aussehen dieses Volfes ist ein überraschend gutes; selten wird man so viele schöne und fräftige Gestalten bei einem äthiopischen Volke antreffen.

Die Männer sind saft nie unter Mittels größe und verhältsnißmäßig schant gebaut. Die Kopsbilsdung wird als mesocephal bis brachns

Photographie des Verfassers.) dung wird als niesocephal bezeichnet, was aber unrichtig ist, da oft ausgesprochene Langföpfigkeit vorkommt. Das Gesicht ist viel länger als beim Ostmadagassen und zeigt nicht selten einen feinen Aussbruck. Es ist fast bartlos, die Stirn ist ziemlich start gewölbt, die Augenbogen etwas vortretend, die Augen schwarz, die Behaarung kraus und meist kurz geschoren. Die Nase ist nicht immer platt und bei manden Individuen vortretend und gerade, aber niemals gebogen. Der Mund ist ziemlich groß und von kräftigen Lippen umgeben. Daß eine schiese



Junge Safalaven. (Rach einer Photographie bes Berfaffers.)

Stellung ber Bahne vorkommt, wie Hilbebrandt angiebt, ift nicht richtig.

Als Bekleibung tragen die Männer ein weißes, blaues ober rothes Maskattuch um die Lenden und im Winter eine Klanelliacke.

Die Knaben sind zart und doch fräftig gebaut, voll Leben und stets zu nichtsnutigen Streichen aufgelegt. Es sind wahre Quecksilbernaturen, benen es immer ein Haupt- vergnügen machte, mich auf die Jagd zu begleiten und sich außerorbentlich anstellig bewiesen.

Dem Fremden gegenüber ift der Sakalave freundlich; er ist auch gastfrei. Eine gewisse Berschlagenheit läßt sich aber nicht verkennen; fragt man ihn über etwas aus, so giebt er mit der größten Seelenruhe ausweichende Ant-worten. Er betreibt an der Küste Fischfang, baut seinen

Reis und weibet feine Rinderheerden. Saufe überanftrengt er fich nicht, erwartet ruhig ben Reis, ben ihm bie Frau bereitet, und nach= her ben Untergang ber Sonne. Gingelne betreiben die Töpferei und verfertigen hubiche, mit Graphit überzogene Bafferfrüge, andere schmackvolle Reisgeschmadvolle löffel, aber im Bangen fteht bas Sandwerf auf fehr primitiver Stufe.

Dagegen lebt ber Sakalave mit Borliebe ber Schiffahrt und ift hierin unglaublich verwegen. Seine langen und schmalen Boote sind mit riesigen Auslegern und großen viereckigen Segeln versehen.

Eine höchst originelle Erscheinung bieten bie Sakalavenfrauen bar. Wer biese auffälligen Gestalten mit ihrem fast phantastischen Haupen blitenben Augen zum ersten Mal erblieft, wird sich sagen,

baß eben nur folche afrifanische Schönen ein Beschlecht von verwegenen Seeraubern erzeugen konnten.

Sie sind auffallend groß und nicht selten von einer Plastif des Körpers, wie man sie in germanischen Landen allenfalls in Bayern antrifft. Die Hautsarbe ist völlig schwarz, die Formen durchschnittlich viel edler, als man sie sonst bei afrikanischen Frauen antrifft, und es giebt unter ihnen viele wirkliche Schönheiten. Die Gesichtszige sind im Ganzen recht angenehm und nur die platte afrikanische Rase verhindert, daß man ihnen nicht allgemein das Attribut tadelloser Gesichtsbildung geben kann.

Das schwarze, feurige Auge ber Sakalavenfrau bilbet ihre Stärke, es ist bei ebleren Gestalten nicht selten nach Art ber orientalischen Frauen manbelförmig geschlitzt. Auf die Pflege des Haares wird große Sorgkalt verwendet und die Toilette sult die meisten freien Stunden aus. Besser

Frauen wechseln ihre Haartracht oft zweimal am Tage. Die Betsimisarakafrisur wird fast nie getragen. Entweder wird das reiche Haartoupée gescheitelt und in zahlreiche, bochtartige Zöpschen geslochten, welche am Ende offen sind und horizontal abstehen oder die Zöpschen endigen in Kugeln.

Zuweilen wird eine Art Haartappe geflochten, indem die Flechten in bogenförmigen Leisten nach hinten verlaufen, oder es werden zahlreiche wallnußgroße Rugeln gerollt.

Die Formen find voll und gerundet, die Sande und Füße meift fehr zierlich gebaut.

Als Betleidung dient der Simbu, d. h. ein farbiges Tuch, welches als Ueberwurf benutzt wird. Derfelbe muß großblumige Zeichnungen, lebhafte rothe und weiße Farben und einen breiten Rand bestigen. Ein zweites Baunwollstuch wird um die Lenden geschlungen. In der Anordnung

ber einfachen Betleibung verräth fich ein guter Befchmack.

Die vornehmsten Frauen gehen stets barsfuß. Schmud ist außersordentlich beliebt und den Hals zieren Berlsschmüre und schwere silberne Ketten. Die Finger sind mit Ringen oft dicht besetzt. Schwere silberne Armbänder prangen an den runden und vollen Armen.

Diese koketten Wesen schwärzen auch die Lider Augen und bemalen das Gesicht mit weißen oder gelben Tupsen und Sternchen. Ein großer Spiegel gehört natürlich zum Inventar der besser situirten Sakalavensfrauen, und sie besehen sich darin mit ungemeisnem Wohlgefallen.

Sie machen übrigens ihrer großen Reinlichkeit wegen, die sich nicht allein in ihrer Bekleidung, sons dern auch in ihrer hänselichen Einrichtung ansspricht, einen ungewöhnslich guten Eindruck.

Ihr phantasievolles Wesen ist ein heiteres und gutsmithiges. Sie lieben die Geselligkeit und Musik. Wenn sie den Tag über mit vielem Fleiß ihr Hauswesen besorgt und den bequemen Hausherrn mit Reis versorgt haben, sinden sie sich am Abend in Gruppen zusammen und lassen ihre fröhlichen Lieder ertönen. Die wüsten Gelage, denen man im Often so häusig begegnet, sind hier jedoch selten üblich.

Die Wohnungen sind im Allgemeinen ziemlich groß und bie Pfahlbaubörfer nehmen sich recht malerisch aus.

Natürlich giebt es ärmliche und reichere Säufer, aber ein gutes Saus nach dortigen bürgerlichen Begriffen macht einen überraschend wohlthuenden Eindruck. Die Umgebung ift sauber gekehrt, im Inneren herrscht überall Ordnung. Der Boden ist mit sauberen Matten bedeckt, die Bande mit weißem Baumwollzeug ausgeschlagen. Ein Paradebett ift



Ein Safalavenmädchen. (Rach einer photographischen Aufnahme bes Berfaffers.)

mit Moskitovorhang versehen und mit bunten Decken belegt. Darauf sind saubere Kopfkissen bis an die Decke hinauf aufgestapelt, auf einem Tischchen sind Gläser, Tassen und möglichst viel Fayence aufgestellt. Ein Spiegel darf natürlich nicht fehlen, im Schlafraum steht ein einsacheres Bett und einige Kisten mit Tüchern und Werthsachen — kurz, man fühlt sich recht behaglich in diesen ausprechenden Wohnräumen. Daß die moralischen Verhältnisse bessereind, als im Often, geht aus dem schönen Aussehen des Volkes und dem größeren Reichthum an Kindern hervor.

Auffallend ift die Anhänglichkeit der Kinder an ihre Eltern; ich fah eine Frau ihr Kind im Stiche laffen, um ihre plötzlich erfrantte alte Mutter zu pflegen. 3m Gegensfatz zu vielen sublichen Frauen verblühen diefe Gestalten

auffallend langfam, fie bewahren ihre Schönheit, foweit man bei Schwarzen bavon reben fann, und ergrauen fehr fpat.

Seltfame bräuche herrichen bei Traueranläffen. 3ch fam zufällig in ein Dorf, in welchem wohlhabende eine Berfönlichkeit plöt-lich verftarb. Dan lich verftarb. geftattete mir bie Besichtigung bes Trauerhauses, be= merfte mir aber, bag ich zwei Flaschen Rum als Todten= mitbringen opfer möchte, und biefer Dbolus eines Beigen die Ehre des Todten gang befondere er= höhe.

Die Leiche wurde furz nach dem Tode in weiße Tücher gehüllt und neben derfelben Töpfe mit Räucherwerk aufgestellt. Die Wohnung war dicht erfüllt mit Klageweibern, welche den

ganzen Tag Trauergesänge absangen. In einem zweiten Hause zerslossen bie männlichen Berwandten in Thränen und wurden von Klageweibern getröstet. Im Hose spielte eine Howanusit, bestehend aus zwei Biolinspielern und zwei Trommlern. Ein setter Ochse wurde abgeschlachtet, die vier Füße auf einen Sandhausen gestellt und die Leidtragenden mit Fleisch und Reis reichlich bewirthet. Am solgenden Worgen wurde die Leiche in aller Frühe hinausgetragen. Die Grabstätten werden im Sakalavenlande durch weiße Fähnlein bezeichnet und neben dem Kopfe leere Flaschen und ein Teller mit Reis aufgestellt.

Das begabte Bolk ber Sakalaven besaß vordem die Herrschaft über den größten Theil von Madagascar, ist aber heute vom Howa unterjocht, ohne jedoch sich zu fügen. Die Howaherrschaft ist eine fast rein nominelle. Wären

bie Stämme geeinigt und würden sie nicht in zahlreiche kleine Königreiche zerfallen, so wären sie auch heute noch völlig unabhängig. Einige Gebiete von Nordwesten haben sich unter französischen Schut begeben und sind gegenwärtig sehr unzufrieden, daß sie durch den unlängst abgeschloffenen Friedensvertrag wiederum den Howa preisgegeben wurden.

### Die Antafaren.

Sie bewohnen ben äußersten Norden ber Insel und sind bisher sonst nur dem Namen nach bekannt. Sie gelten als ein kriegerisches und muthiges Bolk, welches einst wohlhabend war, aber gegenwärtig ziemlich verarmt ist.

3ch lernte biefes Bolt auf meiner Reife nach Bohemar

und Diego Suarez fennen. Körperlich weicht ber Antakare etwas vom Sakaslaven ab und ist noch größer und kräftiger gebaut als dieser. Er stellt ein vermittelndes Glied zwischen ihm und dem Betsimisaraka dar.

Das charafte= riftifche furg = fpige Rinn des Betfimifarata ift auch beim Antafaren ausgebildet, der Ropf mejo= cephal. Ginzelne Frauen fallen durch ihre bedeutende Ror= pergröße auf. Ihre Baartracht ift der= jenigen ber Gafa= lavenfrauen ähnlich. Die Leute wurden mir als geiftig begabt und gutartig geschildert. Thre Gebräuche bei ber Beftattung von Leichen find diejeni= gen ber Gafalaven, mit denen fie offen= bar nahe verwandt find. Da bie neuen frangöfischen Erwer=



Eine Sakalavenfrau. (Nach einer photographischen Aufnahme bes Berfaffers.)

bungen in diesem Gebiete liegen, so wird man bald Näheres erfahren können.

Zum Schluffe mag noch die Frage der Urvölferung und die Zeit der Einwanderung der heutigen Madagassen näher berührt werden.

Da uns historische Dokumente vollständig fehlen, so ist man hier auf Hypothesen angewiesen und ich möchte hier auf einen Gesichtspunkt aufmerksam machen, welcher bisber noch nicht ins Auge gesaßt wurde und doch ungemein nahe

Wie bekannt ist, besaß die Insel Madagascar einst ftraußartige Bögel von ungewöhnlicher Größe, welche flugunfähig waren. Solchen Formen, die ihr Flugvermögen eingebüßt haben, begegnete man ja vielsach auf insularen Gebieten. Der venetianische Reisende Marco Bolo berichtete im 13. Jahrhundert zum ersten Mal von diesem seltsamen Bogel Ruth. Er kommt heute nicht mehr vor, in den Traditionen der heutigen Madagassen sind ebenfalls keine Andeutungen für die Existenz dieses Bogels zu erstennen, und man bezweifelte dessen Existenz. Als aber zu Beginn der fünfziger Jahre der Kapitan Abadie ein unsgeheures Si nach Suropa brachte und Grandidier später Knochenreste auffand, konnte über das einstige Borkommen solcher Riesenvögel kein Zweifel mehr bestehen.

Daß sie zu Marco Bolo's Zeiten noch gelebt haben, erscheint heute in hohem Grade wahrscheinlich, oder sie waren damals zum Mindesten kurz vorher verschwunden. Nun sehen wir an verschiedenen Punkten der Erde mit dem Auftreten der Menschen solche slügellose Bögel sehr rasch verschwinden, im Kampfe ums Dasein unterliegen. Der Mensch und seine Hausthiere richten sie oder ihre Sier zu Grunde.

In hiftorischer Zeit sahen wir bieses Schauspiel auf Mauritius, wo ber Dobo (Didus ineptus) verschwand;



Gin Safalavendorf an ber Beftufte Madagascars. (Nach einer photographischen Aufnahme bes Berfaffers.)

auf Réunion, wo der Dodo einst wohl auch lebte und die Gallinula gigantea versoren ging; auf Rodriguez, wo der Solitaire (Didus solitarius) dem Andringen des Menschen erlag; auf Neuseeland, wo die Moas sich versoren und die Kiwis dem Untergange geweiht sind. Warum soll dasselbe Schauspiel sich nicht auch auf Madagascar vollzogen haben?

Die Annahme liegt boch fehr nahe, daß der Bogel Rukh, der berühmte Aspyornis maximus, der Invasion afrikanischer Bölkerschaften nicht lange Stand zu halten vermochte, und wir werden mit Grund annehmen können,

baß eine stärkere Besiedelung von Madagascar erst eima um bas Jahr 1000 n. Chr. herum erfolgte.

Daß damit die Angabe einer Urbevolferung von ber Insel zweifelhaft erscheint, bedarf feiner besonderen Begrundung.

Daß die Howa aus dem Gebiet ihres ursprünglichen Wohnsitzes erst sehr spät nach Westen vordrangen, ist ziemslich sicher. Es sinden sich in den Legenden der Madagassen vielsach Anhaltspunkte hierfür und noch zu Flacourt's Zeiten waren die Howa den Europäern unbekannt. Das malayische Element besindet sich wohl erst seit wenigen Jahrhunderten auf der Insel Madagascar.

# Vorläufige Resultate der zu Ende 1886 in Transfaukafien vorgenommenen Volkstählung.

Das foeben abgelaufene Jahr 1886 mar für die Bevölkerungstunde des Rautafus von nicht zu unterschätender Bedeutung. Behufs ber im neuen Sahre einzuführenden allgemeinen Wehrpflicht für die driftliche Bevolkerung bes Landes und Erhebung einer entsprechenden Gelbabgabe von den mohammedanischen Glaubensgenoffen ward in Transtautafien und einem bedeutenden Theile Cistautafiens eine Boltszählung vorgenommen. Richt gezählt wurden im letigenannten Landestheile die Rofaten bes Teret = und Ruban-Gebietes, ba unter ihnen alle maffenfähigen Leute auf Grundlage ber Landesorganisation ausnahmslos perfonlich bem Rriegsbienfte lebenslänglich obliegen muffen und aus diefem Grunde einer beständigen Registration unterliegen; ferner erstreckt sich die Bolksgählung im Gou-vernement Stawropol und bem Teret- und Ruban-Landftriche nicht auf Bauern, Burger und fonftige Civilbevol= terung ruffifcher Abstammung (wie auch nicht auf die benfelben gleichgestellten beutschen Rolonisten), da folche alle ichon früher zur allgemeinen Wehrpflicht mit ben übrigen Bewohnern bes Reiches herbeigezogen worden waren.

Wenngleich die Resultate diefer Boltszählung des Rautafus, ba folde erft am 1. bis 13. Januar 1887 abgefchloffen werden follte, noch nicht einmal aus allen Landestheilen an höchfter Stelle in Tiflis eingelaufen find, fo erlaubt uns boch eine genaue Ginficht in bie Bahlenangaben ber bislang gegahlten Dorfer und ein Bergleich berfelben mit ben Daten ber Boltsgählung des Jahres 1873 fcon jest einen Ueberblid über die heutigen Bevolferungs=

verhältniffe in Transtautafien zu entwerfen.

Die Bearbeitung ber Angaben ber Kirchen= ober Mo-scheen-Bücher über ben Civilstand ber Bevolkerung be8 Gouvernemente Tiflie für die Jahre 1875 bis 1880 (ercl.), bie im 1885 erichienenen LX. Banbe bes vom faufafifchen ftatistischen Comité herausgegebenen "Ssbornik sswedenyi o kawkase" (Archiv für Runde des Raufasus) mit Rarte und gahlreichen graphischen Darftellungen zu einem genauen und möglichst anschaulichen Bilbe ber Bewegung ber Bevolferung jenes Gouvernements für einen Zeitraum von 5 Jahren nach ben verschiedenen ethnischen Glementen gufammengestellt wurden, ergaben im Mittel aller Bölfersichaften eine natürliche Bevölferungezunahme von 1,5 Broc. jährlich 1).

Wenn wir dies für bas Gouvernement Tiflis - fomit für einen ausgedehnten und in topographischer wie ethnischer Beziehung fich durch die größte Mannigfaltigfeit auszeichnenden Landestheil — geltende Mittel auf die übrigen Provingen Transtautafiens ausbehnten, fo fonnten wir für ben 13 jährigen Zeitraum, der feit der letten Bollszählung im Lande verftrich, eine Bevölferungszunahme von 20 Broc. erwarten. Und wirflich blieben nur bas Gou-

Dieje Boltszählung in Transfaufafien ergab für bie 5 Gouvernements von Tiflis, Elijabethpol, Eriwan, Batu und Rutais (außer den Landstrichen von Rars und Dagheftan, bem Satataler und Tichernomorefij- ober Schwarzen-Meer-Diftrifte) mit einer Bunahme ber Seelengahl von etwa 23 Broc. für 13 Jahre ein recht befriedigendes Refultat. Bemerkenswerth ift hierbei noch, daß diefe bedeutende Bevolkerungezunahme vornehmlich auf die zum Theil von Tataren bewohnten Landestheile Transfaufafiens fommt, was im völligen Widerspruche mit bem Sinschwinden diefer Nationalität in der Türkei dafteht. eingehenden Betrachtung ber Bahlenangaben für bas Gouvernement Eriman, von wo ichon eine bedeutende Menge Daten aus ben der Bolfszählung unterworfenen Dorfern vorliegt, ftogt man auf die höchst beachtenswerthe Erscheinung, daß in einigen Rreisen die tatarifche Bevölferung fogar eine weit bedeutendere Bermehrung aufweift als die mit ihr in berfelben Wegend untermifcht lebende armenische. Go ftieg in der ermahnten 13 jahrigen Beriode im Nachitschemanischen Kreise die christliche Bevollerung blog um 19 Broc., mahrend sich die Seelenzahl der dortigen Tataren um 26 Broc. vermehrte, im Reubajafeter Rreife die Chriften (Armenier und Ruffen) um 35 Broc., während die Mohammedaner (Tataren) gar um 42 Broc. stiegen, endlich im Alexandrapoler Kreise 27 Broc. Armenier (und einige Griechen) gegen 32 Broc. ber Mohammedaner (Tataren nebft einigen Rurben).

Wenngleich ber jüngften Boltegahlung Transtautafiens noch einige Mangel anhaften mögen, namentlich hier und ba aus Furcht vor einer Erhöhung ber zu leiftenben Abgaben manche Leute fich ber Regiftrirung entzogen haben, mahrend andererfeite eine unverhaltnigmäßige Steigerung ber Bevölferung (wie g. B. im Dihemader Rreife bes Batufchen Gouvernements bis zu ber gang unglaublichen Sohe von 58 Broc.) einen Beweis von noch größerer Berheimlichung von abgabenpflichtigen Ginwohnern bei ber Bahlung von 1873 liefert, fo muß bas Resultat ber neuesten, noch nicht gang vollendeten Aufnahme als ein recht befriedigendes und bie erwiesene Steigerung ber Bevölkerung als fehr bebeutend bezeichnet werden. Die augenfälligfte und wahrhaft erfreuliche Berbefferung erweift fich in Betreff ber größeren Genauigteit bei Erhebung des Religionsbetenntniffes. Auf eine Unterscheidung der Mohammedaner, je nachdem fie ber Sette ber Ssunniten ober Schiiten angehören, ift heutzutage unvergleichlich mehr Rudficht genommen worben, als bei allen früheren Bahlungen.

Tiflis, ben 12. (24.) Januar 1887.

R. v. Seiblig.

vernement Tiflis mit einem Zuwachse von etwa 19 Broc. und das von Rutais gar mit einem von ungefähr 17 Broc. hinter diefer Erwartung gurud - was in ber fehr bebeutenden Dichtigkeit ber Bevölkerung biefer Gegenben feine Erklarung finbet. Aehnliche Berhaltniffe malten Aehnliche Berhältniffe malten im Dagheftan und im Gafataler Bezirte ob. In ben übrigen Gouvernements aber vermehrte fich die Ginwohnergahl: im Bakufchen um 24 Proc., im Eriwanschen um 26 Proc. und im Elisabethpoler gar um 33 Proc. im Laufe ber beregten 13 Jahre.

<sup>1)</sup> Diesem Mittel von 1,5 Proc. entspricht auch der jährsliche Ueberschuß der Geburten über die Sterbesälle bei den Arsmeniern, während sich die Russen um 2,8 Proc., die Deutschen um 2,7 Proc., die Griechen wie die Ossetaum 2,3 Proc., die eigentlichen Grusser (Rachetiner und Kartalinier) um 1,2 Proc., die Kachetiner und Kartalinier) um 1,2 Proc., die Griechen und Merc. andlich die penison Totore. die Chemssuren nur um 0,9 Proc., endlich die wenigen Tataren des Gouvernements Tistis (wohl wegen mangelhafter Registri-rung in ihren Moscheen-Büchern) bloß um 0,4 Proc. vermehrten. S. a. a. D. Seite 440.

## Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima.

(Bortrag von henry Trimen, gehalten auf der Berfammlung der British Affociation am 7. September 1886.1)

F. M. Indem ich einen furgen Abrig über die Flora ber tropifchen Infel Cenlon gebe, muniche ich, die Aufmertfamfeit besonders auf die innigen Beziehungen zu lenten, die zwischen ihr und ben flimatifchen Gigenthumlichfeiten bes Landes bestehen. Bu diesem Zwede will ich gunachst auf gewiffe Thatfachen hinweisen, die fich auf die Physiographie von Ceylon beziehen und, fo viel ich glaube, nicht allgemein bekannt sind. Denn für den gewöhnlichen Reisenden bedeutet "Ceplon" nur einen Theil der Insel, jenen Theil nämlich, welcher den Sud-Westen derselben einnimmt und beträchtlich weniger ale ein Biertel bes gangen Landes ausmacht. Bier finden fich die Safen von Colombo und Galle, die fcon gelegene Stadt Randy, ber beilige Abam's Bic, bas Sanitarium von Nuwara Elina und Die Bergbiftrifte, wo bie europäifchen Bflanger ihre Saufer haben, und endlich bas gange Gifenbahninftem. Dies ift bas Cenlon bes englifden Rapitaliften und Bflangers, bes Dichtere und bes Touriften; es ift ein reiches, fonniges Land, mit ewigem Sommer, nie versiegenden Stromen und einer gablreichen Bevölferung, für die bas Leben leicht und Die Matur freigebig ift. Aber es giebt noch ein anderes und größeres Censon, von bem man in England wenig weiß, das aber ben gangen Norden und Often nebst Theilen bes Inneren und bes Beftens ber Infel umfaßt. Da ift bas Land bicht mit dufterem Dichungel bededt, die Be-völterung ift spärlich und die Rultur in den meiften Gegenben nur gering und von fünftlicher Bewäfferung abhängig. Sier, in diefen großen Strichen schönen, aber eintönigen Balbes, welche fich quer burch bie ganze Infel hinziehen, liegen die Ueberrefte ber großen Stadte ber Bergangenheit, beren riefige und impofante Trilmmer, vom Dichungel halb übermachsen und begraben, über ben Balbbaumen emporragen. Abgesehen von ben Regierungsbeamten, befuchen nur wenige Englander, hier und ba ein Sportsman, ein Naturforscher oder Alterthumskundiger, dieses Land, aber in einem Bericht über die physischen Berhältniffe der Insel muß es geziemende Berildfichtigung finden.

Die auffallenden Unterschiede zwischen diefen "zwei" Cenlone find ganglich burch bas Rlima und befonders burch ben Regenfall verurfacht. Auf einer Rarte, welche bie Bertheilung bes Regenfalles nach Bollen burch verschiedene Müancen einer Farbe veranschaulicht, ertennt man fofort die bedeutende Ueberlegenheit, welche ben besprochenen fübwestlichen Theil vor ber übrigen Infel auszeichnet. Dies erklärt fich aus der Gestaltung bes Landes; die hohe, mald-bekleidete Abdachung der Gebirgsmasse erhebt fich bis zu über 7000 Fuß (bahinter liegen noch höhere Berge), und empfängt die volle Wirfung bes mit Feuchtigfeit beladenen Gubmeft-Monfuns, ber hier von Ende Dai an vier bis fünf Monate bes Jahres hindurch weht. Befonbers während bes Juni und Juli fallt eine außerordentliche

Menge Regen über biefen Theil, namentlich in ber Bergregion um ben Abam's Bid, wo an einigen Stellen über 200 Boll im Jahre fallen. Wenn wir jedoch vom Regenfall fprechen, fo muffen wir wohl bedenten, bag ber jahrliche Regenfall, als Ganzes genommen, uns nur wenig Aufschluß über bas wirkliche Klima verschafft. Es ift bie Bertheilung bes Regens über bas gange Sahr, welche fo großen Ginfluß auf die Fruchtbarteit, besonders in tropischen Landern, hat; und in biefem begunftigten Theile giebt es faum langere regenlofe Berioden. Gine vier = ober fechewöchentliche Trodenheit im Februar, Marg ober April ift bas Mengerste, aber biese mahrt selten ununterbrochen; wahrend bes übrigen Theiles bes Jahres treten in fast

jeder Boche häufige Regenschauer auf.

Gang verschieben verhalt fich ber andere Theil ber Infel; ber Gudweft-Monfun, welcher bem gugewandten Theile Cenlons fo großen Segen bringt, ift jest feiner Feuchtigfeit beraubt und wird zu einem trodenen Winde während feines übrigen Laufes burch bie Infel; und gu ber Beit, wo die Westproving und das Bergland mit Feuchtigfeit gefättigt find, herricht an ben anderen Orten eine gehrende Durre, welche gewöhnlich bis jum Gintritt bes Nordoft-Monfuns im Oftober mahrt. Diefer Wind bringt ber gangen Infel Regen; es ift feine Bofchung bes Bebirgsplateaus in jener Richtung vorhanden, und mahrend ber brei ober vier Monate, wo er über bie Infel blaft, erhalten alle Theile Cenlone mehr ober weniger reichlichen Regen. In vielen Wegenden bes Nordwestens und Oftens fällt er jedoch nur mahrend eines fehr furgen Zeitraumes, und im übrigen Theile bes Jahres herricht Trodenheit, obgleich fo ber jährliche Betrag auf recht gunftige Berhaltniffe gu benten fcheint, find boch lettere nicht vorhanden, ba bas Land einige Bochen hindurch vollständig unter Baffer fteht und mahrend bes gangen Reftes bes Jahres unter ber Durre leibet. Bir sehen also, wie wichtig es ift, flar zu erkennen, daß hinsichtlich bes Regenfalles Ceplon zwei verfchiebene flimatische Regionen besitt, welche als bie fenchte und die trodene bezeichnet werden mogen und die burch eine hohe Bebirgentaffe getrennt ober verbunden find. In biefer Sinficht ift Centon ein Abbild ober eine Fortfetung ber vorderen indifchen Salbinfel, welche auf ber weftlichen ober Malabar Rifte und ber öftlichen ober Coromandel. Rufte gang diefelben flimatifchen Berfchiedenheiten aufweift infolge ber icharfen Scheibe, welche bie im Rap Comorin enbenden Beftahate bilben.

Wir werden jest, wenn wir uns zur Flora von Ceylon wenden, barauf vorbereitet fein, in den beiden fcharf bezeichneten flimatischen Diftritten eine fehr verschiedene Bege-

tation zu finden.

Ueberbliden wir querft ben allgemeinen Charafter ber Bflangenwelt bes feuchten Niederlandes. Jedem, ber mit tropifder Begetation nicht vertraut ift, verfest ber erfte Anblid ber Stabte Colombo und Balle in Erstaunen und Bewunderung. In erfter Linie treten die Balmen hervor,

<sup>1)</sup> Mit einigen Rurgungen überfett aus "The Journal of Botany", Oftober, Rovember 1886.

por Allem natürlich die Rofospalme; aber auch die fleinere und vielleicht schönere Arecapalme und die feberige Jaggerps oder Kitulpalme (Caryota urens) sind fast nicht minder zahlreich. Dasselbe gilt von den Massen gelbs ftammiger Bambus (Bambusa vulgaris, var.) und den Encadeen (Cycas circinalis). Alle biefe Begetationetypen find wesentlich augereuropaisch; ebenso die Fruchtbaume, welchen bas Muge allenthalben begegnet. Wir haben von Früchten die großen, ftacheligen Jat Früchte, die von Stamm und Zweigen bes Baumes (Artocarpus integrifolia) herabhäugen, die kleinere Brotfrucht (Artocarpus incisa), die Mangos, Cuftard-Aepfel 1), Bapame 2), Mangoftanen 3), Mustatnuffe, Atajunuffe und andere. Die Compounds und Garten ber Gingeborenen leuchten im Schmud ber Flambonante-Bäume (Poinciana regia), Lattichbäume (Pisonia morindifolia), gahlreicher "Crotons" (Codiaeum) und glänzend gefärbter Schlingpflanzen (Petraea, Clerodendron, Ipomoea etc.). Doch ist es natürlich faum nöthig ju fagen, daß bei Beitem ber größere Theil ber Baume und Straucher, welche alle biefe Bracht hervorrufen, feineswege in Cenlon einheimisch find. Die meiften ber eben genannten und andere befannte Baume, wie ber Guajawa, die "Country-Almond" (Terminalia Catappa), ber Blimbing (Averrhoëa Bilimbi), die Tamarinde, ber Pferderettigbaum (Moringa pterygosperma) sind exo-tischen Ursprungs und durch den Menschen eingeführt. Ohne Zweisel sind einige bereits vor sehr langer Zeit eingeführt worden, wie ber 3af aus Indien und die Arefavalme von der Malanischen Salbinsel; aber viele find jungeren Datume und ftammen aus Beftindien ober bem trovifden Amerita. Die Baume, welche man gewöhnlich bei den Buddha-Tempeln findet, find eine befondere Bemertung werth, ba auch fie, sonderbar genug, meift fremben Ursprunges find. Der bekannteste von ihnen ift der "Botree" (Ficus religiosa), an und für fich ein Gegenstand ber Berehrung, ba unter ihm ber in Beschauung versentte Sibbartha jum Bubbhismus gelangte. 3ch habe niemals einen diefer Baume unter Berhaltniffen angetroffen, welche barauf fchließen ließen, bas er einheimisch mare, und es ift möglich, daß ber alte Baum gu Anurdhapura, welcher 288 v. Chr. aus Indien gebracht murbe und ber noch von Taufenden von Unbachtigen besucht wirb, ber Stammvater aller Feigenbäume in Cenlon ift.

Da die Darreichung von Blumen auf ben Altaren ein hervorragender Beftandtheil des einfachen Gottesbienftes ber Buddhiften ift, so find meift folche Baume in ber Um-gebung ber Tempel angepflanzt, welche geeignete, gelbe oder weiße und wo möglich wohlriechende Bluthen haben. Bon biefen ift die Plumeria acutifolia am gewöhnlichsten und allgemein befannt unter bem Ramen "Tempelbaum". Da biefelbe unzweifelhaft aus Gubamerita ftammt, fo tann fie nicht in alterer Beit eingeführt worden fein; fie murbe wahrscheinlich von ben Bortugiesen mitgebracht, boch habe ich nirgend eine Angabe barüber finden fonnen. Blumen haben einen toftlichen, aber etwas betäubenden Beruch; Samen werben in Cenlon niemals angefest. Gin anderer Lieblingsbaum in den Tempel-Compounds ift Cochlospermum Gossypium mit fehr glanzenden gelben Bluthen, ohne Zweifel von Indien eingeführt. Die gewöhnlichen Unfrauter, welche an ben Wegen wachfen und unbebaute Blage bedecken, find von ahnlichem Urfprunge. Es gehören dahin der Cactus (Opuntia Dillenii), die gelbe

Turnera (T. ulnifolia), bas "Bunber von Beru" (Mirabilis), die hitbiche Thunbergia alata, die rosafarbene ober weiße Vinca rosea, die Allamanda und hundert andere, unter benen die ubiquiftifde Lantana aus Weftindien und eine ichone Sonnnenblume aus Merito (Tithonia diversifolia) fich besonders hervorthun. Alles find Fremdlinge und bei Weitem der größere Theil ftammt aus der Neuen Belt; viele find erft gang vor Rurgem eingeführt worben. Diefe Ginwanderung eines gangen Beeres halbstrauchiger Unfrauter aus Westindien in die öftlichen Tropen ift eine bemertenswerthe Thatfache. Gie hat es bewirft, daß die Begetation ber cultivirten Ruftengegenden bes gangen Tropengurtele einen einformigen Charafter erhalten bat, und es wilrbe jest in vielen Fallen nicht möglich fein, ben Urfprung vieler Arten nach ihrer heutigen Bertheilung auch nur vermuthungsweise zu bestimmen; im Allgemeinen fann indeffen ihre Beschichte ohne viel Schwierigfeit burch bie botanischen Abhandlungen bes 16. und 17. Jahrhunderts hindurch verfolgt werden. Die Urbarmachung bes Landes giebt diefen Fremdlingen die Belegenheit fich anzusiedeln. Gin Land wie Centon, bas im Naturguftande mit Balb bededt ift, besitt feine einheimische Art, welche fähig ware, mit jenen fremben Bewohnern bes offenen Landes und ber Ebene in Bettbewerb ju treten, und wenn diefe baber eingeführt werden, fo ftellt fich ihrer Ausbreitung tein Sinderniß entgegen. Die Schnelligkeit, mit der einige Rute und Bierpflanzen aus ber Neuen Welt nach der Alten eingeführt worden find, ift geradezu überrafchend. Die Bortugiefen famen zuerft nach Java im Jahre 1496, vier Jahre nach ber Entdedung Ameritas, und nach Cenlon im Jahre 1505. 1520 fegelte Maghellan birett von Gud-Amerita nach ben Bhilippinen. Ameritanifche Pflangen wurden fofort bort eingeführt, und von diefen Infeln aus erhielten die anderen öftlichen Tropengegenden viele ber jest fo zahlreichen Pflanzen.

Es wird nicht nöthig fein, viel mehr über diefe exotifchen Arten zu fagen, welche natürlich bei einer Betrachtung ber wirklichen Flora bes Landes unberücksichtigt bleiben muffen. Gie find befonders in dem ermahnten niederen, feuchten Diftrifte fo häufig. Dhne Zweifel war biefer gange Theil von Ceylon einft mit bichtem Balbe bebedt; aber biefer ift jett größtentheils verschwunden und bas Land ist bicht bevölfert. Das tiefer gelegene Land ist meift ber "Babdys" (b. h. Reise) Rultur gewidmet, und bie höher gelegenen Theile bazwischen werben von Dorfern eingenommen, beren Lage man immer an cultivirten Baumen, wie ben hohen Kotos, Brotfruchtbaumen und Jate, und befondere an den weißen Blumenblättern der Rafuna (Aleurites triloba) erfennt, welche ursprünglich auf ben Inseln bes Stillen Oceans einheimisch ift und ihres Deles wegen (bas indeffen vom Rerofin fchnell verbrangt wird) viel gezogen wird. Zierbaume, welche man oft in den Dörfern fieht und die wie einheimische ausichauen, find noch Cananga odorata ober ber Blang-Blang-Baum und ber Champat ober Sapu (Michelia Champaca), beide mit toftlich duftenden gelben Bluthen. In folden Dörfern findet man auch gewöhnlich die prachtige Talipot-Balme (Corypha umbraculifera), sicher die stattlichste ber ganzen Balmenfamilie. Es ift sehr schwierig zu ent-Scheiden, ob fie in Censon einheimisch ift ober nicht. Ihrem Auftreten nach möchte man bas lettere behaupten, benn fie wird jest niemals im wirklichen Buftande angetroffen, und ift gewöhnlich angepflangt, ba ihre Blatter gur Berftellung von Deden aller Urt und, in Streifen gefchnitten, als Schreibmaterial Berwendung finden. Indeffen wird fie anderswo nur noch in Malabar und bort unter ähnlichen

<sup>1)</sup> Anona muricata.
2) Anona triloba.

<sup>3)</sup> Garcinia Mangostana.

Berhältnissen gefunden; und ich bin geneigt, sie für eine ursprünglich einheimische, möglicher Beise lokale und seltene Bewohnerin unserer Tiefland Dalber zu halten, welche burch die Kultur vor ber Ausrottung bewahrt wurde.

#### II.

Einige Refte bes Urwalbes find noch in ben Landftrichen amifchen Rabnapura und Galle vorhanden; ber ausgebehntefte bavon ift ber "Single Rajah". man die intereffante urfprüngliche Flora diefes Theiles von Censon noch unverändert an. Die Berftorung bes Walbes ift burch jenes indolente und furgfichtige Rulturverfahren ber Einwohner, welches unter bem namen "Chena" betannt ift, hervorgerufen worben, ein Berfahren, welches feit altefter Beit angewendet und fortgefest murbe, und bei bem man um einer einzigen Ernte eines elenden Betreibegrafes willen (wie 3. B. des Kurattan, Eleusine Coracana) ben Baumwuchs von Jahrhunderten opferte. Infolge biefes unvernünftigen Systems giebt es jest in nicht wenig Diftriften bes urfprünglich fruchtbaren Landes weite Streden trodenen, fteinigen und abfolut werthlofen Landes, welches nur mit einer bichten Dede von Lantana mixta bebedt ift, jenem merkwirdigen Untraute ber Neuen Welt, bas zu feinem Bebeihen weiter nichts als ein genligenb warmes und feuchtes Klima nöthig zu haben scheint. 3ch habe ben genauen Zeitpunkt ber Ginführung bieser Pflanze nach ber Insel nicht ermitteln können, aber er liegt wahrscheinlich zwischen 1820 und 1830. Unzweifelhaft wurde fie ale Bartenzierpflanze eingeführt und fette fich fogleich, wie in anderen Theilen ber öftlichen Tropen, als ein alles überwucherndes Unfraut auf ben offenen Glachen feft. Ihr Bebiet ift jedoch in Cenlon burch bas Rlima fcharf abgegrenzt; fie geht nicht über die feuchte Region und über eine Sohe von etwa 3500 Tug hinaus; innerhalb biefer Grengen ift fie jedoch bie hanfigfte Bflange. Undere, ahnlich verobete Landstrecken find meilenweit mit einem fleinen einheimischen Bambu, bem "Bata-li" ber Singhalesen (Ochlandra stridula) bebedt, welcher eine Lieblingenahrung bes Elephanten bilbet.

In den Gründen bes "Singhe-Rajah" und ber anderen Balber bes feuchten Unterlandes find bie Baume fehr hoch und ftehen bicht beifammen, fo bag fein Sonnenlicht einbringen tann; ber Boben ift zu einem großen Theile mit Baffer bededt und es herricht eine merkwürdige Stille und Abwesenheit thierischen Lebens. Die Baume gehören hauptfächlich zu ben Familien ber Dipterocarpeen, Rubiaceen, Sapotaceen, Cbenaceen und Euphorbiaceen, und zu den Gattungen Semecarpus, Memecylon, Eugenia und Ficus; ihre feuchten Stämme find mit Farnen, Moofen und Orchibeen bededt und umflochten von Schlingpflangen, wie Freycinetia und Arten von Calamus, fletternben Farnen, wie Lindsaya repens, Stenochlaena palustre, und ben Barlappgemachfen, mahrend das Laub des großen Ophioglossum pendulum gleich ellenlangen grünen Geibenbanbern von ben Baumen herniederhangt. Zwei intereffante und merkwürdige fchlanke Baumfarne wachsen in diefen heißen dunfterfüllten Balbern, Cyathea Hookeri und C. sinuata; und die am meisten bewunderte Orchidee Ccylons, Dendrobium Maccarthiae, schmückt im Mai an einigen Stellen bie Baume mit ihren lieblichen Blumen. Auf bem Boben wuchern gahlreiche Farne und ichone, Schatten und Feuchtigfeit liebenbe Dauerfrauter aus ben Familien ber Zingiberaceen, Gesneriaceen, Rubiaceen, Orchibeen und anberen, sowie aus ber merkwürdigen Dilleniaceengattung Acrotrema, ben Primeln biefer cen-

lonischen Wälber. Unter ben Antholzbäumen ist der werthvollste Diospyros quaesita, der Calamander (ein corrumpirtes Wort, welches aus dem singhalesischen Namen "Kalu-médiriga" entstanden ist), welcher eine Art gesleckten oder gestreisten Sbenholzes liesert, das für Möbel und seine Tischlerarbeiten sehr gesucht ist, und der Nedum (Pericopsis Mooniana), welcher noch reichlichere Verwendung zu den genannten Zwecken sindet. Beide Bäume sind Ceplon eigenthümlich.

Die einheimische Begetation hat sich in merkwürdiger Weise auch an ein Paar Stellen erhalten, welche die "Chena" nicht hat erreichen können, nämlich auf den steilen Gipfeln einiger der kleinen isolirten Gneisselsen, welche über den stüllichen Theil des Distriktes verstreut sind, wie z. B. der Hinduma oder Hancod und die Nillowe-Higel. Es ist nur ein kleiner und steiler Raum auf den Spigen dieser Felsen, aber hier sinden sich eine Anzahl merkwürdiger Arten zusammengehäuft, welche nur auf Cehlon vorkommen und in mehreren Fällen jetzt auf die wenigen Quadratmeter jener isolirten Punkte beschränkt sind.

Und dies führt mich darauf, einen der merkwürdigsten Büge der Flora von Ceylon zu erwähnen, nämlich die große Zahl von Arten, welche der Insel eigenthümlich ober, wie die Botaniker sagen, daselbst endemisch find.

Etwa 800 Arten (beinahe 30 Broc.) ber ganzen Zahl, welche man hier findet, tommen, foweit befannt ift, nirgends fonft auf ber Erbe vor. Das ift in Anbetracht ber geographischen Lage Censons und seiner Beziehungen zu Indien eine wirklich erstaunliche Thatsache, welche einige intereffante Schluffe über ben Urfprung unferer Flora gu gieben erlaubt; ich habe barüber an anderer Stelle ausführlicher berichtet (Journal of R. Asiatic Soc. Ceylon Branch. Vol. IX, p. 139 - 159). 3ch erwähne bies jett hier, weil die ausgezeichnetften und charatteriftischften biefer endemischen Pflanzen fast gang auf die feuchte Gubwest-Region beschränkt find, welche mithin sowohl hinficht= lich ihres Klimas wie ihrer Flora einen ganz eigenthumlichen Charafter trägt. Die oben ermähnte Baumvegetation ber Balber besteht fast gang aus endemischen Arten und nicht wenigen endemischen Gattungen. Mit Rudficht auf biefe ift es eine weitere bedeutfame Thatfache, baß fie weit naher mit ben Pflanzen ber Malanischen Salbinfel und Infeln verwandt find, ale mit ber Flora bee fublichen Indien. Man erfennt dies befonders baran, daß Arten ber für die malanische Flora charafteristischen Familie ber Dipterocarpeen in biesem Theile von Censon außerordentlich reichlich vorkommen.

Der niederen feuchten Region, von welcher hier die Rebe ift, fonnen auch noch bie niedrigeren Berge ber centralen Gebirgsmaffe bis zu einer Sohe von etwa 3000 Fuß angeschlossen werden. Ueber biese Sohe hinaus findet man nur noch wenig Baddy-Rultur, und feine Rofos- oder Aretapalmen. Die charafteriftische Flora ber Berge felbft beginnt taum unterhalb 5000 Fuß und wir haben fo amifchen 3000 und 5000 Fuß eine Bone, die einen Uebergangecharafter trägt. Bor ber englischen Befetung bes Ronigreiches Randy im Jahre 1815 befand fich biefe gange Bone wie alles oberhalb berfelben vermuthlich in völligem Naturzuftande, unbebaut und unbewohnt; erft einige Jahre nachher legten die Bioniere ber Raffeefultur bie ersten Breschen in ben bamals noch unversehrten Urwald ber Berge. Wie rafch und bis zu welcher weiten Ausbehnung die Lichtung der Balber fortschritt, ift mohlbefannt; in unglaublich furzer Zeit waren hunderte von Quadratmeilen unergiebigen waldbefleibeten Berglanbes in lichte Raffeepflanzungen umgewandelt, Stragen wurden ge-

baut, Baufer errichtet, und eine gablreiche Bevölferung von Guropaern und indischen Rulis gufammengebracht. Durch biefe Entwidelung britifcher Thatigfeit litt besonders ber Walbaurtel zwischen 3000 und 5000 Fuß; selbst bie Bergtamme innerhalb biefer Grenzen wurden nicht geschont, alle wurden abgeholzt, und gegenwärtig ift nur noch fehr wenig Walb vorhanden, die einzelnen übrig gebliebenen Flede verbanten ihre Erhaltung entweder ihrer Lage auf fteilen Abhangen, ober bem Umftanbe, bag fie einer ber religiöfen Rorperschaften ber Buddhiften gehoren und baher unverfäuflich find. Gin Ergebniß biefer Lichtung bes Balbes ift gewesen, bag bie Flora bes Tieflandes von ber eigentlichen Bergflora, bie oberhalb 5000 Fuß beginnt, jest schärfer abgefest erscheint, als es ursprünglich ber Fall war. Eigentlich ift ber Uebergang ein ganz allmählicher; aber est giebt jest keinen Bunkt, wo berselbe gut verfolgt werben kann, ausgenommen an ben Sudwest-Abhängen bes Abam's Bit, wo auf ben niedrigeren Bergen noch einige größere Balbstreden übrig geblieben find. Auf ben Raffee-pflanzungen (bie jett rafch zu Thee- und Chinapflanzungen werben) besteht taum noch eine einheimische Begetation; ein Beer von Allerweltspflangen, die aus warmen Ländern ftammen, hat ihre Stelle eingenommen. Die auffälligften bavon sind einjährige Compositen, deren einige außersordentlich häusig sind: Whitesweed (Ageratum conyzoides), Spanish Needle (Bidens composita), Gnaphalium indicum und Erigeron linifolius. Die paar Balbrefte zeigen eine fehr große Mannigfaltigfeit von Arten; charatteristische Bäume sind die Duns (Doona ceylanica, D. Gardneri 2c.), Angehörige einer Ceylon eigenthumlichen Gattung von Dipterocarpeen. Dieselben haben einen schlanken Stamm und eine sonnenschirms artige Blattkrone; ihre Erscheinung erinnert start an die Stein Binie Italiens. Biele Balsaminenarten (Impatiens) und andere, eine feuchte Atmosphare liebende Bflanzen find hier zu finden. Es war dies einft die große Region für epiphytische Orchibeen und ift noch jest ber besondere Wohnort einer prachtigen epiphytischen Schlingpflanze, der Rendridia, welche die Baume mit Maffen großer rosafarbener Bluthen bededt, mahrend zwischen den todten Blättern unten die großen gloginiaahnlischen Blumen ber auf Burgeln fchmarotenben Chriftisonia glüben.

Wir gehen nun zur Betrachtung der eigentlichen Bergsregion über, d. h. jener Zone, welche oberhalb 5000 Fuß liegt. Die Wahl dieser Höhe ist natürlich ganz willfürlich, aber sie giebt ganz gut die untere Grenze unserer speciellen Bergpflanzen an und ist praktisch geeignet, da sie als diesjenige Höhe sestgeset worden ist, über welche hinaus jetzt kein Waldland von der Regierung verkauft wird.

Ausgenommen eine Anzahl mit Gras bewachsener Strecken sind alle Berggipsel (die höchsten erreichen sast 8400 Fuß) mit Wald bekleidet. Das Klima ist im Allsgemeinen sehr feucht und der Wald hat besondere Eigenthümlichkeiten. Alle Bäume sind immergrün, meistens ziemlich klein, haben hartes Holz und wachsen sehr langsam; sie stehen dicht bei einander und bilden einen sehr düsteren Oschungel; ihre Blätter sind großentheils klein, rundlich, weich, die und lederartig. Die Zahl der Arten ist sehr groß, und einige Gattungen sind in vielen Arten vertreten, z. B. Eugenia, Calophyllum, Litsasa, Actinodaphne, Gordonia, Elaeocarpus, Simplocos. Das dichte Unterholz wird zumeist von geselligen Pflanzen gebildet, welche den Singhalesen unter dem Namen "Nilu" bekannt sind. Dies sind Arten der Gattung Strobilanthes; die meisten von ihnen haben die Eigenthümlichkeit, daß sie erst nach mehreren (fünf, sechs oder sieben) Jahren Blüthe

und Frucht bringen und alebann absterben. Gegen Enbe ihrer Bachethumsperiode bilben ihre ungahligen, eng gufammenftehenden, geraden Stamme von 6 bis 10 Fuß Bohe ein fast undurchdringliches Didicht. Mehrere Arten zwerghafter ober halbtletternder Bambus treten in ähnlicher Beife auf und find bem Borbringen ebenfo hinderlich. Die Baumftamme find immer feucht und oft traufelt bas Baffer an ihnen hernieder; große Daffen von Usnea 1) und Meteorium 2) hangen in malerifcher Unordnung von ben Zweigen herab, mahrend die Borke bie Wohnstätte vieler Haut-Farne, Lebermoofe und Orchideen ift. Die meisten der epiphytischen Orchideen sind Censon eigenthumlich; fie find zahlreich, aber wenige tragen Bluthen von einiger Größe ober auffallender Schönheit. Ueberhaupt ift Cenlon zwar reich an Orchideen (über 150 Arten oder 5 Broc. ber ganzen Flora), aber fie spielen in dem allsgemeinen Begetationsbilde nur eine geringfügige Rolle. Farne find auch zahlreich in biefen Bergwälbern, und bie endemische Alsophila crinita, ficher ber schönfte Baumfarn bes Dftens, ift febr gewöhnlich; ihr Stamm erreicht eine Bohe von 20 bis 25 Fuß, unter gunftigen Bebingungen fogar noch mehr. In biefem Jahre find fcone Exemplare bavon zum erften Dal mit Erfolg nach England eingeführt worden.

Der besondere Reiz aber, den die Bergstora auf den englischen Botaniker ausübt, liegt in den kleineren Blumen, welche diese Flora mit der heimischen verdinden. Diese gehören häusig englischen Gattungen an und Pflanzen, wie Butterblumen, Anemonen, Beilchen, Brombeeren, Fingerkraut, Calamintha, Karde, Heidelbeeren erfreuen das Auge und erwecken unsere Sympathie. Es muß betont werden, daß in Ceylon nichts, was einer alpinen Flora nahe käme, existirt; jene Typen des gemäßigten Europa stehen ihr am nächsten und sind hier mit vielen Bergspflanzen des Oftens untermischt, die nicht in den westlichen gemäßigten Gegenden vorkommen, wie Arten von Osbeckia, Sonerila, Hedvotes, Exacum und Strobilanthes.

3m Wegenfate zu ber Begetation bes Unterlandes zeigt biefe Bergflora feine besondere Bermandtichaft mit ber malanischen, mahrend sie thatfächlich mit ber Flora ber Rilgiris fehr eng verwandt ift. Der Bidurutalaga, ber höchste Berg Centons, und der Dodabetta in den Nilgiris sind noch nicht 400 Miles von einander entfernt. Indessen ift es eine merkwürdige Thatfache, daß mehr als die Salfte ber Arten ber ceplonischen Berge nicht in ben Rilgiris ober anderen Bergen ber indifden Salbinfel vorfommen, fondern bort endemifch find, und mahricheinlich erftredt fich ein noch größerer Theil ber Nilgiri - Arten nicht bis nach Censon. 200 Arten find beiben Gebirgen gemeinsam; ziemlich alle gehören zu benfelben Gattungen, die für beibe Regionen fast ibentisch find. Man fann baber bie gegen-faglichen Behauptungen aufstellen, bag bie Floren fich fehr abnlich, und bag fie fehr verschieden von einander find. Wenn wir einen gemeinsamen Urfprung für biefe beiben Bergfloren annehmen oder eine von ber anderen ableiten, fo muß, nach ben vorhandenen Berichiedenheiten gu urtheilen, feit ihrer Trennung ein Zeitraum verfloffen fein, innerhalb beffen fich unter ben verschiebenen Bedingungen neue Arten, aber nicht neue Gattungen entwideln fonnten.

Man fann von ben Bergen Ceplons nicht Abschieb nehmen, ohne einige Worte über die "Batanas" zu sagen. Dies sind offene inmitten ber Wälber liegende Grasslächen, welche oft eine große Ausbehnung erreichen; sie haben ben

<sup>1)</sup> Bartflechte.

<sup>2)</sup> Ein Doos.

Charafter offener Downs und find ben Savannen ber westlichen Tropen ähnlich. Die Patanas sind nicht auf bie höchsten Regionen beschränft, ba fie bis ju 2000 Fuß herab zu finden find; aber fie find am charafteriftischften in der eigentlichen Bergregion entwidelt und befonders auf ber öftlichen, trodenen Geite, in ber Proving Uva. Die Begetation besteht hauptfächlich aus groben, hohen Grafern, die zu den Gattungen Andropogon, Anthistiria, Pollinia, Garnotia und Arundinella gehören und in Bufchen gebrangt beifammen wachsen, fo daß fie bas Reiten und Beben gefährlich und ermudend machen. In einer bestimmten Jahreszeit indessen findet man eine Menge zarter und schöner Blumen zwischen dem hohen Grase. Zahlreich sind barunter erbbewohnende Orchibeen (unter welchen bie fchone Marciffen-Orchidee, Pachystoma speciosum, mit ihren großen, nidenden, gelben Blumen fehr auffällig ift), Blauglödthen (Wahlenburgia), Immortellen (Helichrysum und Anaphalis), Engian (Gentiana quadrifaria, Swertia coylanica) und das prachtige, purpurfarbene Exacum macranthum. Much giebt es viele niedrige, ftrauchartige Leguminofen, Rubiaceen und Melastomaceen mit prächtigen

Blüthen, aber von Bäumen sind die Patanas fast ganz frei. Auf den hoch gelegenen Patanas ist der einzige Baum der gemeine Rhododendron (R. arboreum), dessen zahlreiche Büschel scharlachsarbener Blumen auf den Bergsabhängen leuchten, während auf den niederen Höhen des sochen Schen des schere Careya arborea (ziemlich unpassend, die Patanas Eiche" genannt) und der Nelli (Phyllanthos Embelica) die Patanas Bäume bilden.

Eine merkwürdige Erscheinung, welche jedem Reisenden in den Bergen auffällt, ist die scharfe Grenzlinie zwischen Wald und Batana; sie ist so scharf bestimmt, daß es kaum möglich erscheint, die Natur allein könnte sie hergestellt haben. Die Thatsache erklärt sich vermuthlich so, daß im Lause der Zeit ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen den beiden Floren sich hergestellt hat, so daß jetzt keine die andere beeinträchtigen kann; die Patana-Pflanzen vermögen nicht in dem dichten, schattigen Walde zu gedeihen, während dem Samen der Waldbäume auf dem eng bestandenen Graslande niemals eine Möglichkeit zur Entwickelung gedoten wird. So weit die Beobachtung lehrt, wird dieses Gleichgewicht jetzt ohne Aenderung ausrecht erhalten.

## Aus allen Erdtheilen.

Europa.

— Bei R. Lechner in Wien ist ber 6. Band ber "Mittheilungen bes k.k. militärsgeographischen Institutes", welches augenblicklich unter allen bestehenden wohl den ersten Platz einnimmt, erschienen. Derselbe enthält in seinem ofsiciellen Theile den Bericht über die Leistungen sämmtlicher Abtheilungen in der Zeit vom 1. Mai 1885 bis Ende April 1886, sowie den Bericht über die in das Präcisionsnivellement Desterreich-Ungarus einbezogenen meteorologischen Besobachtungsstationen. Der nichtossicielle Theil bringt Studien über die Erzengung galvanoplasischer Druckplatten vom Frhrn. von Hibl, Untersuchungen über die Schwere im Inneren der Erde vom Major von Sterneck und eine Abhandlung über die Projectionen der wichtigsten öserreichischen Generalstabstarten vom Major Hartl.

— Das phyfifalische Haupt-Observatorium in St. Petersburg hat angeordnet, daß an der Murmanischen Rüfte (Halbinsel Rola) bei Tiriberfi eine meteorologische Station errichtet wird; es kann dort das ganze Jahr hindurch ohne

Unterbrechung beobachtet werben.

— Im Kreise Stawropol (Gouv. Samara) hat man sehr interessante Rachrichten über das Verschwinden bes beutender Flüsse gesammelt, welche früher den Kreis von Stawropol nebst Umgedung bewässerten; auch die Veränderungen der Bodenverhältnisse sanden dabei Berückssichtigung. Eine Anzahl Flüsse, welche auf einer Karte von Samara aus dem Ende der sechziger Jahre verzeichnet sind, Chmeljewka, Tscholna, Gräßnucha, Karmana u. s. w., sind jetzt verschwunden. Auch der Fluß Tscheremschan, von welchem Pallas noch im Jahre 1786 schrieb, daß "dieser tiese und beträchtich lange Fluß zwischen bewaldeten Ufern dahinziehe", droht zu verschwinden. Gegenwärtig ist der Tscheremschen beim Dorfe Chrissschwag ganz außgetrochnet; die Ufer beginnen einzustürzen, so daß die Dorseinwohner genötsigt sind, ihre Häuser abzudrechen und an einer anderen Stelle wieder aufzudanen. Ein Versuch, der gemacht worden ist, die Ufer zu besessigen, ist nicht gelungen.

— Am 2. (14.) December 1886 wurde um 12 Uhr Mittags in der Rähe von Wetljanka am linken Wolga-Ufer bie

Leiche eines vor fieben Tagen verftorbenen Lamas ber Ralmuden verbrannt. Der Termin ber Berbrennung war von ben Belungen (Brieftern) auf Brund ihrer beiligen Bücher fefigefett. Bom Todestage an bis zum Berbrennungs: tage befand fich bie Leiche im "Churul" (Tempel), fitend auf einem besonders dazu hergerichteten eifernen Stuhle, an welchem fie mit Draht befestigt war. Die Berbrennung ging auf folgende Beife vor fich: Um 12 Uhr Mittags murbe bie Leiche mit bem Stuhle bon ben Belungen aus bem Tempel heraus zwei Mal um ben Tempel herumgetragen, bann auf einen offenen Plat niebergefett und in einen vier-edigen aus Steinen aufgebanten Behälter von etwa einer Safhen (2,1 m) Sohe hineingeschoben. Derfelbe hatte bie Form eines Ofens, mar hohl, oben offen und befag unten ein Bugloch. Im Inneren befanden fich einige eiferne Stangen, um ben Kopf und ben Rumpf ber Leiche zu halten. In ben Dfen wurden 11/2 Faben (etwa 41/2 Raummeter) Holz und zwei Gefäße mit Butter hineingefchoben. Nachdem Alles hergerichtet mar, begann ein Chor ber Tempelmufit gu fpielen und nun wurde bas in bem Dfen befindliche Brenumaterial mittels eigens zu biefem 3wede angefertigter und gefärbter Solzspähne angezündet. Das Solz und bie Butter brannten mit außerordentlicher Beftigfeit und in furger Beit war bie Leiche volltommen verbrannt. Als bas Feuer am heftigsten war, fo bag ber Ofen glühte, traten bie frommen Gelungen und Ralmuden an ben Dfen heran und bengten ihre Saupter. Die Menge bes gufammengeftromten Bolfes war fehr groß, barunter auch viele Ruffen, befonders Rofaten aus bem benachbarten Betljanta; viele ber Unwefenben weinten. Die Berfon bes Lama gilt ben Gelungen und Ralmuden für heilig. Der verstorbene Lama war febr gutmithig und wohlthatig nicht nur gegen Ralmuden, fonbern auch gegen Ruffen gemefen, viele Erwachsene und Rinder lebten auf feine Roften, und nie foling er einem etwas ab, fondern half Allen. ("Nowoje Wrjema", 1887, Nr. 3900.)

### Afien.

- Bon Dr. A. B. Jeliffejew, welcher von Alexandrette aus Kleinafien bis zum Schwarzen Meere burchwandert

hat, find folgende Radrichten eingelaufen. Unter bem 15. (27.) December 1886 fdrieb er: "Ueber bas Taurus-Gebirge oft burch Schnee manbernd, habe ich von Aintab über Behesne und Malatia endlich bas Berg Anatoliens, Charput, erreicht. Ich bin in ber gliidlichen Lage gemefen, viel anthro= pologifche Beobachtungen zu machen und habe im Bebirge von Derfim zwei Rurbenftamme aufgefunden, welche Gog und Magog heißen." In einem späteren Briefe heißt es: "Mein Biel ift erreicht; ich habe Kleinasien von Meer zu Meer burchschnitten; am 28. December 1886 (9. Januar 1887) bin ich bei Samfun am Ufer bes Schwarzen Meeres angelangt. Ich bin - abgefehen von ben großen Schwierigkeiten mit ben Resultaten meiner Banberung gufrieben. Gin Theil meiner Sammlungen ift mir von ben Rifilbafden geraubt; wenngleich bie Salfte ihnen wieber abgenommen murbe, fo verlor ich bod alle meine Rleiber. Das läßt fich verschmerzen: aber bie türkische Regierung, weil fie mich für einen mili= tärischen Spion hielt, ber mit ber Aufnahme einer Rarte betraut fei, hat mir boje mitgespielt. In Tofat mare ich faft ins Gefängniß gekommen; man machte förmlich Jagb auf mich, durchsuchte meine Sachen, confiscirte einige gebrudte Rarten und nahm mir ein Beft meiner Tagebücher weg. Bon Siwas aus reifte ich unter Bebedung von vier Bens. barmen, welche bie Beifung hatten, mir bas fchriftliche Aufzeichnen meiner Marichroute nicht zu gestatten. Go murbe ich als "verbachtig" burch Samfun geleitet. Wenn ich bier nicht einen ruffischen Konful getroffen hatte, so weiß ich nicht, was sie mit mir gemacht hatten. Gine Klage über bie mir zu Theil geworbene schlechte Behanblung habe ich bei ber ruffifden Gefandtichaft in Ronftantinopel eingereicht. 3ch werde noch eine Erfurfion gu ben Ruinen Trojas machen und bann ben Mainos-See besuchen, um mich nach ruffischen Rolonien umgufeben. Enbe Januar hoffe ich ficher in St. Betersburg zu fein." ("Nowoje Brjema", 1887, Dr. 3908.)

— Eine sehr bemerkenswerthe Sammlung von Waffen, Pferbegeschirren, Hausgeräthen u. f. w. mittelasiatischer Bölker, Berser, Afghanen, Belubschen, Seistaner und anderer ist nach St. Petersburg gebracht worden. Dieselbe soll zunächst öffentlich ausgestellt und dem Publikum zugänglich gemacht und dann größtentheils dem Orient-Museum überwiesen werden. Unter anderen Seltenheiten enthält sie 188 verschiedene musikalische Instrumente.

— General Arzischewsky ift nach St. Betersburg gereift, um bei ber Regierung zu beantragen, daß die Aftrachansichen Kosaken im Gebiete der Achalteke am Atreklängs der persischen Grenze angesiedelt würden. Gegenwärtig versehen daselbst die turkmenischen Milizen den Wachtdienst. Das Land am Atrek ift von guter Beschaffenheit und zur

Bearbeitung fehr geeignet.

Es ift ber ruffifchen Regierung bas Projett einer etwa 230 Berft (km) lange Pferbe-Gifenbahn von Afcabab bis Defcheb eingereicht worben, beffen Urheber ber Raufmann S. R. Nitolajew ift, welcher jüngft Berfien und Turfeftan bereift und die Ueberzeugung gewonnen hat, bag es unumgänglich nothwendig fei, jene beiben großen Martte burch ein ichnelleres Rommunifationsmittel zu verbinden, als eine Chauffee bietet. Die Fahr= geschwindigfeit auf der Chauffee ift nicht groß, und für Saum= thiere ift ber harte Brund einer Chauffee nicht fo bequem als ber weiche Sand; überdies fommt ber Transport mittels einer Pferdebahn etwa um 50 Broc. billiger zu fiehen, als ber Transport auf einer Chauffee. Bon Defched aus wird es leicht fein, ben ruffifchen Baaren eine gute Abfatquelle auf ben perfifden Martten zu verschaffen und bie englischen Baaren allmählich zu verbrängen.

— N. M. Jabringew, ber bekannte herausgeber ber "Deftlichen Runbschau" ("Wostotschnoje Obosrenije") arbeitet gegenwärtig an einer ethnographischen Karte von Sibirien. Dieselbe soll nicht nur ein Bilb bes gegens wärtigen Zustandes Sibiriens barbieten, sondern auch dies

jenigen Beränberungen illustriren, von welchen im Laufe ber Beit bie bortige Bevölkerung betroffen worben ift.

- In Bladiwoftod ift eine "Gefellichaft gur Erforschung bes Umurgebietes" gegründet worden,

Prafibent berfelben ift Berr Buffe.

- Im Januar 1887 beabsichtigte ber Agent ber ruffischen freiwilligen Flotte, ber Theehandler Senfinow, in Mostau eine Ausstellung verschiedener aus Ramtichatta und ben Rommandeur-Infeln exportirter Baaren zu veranftalten. Bis jett vermittelte ben Bertehr mit Ramtichatfa allein bas Dampfichiff "Ramtichatta" bes Raufmanns Bhi= lippans, welcher bon ber ruffifchen Regierung für bie regelmäßigen Fahrten zwischen ben Bafen Ramtichattas und bes Umurgebietes eine Unterflützung befam. Der gange Sandel mit Ramtichatta war in feinen Sanden, frembe Baare beforberte er nicht. Im Jahre 1886 murbe aber jene Linie ber freiwilligen Flotte übergeben und feit biefer Beit fenben bie Umur-Raufleute viel Waaren nach Kamtschatka, weil fie fich bavon große Bortheile verfprechen. Es wird vorherrichend Taufchandel getrieben und vor allem Pelzwert und Fischbein eingetaufcht. Philippaus taufchte früher feine Baaren gegen theure Biber = und Seehundsfelle ein, ichaffte bas Belgmert nach England und ließ es bafelbft verauftioniren, fo bag es von bort als ausländisches Belgwert nach Rugland eingeführt

— Ein hinesischer Student ber Rechtswissenschaft hat um die Naturalisation als Niederländer nachgesucht; die indische Regierung hat jedoch den Rath gegeben, diese Bitte nicht zu genehmigen, da sie fürchtete, daß bei Bewilligung zu viel Gesuche eingereicht werden würden.

### Afrifa.

Der berühmte Löwentöbter ber Provinz Constantine Ahmed ben Amar hat vor Aurzem das höchste Ziel seines Ehrgeizes erreicht, nach welchem er seit 26 Jahren gestrebt hat: er ist mit dem Orden der Ehrenlegion decorirt worden. Und diese Auszeichnung ist gewiß besser verdient, als hundert andere. Denn Ahmed den Amar hat mehr Löwen getöbtet, als Inles Gerard, über 200 Stück, so viel, daß die arabischen Bureaus ihm statt der üblichen 100 Francs sür jedes Löwensell nur 50 zahlten, um ihr Budget nicht zu sehr zu belasten. Da ein Löwe jährlich etwa sür 10 000 Francs Bieh zerreist, so hat Ahmed den Amar durch die Erlegung jener mehr als 200 Bestien seinem Heimathselande eine gewaltige Summe erspart, 20 Millionen Francs, wenn man annimmt, daß jeder getöbtete Löwe noch 10 Jahre länger hätte leben können, was nicht übertrieben ist.

("Indépendant de Constantine.") - Stanley's Expedition jum Entfate Emin-Pascha's hat sich am 24. Februar in Sansibar eingeschifft und hofft am 9. Marz Rapftadt zu erreichen. Sie besteht jest aus 9 Europäern, 61 Subanefen, 13 Somalis, 3 Dolmetschern, 620 Sanfibarern, bem befannten Tippu Tip und 40 feiner Leute. Boten find mit Briefen über Land nach Uganda und ben Stanlen-Fällen gegangen. Tippu Tip's Solbaten follen fich von Rafongo und bem Tanganita-See Congo abwarts nach ben Stanley-Fällen begeben, um bort mit ihrem Führer zusammenzutreffen. Drei Tage nach feinem Gintreffen bei ben Fallen will Stanley nach bem Albert-Mjanfa und Babelai aufbrechen. Wenn nur nicht Tippu Tip ein boppeltes Spiel treibt!

## Infeln bes Stillen Oceans.

— Alfred Marche hat am 19. December 1886 bie ihm vom Unterrichtsministerium übertragene Reise nach ben Marianen-Inseln angetreten.

— Die Presbyterianer haben auf bas Miffionswerk auf ben Reu-Hebriben, welches fast ausschließlich von ihnen geleitet wird, bis Ende 1886 nicht weniger als 180 000

Bfb. St. verausgabt. Es murben 9000 Gingeborene gum Chriftenthume bekehrt und 50 000 mehr ober weniger civilifirt. Leben und Gigenthum find auf ben 16 Infeln der Gruppe, auf welche fich bie Thatigfeit ber Miffionare erftredt, gefichert.

### Norbamerita.

— Die Zahl ber nach Norbamerika auswandern= ben ruffifden Staatsangehörigen wachft ftetig; nach einem Berichte bes ruffifden Generaltonfuls in Rem - Dort waren es im Jahre 1885 16835. Die Mehrzahl find Juben, bie übrigen find Bolen und Finlander; eigentliche Ruffen find fehr wenig barunter. Die meiften ber ruffifchen Musmanderer verlaffen bas Ruffifche Reich ohne Erlaubnig, b. h. ohne Bag. Ihre Lage in Amerika ift anfangs fehr beklagens: werth, aber bald finden fie Arbeit; die allerarmften werben gurud gefchidt. Die Juben bleiben in ben großen Stabten bes Oftens; felten geben fie nach Weften, weil ber Sanbel

fie mehr anzieht als bie Landwirthschaft.

Professor 3. P. Ibbings von ber Geologischen Aufnahme ber Bereinigten Staaten hat einen Bericht über bie unter bem Namen "Glasberg" bekannte "Obsibian-klippe im Pellowsione Bark" veröffentlicht. Diese Klippe ift etwa eine halbe Meile lang und 150 bis 200 Fuß hoch und beinahe gang aus einer bem fünftlichen Blafe ahnlichen Daffe aufammengefett. Die Blaslage ift am Fuße 75 bis 100 Fuß bid, bie porofe und bimefteinähnliche Dberfläche ift theilmeife gerftort. Die Farbe bes Blafes ift theils fcmarg, theils braun, hellroth und purpurroth, theils olivengrun; von ber Sonne beschienen, bietet bie Rlippe einen in munberbarer

Farbenpracht wechselnden Unblid.

Die vom Beabody-Museum icon feit einigen Jahren fortgefesten Ausgrabungen in ben großen Mounds auf ber Terraffe bes Little : Miami : Thales in Dhio haben in biefem Jahre gang befonders intereffante Refultate ergeben. Man fannte feither wohl bie Berbrennungsplate und gablreiche, aus gebranntem Thon gebildete Altare, zum Theil recht complicirte Bauten, aber man hatte in benfelben nur bann und wann einmal ein Stelett gefunden, offenbar einem befonders angesehenen Manne angehörend, welchem bie Ehre widerfahren war, innerhalb bes heiligen Bezirtes begraben zu werben. Die reichlich gefundenen Runftgegenstände zeigten fämmtlich Brandspuren und waren zweifellos auf ben Scheiter= haufen geworfene Tobtengaben. Bon ben Grabern bes eigent= lichen Bolfes, wie fie eine offenbar gahlreiche Bevolkerung erforderte, hatte man noch nichts gefunden. Run fint die herren Dr. Met und F. B. Butnam in bem bie Sügel umgebenben Walle auf biefe Graber gestoßen und haben innerhalb zweier Bochen 18 bavon mit erhaltenen Steletten und außerbem tiefe, mit Branbreften gefüllte Gruben und Löcher aufgebedt, beren Inhalt ein gang neues Licht auf bie Sitten und Gebrauche ber Mound builbers mirft. Die Graber find in febr verschiedener Beife angelegt, balb mit Steinen ausgesett, balb nicht, aber niemals in ber Beife mit Platten zugebedt, wie bie Steingraber in Tenneffee, und meiftens ziemlich flach. Die Ausgrabungen werben eifrig fortgefett und eine größere Beröffentlichung über biefelben wird erft nach ihrer Beenbigung erfolgen.

### Sübamerifa.

- Der Golbertrag in Surinam betrug nach bem neueften Kolonialberichte im Jahre 1885: im oberen Guri-

nam 667078 g, in Saramaca 56207 g, an ber Marowijne 22 603 g, in Summa 745 897 g. Rach bem für bie Ansfuhr fefigefiellten Werth von 1361/4 Gulben per Gramm betrug alfo bie Ausbeute 1016 284,66 Bulben. Die Ausfuhr betrug 1885 903 039 g im Werthe von 1 331 774 Bulben; ber Werth ber gefammten Golbausfuhr bis jum Schluffe bes Jahres 1885 7524501 Bulben; in ben erften vier Monaten 1886 betrug bie Ausfuhr 169 008 Bulben.

Unter bem Titel "Ueber bas Alter einiger

Theile ber fübameritanifden Unden" hat C. Dofenius einen Auffat in ber Beitschrift ber beutschen geologifden Befellichaft veröffentlicht, welchen wir hier nicht unbefprochen laffen burfen, weil berfelbe neben feinem vorwiegend geologischen Inhalte auch bas Bebiet ber Ethnographie berührt. Der Berfaffer glaubt ben fubameritanifchen Corbilleren ober wenigstens Theilen bavon ein nicht höheres geologifches Alter als bas quartare (im Gegenfate zu ber gewiß älteren Ruftencordillere) guerfennen gu burfen und behauptet fogar, baß bie Umgebung bes Titicacafees mit biefem felbft erft in historischer Zeit auf ihre jetige Sohe von 4000 m gelangt fei. Ochsenius führt aus, bag bie großartigen Ruinen ber alten Incabauptstadt Tiahuanaco am genannten See gar feine andere Erflärung gulaffen, bag bie fünftlerifc

bearbeiteten, foloffalen Monolithen bort nicht in jener Bobe bearbeitet und noch weniger babin transportirt werden fonnten, baß es undentbar fei, baß die fehr civilifirten Incafaifer ihr Emporium in einer jett faft unbewohnbaren Sochebene angelegt hatten zc. Der Berfaffer zeigt bann weiter in Uebereinstimmung feiner Unficht mit ben Beobachtungen, bag noch

Repräsentanten ber pacififchen Fauna im Titicacafee leben, analog bem Bortommen von arctifchen Robben am Baitalfee, weift auf die Bahricheinlichkeit jugendlicher Bilbung von gewiffen Bergzügen in ben dilenifden Corbilleren und auf bie benfelben entftammenben Salgabfate bin, bie ben Chilefalpeter begleiten und ftellenweise auf nutbarem humusboben

ruben, führt als Beifpiele neuer Erhebungen bie burch von Roenen fonftatirte bes Barges neben anberen aus ber Schweiz an und belegt fo feinen Ausspruch allerdings mit Thatsachen, bie feine andere Deutung gulaffen.

Bang unabhängig von biefem ift ber Beolog Steinmann

auf feinen letten Reifen in Gubamerita gu faft gleichem Resultate gelangt. Derfelbe fleibet feinen Ausspruch nur infofern anders ein, als er glaubt, bas Oceanniveau muffe

feit Ende ber Rreibezeit fich um 4000 m bem Erdcentrum genähert haben.

Brieflich erläutert uns Dr. Ochsenius noch feine Unschauung bahin, bag er annehmen muffe, bie eigentliche Andenkette fei fubmarin längft vorhanden gemefen, aber fo geblieben bis gur Quartarperiode. Er leitet aus biefem Umftande zugleich bas Fehlen (beziehungsweife minimale Auftreten) bes Chlors in ben Baserhalationen ber Corbilleren= vulfane ab, bringt bamit bas rathfelhafte Auftreten ber fogenannten metamorphischen Porphyre ber Unden in Berbindung, berichtet von einem jungft gemachten Funde von Blattabbrüden anscheinend biluvialer Pflanzen in Potofi, bie jest nicht mehr ba madfen fonnen, und zweifelt an einem fo großen Maffenverluft unferes Planeten feit ber Rreibezeit, wie folder nach Steinmann ftattgefunden hat, weil eine berartige Bolumen- und Gewichtsverminderung ber Erde boch Ginfluß auf beren Rotationegeschwindigkeit habe außern müffen. Jebenfalls ift bie borftebend furg ffiggirte Anschauung ebenfo intereffant und neu als beachtenswerth; ihr Urheber gilt für einen competenten Renner ber naturhiftorischen Berhältniffe bes fübamerifanifchen Beftens.

Inhalt: A. Marche's Reisen auf Luzon und Palawan. IX. (Schluß.) (Mit drei Abbildungen.) — Dr. C. Keller: Bolfselemente und Bolfsleben in Madagascar. III. (Schluß.) (Mit vier Abbilbungen.) — R. v. Seiblig: Borläufige Resultate ber zu Ende 1886 in Transkaukasien vorgenommenen Bolkszählung. — Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima. I. und II. — Aus allen Erbtheilen: Europa. — Afrika. — Afrika. — Inseln des Stillen Oceans. - Nordamerita. - Subamerita. (Schluß ber Rebattion: 28. Februar 1887.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

# Rordenffiöld's Reife in Grönland 1883.

I.

Der "Globus" hat bereits im vorigen Bande (S. 42) einige Auszüge aus dem interessanten Reiseberichte Rordensstiöld's gebracht, welcher, wie alle von F. A. Brochhaus herausgegebenen geographischen Werke, reich illustrirt und in würdiger Ausstattung erschienen ist 1). Im Folgenden geben wir noch einige weitere Mittheilungen aus demselben, sowie Illustrationsproben, wobei wir besonders den besichreibenden Theil ins Auge fassen.

Frih am 2. Juni 1883 sichtete bie "Sofia" Land; ber bebeckte Himmel gestattete keine astronomische Bestimmung und wegen eines heftigen Sturmes, den das Schiff am vorshergehenden Tage bestanden, konnte man sich nicht unbedingt auf das Besteck verlassen. Es dauerte daher einige Zeit, nachdem man mehrere Stunden an der Küste Isslands entslang gesahren war, ehe man sich endlich orientirt hatte; kurz vor Mittag lief die "Sosia" in den richtigen Fjord ein und  $2^{1}/_{2}$  Stunden später warf sie im Eskissor Anker. Hier machte man die erste Bekanntschaft mit den kleinen isländischen Pserdhen, welche trot ihrer unansehnlichen Figur ihres Gleichen hinsichtlich der Ausdauer suchen und dabei sowohl auf dem Moore als dem Sisen sind und tiefe, oft breite und reißende Ströme kräftig und gut durchschwimmen.

Um 4. Juni wurde ber Unter gelichtet und ber Steven nach Rentjavit gewendet, wo man am 6. Juni balb nach

ber Mittagestunde eintraf, um gleich am 7. Juni einen Sturm ju bestehen, ber es bem Schiffe ichwer machte, fich zu halten, und ben Reifenden die Belegenheit gu größeren Musflugen benahm, ihnen dafür aber Beranlaffung gab, fich mit ben, namentlich für ben Standinavier höchst interessanten Ein-wohnern eingehender zu beschäftigen. Um 10. Juni war ber Dampfer geheizt und alles zur Abreife fertig, ale bie Feder eines ber Tafchenchronometer fprang, welchen Schaben jeboch ein "Uhrenschnieb" in furzer Zeit und um mäßigen Breis wieder gut machte; mahrend biefes Aufenthaltes erhielt Nordenstiöld Nachricht von einer angeblich aus dem Jahre 1558 herrührenden Karte, die bei näherer Untersuchung jedoch sich als eine alte, auf Bergament gedruckte holländische Seefarte erwies. Erft um 10 Uhr Abends wurde nun die Reife angetreten; am 12. Juni bes Bormittags um 5 Uhr zeigte fich Land, gerade voraus, und die Bache im Maft-torbe melbete: "Kein Gis, klares Baffer bis zum Strande." Man dampfte frifch weiter, aber das Rand wollte nicht tommen; "es ift ein Zauberland", meinte einer ber Lappen; infolge einer Luftspiegelung waren die hohen Ruftenberge, fchon mahrend fie noch unter dem Borizonte bes Fahrzeuges lagen, flar und deutlich sichtbar; das vorliegende Gis da= gegen war unsichtbar.

Bei bem Näherkommen nahm bie Luftspiegelung ab; bie Berge schienen zu sinken, bas Gis aber wurde sichtbar und um ein Uhr hieß es: "Undurchdringliches Gis bicht an Stenerbord." Am äußeren Rande war das Gis start zers brödelt, ein Stück weiter hinein fingen große Gisschollen an, Gisberge waren nicht sichtbar; da es zwedlos gewesen wäre, das Gis zu forciren, wurde die Reise längs besselben

<sup>1)</sup> Grönland. Seine Eiswüften im Inneren und seine Oftiufte. Schilberung der zweiten Dichon'ichen Expedition, ausgeführt im Jahre 1883 von Abolf Erit Freiherrn von Bordenstiöld. Mit über 200 Abbildungen und 6 Karten. Leipzig, F. A. Brochaus, 1886. n

nach SW fortgesett. Auch am 14. Juni wiederholte sich eine Luftspiegelung ähnlich der vom 12. Juni; am 15. Juni passirte die "Sosia" Kap Farewell und am 16. Juni sichtete man Lond, zugleich aber eine Menge großer, prachts voll geformter Eisberge. Am 17. Juni lootste ein kleiner, der grönländischen Handelsgesellschaft gehöriger Schooner den Dampfer nach Julianehaab. Schon während er sich noch im Treibeis befand, wurde er von zahlreichen Kasiaken begrüßt. (Siehe die Beschreibung dieser zierlichen Fahrzeuge "Globus" Bd. 50, S. 43.)

Diefer Theil ber grönländischen Südwestfüste ist nur selten schon im Frühsommer direkt vom Meere aus zusgänglich. Meistens nämlich ist er von einem Sisbande gesperrt, welches eine nordwestliche Fortsetzung des Sisbandes an der Oftfüste Grönlands bildet und das erst weit nach Norden hin verschwindet, weshalb die Fahrzeuge, welche

an der Südwestküste anzulaufen wünschen, einen bedeutenden Umweg nach Norden machen müssen, um eine offene Wasserrinne zu finden, durch welche sie dann nach Süden segeln. Es gelang der "Sosia" jedoch ohne Schwierigkeit, das Eisband zu durchbrechen und am 17. Juni im Hafen von Julianeshaab vor Anter zu gehen.

Die Rolonie liegt etwas füblich von ben Krholiths gruben bei Ivigtut, von wo eine Seeverbindung mit Europa und Amerika unterhalten wird. Es wurde also sofort ein Kajakerpreß borthin expedirt, um die glückliche Ankunft der "Sofia" zu melden; derselbe kam jedoch zu spät an. Die Flottille, welche die Verbindung mit Europa und Amerika besorgte, hatte im Jahre 1883 viel Unglück gehabt; eines dieser Schiffe war in der Nähe der Küste vom Eise besetzt worden, welches dann bei starkem Winde so um das Fahrzeug zusammengepreßt wurde, daß letzteres



Renkjavit, von Rorboften gefeben. (Rach einer Photographie von Rjellftrom.)

leck wurde. Nachdem die Mannschaft vergebens versucht hatte, dasselbe durch Pumpen trocken zu erhalten, verließ sie das Schiff, zog die Boote über das Sis ins offene Wasser und ruderte nach der Kolonie Friedrichsthal. Bald nachher näherte sich ein mit 16 Setimos bemanntes Boot dem Schiffe. Sie hatten sich auf die Begegnung sehr gefreut, da sie bei solcher Gelegenheit immer einige Geschenke empfangen, und ihr Erstaunen, das Schiff leer zu sinden, wurde beinahe noch von ihrer Enttäuschung übertroffen.

Unersahren, wie sie waren, sahen sie keine Gefahr barin, sich in bem Schiffe häuslich einzurichten, und überlegten bann, wie sie bie herrliche Beute nach der Kolonie bringen sollten. Sie hatten Glück. Als der Eisbruck nachließ, hatten sie schon so viel Wasser ausgepumpt, daß das Fahrzeug flott wurde und sie es nach Friedrichsthal bringen konnten. Hier war inzwischen der Kapitän und die Mann-

schaft bes verloren geglaubten Schiffes angekommen und bas Erstaunen war groß, als bas Schiff ankam, noch größer aber, als man die Estimos fand, welche an Bord die Herren spielten. Sie hatten sogar das Sternenbanner zerschnitten und zu Halstüchern verwendet, so daß der Kapitan bei seiner Begegnung mit der "Sosia" den seemannischen Gruß nicht erwidern konnte.

Bon Julianehaab machten Nordenstiöld, Dr. Nathorst und Herr Kalthoff in der Dampsichaluppe einen Ausslug nach einem gleich nördlich von der Kolonie gelegenen Fjord, der den sich häusig wiederholenden Namen "Kanjerdstuarsufut" (innerster Fjordsarm) trägt. Die Reise dortshin war sehr interessant; anfangs dampste die Gesellschaft um die Halbinsel, auf welcher Julianehaab liegt, zwischen unzähligen Sisbergen hindurch, die mit ihren großartigen, marmorweißen oder himmelblauen, oft palastsoder sessiones



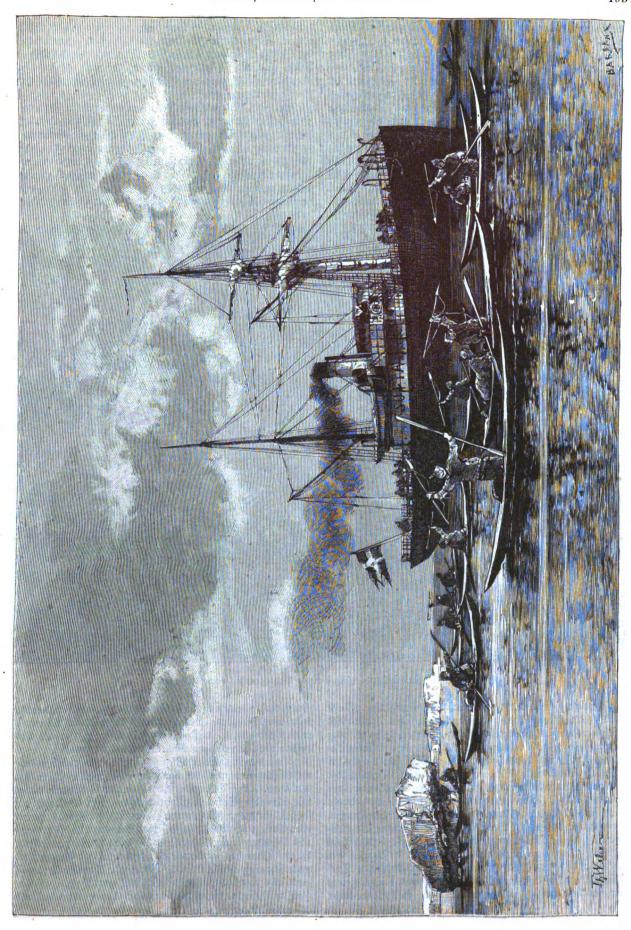

ähnlichen Formen bie umgebende, im Uebrigen nur aus Meer und kahlen Klippen gebildete Landschaft in das prachtvollste arktische Festgewand kleideten. Sie dämpsen jede Spur von Seegang und bilden eine eigenthümliche Art von Seezzeichen, indem alle Untiesen in einem mit Eisbergen bestreuten Meere schon von weitem durch größere oder kleinere, darauf gestrandete Eisblöcke angedeutet werden. Sine andere Gesahr aber bedroht das kleinste Boot, wie das größte Schiff. Wehe dem Fahrzeuge, welches bei dem Kentern eines Eisberges in der Nähe ist, wobei seine Masse zerfällt oder "kalbt", d. h. wobei größere oder kleinere Eisblöcke von demselben herabfallen. Daß die Gesahr in dem Augenblicke, als die Gesellschaft sich dort besand, nicht gering war, daran wurde sie von Zeit zu Zeit durch das dumpse, kanonenschuß-

artige Getöse erinnert, welches bann und wann gehört wurde und die hohe vereinzelte Woge, die sich ganz unvermuthet über die sonst beinahe spiegelglatte Meeressläche ihren Weg brach, und die Thürme und Zinnen der nicht zu fest gestrandeten Eismassen zu einem langsamen, majestätischen Gruße zwang.

Der Ort, ben man besuchte, ift einer ber interessantesten Mineralfundorte, über den sich Nordenstiels folgendermaßen äußert: "Er enthält das natronreichste Silikatgestein, welches wir kennen. Die meisten Geologen dürften annehmen, daß dasselbe in glühender geschmolzener Form aus dem Inneren der Erde hervorgebrochen sei. Ich für meinen Theil glaube, daß man hier stark veränderte lleberreste sehr alten vulskanischen Tuffsteins vor sich habe, der sich in einem stark



Die Rolonie Julianehaab. (Rach einer Photographie von Rjellftrom.)

salfylaltigen (chlornatriumhaltigen) ober möglicher Beise auch sodhaltigen Binnensee angesammelt hat. Wie dies sich nun auch verhalten möge, so ist es sicher, daß das frag-liche Gestein eine Menge seltener, von den Mineraliensammlern hochgeschätzter und sür die Bissenschaft wichtiger Mineralien enthält. Das eigenthümlichste derselben ist der Eudialyt, ein rothbrannes oder firschsarbiges Silisat, welches etwa 15 Proc. Zirkonerde enthält, die übrigens beinahe nur in einem ganz seltenen Mineral, Zirkon oder Jargon, vorkommt, dessen eble Barietäten in alten Zeiten als Edelsteine hoch geschätzt waren. Noch sindet diese Erdart keine andere praktische Berwendung als zum Beschlagen der Kalkslinder dei der Darstellung des Drummond'schen Kalkslichtes, und die Industrie kann deshalb nur einige wenige Gramm desselben pro Jahr verbrauchen. Wenn aber dieser

Stoff einmal eine umfassendere Anwendung findet und wenn teine neue Fundorte eines reichlich zirkonhaltigen Minerals entbeckt werden, so wird Kangerdluarsut ein für die Insbufrie nicht jumichtiger Mineralfundort merben "

bustrie nicht unwichtiger Minerassundort werden."

Much die Jagd lieferte den Zoologen reichliche Ausbeute an Bögeln und nach der Landung auch Schneehühner für den Koch. Die Estimolootsen waren vor Erstaunen außer sich über die Sicherheit, mit welcher Herr Kalthoff die Bögel im Fluge schoß. Im Inneren des Hjords hatten eine Menge Estimosamilien ihre Sommerzelte für Jagd und Fischsang ausgeschlagen; da sie keine Gäste erwarteten, waren Männer, Frauen und Kinder ihrer Gewohnseit nach sehr unsauber gesteidet. Doch wie überall, so besaß auch hier das schöne Geschlecht Mittel zum Putze. Einige Zeit nachdem die Gesellschaft am äußersten nördlichen Ende

bes Hjords ihr Zeltlager errichtet hatte, kam nämlich ein Umiak, hauptsächlich mit Frauen beladen, welche sich in der Nachbarschaft niederließen. Dieselben waren sorgfältig gestleidet und einige Halblut-Wädchen mit ihren braunen Augen und gesunden, vollen, beinahe europäischen Zügen waren ziemlich hübsch. Der reine Eskimotypus ist jedoch äußerst häßlich und zwar, wie behauptet wird, sogar in den Augen der Eingeborenen selbst. Auch die beiden Lappländer, welche Nordenstiöld begleiteten, hatten diesen Ausslug mitgemacht; die Eskimos merkten sosort, daß dieselben einer anderen Rasse als die Europäer angehörten, und sahen sie sir Landsleute an. Einer der jungen Lappländer- war anfangs hierüber ziemlich unzufrieden, nachher aber, vielleicht in Folge der Zaubermacht von einem Paar brauner Augen, sand er sich in die Berwandtschaft und wurde später allen in Seehundssell gekleideten Schönen gegenüber ein artiger

und ritterlicher Cavalier. Der Borrath an Fischen war hier so reich, daß man erst ben Topf aufs Fener setzen und bann bas Boot aussenben konnte, um ben Dorsch zu fangen, ber gekocht werden sollte; es gab hier ganze Haufen, die ber Wogenschwall an den Strand geworfen hatte, und im Inneren des Fjords war die ganze Bucht mit einer dicken Schicht von Angmaset (Laich) bebeckt, so daß dies in einiger Entsernung wie ein richtiges Lager von feinem, grauweißem Sande aussah.

Das Wetter wurde infolge des beständigen Regens sehr unangenehm; dies hatte jedoch das Gute, daß die gefährliche Mückenpest, welche das Leben in Grönland verbittert und manchen Tag, für den Neuling wenigstens, jede Arbeit im Freien beinahe unmöglich macht, weniger empfunden wurde. Diese kleinen Thiere sind geradezu giftig, was wahrscheinslich darauf beruht, daß sie, wenn ihnen nicht Gelegenheit



Grönländische Frauen und Rinder aus Julianehaab. (Nach einer Photographie von Kjellftröm.)

geboten wird, in Menschenblut zu schwelgen, sich auf die Abfallhausen in der Nachbarschaft der Kolonien, wo stets ein reichlicher Borrath von versaulten animalischen Stoffen vorhanden ist, und auf Bakterienherde mannigsacher Art niederlassen. Wenn man einmal gründlich von diesen Mücken zerstochen ist, scheint man völlig gegen das Gift geschützt zu sein. Wie es heißt, sollen derartige Mückenschwärme die Ursache des Scheiterns der schwedischen Kolonisationsversuche im heutigen Pennsplvanien gewesen sein.

Am 20. Juni kehrte die Dampfbarkasse nach der Kolonie zurück, von Kajakleuten begleitet, welche ihre Kunst im Rubern und im Wersen der Harpune zeigten; einer dersselben, welcher eine halbe Flasche Branntwein, die er mit seinen Kameraden theilen sollte, hinter einander ausgetrunken hatte, zeigte wo möglich eine noch größere Behendigkeit als die anderen. Am 21. Juni früh erreichte die Gesellschaft

bie Kolonie, um noch an bemselben Tage Abends gegen 7 Uhr nach herzlichem Abschiede die Anker zu lichten. Der Weg wurde innerhalb der Scheren nach der ungefähr 100 Seemeilen von Julianehaab belegenen Grubenkolonie Ivigtut angetreten, wo Kohlen und verschiedene andere Borräthe für den Bedarf der "Sosia" gelagert waren. Während der Nacht dampste das Schiff zwischen Eisbergen hin, deren einer immer prachtvoller als der andere war; die See war glatt, das Wetter still, die Lufttemperatur so lind wie die einer Juninacht in Schweden. In einiger Entsernung von Julianehaad erblickte man einen blauen, wagerechten Wall ohne Sprünge und Risse zwischen den Bergen; es war das Inlandeis, welches man beim Segeln längs der Westlüste nur an wenigen Stellen erblickt. Die Umrisse des Landes sind denen der Scheren in Norwegen durchaus ähnlich. Dieselben kahlen, nach oben rauhen und

zersplitterten, weiter unten vom Eise abgerundeten Gneisberge, durch enge Thäler und tief in das Land einschneidende Fjorde unterbrochen, treten und in beiden Ländern entgegen. Nur Wald fehlt hier gänzlich. Wenn man das milbe grönländische und das fältere norwegische Klima berückssichtigt, so kommt man leicht auf den Gedanken, daß die Waldlosigkeit hier hauptsächlich darauf beruht, daß die absgehärteten Baumarten des Nordens noch keine Gelegenheit gehabt, sich auch über diesen Theil des Erdballs zu verbreiten.

Am 2. Juni um 11 Uhr Bormittags ankerte die "Sofia" in dem Hafen von Ivigtut mit dem Backbordanker und 90 Klaftern Kette. Man sieht hieraus, daß der Hafen Manches zu wünschen übrig läßt; dies ift bei den an vortrefflichen Häfen so reichen Küsten Grönlands etwas Ungewöhnliches. Die Bahl des Ankerplatzes ist aber durch die Lage des Bergwerks bedingt worden, welches seit einigen Jahrzehnten betrieben wird und den Anlaß zur Anlage einer Grubenkolonie in Grönland gegeben hat.



Die Rolonie Jvigtut. (Rad einer Photographie von Rjellftrom.)

Bir übergehen die ältere Geschichte dieses Bergwerks, um den Faden der Erzählung erst bei den ernstlichen Berssuchen, welche zum Betriebe gemacht wurden, aufzunehmen. Dieselben gingen vom Kommerzienrath Jakob Hundt aus, welcher 1850 nach Grönland abging und nach glücklicher Reise mit einer Ladung Erzproben und fünf Tonnen Graphit nach Europa zurücksehrte. Letterer, in geologischer Hinsicht sehr merkwirdig, wurde zu hart gefunden und konnte den erwarteten hohen Preis nicht erzielen. Im Jahre 1851 wurde der Bersuch wiederholt, man wollte eine Kupfersader in der Nähe von Julianehaab ausbeuten; auch dies war nicht lohnend und die 1853 die 1854 auf Kupfer

angestellten Schurfarbeiten hatten keinen Ersolg. 1854 kehrte einer ber Theilnehmer Lundt's an ber ersten Reise, der Engländer Taylor, zurück, um nach Zinnerz und silbershaltigem Bleiglanz zu suchen; er entbeckte allerdings mehrere mineralogisch interessante, doch technisch unwichtige Minerale; die Ausbeute an Erz war nur unbedeutend und ging noch durch Schiffbruch verloren. Dennoch, trozdem die Hoffsnung, schwere Metalle in lohnender Weise ausbeuten zu können, getäuscht wurde, entstand damals der eigentliche Grubenbetrieb und zwar auf eine Gesteinsart, deren Werth vorher völlig übersehen worden war, nämlich den Kryolith oder Eisstein.

## Eine Dorfhochzeit in Südperfien.

Bon Dr. Otto Stapf.

Un ber Raramanenftrage, welche mit Ueberfreugung bes fübiranischen Randgebirges von Bufchir nach Schiras führt, liegt in einem großen, malerifchen Bergteffel bas Dorf Daescht-aerdschin 1), das feinen Ramen möglicher Beife von ben hier häufigen Mandelftrauchern, welche ber Art Amygdalus leiocarpa (perf. aerdschin) angehören, erhalten hat. Der Reffel entspricht einem gewaltigen Querbruch burch zwei parallele Retten. Um füblichen Enbe ber Langeare bes Reffels verbinden fanft gefdmungene, eichenbewaldete Sohen die Gipfel des Ruh-i-Bungi und des Ruh-i-Moudaeh. Ueber fie führt die Strafe im Rotael-i-pir-i-gaen, b. h. Bag ber alten Frau. Gegenüber am Norbende ber Are liegen die viel niedrigeren, bufchigen Sügel, über welche die Strafe im Baffe Zin-i-faefib, b. f. "weißer Sattel" (nach ben anftehenden weißen Gppslagern fo genannt) ben Reffel von Daefcht-aerbichin verläßt. Gegen Guboften ift biefer bon ber langen Felfenmauer bes Ruh-i-Bil begrengt, im Nordwesten von ihrem Gegenftude, ber mächtigen Mauer bes Ruh-i-Schah Salmon und ben leichtbewaldeten Gehängen bes Ruh-i-Bungi, beffen Felfenfrone bas Thal beherricht. Bwischen bem Ruheis Bungi und Ruheis Ticheng, einem schmalen, fteil aufragenden Grate, ber fich an ben Ruheis Schah Salmon anschließt, führt ber felten begangene Tang. i-Raeldu heraus. Der Tang ift eine Schlucht, die einer großartigen Spalte entspricht, welche die Antiklinale des Ruh-i-Bungi und Ruh-i-Ticheng ber Lange nach gerriffen hat. Der tieffte Theil des Reffele befindet fich in der fublichen Salfte, welche bis auf schmale Uferfaume an ben Längenseiten von einem schönen Gebirgsfee eingenommen wird. Der Gee hat feinen fichtbaren Abflug. Doch befteht in der Bevolferung ber Glaube, daß fein Baffer unterirdifch in ben Gee von Rafrun abfliege. Im Frühling tritt er, burch die Schmelzwaffer ber umgebenden Sohen reichlich gefpeift, weit aus und überschwemmt einen mehr ober weniger großen Theil der nördlichen Reffelhalfte. Go bleibt nur ein fleiner Theil des Thalgrundes als nutbarer Boben übrig.

Im Guben und Gudweften reichen bie Gichenwälber bes Ruh-i-Bir-i-gaen bis ans Ufer herab, ber Nordweftfaum ift bald fdmalere, bald breitere Riesfteppe, die nur mahrend bes Fruhjahres eine gute Beibe abgiebt. Das fteile Belande unterhalb der Felsmanern bes Ruh-i-Bil ift von bichtem Bufchwalbe bebedt. Rur im Rorboften legen fich fumpfige, bis in ben Sommer hinein grune Biefen vor ben Gee und an fie fchließen fich gegen ben Ruh-i-Bil einige Beigenund Gerftenader. Die Sauptmaffe bes Baffere erhalt ber See, abgefehen von ben oberflächlich abfliegenden Schmelgwaffern, burch bie Quellen bes Schah Salmon, welche in außerordentlichem Reichthume am Fuße bes Ruh-i. Schah Salmon hervorbrechen. Mächtige Platanen und Beiben baben ihren Fuß in bem fruftalltlaren Baffer und breiten ihr schattiges Dach über ein kleines 3mamzabeh (Beiligen= grab). Dberhalb ber Quellen liegt auf einem flachen Schuttkegel aufgebaut und von einem fprudeluden Bergmaffer burchrauscht, bas Dorf Daescht-aerbichin.

Geine Baufer ober Butten find armlich und fehr einformig gebaut. Ein fleiner Sof, über beffen rohe Mauern man gewöhnlich hinüberbliden tann, birgt ein großes Solgund Reifigbundel für ben Ruchenbebarf, einige Berathe für ben Felbbau, im Frühjahre und Borfommer auch Saufen von Grünfutter, entweder für bas eigene, beim Saufe gurudgelaffene Bieh ober zum Bertauf an burchziehende Raramanen. Abends und bes nachts beherbergt er auch die von ber Beide gurudtehrenden Thiere; benn ber Dorfler fürchtet in diefen Bergen nicht gang mit Unrecht noch immer ben Lowen

und den Panther.

Un die Rückseite bes Sofes fchlieft fich bas niebere Saus an, deffen Mauern aus roh behauenen Steinen aufgeführt und vorzüglich mit Onpe beworfen find. Gine fleine Thur führt in das rauchgeschwärzte Innere, welches in zwei, feltener in mehreren, mitunter wohl auch nur in einer einzigen Räumlichfeit bie Feuerstelle und bie Schlafftellen birgt. Das Beschränkte und Ungemuthliche biefer Behaufung machen es begreiflich, daß die Bewohner in ber marmeren Jahreszeit lieber ben Sof ober bas flache Dach Im Sofe fpielen die Rinder, nahen, ftriden, auffuchen. melten, fochen bie Frauen, im Schattigen Wintel Schläft ber Sausherr, wenn ihn nicht etwa gerade nöthiger Bedarf gur Arbeit zwingt. Wird es fühler, bann fteigt er auf bas Dach, um mit feinen Freunden zu schwatzen, zu rauchen und nach ben Karawanen auszuschauen, die allenfalls vorübergiehen. 3m Commer wird bann hier bei einbrechender Nacht für ihn und feine Familie auch bas Lager aufgeschlagen. 3m harten Winter freilich, ber im November beginnt und bis in den Mary hinein dauert, find die Dorfleute in ihre Butten gebannt und warmen fich am Feuer des eingeholten Beaftes und Reifigs, an welchen es hier im Gegenfate gu ben meiften Theilen Berfiens nicht fehlt. Rur felten gieben jest Raramanen vorbei und ftoren die Manner aus ihrem langen Mußiggange auf, mahrend ben Frauen nach wie vor bie gesammte Sausarbeit und nun auch die Bflege bes Biebes aufgebunden ift. Für biefes aber tommen nun fchlimme Tage. In engem Raume liegt es eingepfercht und auf die fimmerliche, bitre Beibe ber herbftlichen Steppe folgt bie Fütterung mit Strob, bem nur manchmal eine Sand voll von bem Rraut ber Rumah ober ber Bojah, jenen toftlichen Futterpflanzen bes perfifchen Sochgebirges, beigegeben wird.

Das Dorf zählt kaum 50 bis 60 Butten. Es ift bie einzige Ortschaft in bem weiten Keffel. Nur etwas süblich von der Mündung des Tang-i-Raeldu fteht noch ein fleines Raramanferai, in bem etliche Leute haufen. 3m Frühjahre und im Berbfte, wenn die Nomaden von den Ruftenftrichen landeinwarts auf ihre Sommerlager ziehen, weilen fie gern eine turze Zeit in bem Thale. Dann fieht man an bem Seeufer ihre ichwarzen haarzelte aufgeschlagen und bes Rachts die großen Wachtfeuer brennen. 3m Uebrigen ift mit wenigen Ausnahmen bas Bergland in weitem Umfreife

<sup>1)</sup> Sprich ae wie das englische a in "hand", ā wie das englische a in "water", ou wie das englische ou in "house" und z wie das französische z in "zele".

ben Dörflern von Daefcht-aerdichin überlaffen Bu biefen Musnahmen gehören einzelne Barten im Tang-i-Raelbu und eine Sommerweibe auf bem füblichen Abhange bes Ruh-i-Bil, bas Saerhad-i-Raluni. Die ersteren gehören zu bem Dorfe Abdui am Gubfuge bes Ruh-i-Bungi, die lettere beziehen die Bewohner von Raluni, Nachbaren der Abdui-Leute. Much Daefcht-aerbichin hat Garten im Tang-i-Raelbu und auf bem Ruh-i-Schah Salmon. In erfteren wird befonders Wein gebaut. Sier und ba fteht zwischen ben Reben wohl auch ein Dbstbaum. Auf bem Ruh-i-Schah Salmon findet man bagegen nur wenige Beinftode, wohl in Folge ber hohen Lage (bis über 8000 Fug), um fo mehr aber Mepfel-, Birnen-, Pfirfich- und Mandelbaume. Der Buftand ber Barten, die an ben Behangen in fcmalen Terraffen angelegt find, ift jedoch ein erbarmlicher, ber ber bollftanbigften Berwilderung. Der furchtbare Ruin, in dem fich bas ganze Land befindet, zeigt fich eben auch in den von Natur aus begunftigten Theilen in erschreckenber Beife. Die hohe Lage Daescht-aerbichins (über 7000 Fuß) macht bas Begiehen eigener Sommerweiben, fogenannter Sgerhabs, wie fie 3. B. das früher erwähnte Raluni hat, wohl überfluffig, aber tropbem ift ber Biehftand ein fehr geringer. Schaar Bferbe weibet auf ben Sumpfwiesen am Gee, bas fparliche Rindvieh, eine zierliche Raffe mit kleinem Ropfe und tleinem Soder am Biberrift, wird in bas Beholg getrieben, Schafe und Ziegen suchen ihr Futter im Steppenfaume, auf ben felfigen Berggehängen und ben nachften Ruppen bes Ruh-i. Schah Salmon. Beite Streden im Bebirge mit reichlichen Futterfrautern bleiben unbenutt, nirgende wird ber Boben gepflegt, die paar Meder ausgenommen, die der perfifche Bflug oberflächlich genug umwühlt. Auch der Reichthum des Sees, der eine Menge fchmachafter Fifthe ernährt, bleibt unausgebeutet. Rein einziges Boot befährt ben Gee und bie Fifche haben von bem Denfchen nur bann gu fürchten, wenn fie fich in einen fchmalen Urm ober Bach verirren, wo er fie mit ber Sand fangen ober auffpießen fann.

Rur eine Leidenschaft ist über all dem Jammer einem Theile der Perser dieser Berge geblieben, die Lust zur Jagd. Sie rüttelt ihn aus seiner Trägheit auf und ihr zu Liebe erträgt er Anstrengungen und Entbehrungen, die er um seines Anwesens willen nie auf sich nehmen würde. Gerade darum ist aber der Wildstand jenes Gebirges bereits arm. Steins boch und wildes Schaf sind selten und die Gazelle, die sich von den Ebenen hereingeslüchtet, erliegt auch hier mehr und mehr den Nachstellungen des Jägers. Das übrige Wild ist äußerst rar, wie Löwe und Panther, oder er achtet es nicht, wie den gutmüthigen, scheuen Bären, das Wildschwein

oder die Syane.

Aber gerade diese Seite im Charafter des Daeschts aerdschiners, die Jagdlust, macht ihn zum schlechten Bauern. Das unstete Treiben des Jägers und die ruhige, an die Scholle gebundene Arbeit des Landmannes vertragen sich nicht.

Bu der Aermlichkeit, die den Bewohnern dieses Thales aus der allgemeinen Lage ihres Landes und der eigenen Indolenz erwächst, kommt noch ein llebel, das dem sumpfigen Norduser des Sees entsteigt. Schon im Frühling, wenn das so viel heißere Kasrun oder Schiras noch kaum vom Fieber heimgesucht sind, holt es sich in dem hoch und kühl gelegenen Alpendorse seine Opfer und hält dis zu dem bezinnenden Winter so heftig an, daß die Station des anglosindischen Telegraphen während dieser Zeit verlassen werden nuß.

Das ist das Land, in dem der Daescht-aerdschiner Bauer haust, unbekümmert um seine Pflege, genügsam mit einem kärglichen Ertrage, ohne Fortschritt und fast ohne Hoffnung auf Besserung; fast ohne Hoffnung, benn ganz ift sie ihm boch nicht verloren. In bem Einflusse, ben bas englische Bestreich besonders in diesem Theile Bersiens auf die Aufrechterhaltung von Ordnung und Sicherheit ausübt, sieht
er trot aller Indolenz, in die er versunten ist, die Macht,
die ihm vielleicht noch einmal Rettung und bessere Zeiten

bringen fann.

Es war am Abend bes 17. Mai 1885, ale ich von Abdui durch ben Tang-i-Raeldu tommend ben Thalkeffel von Daefdit-aerbichin betrat. Die tiefftehende Sonne beleuchtete noch die Welsmauern bes Rub-i-Bil. Geine bochften Ruppen trugen Schneefleden, beren abfliegendes Baffer in raufchenden Fallen über die fenfrechten Bande niederfturgte, um fich in bem Bufchwalbe, ber ben Gee entlang gieht, zu verlieren. Der ftolge Gipfel bes Ruh Daubaeh war noch tief herab in fein Binterfleid gehult. Un feinem Fuße und bis hin jum Rotael-i-Bir-i-jaen und barüber binaus ftand ber Gidenwald in ber Tiefe in frifdem Grun. nach ber Bohe zu bleicher und bleicher werbend, bis endlich nur mehr ein leichter gelber Schimmer von Bluthenfänden und aufbredjenden Blattfnofpen über bem Stammund Astwerk lag. In hellem Blau lag der See vor uns. Schilfmassen und erhöhte Wiesentheile ragten wie Inseln heraus. Die Wiesen prangten im üppigsten Grun, in welches Taufende von fchwefelgelben Bedicularis-Mehren golbene Bander und Fleden zeichneten. ritten burch die graue, mit jungen Grafern und fleinen Rräutern zwischen ftechenden Bufchen befette Riessteppe bem Dorfe zu, bas hinter ben Baumen ber Schah Salmons-Quellen verborgen lag. Bon ben Bafferfallen fam bas Raufchen zu uns herüber, bie Quellen fielen mit ihren fröhlichen Stimmen ein, mitten barein aber flang ber Ton einer jubilirenden Bfeife und die wirbelnden Schlage einer Trommel. 3ch hatte zwei Wochen vorher in einem Dorfe bei Schapur mandernde Gautler getroffen und erwartete nun, fie hier wieder zu finden. Allein meine Diener er- fannten bie Weife gleich und riefen mir zu: "Aorussi mikunend", "Da giebt es Sochzeit!"

Noch bevor wir das Dorf erreichten, trat eine Pause ein. Ich ritt nach der Telegraphenstation, welche wenige Minuten jenseits des Dorfes an der Straße liegt. Mr. Smith, Inspektor des anglosindischen Telegraphen, von meiner Ankunft bereits unterrichtet, nahm mich aus Liebenswürdigste auf und wies mir ein Zelt vor dem Stationsegebände, das eben im Umbau begriffen war, an.

Inzwischen sing es zu dunkeln an und rasch war die Racht hereingebrochen. Unterdessen begann wiederum die Musik, und Pfeise und Trommel klangen noch stundenlang fort. Weine Diener hatten Recht gehabt, es war ein

Sochzeitsfeft, bas im Dorfe gefeiert murbe.

Das herrliche Wetter, welches ber folgende Tag brachte, bestimmte mich, einen Ausflug nach bem Bufchwalbe gu machen, wo ich reiche Ausbeute erwartete. Fruh brachen wir auf, aber ichon flang es wieder vom Dorfe herüber, wo fich auf bem Dache eines Baufes eine Schaar von Madden in rothen Rleidern nach dem Tafte ber Mufit im Reigen brehte. Das ging fo mit Unterbrechungen ben gangen Tag fort und auch noch tief in die Racht hinein. Mittlerweile hatte Mr. Smith für fich und mich eine Gin= ladung ju bem Gefte für ben nachften und letten Abend erwirft. Ungefähr um 81/2 Uhr Abende brachen wir auf, bon unferen Dienern mit großen Papierlaternen, Fanus, geleitet; benn es herrichte bereits tieffte Finfternig und andererfeits hoben möglichft große Fanus unfer Unfeben. Bum Schutze gegen die Sunde, welche allenthalben flaffend aus den Bofen hervorfuhren, maren wir mit Stoden be-

Das Festhaus lag ungefähr in ber Mitte bes Dorfes. Es war von ber gewöhnlichen Bauart, und obwohl es einem ber wohlhabenderen Männer gehörte, nicht beffer, als die meiften anderen Saufer des Dorfes. Die Mauer bes hofes war in ichlimmem Buftande. Im hofe und außerhalb beffelben, foweit man über die Mauern hereinbliden tonnte, war wohl mehr ale bie Balfte ber Dorfbevolferung, Manner und Frauen und Rinder, verfammelt. Als wir am Mauerthor angefommen waren, empfing une ber Brautigam, welcher heute im Saufe bes Schwiegervaters bie Sonneurs zu machen hatte, und führte uns vor die Thur bes Saufes, mo zwei Stuhle für uns bereit ftanben. Bon hier aus tonnten wir bas Fest, welches ohne alle Störung feinen Fortgang nahm, gut überbliden. In ber rechten Salfte bes Sofes brannte ein großes Reifigfeuer, beffen Flammen hoch aufschlugen. Rechts in ber Ede neben ber Thur saßen die Musiker, ein Pfeifer, welcher auf einer Art Schwegelpfeife blies, und ein Trommler. Ihnen gegenüber in ber anderen Ede berselben Salfte ftand eine Schaar meist junger Manner, und außerhalb der niederen Mauer eine Menge Frauen und alterer Manner. linte Seite bes Sofes nahmen ebenfalls gahlreiche Bafte beiderlei Gefchlechtes ein, mahrend im Bintergrunde fast gang verborgen Frauen und Dabden fagen. Als wir eintraten, tangten eben die Dabden, welche ich Tage vorher auf dem Dache tangen gefehen hatte, um bas Feuer. Es waren beren 21 in verschiedenem Alter von 13 bis 15 Jahren bis auf 8 bis 9 Jahre herab. Sieben von ihnen, bie größten, reichten fich die Bande, die anderen tangten jede für fich. Die meiften trugen rothgeblumte weite Sofen, welche bis an die Rnöchel reichten und fo zusammenfielen, daß man fie für Rode halten tonnte, rothe furge Bemben und barüber einen um Ropf, Sals, Bruft und Schulter geschlagenen weißen Schal. An bem Sembe hingen, sowie an bem Schal, oft Gilberplättchen, Mungen und anderer Schmud. Die meiften hatten über bem Schal noch ein rothes Rappchen auf bem Saupte ober einen rothen Schal, welcher nach rud= warts in einen Rnoten gefchlungen war und über ben Naden herabfiel. Unbere trugen einen aus schwarzen Saaren geflochtenen Stridt, ber ben Schal wie ein Rrang zusammenhielt und hinten herabhing. Die blogen Buße waren mit Pantoffeln bekleibet. Namentlich bie größeren Madchen waren auch nach unferem Befchmade hubich ju nennen, mahrend die fleineren theilweise gu berbe Befichtsguge ober zu volle und zu roth gefarbte Bangen hatten. Der Tang bestand in einem Bor- und Rudwartsschreiten nach bem Rythmus ber Mufit. Zugleich bewegten fie sich babei von links nach rechts; fie neigten ben Körper in bescheibenen Wendungen und Biegungen und biejenigen, welche für fich tangten, schwangen in jeder Sand ein fleines rothes Tuch. Das Bange fah fehr hubich aus und zeugte von vielem Gefühl für Tatt und Mufit. Der Tang bauerte ziemlich lange. Dann loften Manner bie Mabchen ab. Es tangten beren gewöhnlich nur zwei, feltener brei. 3hr Tang mar im Gegenfate zu bemjenigen ber Madchen wild und zügellos. Gie trugen ihr alltägliches Bewand. Sie fprangen in großen Schritten, mit Stoden und Gerten in ben Banden, um bas Feuer, fich einander verfolgend; fclieglich aber ging es immer barauf hinaus, bag einer ben anderen zu fchlagen fuchte. Gin befonderes Spiel war folgendes. Es fprangen zwei Manner um bas Fener. Der eine hatte zwei Stode, der andere nur einen. Sie verfolgten tanzend einander. Plötlich kehrte sich ber Bordermann, welcher die zwei Stöcke trug, um und tangte, mit beiben Gugen zugleich fpringend, nach rudwarts; ber andere fuchte nun einen Augenblid gu erhafchen, in

bem fein Befelle nicht Acht hatte und fchlug gegen feine Buge, mahrend biefer rafch die beiben Stode vor fich haltend ihm entgegensprang, fo bag fie fest auf einander prallten. Dann fprang gewöhnlich ein anderer für diefen ober jenen ein und bas Spiel wiederholte fich, reichlich von Belachter und Scherzen ber Umftehenden begleitet. Rachbem auch bies zu Ende war, erichien ein Luti, b. h. ein Gaufler ober Spagmacher, welchen ber Bater ber Braut aus Nadoun, einem großen Bebirgeborfe nördlich von Rafrun, hatte tommen laffen. Es war ein etwa 40jähriger Mann von fraftiger, unterfetter Beftalt mit rothgefarbtem Saar und Bart. Er trug die hier allgemein üblichen weiten indigoblauen Sofen, barüber einen fchwarzen Rod und einen Mantel, ber oben scharlachroth, unten braun war. Auf bem Saupte faß ihm ein ganz ungeheuerlicher Turban. Gein Spiel begann bamit, daß er gunachft mit ben Dufifanten, die fortpfiffen und trommelten, Scherzreben wechfelte. Dann begann er zu tangen. Er hielt einen Stod in ber einen, einen Rrang aus Striden in ber anderen Sand. Der Zang, wenn man von einem folden fpreden fann, beftand in tomischen Bewegungen im Tatte der Musit, in Glieder= verrentungen, Ropfichütteln, im Buden ber Achseln und ber Gefäghälften und bergleichen. Ab und zu fprang er auf ben Trommler zu und fchlug mit bem Stode auf feine Trommel, worauf wieder Bechfelreben fielen, welche meift das schallende Belächter ber Buhörer hervorriefen. Dann begann bas Spiel von Neuem ober es ward von furgen Befangen ber Musitanten unterbrochen. Ginige Male fielen auch die Frauen und Madchen, welche gang verborgen im Sintergrunde ber linten Sofhalfte fagen, fingend ein. Die Lieder, welche fie fangen, hatten fcone, aber ungemein traurige Beifen, fo bag man fich eher gu einer Begrabniffeier, als gu einem Bochzeitefeste verfest benten tonnte. Die Stimmen waren von überrafchender Reinheit und voll Bohlflang. Um fo mertwürdiger war es, wenn bann biefe Lieber ploglich mit einem wiehernden Jubel endigten. Ab und gu ertonte auch aus ben Reihen ber zuhörenden Frauen und Mädchen Beifallegeschrei, bas ftete in eine Art Gefang von gellenden, hohen Tonen austlang. Später begann von Reuem bas Spiel bes Luti. Daran nahmen nun auch einzelne Burichen aus ber geladenen Befellichaft Theil. Der Luti gog babei nach und nach alle feine Rleiber bis auf bie Dofe aus. Dazwifden wiederholte fich immer wieder bas Berrenten ber Glieber, bas Biegen bes Ropfes u. f. w. Dann gog er einen Burschen an fich und wusch ihm pantomimisch mit den schmutigften Dingen ben Ropf, was ben hellen Bubel ber Leute hervorrief. Gin anderes Mal ahmte er bas Schufterhandwert nach und zwar mit vielem Befchide; bann nahm er wieder einen Rnaben, band ihm die Fuße und schlang den Strick über seinen Racken, fo daß der Junge topfabmarte über feiner Bruft hing, mas ihm nun Belegenheit gab, nach Bergensluft auf ihn loszutrommeln. Diefe Spage und die ichließlich in maglofe Schamlofigfeit ausartende Mimit fanden jedesmal ben larmenden Beifall ber Bufchauer, die Frauen mit eingeschloffen, die fich auch an bem Mergften nicht ftiegen.

Endlich trat eine Pause ein, welche wir benutten, um uns bem Bräutigam zu empsehlen, ber von all den Feierlichsteiten schon sehr exschöpft schien und wohl seine Gäste, die er fort und fort mit Thee und Kaffee bedienen mußte, längst verwünschte. Nun, auch für ihn schlug die Stunde der Erlösung. Am Morgen des nächsten Tages hörten wir noch einmal das helle Tönen der Pseise und den Trommelschlag und sahen nochmals die Mädchen auf dem Dache ihren Reigen tanzen. Dann ward es still. Der Bräutigam hatte seine Braut, welche die drei Tage über

in ihrem Elternhaufe eingeschloffen gehalten worden war, befommen und in bas Dorf jog wieder die Ruhe bescheibener Alltäglichfeit ein. Die jugenblichen Tangerinnen trugen noch mehrere Tage ihre ichonen rothen Rleider, aber fie gingen nun in ihnen an ihre Werktagearbeit, trieben bas Rleinvieh aus dem Sofe, ichopften Baffer aus dem Bache in die lebernen Schläuche - ober aber fie ftanden mußig bor bem Saufe, auch wohl in den Baffen und auf bem Schutt ber nachsten Steppe. Denn bie schwerfte Arbeit beginnt ja hier zu Lande für das Weib, wenn es feinen heiligsten Beruf zu erfüllen anfängt, wenn es Frau und Mutter wird. Und trop alle bem wohnt in ben Felsen über ben Schah Salmons-Duellen ein Geift, gu bem bas Beib wandert und bem fie opfert, wenn fich biefes ihr hartes Loos nicht fcnell genug erfüllt.

Wenn man bon ben Quellen bes Schah Salmon ben in fleinen Treppenabfagen anfteigenden Felfen binaufflettert, gelangt man mit einiger Dube zu einer Boble, wie

fie beren in größerer Angahl in ber gewaltigen Felswand bestehen. Diefe Bohle hat aber etwas Befonderes für fich. Es ift die Bohnung eines ben Frauen guten Beiftes ober vielleicht ift der Fels felbst ein Fetisch. Un ben Bor-sprüngen bes Westeins hangen, auf bem Boben ber Sohle liegen rothe und blaue Streifen bes Stoffes, aus bem bie Bewander ber Frauen gemacht find, Stude von Schnuren, Schellen, wie fie bie Maulthiere tragen, und allerlei feltfame Dinge, bergleichen man auch braugen an einzelne ge= heiligte Baume hingehangt findet. Dabchen, welchen bie Che zu lange ausbleibt, und Frauen, benen ber Rinderfegen verfagt ift, flettern bierber und hangen und legen ihre Opfergaben bin.

Unter ber Dede bes Islam ift bei ber Bevolferung biefer Berglander noch manches Stud bes uralten Beifter glaubens erhalten geblieben, und ce fann uns nicht wundern, wenn er fich am ftartften in der Seele bes Weibes be- hauptet, bem ber Islam nichts zu hoffen gab.

# Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima.

III. (Schluß.)

Bir haben jest furz die botanischen Berhältniffe betrachtet, welche für die feuchten Begenden Cenlone charatteristisch find; es bleibt uns noch übrig, über die großen nördlichen und öftlichen Landftriche, wo, wie erwähnt, ber Regenfall sowohl in feinem jährlichen Betrage geringer, als auch mehr ober weniger auf eine bestimmte Zeit bes Jahres beschränkt ift, ein paar Bemertungen gu machen. An den trodenften Platen, wie g. B. gu Manaar im NB und Sambantota im GD, herricht mahrend bes weitans größten Theiles des Jahres Regenlofigfeit; ber fammtliche Regen, 33 beziehungsweise 38 Boll betragend, fällt im Laufe eines Monats mahrend bes Norboft Monfuns. Rirgende überschreitet die Regenhöhe 60 Boll, aber in ben centralen Theilen ift ber Regen etwas beffer vertheilt, ba ihnen ber Gudweft : Monfun noch einigen Rugen bringt. Das Land ift im Allgemeinen fehr flach; nur ein paar Gneistuppen, die aus bem Balbe auffteigen, unterbrechen feine Einförmigkeit. Der Bald, ber bas ganze Land be-bedt, hat gang bas Ausschen, als ob er feit ber früheften Zeit unberührt geblieben fei. Aber man erkennt, bag bies faum der Fall gewesen sein kann. Es ift unmöglich, die singhalesischen Berichte gang unberudflichtigt zu laffen, nach welchen zu ber Beit, als ber Gis ber Regierung fich in verschiedenen Gegenden bes Nordens oder bes Centrums von Ceylon befand, diese Gegenden dicht bewohnt und in ausgedohntem Dage cultivirt waren, jumal jene Berichte in den weithin umhergestreut liegenden, ftaunenerregenden Ruinen von Stabten, Tempeln, Bafferleitungen und Tante eine Stute finden. Es wird ergahlt, daß biefes jest trodene und unproduftive Land einft fo reich war, bag es bie Kornfammer Indiens genannt murbe; es muß bies nach meiner Unficht in ben erften Jahrhunderten ber driftlichen Mera gewesen fein, ba auf biefe Beit fo viele ber großen Ruinen von religiöfen Bauten und Bemafferungsanlagen gurudgeführt werden muffen. Bei aller Rudfichtnahme auf die orientalische Uebertreibung muffen wir, wie ich glaube, boch diefen Ueberlieferungen etwas Glauben ichenten. Die moderne Erfahrung lehrt une, daß ber

Boben, wenn nur für beständige Bemafferung geforgt ift, Bebeutendes zu leiften vermag; er ift nach meiner Unficht in vielen Gegenden ergiebiger, als in ben burch Regen mehr begunftigten Theilen ber Infel. Wenn bann bie Bafferwerte, beren Große und geschiefte Conftruction uns mit Staunen erfitat, jemals gut arbeiteten, fo mag ein bedeutender Theil des Landes unter Cultur und fehr fruchtbar gemefen fein. Aber außer ben Ruinen biefer riefigen Berte tonnen wir jest feine Anzeichen einer einftigen ftarten Bevolferung auffinden; alles bededt ununterbrochen der Bald. Die Frage ift von großem Intereffe, benn wenn bas Land wirklich von einem gahlreichen und thatigen, reisbauenden Bolte befett war, fo muffen wir annehmen, daß ber verhältnigmäßig furze Zeitraum von 1000 Jahren ober noch weniger ausreichend gewesen ift, um eine urfprüngliche Balbvegetation über einen großen Landftrich auszubreiten. 3ch glaube, bag mehrere Wegenben Indiens ahnliche Brobleme barbieten. Bahricheinlich war aber niemals in Ceplon zu irgend einer Zeit ober mahrend einer langeren Beriode eine großere Strede Landes abgeholzt und bebaut worden. Es ift aus ben Berichten ber Gingeborenen wohlbefannt, daß die Bevolterung burch die häufigen Ginfalle von Gud-Indien ber beständig aus einem Begirt in den anderen getrieben wurde und fie muffen baher ihre Felder ftete nach einer verhaltnigmäßig furgen Beit ber Bebanung wieber verlaffen haben. Die Rud's tehr ber naturlichen Balbvegetation wird bamals um fo rafcher haben ftattfinden tonnen, als noch nicht jene von auswärts eingeführten tropifchen Unfrauter vorhanden waren, die jest fo fdnell von dem offenen Lande Befit nehmen.

Es ift eine bemerkenswerthe Thatfache, bag ber Balb biefer trodenen Gegenden Cenlons immer grun ift, wodurch er sich von bem ber meiften ahnlichen Landftriche Gub-Indiens unterscheidet.

Bielleicht ber auffallenbste Bug bieses großen trodenen Balbgebietes ist seine Monotonie. Dieselbe ist nicht etwa bie Folge einer Armuth an Arten, im Wegentheil find diefe

fehr gahlreich, aber bie Begetation als Banges ift über große Streden bin fehr einformig. Die Baume find gewöhnlich nicht fehr groß, was jum Theil baber tommt, baß bie beften Baume weggeholt worben find, benn hier wie in anderen Theilen ber Rolonie hat die Regierung mit ihrem Lande und was barauf fteht, ichlecht gewirthichaftet, und ftatt von ben Binfen vom Rapital gelebt. Ginige ber größten Arten liefern auch bas werthvollfte Bauholg, wie das Satin = wood (Chloroxylon Swietenia), die "Hals milla" oder Trincomale Holz (Berrya Ammonilla) und bas "Bau" (Mimusops hexandra); Ebenholz (Diospyros Ebenum) ift auch ein gemeiner Baum, wird aber nicht fo hoch. Andere charafteriftische Baume find: Wira (Hemicyclia sepiaria), wohl ber auf weiten Streden am meiften vorwaltende Baum, Walmora (Gleniea zeylanica), Bewerane (Persea semecarpifolia), Rohomba (Azadirachta indica), Goda Kirilla, die indische Ulme (Holoptelea integrifolia), Mi (Bassia longifolia), Chela (Cassia Fistula) und sehr viele andere. Das Unterholz ist gewöhnlich bicht, und besteht aus ftrauchigen Arten ber Aurantiaceen und ber Gattungen Memecylon (bie filt alle Gegenden Censons sehr charafteristisch ift), Bauhinia, Phyllanthus, Croton, Maba, Ixora 2c. Retterpflanzen sind verhältnismäßig selten; am charafteristischsten sind Arten von Derris, Ventilago, Jasminum und Vitis. Bambus sind selten und Balmen fehlen ganz. Außer nach ben großen Regen find nur wenige frautartige Pflangen gut feben und die Abmefenheit von einigermagen ansehnlichen ober hell gefärbten Blumen trägt fehr gu bem bufteren Charafter bes Balbes bei. Die Blumengarten biefes Bebietes find die Oberflächen und Rander ber Tante, welche eine fchone und eigenartige Begetation befiten. Die allgemeine Durre verhindert zumeift bas Auftreten von Farnen und abgefehen von einem halben Dutend ber berwegenften Arten giebt es feine. Die fleineren Feuchtigfeit liebenden Orchibeen find gleichfalls abwefend, ftatt ihrer findet man aber mehrere ber größeren und ichoneren auf ben Bäumen, wie Vanda Roxburghii, V. spathulata und Saccolabium guttatum.

Gegen die Rüfte hin wird der Boden sandiger und der höhere Wald verschwindet und macht einer haldelittoralen Strauchvegetation Plat. Berkrüppelte dornige Dickichte von "Andara" (Dicrostachys einerea) und Arten von Acacia, Carissa, Zizyphus, Gmelina, Azara 2c. bedecken das Land und sind geschmückt mit kletternden Arten von Ipomoea, Asparagus, Asclepiadeen, Cucurditaceen und Weinreben. Diese Begetation geht in die wirkliche Küsten-

flora über.

Die Pflanzen bieses ganzen, trodenen Gebictes von Ceylon sind im Wesentlichen diejenigen der Karnatik- und Coromandel-Küste des gegenüberliegenden indischen Continents. Fast alle Arten sind identisch, und es besteht eine weit größere Aehnlichkeit zwischen diesen beiden Ländern, als zwischen den beiden klimatischen Bezirken von Ceylon selbst. So weit die Flora in Betracht kommt, möchte man glauben, daß die Abtrennung Ceylons vom Hauptlande geologisch recent ist; selbst die wenigen in dem zuletzt bessprochenen Theise von Ceylon endemischen Arten sind alle mit den continentalen nahe verwandt und deutlich von diesen oder von gemeinsamen Vorsahren abzuseiten. Dabei ist hier das malayische Element, welches im südwestlichen Ceylon so vorherrschend auftritt, fast ganz abwesend.

3ch tonnte biefe Stigge ber Flora von Censon noch

weiter aussihren und Einiges berichten über die Vegetation ber Flugufer und der großen trümmerhaften Tanks, der Meeresküste, der Kotosnuß Daine und der Mangrove-Sümpfe, aber Ceplon zeigt in dieser Beziehung kein bessonderes Gepräge. Die Floren der tropischen Seeküsten sind einander merkwürdig ähnlich; ohne Zweisel werden viele Samen direkt durch die Wellen und Strömungen herangeführt, und dies ist möglicher Weise mit der Kotosunß selbst der Fall gewesen, deren ursprüngliche heimath noch immer eins der ungelösten Probleme der Pflanzensgeographie bildet.

Bum Schluß noch einige Worte über die Botanische Abbeilung der Kolonialregierung. Man kann, glaube ich, mit Recht sagen, daß keine andere englische Kolonie ein so vollkommenes System von botanischen und Versuchs-Gärten besitzt, wie Ceylon, und ich kann jetzt hinzustügen, daß ihre Anlage auf dem Grundsate beruht, jedes der erwähnten klimatischen Gebiete zur seinem Rechte konnnen zu laffen

tlimatischen Gebiete zu seinem Rechte fommen zu laffen. Das Centralinstitut bilbet ber wohlbekannte Botanische Garten in Berabening, etwa 4 Diles fiidlich von Randy, ber Sauptftadt ber Centralproving. Diefer Garten liegt burchschnittlich 1540 Fuß hoch, gehört also bem höheren Theile bes feuchten Unterlandes an. Die mittlere Jahrestemperatur beträgt etwa 770 F. und ber Regenfall, welcher fich auf etwa 200 Tage vertheilt, 85 Boll. Ein folches Rlima eignet fich für alle Bflangen ber feuchten Tropengegenden der Erbe, mit Auenahme einiger ber rein aquatorialen Arten, für welche unfere Rachte gu falt find. Für biefe intereffanten Pflangen besiten wir inbeffen einen fleinen Garten bei bem Dorfe Beneratgoba, ber fast im Niveau bes Meeres und etwa 12 Miles von Colombo nach bem Inlande gu liegt. Die mittlere Jahrestemperatur ift hier um mehrere Grabe höher als in Berabenina, ber Regenfall ift beinahe berfelbe. In diefen Garten fonnen natürlich Bflangen eines gemäßigten Rlimas in befriedigenber Beife nicht cultivirt werben; für biefe besteht ein britter Garten in ben Bergen, 5800 Fuß hoch, am Fuße einer "Bakgala" genannten Felsmaffe. Diefer Garten ift vom Urwalb umgeben; hier konnen mit Erfolg bie meiften Bflangen ber warm gemäßigten Rlimate gezogen werben, mit Ausnahme berjenigen, welche viel Regen und Bewölfung nicht vertragen fonnen. Die Bflangen ber trodenen gemäßigten Rlimate fommen nirgende in Cenfon gut fort; boch ift für Arten ber trodenen tropischen Bebiete ein Berfuchegarten ju Anurabhapura, ber alten Sauptstadt im trodenen Norben ber Infel, eingerichtet worden. Biele Pflangen ber indifden Salbinfel, welche in Baradenina und Seneratgoda nur fchlecht gebeihen, finden hier ein geeignetes Rlima. Gin fünfter Garten ift gang fürglich zu Babulla, ber Sauptftabt ber Broving Uba, im Dften ber Infel, auf einer Bohe von 2000 Fuß hergerichtet

Man sieht hieraus, daß die Regierung von Ceylon den Ruten voll erkannt hat, welcher der Kolonie (die ja eine reine Ackerbaukolonie ist) aus einem im großen Maßstabe organisirten botanischen Departement, als einem Förderungs-mittel sür den materiellen Wohlstand des Landes, erwächst. Meine Absicht bei der Darlegung dieser Berhältnisse ist indessen, Sie auf die dadurch gebotene reichliche Gelegenheit zur Aussührung botanischer Untersuchungen hinzuweisen und die ernstliche Hosffnung auszudrücken, daß diese Gelegensheit von englischen Studenten noch häusiger benutzt werden möchte.

# Rürzere Mittheilungen.

### Die Gemitter in Mittelbentichland.

Die "Mittheilungen bes Bereins für Erbfunde ju Salle a. S." für bas Jahr 1886 enthalten u. A. eine größere Abhandlung über "Die Bewitter in Mittel= beutschland", von Dr. R. Agmann. Die Grunblagen zu biefer, im wesentlichen die Jahre 1881 bis 1884 um= fasser, im wesentitigen die Jahre 1881 die 1884 um-fassenden Untersuchung hat der Versasser während der mehr-jährigen Leitung des "Vereins für landwirthschaftliche Wetter-kunde zu Magdeburg" gesammelt. Im Ganzen befanden sich auf bem 42 437 qkm umfaffenden Beobachtungsgebiete obigen Bereins 247 Stationen, Die regelmäßig Berichte über Bewitter einfandten. In ber Bermerthung biefer Beobachtungen ichließt fich ber Berfaffer eng an bie gleichen Unterfuchungen von Brof. 28. v. Begolb für bas Ronigreich Bayern an und find bemgemäß auch bie beigefügten Tabellen eingerichtet. Bor Allem ift es ihm barum gu thun, die Begiehungen ber Bewitter zu den hauptfächlichften meteorologischen Glementen fefiguftellen, und bedient er fich hierzu befonders ber fontinuirlichen Beobachtungen ber Regiftririnftrumente auf ber "Betterwarte" zu Magdeburg. Sinfictlich ber Beziehung zwischen Gewitter und Luftbrud ergiebt fich banach, bag bie furgen und plötlichen Drudichwantungen bes Barometers in einem urfächlichen Zusammenhange fiehen mit Gewittern und fiarteren Rieberschlägen (ben "fillen Gewittern" im Bolfsmunde), und beide nur als verschiedene Ericheinungs= weisen beffelben Borganges gu betrachten find, bag jedoch ferner nicht alle Gewitter und fiarten Riederschläge von Druckschwankungen begleitet sind, und daß endlich biese Schwankungen in den meisten Fällen einem eng umgrenzten Reile hohen Luftbrudes entsprechen, welcher in eine fefunbare Depreffion eingeschoben und von ber beutschen Seewarte mit ber treffenden Bezeichnung "Gewittersad" belegt worben ift. Mit biefer Begiehung zwifchen Gewitter und Luftbrud fieht in urfachlichem Busammenhange biejenige zwischen Gewitter und Wind, die fich babin außert, daß bei ber überwiegenden Mehrzahl ber Gewitter eine Drehung bes Windes flattfindet, welche in Mittelbentschland balb mit, balb gegen bie Sonne erfolgt, bag aber eine Disposition jum häufigeren Auftreten von Gewitterfturmen in obigem Bebiete nicht vorhanden gu fein Scheint, indem in ben Jahren 1881 bis 1884 nur Gotha bas Maximum von fünf berartigen Phanomenen zu beob-achten Gelegenheit hatte. Sinfichtlich ber Bewölfung ergiebt fich, daß Gewitter und Cirren ausnahmslos zusammen gehoren, mas eine weitere Stute für bie Wirbelnatur ber Bewitter bilbet. Die relativ geringe Sohe ber Cirren bei Bewittern ift ferner ein Beweis für die Unficht von Prof. Sohnde 1), nach welchem vor bem Gewitter die Ifothermfläche 0º abnorm tief liege. Bwifden Bewitter und Rieberichlag befieht ferner ber Busammenhang, daß Gewitter ohne Rieberfolage felten und befonbers bann am Beginne einer Gewitterperiobe auftreten, daß wolfenbruchartige Gewitterregen fowie Sagelfälle hauptfächlich bie im Lee befindlichen Rord- und Ofifeiten ber Bebirge Mittelbeutschlands heimfuchen und erftere nur vereinzelt auch im Tieflande fich borfinden. Die Bewitterhäufigkeit folgt endlich in genauer lebereinstimmung mit den Untersuchungen von Bezold's dem Gange der Luft-temperatur in der Beise, daß bas Berhältniß der letteren gur Rormale ber maggebende Faftor ift. Außerdem erleibet aber bie Bewitterhäufigfeit eine Berfpatung in Bezug auf

ben Gintritt höchfter normaler Temperatur. Die bierauf folgende Statifit ber in Mittelbeutschland beobachteten Bewitter ergiebt für bie Jahre 1881 bis 1884 im Bangen 10 749 Bewittermelbungen und 10 225 Bewittertage, bie faft burdweg je ein Maximum im Dai und Juli zeigen. Die Blitichlage endlich, ju beren Statifif für bie Jahre 1875 bis 1884 20 Berficherungsgefellichaften und Banten bereitwilligft bas Material geliefert hatten, weifen, wie bereits vielfach conftatirt worben ift, eine erhebliche Bunahme auf. Im Bangen murben 2416 Ortichaften von 3432 Blitfchlägen in obigem Beitraume betroffen, von benen 1301, alfo 42 Broc., zündend waren, namentlich zeichnete fich das Jahr 1884 burch 660 Blitichlage gegenüber 200 Blitichlagen im Jahre 1878 aus. In fünfjährige Mittelwerthe vereinigt, ergiebt fich im zweiten Quinquennium gegenüber bem erften eine Bunahme von 52,8 Broc. für bie Blitichlage überhaupt, benn es ift im Beiteren erfreulicher Beife gu conftatiren, bag nur bie Bahl ber nicht gunbenben Blitichlage erheblich gunimmt. Muf acht beigefügten Tafeln finden fich graphifde Darfiellungen ber markantesten Falle von Barometerschwankungen bei Be-wittern, wie fie von bem Sprung'ichen Barograph auf ber Magbeburger Betterwarte aufgezeichnet worden find, ferner Darftellungen ber fünftägigen Barmemittel und Temperatur= normale für Magbeburg in Berbindung mit der Angahl ber Gewittermelbungen in Mittelbeutschland, und endlich ber Angahl ber für die einzelnen Tagesftunden eingelaufenen Melbungen über ben Musbruch von Gewittern. Gine neunte Tafel bringt kartographisch bie Bertheilung ber in ben Jahren 1874 bis 1884 in Mittelbeutschland verhagelten Ortsichaften, ausgebrückt in Procenten ber in ben einzelnen Rreifen vorhandenen Ortichaften, gur Unichauung.

### Die Infel Gnabalupe.

Ko. Unter ben wenigen Inseln, welche ber pacifischen Küste Amerikas in einiger Entsernung vorgelagert sind, nimmt neben dem Archipel von Revilla Gigedo die unter dem 29. Grade nördl. Br. gelegene, zu Mexico gehörige Insel Guadulupe durch ihre Größe und ihre Entsernung vom Festlande eine hervorragende Stellung ein. Sie wurde nur einmal, im Jahre 1875, von einem Natursorscher, dem Bostaniker Dr. E. Palmer, betreten, welcher eine Reihe eigensthümlicher Pflanzen dort entdeckte. Sein Bericht ist wenig bekanut geworden, und es erscheint darum nicht überstüffig, hier einen Auszug aus den Mittheilungen zu geben, welche der californische Botaniker Edward L. Greene über einen kurzen Besuch der Insel im Jahre 1885 macht 1).

Greene besuchte die Insel von San Diego aus in einem kleinen Segelschiff, welches die Fahrt in ca. 50 Stunden machte. Die Insel erscheint als ein ringsum gegen 2000 Fuß hoch steil absallendes Tafelland, dem nur an einer Stelle ein niederer Strand vorliegt, welcher eine Landung gestattet. Dier kampiren seit 1884 in einer Neihe von niederen Lehmshütten die einzigen ständigen Bewohner der Insel, eine Abstheilung mericanischer Soldaten, welche die Regierung von Untercalisornien dorthin stationirt hat, um dem Unwesen amerikanischer Jagdpartien zu steuern, welche die Insel verwüsteten und die verwilderten Ziegen auszurotten drohten. Ein steiler Zickzachsad sührt von da hinauf auf die Hochsstäde, welche von einem um etwa tausend Kuß höheren

<sup>1)</sup> L. Sohnde, Der Ursprung ber Gewitterelectricität und ber gewöhnlichen Glectricität ber Atmosphäre. Jena 1885.

<sup>1)</sup> In "Bull. Acad. California" I. 1884—1886, p. 214.

Ruden burchichnitten wirb, beffen Bipfel fich bis über 3000 Fuß erheben. Go tahl die vulfanischen Felfen ber Abhänge find, so lieblich ift die Hochfläche mit ihren ausgedehn= ten Gradebenen, ihren Cypreffenwälbern und mehreren vorzüglichen Quellen. Der Botaniter trifft hier gleich auf eine überraschenbe Flora; bie vier Pflangen, welche bas zwei bis drei Fuß hohe Gestrüpp zusammensetzen (Senecio Palmeri, Sphaeralcea sulphurea, Hosackia ornithopus und Convolvulus macrostegius) find ber Insel eigenthümlich. Auch bie Cypreffen an ber Sauptquelle, unter benen bie Reifenben bas Lager aufschlugen, bilben eine eigene Art (C. guadelupensis), gut verschieden von ben beiben californischen. Früher bebectte fie ben größeren Theil bes Plateans, wenigstens beffen Norbhälfte; Greene fant abgeftorbene Stämme in Menge umberliegend und nur wenig Nachwuchs. Auch bie Ceber, eine Barietat ber californischen Art (Juniperus californica var. osteosperma), welche noch bei Balmer's Besuch haine von großer Ausbehnung in ber Mitte ber Infel bilbete und früher auscheinend bie gange Gubhalfte ber Infel bebedte, fand Greene bis auf wenige Eremplare vernichtet und nur noch ein Stud auf einem überhangenden Felfen im Guboften zeigte fraftigen Buchs und trug Früchte. Menfchen fonnen an biefer Berwuftung nicht Schulb fein, benn bie Infel ift unbewohnt, auch fah man feine Spur von Feuerwirfung. Möglicher Beife haben ein paar trodene Jahre hinter einander bie alten Baume gum Absterben gebracht, während die maffenhaft vorhandenen vermilberten Biegen icon dafür forgen, daß tein Nachwuchs auftommt. In ber Umgebung ber Hauptquelle, wo bie Garnison täglich ihr Baffer holen läßt und häufig Jäger raften, von wo fich beshalb die Ziegen zurückgezogen haben, war die Begetation auffallend üppiger, als auf dem Reste der Insel. Das Jahr, in welchem Greene die Insel besuchte, 1885, war ganz unsgewöhnlich trocken und die ganze Südhälste der Insel erschien als eine sonnverbrannte Büste sast ohne ein grünes Blatt; aber drei Fuß hohe Triebe vom vorigen Jahre dewiesen, daß 1884 hier ebenso regenreich gewesen war, wie in Unterscalifornien. Die höhere Nordhälste der Insel leidet übrigens weniger von der periodisch wiederkehrenden Trockenheit, da sie sast immer von schweren seuchten Nebeln umlagert ist.

Gnabalupe scheint im Ganzen ein kälteres Klima zu haben als selbst Mittelcalisornien, eine natürliche Folge seiner ben Winben und ber arktischen Meeresströmung ausgesetzten Lage. Trothem gebeiht in den Schluchten eine Palme mit esbaren Früchten, der einzige tropische Zug in der Vegetation. Die übrigen Walbbäume sind eine Varietät der Kieser von Monteren (Pinus insignis var. binata) und eine stattliche Eiche (Quercus tomentella), welche der Insel eigenthümlich

ift. Auch fie ift im Aussterben begriffen.

Die Fauna besieht außer ben wilden Ziegen besonders aus unzähligen Mäusen und kaum weniger zahlreichen verwilderten Katen, stattlichen wohlgenährten Exemplaren, die man fast in jedem Busch aufsidbert. Außerdem fällt ein Zaunkönig durch seine Hüsch aufsidbert. Außerdem fällt ein Zaunkönig durch seine Hölen merkwürdig zahmes, zutrauliches Wesen auf. Bögel sind überhaupt recht zahlreich, doch hat sich Greene mit ihnen nicht näher beschäftigt. Die Reptilien scheinen nur durch eine kleine Sidechse vertreten, von Schlangen, die auf den küsenmäheren Inseln sich sehr unangenehm bemerklich machen, sand Greene während achtztägigen eifrigen Sammelns keine Spur.

## Aus allen Erdtheilen.

Europa.

– Zwei eng zusammengehörige, nur aus äußeren Gründen getrennt erichienene Arbeiten von Dr. Guftav Bernbt ("Der Föhn, ein Beitrag zur orograph. Meteorologie und comparativen Klimatologie". Göttingen 1886, VIII. und 346 S., 10 Tafeln, und "Der Alpenföhn in feinem Einfluß auf Natur und Menschenleben". Gotha 1886, 66 S. mit 1 Tafel, Erganzungsheft 83 gu "Betermann's Mittheilungen") versuchen bie Besammtheit ber in einer weit gerftreuten Literatur niebergelegten Erfahrungen über eine befonbers intereffante meteorologifche Ericheinung überfichtlich gu vereinigen. Sie bleiben nicht, wie bas von einem ahnlichen Grundgebanken geleitete große Werk von Dollfuß-Auffet (Matériaux pour l'étude des glaciers), bei einer unor: ganifden Sammlung ber Quellen fieben, fonbern unterwerfen bie mitunter fehr umfänglichen Auszüge baraus einer fireng fustematischen Ordnung, einheitlicher Darftellung, welche bisweilen burch gludliche Berfnupfung vereinzelter Beobachtungen zu felbständigem Berthe fich erhebt. Das gilt gang besonders von der höchft verdienftlichen Abhandlung, welche jum erften Male von ben gesammten Wirkungen bes Fohns auf die anorganische Natur, wie auf die organische Schöpfung (Luftwarme, Feuchtigfeit, Schneebede, Berwitterung, Berbreitung, Entfaltung, Fruchtertrag der Pflanzen, Berhalten der Thiere, Banderzug der Bogel, Menschenleben) ein vollfländiges Bild entwirft 1). Auch die Liiden ber Renntniß, 3. B. die erstaunliche Unsicherheit über die Einwirfung ber Windrichtungen auf Beforderung ober hemmung bes Bogeljuges find barin gebührend flar gelegt. Der größere in

Göttingen erfdienene Band ift ein Thefaurus ber forgfältig

— Uns liegen zwei neue Bändchen ber "Europäischen Banderbilder" (Orell Füßli u. Co., Zürich) vor, Nr. 111 bis 113, "Die badische Schwarzwalbbahn" und Nr. 114 bis 116, "Lugano", beide von J. Hardmeyer verfaßt und dadurch ausgezeichnet, daß sie besonbers die Geschichte ber durchwanderten Landschaften berücksichtigen. Beide Gegenden, der liebliche Schwarzwalb und das großartige Seegebiet im Süden, haben in früheren Zeiten entsetzlich zu leiden gehabt; jenem war Desterreich ein Stiesvater, diesem bie Urkantone, die ihre Landvögte über den Gotthard herüberssanden. Aber diesen menschlichen Jammer vergist der Banderer heute über der herrlichen Natur, die dem Leser J. Weber's Künsterhand in überreichlich eingestreuten Bildern vor das Auge sührt. Von kulturhistorischem Interesse ist

Bufammengetragenen Schilberungen bes Fohns, feiner raum= lichen und zeitlichen Bertheilung, feiner Borzeichen und feiner mannigfachen, lange icharf umfirittenen meteorologischen Phy= fiognomie. Unter ber Gulle ber aufgeführten Begleitericheinungen find bie feismischen eine Bugabe von zweifelhaftem Berthe. Bedeutend erhöht wird die Brauchbarkeit dieser zusammenfassenden Arbeit, der es nie an lebendigem begeistertem Intereffe, felten an richtiger Ginficht, aber vielfach an ber rudfichtslofen Energie in ber Unterbrudung bes Rebenfächlichen gebricht, burch bie Aufnahme gahlreicher Rarten aus ben theilweise ichwer zugänglichen Quellenschriften. Die Berarbeitung ber fremben Forschungsergebniffe wird mehrfach nicht unangenehm unterbrochen burch eigene mit Liebe ausgeführte Naturichilberungen bes Berfaffers. Sein Bert ift eine zweifellos willtommene leberficht ber bis beute gefammelten Erfahrungen über ben Fohn. Die Phyfit biefes Bindes bleibt gefliffentlich ausgeschloffen. 3. Partid.

<sup>1)</sup> Bergl. "Globus", Bb. 50, G. 203.

bie Schilberung bes Rittes, welchen 1682 ber Baster Raths: berr Safd in Regierungsangelegenheiten nach Lugano unternahm; intereffant bie Schilberung ber Beingrotten am Luganer See, die vor ben Ortichaften braugen an die Berghange hingebaut find, oft in langen Reihen, wie bei Denbrifio, Capolago, Melibe, oft in fleinen Gruppen, oft auch vereinzelt längs ber Strafen in feitwarts fich öffnenben Erbfalten und an fühlen Bachrunfen. "Das Gebirge bier herum ift gerriffen, gur Bertrummerung geneigt, fo bag fich am Fuße ber Berge gahlreiche Schutthalben, Trummerhaufen gebildet haben, welche von Spalten, Luden und Gangen burchzogen find. Diese burchbringen in mannigfacher Berzweigung bas Innere bes Berges. Un folche Trummerhalben bin find die teffinischen Reller gebaut, benn ben Bangen und Spalten entfiromt mit Ungeftum bie fuble Luft bes Berges, welche fich mit berjenigen im Freien ins Bleich: gewicht zu feten fucht. Die hintere Mauer wird an ben Felfen hingebaut, und oft wird letterer etwas abgefchrotet, fo bag auch ein Theil ber beiben Seitenmauern ihn berührt. Da, wo ber Luftzug bem Berge entfiromt, werben runbe Löcher, Winbloder, frei gelaffen. Gine vorbere Band ichließt ben Raum ab. Go ift ein Reller gefchaffen, wie er gweds mäßiger nicht gewünscht werben tann. Schon am Schlüffelloch macht fich, wenn wir bie Sand hinhalten, ber Luftzug fpurbar. Treten wir aber aus ber Tageshitze in bie Grotte ein, fo fühlen wir uns von eifiger Ralte umfangen, fo bedeutenb ift ber Temperaturunterschieb. Den 29. Juni 1771 fand Sauffure, bag bei einer Temperatur ber außeren Luft von 210 R. die Temperatur einer Grotte von Caprino auf 21/30 ftand. Bei 240 C. ber äußeren Luft tonftatirte Laviggari am Binbloch eines Rellers eine Temperatur von 40, in ber Mitte bes Rellers von 5°. Daß der zur Berberbniß leicht geneigte teffinifche und piemontefifche Bein fich in folden, beinahe eistalten Räumen vortrefflich halt, ift natürlich. Natürlich ift es aber auch, bag man fich gur heißen Jahreszeit gern an biefe fühlen Beinquellen hinbegiebt, bort gange Tage fich aufhält und bes Lebens freut. Darum bringt benn auch ber Rellerbesitzer gewöhnlich über ber Grotte ein Zimmer mit fleiner Ruche an, ja oft eine richtige fleine Wohnung. Da oft ein Reller hart am anderen liegt, fo bag fich bie Radbarn gufammenfinden fonnen, ba ferner bei jeber Rellertolonie Wirthschaften für die Bedürfniffe bes allgemeinen Durftes forgen, fo entfieht, besonders an ichonen Sonntagen, bei ben Grotten ein munteres Leben, bas bei ber heiteren, bem berberblichen Uebermaß abgeneigten Art und bem natürlichen Unfiande bes hiefigen Bolles felten in robes Treiben und in völlerifches Belage ausartet. Laut zwar, überlaut geht

es oft zu, allein gemein nie . . . . . "
— E. Rivière machte fürzlich ber Parifer Afabemie im Unschluffe an frühere Mittheilungen feine Untersuchungen über die Reptilien und Fifche befannt, die er in ben Sohlen von Mentone gefunden hat. Die Reptilien gehören ben beiben Battungen Bufo (Rrote) und Rana (Frofch) an. Erfteres ift ein Thier von beträchtlicher Große; es gehort gu einer Urt, die nicht mehr in Frankreich exiftirt und binfichtlich feiner Große ber Bufo agua Sub-Ameritas nabe fieht. Rivière hat ihr ben Namen Bufo vulgaris spelaeus gegeben. Die Fifche befieben aus fieben verschiedenen Arten : einer foffilen, Strophodus, einem Jura-bai, und feche noch eriftirenden: Ablerfifch (Sciaena aquila), Thunfifch, Bolfsbarich (Labrax lupus), Lachs, Forelle und ein Conger ober Mal. Es find theils See-, theils Sugmafferfifche. Unter letteren giebt es folde, welche nur in beträchtlicher Entfernung von ben Boblen von Mentone gefifcht werben. Diefe Thatfache läßt auf Banberungen ober Sanbelsbeziehungen ber prähiftorifden Sohlenbewohner ichließen. Im Bangen hat Rivière in ben vom quaternaren Menfchen bewohnten fechs Sohlen von Mentone über 800 000 Stude (Rnochen, Bahne, Borner und Beweihe) gefunden, - eine ungeheure und bis jett vielleicht einzig baftebenbe Bahl, ferner von wirbellosen Thieren 39000 Stück, also im Ganzen etwa 840000 Stück. Die Thiere, von denen bieselben herstammen, gehören 31 282 verschiedenen Arten, was gleichfalls eine beträchtliche Zahl ift für eine einzige Wohnstätte best quaternären Menschen. Diese 282 Arten vertheilen sich in solgender Weise: 111 Wirbeltthiere (bavon 60 Sänger, 42 Vögel, 2 Reptilien, 7 Fische) und 171 wirbellose Arten, davon 1 Annelibe, 168 Molusten und 2 Voluven.

3m Decemberhefte bes "Bollettino" ber Italienischen Geographischen Gesellschaft behandelt Brof. 2. Bobio bie italienifche Musmanberung, welche er in zwei Arten, bie dauernde und die zeitweilige, scheidet. Letztere, welche wesentlich periodischen Charakters ift, umfaßt 80 000 bis 100 000 Personen jährlich, mein Maurer, Steinmetzen, Kanalarbeiter und bergleichen aus Biemont, Lombarbei und Benetien, welche im Frühling nach Desterreich, Frankreich, Dentschland, ber Schweiz, Corsica 2c. auf Arbeit ziehen und im Herbst zurückehren. Die eigentliche, bauernde Ausmanberung ift in ben letten 20 Jahren von weniger als 20 000 auf etwa 80 000 jährlich gestiegen und geht von ben oben genannten Landichaften bes Rorbens, von Ligurien und Theilen Gubitaliens faft ausschließlich nach ber Argentinischen Republit und einigen anderen Theilen ber Reuen Belt. Die Auswanderer, welche über Genna, Reapel und Balermo ober Marfeille, Borbeaux und Savre in bie Frembe gieben, find gu 60 bis 80 Broc. erwachsene Danner, Beiber und Rinder befinden fich in der Minorität. Es find barunter alle Stände vertreten, unter ben Auswanderern nach ber Argentinischen Republit vorzüglich aber bie Landleute. Jahre 1885 gingen 57 827 nach ber Argentinischen Republit, 15 485 nach ben Bereinigten Staaten, 12311 nach Brafilien und 1477 nach Uruguah. Die hauptgründe für bas Mus-wandern scheinen zu sein Armuth, ber Wunsch, seine Lage zu verbeffern, und birette Aufmunterung feitens folder Freunde und Bermanbten, welche in Amerita vorwärts gefommen find. Rur fehr wenige ber Ausgewanderten fehren jemals gu bauernbem Aufenthalte in ihr Mutterland gurud.

#### Mfien.

— Für das laufende Jahr 1887 sollen von Seiten der f. Russ. Geogr. Gesellschaft folgende Expeditionen ausgerüstet werden: J. B. Kusnehow wird im Auschlusse an die vom geologischen Departement angeregte Regierungsexpedition den nördlichen Ural bereisen, um die dortige Flora zu untersuchen. Fürst Massalsky, welcher bereits früher das Gebiet zwischen dem Schwarzen Meere die zum Gouvernement Eriwan besucht und erforscht hat, wird seine Studien in Transkankasien sorschaft und erforschten. Er will Pflanzen sammeln, daneben aber auch auf ethnographische Materialien seine Aufmerksamkeit richten. Seine Reise soll etwa acht Monate, von Februar die zum September, danern.

— Der Ingenieur F. M. Woropaj war abgesandt worden, um die Gegend zwischen dem Ob und dem Nördslichen Eismeere mit Rücksicht auf eine zu erbauende Eisensbahn zu untersuchen. Er ist vor Kurzem nach St. Petersburg heimgekehrt, nachdem er vom Ob über den Ural durch die Bolscheseker Tundra gewandert ist. Aus der Beschreibung und den Karten geht hervor, daß sowohl der Boden als auch die klimatischen Verhältnisse dem Bau einer Eisenbahn günstig sind. Seine Reisenotizen werden in Kürze veröffentlicht werden.

— Der vorläufige Bericht über die wissenschaftliche Expedition, welche im vorigen Jahre Chorassan und Transfaspien besuchte, ift in St. Betersburg der Regierung übergeben worden. Aus dem Reserate des Ingenieurs Kanschin ist zu ersehen, daß durch die Expedition entdeckt worden sind: Lager von Glaubersalz in der Oase von Merw, Kochsalz bei Akradat an der afghanischen Grenze, Salpeterbigel bei Imambada, räthselhafte Höhlen in der Oase von

Bend, foloffale Lager von Magnet = und Brauneifenftein und Bleiergen in Choraffan. In Transtafpien find gefunden : Salotrichit im Koren-bagh, Bleierze bei Raratala, Naphta in ben Bergen von Reliat, Gyps bei Krasnowobst, Raphta bei Ticheleten u. a. m. Gine große Menge geologischer, 300= logischer, botanischer und ethnographischer Begenftanbe, alle hoch intereffant, wurden gefammelt. Die Resultate der Erpedition follen in vier Banben herausgegeben werben; ein besonderes Intereffe wird ber vierte Band haben, in welchem eine Befdreibung bes Landftriches vom Rafpifchen Meere

bis jum Amubarja enthalten fein wirb.

Safit Latah (vergl. "Globus", Bb. 49, G. 376) fceint weit über die Grengen bes malanifchen Archipels und der Philippinen hinaus häufig vorzukommen. F. Jagor spricht in seinem 1873 erschiencnen Werke "Reisen in den Philippinen" (S. 130 und 131) von dem Vorkommen der Krankheit auf ben genannten Infeln und fagt ferner: "In R. Maat's Reife nach bem Umur (S. 83) heißt es: "Nicht gerade felten leiden auch die Maniagrer an einer höchft fonder= baren Rerventrantheit, mit welcher wir ichon gründlich befannt waren burch bie Befdreibung vieler Reisenden 1). Man begegnet biefer Rrantheit bei ber Mehrzahl ber wilden Bolfer Sibiriens, fowie auch bei ben bort angefiebelten Ruffen. Im Bebiete ber Jafuten, mo biefes Leiben fehr häufig vortommt, find die bamit Behafteten, sowohl bei ben Ruffen als bei ben Jafuten, unter bem Ramen Emiura befannt; bier aber (b. h. in bem Theile Sibiriens, mo bie Maniagri wohnen) werben bergleichen Rrante von ben Maniagrern "Dlon", von ben Argurifden Rofaten "Diganbihi" genannt. Die Anfalle ber von mir hier besprochenen Rrantheit bestehen barin, bag ein baran leibenber Menfch, wenn er in Schreden ober Befturgung gerath, unbewußt und oftmals ohne bas geringfte Schamgefühl alles nachahmt, was vor ihm gefchieht. Birb ein folder Mensch geargert, fo gerath er in eine Raferei, die fich baburch außert, bag er ein wilbes Befchrei ausftößt, auf andere Beife wuthet und fich fogar mit einem Deffer ober irgend einem anderen Gegenstande, ber ihm gerade in die Sande fallt, auf biejenigen fturgt, bie ihn in biefen Buftanb verfetten. Bei ben Maniagrern leiden vorzugsweise Frauens: personen an diefer Rrantheit, besonders fehr alte; übrigens find mir auch Beispiele von Mannern befannt, welche bamit behaftet waren. Bemerkenswerth ift, bag bie von biefem Leiden heimgesuchten Beiber beffen ungeachtet fraftig waren und fich in allen übrigen Begiehungen einer guten Befundheit erfreuten."

- Es bereift jett eine dinefifde Rommiffion hinterindien, die Straits Settlements und bie niederlandisch = indifden Befigungen, um an Ort und Stelle Erfundigungen über bie Berhaltniffe eingu-Bieben, in benen ihre Landsleute leben. Anfänglich hatte fich bie niederländisch = indische Regierung bem erwarteten und angefündigten Besuche gegenüber nicht gerabe freundlich benommen und erflärt, in ihren Befitungen fonne von Unterthanen bes Raifers von China feine Rebe fein. Jest ift bie Rommiffion, aus einem Beneral und einem hoberen Staatsbeamten bestehend, in Deli angefommen und hat mit ben Behörden bie nöthigen Soflichkeitsbefuche gewechfelt; bie Mitglieber ichienen über bie Berhaltniffe fehr gut orientirt gu fein und die Fragen, die fie hauptfächlich intereffiren, beziehen fich auf ben Grundbefit ber Chinefen und die Anftellung dinefifder Ronfuln.

#### Afrita.

- Die fatholischen Missionare in Sarar, barunter Taurin Cahague, ber apostolische Bicar ber Gallas, welche nach ber Ermordung ber Porro'ichen Expedition bort ein

ftets bedrobtes Leben führten, find nach vielen Berluften und Leiben nach ber Rufte entfommen, Dant ber Bermittelung bes frangofifchen Ronfuls in Beila. Balb barauf, im Januar b. 3., ericien Konig Menelit von Schoa, nahm bie Stadt, welche feit ber Bieberherftellung bes Emirats ein Centrum bes mohammedanischen Fanatismus geworden mar, ein und verjagte ben Emir, welcher nach Dgaben flüchtete. Der Bag ber Abeffinier gegen bie Stadt und ihre Berricher ift ichon-mehrere Jahrhunderte alt; boch murbe ber Ort nicht geplündert und bie bortigen Guropaer geicont.

- Im Oftober 1886 hat ber bekannte Miffionar Gren: fell in feinem Dampfer "Beace" ben See Leopolb II., welchen Stanley 1882 entbedt hatte, von Reuem befahren. Durch ben Raffai (Rwa) und ben Mfini gelangte er in ben See und befuhr ihn von S nach R.; er fand ihn mit ber Befdreibung Stanlen's übereinftimmend, nur um 20 Längenminuten falfc niebergelegt. Die Ranale, welche ben Gee nach Stanlen's Unnahme mit bem nörblicher gelegenen Dantumba-See verbinden sollten, waren bagegen nicht vorhanden, und so mußte Grenfell auf bemselben Wege wieder zurud-

Db wir nach Flegel's Tobe noch eine gusammenhängende Darftellung ber fo intereffanten Berhaltniffe in ben Sauffaftaaten von Sofoto und Bandu im Rordweften bis Abamana im Guboften bin erhalten werben, ift wohl fehr fraglich. Bielleicht wird aber biefe Lude einigermaßen burch seine Begleiter auf seiner letten Reise ausgefüllt werden, obschon diesen nicht die langjährige Erfahrung ihres vortrefflichen Leiters und Anführers gur Seite ftand. Bon Intereffe ift jebenfalls bie Reife, welche bie Berren Stau = binger und hartert von Loto am Benne 1885 bis 1886 nach Sototo und Bandu auf bisher unbetretenen Bfaben unternommen und in Bortragen bor ber Berliner Befellfcaft für Erbfunde beschrieben haben. Die Reife hatte ben Bred, bem Dberhaupte fammtlicher Sauffareiche, bem in Burnu refibirenben Gultan von Sofoto, Briefe und Gefchente bes Deutschen Raifers zu überbringen und feine Grlaubniß gur Bereifung Abamauas gu erwirten. Diefer 3med murbe amar erreicht, aber ein Erfolg burch Flegel's Tod und bie Auflösung ber Erpedition vereitelt. Bon Intereffe ift, baß ber eine ber beiden Sauffa, welche Flegel mit nach Deutschland brachte, fich ben Reifenben gegenüber als ein "arger Betrüger und Intriguant erwies" und ihnen "auf ber gangen Reife ein Binberniß anstatt eine Bilfe war". Das mar ber Dant für die zuvorkommende Aufnahme, die er in Deutsch-land gefunden hatte. Staudinger und hartert hatten fich bei bem Gultan von Sofoto, welchem die übrigen Sauffafonige von Saria, Kano, Katichena, Samfara, Gombe, Bautichi u. f. w. und felbst ber von Gandu tributar find, einer febr guten Aufnahme gu erfreuen. Derfelbe erflarte, fein Land ftanbe ben Deutschen offen gu Banbel und Banbel, an jedem Plate feines Reiches muffe ihnen Grund gum Bauen von Saufern und Fattoreien gegeben werben, und feiner seiner untergebenen Konige durfe ihnen in irgend einer Beise hinderlich fein. Er erklarte ausbrudlich, bag er feinen Boll feines Landes an bie Englander verfauft habe, ebensowenig habe er benselben Monopole gemahrt; feine Dartte feien frei für alle Bolfer.

- Mit größerem Gifer als die Beamten ber Association Internationale Africaine und bes Congostaates find bie Frangofen baran gegangen, ben ihnen zugefallenen Theil bes Congobedens und Bestafritas befannt zu machen. Go enthalt bas lette Beft bes Bulletin de la Soc. de Géogr. (1886) bie fehr betaillirten und auf zahlreiche aftronomische Beobachtungen geftütten Aufnahmen bes Schiffslieutenants 2. Migon vom Dgowe (1 : 100 000) und feiner Landreife nach ber Rufte bes Atlantischen Dceans (1 : 500 000). Diefelben find bereits auf Major be Lannon's trefflicher Karte von Afrita (Blatt 39, Ausgabe von 1884) benutt. Roch viel bedeutender find die aftronomischen und topographischen

<sup>1)</sup> Bergl. A. Erman, "Reise um die Erde durch Rords Affen", Abthl. I, Bd. 3, C. 191.

Arbeiten bes Fregattentapitans Rouvier, welcher mit Lieutenant Liebrechts und Sauptmann Maffari gufammen bie Brenge gwifden bem Congostaate und ben frangofischen Befitungen zu bestimmen hatte. Seine Arbeiten beziehen fich besonders auf ben Ruilu, den unteren Congo und ben Alima; fie beruhen auf 79 Breiten und 71 Längen und werden in 11 Kartenblättern und 26 Planen von der Umgebung wichtiger Buntte veröffentlicht werben. Gin leberfichtsblatt wird vielleicht icon in zwei bis brei Monaten Wenn man biefe Rührigfeit auf frangofifcher ericheinen. Seite fieht und andererfeits bebenft, bag vor Rurgem auch ber lette Sendbote unferer "Afrifanischen Befellichaft in Deutschland" heimgekehrt ift, fo ift bie Befürchtung nur allgu begründet, baß bie leitende Stelle, welche beutsche Ufrifaforfchung bisher einnahm, nunmehr auf unfere weftlichen Nachbarn übergeben wirb.

— Am 3. März erklärte im englischen Unterhause ber Sekretär für die Kolonien, Sir H. Holland, daß das Goldsküften Protektorat kürzlich um zwei Gebiete vergrößert worden sei: 1) das kleine Gebiet Krikor, 20 engl. Miles lang, 6 Miles breit, öflich vom Bolta gelegen, zwischen Awoonah und Afloo, die bereits unter englischem Schutze stehen; 2) um das Königreich Seswhi im Nordwesten des Protektorates, süblich an das Neich Gaman (Ghaman) grenzend. Hier kam es der englischen Regierung darauf an, die Freiheit der wichtigen durch jenes Land sührenden Handelsküraßen zu sichern; englische Kauskeute hatten dies als drinzgend nothwendig bezeichnet. Die Bedingungen, unter welchen der Schutz verliehen worden ist, sind Freiheit der Handelsküraßen und Ausschien der Skaud bei seindlichen Angrissen von Einz

geborenen gu vertheibigen.

#### Auftralien.

- Rach bem am 1. Mai 1886 in Queensland aufgenommenen Cenfus, wie er jett enbgultig revibirt ift, belief fich bie Bevölkerung auf 322 853 Perfonen, von welchen 190 344 mannlich und 132 509 weiblich maren. Es ergiebt bies gegen ben Census vom 3. April 1881 eine Bunahme von 109 328 ober 51,20 Broc. Die in ber Rolonie anwesenben Chinefen gahlten 10 500, barunter nur 56 Frauen, bie Poly= neffer ober Ranaten 10 165 (9178 männlichen und 987 weiblichen Befchlechts). Die Gingeborenen find mit 11 906 angefett, man ichatt aber ihre Gefammtzahl auf minbeftens 20 000. In ber Rolonie maren 148 162 geboren; aus Großbritannien ftammten 127 780; aus ben übrigen europäischen Staaten, meift aus Dentschland, 20941; aus Amerika 1328; aus Afien 11764; aus Afrika 205; aus Polynefien 10135; aus bem malanischen Archipel 1177; auf ber See wurden 845 geboren u. f. w. Dem religiofen Befenntniffe nach gehörten 113 065 gur englischen und 76 112 gur fatholischen Rirche, 37 765 waren Presbyterianer, 17 383 Methobiften, 7189 Congregationaliften, 8425 Baptiften, 5947 primitive Methobiften, 21 451 Lutheraner, 3008 andere Protesianten, 711 Juden, 21 457 Mohammebaner und Beiden u. f. w.

— Die Golbfelber Bictorias lieferten im Jahre 1885 ben bisher geringfien Ertrag von 735 218 Unzen im Werthe von 3 040 872 Pfb. St. Damit steigert sich der Gesammtertrag der Goldselber in dieser Kolonie seit ihrem

Dasein (34 Jahre) auf 53 759 203 Ungen im Werthe von ca. 215 036 812 Pfb. St. Mit dem Golbsuchen waren Ende 1885 im Ganzen 26 192 Personen, darunter 2238 Chinesen, beschäftigt.

### Infeln bes Stillen Oceans.

- Unter Leitung bes Freiherrn von Schleinit macht bie Erforschung ber Rüfte von Reu- Buinea (Raifer-Wilhelms = Land) rafche Fortidritte; bie letten Befte ber "Nadrichten für Raifer-Wilhelms-Land" enthalten barüber mehrere Rarten, welche von biefer emfigen Thatigfeit Beugniß ablegen, fo eine Sfigge bes hnon-Bolfes, welchen Schleinit vom 7. bis 13. Oftober 1886 untersuchte. Finsch hatte biefen Theil als hafenlos bezeichnet, mahrend Schleinit eine gange Reihe vorzüglicher Safen und mehrere Flugmundungen entbedte und untersuchte. Sie erhielten folgende Ramen: Braunschweiger Safen, Burttemberger , Baben , heffen, Sachsen-, Naffau-, Bayern-Bucht und Breugen-Rhede, ferner Stein-, Raffau-, Franzista-, Martham- und Adler-Fluß. Die Nordoftede bes Suon-Bolfes nahm auf einer Fahrt vom 1. bis 19. November 1886 Sauptmann Dreger auf, ebenfo bie Rufte von der Bris-Spite (öftlich von der Aftrolabe-Bai) bis gur Mündung bes Raiferin : Mugufta : Fluffes und bie Burdy-Infeln. Bulest murbe noch ein Theil ber Gubfufte von Neu-Britannien aufgenommen und auch dort die Erifteng bisher unbefannter guter Safen feftgeftellt. - Es läßt fich nicht leugnen, bag biefer Fleiß in ber Erforichungsarbeit bes Lanbes, wie ihn bie Ren-Buinea-Compagnie entwidelt, vortheilhaft von bem Borgeben ber Deutsch=Dftafrifanischen Befellschaft absticht.

— Bulkanische Ausbrüche auf ber Nordinsel von Reu-Seeland kommen immer von Reuem vor. An der Bestseite des Paeroa Range hat sich wieder ein mächtiger Geiser gebildet, welcher kolossale Massen Schlamm auswirft, die bereits ein Areal von sieden hektar Land sechs Fuß hoch

bebeden.

- Rach bem Cenfus vom 28. Marg 1886 gahlte Reu = Seeland ohne bie Gingeborenen eine Bevolferung von 578 283, von welcher 312 115 bem männlichen und 266 395 bem weiblichen Beichlechte angehören. Ginbegriffen find 4540 Chinefen und 4957 Mifchlinge. Es ergiebt bies gegen ben Cenfus vom 3. April 1881 einen Bumachs von 88 350. Die Eingeborenen (Maoris) zählten 41 432, b. i. 22 765 männl. und 18 667 weibl. Auf die Nordinsel entsielen 31 676 mannl. und 17711 weibl. und auf bie Gubinfel 1089 mannl. und 956 weibl. Seit bem Jahre 1881 haben fich bie Gin= geborenen um 2511 vermindert. Wie ber Cenfus ausweift, gehören gu ben bevölfertften Stabten auf ber Rorbinfel: Audland mit 37 205 und mit Borftabten 65 000 Seelen; Wellington, Sauptstadt, mit 27833, Rapier mit 7680; Banganni mit 4901; Grahamstown mit 4444; Rew Blymouth mit 3093; Onehunga mit 2842 und Bis: bome mit 2194; auf ber Gubinfel: Dunebin mit 23 243 und mit Borfiabten 45611; Chrifidurd mit 15265 und mit Borftabten 29655; Relfon mit 7315 und mit Bor= ftäbten 10900; Damaru mit 5662; Invercargill mit 5212 und mit Borftäbten 8939; Littleton mit 3996; Timaru mit 3754; Greymouth mit 3133; Sofitifa mit 2687; Port Chalmers mit 2235 und Beftport mit 2859 Ginwohnern.

Inhalt: Nordenstiöld's Reise in Grönland 1883. I. (Mit fünf Abbildungen.) — Dr. Otto Stapf: Eine Dorfs hochzeit in Südpersien. — Ueber die Flora von Ceylon, besonders in ihrer Beziehung zum Klima. III. (Schluß.) — Kürzere Mittheilungen: Die Gewitter in Mittelbentschland. — Die Insel Guadalupe. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Assen. — Anfrika. — Australien. — Inseln des Stillen Oceans. (Schluß der Redaktion: 6. März 1887.)

Band LI.

Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

### Nordenstiöld's Reise in Grönland 1883.

II.

Der Rryolith hatte feit langer Zeit schon die Aufmerkfamteit ber Belehrten und ber Gingeborenen auf fich gezogen. Innerhalb ber Gelehrtenwelt murbe bas Mineral 1799 zuerft befannt, und Berzelius gab im Jahre 1823 eine vollständig richtige Unalnfe beffelben; burch Wiefede, welcher die Fundstätte 1809 besuchte, erhielt man eine genauere Kenntniß über die Art des Borkommens dieses Minerals. Er beschrieb die Kryolithmasse als ein mächtiges, in Granit eingeflößtes Lager von verwittertem, rauhem Unfeben, mehr ober weniger zu Tage liegend, in einer Lange von 100 Rlaftern von Guboft nach Nordweft und in einer Breite von 50 Rlaftern. Erft in neuerer Zeit hat bas Mineral burch bie Bersuche, welche Sainte Claire Deville 1855 bis 1860 machte, um bas 1828 entbedte Aluminium im Großen darzuftellen, eine technische Bedeutung gewonnen; die Soffnung, in dem Gieftein Grönlands ein toftbares Metall gefunden zu haben, verwirklichte fich aber nicht, benn bie Gigenichaften bes neuen Metalls machten es unmöglich, für baffelbe eine fo umfaffende Bermendung gu finden, wie man erwartet hatte. Größeren Erfolg hatten die ichon feit 1849 gemachten Berfuche, aus bem Rryolith Goda und verichiedene in der Farberei gebrauchte Beigmittel barguftellen. Die Befellichaft hat feit einer Reihe von Jahren bedentende Maffen des Steines gebrochen und, wie man fagt, nach Amerita ausgeführt.

In Ivigtut wurde die Expedition sehr freundlich empfangen; dadurch, daß weder Beamte noch Arbeiter bort verheirathet sind, sowie durch die zahlreichen Schiffe, welche im Sommer bort anlegen, und durch die raftlose industrielle Thätigfeit, empfängt die Rolonie ein ganz eigenthumliches Geprage.

In möglichster Gile wurden die Vorräthe der "Sosia" ergänzt, um die geplante Eiswanderung sobald als möglich antreten zu können. Am 23. Juni des Abends ersolgte der Ausbruch.

Bis zur Sohe von Frederikshaab war das Meer bicht mit Treibeis bedeckt, so daß man nur langsam vorwärts kam, dann folgte ziemlich eisfreies Wasser längs der Küste. Um 26. Juni gelangte man in die ausgedehnten Scheren, welche die Küste südlich von Egedesminde umschließen. Vergebens signalisirte man nach einem Lootsen und wegen der Gefahr, die das Schiff zwischen den Klippen lief, dampste man aus den Scheren und setzte Kurs nach Godshavn, welches auf der Südfüste der Insel Diefo liegt.

Gobhavn ift ber Hauptort bes nordwestlichen Grönland, einen Werth als Handelsstation besitzt ber Ort kaum noch, bagegen zeichnet er sich durch seine Lage aus. Die eigentsliche Kolonie ist auf einem, von Hochwasser umflossenen Borsprung von niedrigen Gneisfelsen angelegt, welche eine Fortsetung der Gneissormation bilben, auf der die wagerechten, mehrere tausend Fuß mächtigen schwarzen Basaltbetten der Disso-Insel ruhen. Bon den die Kolonie umzgebenden Höhen sieht man nach drei Seiten das offene Meer in seiner ganzen Pracht, gegen Norden die in phantastischen Formen zersplitterten schwarzen Basaltselsen der Disso-Insel, gekrönt mit einem Dache von ewigem Schnee und Eis. Um 28. Juni wurde der Anker wieder gelichtet und die Reise nach Often zu längs der süblichen Küste von Disso

27

angetreten; bei berrlichem Wetter hatte man Gelegenheit, die gange Großartigfeit der umgebenden Ratur gu bewundern. Fern im Often zeigte fich die blauweiße magerechte Flache bes landeifes, welches man nach wenigen Tagen aufzusuchen beabsichtigte; im Norden lagen die fcmargen Bafaltflippen von Dieto und rund um die "Sofia" ein fpiegelglattes Meer, befaet mit Sunderten von Giebergen, beren prachtvolle Formen burch Luftspiegelung noch mehr verschönert wurden. Infeln unter bem Borizont waren manchmal in zwei Bilbern fichtbar, wobei bas eine fich umgefehrt zeigte; Die Gisberge erschienen doppelt und breifach und fentrecht verzogen. Dabei veränderten fie unaufhörlich ihre Formen; ihre Thurme und Binnen hoben und fentten fich, und gingen in neue Bilder über, ben vorigen gang ahnlich, nur umgefehrt. Dann aber blies ein falter Luftzug über bas Meer und ber gange Bunderban verschwand; man fah nur noch einen in der Ferne treibenden Gisberg, ber aber in ber nachsten Minute wieder zu machsen ichien, worauf fich die ganze Erscheinung

wiederholte, um manchmal nach einem einzigen Augenblicke wieder zu verschwinden.

Nachdem Nordenffiöld die Berren Nathorft und Sam= berg auf der öft= lichen Riifte ber Disto-Infel gelanbet hatte, fam er felbft am 29. Juni Egede8= por minde vor Unfer. Schon am 30. Juni fette er bie Reife nach dem Mu= laitsivit = Fjord fort. Es ift bies ein 130 km langer und in feinem mittleren Laufe fehr schmaler, beinahe flußähnlicher Fjord, der fich im Inneren wieder zu

einer bedeutenden Meeresbucht erweitert. Durch die Form diese Fjords und die Ebbe und Fluth der Davisstraße entstehen in der schmalen Einfahrt starke und in ihrer Richtung wechselnde Strömungen. Die Einfahrt ist tief und ziemlich frei von Untiesen; gefährlich aber wird die Passage durch die großen, vom Landeise heruntergefallenen Eisblöcke, die von den Strömungen hin- und hergetrieben werden und den Eingang oft ganz zudämmen, bei welcher Gelegenheit das Wasser im inneren Fjord oft schnell um 10 Fuß und noch mehr steigt. Die Fahrt ging glücklich von statten und ohne schweren Unfall anterte die "Sosia" am 1. Juli in einem kleinen vortresslichen, von allen Seiten geschützten Hafen, der von 600 bis 1000 Fuß hohen Gneisselsen umrahmt ist; von einem derselben stürzt ein schöner Wassersall herab, dessen Wassers die Temperatur von 12,5° hat.

herab, bessen Wasser die Temperatur von 12,5° hat.
Dieser "Sosiahasen" schien so ruhig und sicher, daß die ganze Bemannung mit Ausnahme einer einzigen Schiffs-wache ben Auftrag erhielt, an Land zu gehen und in den ersten Tagen der Eiswanderung an dem Transporte der Ausrustung der Expedition die Höhen hinan Theil zu nehmen. Als das Schiff unter beständigem Lothen durch die seichte

Einfahrt in den Hafen gedampft war, hatte man einige kleine Felseninseln passirt, welche unzähligen Eiderenten zum Riftplatze bienten. Bisher waren diese Inseln infolge ihrer Lage von Plünderung verschont geblieben, jetz aber hatte ihre Stunde geschlagen; 1147 Eier und ein ansehulicher Borrath Dunen wurden eingesammelt; auch für den Natursforscher boten diese von zahlreichen Parasiten bewohnten Nester eine reiche Ausbente. Die Siderente nämlich legt, wie der Jäger sagt, in große aus "lebendigen Dunen" gebaute Nester und "lebendig" sind sie, im wahren Sinne des Wortes; ein jedes Nest bildet einen Mitrofosmos.

Gleich nach ber Ankunft im Hafen begannen die Borsbereitungen für die Giswanderung, obwohl auch die geologische Untersuchung des Hafens nicht vergessen wurde.

Um 2. Juli war alles beendet, es wehte ein trockener Föhn aus Südost, welcher geradeswegs vom Inlandeis kam und der Mannschaft als ein sicherer Beweis für das Borshandensein eines schöneren Landes hinter dem kalten Saume

Des Inneneifes galt, eine irrige Ansicht, welche Nordenstiöld deffen zu gerftoren fich hütete. Rach= bem im Laufe bes folgenden Tages die Borbereitung für die Gisman= derung beendet und die für den land= transport bestimm= ten Rarren, Belte u. f. w. ans Land gebracht waren, brach die Expedition um 6 Uhr Rach= mittage nach ber Stelle auf, welche am vorhergegange= nen Tage zum Ausgangspunfte für die eigentliche Expedition erfehen worden war. Der Abstand

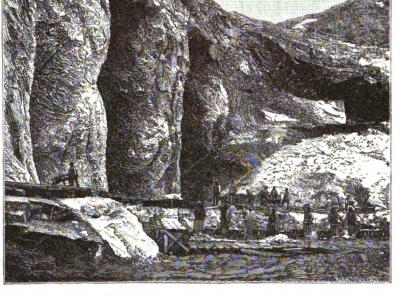

Der Kryolithbruch bei Jvigtut. (Nach einer Photographie von Kjellström.)

amischen bem Strande und biefer Stelle betrug, mit Bingurechnung ber Umwege, nur 3 bis 4 km; die ichwer belabenen Rarren aber bergan und bergab über unebenen, fteinigen Boden und über einen tiefen und weichen Moosteppich gu fchleppen, war fo befchwerlich, daß das Biel erft am nachften Tage, dem 4. Juli, erreicht wurde. Die Stelle war unterhalb eines fleinen Binnenfees gelegen, beffen Ufer an einer Seite burch einen fteilen Abhang bes Inlandeifes gebilbet wurde. Das Baffer von einer großen Bahl größerer und fleinerer Gletscherfluffe vereinigte fich in diefem Binnenfee zu einem bedeutenden Fluffe, welcher bei dem Berlaffen des Gees einen fleinen Bafferfall bilbet. Auf ber anderen Seite des Fluffes nahm die außerft unbedeutende Randmorane des Binneneifes ihren Anfang. Es war nicht ichwer, bas Gis hier zu ersteigen. Die für ben Landtransport mitgenommenen Rarren murben am Gierande gurudgelaffen und bas Bepad auf bie Schlitten gelaben und bann noch einige Kilometer auf einem in Folge der Unebenheiten sehr schwierigen Terrain zurückgelegt. In der Nacht vom 4. zum 5. Juli schlug die Expedition zum ersten Mal ihr Lager auf dem Gife auf.

Auf diesem Zuge war Nordenstiöld von Dr. Berlin, Herrn Kjellström, dem Steuermann Johannesen, zwei Matrosen, zwei Polarjägern und zwei Lappen begleitet; in den ersten Tagen hatte sich auch der Direktor und einige

Berren aus 3vig= tut mit ihren Es= fimos angeschloffen. Um 5. Juli zeigte es fich, daß es gang unmöglich war, ben Weg in gerader östlicher Richtung fortgufeten. erwies fich fogar nothwendig, ben Weg, ben die Expedition gefom= men, wieder bis gur Rahe bes Gis= randes jurud und bann am Gisab= hange entlang gegen Norden und Nordoften zu gehen, bis man einen einigermaßen gang= baren Weg in das Innere antraf. Das **Eis** war pon tiefen Spalten und Schluchten burch=



Egedesminde. (Rach einer Photographie von Rjellftrom.)

schnitten, die aber mit Leichtigkeit passirt wurden. Nachdem ein tüchtiges Stück Weges zurückgelegt war, wurde das Lager in 290 m Seehohe aufgeschlagen. Die Estimos wollten die Reise nicht fortsetzen, sie waren der Gefahren und Beschwerden einer Siswanderung schon überdrüssig,

obwohl diefelbe eigentlich noch mehr einer gemüthlichen Jagdpartie glich. Gine am 6. Juli Morgens borge= nommene Reco= gnofcirung ergab, daß weiteres Borbringen in öftlicher Richtung unmöglich fei, und ce wurde vorgeschla= gen, einen Tag lang ber Richtung nach Morden gu folgen und bann erft fich nach Often zu wenden. Um die "Sofia" nicht allzulange in Ta= finearfoat aufzuhalten, murbe ber Beschluß gefaßt, Umfehr die zur

bestimmte Abtheilung nur noch biesen einen Tag bei der Expedition zu behalten; da ein Freigehender den von einem Schlittenzieher in acht Stunden zurückgelegten Weg leicht in einer Stunde macht, sollten alle nicht zur Untersuchung des Eises bestimmten Personen gleich nach beendetem Tages

marsche zum zweiten Lagerplate zurückehren. Demnach wurde alles Ueberslüffige gleich bort zurückgelassen und bas ganze weiter mitzunehmenbe Gepack auf sechs Schlitten gelaben. Das Sis war äußerst schlecht. Nachbem man mit ben

idwer beladenen Schlitten ein flei= nes Stud marfdirt war, fah Norden= ffiold ein, bag es für die Sauptpartie, wenn ihre Begleiter fie verlaffen, nahezu unmöglich würde, die ganze auf 50 Tage berech= nete Ausruftung auf einmal fortzu= Schaffen. Der Bro= viantvorrath wurde daher um 1/5 ver= ringert, b. h. auf 40 Tage berechnet, ebenfo alles, mas nicht absolut noth= wendig war, an einer leicht auffindbaren Stelle falls man fagen darf, daß eine folche auf bem Gife vor=

handen — zurildgelassen. Gleich am ersten Marichtage hatte man Gelegenheit, die Sicherheit zu bewundern, mit welcher der Lappe Lars zwischen den Tausenden, einander volltommen gleichen Eishügeln den Weg wiederzusinden wußte, den er ausgekundschaftet hatte. An Stelle eines Alpenstockes trug er

eine Barenlange, die gablreiche Mert= male von den Bah= nen der damit be= reite erlegten Baren aufwies. Alles in allem hatte Pare mit Rugel und Lange 25 Land= getöbtet; bären leider wurde die fo feurig herbei= We= gewünschte legenheit, feine Runft zu erproben, ihm hier nicht zu Theil.

Am 6. Juli wurde der britte L'agerplat erreicht, wo nach eingenommenem Abschiedsmahl die Trennung stattsand. Jeder Mann führte



Der Aulaitfivit = Fjord.

Schlaffack, Filzbecke und Rantschuftmatrate mit fich; ebenso waren Reservetleider und Schuhe, Blasedige zum Aufblasen ber Matraten, ein Zelt und allerlei Jagd = und Küchengeräthe vorhanden. Daß die nöthigen Hilfsmittel zur Ueberwindung der Schwierigkeiten, welche das Eis

bieten konnte, sowie manche andere nothwendige Artikel nicht fehlten, braucht nicht gesagt zu werden. Erwähnung verdient hier vielleicht noch, daß nur Spirituskochapparate verwendet wurden. Nordenskibl sagt hierüber Folgendes: "Die Apparate, beren ich mich biesmal zum Kochen bebiente, waren viel zweckmäßiger als die Kochapparate für Petroleum, Talg ober Thran, welche ich früher bei Expeditionen angewendet hatte. Zwar giebt der Spiritus

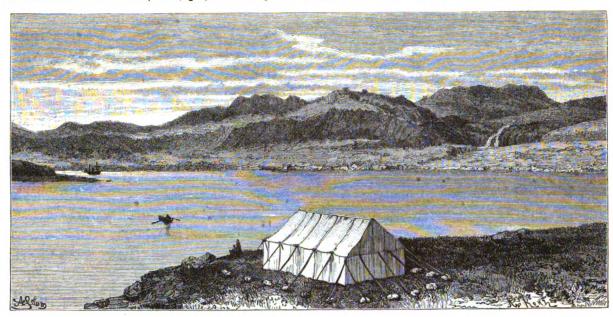

Der Sofiahafen, von bem Zeltplate ber Gronlander gesehen. (Rach einer Zeichnung von L. Möller.)

theoretisch weniger Wärme als die gering sauerstoffhaltigen Fette oder die sauerstofffreien Kohlenwasserstoffe, dafür aber hat man bei Unwendung desselben nicht den Wärmeverlust, den die Bilbung von Ruß und übelriechenden Destillations

produtten herbei= führt. Der Spiritue ift ale Brenn= material außerdem leicht handlich und das Rochen mit bemfelben im Belte ohne Gefahr zu bewerkstelligen." Die Speifeordnung war einfach genug. Es gab Morgens: Raffee, ein großes Mag per Mann, Brot, Butter und Rafe; Mittags: 42 ccm Brannt= wein, Brot mit Schinken, Corned Beef ober Gardi-Abends: nen; Fleischkonferven. Zuweilen trat eine fleine Abwechselung ein; darauf, daß einige der Mann=

schaft Teatotaller waren, hatte man nicht gerechnet; man konnte ihnen keinen Ersatz für ben Branntwein geben, den sie nicht genossen.

Morgens um 8 Uhr wurde geweckt, eine halbe Stunde später war ber Raffee und ber bazu gehörige Imbig auf-

getragen. Balb nach Ablauf ber Mahlzeit hatte man aufsgepackt und die Reise wurde angetreten. Mittags wurde eine möglichst kurze Rast gehalten, damit der eisige Wind die schweißtriesenden Eiswanderer nicht zu sehr abkühlte.

Wenn am Abend Hand Hand Galt gemacht war, wurde bas Zelt ichnell aufgeschlagen, bann vertheilte sich die Mannschaft, um die verschieden Arbeiten, die ihr aufgetragen waren,

anszuführen.
Man konnte dabei allerlei seltsame Scenen bewundern, so z. B. wenn ein Matrose einen Leck an seinem Bette bemerkt hatte und benselben durch Eintröpseln von

geschmolzenem Kautschuf ober gar mit Destpstaster zu verstopfen suchte. Die großen Unannehmlichkeiten, die aus solchem, selbst unbedeutenden Leck

3meiter Lagerplat auf bem Inlandeise. (Nach einer Photographie von Kjellfiröm.)

hervorgehen, find klar; die Abtheilung, in welcher berfelbe sich befindet, fällt nämlich zusammen, so daß der auf demselben ruhende Körpertheil sich während der Nacht einer gar innigen Berührung mit dem Eise erfreut.

Gin Glud war es zu nennen, daß die Matragen Bwifdenwande befagen, ahnlich wie die Rriegeschiffe in mafferdichte, nicht mit einander in Berbindung ftehende Abtheilungen getheilt find. Die Borbereitung des Racht-

quartiers geschah folgender= etwa magen: wenn bie Matragen mit Luft gefüllt waren, mur= ben sie auf bem Boben bes Zeltes neben einander ge= legt; bas Abendeffen wurde hierauf mit gutem Appetit ver= zehrt, bann zog man bie Segeltuch= ftiefel aus, hängte fie auf die Belt-ftange jum Erocklegte bie nen, Dberkleider ab. Stroh in den Schlaffact und nach anfänglich lebhaf= tem, bann immer matter werbendem Beplauder Schlief man ben Schlaf bes Berechten.

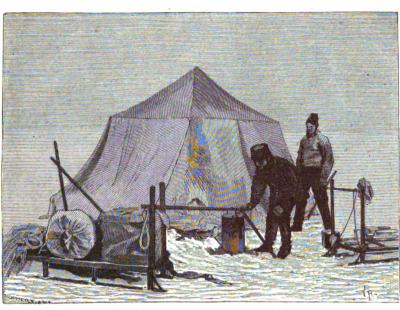

Das Rochen auf bem Gife. (Nach einer Photographie von Kjellström.)

Obwohl die ganze Ausruftung nur etwa 20 Ctr. wog, ein Gewicht, das man auf ebenem Bege oder über eine Gisfläche mit Leichtigkeit hatte ziehen konnen, bot ber Transport auf dem unebenen Terrain der Gismufte große Schwierig-

feit; man mußte anfänglich ben Weg breimal machen. um Mues fortzu= Schaffen und legte baher auch am 7. Juli nur 4, am 8. 41/2, am 9. 4 km gurud. Bc= fondere Schwierig= feit bot der Uebergang liber die un= gähligen reißenden Fluffe, die man zu paffiren hatte. Oft nöthigten biefelben gu weiten Um= wegen, ober ber Uebergang wurde einer aus Alpenftoden impro= vifirten Brude be= wertstelligt.

Mehrmals im Tage bemerkte man Renthierfnochen.

Sinsichtlich Des machte Nordenftiöld folgende Unterschiede: Inlandeises 1. Die unansehnliche Randmorane, infofern man bie von Steinen, Lehm und Gis gebildete Ginfaffung noch Morane nennen fann; mit Ausnahme einiger größerer Steine wird sie vom Baffer wieder weggespult. 2. Gin

ziemlich gleichmäßiger Gisabhang, ber von einem bunnen Lehmlager bededt und von beschwerlichen, aber wenig ge= fährlichen Rlüften burchschnitten ift. 3. Bipfeleis, niedrige Sohenzuge, bis ju 20 Jug hohe Gisgipfel und

Ramine tragend, fteil abfallend, bicht an einander ge= brängt, oft burch= schnitten von un= geheuren Rlüften und mit Schlitten faum zu paffiren. 4. Bodereis. Ebenfolche Böhen, bedect mit ziemlich bicht ftehenden, zwei bis feche Fuß hohen, an ber einen Seite ziemlich reinen und abgerundeten, an ber anderen Seite fteileren und von dem Arnofonit grauer gefärbten Gishodern, bie bem Schlitten faum Raum zur Durch= fahrt laffen. Gleich mäßige Senfungen,

schalenförmig, oft mit einem Gee in ber Mitte; bie Dberflache mar auch zuweilen von den unter Rr. 4 beschriebenen. jedoch weiter von einander entfernten Bodern eingenommen. Das Gisfeld war von ungahligen Fluffen durchzogen, von

> reich und reißend als die lofen Rlufte. pon

benen viele maffer=

und faum weniger gefährlich waren, boden= 6. Schneebrei= ebenen. Weiter im Inneren über den 13. Ruheplat hinaus, in einer Höhe von 1100 bis 1200 m, war bas eigentliche Gis erft von einer dün= nen Schneeschicht, bann von einem tiefen Goneebrei= lager bebedt, bas befondere in ben Sentungen ichwer zu paffiren war. Aus bem Breie ragten häufig Bügel fchneebrei= freiem ober mit

trodenem Schneebe=

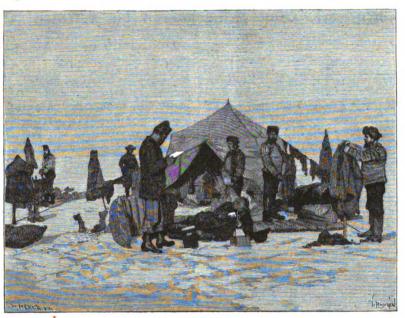

Ortsbestimmung auf dem Inlandeise. (Rach einer Photographie von Kjellftrom.)

bedtem Gife hervor. 7. Erodene Schneewüften. Diefe begannen etwa 50 km öftlich vom letten Beltplat in einer Sohe von 1000 m über bem Meere und ichienen bem Terrain ahnlich zu fein, welches Nordenstiöld und Balander früher auf bem Inlandeise bes Spigbergifchen Nordoftlandes paffirt hatten. Es war der unerwartete Baffermangel, welcher ben Lappen fpater auf ihrer Schneefcuhfahrt gegen Often ber verstedten Gletscherbrunnen gestürzt fein.

die größte Schwie= rigfeit bereitete.

Die Auswahl ber Zeltpläte war mandmal recht schwierig, da man taum eine Ebene fand, die nicht audy nou

Schmelglöchern war. Seit bem 9. Juli murben alle Schlitten auf einmal transpor= tirt, und baher mehr als ber doppelte Weg (91/2, 10 und 11 km in den nächsten zuriid= Tagen) Am 11. gelegt. Juli paffirte man einen Blug, über den man jedoch wieber gurudgehen mußte, da er nur der Reben=



Fluß auf bem Inlandeise. (Rach einer Photographie von Rjellftrom.)

fluß eines anderen noch größeren war. Lars murbe auf Recognoscirung ausgeschickt und da er lange ausblieb,

gefärbtes beobachtet, worunter jedoch rothes und gelbbraunes felten waren.

hegte man ichon Befürchtungen, er moge

jedoch gliidlidy gurud und hatte auch einen guten Weg gefunden, ber länge eines bedeutenden Fluffes nach Often führte. Derfelbe war weiterhin tief in Bett ein gefenft, welches ftrömenbe das Waffer aus bem Gisfelsen ausge= waschen hatte; Flugbett das ähnelte bem bier abgebilbeten, mar jedoch wilder und gerriffener. Das rechte Flugufer war mehrfach mit rothem Schnee bedectt und in dieser Gegend

wurde verschieden

**Fis** 

Er fam

# Cecchi's Reisewerk: Von Zeila bis an die Grenzen von Raffa.

E. E. Gin feltsames Miggeschick hat bis heute die Afrika-Unternehmungen der Italiener verfolgt. Von den zahl= reichen Forschungereifen in den duntlen Belttheil, die im Laufe ber letten beiden Jahrzehnte von Italien ausgegangen find, hat noch feine ein Refultat geliefert, bas ben auf fie verwendeten ungeheuren Unftrengungen und Opfern auch nur einigermaßen entsprochen hatte; gar viele aber find als vollständig gescheitert anzusehen.

Es wurde ichwer zu entscheiden fein, worin ber eigent= liche Grund biefes andauernden Miglingens zu fuchen ift: ob allein in einem zufälligen Bufammentreffen ungunftiger Umftande, oder in dem verhängnigvollen Gefthalten an irrigen Boraussetzungen feitens ber Beranftalter ber Erpebitionen, oder gar in einer gewiffen Ungeeignetheit ber Reisenden felber. Bielleicht wird man ber Bahrheit am nächsten tommen, wenn man die auffallende Erscheinung als bas Ergebniß biefer brei gemeinfam wirfenden Fattoren betrachtet.

Die von der italienischen geographischen Gesellschaft im Jahre 1876 ausgefandte Expedition nach Aequatorial-Afrika, über beren Schidfale und Ergebniffe Untonio C'ecchi's jungft zu Rom erschienenes Reisewert') berichtet, hat feine

1) Da Zeila alle frontiere del Caffa. Viaggi di Antonio Cecchi, pubblicati a cura e spese della Società Geografica Italiana. Roma 1886.

Ausnahme von ber Regel gemacht. Auch fie hat bas vorgestedte Ziel bei weitem nicht erreicht; und wenn es auch zweien ihrer Mitglieder, Chiarini und Cecchi, fchließlich gelungen ift, nach jahrelangem Untampfen gegen Bider= martigfeiten, Gefahren und Leiden aller Art bis an die Rordgrenze von Raffa und somit in ein bis babin nur von b'Abbadie 1843 befuchtes Gebiet vorzudringen und daffelbe wiffenschaftlich aufzunehmen, fo ift biefer Erfolg eben viel gu fchwer erfauft und zu theuer bezahlt worden. Mit weit weniger Beschwerden, mit geringerem Rraftaufwande, auf fürzerem Wege und in fürzerer Zeit hatte mahricheinlich gang baffelbe erreicht werden fonnen.

Daß trop diefes unbefriedigenden Berlaufes ber Erpedition Antonio Cecchi mit feinem Berichte über dieselbe boch einen fehr werthvollen Beitrag gur Ufrita = Runde geliefert hat, ift eine erfreuliche und ichon vielfach anerkannte Thatsache. Dhne Frage gehört diese "Reue Donffee", wie Cefare Correnti das Buch treffend bezeichnet, zu dem Beften und Bedeutenoften, mas innerhalb ber letten Jahre auf dem Gebiete ber Reifelitteratur erschienen ift. Die lebhafte, trot aller Ausführlichkeit nie weitschweifige Schilberung des von den Mitgliedern der Expedition Erlebten und Erduldeten trägt durchweg ebenfo bas Geprage ber Bahr= heit, wie die Ginzelheiten, die uns über die Ratur ber durchreiften Landstriche und ihrer Bewohner mitgetheilt werden. Und find auch viele von diefen Gingelheiten, wie 3. B. die Schilberungen der Somali, des Landes und Bolkes von Schoa und noch manches Andere, heute bereits ziemlich allgemein bekannt, so möchten wir sie doch schon um der Bollsständigkeit des Berichtes willen in Cecchi's Werk nicht missen.

Ein Anderes wäre es vielleicht mit mehreren Kapiteln bes Buches, die in eingehender Weise die ältere und neuere, religiöse und politische Geschichte von Abessinien und Schoa behandeln. Sie passen nicht recht in den Rahmen der eigentslichen Reisebeschreibung und wären deshalb als Anhang zu dem dritten, rein wissenschaftlichen Theile des Werkes besser am Plate gewesen. Auch ohne alle Rückblicke auf die Vergangenheit empfängt der Leser durch Secchi's frische, ansichauliche Schilderungen ein lebendiges Bild der verworrenen und unsicheren Zustände, die in jenen trotz "Christenthum" und Islam noch immer halbbarbarischen Ländern herrschen und geherrscht haben.

Wenn aber neben ben erwähnten Borzügen noch etwas bem Cecchi'schen Buche in unseren Augen eine ganz bessonbere Bedeutung verleiht, so ist es der Umstand, daß basselbe — freilich nur im Sinne des alten Spruches, nach dem die Fehler und Bersehen unserer Nächsten unsere besten Lehrmeister sein sollen — eine Menge von unbeabssichtigten, aber darum nicht minder nütlichen Winken und Warnungen enthält, die wir so manchem jugendlichen Heißsporn unter unseren Afrikareisenden zur Beherzigung

empfehlen möchten.

Es wird hoffentlich nicht lange mähren, bis wir eine auch weiteren Kreisen zugängliche beutsche Bearbeitung bes trefflichen Werkes erhalten; einstweilen theilen wir unseren Lesern an ber Hand bes Originals nachstehend bas Wichtigfte über ben Gang und bie Ergebnisse ber Reise mit.

Um 8. Marg 1876 verließ ber Dampfer, an beffen Bord fich die Mitglieder ber lange und forgfältig bor= bereiteten Expedition befanden, den Safen von Reapel. Marchese Dragio Antinori, der befannte Zoologe, der ichon zu verschiedenen Dalen Aegypten und bas nördliche Abeffinien bereift hatte, war jum Leiter bes Unternehmens bestimmt worden; in feiner Begleitung befanden fich ber Geologe Dr. Chiarini und ber Ingenieur . Sauptmann Martini Bernardi. Der auf Grund eingehender Studien entworfene Reifeplan feste als erftes Biel das Königreich Schoa fest, den fudöftlichen Theil bes abeffinifchen Sochlandes; benn Abeffinien und nur Abeffinien war ja nach ber bamale zuerft ausgesprochenen und feitdem trot aller bosen Erfahrungen vielfach festgehaltenen Unsicht ber italienischen Geographen "bie einzige Pforte, burch welche Europa ohne Sinterlift und ohne Blutvergießen in den afrifanischen Rontinent eindringen fonnte". Bon Schoa aus follten die Reifenden bann die Erforschung ber noch völlig unbefannten Regionen im Nordoften und Often bes Bittoria-Mnanga in Angriff nehmen.

Nach einem mehrtägigen Aufenthalte in Aben langte bie Expedition in den ersten Tagen des April in Zeila an, dem jetzt unter ägyptischer resp. englischer Gerrschaft stehenden Hafenorte an der Südwestküste des Meerbusens von Aben. Dier wurde unter vielen Schwierigkeiten, die der Hauptsache nach allein auf den bösen Willen des Emirs von Zeila, des berüchtigten Abu-Bakr-Bascha, zurückzusühren waren, eine Karawane für den Marsch nach Schoa zusammensgebracht. Am 19. Juni konnte dieselbe endlich außbrechen — aber leider singen schon mit den ersten Marschtagen die Prüfungen und Widerwärtigkeiten an, gegen welche die Reisenden nun wochenlang ebenso unermüdlich wie ersolglos anzukämpsen haben sollten. Der eingeborene Karawanenssührer und seine Leute machten bald kein Hehl mehr daraus, daß sie die Fremden und ihre ganze Habe lediglich als gute

Beute betrachteten. Drohungen, nicht weiter geben und die Reifenden ihrem Schidfale überlaffen zu wollen, wechfelten in naturgemäßer Folge mit täglich neuen, unverschämten Forderungen ab, und mas fich einmal auf diefe Beife nicht erlangen ließ, das wurde einfach gestohlen. Bu dieser beftändigen aufreibenden Blage tam noch allerhand anderes fleines Miggeschick, und fo fonnte es geschehen, daß, ale die Expedition gegen Ende Juli an ber Grenze von Schoa anlangte, fie von ihrem gangen reichen Borrathe an Geld und Taufdmaaren fast nichts mehr befaß. Es war eine fritische Lage. Sollte das gange Unternehmen nicht ichon jett, vor feinem eigentlichen Anfange, ein Ende finden, fo mußten neue Mittel zur Beiterreife beschafft werben. Schnell entschloffen, ließ bemnach Antinori ben Sauptmann Martini mit einer nach ber Rufte ziehenden Raramane nach Zeila zurudfehren, damit er von bort möglichft ohne Bergug fich nach Rom begeben und mit bem Berichte über bas Befchid ber Expedition zugleich die Bitte um fernere Unterftugung überbringen tonne. Antinori felbst und Chiarini aber gingen weiter nach Litsche, ber bamaligen Sauptstadt von Schoa, wo fie, vom König Menilet, wie von ihrem bort anfäsigen Landemanne, bem Bischof Maffaja, in jeber Beife unterftutt, die Beit bis ju Martini's Rudfehr gu verweilen gedachten. Bahrend fie fich hier ber wiffenschaftlichen Aufnahme ber Wegend nach Rräften widmeten, Sammlungen anlegten, Sprachstudien trieben, und baneben fcon in vorsichtig biplomatischer Beife ben Ronig gur Abtretung eines Stud Landes für die beabsichtigte Stationsanlage zu bestimmen fuchten, war man babeim in Italien eifrig bemuht, ihnen die nothige Silfe zu verschaffen. Auf Die erfte Enttäuschung, welche die Nachricht von dem Diggeschid ber Expedition verurfacht hatte, war ein allgemeines thatiges Intereffe für die Beiterforderung des Unternehmens gefolgt, und fo fah fich bie geographische Befellichaft, Dant gahlreicher freiwilliger Beitrage, bald in den Stand gefett, für die Beichaffung einer neuen, in viel großartigerem Magstabe gehaltenen Ausruftung Gorge zu tragen. Der Binter 1876 bis 1877 verging mit diefen Borbereitungen, die bis in alle Ginzelheiten reiflich überlegt und zum großen Theil von Martini als Sachverftanbigem geleitet wurden. Dag dabei trogbem vielfach mit mehr Gifer und gutem Willen ale praftischem Berftandnig und Ginficht zu Berte gegangen und der Expedition badurch manche unnüte Schwierigfeit bereitet wurde, war ein Diggeschid, daß fich erft burch feine Folgen zeigen follte und bas gunachft Riemand für möglich gehalten hatte. 3m Gegentheil! Als gegen Ende Februar alles fertig und zur Ginschiffung bereit mar, herrichte in den betheiligten Rreifen die feste Ueberzengung, daß die fehr ansehnliche Summe, welche die neue fomplicirte Ausruftung gefoftet hatte, in burchaus zwedentsprechender Beife verwendet und von diefer Seite eben alles gethan worden fei, mas ben Reifenden ihre Aufgabe erleichtern fönnte.

In ber ersten Woche bes März, gerabe ein Jahr nach ber Abreise Antinori's und seiner Gefährten, schiffte sich in Livorno die zweite Abtheilung der Expedition ein. Sie bestand aus Martini, dem neu hinzugetretenen Mitgliede, Kapitän Antonio Cecchi, den die geographische Gesellschaft mit der Aussührung der astronomischen, geodätischen und meteorologischen Arbeiten betraut hatte, und aus drei italienischen Dienern.

Im Hafen von Alexandrien verließen die Reisenden den Rubattino-Dampfer, den sie bisher benut hatten, um sich an Bord der "Scilla" zu begeben, des italienischen Kriegssschiffes, das sie nach Zeila bringen und zu ihrem Schutze einige Zeit im dortigen Hafen verweilen sollte.

Ein mehrtägiger Ausflug nach Kairo, ben Martin und Cecchi von Alexandrien aus unternahmen, hatte leider nicht den gewünschten Erfolg. Sie erhielten zwar die nachgesuchte Audienz beim Chedive, doch zeigte derselbe sich durchaus nicht geneigt, auf ihre Bitte einzugehen und ihnen den Sohn des Emirs von Zeila oder einen anderen seiner Beamten als zuverlässigen Begleiter für den Marsch nach Schoa beizuordnen. "Seit der Ermordung Munzinger's und seiner Leute durch die Mudaito Afar habe man ägyptischerseits den Bersuch aufgegeben, die Straße nach Schoa durch Militär zu schützen; deshalb dürse jett einem ägyptischen Beamten auch keinerlei Berantwortlichkeit für die Sicherheit der Reisenden auf jener Straße auferlegt werden"— das war die Antwort, mit der sich Cecchi und Martini

wohl oder übel begnügen mußten.

In Aben, wo Martini unter ber fachtundigen Beihilfe bes bortigen italienischen Confuls noch größere Untaufe in allen benjenigen Arten von Taufchwaaren machte, die für ben Berkehr mit ben Somalis und Gallastämmen nothswendig sind, schloß sich ber Expedition noch ein neuer Gefährte für die Reise nach Schoa an: ein französischer Rapuziner, Bater Alexis, ber gur Unterftützung bes Bijchofs Maffaja nach Litiche abgeordnet war. In feiner Begleitung verließ man am 15. April Aden. Tags barauf ging bie "Seilla" im Safen von Berbera vor Anter, bem beften und für ben Sandel bedeutenoften Safenplate ber gangen Somalifufte. Bon biefer Bedeutung mar jest freilich nicht viel zu merfen. Debe und wie ausgeftorben lag ber Safen felber und die ihn im Salbtreife umgebende elende Ortichaft. Der große Berfehr ber aus bem Inneren fommenben Rarawanen, ber die ftebende Ginwohnerzahl der Stadt regelmäßig fast um bas Doppelte vermehrt und burch die im weiten Umtreife errichteten Belte ber Fremben auch ihren Umfang verdoppelt, findet nur in den Monaten vom Oftober bis Marg ftatt. Die von ben Rarawanen bergeführten Baaren find vorzugeweife Raffee, Elfenbein, Strauffedern, Rinderhäute, Bummi, Myrchen, Uf (bie gabe Rinde einer Meclepias-Art, die gur Unfertigung von Striden verwendet wird), Butter in Schläuchen aus Ziegen- und Gazellenhaut, Talg und Fett, endlich lebende Schafe und Ziegen. Bas bagegen eingeführt und meift birett eingetaufcht wird, find englische und indische Baumwollenstoffe, wollene und seidene Tücher und Shawls, Reis, Durrha, Pfeffer, Zimmet, Salz vom Rothen Meer, Kupfer in Barren und Stücken, englisches Gifen, Binn, Deffing, Draht, Glasperlen u. f. w. Rur von den an der Rufte anfaffigen Somali, die meift als Bandler, Lafttrager ober Rameeltreiber leben, wird bie Bezahlung in baarem Gelbe, bem allgemein verbreiteten Maria-Therefienthaler (4 Mart 21 Pfennig nach unferem Gelbe) gern angenommen. Bis vor wenigen Jahren lag in Berbera, wie in ben anderen Somalihafen, Zeila, Elterab, Rerrem, Mediched, Bender Fabib u. f. w., ber Handel fast ausschlieglich in den Sanden von Banjanen, welche die verhandelten Baaren von Gingeborenen auf großen Barten nach Aden bringen ließen. Jett befinden fich in Berbera mehrere Diederlaffungen europäischer Sandlungehäufer, und auch in Zeila haben fich, feitdem es unter agyptischer, bann britischer Berrschaft steht, einige griechische und armenische Raufleute angefiedelt, die anscheinend gute Beschäfte machen, nicht zum wenigsten burch ben beimlich betriebenen Bertauf von Spirituofen, von benen fie fich trot bes ftrengen Ginfuhrverbots monatlich je 50 bis 60 Liter unter bem burchfichtigen Bormande zu verschaffen wiffen, biefelben nur gum eigenen Gebrauch als nothwendiges Schutmittel gegen die schäblichen Ginfluffe bes ungewohnten Rlimas zu vermenben.

Nach allem, was Cecchi über den Handel des Somalis Landes in Erfahrung zu bringen vermochte, scheint derselbe übrigens keineswegs so "sehr unbedeutend und wenig verssprechend" zu sein, wie ihn der französische Reisende Révoil schildert. In den Jahren 1877 bis 1878 hat beispielsweise allein die Aussuhr aus den Häfen der Somalis Rüste jährslich eine Summe von etwa 150 000 Pfd. St. reprässentirt.

In Berbera verweilten die Reisenden nur so lange, bis die Kameele, die hier fitr Rechnung der Expedition schon im Boraus angekauft worden, glücklich auf großen Barken der Eingeborenen nach Zeila eingeschifft waren. Die langen, zeitraubenden Unterhandlungen, die hierfür erforderlich waren, bereiteten die Reisenden schon auf das vor, was ihrer bei dem Zusammendringen der Karawane in Zeila

noch wartete.

Dant ihrer Untunft auf bem italienischen Rriegeschiffe ließ die Aufnahme, welche die Expedition bei bem Gouverneur ber Stadt fand, weder an Ehrenbezeigungen noch an Freundschaftsversicherungen etwas zu wünschen übrig. Erinnerung an die emporende Art und Beife, mit ber er Antinori und feine Befährten behandelt, und an die bedeutenden Summen, die er von ihnen erpreßt hatte, fchien Abn Batr jest doch einigermaßen zu beunruhigen, und fo bemuthte er fich, eine bienfteifrige Liebenswürdigfeit zu ent= falten, die in ihrem Uebermaß leider nur ebenfo laftig wie verbächtig war. Aber wenn man fich auch bald nicht mehr barüber zu täufchen vermochte, wie wenig feinen großen Worten zu trauen, und wie gleichgültig ihm die Angelegenheiten der Reisenden waren, so durfte man es doch nicht mit ihm verderben. Seine Abgeneigtheit, der Expedition Schutz und Silfe angebeihen zu laffen, fonnte fich gar gu leicht in den Bunfch verwandeln, ihr zu schaden — und die Macht bazu hätte er beseffen. Er hatte seinen jetigen Boften ichon befleibet, ale Zeila noch unter ber unmittel= baren Berrichaft bes Cherifs von Mecca ftand, und galt beshalb auch fo lange ichon ben Somali als geiftliches und weltliches Dberhaupt. Unter ben Afar, benen er burch feine Geburt angehörte, erfreute er fich ebenfalls des größten Ansehens, und so war er in ber That, wie er gern gu berfteben gab, recht eigentlich Berr ber gefährlichen Strafe nach Schoa. Dag er Dant feinem guten Ginvernehmen mit ben Dberhäuptern jener Stämme ben Weg von Zeila nach Schoa einmal in nur 10 Tagen gurudgelegt hatte, war ein Beweis feiner Macht, auf ben er fich viel gu gute that.

Unter biefen Umftanben blieb ben Reifenden nichts übrig, als fich mit Beduld in alle die Unannehmlichkeiten ju fügen, die ihnen fein beständiges Bogern und Sinhalten, fowie das doppelte Spiel, das er augenscheinlich trieb, bereitete. Das peinliche Bewußtfein, in der gröbften Beife übervortheilt zu werden, verließ fie weder bei dem Antauf ber für die gewaltige Maffe bes Bepade noch weiter erforderlichen Rameele, noch bei bem Abschließen ber Contrafte mit-bem gahlreichen Karawanenperfonal. Es waren unerfreuliche Wochen, welche die Erpedition hier zubringen mußte, in einer Umgebung, die an Reiglosigfeit nicht leicht ihresgleichen finden durfte. Auf einer flachen, fandigen Salbinfel belegen, besteht die armfelige Stadt jum größeren Theil aus ben eingezäunten Flechtwerthütten (Beriben) ber Somali; bie wenigen fteinernen Bohngebaude und Dofcheen, Die zwischen jenen liegen, find aus bem ichlechteften Material, leicht gerbrodelnden und unregelmäßig zugehauenen Madreporenftuden, erbaut. Die Sandwifte, bie fich hinter ber Stadt ausbreitet, weift aber auf 10 km im Umfreife weber Baum noch Strauch auf.

Am 15. Mai war enblich alles zum Abmarsch bereit. Wenige Tage zuvor hatte Abu Bakr ein sogenanntes Calam abgehalten, eine Versammlung aller Mitglieder ber Karawane, wobei er, auf einem Steinhausen sitzend, Martini und Secchi an seiner Seite, den in großem Halbekreise ausgestellten Kameelkreibern, Führern, Ausladern, Wärtern und Dolmetschern ihre Pflichten während der Reise eingeschärft und ihnen schließlich noch allen einen Sid der Treue abgenommen hatte. Das Ganze wurde mit vieler Würde und Feierlichkeit abgemacht und bei dem Ernst, mit dem die Schwarzen ihre Sidessormel von unveränderlicher Treue und Ergebenheit sprachen, überkam es Secchi in der That wie ein Gesühl angenehmer Sicherheit, eine so freundslich gesinnte, zuverlässige Begleitung zu haben. Was es mit dieser Freundschaft und Zuverlässigkeit auf sich hatte, sollte sich bald zeigen.

Es war wie der Auszug eines Heeres und leider eines sehr undisciplinirten Heeres, als die Expedition Zeila verließ. Die 120 Kameele und 10 Maulthiere erforderten ein Personal von etwa 100 Leuten, dazu kamen die drei europäischen Diener, zwei Dolmetscher und mehrere Führer, endlich die aus zwölf Kameelen und zehn Treibern bestehende kleine Karawane des Pater Alexis. In dem trockenen Bett des bei Zeila mündenden Flusses Tokoscha

ging es junadift nur wenige Stunden in fudweftlicher Richtung bis zu ber erften Station, Totofcha, mo bei ben im Flugbett gegrabenen Brunnen Salt gemacht murbe. Dach bem langen Entbehren allen Gruns mar die hier vorhandene nicht gerade uppige, aber boch frifche Begetation, in ber neben einigen Afazien, Ficus und Salvadora persica namentlich Asclepias obesa reich vertreten mar, ein mohlthuender Anblid, ebenso erfreulich, wie bas fo lange nicht gehörte Bezwitscher ber unzähligen, in den Baumen niftenden Bögel. Leider follten bei diefer erften Raft ichon die erften Schwierigfeiten anfangen. Bon ben über Gebühr belafteten Rameelen (man hatte, um die Daffe bes Gepads überhaupt fortzubringen, beim Aufbruch fogar bie eigentlich als Referve mitzunehmenden Thiere beladen muffen) tonnten mehrere ichon nicht mehr weiter, und bagu bezeigten bie Leute bei ber Bertheilung der ausbedungenen Rationen an Tabat und Datteln eine Unzufriedenheit, die fich in lautem Murren und allerhand Drohungen äußerte. blieb nichts übrig, als Boten nach Zeila zu fenden, um noch einige Rameele zu faufen und zugleich ben Bafcha um feine Bermittelung anzugehen. Gin unerwünschter zweitägiger Aufenthalt war die Folge hiervon, boch wurde mahrend beffelben durch die Dazwischenfunft eines Sohnes von Abu-Batr wenigstens ber Friede mit den Leuten wieder hergeftellt.

## Das angebliche Aussterben der Indianer von Nordamerika.

Darüber find auf beiben Seiten bes Dceans ichon viele Rlagelieber gefungen worden. Auch über die Urfachen jener betrübenden Erfcheinung find tieffinnige Untersuchungen angestellt und viele Flugschriften und Bucher gebrudt worben, in welchen bie Indianerpolitit ber Bereinigten Staaten und das Berhalten bes Bolfes gegen die hochbegabten und einft fo "eblen" Ureinwohner Ameritas in ben fchmarzeften Farben geschilbert murben. Die Thatfache, bag die Indianer im Musfterben begriffen find und mit bem letten Buffel auch ber lette Indianer fterben werde, murde als unbeftreitbar vorausgesett. Aber gerade biefe angebliche Thatfache ift es, die neuerdings von einer Reihe ber bestunterrichteten Manner in Zweifel gezogen und für eine Fabel erflart wird. Die neueren Forfcher find übereinstimmend zu bem Ergebniffe gelangt, bag die Indianer Nordameritas weber gur Beit ber Entbedung bes Rontinents, noch zu irgenb einer fpateren Beit fo gahlreich gewesen find, ale man früher auf bas Gerathewohl angenommen hatte, und viele Gründe liegen vor für bie Unnahme, daß bie Bahl der Indianer fich feit vielen Menfchenaltern fo ziemlich gleich geblieben und auch jest, wenn nicht in der Bunahme, fo boch auch nicht in ber Abnahme begriffen ift.

Natürlich fehlt es für die alteste Zeit die tief in das 18. Jahrhundert hinein an verläßlichen Nachrichten über die Kopfzahl der auf weiten Gebieten zerstreuten zahlreichen Indianerstämme. Die erste eigentliche Statistik derselben ist die von Thomas Jefferson vom Jahre 1782, die man den Jefferson-Census der Indianer zu nennen pflegt. In seinen Aufzeichnungen, die sich auf die besten damaligen Berichte stügen, sehlen allerdings die Namen mehrerer beseutender, besonders solcher Stämme, die im Süden und Südwesten lebten und noch leben (z. B. der Apachen, der Utes, der Pueblos, die noch jeht so viel von sich reden machen), während darin eine beträchtliche Anzahl von Stämmen auf-

geführt wird, die gänzlich verschwunden und deren Namen sogar vergessen sind. Auch beruhen die Angaben der Kopfsahl zum größten Theile auf Schätzungen von Missionaren und Indianerhändlern. Immerhin ist es von Interesse, den Befferson-Census und den entsprechenden Census des Indianers Commissions von 1887 hier neben einander zu stellen:

| 1782<br>Zefferson's Census   | Œ a |    |    |    |     | 1887<br>Indian |
|------------------------------|-----|----|----|----|-----|----------------|
| Cowegatdics 100              | GD  | ши | um | DI | elb | Cenfus .       |
| Connafedagoes 300            |     |    |    |    |     |                |
| Cohunnewagoes   300          |     |    |    |    |     |                |
| Orondoes 100                 |     |    |    |    |     |                |
| Abenaties 350                |     |    |    |    |     |                |
| Little Alfonfins 100         |     |    |    |    |     |                |
| Michmacs 700                 |     |    |    |    |     |                |
| Ameliftes 550                |     |    |    |    |     |                |
| Chalas 130                   |     |    |    |    |     |                |
| Nipiffins 400                |     |    |    |    |     |                |
| Algorities 300               |     |    |    |    |     |                |
| Roundheads 2500              |     |    |    |    |     |                |
| Miffajagues 2000             |     |    |    |    |     |                |
| Chriftenaux - Rris 3000      |     |    |    |    |     |                |
| Affinaboes 1500 Affinaboines | ß . |    |    |    |     | 1688           |
| Blancs ober Barbus . 1500    |     |    |    |    |     |                |
| Mohods 160                   |     |    |    |    |     |                |
| Oneidas 300 Oneidas .        |     |    |    |    |     | 1800           |
| Tuscarrors 200 Tuscaroras    |     |    |    |    |     | 415            |
| Onondagoes 260 Onondagas     |     |    |    |    |     | 484            |
| Canugas 220 Canugas .        |     |    |    |    |     | 172            |
| Senecas 1000 Senecas .       |     |    |    |    |     | 2919           |
| Aughguagahs 150              |     |    |    |    |     |                |
| Ranticoos 100                |     |    |    |    |     |                |
| Mohiccons 100                |     |    |    |    |     |                |
| Conoles 30                   |     |    |    |    |     |                |
| Sapoonis 30                  |     |    |    |    |     |                |
| Munfies 150                  |     |    |    |    |     |                |
| Delawares oder Linneli=      |     |    |    |    |     |                |
| noples 750 Delawares         |     |    |    |    |     | 41             |
| Summa 16 980                 |     | 6  | un | ım | a   | 7519           |

| 3efferson's Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | jus 3ndian<br>Commifficuers Cenfus     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Transport 16 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Transport 7519                         |
| Shawnees 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Shawnees 855                           |
| Mingoes 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cymonetz                               |
| Whandots 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wyandottes 264                         |
| Mwightwees 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 9                                   |
| Miamis 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Miamis 58                              |
| Outanoons 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211111112                              |
| Plantisha 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plankajha 207                          |
| Siour of the Books )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>+</b>                               |
| Siour of the Castern 10 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Siour 29716                            |
| Siour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Migones 1100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Banis, White   2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| Banis, fredled) 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bamnees 998                            |
| Badoucas 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Andrew State State State State         |
| Grands caur 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Ranjas 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ranjas ober Ram 203                    |
| Ojages 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Djages 1582                            |
| Miffouris 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.0                                    |
| Arfanjas 2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |
| Caonitas 700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Shafirs 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Rastastias 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| Biorias 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beorias 144                            |
| Ponteotamies 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pottawatamies 1056                     |
| Ottawas 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ottawas 116 016                        |
| Chippewas 5900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Chippewas \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \  |
| Mynonamies 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Menominees 1306                        |
| Ouisconsuigs 550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Ridapous )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ridapoos 567                           |
| Otagamies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |
| Mascoutens 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| Miscothins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Outimacs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Musquaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |
| Cherofees 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cherofees 25 000                       |
| Chicajaws 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Chicajaws 6000                         |
| Catambas 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| Chadtaws 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Choctams 19000                         |
| Upper Creeks } 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Creets 14 000                          |
| m 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| Matchez 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ov                                     |
| Alihamous 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mahamas 297                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Richt namhaft gemachte                 |
| The second secon | Stämme 125 040                         |
| Total 69 040                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Total 247 761                          |

Die Tabelle lehrt, daß die meisten der Stämme, die jest noch unter den alten Namen existiren, jest zahlreicher sind als vor 100 Jahren, was sich allerdings in einzelnen Källen nicht bloß aus der Unvollständigkeit der Berichte Jefferson's, sondern auch aus der späteren Bereinigung mehrerer Stämme unter dem Namen des Hauptstammes erklären mag. Die Sioux, die vor 100 Jahren als einer der mächtigsten Stämme galten, sind es heute noch und zeigen eine bedeutende Zunahme. Großen Werth kann man allerdings dem Jefferson'schen Census und dem Vergleiche der beiden Tabellen nicht beilegen.

Wie steht es nun mit ben Consusaufnahmen ber neueren Zeit? Die folgende Tabelle giebt barüber Aufschluß:

| 3abr |  |  |  | Indianer. Berolferung | 3ahr |  |  |  | 3ndianer.<br>Bevölferung |
|------|--|--|--|-----------------------|------|--|--|--|--------------------------|
| 1860 |  |  |  | . 250 000             | 1870 |  |  |  | . 289 778                |
| 1864 |  |  |  | . 294 574             | 1871 |  |  |  | . 350 000                |
| 1865 |  |  |  | . 295 574             | 1872 |  |  |  | .265990                  |
| 1866 |  |  |  | . 295 774             | 1873 |  |  |  | . 295 084                |
| 1867 |  |  |  | . 295 899             | 1874 |  |  |  | . 275 000                |
| 1869 |  |  |  | .298528               | 1875 |  |  |  | . 298 963                |

| 3abr |  |  |  | Indianer. Bevölferung | 3abr |  |  |  | Indianer. Bevolferung |
|------|--|--|--|-----------------------|------|--|--|--|-----------------------|
| 1876 |  |  |  | . 265 151             | 1832 |  |  |  | .259632               |
| 1877 |  |  |  | . 250 809             | 1883 |  |  |  | . 265 565             |
| 1878 |  |  |  | . 250 864             | 1884 |  |  |  | .265369               |
| 1879 |  |  |  | . 252 897             | 1885 |  |  |  | . 259 244             |
| 1880 |  |  |  | . 258 127             | 1886 |  |  |  | . 247 761             |
| 1881 |  |  |  | .261851               |      |  |  |  |                       |

Die flüchtigste Prüfung lehrt, daß auch diese Berichte unverläßlich sind und zum großen Theile auf Schätzung beruhen. Es ist z. B. undenkbar, daß die Zahl der Instinant von 1870 bis 1871 um 61 000 zugenommen und von 1871 bis 1872 um 85 000 abgenommen habe, worauf dann wieder im nächsten Jahre eine Zunahme von 30 000 solgte, während für spätere Jahre die Zahlen so wenig von einander abweichen, daß man vermuthen könnte, die versschiedenen Censusausnehmer hätten sie von einander absgeschrieben. Die Zunahme und Abnahme an Anzahl stimmt auch nicht zu dem Census der Geburten und Todesfälle, der seit 1874 ausgenommen und folgendes Ergebniß zeigt:

|      |  |  |  | Geboren | Weftorben | Buwade |
|------|--|--|--|---------|-----------|--------|
| 1874 |  |  |  | . 2152  | 1490      | 662    |
| 1875 |  |  |  | . 1989  | 1601      | 388    |
| 1876 |  |  |  | . 2401  | 2215      | 196    |
| 1877 |  |  |  | . 3442  | 2781      | 661    |
| 1878 |  |  |  | . 2941  | 2219      | 722    |
| 1879 |  |  |  | . 2352  | 2025      | 327    |
| 1880 |  |  |  | . 3430  | 2020      | 1410   |
| 1881 |  |  |  | . 2339  | 1959      | 350    |
| 1882 |  |  |  | . 2998  | 2478      | 520    |
| 1883 |  |  |  | . 4751  | 4508      | 243    |
| 1884 |  |  |  | . 4069  | 3787      | 282    |
| 1885 |  |  |  | . 4145  | 3754      | 391    |
| 1886 |  |  |  | . 4419  | 3929      | 490    |
|      |  |  |  |         |           |        |

Dies zeigt einen fortdauernden, in keinem einzigen Jahre unterbrochenen Ueberschuß der Geburten über die Todesfälle. Dabei ist bemerkenswerth, daß das Berhältniß bei den verschiedenen Stämmen verschieden ist. In 54 Agenturen zeigt sich ein Ueberschuß der Geburten, in 37 ein Ueberschuß der Todesfälle. Die Zunahme findet nach dem Berichte, dem wir hier folgen, statt bei den noch ganz wilden (d. h. nomadissienen) Stämmen und bei denzenigen, welche die meisten Fortschritte in der Civilization gemacht haben. Der Uebergangszustand vom Nomadenthum zur Ansässigkeit ist also den Indianern am meisten schäblich.

Bas man auch von der Unverläßlichkeit des amtlichen Census des Indianer Bureaus und dem Schätzungswerthe der alten Berichte denken mag — Beweise für das angebeliche Aussterden oder gar das rasche Aussterden der Indianer liegen nicht vor. Es scheint im Gegentheil, daß sie sogar unter der Berwaltung des Indianer Bureaus und seiner Agenten nicht zu Grunde gehen, sondern sich annähernd in ihrer disherigen Kopfzahl behaupten — was sicherlich ein starker Beweis ihrer Lebensfähigkeit und Unverwüftlichseit ist. Auch nach weiteren hundert Jahren werden noch Indianer reinen Blutes von den jetzt bekannten Stämmen in beträchtlicher Zahl vorhanden sein, wenn auch das Misch blut in Folge des Seßhaftwerdens der Indianer und der in nicht serner Zeit zu erwartenden "Deffnung" des Indianer Territoriums für weiße Ansieder mehr und mehr überwiegen wird.

### Refrologe.

- Bebford Trevelyan Bim, englischer Marinefapitan und Forschungsreifender, geboren in Bibeford, Devon, am 12. Juni 1826, geftorben 30. September 1886. Er trat 1842 in bie Marine und machte 1845 bis 1851 im "Beralb" eine Reife um bie Belt, mahrend beren bas Schiff Rachfuchungen nach Gir John Franklin anftellte. Un folden betheiligte er fich auch fernerhin, namentlich 1852 bis 1853 unter Sir Edward Belder, während welcher Expedition er von dem einen der Schiffe, "Resolute" im Often nach dem "Investigator" im Westen über das Eis hin wanderte. Dann nahm er Theil am Krim= und am dinesischen Kriege, befchäftigte fich 1859 mit ber Suegtanal-Frage, fpater mit berjenigen einer Gifenbahn burch Nicaragua, wo er felbft 1863 Aufnahmen machte. Als er 1870 verabichiebet murbe, murbe er Jurift, fag von 1874 bis 1880 im Parlamente und reifte in ben letten Jahren viel in Amerita. Er fcprieb folgenbe Berfe: "An Earnest Appeal to the British Public on behalf of the missing Arctic Expedition" (1857); "The Gate of the Pacific" (1863); "The Negro and Jamaica" (1866); "Dottings on the Roadside in Panamá, Nicaragua, and Mosquito" (1869).

— Ernest Desjardins, Professor am Collège de France, geboren 1823, gestorben in Paris 23. Oktober 1886. Seine Hauptarbeiten bezogen sich auf die alte Geographie, wie "La Topographie du Latium", die "Géographie ancienne de l'Italie", die "Géographie de l'ancienne Gaule" und eine unvollendete Ausgabe der Tabula Peutingeriana. Seit 1861 sas er an der Ecole Normale Supérieure über Geographie.

— Henri Jordan, ordentlicher Professor der klassischen Philologie in Königsberg i. Pr., geboren zu Berlin am 30. September 1833, gestorben zu Königsberg i. Pr. am 10. November 1886. Er war einer der besten Kenner des alten wie des neuen Rom und wohlbekannnt als Verfasser einer noch unvollendeten "Topographie der Stadt Kom im Altersthume" (Berlin, seit 1871).

— Am 29. November 1886 ftarb in Singapur im 53. Lebensjahre William Cameron, Forschungsreisenber und Geologe der Regierung der Straits Settlements. Dort hatte er sich nach einem wechselvollen Leben in England und Australien niedergelassen und Weologie, sowie seiner Praktischen Kenntnisse in Mineralogie und Geologie, sowie seiner Reises lust mit verschiedenen Aufträgen betraut worden. Zuletzt hat er im Austrage der Regierung undefannte Theile der eins heimischen Staaten der Halbussel Malauka erforscht. Mit der Sprache und den Sitten der dortigen Malayen und Sakies war er sehr vertraut und hatte großen Einsluß auf dieselben.

— Sir Thomas Douglas Forsyth, englischeinbischer Staatsmann, geboren 1827 zu Birkenhead, gestorben 17. December 1886 zu Eastbourne. Unter den verschiedenen Missionen, zu welchen er verwendet wurde (nach St. Betersburg, Osturkestan, Barma), sind geographisch die wichtigsten die beiden nach Osturkestan gewesen, jene von 1870, wo er nur dis Jarkand gelangt, und namentlich die von 1873 dis 1874. Auf letztere schloß er mit Jakub Beg, dem Herrscher von Osturkestan, einen sir England günstigen Vertrag; wichtiger noch aber waren die wissenschaftlichen Resultate, welche seine Begleiter (Stoliczka, Bellew, Trotter, Biddulph, Gordon 2c.) über Osturkestan, den westlichen Himslaga und Pamir heimsbrachten und in dem "Report of a mission to Jarkand in 1873 etc." (Calcutta 1875) verarbeiteten.

- C. George, englischer Marinekapitan, geboren 14.

September 1809 in Limehouse, starb am 2. Januar 1887. Während seiner Dienstzeit von 1828 bis 1854 war er sast beständig mit Küssenausnahmen in Amerika, dem Stillen Ocean, China und Irland beschäftigt, zeichnete sich 1841 im chinesischen Kriege aus und trat dann 1857 als Curator der Kartenabtheilung in die Dienste der Royal Geographical Society, die er erst nach 20 Jahren wieder wegen Augenschwäche verließ. Auch durch Berechnen von Beobachtungen und Unterweisung von angehenden Reisenden machte er sich verdient, nicht minder durch Ersindung des seinen Namen tragenden doppelten Sextanten und des künstlichen Horizontes.

Stone Baicha (Charles Bomron Stone), geboren 30. September 1824 zu Greenfielb in Maffachusetts, gestorben 24. Januar 1887 ju Dem Port. Er absolvirte bie Militar= afabemie in Beftpoint, murbe 1845 Officier und 1861 mahrend bes Seceffionsfrieges Brigadegeneral ber Freiwilligen, murbe bes Ginverfiandniffes mit bem Feinde beschulbigt, aber im August 1862 freigesprochen. 1864 trat er aus ber Armee ber Bereinigten Staaten und 1870 in bie Dienfte bes Chebive, um beffen Beer gu reorganifiren. Als Chef bes Beneralftabes organifirte er jene wiffenschaftlichen Expeditionen, welche die agyptische Regierung im Suban ausführen ließ, und beren kartographische Resultate kurzlich so schmählich vernichtet worben find. Nach ben Briefen und Berichten Gordon Pascha's veröffentlichte er "Provinces of the Equator. Summary of letters and reports of His Excellency the Governor-General" (Cairo 1877); auch war er Mitbegründer und Borfitenber ber Rairiner geographischen Befellichaft. 1883 fehrte er nach Dem Port gurud und übermachte bort in feinen letten Lebensjahren ben Bau bes Fundamentes für bie Bartholbi'fche Freiheiteftatue.

— Oberft Sir John Unberwood Bateman Chams pain, geboren 22. Juli 1835, gestorben 1. Februar 1887 in San Remo, einer ber englischen Officiere, die sich um die Legung des indoseuropäischen Telegraphen (burch Persien) die meisten Berdieuste erworben haben.

— A. W. Moore, Sekretär im India Office, starb, 47 Jahre alt, am 2. Februar 1887 in Monaco. Er war ein großer Bergsteiger und hat im Jahre 1866 mit Douglas W. Freshfield zusammen die ersten Besteigungen des Kasbek und Elbrus ausgeführt.

- Sir Charles M. Mac Gregor, englischer Generalmajor, geboren 12. August 1840 in Agra (Indien), gestorben Anfang Februar 1887. Er trat mit 16 Jahren in bas indifche Beer und fampfte mahrend bes indifchen Aufftandes, in China, Repal und Abessinien. 1875 unternahm er eine erfolgreiche Reise burch Choraffan, welche er in "Narrative of a journey through the province of Khorassan" 1879 beidrieb. Der "Globus" hat biefes Bert in Bb. 36, G. 151, 168, 183 und 200 ausführlich besprochen. 1877 erforschte er unter großen Entbehrungen mit Sauptmann Lodwood gu= fammen bie unwirthlichen Buften von Baluticiftan von ber Rufte bis jum Belmand bin und befdrieb fie in "Wanderings in Balochistan" (Loudon 1882). 1878 bis 1880 nahm er mit Auszeichnung Theil am afghanischen Feldzuge. Sein Tob wird in militarifden Rreifen als ein fcmerer Berluft für England empfunden.

— In ber Nacht vom 3. auf ben 4. März 1886 fiarb in hamburg ber erste Borsitzenbe ber bortigen geographischen Gesellschaft, ber präsibirenbe Bürgermeister Dr. Gustav Kirchenpauer. Er war am 2. Februar 1808 in hamburg geboren, studiet Jura-und hat sich außer im politischen Leben namentlich durch naturwissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet.

## Rürzere Mittheilungen.

#### Die Baluba und Batuba.

Zwischen 4° und 7° sübl. Br. und ben Flüssen Kassai und Lomami, deren Erforschung fast ausschließlich beutschen Reissenden zu danken ist, sitzen die zuerst von Pogge und Wißmann besuchten Baluba und nördlich von ihnen die Bakuba. Ueber beide Stämme haben wir neuerdings vom Stabsarzt Dr. L. Wolf ausstührlichere Mittheilungen (in den Verhandslungen der Ges. für Erdkunde zu Berlin, Bd. 14, S. 79 bis 95) erhalten, denen das Folgende entnommen ist.

Roch por circa 15 Jahren hielten fich bie Baluba, welche Bolf für "ein für bie Civilifationszwede icheinbar febr geeignetes Bolt" erflärt, fireng abgeschloffen von ihren Rach barvölfern; fie maren als friegerische Unthropophagen verrufen und lebten auch unter fich in Streit. Ralamba Dentenge, fein Bruber Rafongo und feine Schwester Sangula wollten jeboch mit ben Nachbarvolfern in Berfehr treten und bas Land bem Sanbel eröffnen. Alle Melteren waren aber mehr ober weniger bagegen, und bie Folge bavon mar ein morberifcher Bürgerfrieg, aus welchem ichlieflich bie Jungen fiegreich hervorgingen. Fast alle alten Manner und Beiber murben erichlagen ober im Lulua ertrantt, und beshalb fieht man auffallend wenig betagte Leute. Die überlebenden Alten flüchteten auf bas rechte Lulua-Ufer, und bort eriftirt noch jett füblich von Tichingange eine Rieberlaffung, in ber ausschließlich alte Männer und Frauen leben. Kalamba trat alsbald in eifrige Sanbelsbeziehungen zu ben Rioque und Bangala, von benen er nun für Elfenbein und Stlaven möglichft viele Gewehre und Bulver gu faufen fuchte. Er unterwarf fich mehrere ichwächere Sauntlinge und begründete fo fein Reich. Es wurde ber Sanf- (Riamba in ber Baluba-Sprache) Rultus eingeführt, und Sangula, bie Schwester Ralamba's, murbe bie Sobepriefterin beffelben. Alle Unterthanen Ralamba's find eifrige hanfraucher. Der hanf gilt als Mittel gegen alle Unbilben. Es finden fich bei ben Baluba auch Anklänge an ben Glauben einer Seelenwanderung. Co murben Wolf und feine Gefährten gleich bei ihrer Unfunft als früher verftorbene Sauptlinge und Bermanbte Ralamba's bezeichnet und mit beren Ramen belegt; bie schwarze Farbe hatten fie in bem großen Baffer Rilunga, aus welchem nach ihrer Anficht alles ihnen Unbefannte und Außergewöhn= liche fommt, verloren. Diefe angebliche Bermanbtichaft ift ben Reifenben nicht felten nütlich gewesen.

Die Baluba find friegerisch und eignen fich besonders für ben Aufflarungedienft. Sobalb Lager bezogen wird, pflegen fich unaufgeforbert gleich fleine Abtheilungen nach allen Richtungen gu gerftreuen, und vor Ablauf einer Stunde hat man genaue Berichte über bie nachfte Umgebung und beren Bewohner. Alle Befehle für ben folgenden Tag werden in ber Nacht bekannt gegeben. Der häuptling tritt aus feiner Lagerhutte an ein großes Fener und ruft: "Moio", was Leben, Gefundheit bedeutet, worauf alle Unwesenden mit bemfelben Rufe antworten und fo ihre Aufmerkjamkeit gu erkennen geben. Jedes einzeln gesprochene Bort bes Sauptlings wird von Allen wiederholt und bagwischen in die großen, bis 1 m Umfang meffenden Riambapfeifen, bie aus Rürbiffen gefertigt find, geblafen. Gine folde Scene, die fich gewöhnlich nach Mitternacht abspielt, mit ben nadten, am gangen Rorper tatuirten und bemalten Befialten, macht einen unvergeflichen, wild friegerischen Ginbrud und berfehlt auch nicht, oft anderen Bolfsftammen eine heilfame Furcht ein-

Mörblich von ben Baluba sigen zunächst, burch weite Urwälder von ihnen getrennt, die den Bakuba tributären

Batete, welche im Intereffe ihres Elfenbein Bwijdenhandels awifden beiben Stämmen eine icharfe Grengfperre ausüben; bann folgen weiter nördlich bie Bakuba, welche Dr. Bolf im December 1884 besuchte und nach leberwindung einiger Schwierigfeiten naher fennen lernte. Er blieb vier Bochen in Ibanichi bei ihrem Berricher, ber ftets ben Ramen Lutengo führt, und vertehrte gulett febr freundschaftlich mit ihm. In einer großen offenen Salle mit funfivoll aus ben Rippen ber Raphiapalme gearbeitetem Dache pflegte er bei Bolf's Besuchen zwischen zwei machtigen, ichon halb verwitterten Glephantengahnen gu fiten, die gur Salfte in bie Erbe gegraben maren. Rriege- und Baffentange murben ihm zu Ehren aufgeführt und zwar gewöhnlich Mittags in ber ftarffien Connengluth, bei benen ber Lutengo felbft, trot feines Rorpergewichtes von über zwei Centnern, vorzutangen pflegte. Beim Abichiebe beschenfte er Bolf reich mit Elfenbein und ethnologischen Begenftanden und lub ihn bringend ein, wiebergutommen.

Die Bakuba find Urbilber von schön und kräftig gebanten Wilden. Ihre Bekleidung besieht ausschließlich aus einheimischen, aus Palmsasern kunstvoll gewebten Düsttüchern, die sie ebenso wie ihre Finger- und Zehennägel roth zu särben pstegen. Allgemeines Stammeszeichen ist das Fehlen der beiden oberen Schneidezähne, die beim Eintritt der Mannbarkeit mit Holzklöppeln herausgeschlagen werden. Ihrem Lukengo zollen sie eine auch äußerlich ausgesprochene Berschrung, wie sie Bolf bei anderen Stämmen nicht gesunden hat. Beim Tode eines Familiengliedes pstegen sie Staven zu töden, deren Zahl sich nach dem Stande und Reichthum des Verstorbenen richtet. Als der Vater des jetzigen Lukengo stard, sollen tausend Menschen geopfert worden sein.

Sonst stehen die Batuba kulturlich und wirthschaftlich im Berhältniß zu ihren Nachbarvölkern auf einer hohen Stuse. Mit besonderem Geschiet versertigen sie kunstvolle Stosse und Matten aus der Palmiaser; auch die Baffen sind mit großer Sorgsalt und Kunstsertigkeit gearbeitet, und alle ihre Sachen tragen den Stempel des Eigenartigen und Ursprüngslichen. Ihre Dörfer sind regelmäßig angelegt, mit zierlichen Häusen, geraden Straßen und großen freien Plägen; die von den Franen bestellten Felder sind gut gehalten, das Land ist fruchtdar und dicht bevölkert, dabei aber doch reich an Stephanten, Büffeln, Wildschweinen, Antilopen, Affen und Bogelwild.

Die Ureinwohner bes Landes follen bie Batna, bie vielbeiprochenen afrikanischen Zwerge, gewesen fein. Die Batuba ergahlen, baß fie felbft von Rordweften ber eingewandert find, während die Baluba bestimmt von sich angeben, aus Guboften gefommen gu fein. Daburch erflaren fich benn auch die icharfen Begenfate zwischen beiden Bolfern. Die Batua wurden von ben Batuba unterjocht ober versprengt und follen fich angeblich noch in einzelnen, zerftreut liegenben Ortschaften unvermischt erhalten haben. Wolf hat berartige Ansiedelungen besucht. Die Erwachsenn beiderlei Geschlechts hatten in einem Dorfe 140 bis 145, bagegen in einem anderen nur 130 bis 135 cm burchschnittlich größte Rörperlänge und waren regelmäßig gebaut. Gie trieben feinen Aderbau, lebten nur von ber Jagb und pflegten für Fleifch anbere Lebensmittel und fonftige Bedürfniffe einzutaufchen. Ihre Sprache ift von berjenigen ber Baluba mefentlich verschieben; ihre Bewaffnung besteht aus Bogen, Pfeilen, Speeren und Deffern, in beren Sandhabung fie fehr geschickt find.

#### Triftan b'Meunha.

Bor Rurgem ericien ein Blaubuch, welches fich mit ber Triftan b'Acunha-Gruppe beschäftigt; wie es icheint, find bie bagu gehörigen Infeln wohl mit bie ablegenften Flede ber Erbe. Sie liegen unter 370 6' fubl. Br. und 120 2' weftl. 2. Gr. und bemnach am nachften bei Gub-Afrifa, ent= fernt von ber großen Strafe ber Dampfer, und nur felten werben fie von englischen Kriegsschiffen besucht, von benen fie jedoch, mas ihre Proviantirung betrifft, vollftandig abhängig find. In bem vorliegenben Blaubuche wird eine über 10 Jahre fich erftredenbe Korrefponbeng mitgetheilt. Während biefer Beit murbe bie Gruppe feche ober fieben Dal von Rriegsschiffen besucht, beren Kommandanten jedesmal einen Bericht einschickten.

Mus benfelben ergiebt fich, bag bie Bewohner in ber größten Sarmonie mit einander leben. Rur ein fleiner, amifchen bem Deere und ben Felfen gelegener Theil ber Infel in für den Aderbau geeignet; biefer Strich hat nur brei engl. Meilen Lange und eine Breite von 500 Pards bis 1/2 Meile. Dort ift auch bas Dorf gebaut; ber übrige Theil ber Jufel ift an ber Küsie mit sieilen, burchschnittlich etwa 2000 Fuß hohen Basaltklippen umgeben, die sich oben abstachen und ben Albatroffen zum Aufenthalte bienen ; auf biefem Plateau erhebt

fich ber mandmal mit Schnee bebedte Berg.

Da wo bas Land bearbeitet wird, machft eine Grasforte, bie mit bem englischen Grafe große Aehnlichkeit befitt, fehr üppig; nur wenig Arbeit ift hier nothig. Da bie Arbeit nur leicht ift, find die Bewohner im Stande, verhältnigmäßig große heerben gu halten (300 Rinber, 200 Schafe) und viel Bemufe angupflangen. Diefes Leben, frei von ichwerer Arbeit und mandmal burch ben Befuch von Schiffen unterbrochen, ift für bie Gingeborenen trot ber Ginfamfeit gang erträglich. Mle bie "Bolverene" 1876 borthin fam, fand fie feine Streitig= feiten; Berbrechen und Störungen ber Ordnung waren feit Menichengebenfen nicht vorgetommen. Rur von ben Bewohnern anerfannte, aber ungeschriebene Befete und Bewohnheiten fonnen dies erklären. So wird 3. B. das Land im Rommunalbesite gehalten, boch wenn Jemand einen Theil beffelben zu bebauen municht, bann hegt er biefen Theil ein, ber nun als ihm und feinen Rindern gehörig betrachtet wird, fo lange er ihn bepflangt; hort er aber auf ihn gu bebauen, fo wird er wieder allgemeines Gigenthum. Alle Lebensmittel und Erzeugniffe bes Landes, die an Schiffe verkauft werben, find als Eigenthum ber Gemeinde zu betrachten; ber Ertrag, feien es Kleiber, Belb ober Lebensmittel, mirb nach bem Sause Beter Green's, bes alteften Bewohners, gebracht. Dieser Beter William Green ift ein in ber Rabe von Rotterbam geborener Solländer, ber am 4. Oftober 1836 bie Infel als Schiffbruchiger betreten hat; er ift jest beinabe 80 Jahre alt und hat fein neues Baterland nicht wieber verlaffen ; als altefter ber Bewohner übt er über feine Mitburger eine große Dacht aus.

Um zu verhüten, bag bei ber hierauf vorgenommenen Bertheilung und ber Lieferung ber Borrathe ber Gine ober Undere unbillig behandelt werbe, fommt jede Familie binfichtlich ber Lieferung ihrer Erzeugniffe an bie Reihe. Gin-mal ift es Jeremias Green, bann Cornelius Cotton, welcher bie ankommenden Schiffe bedient. Individueller Bewinn ift jedoch nicht ausgeschloffen und barum wird manchmal ein Brivatmarkt eröffnet, unter ber Bedingung jedoch, daß baburch fein Ginfluß auf die fur bie Schiffe nothige Menge geubt wird. Schafe, Rartoffeln, Robbenfelle, Saute von wilben Raten u. f. w. burfen frei vertauft werben. Wenn, mas felten ber Fall ift, Streitigfeiten entfteben, enticheibet Beter Green. Rommt gufällig ein Kriegeschiff in bie Rabe, fo mirb auch Trifian b'Acunha befucht und folche Belegenheiten werben von den Bewohnern benutt, um die Rinder taufen zu laffen, mahrend ber Schiffsarzt über ben Befundheitszustand Bericht

erstattet.

Mandmal wird Bieh nach St. Belena ausgeführt; baffelbe ift flein, aber liefert gutes Fleisch, welches für 35 Bfennige pro engl. Pfund vertauft wirb. Für Schafe im Bewichte von 50 bis 60 Bfund werden nur 20 Mf., für Banfe 5 Mf. pro Stud geforbert. 1858 war beinahe bie ganze Bevolferung nach ber Rap : Rolonie verfett worden; feitbem haben bie übrigen fich fo vermehrt, daß 1876 schon wieder beinahe 100 Menichen auf ber Jufel lebten.

Die Arbeit auf berfelben ift gang freiwillig und auf zwei Tage in ber Boche befdrantt (gu vier bis fünf Stunden). Benn ein Schiff auf die Rhebe fommt, hort jebe Arbeit auf ben Felbern vollständig auf. Heber die Bewohner felbft und ihre Bewohnheiten, namentlich ihre Reinlichkeit, ift bas Urtheil ber verschiedenen Besucher febr verschieden; ber eine Rom=

mandant urtheilt günftig, der andere sehr ungünstig. Es ift nicht leicht für ein Boot, sich der Insel ohne Befahr zu nähern, fo bag, wenn ein Kriegsichiff borthin bes orbert wirb, es fiets ein leichtes Boot mitnehmen muß. Doch finden folche Befuche im Allgemeinen nur felten ftatt. Ginmal wollte bie Regierung ber Bereinigten Staaten ben Bewohnern ein Geschenk machen in Anerkennung ber guten Dienste, welche bieselben Schiffbruchigen geleiftet; boch fie mußte gur Ueberbringung bes Befchentes bie Bermittelung ber englischen Regierung nachsuchen. Gin anderes Dal wurde burch bie Befellichaft gur Berbreitung bes Evangeliums eine Berson ausgeschickt, welche bort als Missionar und Lehrer fungiren follte; fie mußte acht Monate auf St. Belena warten, ehe fich eine Reisegelegenheit fanb. Natürlich haben unter folden Berhältniffen bie Bewohner mohl einmal Mangel an Lebensmitteln und es macht ber englischen Regierung große Sorge, ihnen bas Röthige zutommen zu laffen. Man hat fogar ben Borfchlag gemacht, Alle nach ber Rap-Rolonie gu verseten. Trot alles Glenbes muffen fie von Rrantheiten wenig zu leiben haben, Alle werben alt und junge Rinber fterben nur felten.

#### Gebräuche ber Anmara.

Ch. N. Bu ben in Bb. 50, G. 238 erwähnten Bebräuchen ber Aymara-Indianer einen fleinen Rachtrag.

Bei ihrer ausgesprochenen Reigung gu Trinkgelagen frischt bie indianische Raffe, wenn mahrend einiger Beit Unlaffe gu Feftlichfeiten gefehlt haben, irgend eine felbft erdachte Ceremonie auf, um ihrer Leibenschaft frohnen gu fonnen. Bu berartigen Feftivitäten gebort bas Abichneiden ber Saare ber Säuglinge - bie Indianerinnen fäugen, nebenbei gefagt, bie Rinber bis ins britte und vierte Jahr.

Der Borgang besteht barin, bag bie Taufpathen bes Rindes und fonftige Freunde und Bermandte von ben Eltern auf einen bestimmten Abend eingeladen werden, wo fich Alle in ber Butte ber Baftgeber versammeln; meiftens nur Inbianer , hier und ba auch die bie Dorfarifiofratie bilbenben Meftigen; in feltenen Fällen fogar ber Ortspfarrer. In ber Mitte bes Raumes fieht ein großer mit einem Tuch bebedter Difc, auf bem fich eine filberne Schale befindet. In ber Schale liegt eine Scheere und baneben fteht eine Flasche und

ein filberner Becher.

Bum Beginn ber Feierlichkeit ichüttet man bem Rinbe einen tüchtigen Schlud Branntwein ein. Bie begreiflich, erhebt es ein morberifches Befdrei; beffen ungeachtet fahrt man aber fort, es zu plagen und zum Kauen eines Mundvolls von Kofablättern zu zwingen. Die Eltern reichen dem Ans gesehensten unter ben Unwesenden einen Becher voll Brannt= wein, bamit er bas Abidneiben ber Saare vornehme, worauf jener nach Leerung bes Bechers querft bie Borte fpricht: "Im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes heiligen Beiftes, fei guter Chrift, gehorfamer Sohn; fei arbeitsam und reich und befite viele Schafe, Ochfen und Llamas." Dann ichneibet er einen Bufchel Saare ab und legt ibn gugleich mit einem Geldgeschenk in die Schale. Einige das Dogma wenig respektirende Mestizen sagen: "Im Namen des Baters, in demjenigen des Sohnes und in demjenigen des heiligen Geistes", was eine große Ketzerei ift, die von der Kirche in der Person des Arius verdammt wurde, die Jene aber gebankenloß aussprechen und dazu noch hier und da in Gegenwart von allerdings wenig gebildeten Priestern, die über einen so ungeheuren Fehler schweigend hinweggehen.

Die anberen Gelabenen wiederholen die gleiche Ceremonie und bringen ihre Gelbspende dar, je nach ihren Berhältnissen. Sind nun 15 bis 20 Thaler bei einander, so werden sie zu Spirituosen verausgabt. Das Endergedniß ist ein lärmendes Gelage, bei welchem unter den Klängen von Seiteninstrumenten und Pfeisen ein Rundtanz aufgeführt wird, indem sich Alle bei den Händen sassen in der Mreis sich unter tausend Kapriolen um ein oder zwei in der Mitte tanzende Baare beiderlei Geschlechtes dreht. Aber bald bringt die Trunkenheit Unordnung in die Reihen. Die einen verirren sich in seligem Taumel auf die Straße, andere aus Feld, ohne indes die Labsal spendende Quelle sür lange aus den Angen zu verslieren, dis Uebersättigung und der anbrechende Tag dem Treiben ein Ziel seben.

Auch bei ber Berheirathung einer jungen Ins bignerin wird ihr von ber Bathin ein Bufchel Sagre auf beiben Seiten über ber Stirn abgeschnitten, jum Zeichen, bag fie nunmehr in ben Gheftanb tritt.

In einigen wenigen Ortschaften soll auch bas derecho de primera noche (le droit du Seigneur) noch aus ber Inca Beit her gewissen Dorfältesten gebühren. — Weil gerade von der Nacht die Rede ist, so sei noch ein Abersglaube erwähnt, dem zu Folge der Indianer bei Nacht kein Zimmer, keinen Raum auskehren will, weil sonst Armuth einziehen würde. Hören sie Nachts den Schrei der Nachteule oder das klägliche Heulen eines Hundes, so stirbt Jemand im Hause.

Anch die Sympathie ist ihnen nicht unbekannt. Um Jemand von Warzen zu befreien, nehmen die Indianerinnen fünf Maiskörner, welche sie spalten und mit deren Juneren sie die Warzen sünsmal bestreichen, indem sie einen Spruch dabei hermurmeln. Die Körner werden dann in einen dunkeln Winkel vergraben, damit sie versausen — das Gleiche geschieht mit den den Kindern ausfallenden Zähnen; man verscharrt sie in einen Winkel, damit den Kindern schonen Zähne nachwachen. — Zum Schluß einen hübschen Gedonken, der so recht ihr ursprüngliches Wesen zeichnet, bevor sie durch den Schnaps ihrer gegenwärtigen Degradation zugesührt wurden: werden rohe Kartosseln zu dick abgeschält, so sagen sie echoque hachiua — die Kartossel weint.

## Ans allen Erdtheilen.

Enropa.

- In jungfter Beit find einige Arbeiten über Theile ber beutiden Sprachgrenge ericienen, auf welche mir hier fury hinweisen wollen. Bunadft behandelt Dr. Lubwig Schlesinger in den Forschungen zur deutschen Landes-und Bolkstunde (Bd. II, Heft 1) "die Nationalitäts= Berhältnisse Böhmens" nach der Zählung vom 31. December 1880. Danad befieht bie Bevolferung Bob= mens aus 37,11 Broc. Deutschen, 62,83 Broc. Tichechen und 0.05 Broc. anderen. Beide Bolfer leben jedes für fich in compacten Maffen gufammen; es ift falid, zu glauben, daß es ein großes Bebiet gabe, innerhalb beffen Deutsche und Tichechen unter einander gemischt waren. Die Sprachgrenze läßt fich vielmehr überall mit icharfer Genanigfeit gieben; neben ben beiben großen, rein nationalen Bebieten tommen gwar noch einzelne Sprachzungen, Sprachinfeln und gemischte Drt= ichaften vor, aber feine gemischte Bone. Bon ben 13 184 Orten in Böhmen find rein beutsch 4304, rein tichechisch 8473, gemischt nur 407, und bavon find gemischt beutsch 299 (mit 159 299 Deutschen und 47 445 Tichechen) und gemischt tichechisch 108 (mit 62 605 Deutschen und 256 546 Tichechen). In Bezug auf Gingelheiten verweisen wir auf die fleine Brofdure felbft, die man vollftändig ausschreiben mußte, wollte man alles Wichtige mittheilen; gur Illuftration fann, natürlich nur im Allgemeinen, die Seld'iche Sprachenkarte ber westlichen Kronländer von Desierreich (Betermann's Mitthl. 1887, Tafel 2) bienen. — Auf eigenen Beobachtungen und Wanberungen beruht "bie beutich-frangofifche Sprachgrenge in Lothringen von Conftant This" (Strafburg, 3. S. Eb. Beit), bas erfte Beft einer neuen Sammlung ber "Beitrage gur Landes - und Bolfstunde von Gliag-Lothringen". This nimmt als Sprachgrenze bie Linie, bis zu welcher frangofisches Patois nach Often reicht; Orte in ber Rabe biefer Linie, in welchen fein Dialett, fonbern nur eine Art Schriftfrangöfisch gesprochen wirb, erklärt er für "im Reime beutsch", ob mit Recht, mag bahingefiellt sein. Die Sprachgrenze, wie er fie verftanbiger Beife auch fartographisch barsiellt, wird durch Gebirge und Höhen, große Wälber und Seen gebildet; Wasserläuse wirken dabei nicht mit, wohl aber der frühere Mangel an bequemen Verkehrswegen. Dies versolgt der Autor aussihrlich von Ortschaft zu Ortschaft, vergleicht auch seine Resultate namentlich mit den Festellungen des elsaßelothringischen statistischen Bureaus, beziehungsweise mit den 1872 durch die Behörden veranstalteten Ermittelungen, und giebt die wenig erheblichen Abweichungen. Das Ganze ist eine dankenswerthe, mühsame Arbeit.

— Oxford ift der Aufforderung der "Royal Geographical Society" gefolgt und hat beschlossen, eine Lectorstelle für Geographie zu errichten. Cambridge will dasselbe thun, nur daß bort die "R. Geographical Society" die Hälfte der

Roften gu tragen hat.

— In den Sitzungen der Societa espanola de Historia national ist ein lebhafter Kampf über die angeblich prähistorischen Bilder von Menschen und Thieren entbrannt, welche in der Höhle von Altamira dei Santislona del Marausgesunden worden sind. Die Kunstversändigen unter den Mitgliedern, welche die Zeichungen an Ort und Stelle gesehen haben, sind einstimmig der Ansicht, daß sie nicht präshistorisch, sondern das Werf eines in einer modernen Kunstschule gebildeten Künstlers sind; sie haben auch den Rachweis geliesert, daß ein solcher vor einigen Jahren in einem der Höhle nache gelegenen Dorfe Villeggiatur gehalten. Da aber einige Alterthumsforscher sehr entschieden opponiren, soll eine Kommission zur eingehenden Prüsung der Angelegenheit ernannt werden.

#### Afien.

— Die Nachricht über die centralasiatischen Reisen des Mr. Caren, welche der "Globus" in Bd. 50, S. 207 brachte, erfährt jett durch das Märzheft der "Proceedings of the R. Geographical Society" eine Bestätigung und Erweiterung. Mr. Caren ist danach indischer Civilbeamter und benutzte einen zweijährigen Urlaub zu einer Reise nach Hoch-

affen auf eigene Roften; ibn begleiteten Andrew Dalgleifh, ber befannte englische Sanbelspionier in Ofturteftan, ferner einige Ponytreiber und perfonliche Diener. 3m Dai 1885 verließ er Indien, gelangte nach Labat in Kafchmir, von bort oftwärts an den Mangtfa-See im nördlichen Tibet und nordwärts nach Riria in Ofturtefian. Diefer von Guropaern noch nicht gurudgelegte Weg bewegte fich zumeift in Sohen von 16 000 Fuß über bem Deere und flieg in einem Baffe bis zu 19 000 Fuß an. Bon Riria ging es weftlich nach Chotan, wo gerabe Prichewalsti's Expedition auf ihrer Beimfehr lagerte; boch fand ein perfonliches Bufammentreffen beiber Reisenden nicht fatt. Caren bilbete bier eine Rameels faramane und zog nun langs bes Fluffes von Chotan burch Buften bis gu beffen Mündung in ben Tarim, langs bes Tarim bis Sarif und bann wieder burch Buffen nach Schah-jahr und Rutichar am Subfuße bes Tien-fchan. Stellenweise folgte er bier Prichemalsti's Routen, boch meift 30g er über gang jungfrauliches Terrain. Beiter ging es am Tarim abwarts, die Stadte Rurla und Rarafchar murben befucht und gulett ber Lob-Gee mit feiner elenden Bevolferung erreicht. Februar bis April verweilte bie Expedition in Tschaflik süblich bes Sees, am Fuße bes Nordabsalles bes tibetischen Hochlandes und brach am 30. April 1886 nach Siben auf. Seitbem hat man noch nichts wieber von ihr gehört, nimmt aber an, baß fie in ber guten Jahreszeit bas nörbliche Tibet burdmanbert hat und jum Winter nach Dft= turfefian gurudgefehrt ift, von wo fie gum tommenben Sommer nach Indien gurudfehren burfte. In feinen Briefen rühmt Caren fiets bas freundliche Entgegenkommen ber Gingeborenen, fowohl ber Romaden bes nördlichen Tibet, wie ber Mohammebaner in Ofturteftan, und bas loyale Berhalten ber dinefischen Beamten, für welche ihnen bie Befinger Regierung einen Bag ausgestellt hatte, während Prichewalsti mit Gingeborenen wie Mandarinen wiederholt in Ronflift gerathen ift.

#### Afrifa.

- In ber Münchener Anthropologischen Gesellichaft fprach am 25. Februar b. J. Dr. Max Buchner über Acclimatisation in Tropengegenden. Der Bortragende besprach biefes Thema, wie wir ber "Allg. Btg." entnehmen, hauptfächlich mit Rudficht auf bas Fieber, bem gegenüber alle anberen Befahren bes Tropenflimas gurud: treten, und begründete feine Darlegungen auf feine mehrjährigen Erfahrungen in Tropenlandern, hauptfachlich in Afrita. Nach einer approximativen Schätzung bes frn. Dr. Buchner bezüglich ber Berheerungen, welche bas Tropenklima unter ben Europäern anrichtet, wurden nach breijahrigem Aufenthalte 5 Broc. tobt fein, 10 Broc. wegen Krantheit nach Saufe gurudfehren, 20 Broc. einen bauernben Rachtheil an ihrer Befundheit erleiben, ber Reft bie Befahren glüdlich über: winden. Die Frage, wodurch bas Fieber balb farter, balb fcmader auftritt, muß mit bem hinweise auf meteorologische Berhaltniffe beantwortet werben. Der Malaria-Reim, mahricheinlich ein Bilg, ber aber noch nicht ficher festgestellt ift, fcheine ebenfo wie ber Tuphus-Reim im feuchten Boben gu gebeihen, ber bei Austrodnung aber in die Luft geführt und fo in ben Organismus aufgenommen werbe. Daber fei auch ber beständige Bechfel zwischen Feuchtigfeit und Austrodnung bes Bobens bem Erwachen und Gebeihen ber Gpibemien besonders günftig. Man hat geglaubt, daß bas Fieber nur in ben Rieberungen berriche, bas ift aber unrichtig, es feien im Gegentheil manche Sohenlagen Afritas berüchtigter als bie Ruften. Reger feien ebenfo bisponirt wie die Europäer für die Erfrankung, allein die dunklen Raffen erschienen bem Bortragenben wiberftandsfähiger als bie hellen. Ginen weiteren Ginfiuß auf bie Erfranfungsfähigfeit im gunftigen Sinne habe bie Glafticitat und Thatigfeit bes Beiftes, mahrenb niebere Klaffen, namentlich Matrofen, häufig erfrankten.

Daber glaubt ber Bortragenbe, bag bie Rolonisation burch Bauern ein gewagtes Experiment mare, jumal ba bie Durch= arbeitung bes Bobens entschieben ungunftig wirke, wie bies burch ben Baumwollenbau in Unterägypten gezeigt murbe. Rorperliche Anstrengungen, wie die Strapagen ber Reife, und namentlich ungenügende Ernährung mit frifden Bittualien, wie fie felbft in befferen Faktoreien häufig getroffen wird, haben einen entichieden ichabigenden Ginfluß. Ja fogar jeder Bechfel auch zu befferen außeren Berhaltniffen fcheint bie Disposition gur Erfranfung gu vermehren. Rebner glaubt, bag mit ber Bebung bes Romforts auch die Befundheitsverhaltniffe fich beffern murben, und bies fei auch ber Bebel für bie Befferung ber Berhältniffe. Das weniger geregelte Leben in ben Rolonien fpielt wohl eine Rolle bei ber Saufigfeit ber Erfrankungen, aber wohl faum fo febr, wie gewöhnlich angenommen wird, nur ber Benuß ftarter Alcoholica äußert ungunftige Folgen, ift aber bei bem lauen Baffer ber Cifternen, bie oft im Schwemmgebiete von Gbbe und Bluth liegen, faum gang gu meiben. Es wird alfo bei Berudfichtigung aller biefer Momente mohl ber Gingelne im Stanbe fein konnen, fich ben Tropen angupaffen, aber nie wird eine Daffenacclimatisation, b. h. eine Anpassung ber Raffe, möglich fein, icon beshalb nicht, weil bas europäische Weib ichwer unter bem Rlima leidet und die Fortpflanzung aufhört. Auch Mijdung mit bem Regerstamme wird feine Beranberung biefer Berhältniffe erzeugen, ba ber Mulatte noch geringere Wiberfiandekraft besitzt als jedes feiner Eltern. Der Bortragende ichließt alfo mit bem Sate, bag es feine Uccli= matifation im eigentlichen Sinne giebt.

- Dr. Laft hat, wie er unter bem 6. December aus Quelimane fchreibt, brei Monate auf bie Untersuchung ber Ramuli Berge in Dftafrita verwendet (vergl. oben S. 110). Er hat biefelben faft rings umwanbert, fanb es aber unmöglich, einen ber beiben Bipfel bes Sauptberges gu erreichen. Bergfporne von 2000 Fuß Bohe und barüber erftreden fich nach allen Seiten, und barüber erheben fich jah bie beiben Regel. Bevor Laft bas Gebiet verließ, ging er am Lutugu=Fluffe hinauf bis gu beffen Quelle, welche westlich vom Ramuli am Nordfuße bes Berges Bilani liegt. Die gange Begend war mohl bemaffert und fruchtbar, aber febr fparlich bevolfert. Leiber ift ber Lufugu, bie Saupt= mafferaber biefes vielverfprechenden Landes, wegen feiner gablreichen Stromfdnellen und Bafferfalle felbft für Boote nicht zu befahren, und feine Mündung ift für Ruftenfahrer burch eine Barre vollftanbig verfperrt.

— Kapitan Bove's Bericht über ben Congo, welchen er im Auftrage ber italienischen Regierung im vorigen Jahre besucht hat, lautet keineswegs ermuthigend. Er behauptet, daß der Handel im Berfall begriffen sei, und bestätigt die schlimmsten Dinge, welche der amerikanische Konsul Tisdel früher vorgebracht hat.

Dem Berichte bes Don Francisco Quiroga über bie Expedition gur Erforschung bes Weges von ben fpanischen Poften an ber Sabarafifte nach ber Dafe Abrar (in Anales Soc. Españ. Hist. Nat. XV) entnehmen wir folgende Rotigen 1): Die Expedition verließ ben Boften Rio de Dro am 16. Juni und erreichte am 10. Juli ben Brunnen el = Muifch am Dfts ranbe ber Sebcha von Duil unter 220 28' nordl. Br. und 90 9' 15" weftl. L. von Mabrib. Dort trat ihnen Uhmeb ben Mohammed Ulbeel-Midda, der Scheich von Adrar= et: Imarr, entgegen und zwang fie zur Rudfehr. Auch ein Berfuch, wefilich burch Abrar Suttuf vorzubringen, murbe vereitelt und bie Erpedition mußte in gerader Richtung burch bas Bebiet ber Uleb Delim, ber Uleb Bu Cba, ber Menbhauf, ber el Gibi Mohammed und ber Dahia Ben Diman nach ihrem Ausgangspuntte gurudfehren. Die fpanifchen Foricher haben alfo trot aller entgegen= ftebenben Behauptungen fpanischer Journale bas eigentliche

<sup>1)</sup> Bergl. "Globus", Bb. 50, G. 287.

Abrar nicht besucht, noch weniger bort Sandelsverbindungen angefnüpft. Dagegen find ihre miffenschaftlichen Forschungen von großem Intereffe. Rio be Dro liegt auf einer von ben Arabern Dajla genannten Salbinfel, beren bochfter Buntt, bicht am Atlantischen Ocean liegend, auf 29 m anfteigt, unter bem Ramen Ttarf l'Eferat ober Cipres grande eine wichtige Landmarke für bie tanarifchen Fifcher an biefer flachen Rufte. Gin fandiger Ifthmus von nur 2 bis 3 m Deereshohe verbindet die Salbinfel mit bem Jefflande; in ihm liegen aber einige erhöhte Stellen von berfelben Be-Schaffenheit wie bie Balbinfel. Fliegenbes Baffer ift nicht porhanden, auch feine Rambla mundet in bie Bucht. Das Trinfmaffer wird aus bem Brunnen Tanurta bezogen, welcher auf ber Sohe ber Salbinfel in einer ziemlich ausgebehnten Ginfentung liegt. Der höhere Theil ber Salbinfel wird von marinem Tertiar gebilbet, welches ftellenweise von ben Reften quaternarer Schichten überlagert wird; es hat alfo bier eine negative Niveauveranberung in verhaltniß= maßig neuerer Beit ftattgefunden. Landein erftredt fich basfelbe Tertiar bis jum Brunnen von Terguefchtemt, welcher in 73 m Meereshohe liegt; bann folgen offenbar quaternare Thonschichten mit gablreichen foffilen Belices, über welche wir leiber nichts Naberes erfahren; fie brechen in 166 m Sohe plötlich ab an einer Berwerfung, welche frnstallinische Schiefer an bie Oberfläche bringt und offenbar ben Rand bes afritanifchen Rontinentes gur Tertiarzeit bezeichnet. Sier legt fich alfo eine 100 km breite, in neuerer Beit gehobene Bone um bas alte afritanifche Daffiv, bas bon hier ab bis jum fernften erreichten Buntte ausschlieflich aus Granit und Gneis besteht. Der hochfte Buntt erreicht 345 m. Die Sebta ift in Granit ausgetieft und fentt fich fteil bis ju 150 m Deereshohe ab. Rreibeformation murbe auf ber gangen Strede nicht beobachtet, nur an einer Stelle traten in einer Bermerfung bes Granits palaozoische Schichten gu Tage, die aber ficher nicht bevonisch find. Die Gebta von Dhil, auf welche so manche Theorien und hoffnungen gebaut wurden, ift eine ca. 150 m tiefe Ginfentung von elliptifcher Form, etwa 30 km lang und 8 km breit, in welcher fich das Regenwaffer fammelt und beim Berbunften eine Salgichicht gurudlagt. Gie liegt 370 km von ber Rufte entfernt und icheint feine größeren Buffuffe gu haben, auch nicht im Binter. Much ein Bufammenhang mit anderen Ginfenfungen icheint nicht zu eriftiren. - Flora und Fauna bes burchreiften Bebietes find armlich, ichließen fich aber mehr an bie bes maroffanischen Ruftenlandes an, als an bie ber Centralfahara; bie einzige Landichnede gebort gur nordafrifanifchen Bruppe Macularia; die beobachteten Sangethiere, Meriones Shawi, Bifa lerotina, Gazella dorcas, Oryx leucoryx find echte Saharaformen. Die in Rio be Dro gesammelten Meeresmollusten find europäifch, boch mit farter Beimifchung von Genegal-Ko.

#### Rordamerifa.

— Montana hat einen schrecklichen Winter zu besiehen gehabt, und das Vieh hat surchtbar gelitten. Unterm 9. Februar wird aus Butte gemeldet: Seit 10 Tagen zeigt das Thermometer 40 bis 60° unter dem Gefrierpunkte. Aus Fort Assimboine, sowie aus den Forts Shaw und Benton kommt die Nachricht, daß das Vieh tausendweis von der Kälte weggerafft wird. Die Berichte aus Fort Benton äußern schwere Besorgnisse bezüglich des Bedarss an Heize

holz, welches mehr und mehr rar wird; viele Familien haben jest ichon teins mehr. Muf die hoffnung, bas Bieh gu retten, hat man gang verzichtet; von nun an muß Alles bem Schicks sale iiberlassen werden. Das Gras liegt unter zwei bis brei Fuß Schnee; Männer, welche ihre Bichheerben nach Tansenden gahlten, und beren Bermögen fich vielleicht auf eine Million Dollars bezifferte, werben blutarm wieder gang von vorn angufangen haben. Auch viele Menfchenleben hat biefe außer= orbentliche Binterfalte gefoftet; mehrere Boftfutichen find gu Grunde gegangen und Streifforps find baran, nachzuseben, ob von ihnen noch etwas gerettet werben fann. wird aus Fort Reogh gemelbet, bag bie erfte Balfte bes Januar bie größte Ralte feit bem Binter 1880 bis 1881 gebracht habe. Bom 7. bis 9. Januar fei bas Quedfilber in den Thermometern gefroren gewefen. Am Beihnachtstage fette ein "Bliggard" ein, ber 10 Tage ununterbrochen andauerte und ben feinen Schnee por fich hertrieb, bis ber Boben mit Schnee 16 bis 18 Boll tief bebedt mar. Dann feste eine furchtbare Ralte ein und bas Quedfilber fiel von -4° am 4. Januar auf — 58° am 9. Januar. Am 6. stand es auf - 29°, am 7. auf - 40°, am 8. auf - 53°, am 9. auf - 580; bann tam ber "Chinoof", ber marme Bind von ber Bacific-Rufte über bas Felfengebirge und am 10. Januar stand das Quedfilber auf  $+35^{\circ}$ , in 24 Stunden ein Temperaturunterschied von über  $90^{\circ}$ . — Spätere Nachrichten aus ben Bieh-Ranches befagen, baß die Berlufte noch großer find, als man anfangs annahm. Bie aus Butte gemelbet wird, find minbeftens 25 Menfchen feit Reujahr umgefommen, und von bem Bieh find von 50 bis 75 Broc. erfroren und verhungert. Die Counties Cufter, Meagher, Chonteau und Dellowstone verlieren minbestens 300 000 Stud Bieh jum Durchschnittspreise von 30 Dollars bas Stud. Die Banten in Seleng merben gegen anderthalb Millionen, Die fie Bieb-Buchtern vorgestredt haben, einbugen. Die Berlufte ber Schafloren eine Beerde von 40 000 Stild in einem Bliggard. Gin Birt Namens Beterfon trieb am Daple Creef eines Morgens eine Beerbe pon 3000 Stud aus. Gin Bliggard brach los und bie Beerde flüchtete. Beterfon folgte ihnen und murde am anberen Morgen inmitten von einigen hundert Stud gefunden. Die übrigen waren umgefommen. Beterfon's Banbe und Guge mußten amputirt werben. In Fort Benton foften Roblen 50 Dollars pro Tonne, Betroleum 5 Dollars bie Ballone, Mehl 10 Dollars ber Sad. Rartoffeln finb nicht zu haben, und wenn man fie mit Gold aufwiegen

— Ueber eine eigenthümliche Methode, Kopfweh und Glieberschmerzen zu behanbeln, berichtet Corbusier im "American Antiquarian". Wenn ein Tonto oder Apache heftigen Schmerz empfindet, wendet er sich an einen Medicinmann. Dieser nimmt eine Klapperschlange, die er dazu unterhält, faßt sie mit Daumen und Zeigesinger sest hinter dem Kopfe und wickelt sie dem Patienten um den Kopf oder um das Glied, in welchem er Schmerz empfindet, während er sie gleichzeitig durch einen bestimmten Gaumenlaut veraulaßt, ihre Klapper zu schütteln. Genügt das nicht, um den Schmerz zu beseitigen, so siecht er der Schlange eine Portion gelben Blüthenstand in den Rachen und lätt denselben eine Zeit lang darin, während er den Bauch der Schlange streicht; dann wird der Blüthenstand auf den schmerzenden Theil einzgerieben und soll unsehlbar den Schmerz beseitigen.

Inhalt: Nordenstiöld's Reise in Grönland 1883. II. (Mit acht Abbildungen.) — Cecchi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Kaffa. I. — Das angebliche Aussterben der Indianer von Nordamerika. — Nekrologe. — Kürzere Mittheilungen: Die Baluba und Bakuba. — Tristan d'Acunha. — Gebräuche der Aymara. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Nordamerika. (Schluß der Redaktion: 13. März 1887.)

Multrirte Zeitschrift für Sänder- und Volkerkunde.
Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmännern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12. Mark pro Band zu beziehen.

1887.

### Nordenffiöld's Reife in Grönland 1883.

III.

Der Weg langs bes Ufere wurde anfänglich ziemlich fchnell zurudgelegt, boch fchon nach 4 km hörte ber gute Beg auf. Man fam in eine fehr unwegfame Gieregion, bie von höchst eigenthumlichen schmutfarbenen Rinnen burchschnitten wurde. Roch am 12 Juli, zwischen bem achten und neunten Lagerplate, sah man Grashalme und Spuren anderer grönländischer Pflanzen auf der Obersstäche des Schnees; anfänglich glaubte man, sie seien aus bem Inneren bes Landes borthin geweht. Doch es zeigte fich, bald, daß dies nicht ber Fall fein tonnte, ba man öftlich vom 9. Lagerplate nie mehr Blatter antraf. Dit Musnahme einiger Bogel, die man auf bem Mudwege fah, waren ein fleiner, auf verschiedenen Arten der Gisalge lebender Burm, fowie einige burch den Sturm von bem Lande hierher verschlagene Fliegen die einzigen Bertreter ber Fauna. Schon kurze Zeit, nachdem man den Nand des Eises verlassen hatte, fand man keine Steine mehr auf demselben; jedoch war es von ganz feinem Lehmschlamm (Kryokonit) in großer Menge bedeckt. Man erreichte schnell eine ansehnliche Meereshöhe; sie betrug am 3. Tage 332 m, am 4. 390 m, am 5. 417 m, am 6. 449 m, am 7. 533 m, am 8. 598 m, am 9. 771 m. Bon hier an wurde der Horizont durch das Gis gebilbet, so daß es infolge ber Luftspiegelung ichien, als ob man in einer flachen, ichalenformigen Gentung marschirte. Der Weg lieferte teine besondere Rennzeichen mehr, fo bag bie Guhrer fich auf dem Rudwege zu verirren fürchteten; dies erfüllte sich jedoch nicht, sie fanden vielmehr den Weg mit großer Sicherheit wieder auf. Die mit Hilfe des Schrittzählers gemeffene Weglange war um 50 bis 100 Proc. größer als

die durch aftronomifche Bestimmung gemoffenen Diftangen. Unfänglich war bas Wetter febr ichon, ber fortwährende Sonnenschein ichadigte aber bie Mugen und verbrannte die Haut, welche dann absiel. Am 12. Tage hatte man 1014 m Höhe erreicht. Am 13. Juli sing es an zu regnen und man sühlte sich glücklich, als man bei der 12. Mittageraft ferne buntle Bergfpigen zu erkennen glaubte; bald aber erkannte man bie Taufchung, es war nur der Wiederschein fleiner, weiter öftlich in der Giswufte gelegener Seen. Die Beschreibung der folgenden Mariche gab Nordenffiold Gelegenheit, seine Ansicht über ben Urfprung bes Rryofonitftaubes naber zu erörtern; hinfichtlich Diefer hochintereffanten Frage erlauben wir uns auf bas Buch selbst zu verweisen. In den nächsten Tagen hob sich das Eis bis zu 1261 m; es sing an ebener und der Weg besser zu werden. Die Wanderung wurde jedoch noch immer burch bie zahlreichen Schmelzgruben erfchwert; bagegen fingen bie Fluffe an feichter und weniger reißenb ju werden. Die Reisenden paffirten verschiedene Geen, beren einige im Winter nicht auszutrodnen ichienen, benn man fah an verschiedenen Stellen mehrere Fuß bide Blode an den Ufern hinaufgeschraubt, was sich nur dadurch er-flären läßt, daß noch eine bedeutende Wassersläche vor-handen war, als die Wasseransammlungen sich mit neuem Eise bebeckten. Die Seen sind oft ringförmig, und die Ufer bilbeten damals Schneemorafte, die mit beladenen Schlitten schwer zu passiren waren. Bereits am 21. Juli war die Höhe von 1510 m erreicht; aufangs war der Weg noch vortrefflich, bann aber wurde er fo fchlecht, bag man in einem maffergetränkten Schneebrei matete, burch

ben man bie Schlitten nur mit Diuhe weiter bringen fonnte. Schon am 21. Juli war es fchwer, eine trocene Stelle für bas Belt zu finden und am 22. gludte es gar nicht mehr; in einer anderen Jahreszeit mare ber Weg bier außerordentlich gut gewesen. Go fah Rordenftiold fich genöthigt, die Beiterreife aufzugeben und nur die Lappen auf Schneeschuhen möglichst weit nach Often vordringen gu laffen; die Leute felbft baten um die Erlaubniß, ihren Musflug auf brei bis vier Tage ausbehnen gu burfen. Um Ende jeder dritten Meile follten fie dabei ben Barometerftand verzeichnen, von Proviant burften fie mitnehmen, was fie wollten. Am 22., etwa um 3 Uhr Morgens, brachen die Lappen auf. Die Burudbleibenben fanden bei por= genommener Inventur, baß sie noch für 22 Tage Lebens-mittel hatten; man fah übrigens auch ein, baß ber Zustand unhaltbar murbe, und am 24. trat die Expedition ben Rudweg nach bem 17. Lagerplate an; an bemfelben Tage Mittags tamen bie Lappen nach 57 ftundiger Abmefenheit jurud, Mangel an Trinkwaffer und Brennmaterial jum Schneeschmelzen hatte fie gur Umtehr genöthigt; die gurud's

gelegte Entfernung ichatten fie auf 230 km; ber Endpuntt bes Weges lag 1947 m über bem Meeresfpiegel. eigenthümliche Erscheinung, die an den Lappen beobachtet wurde, möge hier erwähnt fein. Nordenstiold fagt: "Die fonst wenig lebhafte Phantafie der Lappen scheint mahrend bes Schlafes in beftanbiger Thätigfeit zu fein; fie fprachen oft von ihren Träumen, und Lars, der übrigens die perssonisicirte Ernsthaftigkeit war, brach oft im Traume in lautes, gellendes Lachen aus." Am 25. Juli wurde der Rudweg angetreten; er war nicht fehr beschwerlich; die Fluffe maren meiftens ausgetrodnet, die Gishugel bereiteten weniger Sinderniffe, dagegen hatten die Gletscherfpalten an Tiefe zugenommen. Um 31. Juli bekam man Land in Sicht, welches am 3. August erreicht wurde. Man marfchirte bann unter Burudlaffung bes größten Theiles ber Ausruftung nach bem Sofiahafen, wo fich die mit ber Bewachung ber Borrathe betrauten Estimos sehr erfreut zeigten. Man trennte sich nun in zwei Abtheilungen, deren eine die niedrige aber breite Landzunge überschritt, um bann nach Itamiut und Egedesminde zu gelangen, mahrend die



Bugordnung. (Nach einer Photographie von Rjellftröm.)

andere in einem größeren Boote über Rangaitfiaf gurud's febrte.

Im Anschluß an dieses Kapitel theilt Nordenstiöld den Bericht über eine eigenthümliche Episode, eine Wettsahrt auf Schneeschuhen, mit. Ihm selbst nämlich war es bebenklich vorgekommen, die Angade, daß die Lappen in 57 Stunden 460 km zurückgelegt hätten, zu veröffentlichen, und um in dieser Sache Sicherheit zu erlangen, hatte Dr. Dickson einen Wettlauf auf Schneeschuhen vorgeschlagen. Derselbe sollte am 3. April 1884 stattsinden; die Bahn hatte eine Länge von 10,3 schwed. Meilen oder 110 km, welche im Hin- und Rückweg über größtentheils ebenes Seeeis, doch auch über verschiedene Landzungen gemacht werden nußte; es war den Bewerdern freigestellt, beliedige Ruhepausen zu machen, doch wurde die Dauer derselben nicht in Rechnung gebracht. Der Sieger hat die Bahn in 21 Stunden und 22 Minuten durchlausen, so daß die Leistung der Lappen, welche Nordensstisch auf seiner Grönland-Reise begleiteten, dadurch noch in den Schatten gestellt wird.

Soch intereffant ift ber Bericht, welchen im fecheften

und fiebenten Rapitel Professor M. G. Rathorft über bie Untersuchungen im Baigat und ben weiter nach Norden belegenen Theilen des Landes erftattet, Unterfuchungen, welche er mahrend Nordenffiold's Banderungen auf dem Binneneise ausgeführt hatte. Bir muffen einen Theil beffelben übergehen und nehmen ben Faden der Ergahlung mit der Beschreibung der Landung nördlich von Rap Port wieder auf. Trotbem Sans Bendrit, der erfahrene Lootfe - ber Begleiter Gliffa Rent Rane's und Charles &. Sall's, ber in ben Berichten unrichtig Sans Chriftian genannt wird - vor der Annaherung warnte, beschloß Professor Nathorst den Bersuch zu machen, obwohl er fich feiner schwierigen Stellung als Unterbefehlshaber voll= tommen bewußt war. Rach mancher Schwierigkeit fand man jenfeits ber Conical Rod genannten Infel eine Bucht, bie eisfrei war und fich nach Often auszubehnen schien. Man ging baher bort vor Anter und bemerfte balb, daß man fich einer Cetimoniederlaffung gegenüber befand, mit beren Bewohnern man bald Befanntschaft machte, obwohl die Unfunft ber Fremben anfangs einige Unruhe erzeugte.

ber Landung wurden fie von einem alten, in Barenfell | werthem Bohlbefinden gedeihen konnen. Die runden, fonnengekleideten, Roludat genannten Breife empfangen. Er | verbrannten Baden, Die ftarten, unterfetten Geftalten legten

lachte die Gefellschaft an, mas von Bans Bendrif erwidert Das Bölk= wurde. chen, bas man ba antraf, schien noch feine Fortschritte in ber Civilisation, wie Roß fie beschreibt, gemacht zu haben. Es maren braune, fraftige Geftalten, mit langem herab= hängendem Haar, und bei einzelnen be= mertte man auch lange, bunngefaete Barthaare. Die Belte der Gingeborenen waren flein und niedrig und aus Gee= hundefellen \_ zufam= mengenäht. Um die= felben herum waren die Sunde angebunden, welche gu Schlittenreifen und im Rothfalle auch



Anficht vom Binneneise. Auf ben Strand eines Inlandsees aufgeschraubte

Gisblode. (Rach einer Photographie von Rjellftrom.)

biefe Leute, trop ihrer geringen Silfsmittel, in wünschens- vorgeschriebenen Borrathe an Land gebracht waren, um 10 Uhr

hinreichendes Beugniß für ihre Starte, Gefundheit | unh Ueberfluß an Lebene= fraft ab. Ihre Zahl ift übrigens fehr gering und nimmt immer mehr ab.

Während Norden= ffiold's Abmefenheit auf bem Binneneise hatte übrigens feinem Schiffe in bem nach demfelben benannten Sofia = Bafen große Gefahr gedroht. Die Bemannung ber "Sofia" hatte in ben erften Tagen an ber Eiswanderung theilgenommen, war jes doch am 6. Juli nach dem Schiffe gurudgefehrt, um nach Godhavn zu gehen und ihre weiteren Aufträge auszuführen. Dem Schiffeals Nahrung gebraucht werben. Es ift wunderbar, wie | journale zufolge lichtete bas Schiff am 8. Juli, nachbem bie

Abfahrt der Lappen vom 18. Beltplate. (Rad einer Photographie von Rjellftrom.)

Abends den Anter, um die Bai zu verlaffen, aber die gange vorliegende Bucht mar voller Gis; erft gegen ein Uhr

gelang es bem Schiff, sich frei zu machen. Da jeboch bie Unmöglichfeit erfannt wurde, fich hier burch zu arbeiten,

hielt man es für bas Rathlichfte, in ben Gofiahafen gurud. gutehren und bort Beranderungen in ber Lage bes Gifes abzuwarten. Best erft hörte man, daß bas Inlandeis in ben letten Tagen verschiedene Dale gefalbt hatte, b. h. es waren größere Gieblode von bem Gierande herabgefallen oder dadurch von ihm abgebrochen worben, bag bas Meerwaffer biefe Stude von ben außerften, in baffelbe hinausreichenden Theilen des Gifes in die Bohe hob. Dies geschah auch am 8. Mittags wieder, wo eine große Fluthwelle in den hafen eindrang und das Waffer um zwei Die Ciemaffen, Die fich vom Inlandeis gelöft, Tuß ftieg. hatten die "Sofia" jest gang eingeschloffen. Am 11. Juli talbte das Inlandeis wieder, und das Baffer flieg biesmal um 6 bis 8 Fuß; die in das Meer hinaus fich ausbehnende Gismaffe fchien in der Mitte geborften gu fein und hob fich zu einem furchtbaren Ruden empor. 12. Juli endlich befchloß ber Führer ber "Sofia", Rapitan Milsjon, einen neuen Berfuch zu machen, bas Gis gu for= Allein nach ein paar Stunden faß das Schiff vollftandig im Gife feft, und zwar nabe bem Sunde, welcher

ben inneren Deer= bufen Tafinfarfoat mit bem Anlaitsivit= Fjord verbindet und durch welchen un= glaublich gewaltfame, durch das Fluth= maffer verurfachte und nur gur Beit bes Strommedfels paffirbare Birbel= ftrome laufen. gelang zwar burch abmechselndes Bor= und Rudwärtegehen burch ben Gund gu fommen, aber zu fpat, um den Strom= wechsel benuten gu fonnen; bas Baffer ftromte bereite mit größter Befdwindig= feit aus dem Fjorde

große Eisberge und Eisfelber mit sich, welche die "Sofia" gegen das Land zurückbrängten. Nur ein glücklicher Zufall konnte sie aus ihrer verzweifelten Lage retten. Ein großer Eisberg riß das Eisfeld, an welchem das Schiff festsaß, mit sich sort und befreite es; die noch immer heranstürmenden Eismassen nahmen mehr und mehr ab, und um ein Uhr, 6 Stunden nach dem Ausbruche, dampste das Schiff in fast eisfreiem Wasser dahin.

Am 23. August kam die "Sosia" mit der wieder vereinigten Expedition an Bord gegenüber Julianehaab an, wo man, von der Station auf das Bereitwilligste untersstüt, die Borräthe ergänzte und am 24. August weiter dampste, um im Inneren des Igaliso Fjords der Stelle einen Besuch abzustatten, wo der Hof Erich's des Rothen, Brattahlid, gelegen haben soll. Der Name Igaliso dentet schon darauf hin, daß hier eine Niederlassung gestanden haben muß; er bedeutet nämlich, Ssentochen" oder "Kochplat.". Die Grundmauern, welche man da fand, denten auf ein Haus, welches kleiner ist, als die gewöhnlichen Bauernhütten in Schweden. Alterthumsreste sinden sich übrigens in den meisten Fjorden des sitdwestlichen Grönlands. Dieselben

laffen fich etwa folgendermaßen unterscheiden: a) Riedrige, häufig in bem Grasteppich verborgene Grundmauern, 4 bis 6 m breit, in der Lange aber je nach der Bahl ber Bohn= raume verschieden. Die Mauern find etwa 1 m bid, ohne Mortel zusammengesett, mit fleinen Thuren, und ohne Genfter; der Flur befteht aus Lehm und Schutt, auf bem man oft Holzkohlenstücke, manchmal auch Ueberrefte von Brettern antrifft. b) Ueberrefte von Kirchen. c) Ringförmige Mauern, gewöhnlich nur von unbedeutendem Durchmeffer. d) Ringformige Steinpflafterungen von wechselndem Umfange. e) Einfriedigungen, Steinwahrzeichen 2c. f) Begrabnigplage in der Rahe früherer Rirchen; die Leichen find manchmal noch von Resten von Wollenstoffen umgeben und liegen oft in Solztiften, die mit Solznägeln, manchmal auch mit eifernen Rägeln zusammengefügt find. Solche Ruinen liegen größtentheils in den inneren, jest unbebauten Fjordthalern, wo allerdinge bedeutendere Beideplate gefunden werden, da doch vermuthlich der Saupterwerb der Bevölferung in Jago und Fischfang bestanden haben wird. Und nun juritd zu bem vermeintlichen Brattablid.

Muf einem, aus ber Ebene 3galifo fich erhebenden 45 Fuß hohen und aus einem Felfen beftehenden Sügel mit einem fteilen, 2 bis 21/2 m hohen Ab= fate auf ber nord-öftlichen Seite fanb man die Grund= mauern eines an ber äußeren Seite 16,3 m langen und 6,6 m Bebäudes; breiten die eine Wand wird von einem fentrechten Felfenabfat gebildet, die anderen Wände find aus foloffalen

Sandsteinblöden aufgeführt. Auf Grund dieses Befundes und unterstütt durch eine,

wie Nordenstiöld meint, irrige Ethmologie hat man in biesen Ruinen Brattahlid zu sinden vermeint, jenen Hof, wo Erik der Rothe sich niedergelassen, wo Leif, der eigentliche Entdecker des Weinlandes und somit auch Amerikas, gewohnt und von wo später so manche der Entsbeckungssahrten ausgegangen sind, von denen die Sagas erzählen. Der Zgaliko ist jedoch aus einem anderen Grunde merkwürdig; es wird hier Viehzucht und etwas Ackerdau getrieben, Gewerde, welche den eigentlichen Eskimos vollständig fremd sind.

Auf der Rückreise nach Julianehaab beobachtete man eine eigenthümliche Erscheinung. Bei gutem Wetter und ruhiger See dampste die "Sosia" über den schmalen Fjord; plöglich bemerkte man einen scharf begrenzten, etwas gelbelichen Schein. Als derselbe das Schiff erreichte, sah es aus, als schwämme dasselbe in einem Meere von Feuer oder von geschmolzenem Metall; ungeachtet das Schiff 4 bis 6 Knoten Fahrt hatte, verschwand das Licht bald am Horizont. Leider war die Zeit zu kurz, es mit dem Spectrossop zu untersuchen oder eine Wasservobe zu nehmen. Aller Wahrscheinlichseit nach rührte der Schein nicht von der Phosphorescenz eines



heraus und führte Binnensee am Rande bes Inlandeises. (Nach einer Photographie von Riellström.)

am Schiffe vorbeischwimmenden Fischzuges her. Ein Nordslicht war an dem dicht bewölkten himmel nicht zu entdecken. Die Estimos berichteten, daß ein in der Nähe mündender Gletscherstrom eine dünne Schicht Lehmwasser an der Obersstäche des Fjord ausbreite, und sie glaubten, daß dieser Umstand mit der großartigen, nie vorher von ihnen gesehenen Erscheinung in Berbindung stehe. "Dieses merkwürdige Naturphänomen können unsere Gelehrten nicht erklären", wiederholt Nordenstiöld aus dem Schiffstagebuche der "Sosia".

Am 26. August ging die "Sofia" von Julianehaab ab und am Nachmittage warf sie im hafen bei Friedrichsthal

Anfer, wo nach Ausfage ber Miffionare europäische Schiffe nie vorher vor Anfer gelegen haben.

Der Empfana durch den leider feit= her verunglückten, durch seine Reisen an der Oftfüste Grönlande befann= ten Baftor Brod = bed war fehr freundlich. Derfelbe erflärte fich auch für ben Fall, daß ihm die Erlaubniß dazu ertheilt werde, bereit, bie Expedition gu begleiten; mahrend diefelbe eingeholt wurde, blieb die "Sofia" in Frieblieb die brichethal und be= nutte diefen Aufent= halt, um die Reffel zu reinigen, welche Operation wie ge= wöhnlich durch Esfimos vorgenommen wurde. Nordenffiold giebt an diefer Stelle feines Buches ver-Schiedene Mittheilun= gen über die Rieder= laffungen auf ber

Oftfüste Grönlands und erwähnt namentlich, daß die Bevölkerung nördlich vom 65. oder 66. Breitengrade zahlreich sein und einer anderen Menschenrasse angehören solle.

Nachdem die Antwort gekommen war, daß Pastor Brodbeck die "Sofia" nach der Ostküste begleiten dürse, und die Reisegesellschaft vereinigt war, lichtete die "Sosia" am 29. August Mittags den Anker. Bei herrlichem stillem Wetter, auf vollkommen glattem, mit zerstreuten Eisstücken bedecktem Wasser dampste sie, ansangs ohne nennenswerthe Eisstindernisse, an dem südlichsten dänischen Handelsplatz Pamiagdluk vorbei und in dem von hier nach Nordost gehenden Sunde nach der Stelle Kungmiut, wo die Sunde Ise und Ikaresak einander freuzen. Die Natur war hier äußerst großartig. Die schmalen Sunde waren von hohen Bergen umgeben, welche zu unzähligen zackigen, setzt nahezu schneefreien und oft ruinen- und seitungsartigen Bergspitzen verwittert waren, zwischen denen hier und da die blauweiße Krone eines weiter im Lande liegenden Gletschers hervorleuchtete. Zwischen ben Vergen und auf beren Abhängen sah man einzelne grünende Matten und am Fuße berselben behnte sich die enge, spiegelblanke Wassersläche des Sundes aus, die mit größeren und kleineren weißen, azurblauen und meergrünen Eisstücken bestreut war. Unter diesen sah man hier und da einen riesengroßen Eisberg, der durch die Strömungen in der Tiefe des Meeres in einer ganz anderen Richtung als das gewöhnliche Treibeis fortgetrieben wurde. Ein solcher zermalmte und schob alles kleinere in seinem Wege liegende Eis auf die Seite und ließ so ein eisfreies Kielwasserschaften beite sich auf die Seite und ließ so ein eisfreies Kielwasserschaften sich aufs Neue schod da, wo das Eis dichter war, bald aufs Neue schoß. Weiterhin wurde das Eis

Der Estimo Koludat. (Rach einer Photographie.)

bichter und bichter; es bestand haupt= fächlich aus ziemlich grobem Meereis, zwischen bem auch hier und ba ein großer Gisberg fei= nen eigenen Weg ging. Ilm jede Be= fahr zu vermeiden, bielt die "Sofia" die Mitte des Fahr= maffers, doch murbe das Gis bald un= durchdringlich. Man fuchte nun offeneres Waffer am nördlichen Strande, um, wenn bas Schiff nicht weiterfommen fonnte, einen einigermaßen sicheren Ankerplat ju gewinnen, und dort eine Menderung in ber Lage bes Gifes abzumarten. Dies glückte jedoch Die Gunde nicht. bei Rap Farewell find nämlich von einem wilden, in Bergfegel fpitige gerfplitterten Berg= lande umgeben, bas bei dem Befuche ber "Sofia" mit Aus=

nahme von einigen größeren, noch in ben tieferen Thälern zwischen den Bergfpigen liegenden Schnee- und Giefelbern fcneefrei war. In das Meer fich abfentende Gletscher wurden nicht bemerft, ebensowenig irgend welches Inlandeis, welches übrigens nach ben Berichten von Lieutenant Solm in Subgrönland, wenigstens bis jur Bohe von Julianehaab, fehlt. Die Ufer ber Sunde scheinen übrigens für das Untern ju jählings in die Tiefe zu geben, und bas Untern wird außerdem noch dadurch unmöglich, daß mit den ftarten Cbbeund Fluthströmungen hier beständig große Gieftude hin= und hers, felbft dicht an ben Strandflippen vorbeitreiben. Da man also in der eingeschlagenen Richtung weber nach ber Oftseite bes Landes gelangen, noch auch einen ficheren Unferplat finden tonnte, um eine Befferung ber Lage bes Gifes abguwarten, fuchte man durch ben nach Guben gehenden Gund Ifarefat wieder hinauszufommen. Doch auch hier ftieß man auf Gis, und ba es ichon anfing buntel gu werben, wurde es nöthig, Schut für die Nacht zu suchen. In Er-



Das vermeintliche Brattablid, von Nordosten gesehen. (Nach einer Photographie von Kjellström.)



Die Kolonie Friedrichsthal. (Nach einer Photographie von Kjellfirom.)

mangelung eines besseren Plates fand man benselben in ber am Nordostende des Fjord gelegenen Bucht Kangerblubsiak, wo die Ufer allerdings so steil abfallen, daß man mit Mühe nur ganz in ber Rahe bes Landes mit 20 bis 30 Rlafter Tiefe Anter werfen konnte und gleich wieder durch große, am Strande entlang treibende Eisstücke ben Blat zu ver-



Strandpartie am Stet - Sunde. (Rach einer Photographie von Kjellftrom.)

laffen genöthigt war. Dies wiederholte fich mehrere Male während der jetet völlig hereingebrochenen Nacht, wobei das Schiff jeden Augenblic Stößen der hin- und hertreibenden

Eisberge, sowie der Gefahr ausgesett war, auf eine der im Fahrwasser liegenden Rlippen zu stoßen. Doch konnte die "Sofia" bei Tagesanbruch ihre Fahrt unbeschädigt fortseten.

# Cechi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Kaffa.

II.

Bald nach Mitternacht wurde am 19. Mai ber Marich fortgefest. Immer bicht an bem trodenen Bette bes Totofcha hinhaltend, tam man gunachft über ein langfam ansteigendes Terrain, auf bem die fparliche Begetation nur aus verfümmerten Mimosen, Elephantenbäumen und halb-vertrodueten Gräsern bestand. Zwei isolirte, etwa 200 m hohe Berge zur rechten Seite des Weges wiesen einen offenbar vultanischen Charafter auf. 3hr fcmarzes Geftein zeichnete fich scharf auf bem weißen Sande ber Ebene ab. Bahrend ber Nachtstunden ging ber Marich ohne Befchwerben vor fich, aber am Tage, wo mit der Sonnenhite zugleich der glubende, den heißen Sand emporwirbelnde Wind seine Wirfung that, war das Borwartstommen für Menichen wie Thiere eine fchwere Aufgabe. An zwei Stationen, wo Baffer vorhanden fein follte, waren die Brunnen ausgetrodnet. Nach achtstündigem Marsche war aber der Durft fo groß, daß ber Borfchlag des Raramanenführers, ohne weiteren Aufenthalt fogleich nach ber fechs Stunden entfernten nächsten Station Danan zu gehen, auf feinen Wiberspruch ftieg. Mit Aufbietung aller Rrafte und, weil nur bas erfehnte Biel im Muge, in einer gleich= mäßigen Ordnung, wie man fie bisher noch nicht erreicht

hatte, ging bie Raramane vorwärts. Endlich zeigte fich in ber Ferne bas üppige Grun, welches bas Borhandenfein von ausreichendem Baffer verfündete, und noch ehe man an die Brunnen gefommen war, begegnete man, jum erften Male in ben fünf Tagen feit bem Aufbruche bon Zeila, Eingeborenen, die mit großen Beerden von Schafen und Rameelen fich hier aufhielten. Um den bald hinter Totofcha jurudgelaffenen Nachtrab, einige Führer mit ben erfrankten und ben in Zeila neu angefauften Rameelen, zu erwarten, wurde beschloffen, hier ebenfalls eine langere Raft zu machen. Das Lager murbe in ber Rahe einer Quelle aufgeschlagen, weit genug von den zahlreichen, halbfugelförmigen Belten ber Somali, um eine gegenseitige Beläftigung vermeiben zu fonnen. Leider nutte diefe Borforge nicht viel. Die zuerft harmlofe Reugier ber Gingeborenen verwandelte fich bald in die unverschämteste Zudringlichfeit und offenbare Raubluft. Die Racht über mußten die Reifenden ihr Lager bewachen und, um die immer wiederfehrenden frechen Diebe ju erichreden, von Zeit zu Zeit einen Schuf in die Luft abgeben. Um 22. Mai Morgens erfchien fogar eine aus mehreren hundert Somali bestehende, mit Messern und Lanzen bewassnete Bande, um Reis, Tabak und Datteln

ju fordern. Auf ben Rath bes inzwischen mit bem Rachtrab eingetroffenen Rarawanenflihrere Fareh ließen fich die Reisenden auf teinerlei Berhandlungen ein, sondern traten mit ihren Dienern, jeder bas geladene Bewehr mit aufgepflanztem Bajonett in ber Sand, die Revolver am Gürtel, ruhig der Menge entgegen, die in der That, wie von paniichem Schreden gepadt, die Flucht ergriff. Der Bater, bem Cecchi auch zugemuthet hatte, fich, mit bem fecheten Bewehre bewaffnet, an ber Bertheidigung gu betheiligen, hatte bas Aufinnen fo unchriftlichen Thuns mit Entschieden= heit von fich gewiesen und fich in feiner harmlos findlichen Beife bamit begnügt, fein Rreuz gegen die Angreifer gu ichwenten. Wie lange die glüdlich bewirfte Ginichuchterung ber Somali andauern wurde, fonnte man nicht wiffen; jedenfalls ichien es gerathen, im Lager gu bleiben und die geplante Erforichung ber intereffanten vulfanischen Umgebung von Danan zu unterlaffen. Benige Rilometer nördlich von ber Dafe erheben fich aus einer hugeligen, von Streifen harter, fcmarzer Lava durchzogenen Ebene bie gewaltigen alten Rrater von Bibgerafale, die mit ihren phantaftifchen Formen nach Antinori's und Chiarini's Schilderung zu ben mertwürdigften berartigen Bil-

dungen gehören.

Um Morgen bes 23. Mai brach die Raramane auf, um immer noch bem Bette bes Totoscha entlang mehrere Tagemärsche in südwestlicher Richtung weiter zu gehen. Die vulfanischen Sügelfetten traten bier naber an bas Flugbett heran, erhoben fich aber nur an vereinzelten Stellen mehr als 550 m über die langfam anfteigende Cbene, beren geologischer und botanischer Charafter bier noch feine Beranderung zeigte. Bei ber Station Alehadba, wo man in der Umgebung einer fleinen Quelle trintbaren Waffers wieder mit vielen Somali zusammentraf, wiederholten fich in vergrößertem Magstabe die Borgange von Danan, die von jett an fast zur Tagesordnung der Karawane gehören sollten. In großen Gruppen versammelt, hielten die Comali zuerft bas übliche Calam ab, um bann in gebrängten Baufen oder zur Abwechselung auch wohl einmal friegsmäßig in Reihen geordnet, gegen bas Lager vorzuruden und ihre von Drohungen begleiteten Forderungen mitzutheilen. Schlimmer ale biefe Beläftigung, die fich einft= weilen noch abwehren ließ, war aber das jest schon beginnende Erfranken vieler Rameele. Die neu hinzugekommenen Refervethiere waren zur Entlaftung der anderen schon in Anspruch genommen. Um 24. Mai, auf bem Bege nach ber Station Gollohol, fielen trogbem einige por äußerster Ermattung, und schweren Bergens mußten fich bie Reisenden entschließen, ihr Gepad zu vermindern, indem fie, was ihnen junachst entbehrlich schien, langs des Weges ausftreuten. Much diefes Diggefchick wiederholte fich von nun an faft täglich; balb erlagen die Thiere ihrer gu fchweren Belaftung, bald rieben ihnen die großen, für den Rameel= transport ganglich ungeeigneten Riften, in benen fich ein Saupttheil der Ausruftung befand, tiefe Bunden in den Ruden. Es mahrte nicht lange, fo verwünschten die Reis fenden aus vollem Bergen diefe in Baris, London und Borgo Gan Lorenzo angefertigten Raften, Die, 160 an ber Bahl, mit ihrer trefflichen Ladirung und bem Bintfutter die Brachtstüde der Ausruftung gewesen waren. Bon Tag zu Tag wurde es ihnen flarer, daß bei der "wohlburchs bachten" Beschaffung des Reisematerials weniger vielleicht mehr gewesen ware. Die Leichtigfeit und scheinbare Gleichgultigfeit, mit der fie fich nun ihres Befiges entaußern mußten, blieb natürlich nicht ohne schädlichen Ginflug auf bas Berhalten ber Leute. Gie hielten es für angezeigt, fich an ben fo gering geachteten Schäten gu bereichern,

und fleine Dicbftable und Beruntreuungen wurden immer häufiger.

Rurg bor ber Station Gollohol trennt fich die Strafe von dem hier nach Beften abbiegenden Flugbette. Zwischen zwei Reihen vulfanischer Sügel, die ftellenweise fo nahe Bufammen traten, daß fie nur eben Raum für die Rarawane ließen, ging es zwei Tage lang vorwärts. Dann führte ber Weg ftundenlang über eine fteinige Sochebene nach ber Station Ferad, wo man reichliches, fliegenbes Baffer Zwergmimofen und Cacteen bilbeten ben Saupt= bestandtheil der Begetation. Das Thierleben mar verhaltnigmäßig reich. Gazellen ber von ben Somali big big genannten Art, einige Safen, und von Carnivoren Die Hnane, fowie ber Canis aureus und Canis variegatus zeigten fich fchon langs bes Beges. Bon Bogeln waren in der Dafe felbst hauptfächlich Trappen, Frankolinen und Bharaohuhner vertreten. Ueber eine weite Cbene, die mit ihren ausgewaschenen Schichten fich als ein rechtes Erofionsthal erkennen ließ, gelangte man am 27. Dai nach Mordali, einem ber wenigen bevorzugten Buntte, die bas gange Jahr hindurch Trinfmaffer und Rahrung für Rameele und Maulthiere haben. Schone, ichattenspendende Baume wurden von ben Reifenden freudig begrüßt; hatte man boch bie lette Strede bes Beges bei einer Temperatur von 430 C. zurudgelegt. Das ganze Thal des Fluffes, ber ber Station ihren Namen giebt, ift mit großen und fleinen vultanischen Regeln burchsett, beren Dberflache aus einer schwarzen, blafigen und löcherigen Lava besteht. Die Begetation dazwischen ift fast uppig zu nennen; Salvaboren und Weinstöde find häufig. Ein reiches Bogelleben macht fich bemertbar, und natürlich fehlt es hier auch nicht an einer gahlreichen Somali-Bevölferung und großen Biehheerden.

In Laffarat, wo bie Rarawane an einem ber nachften Tage anlangte, hatte man einen ziemlich ernfthaften Bufammenftog mit ben Comali. Ein nächtlicher Angriff wurde durch die Bachfamfeit ber Reifenden glüdlich abgewehrt, doch ließ sich nicht verhindern, daß dabei mehrere Rameele und das Maulthier des Pater Alexis abhanden tamen. Der Beerbenreichthum, ber allenthalben in biefer Gegend fich zeigte, feste die Europäer immer von Neuem in Erstaunen. Die ber großgehörnten indischen Raffe an= gehörenden Rinder waren gewöhnlich in Seerden von zweibie breitaufend Stiid zufammen; Rameelheerden aber gahlten meift fünf= bis feche-, manchmal auch bis zehntaufend Stud. Beerben von Ziegen und fettschwänzigen Schafen, bie man auf ber erften Strede bes Beges befonders gahlreich gefeben

hatte, waren hier weniger vorhanden.

Auch in ben nachften Tagen führte bie Strafe burch ein verhaltnigmäßig reiches Bebiet, wo frische Beibegrunde und dichter Bald häufig einen erfrenlichen Anblid gewährten und die Jagd reichen Ertrag gab. Das Terrain fiel bier allmählich zum Gluffe Abbagalla ab, beffen Ufer man am 4. Juni erreichte. Gine gablreiche Bevolferung, Die, jum Theil anfaffig, mehrere große Dorfer in ber Rahe bes Fluffes bewohnte, beläftigte die Raramane in der gewohnten Beife, und ebenfo wie gegen ihre Angriffe mußte man bier auch gegen die der Shanen auf der Sut fein, die mahrend ber Racht in gangen Schaaren bas Lager umschlichen und außer einem Maulthiere auch einen von Martini's großen Bunden tödteten und fortichleppten.

Am 6. Juni erreichte die Rarawane die Station Uaroff, die ben Reisenden ichon lange von den Führern wie eine Art Baradies geschilbert worden war. Und in ber That fonnte man faum etwas Schoneres feben ale biefe Dafe, die mit ihrem bichten Teppich feinen Grafes, mit ihrem

Akaziens und Mimosengehölz und ben hohen schattigen Waldbäumen an einen sorgfältig gepflegten englischen Park erinnerte. An der Ostseite der Oase besinden sich mehrere Brunnen, die ein gutes Trinkwasser enthalten; dicht neben ihnen sprudeln zwei heiße mineralische Quellen aus dem Boden hervor, von denen die eine schwesels, die andere eisenshaltig ist. Ein kleiner See, der sich um sie gebildet hat, ist von üppigen Wasserpslanzen umgeben, die an einzelnen Stellen eine Höhe von 2 m erreichen.

Benige Stunden nach ber Ankunft in Uaroff, ale ichon wieder die gewohnte zudringliche Boltsmenge vor bem Lager versammelt war, traf ein Bote bei ben Reisenden ein, ber fie im Namen bes Gultans Ugas - Robli, bes machtigen Oberhauptes ber 3fa-Comali, begrugen und ihnen zu-gleich bas Kommen beffelben anfündigen follte. Was eine folche Bewilltommnung zu bedeuten hatte, bas wußte Martini nur zu wohl. Die Erinnerung an bas Busammentreffen ber Antinori'ichen Expedition mit diefem "fchlimmften Räuberhauptmann ber Bufte" ließ jest nur ben einen Bunfch in ihm entstehen, burch einen möglichst rafchen Aufbruch von Uaroff ber Begegnung aus bem Wege zu gehen. Er gab ben Karawanenführern unverzüglich Befehl zum Abbrechen bes Lagers und zum Beitermarich, aber - Niemand gehorchte ihm. Die Leute erflarten, bag fie ben Born bes Gultans nicht auf fich laben wollten, und blieben ftanbhaft bei ihrer Beigerung trot alles Betterns und Drohens bes leicht aufbraufenden Martini. Die erregte Scene murbe von bem feindseligen Bublifum vor bem Lager ale ein beluftigendes Schaufpiel mit lautem Lachen und Bohnen begleitet, bas balb genug auch unter ben Leuten ber Karamane Biberhall fand. Fast zwei Tage, mahrend beren die lästige Menschenmenge burch immer neue Untommlinge auf mehrere taufend Ropfe anwuche, murben fo in ber peinlichften Spannung verbracht. Als bann ber Gultan eintraf, von einer friegemäßig ans-gerufteten großen Mannschaft begleitet, überftieg, was er ale Tribut für bas ungehinderte Baffiren bes von ihm beherrichten, "aber", wie er ftets hinzufügte, "bem Gultan in Konstantinopel gehörenden" Landes forderte, alles Dag. Lange ermitdende Berhandlungen, die fich burch bie gange Racht hinzogen, wollten zu keinem rechten Resultate führen. Zwar ließ er fich unter bem Borwande, bag bie Reisenben fein baares Belb mehr befägen (und wehe ihnen, wenn er geahnt hatte, wo fie es verftedt hielten!), die zuerft verlangten 100 Thaler rundweg abschlagen — aber bafür forderte er nun an Baumwollenzeug, Glasperlen und Reis mehr ale die Balfte von bem, was die Expediton noch befaß. Schlieglich rig Martini die Beduld. Gein leidenschaftliches Temperament ließ ihn alle Borficht und Rlugheit vergeffen ber friedliche Musgang ber Bufammentunft und somit bas Gefchid ber Reisenden hing an einem Saare. Gegen die Uebermacht der raubgierigen Somali, die fie hier umgaben und augenscheinlich nur auf ein Wort bes Gultans marteten, um den Angriff zu beginnen, hatten fie trot ihrer Feuerwaffen fich nicht lange halten konnen. Bum Glud fam ber Raramanenführer Fareh, der vergebene bis hierher gu vermitteln gesucht hatte, noch gerabe gur rechten Beit auf ben Ginfall, bem ergurnten Gultan von bem Rriegefchiffe ju fprechen, bas bie Reifenben nach Beila gebracht habe und noch jest bort im Safen liege. Die Schilberung ber großen Ranonen und ber jum Schute ber Expedition bereiten Mannichaft bes Schiffes verfehlte ihren Ginbrud nicht. Der eben noch fo hochfahrende Schwarze wurde ziemlich fleinlaut und ließ mit fich handeln. Zwar waren bie 20 Stude Baumwollenzeng und bie Menge anderer Waaren, bie er nun verlangte, immer noch ein fchwer gu ber= ichmerzender Berluft für die Reifenden, aber fie befannen fich boch keinen Augenblick, fich burch biefes Opfer bie Er- laubnif freien Abzuges zu erkaufen.

In Arrana, einer aus wenigen Beriben bestehenben Dieberlaffung am Ufer bes gleichnamigen, jest bis auf bie Brunnenlöcher gang trodenen Fluffes, traf die Raramane am 11. Juni ein. Die letten Tagemariche hatten ben Beftand an tragfähigen Rameelen wieder fo vermindert, daß man fich entschließen mußte, für ben Weg bis zur Grenze bes Comaligebietes noch eine Angahl neuer Laftthiere gu miethen. In bem gewohnten langweiligen Sin und Ber ber Berhandlungen hieritber vergingen abermals mehrere Tage, und als endlich alles geordnet und zum Weitermarich bereit war, trat wieder ein neues Sinderniß ein. ber Rameeltreiber war plötlich fchwer erfrantt. tonnte über feinen hoffnungelofen Buftand fich nicht täufchen; die Gefährten bes Rranten aber, die ihn ichon ohne Erfolg burch die Anwendung des Sauptheilmittels der Somali (Geifenwaffer, bas burch bie Rafe eingezogen werben muß) gequalt hatten, bestanden barauf, daß ein in Arraua mohnhafter Zauberer noch feine Runft an ihm versuchen muffe. Diefe Runft aber, die trot ber traurigen Beranlaffung die Lachluft ber europäischen Reisenden erregte, gipfelte barin, bag ber alte fcmutige und ftruppige Somalizauberer nach langerem vorbereitendem Gemurmel von unverftandlichen Borten, und nachdem er eine Reihe vielleicht fymbolischer Anoten in einen neuen Strid gefnupft hatte, aus frifdem Rameelmift Billen von ber Große eines Taubeneies formte, biefelben von allen Seiten befpudte, um fie bann unter eifriger Anrufung Mohammeb's eine nach ber anderen bem vor ihm am Boden liegenden, schon völlig bewußtlofen Rranten in ben Sals zu ftopfen. Die traurige Romit biefer Scene wurde noch burch ben Gifer bes Bater Meris erhöht, ber, bicht neben bem Zauberer ftehend und fein großes Crucifir ichwingend, bem beibnifchen Gput gum Trot für bie Seele bes Sterbenben betete.

Dank der vermehrten Zahl der Lastthiere ging es nach allen diesen Aufenthalten jest einige Tage gleichniäßig und ohne Störung vorwärts. Balb hinter Arraua sührte der Weg über die große Ebene Haliagah, die, so weit das Auge reichte, mit gewaltigen Ameisenhügeln besetzt war. Bereinzelt oder auch zu zweien und dreien neben einander stehend hatte man diese, von den Somali cantur genannten Sügel schon mehrsach angetrossen; hier aber standen sie in zahlreichen Gruppen von je 50 bis 100 Stück über die Sebene verstreut, in den verschiedensten Formen emporragend, bald als rundliche Sügel oder spize Regel, bald als breite Thürme oder Doppelsäulen, häusig auch in Tischsoder Pilzsform, kaum eines der merkwürdigen Bauwerke unter 1,50 m hoch, gar viele aber eine Höhe von 5 bis 6 m erreichend.

In zwei beschwerlichen Tagemarichen, bei einer Temperatur von 40 und 42° C., die den Baffermangel doppelt empfindlich machte, wurden bie fterilen, einformigen Chenen von Sangoti und Rabaffa paffirt und endlich auch Lalliballa erreicht, die lette Station bes Somali-Landes, bas hier an bas Bebiet ber Ufar ober Danafili grengt. Da die Brunnen in dem trodenen Bett bes Lalliballafluffes augenblidlich nur wenig und fchlechtes Baffer enthielten, burfte auch hier von einem langeren Aufenthalt nicht bie Nachbem man bie Rameele getranft und meh-Rebe fein. reren, die ichon wieder erfrantt und .mit Bunden bedect waren, ihre Laften abgenommen hatte, wurde ber Marich über die troftlos einformige, table Sochebene fortgefest, an beren öftlichem Sorizont jest immer beutlicher ber große abgeftumpfte Regel bes "Wegweifers ber Karamanen", bes erlofchenen Bultans Agelo, fichtbar wurde.

Bei dem Uebergange aus dem Gebiet der Somali in das der Afar that sich plöglich ein auffallender Umschlag in der Stimmung und dem Berhalten des eingeborenen Karawanenspersonals kund. Die Somali, welche die weitaus größte Mehrzahl desselben bildeten, hatten sich dis hierher, auf ihr Recht im eigenen Lande trumpfend, fast ausnahmslos ein anmaßendes, herrisches und oft genug freches Auftreten gesstattet, nicht nur den europäischen Reisenden, sondern auch den Afarleuten gegenüber, die sich bei der Karawane besanden. Jest verlor sich dieses Selbstbewußtsein wie mit einem Schlage, oder es ging vielmehr auf die Afar über, die, nachdem sie so lange sich hatten sigen müssen, nun mit dem Betreten ihres Landes sich als Herren der Situation zu fühlen und einen Uebermuth zu entsalten begannen, der die Somali in fast lächerlicher Weise einschlichterte. Im weiteren Berlauf seiner Reise sollte Eecchi noch oft Gelegensheit haben, dieses brutale Geltendmachen des Hausrechtes bei den einzelnen Stämmen zu beobachten, das, ohne Zweisel eine Folge der häusigen Reibereien und Feindslesseitet zwischen den Nachdaren, zu alle den Hinderissen, die sich der Erforschung jener Länder entgegenstellen, noch eines mehr hinzussügt.

Dem in Zeila getroffenen Abkommen gemäß mußten die Reisenden in Sedeid-Harer, einer der ersten Stationen des Afarlandes, ihr ganzes disheriges Karawanens personal auslohnen und entlassen. Durch das Mißbehagen der Somaliseute begünstigt, die nur wünschten, bald von hier sortzukommen, ging die Sache über Erwarten schnell und friedlich von statten, und vielleicht hätte auch die Neuorganistrung der Karawane, die nun vorgenommen werden mußte, ebenso leicht und ohne großen Zeitverlust bewerksstelligt werden können, wenn Mortini etwas weniger eifrig gewesen wäre. Nach jenen früheren, von Abu-Bakr sant-

tionirten Bestimmungen follte mit ber weiteren Rubruna ber Rarawane und junachft mit ihrer Bufammenftellung jest ein angesehener Ufar, Mohammed-Bali, betraut werben, ber bie Reifenden ichon von Zeila aus begleitet hatte. Es war ein außerordentlich gewandter und schlauer, aber feineswege ehrlicher Buriche, und die mannigfachen fleinen Diebftable, auf benen man ihn unterwege ertappt und beren jeber Beranlaffung ju einer heftigen Scene mit Martini gegeben hatte, bewogen biefen letteren jett, trot Cecchi's Abrathen, einen anderen, ihm zuverlässiger scheinenden Mann jum Führer ber Raramane ju ernennen. Wie unflug biefer Schritt gewesen war, zeigte fich schon am nachsten Tage, als alle Bemuhungen, Leute und Laftthiere zu miethen, erfolglos blieben. Bon bem aufe Bochfte beleidigten Do hammed-Bali aufgehett, ftellten die Bewohner von Bedeid-Barer und die Leute ber Umgegend die unfinnigften For-Unermublich und mit beifpiellofer Gebulb verhandelte Cecchi tage- und wochenlang mit ihnen; glaubte er Abende mit ihnen handelseins geworben gu fein, fo fand er am nachften Morgen fie ichon wieder anderes Ginnes. Selbst ber Bersuch einer Aussohnung mit Mohammeds Balî, auf die bieser scheinbar einging, führte zu keinem günstigeren Resultat. Unter immer neuen Borwänden gunftigeren Refultat. und Lugen und burch heimliches Ginverftanbnig mit ben übrigen Afar wußte er bas Buftanbetommen ber Raramane von Tag ju Tag hinauszuschieben. Seine unverfennbare Abficht, die Reisenden gum Berlaffen des Ortes und gugleich jur Burudlaffung bes größten Theils ihres Befiges ju zwingen, icheiterte an ber gaben Ausbauer Cecchi's. Aber Die feche Bochen vom 12. Juni bis jum 25 Juli, welche bie Reisenden hier in ber peinlichsten vielfach bedrohten Lage gubringen mußten, maren eine fchwere Leibenszeit.

# Perfien und feine Regierung.

Bon S. Bambern.

Bas die europäische Diplomatie im 16. und 17. Jahrhundert in der Türkei gethan, nämlich durch ausstührliche Berichte über Land und Leute das damalige Europa mit dem nahen Osten bekannt zu machen, das ist im Lause unseres jetzigen Jahrhunderts in Bersien der Fall gewesen. Walcolm, Joudert, Ouseley, Frazer, der geniale Morier und viele Andere haben entschieden die besten Bücher über das alte und moderne Persien, über das Leben und Treiben des merkwürdigen iranischen Bolkes veröffentlicht. Heute schließt sich der Reihe dieser diplomatischen Autoren ein amerikanischer Berussgenosse an, und wir können nicht umhin, gleich von vornherein zu erklären, daß Herr S. G. B. Benjamin, der die große Republik am Hofe des Schah von Ende 1882 dis 1885 vertreten hat, hinter seinen schriftsellerischen Borgängern in keiner Weise zurückbleibt, denn das von ihm unter dem Titel "Persia and the Persians" soeben in London veröffentlichte, herrlich ausgestattete Buch 1) bietet nicht nur eine höchst angenehme Lektüre, sondern giebt auch ein ziemlich umfassendes, klares und in den meisten Fällen getreues Bild vom modernen Iran. Es sind dies allerdings einzelne, lose an einander gesügte Artikel, von denen einzelne schon in amerikanischen Zeitschriften, wie "Harper's Monthly", "Century Magazine" und "Manhattan Magazine" erschienen sind; doch dem großen europäischen Bublikum waren sie undekannt geblieben und die Gesammtausgabe dieser Bilder war eine um so verdienstlichere Arbeit, als wir ein echt orientalisches Land durch einen eminent praktisch begabten Janke geschildert vor uns sehen. Ja, praktisch geschildert, aber dem ungeachtet nicht ohne den rosigen Schein poetischer Begeisterung, nicht ohne die Weihe gewisser sentimentaler Aufsassung, mit einem Worte, mit all den Einbrücken, die das wunderdare, von europäischen Einsstüssen am wenigsten berührte Persien auf den vom fernen Westen gekommenen Fremden aussiben muß.

Dem Inhalte nach zerfällt bas Buch eigentlich in zwei Theile: 1) Reiseschilderungen und 2) Beschreibung ber politischen, socialen, religiösen, culturellen und industriellen Berhältnisse bes Landes. Bezüglich ber ersten Abtheilung erhalten wir ein ganz anschauliches Bild von ber Gifen-

<sup>1)</sup> Persia and the Persians. By S. G. W. Benjamin, Lately Minister of the United States to Persia. Illustrated. London, John Murray 1887.

bahnlinie, die von Batum nach Batu geht, ja von ber gangen Gegend vom Schwarzen Meere bis jur Schwelle Berfiens. Die Strede von Enzeli bis Teheran ift eingehend geschildert, ebenso auch der Ausflug von lett-erwähnter Stadt nach Lar am Fuße bes Demawend, wo der Autor mit feiner Familie einen Sommer gugebracht hat. Wir erhalten einen Ginblid in bie moberne Refibeng ber Rabicharen, lernen bie Sauptbauten berfelben, ja alle jene Mertwürdigfeiten fennen, die mahrend ber letten Jahrzehnte ine Leben gerufen, une ben europäischen Ginflug auf die Architettur der modernen Berfer fo ziemlich veranschaulichen. Bas ben zweiten Theil betrifft, fo finden wir bie ethnographischen Stiggen, wenngleich hubich, boch mit-unter mangelhaft, ja and nicht ohne Gehler, ba Gerr Benjamin ber Landesfprache nur halbmege ober gar nicht mächtig, nur auf Hörensagen angewiesen war, und bas Hörensagen ift bekanntermaßen in Bersien ein sehr verfänglicher Begweifer. Biel beffer und bedeutend lehrreicher find jene Abschnitte bes Buches, in welchen die Berwaltung bes Landes, bas Berhältnig ber Beamten gu ben Gingeborenen, bas Leben bes Sofes, ber Bringen, ber hohen Burdentrager und ber biplomatifche Berfehr mit ben ausländischen Gefandtichaften besprochen wird. Um besten bunten une Rapitel XIV und XVII, in welch erfterem von ben Silfemitteln, ben Produften und bem Sandel Berfiens bie Rebe ift, mahrend bas lettere mit ber allgemeinen

politischen Lage bes Landes fich beschäftigt. Bei ber reichen Gille an intereffanten Daten bes Buches fällt es uns in ber That fchwer, einzelne martante Stellen vorzuführen. Bir wollen uns baber mit folchen Momenten befaffen, die als außerordentliche Ericheinung auf bie Unschauungen und Gefinnungen bes freien Ameritaners geradezu verblüffend gewirft haben muffen. Bu biefen gehört in erster Reihe ber Bug bes wilben Despotiemus und ber Tyrannei, welcher nicht nur ben Charafter ber höheren Beamten, sondern auch den des Schah felbft 1) tennzeichnet und der in der That ein grelles, betrübendes Licht auf die Zustände bes heutigen Persiens wirft. Gine Scene folcher Art ift z. B. Seite 176 geschilbert, als ber Schah furz vor seiner Abreise nach Europa auf offener Strafe um Gerechtigfeit gegen einige feiner biebifchen Beamten erfucht murbe und wo mahrend bes Rummels zufälliger Beife ein Stein auf ben Bagen bes Schahs gefallen war. Der Schah, emport und erschrocken, fehrte eilends in den Palast zurud, ließ zwolf ber aufs Gerathewohl gefangenen Soldaten vor fich führen und die armen, feftgebundenen, tobtbleichen Opfer fich ftellen. Diefelben wild anftarrend, hielt er einige Augenblide fchredlicher Erwartung ftille und gab bann mit einer leifen Sand-bewegung bas verhängnigvolle Zeichen. Sofort hatten bie Benter gwölf Stride um bie Balfe ber Armen geworfen, in Begenwart bes Ronigs aller Ronige wurden die vielleicht gang Unschuldigen ohne jegliches Berhör erwlirgt und ein fraftiger Junge hauchte erft bann feine Geele aus, als man auf feiner Bruft herumgetreten war. Gin anderer Bug ift ber, welcher vom erftgeborenen Sohne bes Schah, nämlich Mafind Mirza, betitelt Bil-i-Sultan, b. h. Schatten bes Fürsten, erzählt wird 2). Diefer Bil-i-Sultan, eigent= lich der Tuchtigfte ber Nachfommen bes jetigen Ronigs, ber nach dem Tode feines Batere große Wirren hervorrufen wird, weil fein jungerer Bruder jum Thronfolger ernannt worden ift, zeichnet fich befanntermaßen burch fein Regie-rungstalent und burch feine ftreng militarifchen Gigen-

Schaften aus. Als Mufterbilb ber europäischen Rultur fchwebt ihm Deutschland, namentlich bas preugifche Militar= wefen, vor; er halt fich ftramm, ift furz angebunden im Sprechen, und ale Beichen feiner Sympathien tragt er eine Bidelhaube auf bem Ropfe und, wie der Leumund berichtet, foll er biefelbe felbft bei Racht im Bette nicht ablegen. Allerdings ber erfte Rabscharenpring und mohammedanische Burft, ber die beutsche militarische Ropfbededung liebgewonnen, ungeachtet fie jum buntfarbigen Raftan fo fchlecht paßt. Beute ift ber Bil-1-Sultan ber gefürchtete Bouver= neur von 3efahan und ba er ale folder an bem Belbfadel eines reichen Raufmannes sich vergriff, so eilte letterer behufs Schutes zu bem Throne bes foniglichen Baters. Dasreddin Schah nahm fich feines bedrängten Unterthanen an; als aber biefer, mit einem foniglichen Schreiben nach Isfahan zuruckgekehrt, sich bem Prinzen vorstellte, fuhr ihn Bil-i- Sultan folgenbermaßen an: "Wohlan, du wolltest einen Prinzen mit einem königlichen Schreiben erschrecken; fülrwahr, du bist ein tapferer Mann, ich hätte dir nicht so viel Muth zugetraut und du mußt wirklich ein braves, großes Herz haben! Dieses Herz muß ich sehen und muß von ihm Courage lernen!" Hierauf wendete er sich mit lauter Stimme zu seinen Dienern, sagend: "Rehmt ihm das Herz heraus!" Die Schergen warfen sich sofort auf ben von panifchem Schreden befallenen Raufmann, öffneten ihm auf ber Stelle ben Leib, riffen ihm bas Berg heraus und prafentirten baffelbe bem Bringen auf einem Teller. Undere nicht minder grauenvolle Scenen werben von bem ameritanischen Diplomaten geschilbert, ber aber trot allebem nicht ben Stab über ben Schah und seine Burbentrager bricht, indem er bie barbarifche Rechtspflege ber alten tyrannifchen Regierungeform und ber Bermilberung ber in Rnechtschaft auferzogenen Bevölferung gufchreibt. Laien mag bies mit vollem Recht befremben, Dasredbin Schah tonnte allerdings feine bespotische Billfur magigen, boch im Grunde genommen zeichnet er fich in vortheilhafter Beife vor feinen Borgangern aus; er hat tein schlechtes Berg, er ift aufrichtig bemuht, Berfien auf die Bahn ber modernen Rultur zu lenten; boch muß man bas ichauerliche Bild Jahrhunderte langer Tyrannei fennen, um einzusehen, wie fchwer es einem afiatifchen Despoten fallen muß, inmitten ber alten Bertommenheit, umgeben von einer habfüchtigen, gewiffenlofen Bureaufratie und in fteter Gefahr por meuchlerischen Unfällen inmitten ber affatischen Welt europäisch zu schalten.

Um intereffanteften find jebenfalls jene Theile bes Buches bes Beren Benjamin, welche fich mit bem Leben bes Sofes, mit ben Intriguen ber Minifter und mit bem ewigen Rantefpiel ber am perfifchen Sofe beglaubigten europäischen Diplomaten befaffen. Wir erhalten ba ein gar fonderbares Bild ber verschiedenften politischen Gympathien und Strömungen, bei welchen natürlich der mehr ober minder ftarte Buflug fremben Golbes den Ausschlag giebt. Dem Schah felbft ift es bisher jedenfalls gelungen, feine Neutralität ftreugstens ju bewahren und nur im verborgenften Wintel feines Bergens will man einige Spuren mehr englisch als ruffifch gefärbter Gefühle ents beden. Der gute Mann bentt mahrscheinlich: "Britannien liegt weit entfernt und Rugland fteht mir ichon am Raden. Das erfte kann ich, bas zweite muß ich fürchten." Söhne bekennen schon offen Farbe. Der Thro Der Thronfolger Muzaffar-ed-bin Mirga, ber, wie ublich, in Tebris bie Gouverneurstelle vertritt, halt entschieden ju Rugland. Es ift dies ein fanatischer, hochft beschränfter Mann, ber aus Furcht vor feinem alteren Bruber und Rivalen noch ju Lebzeiten feines Batere unter bie Fittige bes mostowitischen

<sup>1)</sup> Siehe beffen Bilb "Globus", Bb. 44, S. 99. 2) Siehe beffen Bilb "Globus", Bb. 45, S. 4.

Ablers gefrochen ift und fein gufunftiges Glud mehr von Tiflis und St. Betersburg, ale von Teheran erwartet. Der früher ermähnte Bil-i-Gultan lehnt mit feinen beutschen Sympathien in politischer Beziehung sich an England an, während der dritte Sohn, Kamran Mirza, betitelt Naibsess-Saltana (Vertreter des Reiches), bisher als ganz farblos gilt. Geiner officiellen Stellung nach ift er Rriegsminifter und Abminiftrator von Teheran. Borberhand begnugt er fich mit feiner Stellung, boch welcher Bartei er fich in Bufunft anichließen wird, mare ichwer vorauszusagen. Daß biefe verschiedenartigen Strömungen unter ben Mitgliedern bes foniglichen Saufes von ben Reprafentanten bes Abendlandes nach Thunlichkeit ausgebeutet werben, bedarf wohl faum der Ermähnung. Jede Befandtichaft hat ihre eigenen Brivat- Pringen, Privat- Pringeffinnen, Mirgas, Chane 2c., bie im biplomatischen Gautelspiele als Marionetten verwendet, ben refpettiven Landesintereffen zu bienen haben. Die Gefandten Englands und Ruglands fteben bier im Borbergrunde, und namentlich ift es lettermahntes Land, welches, von jeher am ftartften engagirt, fein Scherflein jur Dedung bes Saushaltes einzelner Bringen und Minifter am reichlichften gutommen läßt. England ift fcon etwas sparsamer, daher denn auch sein Einfluß geringer; benn nur unter gebieterischen und dringenden Umständen läßt John Bull sich zum Aufschnüren des Geldbeutels herbei. Sochft charafteriftifch buntt une die Transaction Großbritanniens bezüglich bes gefürchteten Rivalen Abdurrahman Chans, nämlich Gjub Chans, ber nach feiner Rieberlage vor Randahar fich nach Teheran geflüchtet hat, um bort vom ruffifden Gefanbten als eine offene Gefahr gegen bie Rube Berate in Bereitschaft gehalten zu werben. langer Rivalität zwischen Beren Thomson und Beren Melnitow gelang es bem Briten fchlieglich, die Berfer dazu zu bewegen, daß Ejub unter Schloß und Riegel gebracht und von etwaigen Revolten im Nordwesten Mfghaniftans ferngehalten murbe. Bur Bergutung biefer ben persischen Staatsschat belästigenden Gastfreundschaft ließ der Schah sich von den Engländern für Kost und Quartier jährlich erft 6000, bann 8000 Dutaten gablen. Später aber ging ber tonigliche Traiteur mit ben Breifen in die Bohe, und heute muß England für Biftualien und Quartier 12 000 Dufaten gablen. Bas bie übrigen Gefandtichaften anbelangt, fo fpielen mit Ausnahme ber Türkei die Bertreter Frankreiche, Deutschlands und Defterreich-Ungarns nur die Rolle einfacher Bufchauer, obwohl fie sub titulo commercielle Intereffen häufig die Gintracht gwifden ben im Ernfte betheiligten Staaten ftoren. Co finden wir, daß der Autor fich namentlich über den Bertreter Deutschlands ftart beklagt und ihm den Borwurf macht, er hatte aus Feinbichaft gegen die Bereinigten Staaten Ameritas ihm oft bie Wege gefreugt.

In dem letten Abschnitte seines Buches bespricht herr Benjamin die politische Lage Persiens, namentlich die dort start engagirte Rivalität zwischen Rußland und England, wobei er jedoch entgegen der allgemeinen Annahme einer

Feinbichaft ber Pantees gegen England gang offen die Bartei letterwähnten Landes nimmt. Ja, Blut ift fein Baffer, und ber amerikanische Angelfachse kann es nicht übers Berg bringen, die Lage feines britannifden Coufins durch die Madfinationen des barbarifden Rugland gefährdet zu feben. Und sein Urtheil in biefer Frage ift auch gang gerecht. Berr Benjamin meint, berfelbe Rechtstitel, beffen fich England gur Groberung Indiens bediente, ftehe auch ben Ruffen bei ihren Blanen auf Bochara, Afghaniftan u. f. w. gu. Bas er aber tabelt und verabscheut, bag ift bie ewige Luge, bas freche, unverschämte Betrugen, Beucheln und Die efelhaften Wintelzüge der ruffifchen Diplomatie, die auch dann taufchen und betrugen, wenn es gar nicht nothwendig ift. Gin Ruffe fagte zu einem Mitgliede ber Befandtichaft ber Bereinigten Staaten: "Glauben Gie nichte, mas Gie betreffs ber Berwidelung an ber öftlichen Grenze hören. Gogar wenn Gie Jemand fchworen horen, daß wir Berat nicht brauchen, glauben Sie ihm nicht; sogar wenn ich schwöre, ja sogar wenn ber Bar schwören würde, glauben Sie nicht! Wir brauchen Berat und wir werden es haben!" Auch bas Urtheil bes Autore über bie gufünftigen Chancen bes Rivalitätstampfes ber beiden Rolofe in Ufien ift mehr ober weniger gutreffend. Er wirft ben Englandern mit Recht schwere Brrthumer und Fehler vor und meint, es werbe um feinen Stand in Indien wohl ftart zu fampfen haben. Bezüglich Berfiens ift er einer Unficht, Die wir nicht gang theilen fonnen, indem er diefem Lande zumuthet, es werbe in feinem Bertheidigungetampfe gegen ben nordifchen Begner fich aufraffen und ihm fuhn die Stirne bieten. Wenn es fich allein überlaffen wird, fo wird Berfien wohl fcmerlich bie Rreife bes ruffifchen Bare ju ftoren vermogen, namentlich nicht bas heutige Berfien, welches jeden moralischen Baltes entbehrt, beffen Armee in verwahrloftem Buftande fich befindet und bei ruffifchen Angriffen immer ben Rurgeren gezogen hat. Berfien wird nur bann eine tuchtige Defenfive bieten, wenn es von England ober Deutschland unterftust wird, und diefe Unterftutung tann und barf nicht lange auf fich warten laffen.

Das Buch bes Berrn Benjamin bietet noch gar viel bes Intereffanten und Anregenden, mas auf die politifchen Tagesfragen ein werthvolles Streiflicht werfen tann, und wir hatten gern noch jenen Abschnitt bes Buches befprochen, welcher mit ben Bobenerzeugniffen, ber Induftrie und bem Sandel fich beschäftigt und bem Lefer bie Ueberzeugung beibringt, daß Berfien im Berhaltniß zu anderen moslimifchen Landern eines nicht unbedeutenden Grades von Bohlftand fich erfreut. Diefe Musfage finden wir gang richtig, und um unsere Besprechung nicht zu fehr auszudehnen, wollen wir mit ber Bemerfung fchließen, bag bas Buch bes ameritanischen Diplomaten gu ben besten Erzeugniffen ber betreffenden Fachliteratur gebort. Rur fchabe, bag bie Transscription ber perfifden Borter fast burchgehends fehlerhaft ift, obwohl Berr Benjamin fich in diefer Sinficht nicht wenig einbildet und in ber Borrede auf zwei langen Seiten von feiner Transfcriptionsmethobe fpricht.

### Das Leben der Europäer in Manila.

Im Jahre 1885 erschien in Manisa bei Chofre u. Co. ein Buch, betitelt "El Indicador del Viajero en las Islas Filipinas por D. Jaime Escobar y Tozano", das ein sehr zu empfehlendes Nachschlagebuch nicht nur für jeden Philippinen-Neisenden, sondern auch für jene ist, die sich im Allgemeinen über die Berhältnisse jener spanischen Kolonie orientiren wollen. Eine Menge brauchbarer und recht übersichtlicher Tabellen und ein netter Plan von Manisa erhöhen den Werth dieses Buches, dem nur die häßliche Uebersichtskarte des Archipels und einige trasse Irrthümer und Flüchtigkeiten im ethnographischen Kapitel (die Mohammedaner des Südens werden einsach zu Arabern gemacht!) Eintrag thun; hossentlich wird eine zweite Auslage, die wir dem Werke von Herzen wünschen, die Fehler der primera edición ausmerzen.

Das meiste Interesse flößen die Rathschläge ein, welche ber Berfasser bem nach Manisa reisenden Europäer über sein Berhalten auf der Reise, Rleidungsweise, Lebensregeln 2c. giebt. Das wichtigste hiervon möge an dieser Stelle mitsgetheilt werden.

Der Reisende soll die Abfahrt von Europa in den Monaten Mai und Juni bewerkstelligen, um während der Monate Juni und Juli in den Philippinen eintreffen zu können, da in diesem Jahresabschnitte die starke hitze bereits nachgelassen hat und der Eintritt der Regenzeit stattsindet, welche mit den nördlichen Winden auch kühles Wetter bringt. Auf diese Weise wird am besten der Körper an den Klima-wechsel gewöhnt und überdies ist auch die Seefahrt in dieser Jahreszeit minder gefahrvoll, da Stürme seltener auftreten.

3ft ber Reifende im Lande eingetroffen, fo foll es feine erfte Sorge fein, fich eine bequeme und gut ventilirbare Wohnung 1) zu verschaffen. Hat es geregnet, fo muß man eine Zeit hindurch die Fenfter geschloffen halten, da die feuchte Ausbünftung ber verdampfenden Baffermaffen ber Gefundheit fehr nachtheilig ift. Die Rleidung muß leicht, bie Bafche von Baum- oder Schafwolle gefertigt fein, Linnenzeug ift nicht zu empfehlen. Erwachsene, Danner wie Beiber, follen mahrend ihres Aufenthaltes in ben Philippinen jederzeit baumwollene uud armellofe Unterjadchen anlegen und um den Bauch eine Flanellbinde tragen, welche ben Unterleib und Magen vor Erfältungen, ber Landesplage, bewahren foll, benn diefe arten leicht in Dysenterie und Magenfrantheiten aus, in Folge beren wieder die den tropifchen Klimaten charafteriftifche Blutarmuth fich einftellt. Für die Erhaltung der Gefundheit ift es vor allem anderen nothwendig, daß die Transspiration nicht unterbrudt und bas Gemuth nicht Erschütterungen ausgeset wird. bie Leibwafche vom Schweiße burchnäßt, fo heißt es fie gu wechseln, weil Rrantheiten einen fonft leicht befallen tonnten. Bur Rinder gelten biefe Borfchriften nicht, biefe follen in leichter Rleidung mit nachten Armen und Beinen herumlaufen. 3m Saufe genügt ein feines Jadchen ober Bembchen. Excesse im Tafeln find gefährlich; man effe lieber öfter im Tage, aber ftete wenig, ale einen reichlichen Mittagetisch gu halten. Befondere im Genuffe von Früchten und Grünzeug muß man vorsichtig und enthaltfam fein. Digbrauch von alfoholhaltigen Betränken zieht auf ben Philippinen gefährlichere Folgen nach fich als in Europa.

Sobald man Luft zu effen verspürt, gilt es, ben Appetit sofort zu befriedigen, sonst könnte man leicht die Krankheit bekommen, die im Lande traspaso de hambre, d. h. "Uebersgehen des Hungers" genannt wird und in heftigen Magensschmerzen und völliger Appetitlosigkeit besteht. Auch gilt es in den Philippinen der Gesundheit für nachtheilig, unsmittelbar nach eingenommener Mahlzeit oder in der Zeit der größten Sitze sich geistigen Arbeiten zu widmen. Sbensomuß man sich vor dem Anprall der Sonnenstrahlen, ferner vor Durchnässung von Regen und Nachtthau sorglich in Acht nehmen. Sbenso natürlich ist es, seine Geschlechtslust nicht ausarten zu lassen.

Um vor Sonnenstich sich zu bewahren, ist es angezeigt, wenn man zur Mittagszeit in der Sonne gehen muß, unter den Hut einige Blätter der Banane oder jener Pflanze, die man hier zu Lande Samboug nennt, zu stecken, dadurch bleibt der Kopf geschützt und im Kühlen. Wird man vom Regen durchnäßt, so darf man die nassen Kleider und Wäschestücke durchaus nicht am Leibe trocknen lassen, man muß vielmehr beim Erreichen des nächsten Hauses oder sonst dei der nächsten Gelegenheit die nassen Gewänder ausziehen, den Körper mit Weinzeist, Kum, Cognac oder sonst einem Altoholitum gehörig einreiben und dann trockene Kleider und Leidwäsche anziehen, sonst bekommt man leicht das Fieber. In der Nacht sind die Fenster verschlossen zu halten und ein Leidschen und Unterhosen zu tragen. Beim Gebrauch der Bäder ist zu vermerken, daß sie zu meiden sind, wenn man auch nur das geringste Unwohlsein sühlt oder gedrückten Gemüthes ist.

Die bem Klima und ben Berhaltniffen bes Lanbes am meisten entsprechende Lebensweise ift die folgende:

Man stehe zwischen fünf und sechs Uhr Morgens auf, ruhe eine viertel ober halbe Stunde aus und nehme dann erst das Bad, worauf man sich antleibe und die Toilette beende, um das Frühstlick einzunehmen. Die solgende Zeit bis 12 oder 1 Uhr sei den Berussgeschäften gewidmet. Das Mittagsmahl wird am besten um 1 Uhr herum einzenommen; nach dem Essen widme man zwei Stunden der Siesta, worauf man wieder dis 6 Uhr seiner Beschäftigung nachgeht. Zwischen 6 bis 8 Uhr fällt die Zeit des Spazierenzgehens, dann wird genachtmahlt und um 10 oder 11 Uhr schlafen gegangen.

Bas die Wohnungsverhältnisse Manilas anbelangt, so hat der Einwanderer die Wahl, entweder in den Vorstädten oder in der Stadt selbst sich einzumiethen. Die Miethe eines ganzen Hauses in der letzteren oder in den Haupt-verkehrsadern der Borstädte schwankt zwischen 35 bis 200 Pesos (1 Peso — 4 Mt.) für den Monat. Am billigsten sind die aus Rohr und Nipa-Palmen hergestellten Hitten der Borstädte, da die Preise nur zwischen 10 bis 20 Pesos pro Monat schwanken. Ist aber das Haus aus Balken gezimmert und mit einem Metalldach versehen, dann nuß man für den ersten Stock sinklusive Pserdestall und Wagen-remise) 30 bis 60 Pesos monatlich zahlen, für das Erdsgeschoß (mit demselben Zubehör) beträgt dann die Monatsmiethe 16 bis 30 Pesos. Die Rohrhütten bewähren sich gut bei Erdbeben, dagegen sind sie höchst seuergefährlich

<sup>1)</sup> Bon den Wohnungsverhältniffen wird weiter unten noch eingehender gesprochen werden.

(Manisa wird oft von Feuersbrünften heimgesucht) und erliegen leicht dem Anprall der nicht allzuseltenen Wirbelsstürme oder Baguio 8. Der Erdbeben wegen werden gewöhnlich Nachtlichter unterhalten, um bei dem plötzlichen Eintritt eines solchen leicht den rettenden Ausgang finden zu können.

Gang eigenartig ift bas Berhältniß zwischen Berr und Roch. Letterer ift entweder ein Indier (b. i. malanifcher Eingeborner) oder ein Chinefe, der je nach der Große feiner Rochfünste 6 bis 20 Besos monatlich und überdies Unterfunft und Berpflegung erhält. Das ift aber nicht alles; benn mit bem Roch wird noch fpeciell folgender Bertrag abgeschloffen : für jebe Berfon der Berrichaft erhalt er einen halben Duro pro Tag, find aber mehr als 4 Berfonen im Saushalte, fo erhalt er für jeden Ropf mehr nur 5 Reales vellon. Hierfür übernimmt er die Berpflichtung, zwei Mahlzeiten, bestehend aus Suppe, brei Gerichten und bem Nachtisch, täglich herzustellen, auch Butter, Brennholz und Mles, was er fonft für die Ruche braucht, aus Eigenem zu kaufen, Brot aber und Wein wird besonders bezahlt. Wie der Roch mit seinem Taggelbe auskommt, ift seine Sache; macht er billige Ginfaufe, fo gehört ber lleberfchuß ihm, benn nie wird eine Rechnung gefordert, andererfeits barf er auch feinen Bufdjuß verlangen. Bei ber Spielfucht der Indier kommt es freilich nicht felten vor, daß der Roch fein ganzes Marktgeld ober den größeren Theil beffelben verliert, bann ift es mit bem Menu fchlecht bestellt, ober ber Roch brennt durch, wenn man ihm die nochmalige Muszahlung bes Taggelbes verweigert, fo daß man fich genöthigt fieht, im Gafthaufe ju fpeifen. Andererfeite freilich fann man gewärtig fein, daß, wenn bas Spiel gludlich gewesen ober bie Wetten beim Sahnenkampf gut ausgefallen find,

prächtige Tafel herstellt.
Dem Koch liegt es ferner ob, für den gesammten Monatsbedarf: Zuder, Thee, Kaffee, Chocolade, Schinken, Suppenkonserven, Wein, spanisches Del, Likor, Erbsen und Petroleum einzukausen, etwa für 16 Besos, mitunter aber

ber Roch feinen Gewinn jum Marttgelbe fchlagt und eine

noch für eine höhere Gumme.

Mit ber Dienerschaft fteht es auch eigen, benn bie Diener wollen ausschließlich nur bas thun, wofür fie angeworben find; jede andere Dienstleiftung, die nach ihrer Unficht einem anderen Rameraden obliegt, verweigern fie rundweg; fo fümmert fich ber Ruticher nur um Bagen und Bferbe, und bie Nahterin wurde um feinen Breis eine andere Dienerin bes Saushaltes in ihrer Arbeit unterftuten. Die Diener, welche ben Fugboden icheuern, Lampen angunden und bergleichen Berrichtungen vornehmen, werden von den Spaniern batas genannt. Bata bedeutet zwar im Tagalifden eigentlich nur Rind, Rnabe, die Spanier gebrauchen bas Bort aber auch für alle jugendlichen Diener, welche im Saufe felbft aufwarten und die Berrichaft bedienen. Gin folder Bata oder eine Dienerin erhalten 3 bis 6 Befos Monatslohn und bie Roft; die Nähterinnen, welche ftete außer bem Saufe übernachten, befommen monatlich 5 bis 6 Befos und die Berpslegung. Der Kutscher bezieht einen Monatslohn von 7 bis 12 Besos, doch wenn die Zahl der Pferde zwei oder brei überfteigt, fo pflegt er um Beiftellung eines Bferbemartere oder Wehilfen gu bitten, welcher nebft der Roft monatlich 4 bis 6 Bejos Lohn erhalt; ift er junger als 14 Jahre (er wird bann wie alle im Anabenalter ftebenden Diener Batilla genannt), fo befommt er nur 1 bis 2 Befos und die Bertöftigung.

Die Bajche aller Gewandstücke wird außerhalb bes Saufes von berufsmäßigen Wäscherinnen vorgenommen,

benen auch Chinefen Ronturreng machen.

Biel Untosten macht das Unterhalten einer Equipage, benn ohne eine solche ist ein "auständiger Mensch" in Manila nicht gut denkbar. Zwar stehen Miethstutschen und jetzt auch eine Pferdebahn zur Berfügung: indeß, wem es nur einigermaßen die Einkünfte erlauben, hält sich eine Kutsche, ein Bergnügen, das mit monatlich 42 Besos theuer genug bezahlt wird. Erwähnt sei hier, daß die philippinischen Pferde außer Heu oder Grünfutter (Zacate) auch unenthülsten Reis (Palay) zum Futter erhalten und daß ihnen unter das Wasser, das sie zu sausen bekommen, auch Honig gemengt wird.

# Rürzere Mittheilungen.

Bur Ethnologie ber bentichen Alpen.

Der beste Kenner Tirols und seiner Bevölkerung, ber trefsliche Dr. Ludwig Steub, ber jüngst in Meran sein 75. Lebensjahr vollendete, hat einige Bücherrecensionen, einen prächtigen Bortrag in der Münchener anthropologischen Gessellschaft und sonstige Abhandlungen ethnologisch-linguistischen Inhaltes, welche er in letzter Zeit versaßt, unter dem Titel "Zur Ethnologie der beutschen Alben" (Salzburg, H. Kerber, 1887) in ein Heftchen gesammelt und für Freunde der Namenssorschung herausgegeben. Wer die sein humoristische Art Steud's, den M. Haupt einst unter die ersten lebenden Stylisen Deutschlands gezählt hat, kennt, weiß, daß er stets in zierlicher Schale Wohldurchdachtes bietet; er verssteht es, wie kein zweiter, Belehrung mit Unterhaltung zu verbinden, ob er nun selber uns die wunderdar klingenden Namen Tirols und der Nachbarländer aus dem Romanischen erklärt oder die Erklärungen Anderer bekämpft und besser bassir dietet, wie es in dem derd zugerisenden Abschnitte "Ein neuer Gelehrter" der Fall ist, wo einem unberusenen Etymologen, hrn. von Grienberger, kräftig die Leviten gelesen

werben. Es handelt sich babei um die romanischen Namen Salzburgs, welche fast ohne Ausnahme in Tirol ihre Doppelgänger ober Analoga haben, während Grienberger dieselben für älter als die tirolischen erklären möchte.

Der erste ber acht Aufsätze bespricht A. Untersorcher's Arbeit über romanische Ramenreste aus dem Pustersthale. Dasselbe war einst, wie Tirol, ganz romanisirt, bis im 6. Jahrhundert über den Brenner her die Bayern, an der Dran herauf die Wenden eindrangen und um das Thal kämpsten. Erstere blieben Sieger, und deshalb hat das Pusterthal in seinen beutschen Namen ein althochdeutsches Gepräge, wie kein anderes in Tirol, denn Namen wie Dietenheim, Tesselberg, Greinwalden, Reiperting u. s. w. kommen sonst in Tirol nicht wieder vor. Doch setzen sich jenseits (östlich) der Toblacher Habe anch die besiegten Wenden sest, und daher giebt es dort auch wendische Namen. Romanische Namen sinden sich an aahlreichsten im weltentlegenen Kalserthale, am Fuße des Großglockner, wo also eine bedeutende romanische Bevölkerung noch mit den Slaven sortgelebt haben muß.

Der weitaus langfie ber Auffage, ber vierte, jener oben ermante Bortrag, behanbelt in ber anziehenbften Beise eine

Anzahl neuerer Schriften über Rätien und giebt unter anderen eine kurze Geschichte der stets mißglückten Versuche, das dem Rätischen verwandte Etruskische zu erklären. Von besonderem Interesse ist, was er über Dr. C. Pauli's "Die Inschriften des nordetruskischen Alphabetes" sagt. Es sind deren jeht 109 bekannt, welche in vier einander sehr ähnlichen aber doch verschiedenen Alphabeten geschrieben sind, welche Pauli nach ihren Hauptsihen als die von Este, Bozen, Sondrio und Lugano bezeichnet. Diejenigen von Lugano sind nach ihm in gallischer Sprache abgesaßt, die von Sondrio und Bozen entschieden in etruskischer, was Steub schon vor 30 und 40 Jahren behauptet hat, die von Este in der Sprache der Veneter, also in einer illyrischen, welche nordwärts bis zur Drau in Kärnten reichte, und aus welcher der Name Venedigs und vielleicht selbst berjenige des Groß-Venedigers herrührt.

Bie fich Steub nach ben in ben letten Jahrzehnten gemachten Graberfunden bie Wanderung ber Etruster von Often her bentt, ichilbert er S. 55 ff. "Es icheint, bag in jenen Beiten (vielleicht ein Jahrtaufend vor Chrifti Geburt) aus Thracien, bem ja an Bolfszahl bamals nur bas große Indien vorangefest murbe, fich Bolter gleichen Stammes erhoben haben, beren Bertunft und Berwandtichaft aber nicht anzugeben ift, ba ihre Sprache weber mit ben europäischen noch mit ben fleinafiatischen fich berührt. Go viel icheint ficher, bag biefe Bolfer bie Donau als Leitfaben benutten und an ihren beiben Seiten in breiten Banbern, in machtigen Musladungen, westwärts gogen. Den Binfel ber früher angetommenen und bereits feft gefiedelten Beneter vom Bo bis an bie Drau umgingen fie, brangen aber bafur bis an ben Rhein und über ben Jura hinaus, über ben Apennin und bis an ben Tiber, wo fie alfo Etruster, b. h. Turister, ge-nannt wurben." Diefes zahlreiche und funftfertige Bolt wurbe später von den Kelten umringt und bedrängt, bis es in den Alpen auf Rätien allein beschränkt war. Damals ging der ursprünglich etruskische Namen "Taurisker" auf die norischen Kelten, derjenige der "Tauriner" auf die des oberen Polandes über. Schlieflich tamen bie Romer, unterwarfen 15 v. Chr. Ratien und romanifirten beffen Bewohner.

Unter ben schon ermähnten Funden, wie Ringen, Nadeln, Fibeln u. s. w., zeichnen sich brei eherne Eimer (situlae) aus, von benen zwei, die von Watsch in Krain und von Bologna,

mit getriebenen Riguren geschmudt find, welche bas Leben ber rato-etrustifden Beit barftellen und barum von hochftem Intereffe find. "Ueberrafchend ift vorerft, bag bie Manner alle ohne Ropf- und Baarthaare, fohin vollfommen fahl erfcheinen. Dies erflart auch, warum allenthalben Scheermeffer gefunden werben. Die Gefichter find ichablonenartig, eines wie bas andere, alle, wenigstens auf ber Baticher Situla, mit aufgeftulpten biden Rafen. Das haupt bedt entweder eine Müte, gang und gar wie bie phrygifchen, b. f. unfere Nachtmitten, ober auch ein flach aufliegenber borftiger Teller, ber auf allen Seiten über bas Saupt hervorfieht und wahrscheinlich eine Belgmütze barftellen soll. Bei Felfina (Bologna) hatten sie gang niebere hüte mit fehr breiten Rrempen, wie fie fruber bie Meraner Bauern trugen. Den Leib verhüllt ein bis an bie Rnie reichenber armellofer Rod, ber bie Urme nicht feben läßt und am Ranbe mit Banbern ausgenäht ober gestidt ift. Auf bem Gimer ber Certofa marichiren bie Rrieger in Barabe auf, vier Baffengattungen, iebe in einer anderen Uniform! Außerbem feben wir auf bem Baticher Gimer Pferde und Bagen, lettere von gefchmad= voller Bauart, erftere icon gefdirrt und an Dabne und Schweif icon frifirt. Much findet fich ein Lieblingefport ber Etruster, nämlich ein feierlicher Fauftampf, ben zwei nadte Rämpfer begehen, bann eine mufitalifde Gefellicaft, in ber fich zwei Runfler mit Leier und hirtenfibte vergnügen, andere Landeleute, welche effen, trinken ober fich fonft beichaftigen. Das Gange macht ben Ginbrud behaglicher, lebensluftiger Sitten, mäßiger Bracht und genügenden Reich= thumes.

Die Beschreibung, welche Strabo, ber römische Geograph, wenigstens ein halbes Jahrtausenb später von seinen Rätiern giebt, stimmt aber nicht recht zu ber Anschauung, die diese Wasseriemer bedingen. Er nennt sie wild, kriegerisch und arm — nur Räse, Harz, Honig und berlei Landeserzeuguisse hätten sie an die Römer verhandelt. "Sie hat das Land selbst verwildert, sagt schon Livius — wahrscheinlich ist der Stamm durch die unausgesehten Kriege, die er mit seinen Nachbarn und etwa auch unter sich zu führen hatte, allmählich in seinem Wohlstande und seinen Sitten zurückgekommen."

Diefe, wie alle Steub'ichen Schriften feien jedem Freunde bes Alpenlandes, jedem Ethnologen und Geographen aufs Befte empfohlen.

# Aus allen Erdtheilen.

Guropa.

— Bon ben zunächst interessirten Handelskreisen wirb schon seit Jahren die Schiffbarmachung des Neckars von Heilbronn bis Cannstatt oder Eglingen angestrebt und gilt das Projekt, entgegen den früher des stehenden Ansichten, längst als gut durchführbar. Beranlaßt von der Stuttgarter Handelskammer, hat der Wasserdammeister Rett vor Aurzem einen Plan ausgearbeitet, nach welchem die Kosen sür die Strecke heilbronn-Cannstatt auf 3800000 Mark, heilbronn-Gssignen auf 500000 Mark berechnet werden. Mit dieser verhältnismäßig nicht zu großen Summe könnte dem größten Theile des Neckarthales eine der Neuzeit entsprechende Verkehrsstraße gegeben werden, und die Residenz Stuttgart mit der größten Wasserstraße Deutschlands, dem Rhein, in Verdindung treten. Die Frage wird vorausssichtlich im kommenden württembergischen Landtage zur Sprache kommen.

— Der König von Belgien hatte für 1885 einen Preis von 25 000 Francs ausgesett für die beste Arbeit über bie Mittel und Wege, um bas Studium ber Geographie zu popularifiren und ben geographischen Unterricht in ben Schulen zu vervollkommnen. Derselbe ift jetzt unter etwa 60 Bewerbern bem Professor am Augsburger Realgymnafium Anton Stauber zuerkannt worben.

— Aus Serbien kommt die Nachricht, daß längs der neuen Eisenbahnlinie, welche Belgrad über Wranja mit Saloniki verbindet, einige englische Handels agenturen mit Niederlagen englischer Waaren und in Saloniki selbst ein sehr großes Depot von solchen errichtet werden sollen. Serbien galt bisher als eine Domäne des österzreichischen Handels.

— G. N. Potanin ift am 27. Februar (10. März) in St. Betersburg eingetroffen. Seine reichlichen Sammlungen find schon früher angelangt. Votanin beabsichtigt zuerst in ber Geogr. Gesculschaft, dann in einer Reihe öffentlicher Vorträge über die Resultate seiner Reise zu berichten.

#### Afien.

- Bingeng von Saardt in Wien hat mit feiner eben erichienenen "Ueberfichtstarte ber ethnographifchen Berhältnisse von Asien" (Wien 1887. Sechs Blatt in 30 fachem Farbendrucke. 1:8000000. Preis 30 Mark) ben, man muß gestehen, kühnen Versuch gemacht, eine Sprachenfarte eines gangen Erdtheils - und gwar bes fcmierigften von allen - in größerem Dafftabe berguftellen und junadft ber Schule und ber Univerfitat ein neues Lehrmittel zu bieten. Die Schwierigfeiten eines folchen Unternehmens liegen für jeden Radmann auf ber Sand: fie befiehen hauptfächlich in ber Daffe, ber Berftreutheit und Ungleichartigkeit des Quellenmaterials; während für manche Theile (3. B. Kankajus, Kleinasien, Indien, Sibirien) branch= bare fartographische Borarbeiten vorliegen, fehlt es für andere felbft nur an ben burftigften Rotigen. Ginigermagen wirb freilich biefer Rachtheil burch bie Generalifirung, welche eine Bandfarte fordert, wieder aufgehoben. Daß es aber ohne manche Irrthumer babei nicht abgeben fann, ift flar — boch welche Rarte ift bavon frei? v. Saarbt hat bei ber fuftematifden Gintheilung ber Bolfer Friedrich Müller's "Allgemeine Ethnographie" gu Grunde gelegt, fich aber nicht mit ben fechs in Frage tommenden Raffen begniigt, fondern bie Mongolen burch verschiedene Farbung in zwölf, die mittellandifche Raffe in acht und die Dravidas in brei Untergruppen zerlegt, mahrend für bie arttifden Bolfer, bie Malagen und bie Papuas, je eine Farbe genügte. Daburd, bag 3. B. für bie Mongolen mit mehrfilbigen und für bie mit einfilbigen Sprachen vermandte Farben (für jene feche gelbe, für biefe feche grune Tone) gemahlt murden, vermag ber Beichauer ber Rarte mit einem Blide bas gange Berbreitungegebiet biefer Raffe gu umfaffen. Aehnlich bei ben anberen. Die einzelnen Bolfernamen (über 600) find bann in Roth eingebruckt, ihre Berbreitung burch rothe Linien umgrengt, fo gut ober fo ichlecht sich folche Grenzen eben angeben lassen; in sprachlich gemischten und in den von Nomaden bewohnten Gebieten wächst ja die Schwierigkeit folder Umgrenzung oft bis zur Unmöglichkeit. Saarbt's von ber Biener Afabemie ber Biffenschaften unterftutte Beröffentlichung bietet außer ber Berarbeitung bes gebrudten Materials aber auch manches Unebirte: er hatte fich babei ber Mithilfe einer Reihe angesehener Fachmanner und Specialforicher gu erfreuen, von benen hier nur Friedrich Müller, Tomafchet, Bühler, Betri, Bambery, Sidifd, Biinfd, Beinrich Müller genannt feien. Go entftanb in langjähriger Arbeit eine Karte, welche Ethnographen, wie Poli-tikern, Schulen und Universitäten warm empsohlen werben fann.

- Bon funbiger Seite werben wir barauf aufmertfam gemacht, bag bie Berthelot'iche Sinweisung auf bie Binn= gruben in Drangiane, welche ber Londoner "Nature" entnommen war, nichts Renes ift, fonbern bag R. G.lv. Baer schon vor Jahren im Archiv für Anthropologie die That-sachen nach Ogorodnikow und die Strabonische Angabe mitgetheilt und ausführlich befprochen hat.

#### Afrifa.

- Gine Depefche aus Canfibar vom 14. Marg melbet, bağ bort Nachrichten aus Uganda vom 24. Januar eingetroffen seien. Danach hat die von Dr. Junter ab-gefertigte Karawane Emin-Pascha glücklich erreicht. Emin befindet fich wohl. Der Bote fehrte mit Elfenbein guriid.

- Mr. Laft hat, ehe er von Blantyre feine Reife nach ben namuli Bergen antrat (vergl. oben G. 223) im Dai porigen Jahres eine fleine Reise burch bie Bebiete ber Jao und Angoni fublich vom Riaffa = See unternommen. Dabei fah er unweit bes Ausfluffes bes Schire aus bem Riaffa bas Grab bes unlängft verftorbenen Mponba (wie ber Titel bes Jao = Sultans am linten Schire-Ufer lautet), bas größte Banwert biefer Urt, welches er in gang Oftafrita gefunden hat. Es fieht bem Saufe, in welchem er wohnte, gerade gegenüber; Styl und Einrichtung ift burchaus ein : heimisch, mahrend fich in ber Größe bes Gebaudes ein Ginfluß von ber Rufte ber bemertbar macht. Es ift nämlich 40 Fuß lang, 30 breit, und rings herum läuft eine 5 Fuß breite Beranda. Das Dach, beffen Firft etwa 25 Fuß über bem Erbboben liegt, ift mit Gras gebedt und gang und gar, bom Firfte bis gu ber Traufe, mit weißem Calico überzogen. Die Richtung ift faft oftweftlich, die Thur befindet fich am öftlichen Ende. Innen besteht bas Dach aus Bambu und ift mit gahllofen, etwa 1 Fuß langen und 1 Boll breiten Wimpeln behangen. Auch bie Lage bes Grabes, welches nabezu nordsüdliche Richtung hat, zeigt fremden Einfluß; der Kopf liegt nach Norden, in der Richtung nach Mekka. Auch soll das Begräbnig unter ben üblichen mohammebanischen Bebrauchen vollzogen worden fein. Ueber ber Gruft ift ein Grabmal errichtet auf einer erhöhten Plattform, ju welcher zwei Stufen hinaufführen; baffelbe befteht aus einer etwa 4 Gug hohen, mit Thurmen versehenen Mauer, welche am Ropfende offen ift und einen gewöhnlichen Grabhugel umichließt. Außen gu beiden Seiten bes Grabes befindet fich je eine große vieredige Budfe, in welche bas zur Berehrung bes Tobten herbeitommende Bolf Rupien hineinwerfen foll. Die Seite bes Brabmals, welche ber Thur gegenüberliegt, ift mit runden irbenen Tellern, Beden, Brillenglafern, einer Rupferichuffel und ähnlichen europäischen Fabritaten eingelegt und mit zahlreichen Berlenschnüren, Botivgaben von Freunden und Befuchern, behängt. Bor biefer Mauer hangt an einem Riegel etwa 6 Fuß über ber Erbe eine Angahl guter Bemanber aus Mastat und einige bunte Bemanber europäischer Manufactur; biefe bilben eine Art Schirm vor bem Grabmale und werden nur, wenn Besucher tommen, weggethan. Die Thur wird ftets verschloffen gehalten, und die gange Unlage fieht unter einem eigenen Bachter.

— Rach ben "Gold Field Times" schreitet ber Bau ber Delagoa Eisenbahn regelmäßig fort; es find etwa 20 km bavon vollendet. Längs berselben und in ber Nähe ber Sumpfe find Gucalpptus angepflangt worben. In ber Rahe von Lorenzo Marques find Rohlenschichten sowie Platin

entbedt worben.

#### Infeln bes Stillen Oceans.

- Miflucho = Matlay veröffentlicht eine Anzeige, bağ bie beabfichtigte Brundung einer ruffifchen Rolonie in Reu-Buinea nicht gu Stande fommt - aus Brunden, welche er nicht nennt. Er felbft fehrt aus Befundheiterudfichten auf einige Beit nach Sydney gurud.

#### Sübamerifa.

- Um 2. December 1886 hat Thouar feine neue Reife von Sucre in Bolivien burch ben Bran Chaco nad Baraguay angetreten. Seine Begleitung besteht aus 40 Infanteriften.

Inhalt: Rorbenstiblo's Reise in Grönland 1883. III. (Mit acht Abbilbungen.) — Cecchi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Kaffa. II. — H. Bambery: Berfien und seine Regierung. — Das Leben der Europäer in Manisa. — Rürzere Mittheilungen: Zur Ethnologie der deutschen Alpen. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Infeln bes Stillen Oceans. - Subamerifa. (Schluß ber Rebaftion: 21. Marg 1887.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

# Nordenffiöld's Reife in Grönland 1883.

IV. (Schluß.)

Die weitere Fahrt mar ziemlich fchwierig; es murbe fogar nothwendig, um das Gis bei Rap Farewell herumangehen und ben Weg nach bem Norden an bem Gisrande entlang zu nehmen; man gelangte baburch wieber auf bie Bohe von Friedrichethal, wo die Estimos entlaffen murden. Das Thierleben in diefem Fahrwaffer war fehr arm; mahrend zweier Tage hatte man nur einen Balfifch, einige Seehunde und ein paar Bogel gefehen; die Urfache burfte in der bis dicht ans Land reichenden großen Tiefe bes Meeres zu fuchen fein, welche es Bogeln und Geehunden unmöglich macht, ihre Rahrung vom Boden bes Meeres gu holen; vielleicht hat auch ber von ben Gingeborenen geführte lange Ausrottungsfrieg bagu beigetragen. Infolge mancher Schwierigfeiten hatte man am 1. September ben 62. Breitengrad noch nicht erreicht; einmal glaubte man an die Möglichfeit, das Gis durchbrechen zu tonnen, doch gab man ben Berfuch wieder auf und fegelte weiter nach Rorben, wobei man jedoch ber Umwege und bes Stromes wegen nicht ichnell vorwarts tam. Etwas weiter von der Rufte entfernt lief allerdings ein warmer Strom nach Rorden. Die Rufte beftand, fo viel man erfennen fonnte, aus einem wilden, von hohen, schneefreien Bergen gebildeten Alpen-lande; nirgends sah man hier vom Meere aus den wage-rechten Eiswall des Inlandeises. Interessant sind die Bemerfungen, welche Nordenftiold über die bort beobachteten Eisberge macht, welche bann feiner Gewohnheit gemäß auch auf die Berichte Anderer ausgedehnt werben. Er felbft bestimmt bie Bobe eines mittelgroßen Gisberges von etwa 100 m horizontalem Durchschnitt auf 35 m über bem Bafferspiegel; da berfelbe mahrscheinlich feches bis siebenmal

fo weit unter bas Baffer reichte, wurde feine vertifale Bohe also etwa 260 m betragen haben. Doch liegen Berichte von viel größeren Bergen vor; fo mag Lieutenant Sammer in der Wegend von Jatobehavn verschiedene Berge von 30 bis 60 m Sohe, einzelne erreichten auch 90 m; der größte, ben er gefehen, war an ber Fjordmundung geftrandet und hatte eine Sohe von 108 m. Der größte von einigen anderen, nicht einmal so hohen Gisbergen bededte eine Oberfläche von 63 000 qm und hatte einen Rubitinhalt von 20 Millionen Rubitmeter 3m nördlichen Gismeere bürfte man in ber Nahe Bronlands bie größten Gisberge antreffen, mahrend im Allgemeinen die des antarttifchen Meeres größer als die des nördlichen Gismeeres gu fein icheinen. Allerdings find von bort nur wenige wirkliche Deffungen Coot nennt die Gisberge bes Gubmeeres mit gang bezeichnendem Ramen Gieinfeln und ichatt die Bohe berfelben auf 15 bis 90 m. Rares traf am antarftifchen Bolarfreife Eisberge bis zu einer Bobe von 75,6 m und einem berechneten Durchichnitt von 350 m. Bon "wolfenhohen" Eisbergen darf man demnach allerdings nicht sprechen, wohl aber erreichen sie die hohen von Scherenflippen an der ftandinavifchen Rifte, felbft die von hoben Rirchthurmen.

Am Morgen bes 4. September bekam die "Sosia" Rap Dan in Sicht, und nun faßte Nordenstiöld den Entsichluß, den Eisgürtel, welchen man etwa 20 Meilen vom Lande antraf, zu forciren, was auch ohne besondere Schwierigkeiten glückte. Geradeüber von der Stelle, wo der Durchbruch bewerkstelligt worden war, befand sich das Schiff vor einer offenen Bucht, die keinerlei Schutz gewährte,

man fand jedoch einen guten, vor Wind und Treibeis geichütten Bafen gang in ber Rabe. Es war ein schöner, in mehrere Urme getheilter Fjord, welcher nur durch eine schmale Mündung mit dem Meere in Berbindung ftand und in feinem Inneren an vielen Stellen ausgezeichnete und gut geschütte Unterpläte hatte. Dies war ber "Ronig Decarhafen", der erfte Safen füdlich vom Bolarfreife, in welchem in den letten Jahrhunderten ein Fahrzeug vor Unter gelegen hat. Nördlich vom Bolarfreise ift allerdings bie Oftfufte Grönlands weniger vom Gife gesperrt. Bei einem Spaziergange am Lande fand man Fugfpuren von Menschen, jum Theil einige Tage alt, jum Theil noch gang frifd; mahricheinlich waren die Gingeborenen geflohen, ale fie faben, dag ein Schiff die Giemauer burchbrach, welche ihnen bisher einen fo ficheren Schutz gewährt hatte. Mehrfach fand man am Ufer ziemlich gut erhaltene Ueberrefte von aus Stein und Rafen aufgeführten Estimobaufern und allerlei anderen Spuren menschlicher Thätigfeit, wie Spedhäufer, Fuchsfallen 2c., die jum Theil noch Anzeichen trugen, daß fie furz vorher im Gebrauch gewesen waren. Die Berge in der Umgegend erreichen gegen 1000 m Sohe; zwischen benfelben breiten fich Binnenseen und Thaler aus, welche mit einem ziemlich bichten Grasteppich und 1 bis 2 Jug hohem Beidengebuifch bededt waren. Baume gab es hier nicht und die Zwergbirte froch, wie auf Spitbergen, am Boden hin. Renthierspuren glaubte einer ber Jager erkannt zu haben, vom Mofchusochsen aber fand fich nichts vor. Alle Berfuche, Eingeborene aufzufinden, maren vergebens, mas in verschiedener Sinficht fehr bedauert werden muß, und fo verließ man ichon am folgenden Tage ben Drt, um wo möglich ben großen, ftart bevölferten Safen gu erreichen, welcher nördlich von Rap Dan liegen follte. Un=



Grönlands Dutufte fublich vom Ronig Decar : Safen. (Rach einer Photographie von Kjellftrom.)

fänglich bereitete das Eis ziemliche Schwierigkeiten, dann aber, nördlich von Kap Dan, schien das Meer vollkommen eisfrei zu sein. Doch ließ man sich hierdurch nicht täuschen, und da der Kohlenvorrath sehr abgenommen hatte, beschloß man, nach einem möglichst bald unternommenen, aber verzeblichen Landungsversuch, den Kurs nach Rentjavik zu stellen, wo die "Sosia" am 9. September ankam. Um 16. wurde die Reise nach der Heimath angetreten und der Haben von Gothenburg nach einer Abwesenheit von 146 Tagen am 27. September erreicht. Die Ergebnisse der Expedition, wie Nordenstiöls sie zusammenstellt, dürsen wir hier wohl übergehen, um das Schlußkapitel, welches über die Esstimos handelt, eingehender zu besprechen. Nordenstiöls hat in demselben die historische Darlegung der Aussalien von dieser interessanten Bölkerschaft und eine Darstellung ihres Charakters und ihrer

Denkweise zu geben gesucht, wobei er sich jedoch auf die Bolarestimos in Grönland und an der Nordfüste von Amerika beschränkt.

Die Europäer kamen mit bem Polarvolke Nordamerikas, bessen Angehörige damals "Skrälingar", Zwerge, genannt wurden, zum ersten Male zur Zeit der Normannen in Berührung, und wahrscheinlich geschah dies kurz nach der Entdeckung des Landes durch Erik den Rothen. In der Erzählung des isländischen Predigers Are Thorgildson Frode über die Entdeckung von Grönland heißt es: "Das Land, welches Grönland genannt wird, wurde von Island aus entdeckt und bebaut. Erik der Rothe hieß der Mann aus Bredessord, welcher von hier (d. h. Island) dahin zog und die Landstrecke in Besitz nahm, die später Erikssjord genannt wurde. Er gab dem Lande einen Namen und nannte es Grönland (Grünland), indem er meinte, daß er

bie Leute verloden würde, bahin zu ziehen, wenn bas Land einen guten Namen hätte. Sie fanden bort sowohl im Often wie im Westen bes Landes Wohnstätten, sowie Stücke von Booten und "Steinschmiedesachen", woraus man sehen kann, daß dieselben Leute, welche in Weinland wohnen und welche die Grönländer Skrälingar nennen, bort herum-

gezogen find. fing an, das Land zu bebauen, ungefähr 14 oder 15 Winter, ehe das Chriftenthum in Joland eingeführt wurde, nach dem, was Thorfel Gel= lerfen auf Grönland bon einem Manne erzählt murde, mel= cher felbft Erif ben Rothen dahin begleitet hatte." Wenn man diefe Erzählung buchstäblich auffaffen barf, so fand Erif der Rothe verödete Estimohütten an ben Stellen, wo er landete und er zog fpater ben richtigen Schluß, daß die Bewohner deffelben mit den Eingeborenen bes

Beinlandes nahe verwandt feien. Diese und alle weiteren Erzählungen über die Bolarvölker, welche den nordöstlichsten Theil der Neuen Belt bewohnten, blieben bis zum 17. Jahrshundert den Gelehrten beinahe unbekannt. Erst seitdem nach der Entdeckung Amerikas die Bersuche, nördlich von diesem

Erbtheile einen Weg nach Indien zu finden, zahlreicher wurden und man auch das alte Grönland aufzufinden sich bemühte, kam es zu verschiedenen, leider meistens gewaltthätigen Begegnungen mit den Eskimos.

In einer Be= fchreibung ber Grön= länder von Graah heißt es: "Gie maren alle recht hübsch und hatten in ihrem Aussehen wenig Mehnlichkeit mit dem Estimoftamme. Braunes Baar war bei der Jugend ziem= lich allgemein, die Farbe des Baares fpielte etwas ins

Röthliche. Die Männer waren gewöhnlich schlank und gut gewachsen, selbst mager. Sie hatten hübsche, ausdrucksvolle Gesichtszüge mit dichten, gebogenen, schwarzen Augenbrauen; einige hatten auch einen starken Bartwuchs." Es liegt hier die Erklärung nahe, daß ein Theil ber Oftländer eskimoisirte

Standinavier sind; aber gerade darum haben verschiedene Anhänger der gewöhnlichen Auffassung diese Grönländer sür Nachkommen der Walfischsfänger gehalten, welche im Jahre 1777 in so großer Anzahl an der Ostfüste Grönslands Schiffbruch litten. Dem steht allerdings die Beobsachtung gegenüber, daß standinavische Züge der Oftgrönsländer ichon lange

länder schon lange vor jenem holländis schen Schiffbruche bemerkt wurden.

Gegenwärtig hat fich im banifchen Grönland zwischen den Innuit-Frauen und ben banischen Roloniften, Walfifch= fängermatrofen 2c. eine neue Mifchraffe gebildet, welche, da Gingeborenen die europäischen den Inpus hilbscher fin= ben ale ben ihrigen, durch die Befchlechte= wahl fo überhand genommen hat, baß bas, mas wir reine Estimozüge nennen, anfängt, selten zu werden, wenigstens in der Nachbarschaft

ber Kolonien. Andererseits nehmen die Kinder aus gemischten Shen, sofern nicht besondere Anstrengungen gemacht werden, um ihnen europäische Sitten und Sprache zu lehren, gewöhnlich schon in der ersten oder zweiten Generation vollständig Sprache, Lebensweise und Kleidertracht der

> Estimos an, behalten aber ihre europäis ichen Züge unverändert, ober nur auf folche Beife modi= ficirt bei, daß ber nordische Typus bie Ber= durch mischung mit ben buntlen Gingeborenen ein mehr fub= ländisches Bepräge erhalten hat. Auch auf der Riifte von Labrador ift eine Mifchraffe entftan= den, und zwar hauptsächlich durch Berheirathung die englifder Matrofen mit Estimo=Frauen. Diefelbe ift in vielen Beziehungen reich begabt und, wenn= gleich Lehrer und

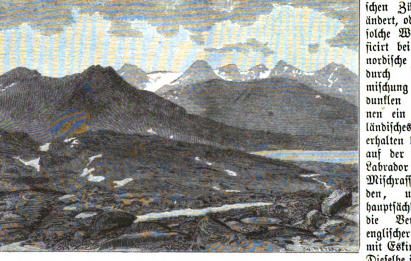

Felsen an der Ofikuste Grönlands, ben König Decar-Hafen umrahmend, aus einer Hotographie von 2000 Fuß gesehen. (Nach einer Photographie von Kjellström.)

Grönländer von ber Difchraffe. (Nach einer Photographie.)

Schulen fehlen, bes Lesens und Schreibens fundig und ges wandt, aber nicht so muthig wie die Eingeborenen.

In ber weiteren Beschreibung ber Grönlander bringt Nordenstiölb ein sehr umfangreiches Material bei, welches wir hier auch nicht annahernd erschöpfen können; wir muffen

uns begnügen, Sinzelnes hervorzuheben. Ueber die Genußmittel wird u. a. gesagt: Im danischen Grönland ebenso wie an der Beringsstraße gebrauchen die Estimos heute gern Tabat, und zwar sowohl zum Rauchen wie zum

Schnupfen und Rauen, boch mar der Gebrauch des Tabats bei dem grönländischen Bolte noch un= bekannt, ale die Danen zu folonifiren begannen. Beute find Rauchtabat und Raffee die vornehmften Benugmittel ber Grönlander; auch find diefelben dem Branntwein fehr ergeben. Glücklicher Beife haben die banifchen Behörden allen Sandel mit Branntwein unterfagt. Das eigentlich grönländifche Saus icheint mehr ober weniger ber Gefchichte angugehören; die Baufer, welche Rorbenstiöld gefehen, tragen mehr oder meniger ben Stempel bes europäischen Ginfluffes. Cranz. gab 1765 folgende Befdreibung eines Saufes: Die Baufer find zwei Rlafter breit und vier bis zwölf Rlafter lang; fie find nicht, wie man gewöhnlich glaubt,- in die Erde gebaut, fondern an einem erhabenen Orte, damit das Waffer beffer abläuft. Große Steine werden ein Klafter breit aus einander gelegt und der Zwischen= raum mit Erbe und Rafen ausgefüllt; barüber tommen Querbalten, dazwischen fleines Solz, und bies wird mit Erbe eingebedt.

So lange es friert, halt der Bau, im Sommer aber fällt er durch den Regen meistens ein. Das haus hat weder Schornstein noch Thur. Beider Stelle vertritt in der Mitte desselben ein von Stein und Erde gewölbter, zwei bis drei

Rlafter langer, aber fo niedriger Bang, daß man beinahe auf Banden und Füßen hinein friechen muß. Für jede Familie, die in dem Sause Buflucht findet, be= fteht eine besondere \*Feuerftelle. Uebri= gens ift in dem Daufe fein mertlicher Dampf, noch weniger Rauch zu fpuren. Bor Feuer8= noth find fie völlig ficher. Uebrigens ift, Mordenstiöld wie mittheilt, die Site und der Geruch im Inneren der Sutten oft unerträglich.

Bei den Estimos existiren drei verschiedene Bauweisen, welche Quadrat =, Ruppel = und Zeltstil genannt werden könnten; von diesen dürfte der Ruppelftil der einzige wirk lich einheimische Stil sein.

Wenn man von ben wenigen, von Europäern nach Sits-Grönland eingeführten Hausthieren absieht, so haben bie Eingebotenen teine anderen Hausthiere als Hunde: Der grönländische Hund ist von eigenthümlicher Rasse, welche

offenbar mit ber in Ramtichatta und langs ber Nordfufte Afiens einheimischen ibentisch und mit bem wenn ichon etwas größeren Lappenhunde nahe verwandt ift. Bewöhnlich find die grönländischen Sunde nur mittelgroß, in ber Farbe weiß, schwarz oder schwarz mit weißen Fleden, zuweilen auch weißgelb oder braunlich. Sie haben ftehende Dhren, einen fehr biden Belg und bufchigen Schwang, find nur gum Biehen bes Schlittens bestimmt und werden nicht gur Jagd im europaischen Ginne, ausgenommen die Barenhete, gebraucht, ober gur Bewachung des Saufes. Diefe Bunde fonnen ebenso wenig wie die der Tschuttiden und Samojeben bellen. Geche bis. acht biefer Thiere werben neben einander vor einen furgen, vermittele Leberriemen oder Walfischbarten aus Treibholz jufammengefügten Schlitten gefpannt, beffen Rufen bei benjenigen Eingeborenen, welche sich tein europäisches Gifen haben ver-ichaffen können, oft mit einem Beschlage von Knochen versehen find. Wenn die Ralte es gulagt,

Grönländisches Mädchen von der Mischrasse.

(Nach einer Photographie.)

Gemmer aber fällt das Hank weder vertritt in der Mitte die Grade vermindert wird.

Orde vermindert wird.



Grönländisches Winterhaus bei Godhavn. (Rach einer Photographie.)

plate zum anderen und von ihrer Heismath über das Eis nach den Winterfangspläten. Auch viele in Grönland ansfässige Dänen betreisben den Hundesschlittensport mit einer wirklichen Leidenschaft.

Die Schlittensfahrten mit Hunden haben bekanntlich verschiedenen arktischen Expeditionen große Dienste gesleistet; für längere Schlittenfahrten, wo man unterwegs kein Futter für die Thiere anschaffen kann und

baher die nothwendige Nahrung für sie sowohl als für die Menschen mit sich führen muß, sind sie nicht verwendbar. Dagegen sind die Sunde selbst für längere Reisen zwischen bewohnten Orten nicht genug zu schätzen. Gin hund kann

feinem herrn mit einer Laft von 10 bis 12 kg nachfolgen. Wenn der Schnee hart gefroren und icharf ift, werden die Fuße ber Estimohunde burch Soden ober Schuhe geschütt; die



Grönländischer Sundeschlitten. (Rach einem Driginale im Ethnographischen Museum in Ropenhagen.)

wir bei den Grönländern: fie find große Rinderfreunde. Die Freiheit ihrer Rinder ift fo unbegrenzt, wie nur möglich; diefelben werden niemals geziichtigt, ja nicht einmal mit harten Worten angelaffen. Die alteuropäische Erziehungsweise betrachten fie als fehr barbarifch, trotbem muß man den Rindern bas Bengniß geben, daß fie, wenn fie ein Alter von acht bis



fahrten wird eine Beitsche mit furgem Stiele und einer ungeheuer langen Schmite benutt.



Grönländischer Sundeschlitten, verfertigt aus fleineren, mit Riemen gusammengebundenen Bolg- und Rnochenftuden.

neun Jahren erreicht haben, möglichst gut erzogen find, wobei man natürlich von den Feinheiten der europäischen Rultur abzusehen hat. Ueber bie Rinderspiele giebt uns Baul Egebe (1790), der als Rind mit ben Estimofindern in Berührung gefommen, höchft intereffante Nachrichten. Wenn diefe Spiele auch ben in Schweden gebräuchlichen



Estimotnabe. (Rach einer Photographie von Kjellftrom.)

nicht unähnlich waren, fo brach boch bei benfelben bier und ba die Luft der Grönlander gur Satire durch. Gin großer Theil ber Zeit wird natürlich mit ber lebung in dem Bebrauche der Geräthschaften, welche ihnen einmal Nahrung verschaffen sollen, verbracht. Die Knaben werden zu diesem Zwede von ben Eltern ichon frühzeitig mit Burffpiegen, Bfeilen und Rajafe, die Madchen mit den zum Raben und Gerben erforderlichen Dingen, alles der Broge der Rinder angepaßt, verfeben. Der Knabe wird von ben Eltern ichon



Estimofnabe. (Nach einer Photographie.)

in früher Jugend in ber Anfertigung und bem Gebrauche ber Jagdgerathe, vor Allem in dem wichtigen, schweren und für den Ungeübten gefährlichen Rajafrudern unterrichtet. Seine Fortichritte werden mit lebhaftem Intereffe verfolgt, und wenn er ale Jagdbeute zum ersten Dale einen erbeuteten Seehund heimbringt, wird ein allgemeines Fest gefeiert, deffen Beld ber junge Jager ift. Aus dem Rnaben wird nach und nach ein Mann, ber einen eigenen Sausstand gründet und fich eine Frau nimmt, ber auf die Jagd geht und seinen und seiner Familie Unterhalt verdient, der krumm wird und zusammenschrumpft, stirbt und schließlich — wenn des Meeres salzige Woge ihn nicht in ein weicheres Grab gebettet hat — unter einem Steinhaufen auf der Küste des Landes verscharrt wird, das von ihm als das Paradies der Erde betrachtet worden ist.

Die Dabden burfen bis jum Badfischalter mußig gehen, ohne daß fie in etwas Anderem geübt werden als im Tangen, im Singen von Liedern und im Plaudern. Aber nach diefer Zeit fangen fie an, fich an ben hauslichen Ur= beiten ber Mutter zu betheiligen und die grönländischen Frauenarbeiten zu lernen, den Fang herzurichten, bas Effen gu toden, zu proben und zu nahen. Im Rahen erwerben fie fich balb Geschmad und Geschicklichkeit, welche fie in erfter Linie für fich felbft anwenden, um fich die zierlichen Angüge zu verfertigen, mit benen auch in Grönland bas fcone Gefchlecht fich gern schmudt. Gine festlich gekleibete grönländische Schönheit mit ihrer braunen, gefunden Befichtsfarbe und ihren glatten, vollen Bangen fieht in bem aus ausgewählten Geehundsfellen gefertigten, bicht anfigen= ben Anguge, ben fleinen, eleganten, mit hoben Stulpen verfebenen Stiefeln und ben bunten Berlenbandern um Sals und Saar gar nicht übel aus. Ihr Meußeres gewinnt noch burch eine stetige Seiterkeit und ein Benehmen, in bem fich eine größere Portion Rofetterie geltend macht, als man bei einer Schönheit der mit Unrecht verschrieenen Estimoraffe erwarten möchte. Ein entschloffener Seehundsjäger führt das hübsche Mädchen mit milber Gewalt nach seinem Zelte. Bon da an vernachlässigt die Frau ihr Aeußeres, das in der Jugend hübsche Mädchen wird bald abschenlich häßlich und schmutzig; kein Bunder, daß die Begleiter Frodischer's, welche ein altes Estimoweib gefangen genommen hatten, es für nothwendig erachteten, zu untersuchen, ob in den Pelzstieseln kein Pferdesuß verborgen sei und sie nicht etwa die Mutter des Teusels erwischt hätten.

Die Estimos in Grönland werden in ihren beften Rleidern begraben; Baffen und Jagdgerath wird ben Mannern, ben Frauen Nahzeug und Gegenftande, die beim Gerben gebraucht werben, ben Rindern endlich Spielzeug mit ine Grab gegeben; zuweilen findet man mehrere Gtelette in einem Grabe, also eine Art Familiengrab. Gemutheart bes Bolfes hat etwas Rindliches; fie find Rinderfreunde, gutmuthig und genügfam, fie genießen ben Augenblid, ohne fich viel um die Bukunft zu kummern. In Folge beffen haben fie manchmal recht schwere Zeiten burchzumachen, welche fie mit Geduld ertragen und über einer reichen Jagbbeute mit ber bamit verbundenen Schmauferei, Tang und Befangesfreude bald wieder vergeffen. 218 Beiden leben fie ohne eigentliche Religion und ohne Regierung, find gegen einander aber absolut ehrlich und gegen bie Gesetze gehorsam ohne Gesetzbuch und ohne Gesetzeswächter. Dabei aber haben fie eine hohe Meinung von fich, und zwar gilt dies fowohl von ben Bollblutestimos, wie auch von ben zum Estimoleben übergegangenen Difchlingen.

## Cecchi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Raffa.

III.

In ben 40 bis 50 Sutten bes Afarborfes mutheten bie Boden; um der Unftedung und auch der allzunahen diebischen Nachbarschaft aus bem Wege zu geben, hatte man bas Lager in einigen hundert Meter Entfernung am Rande eines fleinen bichten Balbes aufgeschlagen, ber, von mehreren Duellen bewäffert, ben ganzen Reichthum der intertropischen Flora und Fauna aufwies. Aber weber ber ziemlich häufig portommende abeffinischen Lowe, noch auch die Syanen, die, burch den Geruch der franken und verendenden Kameele angelockt, Nachts das Lager umftrichen, wurden hier den Reifenden fo läftig, wie die ungahligen Duden, welche ihnen bie Nachtruhe nicht nur ftörten, fonbern oft vollständig raubten. Durch die Sumpfluft des Balbbidichte erzeugt, ftellte fich auch bald bei Martini und bei zweien von ben Dienern bas gefürchtete Fieber ein; Bater Alexis erfrantte heftig an den Folgen eines Sonnenftiche, und zu all biefer Roth tam ber beständige Merger über die trot ber größten Bachsamkeit täglich fich erneuernden frechen Diebstähle. Die Umgebung des Lagers war bald in gewohnter Weife ber Sammelplat von Sunderten von Schwarzen, Die bei Tage jede Bewegung ber Reifenben verfolgten und oft nur mit Muhe von neugierigem Eindringen in die Belte gurud. gehalten wurden, bei Racht aber als ftets bereite Belfershelfer bes "Raramanenführers" Mohammed Bali und ber beiben neubefehrten fcurfifchen Reger bes Bater Aleris bie Diebstähle ausführten. Durch frangofifche Miffionare freigefaufte abeffinische Stlaven, waren jene beiben Begleiter bes Batere in einer Diffionsanftalt bes füblichen Franfreichs "betehrt" und getauft worden - leider mit dem bei ihres= gleichen nur gar zu häufigen Resultate gründlicher Sittenverderbniß. Denn neben der vollendetsten Heuchelei, durch die sie jest den Bater, wie vorher ihre frommen Lehrer, erfolgreich täuschten, hatten sie während ihres kurzen Aufenthaltes in Europa sich auch noch alle anderen Laster der Eivilization anzueignen verstanden; "undankbar, lügenhaft, biebisch, ausschweisend, seige und verrätherisch, weder Gott noch den Teusel sürchtend, waren diese neuen Christen ein gefährlicher Bestandtheil ber Reisegesellschaft".

geführlicher Bestandtheil ber Reisegesellschaft". Um bas Maß ber Unannehmlichkeiten für bie in Sebeid-Sarer festgelegte Expedition voll zu machen, murben bie Afar jest noch von bem gefürchteten, mächtigen Stamme ber Affaimara mit Rrieg überzogen. Morbenb und fengend, ungahlige Stlaven mit fich fortichleppend, brang ber Feind bis in bie Rahe von Bedeid-Barer, wo ein für bie Ufar ungludlicher Bufammenftog der beiben Beere8= haufen ftattfand. Das ohrenzerreißende Angftgeheul und Rreifden ber mit den Beerden und ben eilig abgebrochenen Butten flüchtenden Beiber, Rinder und Greife, ihr mahn= finniges Gebahren bei ber Rudfehr ber furchtbar gelichteten Schaar ihrer zum Theil fdmer vermundeten Rrieger, die fast alle nach bem auch bei ben Somali herrichenden Brauch als ichenfliche Trophaen bie Benitalien eines erichlagenen Feindes an der Langenspite trugen, bas die gange Racht hindurch anhaltende Klagegeschrei, Stöhnen und Aechzen: bies alles gemahnte die Reisenden an die grausigsten Schilberungen aus Dante's Solle. Und nicht gum erften Male mabrend ihrer mubevollen Reife tam ihnen babei ber Gebante, "bag bas Dante'iche Lasciate ogni speranza,

voi eh' entrate gar wohl auch für dieses Land gelten dürfte, durch welches sie hier im Namen und Auftrage Italiens der Kultur einen Singang in den dunklen Welttheil eröffnen sollten". In der That hatte Cecchi jetzt oft seine ganze lleberredungskunst vonnöthen, um seinen Gefährten von dem Entschlusse abzudringen, den Weitermarsch nach Schoa als hoffnungslos und unmöglich aufzugeben und unter Zurücklassung des nicht mehr fortzuschaffenden Gepäcks nach der Küste zurückzukehren.

Am 24. Juli hielt Mohammed Balî es endlich für angezeigt, der Komödie des Hinhaltens ein Ende zu machen. Er brachte 20 Kameele und eine entsprechende Anzahl Treiber, und so fonnte mit diesen und den noch vorhandenen 40 eigenen Lastthieren der Reisenden das Gepäck in zwei Malen nach dem nur wenige Stunden entsernten Dorfe Hebe ta transportirt werden. Leider war damit nicht viel gewonnen. Anstatt der gehofften größeren Bereitwilligkeit der Eingeborenen fand man auch hier die nämlichen ermitdenden Schwierigkeiten, den bösen Willen und die in Erpressungsversuchen und Betrügereien unermitdliche Habgier, mit der man nun schon seit Monaten kämpste und auch

noch Monate lang ju fampfen haben follte.

Noch mährend bes zehntägigen unfreiwilligen Aufenthalts in Setbeta trat die Regenzeit ein, die an ber Rufte ben December und Januar, hier im Inneren bes Landes aber ben August und September hindurch bauert. Un die Stelle ber bisher und zwar vorzugeweise in den frühen Rachmittagsftunden häufig gewesenen "trodenen Gewitter" mit ihrer Die Rerven bedrüdenden und bas Uthmen erfdwerenden Stidluft, ihrer Temperatur von 47 und 480 C. und ben ungeheuren Birbeln bes feinen, heißen, alles burchbringenden Sandes traten nun heftige, wolfenbruchartige Regenguffe, die fich gewöhnlich mehrmals an einem Tage wiederholten, jedoch nie langer als eine halbe ober breiviertel Stunden anhielten. Bon ber gewaltigen Baffermaffe, die babei herabstromte, fam dem durren Boden der Sochebene aber immer nur wenig zu gute. Gin großer Theil des Baffers verdampfte, fobald es ben heißen Cand berührte; bas übrige floß in ben tief einschneidenden Flugbetten zusammen und bilbete in furger Beit breite und reigende Strome.

Bom Fieber heimgesucht (Bater Alexis überdies an einem Rudfalle feines fruheren Leidens todtfrant), mit bedentlich auf die Reige gehenden Borrathen und im Befige von nur noch 20 eigenen Laftthieren, von den mit größter Dube und ichweren Opfern gewonnenen Tragern und Rameeltreibern immer wieder betrogen, im Stiche gelaffen und gu unerträglichen Aufenthalten gezwungen, legten bie Reifenden in ber Zeit vom 3. bis jum 30. August die 50 bis 60 km Beges von Setbeta nach Raraba am Dta-See zurud. Die wenigen Dorfer und Niederlaffungen ber Afar, die fie auf biefer Strede paffirten, unterschieden fich nicht von ben zuvor gefehenen : in ben meiften herrichte jest neben ben Boden noch bas bosartige, hier von der Regenzeit unzertrennliche Fieber, und in allen erwedte bas umfangreiche Bepad ber Reisenden Raubluft und feindseliges Berhalten. Auch bie Landschaft bot nichts Neues bar: es waren immer diefelben felfigen Sochebenen mit burftigem Graswuchse, Dornengeftrüpp und verfümmerten Mimofen, bin und wieder von einem von Tamaristen eingefagten, tief einschneibenden Bafferlaufe unterbrochen, oder mit großen, vollständig vegetationslofen Sandflächen abwechselnd. Bu beiden Seiten bes Weges aber, ben man verfolgte, und fast parallel mit bemfelben von DND nach GOB hinziehend, zeigten fich am Borizonte ansehnliche Bobenerhebungen. Bur Linten, nach Guben bin, die Rette ber Dbora = und 3ttu = Balla = Berge mit ihren ichroffen Profilen und hohen Gipfeln;

zur Rechten eine Reihe vereinzelter Sügel von seltsam abgestumpfter Form und unverfennbar vulkanischer Natur, die sich mit furzen Unterbrechungen bis zu dem ungeheuren

Bulfantegel bes Azelo fortfegen.

Dit ber Unnäherung an ben unter 9,80 nördl. Br. und 410 öftl. &. gelegenen Dta = ober Maru = Gee faben fich bie Reisenden ploglich in eine vollfommen veranderte Umgebung verfett. Zwifden fleinen, mit Baumen und Bufchwert bestandenen Sügeln, deren ansehnlichster, ber 170 m hohe Berg von Raraba, fich unmittelbar über bem Rande bes Sees erhebt, breitet fich reiches, stellenweise sumpfiges Wiesenland mit über mannshohem Graswuchse aus. Ein bichter, jum großen Theil aus Tamaristen bestehender Bald umfranzt ben See auf zwei Seiten; durch hohes Unterholz und Kletterpflanzen schwer zugänglich gemacht, beherbergt er ungählige Frantolinen, Pharaohuhner, Trappen, Safen und Bagellen. Un den Ufern bes Gees zeigten fich Schaaren von Storchen, auf bem fleinen, etwa 500 m langen und 350 m breiten Bafferbeden felbft aber wimmelte es von Taufenden von Banfen, Enten und anderen Baffervögeln. Rad ben Ausfagen ber Gingeborenen foll ber Gee, ber durch mehrere, von den Bergen ber Ittu-Salla tommende Bluglaufe gespeift wird, in ber trodenen Jahreszeit faft gang mafferlos fein; trotbem aber icheint feine Umgebung bas gange Sahr hindurch zu ben am reichsten bevölferten Buntten des gefammten Somali= und Afar-Landes zu ge= hören. Bahrend Cecchi's Aufenthalt bafelbft beftand bas Dorf Raraba aus einigen dreißig Beriben, beren jede in ihrer aus dornigem Strauchwert hergestellten Umfriedigung 10 bis 15 Butten umichloß; die Bahl ber Ginwohner aber belief fich auf mindeftens 2000 Seelen. Liegen die großen, nur nach Taufenden von Stud gahlenden Rameel-, Rinderund Biegenheerben, die ringeum weideten, ichon auf eine gewiffe Wohlhabenheit ber Bewohner ichließen, fo fprach für diefelbe neben dem Musfehen ihrer Butten auch bas Neußere ber durchweg fraftigen und anscheinend gut genahrten Leute selber. Bon Ratur etwas über europäische Mittelgröße, wenngleich die Rorperlange der Somali nicht erreichend, zeichnen fich die Afar burch ein größeres Gbenmag ber Formen und durch einen außerordentlich fchonen Buche aus. Gin wohlgebildeter, auf langem, fchlankem Salfe ruhender Ropf, große, lebhafte Augen, eine etwas furge, aber wohlgeformte Rafe, leicht gewölbte und fleischige, jedoch nicht mulftige Lippen und endlich verhaltnigmäßig fleine Bande und Fuße gehören zu dem Typus des Bolfes, bas fich felbst ale Afar bezeichnet, mahrend es von den Abeffi= niern Abali, von ben Arabern ber Rufte aber Danafili (Sing. Dankalo) genannt wird. Berrath ber Befichtsausbrud bes Afar auch feine besondere geistige Begabung, fo ift er boch bei weitem intelligenter als ber bes Regers, und fo trifft man benn auch unter ben jungeren Afar beiber Ge-Schlechter, benen allen eine gewiffe Anmuth und Energie ber Bewegungen eigen ift, gar häufig Individuen von auffallender Schonheit an, die trot ber ichwarzen Sautfarbe und ber in ungahlige fleine Bopfe und Flechten gebrehten und bid mit Butter beschmierten Saare die Bewunderung jedes Europäers erregen muffen. Die buntlen Schonen find fich beffen auch wohl bewußt: oft genug mußte Cechi mehrere Sundert Glasperlen geben, um eine von ihnen bagu ju bringen, ihn nur anzubliden ober gu lächeln.

In der Umgebung des Ota-Sees fanden die Reisenden zwischen dem Wiesenlande auch mehrere kleine, mit Durrha bestellte Felder: die ersten Spuren von Bodenkultur, die sie auf dem ganzen Wege von der Kiste her zu Gesicht bestamen. Die Haupteinnahmequelle der Bewohner von Karaba soll jedoch in dem Vermiethen ihrer Kameele an

bie von oder nach Schoa gehenden Raramanen ber eingeborenen Bandler bestehen. Bon den italienischen Reifenden, benen bier wieder einmal fammtliche Leute mit ben Laftthieren entliefen, forberten fie freilich nach befannter Urt fo hohe Breife, daß Cecchi beichloß, lieber abermals einen Theil des entbehrlicheren Bepade gu verbrennen, ale bie nothwendigen Mittel für die fpateren Reifen, Baumwollenzeug und Glasperlen, jest für den Transport deffelben hin= jugeben. Diefe Brocedur bes Berbrennens fo vieler weither gebrachter Roftbarfeiten, die von Cecchi und ben Dienern mit icheinbarer Gleichgültigfeit bor ben Augen eines gahl= reichen schwarzen Bublifums vorgenommen wurde, machte indeffen boch einen gewiffen Gindrud auf die Leute. Schon am nachften Morgen ftellten fich, von bem Dberhaupt bes Dorfes gefandt, eine Angahl von Rameeltreibern mit ihren Thieren im Lager ein, um unter annehmbareren Bedingungen ihre Dienfte angubieten.

Buerft noch burch hugeliges Land, bann wieber über eine einformige, ichier endlose Sochebene führte ber Weg nach bem Dorfe Dulu, bas, an bem Ufer bes gleich namigen, gur Beit ungemein wafferreichen Stromes gelegen und felbft in ber trodenen Jahreszeit in feinen Brunnen einen Ueberfluß an Baffer befigend, eine wichtige Station bes Rarawanenweges ift. Allerdings auch eine gefürchtete Station; benn die zweis bis breitaufend Afar, die fich bier niedergelaffen haben, gehören ben berüchtigten Stämmen ber Affoba, Sidiabura und Artamela an, welche nicht nur auf beftandigem Rriegefuße mit ihren Nachbaren (ben Uffaimara auf ber einen und ben 3ttu-Balla auf ber anderen Seite) leben, fondern auch unter allen möglichen nichtigen Bormanden Streit mit den Führern ber burch= ziehenden Rarawanen fuchen follen, um diefelben ungeftraft ausplündern zu fonnen. Eigenthümlich ift bas Doppelverhältniß, das zwischen diefen Afar und ben 3ttu-Galla befteht. Bahrend die mannlichen Angehörigen ber beiden Stämme selhst bei jeder zufälligen Begegnung sich als Tobseinde mit Lanze oder Messer anzugreifen pflegen, werden die Weiber auf beiden Seiten als vollständig neutral behandelt und refpettirt, natürlich nur aus Duglichfeiterudfichten. Denn bie Beiber find es, die ben trop aller Feindschaft ungemein regen und unentbehrlichen Taufchhandel zwifden ben beiben Stammen vermitteln muffen. Die Ufar liefern ben Galla ihren gangen Bedarf an Langen, Meffern, Schilbern aus Sippopotamushaut, Baumwollenftoffe und Tuder theile enropäischen, theile abeffinischen Fabritate, Urm- und Beinfpangen von Rupfer und Deffing, Meffingdraht, Glasperlen, Mufchelfetten (von Cypraea moneta) und ähnliche Artifel, und erhalten bafur Getreibe, Tabat, Honig, Butter, Thierfelle für die Rleidung ber Beiber, Elfenbein 2c.

Um 9. August, nach längerem Marfche burch eine an guten Beibepläten und beshalb auch an Nieberlaffungen reiche Begend langte die Expedition endlich am Ufer bes Sawafh, bei bem Dorfe Bonta, an. Der Flug war jum Glud noch nicht über feine Ufer getreten; 60 m breit und 3 m tief, ichog er in reißender Strömung zwischen ben 11/2 m hohen, steilen Uferwänden bahin, für die Gin-geborenen auf ihren von Schläuchen getragenen Fahren paffirbar, für die Reifenden ein ernftliches Sindernig. Die Bewohner von Bonta, ebenfalls Sidiabura- und Artamela-Afar, und ihren Ruf als gefährliches Raubgefinbel beftens rechtfertigend, forberten für das Sinuberschaffen ber Rara. wane an barem Belbe und allerhand Baaren ungefähr 400 Thaler. Es war ebenfo unmöglich, auf diefe Forderung einzugehen, wie bringend wünschenswerth, balb aus ber Rahe von Bonta fortzufommen. Rach vielfachen vergeb-

lichen Berfuchen, eine Fahre herzustellen (bas Bolg ber hier vorhandenen Baume erwies fich als zu fchwer), tam Cecchi auf ben Bedanten, mehrere ber großen mafferbichten Riften, ber fo oft verwiinschten, toftbarften und hinderlichften Bepadftude ber Expedition, an einander zu befestigen und als Fahre ju verwenden : bas Unternehmen gludte über Erwarten, und auf bem fleinen Fahrzeuge, bas gut 350 kg trug, brachte Cecchi in Zeit von brei Tagen bas gange Bepad, die Maulthiere und einen Theil bes Berfonals Gine wenige feiner Raramane an bas jenfeitige Ufer. Stunden weiter oberhalb im Fluffe befindliche Fuhrt wurde

jum Sinüberichaffen ber Rameele benutt.

Rur brei Tagereifen trennten bie Reifenden jest noch von ihrem Biele, ber Grenze von Schoa. Alles mar gum Weitermariche bereit, die Rameele beladen, ber Bug geordnet, ba fiel es ploglich ben Rameeltreibern ein, eine formliche Revolte zu machen, unter Drohungen auf bie Reifenden einzudringen und fofortige Borausbezahlung bes ausbe= bungenen Lohnes zu verlangen. Die überzeugende Beredt= famfeit von Cecchi's Revolver brachte fie babin, fich einftweilen mit der Salfte zu begnugen: fie nahmen das Geld in Empfang, forberten aber, burch biefen Erfolg ermuthigt, fogleich ansehnliche Gefchente an Baaren aller Art. Bum zweiten Dale energisch abgewiesen, befannen fie fich nicht lange. 3m Ru hatten fie bie Rameele abgeladen und jogen mit ihnen unter lauten, frechen Berhöhnungen ber Fremden auf ber Strafe nach Fareh von bannen.

Bon allen fritischen Situationen, in benen die Expedition fich fcon befunden hatte, war diefe vielleicht die unan= genehmfte. Martini und zwei von ben Dienern lagen am Fieber barnieder, Bater Alexis befand fich in einem Buftande, der stündlich feinen Tod erwarten ließ; fo maren es Cecchi und ber britte Diener allein, die bas Lager gegen bie täglichen Angriffe ber rauberischen Afar und gegen bas Eindringen ber aus bem nahen Balbe fommenden Raubthiere ichuten und vertheidigen, für Unterhalt und Pflege ber Rranten forgen, Baffer und Brennholz herbeischaffen und die wenigen ihnen noch gebliebenen Rameele und Maulthiere auf bie Weibe führen mußten. Es waren schwere, weil durchaus hoffnungelose Tage, die fie hier, an ihrer "letten Leibeneftation" vom 12. bie 29. September zubrachten.

Um 27. war Martini endlich fo weit genesen, bag er in Begleitung bes einen Dieners nach Fareh aufbrechen fonnte, um Silfe von bort herbeizuholen. Gin scheinbar zuverläffiger Afar, ben er als Führer engagirt hatte, blieb im letten Angenblide aus, und Kompag und ungureichende Rarte vermochten ihn nicht zu erfeten. Rach vielfältigen Brrfahrten, erichöpft und halb verhungert, langten die beiben

Europäer erft am fünften Tage in Fareh an.

Für bie am Samaich Burudgebliebenen hatte unterbeffen ichon die Stunde ber Befreiung gefchlagen. Um 29. Mittage, wenige Stunden nachbem Bater Alexis endlich von feinen qualvollen Leiben erlöft worden war, langten, von Fareh fommend und von einem Trupp abeffinischer Soldaten esfortirt, die entlaufenen Rameeltreiber bei bem Lager an. Das Gerücht von einer im Afargebiete feft= liegenden, von Europäern geführten Rarawane war bis nach Litiche gebrungen, und die Aussendung biefer von Cecchi "fast mit Ruffen begrußten" Beschützer und Befreier war von Ronig Menilet felbst angeordnet worden.

Dhne Zeitverluft - benn es brangte Cecchi, von bem Orte fortzutommen, an bem er fo viel Wiberwärtiges und Trauriges erlebt hatte - wurde nun die Raramane ge= ordnet und ber Weg nach Fareh angetreten. Den malerifchen Anblid bes in brei mächtigen Terraffen anfteigenben abef-

finischen Sochlandes beständig vor Mugen, erreichte man nach brei turgen Tagemarichen über eine anscheinend fruchtbare Chene die Stadt Fareh, die mit ihrer reich angebauten Umgebung und ben von hohen Guphorbien-, Mimofen= und Bisanganpflanzungen eingeschloffenen großen Butten wie ein gelobtes Land erschien. Bon Antinori, Chiarini, dem trefflichen Bischof Massaja und einem hohen schoanischen Bürdentrager, bem Azage llalba = Tzabet, ichon in Fareh erwartet und freudig begrüßt, von der Bevolferung mit Jubel empfangen, hielten die Reisenden wenige Tage fpater ihren Gingug in Litiche. Die ungemein ehrenvolle Aufnahme, die ihnen auch König Menilet hier zu Theil werben ließ, die behagliche Ruhe, beren fie fich in Let-Marefia, ber unweit ber Sauptstadt gelegenen italieni= fchen Station, erfreuen durften, waren wohl geeignet, Cecchi und feine Begleiter die erdulbeten Strapazen vergeffen und ein befferes Blud für ihre fpateren Unternehmungen hoffen zu laffen.

Bir haben im Borftehenden die Schilberung ber befchwerlichen Reife Cecchi's burch bas Somali= und Afarland mit einer Musführlichfeit wiedergegeben, welche burch bie vor ihm schon häufig von anderen Forschern durchgemachten und auch mehrsach beschriebenen Abenteuer kaum gerechtfertigt erfcheinen burfte. Begenüber ber Bartnadigfeit aber, mit der die italienischen Geographen fich trot allebem noch jest gerabe für die Ronte über Schoa begeiftern, hielten wir es für angezeigt, ihre Theorien noch einmal burch bie einfachen Thatfachen zu widerlegen. Man möge über bie afrifanische Bolitit Italiens benten, wie man wolle, bas gange Maffana = Unternehmen heute noch, wie bei feiner

Entstehung, für ein tobtgeborenes Rind ansehen, ober aber an feine große Butunft glauben: barüber, bag bie Bahl bes Ronigreiches Schoa ale Operationsbafis für bie italienische Afrika-Forschung ein verhängnifvoller Diggriff gewesen ift, wird man bei einigermaßen vorurtheilelofer Betrachtung sich nicht täuschen können. Die beständigen Rampfe und Streitigfeiten, in welche die einzelnen Theile bes großen abeffinischen Lehnsstaates sowohl unter einander, als auch mit ben tributpflichtigen Nachbarvölfern verwickelt find, machen einen bauernben Schutz ber Fremden und eine zuverlässige Forderung ihrer Interessen und Unter-nehmungen fast unmöglich. Und überdies ift die aufrichtige Absicht, biefen Schut und biefe Forberung ju gemahren, bis jest tros aller großen Berfprechungen wohl noch bei feinem jener halbeivilifirten Berricher wirklich vorhanden gemefen. Das Befte, was die Reifenden erwarten burfen, wenn fie nach den taufend Bladereien bes Weges gludlich und noch im Befige der nöthigen Beschenke in Schoa anlangen, ift eine ehrenvolle Aufnahme und freundschaftliche Behandlung von Seiten des Ronigs. Auf die thatige und planmäßige Unterftugung in ihrem weiteren Borhaben, gu beren Erlangung fo große Opfer gebracht worben find, werben fie balb nicht mehr rechnen und gang zufrieden fein, wenn fie es dabei nur mit der Gleichgiltigfeit ihres hoben "Befdiliters" und nicht etwa mit feinem burch Eigennut und eifersuchtige Bedenten hervorgerufenen, mehr ober minder paffiven Biderftreben zu thun haben. Es liegt auf ber Sand, daß felbst im besten Falle ein berartiges Berhaltniß bas freie, felbständige Borgeben ber Reifenden beeintrachtigen muß.

## Gebräuche der transfilvanischen Zeltzigeuner bei Geburt, Taufe und Leichenbestattung.

Bon Dr. Seinrich v. Blistodi in Dublbach (Giebenburgen).

Bir täufchen une fehr, wenn wir ber Meinung find bag bie moderne Biffenfchaft mit ihrer alles - bas größte wie bas fleinfte Broblem - umfaffenben Forfchung auch schon die tiefste Lage jenes natürlichen Felsens bloggelegt hat, auf dem alle Tempel ruhen, die von den Uranfängen ber Menfcheit her bis auf die allerjüngfte Beit für Opfer und Gebet errichtet worden find. "Benn auch ber natur-liche Felsen, das menschliche Berg, überall berselbe ift, und noch einige ber Gaulen, einige felbft ber alten Bolbungen diefelben fein mogen, wo immer auf Erben Religion, Glaube und Gottesbienft fich finden, fo ift die Beit noch gar ferne, wo bie unterirbifden Gemaner aller menichlichen Religion mehr und mehr juganglich gemacht worden find." Daher muffen une die religiöfen Bebrauche, ber Glaube und Aber= glaube driftlicher Bolter, felbft folder, die in unferer un= mittelbaren Rahe ober gar unter une wohnen, für une von hervorragendem Intereffe fein, ba fie oft nicht blog Rachflange religiöfer Anfange find, bie fich unter bem Bolfe bis auf den heutigen Tag inmitten mannigfacher Wechselfälle doch erhalten haben und ichon aus biefem Grunde Unfpruch auf unfere Achtung erheischen, fondern une häufig genng ale Brude, gleichsam ale Berbindungeglieder ju ihren früheren Borfahren ober auch nur Berwandten dienen und in bas innerfte, religiofe Leben eines Boltes einen Ginblid verschaffen.

Bon biefem Standpuntte aus will ich im Folgenben als fleinen Beitrag zur Boltefunde unferer transfilvanischen Beltzigeuner die Gebrauche berfelben bei Geburt, Taufe und Leichenbestattung bem Lefer vorführen, fo wie ich diefelben aufmertfam zu verfolgen oft genug bie Belegenheit

Zwischen Schweinen und Sunden empfangen und gesboren, ift der transsilvanische Zeltzigeuner schon bei feinem Eintritte ine Leben auf "Mift und Stroh" gebettet. Mit gewiffem Stolze gebentt er biefes Umftandes, wenn er fingt:

Ná pál cero, pál ful hás; Je ákáná yon penen: Me ná som kiyá ráyen! Andákode ná rováv,

The me yek ráy ávává, Báctáles ná th'ávávás, Lele mán ná kámelás?

Ráves lele ná kámel. Leskre shero yoy kinel! Piráno som te o rom, — Legbáreder ráy me som!

Káná m're dáy mán kerdyás, Mift und Stroh die Stätte war, Wo die Mutter mich gebar; Deshalb jagt es Jedermann, "Herr" ich nimmer werden kann!

D, bas ftort nicht meine Ruh'! Bar' ein herr ich! Doch wogu? Wenn ich fein Zigeuner blieb, Satt' mein Liebchen mich bannlieb?

Ginen Berren liebt fie nicht, Wenn er ihr auch Gold verspricht! Bleib' ihr Liebster d'rum allzeit Und ich leb' in Herrlichfeit!

Schon in feinem achten Lebensjahre wird ber junge Beltzigenner von feinen Eltern, wenn auch nicht vor die Thur, fo boch vor bas Belt gefest und fann nun auf eigene Faust hin leben, thun und lassen, was ihm beliebt. Heimlich nur stedt ihm hin und wieder sein Mütterchen einen Bissen zu, sonst muß er eben sehen, wie er sich durch das Leben schlägt. Er streicht mit den Strickvögeln durch Wald und Flur und theilt in der Nacht sein hartes Lager im Freien mit Pserden, Hunden und Schweinen, während die Mädchen die zu ihrer Berheirathung im Zelte bei den Eltern bleiben, ja sogar das Recht haben, ihren Liebsten bei sich zu beherbergen, sobald Aussicht auf Berehelichung vorhanden ist. Deshald ist das Sheleben das Ideal eines Unverheiratheten, denn so lange er frei und ledig ist, kann er tein Zelt, keine Höhle sein eigen nennen. Der Sommer vergeht ihm ja noch leidlich, aber der Herbst und der Winter! Hat er kein Liebchen, das ihn zu sich in die Hitte oder Erdhöhle hinein läßt, so muß er ohne Obdach, dem Wilde gleich, herumstreisen. Treffend drückt sich das zigennerische Boltslied aus:

Párne, párne ulice, Bute yiv hin yevende! Káske ná hin e romni, Jánel, the láces romni! Kalter Wind weht über's Feld, Schnee bedeckt die weite Welt! Ber jeht frei und ledig blieb, Beiß nun: was bezahlt die Lieb'?

Káske ná hin piráni, Káy jál pále brigoyi, Sár bigorekro jukel Andre yiva yov çucel!

Ach, der jest tein Liebchen hat, Schleicht einher ftets mud' und matt, Friert im Schnee und Windgetof', Gleich dem Hunde, herrenlos!

Liebe und Beirath find bei bem Zigeuner fast synonyme Begriffe und entschlüpft er irgendwie der allgemeinen Behr= pflicht, die gegenwärtig auch auf ihn fich erstreckt, fo findet er gar bald eine Lebenegefahrtin, die er heirathet und die ihm als Mitgift die gange Ginrichtung eines zigennerischen Beimmefens, Belte, Bagen, Pferde, Bertzeuge und dergleichen aubringen muß. Das Zigeunerweib nimmt ihrem Gatten gegenüber eine mehr ober weniger freie, unabhängige Stellung ein. Mann und Frau arbeiten und erwerben fich unabhängig von einander das Brot, das fie bann aber auch nicht mit einander theilen. Den Bigeuner gieht zu feinem Beibe in erfter Linie die Sinnlichfeit bin; bann aber ift er auf die Onabe feiner Frau ale Befigerin bes Beimwefens angewiesen. Erft ber Befit von Rindern fnupft diefe loderen Bande zwischen ben Cheleuten etwas fester. Rinder zu haben, ift ber bochfte Bunfch ber Zigennerin. Gin unfruchtbares Beib wird bemitleibet und gering gefchatt, und ihre Stellung bem Gatten gegenüber wird mit ber Zeit gang unhaltbar; benn bem Bolfeglauben ber Bigeuner gemäß hat ein unfruchtbares Beib vor ihrer Berehelichung mit einem Bampyr Umgang gepflogen, und dies ift der Grund ihrer Unfruchtbarfeit. Deshalb suchen die Zigeunerweiber schon in den ersten Wochen ihrer Berehelichung diesem eventuellen Uebelftande - ber bei Bigeunern gar felten eintrifft - im Bornhinein durch zauberfräftige Mittel abzuhelfen. Das gewöhnlichfte und unschädlichfte Mittel ift: bei zunehmendem Monde Gras vom Grabe zu effen, in welchem eine schwangere Frau bestattet worden ist. Beim Graspflücken wird ber Spruch gemurmelt: "Zwei Theile (Seiten) hat meine . . ., zwei Gier hat fein . . .; waren beibe oft ein Ganges; wollen beide machen ein Ganzes!" (Duy riká hin mire minc; dny yárá hin leskro kár; Avnás duy yek jelo, keren ákáná yek jeles . . . .)

Ober das Weib trinkt das Wasser, in welches der Gatte glühende Kohlen geworsen oder noch besser seinen Speichel hineingespieen hat, mit den Worten: "Wo ich die Flamme bin, sei du die Kohle; wo ich der Regen bin, sei du das Wasser!" (Káy me yákh som, ác tu ángár; káy me brishindsom, ác tu páñi.) Bisweilen nimmt der Gatte ein Ei, macht an beiden Enden desselben je ein kleines Loch und bläst dann den Inhalt des Sies in den Mund der Gattin, die

ihn hinabschludt, worauf der Beischlaf vorgenommen wird. Solcher Mittel, die bisweilen auch gefährliche Folgen haben, kennen die Zigeuner unzählige. Der weit verbreitete Bolksglaube einer sogenannten "Kunstzeugung" sindet sich auch bei den transsilvanischen Zigeunern vor, wobei die Tracht des Baters und die Stimmung der Mutter während des Beischlass auf den zu erzielenden Sprößling einen bedeutenden Sinfluß ausüben soll. Will der Zigeuner einen Sohn erzielen, so gürtet er sich mit dem Halfterzaume eines männslichen Pferdes, und umgekehrt mit dem einer Stute, will er eine Tochter erzeugen u. f. w.

Intereffant ale Beitrag zur vergleichenden Bolfefunde ist auch die Art und Beise, auf welche sich die transsil-vanischen Zigennerinnen die Gewißheit verschaffen, daß sie in gefegneten Umftanben fich befinden. Will eine Frau ihren Buftand wiffen, fo foll fie an neun auf einander folgenden Abenden auf einem Rreugwege einen Sammer ober eine Mrt mit ihrem Urin nag machen und bafelbft vergraben. 3ft das Gifen des Sammers oder der Art am neunten Morgen verroftet, fo ift die Fran schwanger. Dber fie nehme ein Gi, gieße den Inhalt beffelben, ohne jedoch bas Gimeiß vom Dotter gu trennen, in einen Rapf und urinire barauf. Schwimmt das Gi am nächsten Morgen auf ber Oberfläche des Baffers, fo ift fie in gesegneten Umftanden und wird, wenn das Dotter vom Giweiß getrennt herumtreibt, einen Gohn, wenn aber beibe Gibeftandtheile vereinigt auf der Oberfläche schwimmen, eine Tochter gur Belt bringen. Wenn ein Beib feine Menftruation haben will, fo foll fic gur Beit ber Rofenbluthe fich mit Rofenwaffer mafchen und bann bas Baffer auf ben Rofenftod gießen 2). Sieht eine schwangere Frau bas aufgesperrte Maul eines verenbenben Thieres, fo befommt bas Rind einen häßlichen Mund; trägt fie Birfe, Sanffamen, Berlen ober fonftige fleinfornige Dinge in ihrer Schurze, fo bekommt bas Rind einen fchwer zu heilenden Santausschlag; fpritt ihr zufällig bas Blut eines abgeschlachteten Thieres ins Besicht, fo treten ihrem Rinde an berfelben Stelle rothe Fleden hervor, wenn fie die angespripte Stelle ihres Befichtes nicht bei abnehmendem Monde mit Salzwaffer einige Male befeuchtet. Ift eine Frau gur Zeit ihrer Schwangerschaft Gifche, fo lernt bas Rind gar fpat fprechen; ift fie Ochneden (eine Lieblingefpeife ber transfilvanischen Zigeuner), fo wird ihr Rind fehr fchwer gehen lernen. Gahnt eine Schwangere, fo muß fie ihren Mund fogleich mit ber Sand guhalten, bamit nicht bofe Beifter in ihren Leib fchlupfen und ihre Leibesfrucht ab-

Sobald die Schwangere von den Geburtswehen überfallen wird, löst man jeden Knoten an ihren Kleidern und an ihrer Umgebung. Der Mann zerlegt die Axt oder den Hammer und läßt dann vermittels eines Schilfrohres aus seinem Munde einige Tropfen Wasser in den Mund seiner Frau laufen. Bei der Geburt hilft sich die Zigeunerin gewöhnlich selbst und nur bei schweren Geburten kommen die Stammgenossinnen zu Hilfe, von denen eine jede ein Sizwischen den Beinen der Gebärenden hindurchsallen läßt. Stirbt eine Frau im Kindbett, so werden ihr unter die Arme je zwei Sier gelegt und sie mit denselben bestattet.

Sobald das Kind zur Welt gekommen, wird die Mutter sogleich mit dem Rod oder einem anderen Kleidungsstück des Gatten oder dessen, dem die Baterschaft zukommt, besecht, worauf vor dem Zelte oder der Erdhöhle ein Fener angezündet wird, das bis zur Taufe des Sänglings ununters

<sup>1)</sup> Bergl. Felig Liebrecht, "Zur Bollstunde", S. 440. 2) Bergl. Frd. S. Krauß, "Sitten und Brauch der Sudflaven", S. 534.

brochen fortbrennen muß, damit die bofen Beifter, die befondere jett dem Rinde nachstellen, demfelben nichte anhaben tonnen. Das Kinderpech und die Rachgeburt werden verbrannt, damit bieselben nicht von bofen Urmen (ben Feen ber Bigenner) weggenommen werden fonnen, die bann baraus Bampyre erzeugen, welche bas Rind qualen und foltern. Berläßt die Wöchnerin ihr Rrantenlager, fo muß fie, wenn das Rind ein Cohn ift, zwischen einen entzweis geschnittenen Sahn, wenn fie eine Tochter geboren, zwischen einer entzweigeschnittenen Benne hindurchgehen, worauf bas abgeschlachtete Thier verzehrt wird und zwar nur von Frauen, benn Männer tonnten burch diesen Imbig in Zwitter verwandelt werden. Stirbt ein Rind vor ber Taufe ober tommt ce gar todt auf die Belt, fo wird ihm ber Mund mit Bache ober Bech verflebt, bamit die Milch ber Mutter leichter verrinne; das Grab aber wird bei abnehmendem Monde mit Regenwaffer, bas von ber Dachstraufe einer Kirche herabfällt, neun Abende hindurch begoffen, bamit bas Rind Rube in ber Erbe finde und nicht etwa ale Bampyr feine Eltern verfolge.

Aus dem Gefagten geht hervor, daß die transsilvanischen Beltzigeuner fich mit der Taufe ihrer Rinder beeilen. Schon zwei, drei Tage nach der Geburt, fobald die Mutter ihr Lager zu verlaffen im Stande ift, wird die Taufe in ber nächstgelegenen Dorffirche vollzogen, wobei eine reiche Bauerefran fich es als befondere Ehre anrechnet, als Taufpathin ju figuriren. Bei ber Benamung bes Rindes einigen fich gar leicht die Eltern; gewöhnlich hat die Mutter furz vor ber Beburt von einem oder einer Befannten - je nachdem bas Rind ein Rnabe ober Madchen ift - getraumt und bas Rind wird nach diefen benannt; fonnen sich aber die Eltern nicht verftandigen, fo nennen fie eine Reihe von Ramen, mahrend ber Meltefte ber anwefenden Stammes= genoffen aus einem Befäße Baffer auströpfeln läßt, und berjenige Rame, ber mit bem Anhangen eines Tropfens gufammenfällt, wird als ber richtige bem Rinde beigelegt, bas durch Erhalten eines unrichtigen Namens fterben murbe. Rury vor bem Bange gur Taufe wird bas Rind von irgend einem der Bermandten feiner Mutter entführt und in einem Strauche verstedt, worauf es die Mutter auffinden muß, im Falle fie nicht dem Finder eine entsprechende Belohnung gablen will. Diefer Brauch hangt wohl mit bem Schöpfungemythus ber transfilvanischen Bigeuner gufammen, bemaufolge die erften Menfchen aus ben Blattern eines Baumes, ber mitten in einem Meere ftand, hervorgefprungen find.

Das Rind vor der Taufe mit einem Ramen zu belegen ober zu tuffen ift nicht gut, benn es fonnte gar leicht fterben, indem beim Mussprechen des Ramens oder mahrend bes Ruffens feine Geele aus bem Rorper hervorgelodt wird. Sat eine Mutter zu viel Mild in ben Bruften, fo lagt fie diefelbe von jungen Sunden aussaugen, und empfindet fie

Schmerzen an ben Saugwarzen, fo beschmiert fie diefelben mit Safenfett. Bum Schute gegen das Beschreien behängt man das Rind mit allerlei Amuletten, gewöhnlich mit Mufcheln, die eine Aehnlichfeit mit ber weiblichen Scham haben 1). Wird bas Rind trothem beschrieen, fo mafcht man feine Schläfen mit Rohlenwaffer. Um bas Bahnen gu erleichtern, hängt man an ben Sals bes Rindes eine Bolfstehle, und der erfte ausgefallene Bahn wird in ein tleines Loch irgend eines Baumes, bas man zu diesem Behufe bohrt, eingefeilt, damit bas Kind nie Zahnweh Sat ein Rind Bauchzwiden, fo läßt man es auf glübende Roblen uriniren und halt es bann über ben alfo entstandenen Dampf. Sat Jemand bem Rinde ben Schlaf "fortgetragen", fo legt man unter das Riffen einen Holzlöffel oder läßt es von einem Hunde belecken.

Es giebt noch viele hundert Mittel, die von den Bigeunern bei Rinderfrantheiten angewendet werden, die aber alle aufzuzählen zu weitläufig mare; barunter giebt es auch Mittel, beren Renntnig eher zu verschweigen als gu

verbreiten rathfam ift.

Durch und auch ohne diefe Mittel gebeiht bas Bigeuner= find, beffen Leben inmitten ber größten Entbehrung bie Mutterliebe erhellt. Ueberraschend ift bie innige Liebe, womit die Mutter und die Rinder gegenseitig einander anhängen. "Mein Blümchen" (m're luludyi), "süßes Bürmschen" (gulo kirmoro), "Mein Aeuglein" (m're yakhori) nennt die Mutter ihr Kind verzückt und sullt es leise ein:

Sová, sová luludyá, Sová tu m're bokritá! Andre tiri gule dáy Hin e tiri vodye káy! Bibáct jiál ňikáná, Delá tute de báctá!

Schlaf' mein Blümchen zart und flein, Schlaf' mein Blumensträußchen fein! Roch in jußet Mutterhut Ja dein fleines Herzchen ruht, Sollst von Elend nie was wisen, Rie bas Blud follft bu bermiffen!

Und felbft in fpatem Alter beflagt ber Beltzigeuner ben Tod feiner Mutter. Biele Lieber ber transfilvanischen Beltzigeuner geben diefer Trauer um die verftorbene Mutter einen rührenden Ausdrud. Gin Bolfelied lautet alfo:

Pro e báre lime

Sier auf Erben weit und breit Hin mange bunepe, Kind' ich überall nur Leid, — Hin mange coripen: Schmerz und Leid nuß stets ich haben, Daya hin meriben! Seit ich Mütterchen begraben.

Buť luludyá ávná Upre leskre ádyá, Koporsovo láke Me dáv pálákode!..

Somudlos einfach mar ber Sarg, Der mein Liebstes in sich barg; Blumen tonnt' ich ihr nur geben, 3hr, die mir geschentt das Leben! . . .

Shukar nilay jiál,

Schöner Commer ichwand bahin, -Avel bare barval, Grau die Wolfen seh' ich zieh'n, Te e mire jipe Kalt fühl' ich den Regenschauer Hin sar may coripe! Und mein Herz ist ach! voll Trauer!

# Rürzere Mittheilungen.

Indiffes Sofleben.

(Bir entnehmen biefen Muszug aus einem Briefe eines nieberländischen Beamten, welcher eine treffende Schilberung indischer Berhaltniffe giebt, ber "Nienw Rotterbam Ct." vom 7. Rovember 1886. Derfelbe nennt aus naheliegenden Grunben weber Ramen noch Ort und wollen wir hier auch feine

Muthmaßung über bie Scene und bie handelnden Berfonen äußern.)

Es gelang bem Rommanbanten, ber die Mafchine mit größerer Rraft arbeiten ließ — eigentlich follen und burfen bie Dampfer nicht mehr als 8 Meilen Schnelligkeit haben bas Boot, noch ehe ber Abend fam, in ben hafen gu bringen,

<sup>1)</sup> Bergl. Liebrecht a. a. D. S. 361 und 401.

Der Repräsentant ber Regierung ichien fehnfüchtig nach ber Anfunft bes Dampfers und bamit auch nach bemienigen ausgeschaut zu haben, ber ihn aus feinem Gril erlofen follte; war er boch fofort an Bord, um mid noch an bemfelben Abend unter fein Dach gu führen (wenn es auch nur ein Strohbach war), welches mir, Gott weiß wie lange, gur Beimath werden foll. Die Berfetjungen in biefer Begend hängen außer von ben Staatsintereffen ber Regierung auch noch von ben häuslichen Umftanden ber betreffenden Beamten ab. Sat ein folder Frau und Rinder, fo wird bie Bahr-Scheinlichfeit, aus einem Orte, ber wie biefer für bas Leben ber Europäer wegen ber meiftens herrichenden Fieber fehr gefährlich ift, verfest gu merben, um vieles größer.

Der europäische Beamte fett Gefundheit und Leben willig aufe Spiel, wenn er überzeugt ift, bag bies jum Ruben bes Baterlandes geschehen muß; um jeboch soweit gu fommen, muß man lange und gründlich über die Sache nach=

Dit mir jugleich war bie Boft und mit berfelben brei gelbe Briefe" eingetroffen, fo genannt nach bem gelbfeibenen Umfchlage, in welchen Briefe für ben Gultan eingewidelt werden. Bon dem Gintreffen eines folden Briefes wird bem Sultan Mittheilung gemacht, ber hierauf wiffen läßt, um welche Stunde er benfelben empfangen will. Gewöhnlich gefchieht bies gegen 8 Uhr Abends, nicht burch ben Gultan felbft, fondern burch einen mit ber Empfangnahme beauftragten Briefter. Derfelbe wird in einer Ganfte getragen, Reiter auf fehr ichonen Pferben, welche gur Leibmache bes Fürften gehören, eröffnen ben Bug; gewöhnlich find es zwölf, bie einer nach bem anderen an ben Fuß ber Treppe tommen, auf beren oberem Enbe ber europäische Beamte in fleiner Uniform fieht. Der erfte Reiter fieht ben Allgewaltigen mit wunderbar wuthender Diene an, macht mit feiner Lange eine brobenbe Bewegung, fiogt einen unerwarteten Schrei aus, wendet bann endlich gang ruhig fein Pferd und begiebt fich auf einen bem Saufe gegenüber gelegenen Blat. Bohl war ich vorbereitet worden, boch aber erschraf ich ein wenig über bie Lanzenbewegung und mehr noch über ben burchbringenben Schrei, welchen ber Reiter mit bem mertwürdig bofen Befichte ausstieß. Gingelne ber folgenben Reiter waren fo gütig, nicht zu schreien, aber alle thaten, als ob fie mich burchbohren wollten, und bafür mußte man ben Leuten noch banten und fie burch Abnehmen ber Müte höflichft grußen. Bor ber Reiterei war bas Fugvolf angefommen, bestehend aus einem Officier mit golbenen Epauletten und einem Rorporalsftreifen und acht Mann mit Feuerfteingewehren, welche jum Theil Belme, jum Theil Grenadiermugen trugen. Die bagu gehörige Dufit bestand aus einem Bong und einer Flote. Beiter tamen noch einige Fahnenträger und ein großes Befolge, welches ben Ginbrud ber Feierlichfeit er höhen follte.

Der mit ber Empfangnahme bes Briefes beauftragte Briefter wird am Fuße ber Treppe niedergesett. Ginige Bumis (Diener) geben bor ihm ber; er besteigt bie Treppe und empfängt, oben angefommen, ben Brief auf einem, mit einem großen gelbfeidenen Tuche bebedten Brafentirteller, während er felbft bann noch gang in ein größeres Tuch ein= gewidelt wird. hinter ihm fieben zwei gang in Roth gefleibete herren mit entblößtem Rriß; fie follen ben Priefter fofort niederstechen, im Fall er ben Brief fallen läßt, was allerdings nicht gut möglich ift.

Man fonnte geneigt fein, biefe roth gefleibeten Berren für Benter gu halten; bies wurde jedoch eine gang verfehrte Unficht fein, es find Rrieger von hohem Range, Die, wie man glaubt, auch bie mertwürdige Babe befigen, über bas Waffer laufen zu tonnen. Bei uns hat bas wohl noch Niemand gethan und hier hat Niemand es gefeben; bas thut aber nichts, man glaubt es eben. Cobalb ber Priefter ben Brief empfangen hat, kommt ein neuer Schrecken. Bon bem Fort werden breigehn Schuffe gelöft, die burch eine gleiche

Angahl beantwortet werben, fobalb ber Brief in bie Sanbe bes Gultans fommt und bort burch einen Beamten laut vorgelesen wird. Zwei (fogenannte) europäische Bürger find babei gegenwärtig und geben von bem, mas fie gehort, bem europäischen Beamten Rachricht, ber natürlich ichon vorher mit bem Inhalte bes Briefes befannt ift, ba ber Bouverneur ibm von allen an ben Gultan gerichteten Briefen gleichzeitig Abidrift jugeben läßt.

Die Uebergabe ber bochften Gewalt ging mit großem Ceremoniell vor fich. Die Borgallerie, die nun burchaus nicht zu groß war, wurde für ben Empfang Gr. hoheit in Ordnung gebracht, b. h. alles, was nicht niet- und nagelfeft war und einen gewiffen Berth befaß, wurde forgfältig in Sicherheit gebracht, und ebenfo murben Fenfter und Thuren ber anftogenden Raume geschloffen, um bas Befolge Gr. Sobeit nicht in Berfuchung zu bringen. Un einem Ende ber Ballerie murbe ein Souha mit brei Sitplaten fo weit von ber Maner entfernt aufgestellt, um bem unmittelbaren Befolge Raum gu verschaffen, fich in bem Bwifdenraume niebergulaffen. Rechts eine Reihe Stuble für die Burger, links eine zweite für bie Minister bes Sultans, bem Sopha gegenüber eine britte Reihe für die übrigen Großen und Mächtigen.

Die Unfunft bes Gultans wird burch bie lieblichen Tone ber Trommel angefündigt, hinter welcher bie Infanterie einherschreitet; die Ravallerie mit ihrem Befchrei bleibt biesmal gu Baufe. hierauf tommt ein ichones weißes Pferb, welches nur als Bierbe bient, bann tommt eine gange Reibe von Leuten, beren jeber ein anderes Reichsfleinob tragt, als ba find: Siribbehälter, Spudnapf, Theetopf, Belme, Streitbeile, Bewehre, Facher, Bangerhemben, Bogelbauer 2c. 2c. wer fann alle biefe Begenftande behalten; es find ihrer gu viele, um fie aufzugablen. Endlich ericheint ber Gultan felbft, ziemlich hibich gefleibet, jedenfalls prächtig geschmüdt, in einer Ganfte unter einem golbenen Sonnenichirme. 3hm folgen bie Mitglieder ber Regierung und bie Großwürdentrager mit ihrem ganzen Gefolge. Diefes ganze Berfonal, mehr als hundert Berfonen, muß in der Gallerie zugelaffen werden und nach dem Abat (Gebrauch) muß man baffelbe mit Raffee, Badwert und Cigarren bewirthen.

Bon feinem Balais muß ber Gultan burch eine aus zwei Bürgern befiehende Rommiffion abgeholt werden; am Eingange ber Wohnung bes europäischen Refibenten wird Gr. Soheit von zwei anderen Burgern empfangen, ebenfo an ber Treppe und oben endlich fteben bie beiden europäischen Beamten, ber Borganger mit feinem Rachfolger. Der guerft Genannte geleitet feinen Subarah (Bruber), ben Sultan, jum Sopha, wo berfelbe zwiften ben beiden Guropäern Blat nimmt; ber abgetretene Beamte fitt gur Rechten. Dann wird bie Berfügung, burch welche bie Berfetung ber Beamten beichloffen murbe, vorgelejen und beibe machen nun Chassez-Croisez, fo bag ber Reuernannte ben Ehrenplat einnimmt;

beibe tragen natürlich große Uniform.

Der Gultan, ber etwa 20 Jahre alt gu fein fcheint, barf fein Wort fprechen. Rach ben von beiben Bertretern ber Regierung an ihn gerichteten Reben ficherte Gr. Sobeit und brummte etwas zwischen ben Bahnen. Dieses Gebrumme und Geficher wurde durch den Bumi gleich ins Malayische überfett und es ergab fich, bag es eine lange Rebe enthielt, fo daß die Landessprache außergewöhnlich furz und bundig fein muß. hieran ichloß fich bie Borftellung ber Burger und ber hoben Beamten. Dann wurden allerlei Ledereien angeboten, von benen jedoch nur wenig Gebrauch gemacht wurde, und als ber Sultan gebankt hatte, raumten bie Diener alles wieder weg. hierauf tritt ber Bumi wieder vor, fagt Namens bes Gultans Dant und theilt mit, bag Gr. Sobeit fich zu entfernen wünscht. Bis oben an die Treppe mirb ber Sultan burch ben neu ernannten Beamten begleitet; bas Gefolge fommt in Bewegung, alle beeilen fich, die Treppe hinunter und an ihren Plat zu tommen; Salutichuffe fehlen and bei biefer Belegenheit nicht.

An bemselben Abende noch machten die europäischen Beamten dem Sultan einen Gegenbesuch. Die ganze hohe Gesellschaft hatte sich da zusammengesunden und den Beamten wurde eine Ehre bewiesen, welche seit neun Jahren keinen Guropäer beglückt hatte; sie wurden in Gegenwart der Mutter des Sultans (Mamak) zugelassen und dieselbe sprach eigenmündig einige Borte. Der höchste Beamte (Radja bijara — der König des Gespräches) war nämlich krank und sehlte bei den Feierlichseiten des Tages. Der Sultan hatte die Gäste oben an der Treppe empfangen und begleitete sie auch beim Abschiede die dorthin, und die anderen Großen solgten die zum Fuße der Treppe. Dann sielen wieder sieden Salutschiffe, die wegen eingebrochener Dunkelheit erst am solgenden Morgen vom Fort beantwortet wurden.

Der europäischen Kriegsmacht muß auch noch gedacht werden. Sie war am Morgen sowohl als bei dem dem Sultan abgestatteten Gegenbesuche unter Wassen und besteht aus einem europäischen Sergeanten, zwei Korporals (worunter ein Europäer) und 15 Mann. Wenn das Geschütz bedient werden muß, können nur acht Mann unter das Gewehr

treten, vier Mann in jebem Bliebe.

Feierlichkeiten, welche ber eben beschriebenen ahnlich find, kommen gewöhnlich einige Male im Jahre vor; sonst bietet bas Leben bes Beamten keine andere Abwechselung als bie Hoffnung, einmal im Monate Briefe zu erhalten.

# Thätigfeit ber englischen Rüftenvermeffung im Jahre 1885.

lleber die englische Küstenvermessung hat der Hobrograph ber Admiralität im "Weißbuch" Kr. 4742 Bericht für 1885 erstattet. Wir ersehen ans demselben, daß die Thätigkeit der mit Vermessungen beaustragten Schiffe durch die politischen Verhältnisse einige Unterbrechungen erlitten hat, da verschiedene derselben zeitweise für andere Dienste bestimmt werden mußten. In England selbst waren ein Kriegsschiff und ein gemietheter Dampfer mit Ausnahmen beschäftigt, im Aussande und den Kolonien vier Regierungss und ein der Regierung von Queensland gehöriger Dampfer, ein Segelsschiff, und ein gemiethetes Dampsschiff, sowie ein gemietheter Schuner. Die Bemannung dieser Schiffe betrug 598 Köpfe mit 71 Officieren, wovon 47 speciell für die Aufnahme bestimmt waren.

In der Bai von Dover wurde mit Rücksicht auf die beabsichtigten Hafenanlagen eine ausgedehnte Aufnahme ausgeordnet; man fand im Allgemeinen eine bedeutende Abnahme der Tiefe in der Rähe des Admiralitäts = Piers, im llebrigen waren die Veränderungen undedeutend. Hierzauf wurde das sibliche Ende von Goodwin Sand untersucht, welches nach Osien hin vorgerückt war; dann kamen Bentland Firth, die Tay-Wündung und die Untiesen gegenüber Parmouth und Lowestoft an die Reihe. Auf der Westkülle von England war man namentlich an der Aufnahme des Bristol-Kanals thätig; die Zugänge dei Cardiss und Penarth wurden aufs Neue in großem Maßstade ausgenommen und hier bedeutende Veränderungen nachgewiesen.

Auf der Sübküste von Neu-Fundland und dem St. Lorenzstrom sanden verschiedene Bermessungen statt, worunter namentlich die der "Traverses" Erwähnung verdient; die Aufnahme der Kleinen Bahamabank wurde fortgesetzt.

Die für die Aufnahme im Mittelmeer bestimmte "Sylvia", welche in Simonsbai gelegen hatte, machte zunächst mit der beutsch-englischen Kommission an Bord eine Reise nach der Südwestfüste Afrikas. Hierauf wurde der Ankerplat und die Bai von Gibraltar aufs Neue vermessen und der Längenunterschied zwischen dem genannten Ort und Greenwich telegraphisch bestimmt; das Ergebnis war leider nicht befriedigend. In der zweiten hälfte des Jahres begab sich die "Sylvia"

nach bem Kanal zwischen Sicilien und Malta, um bie Untersuchung ber Sterkibank fortzusetzen; ber Zusiand berselben, sowie berjenige einiger anderen gefährlichen Punkte bort wurde genau vermessen.

Interessant sind die Mittheilungen über den Zustand der früheren Grahams-Insel, welche sich im Juli 1831 insolge eines unterseeischen Ausbruches über den Meeresspiegel erhob, bald aber durch die Wellen wieder zerstört wurde. Die hier gesundene Tiese hat sortwährend zugenommen 1), und bei der letzten Untersuchung sand man Felsen, so daß die jetzt gesundene Tiese wohl nicht mehr zunehmen wird. Nachsuchungen nach den unter 36° 43' nördl. Br. und 13° 24' östl. L. vermutheten Klippen ergaben ein negatives Resultat.

Die "Myrmidon" nahm Bermessungen in der Nähe von Aben, dem Rothen Meer, im Timor-Archipel und bei Port Darwin vor; die "Rambler" untersuchte auf dem Wege nach China zunächst auf Malta die Ergebnisse der Sprengungen zwischen St. Elmo und der Einsahrt des großen Hafens und sand 31 dis 34 Fuß Tiese, ging dann nach Snakim und Trinktat und nach Diego Garcia, wo eine vollständige Ausendhme ausgeführt wurde. Die Arbeit an der Küsse von China, welche vom Inli dis September dauerte, bezog sich hauptsächlich auf die Küsse zwischen Shanghai und hongkong und die vorliegenden Inseln; der Längenunterschied zwischen Shanghai und der Saddle-Gruppe wurde telegraphisch bestimmt. Ferner wurde die Einsahrt in den Minstuß und die vorliegenden Inseln genau ausgenommmen.

Der "Flying Fish" untersuchte die Route zwischen China und Australien aus Neue; der Zeitverhältnisse wegen mußte das Schiff, nachdem kaum die Untersuchung der Mindorosstraße vollendet war, nach China zurückehren und konnte erst nach dem 1. Juli seine Arbeit fortsetzen, welche in der Untersuchung der Banka-Straße dei Celebes und der Molukkenpassage bestand. Gegen Ende des Jahres begab das Schiffsich nach den Arru-Inseln, deren Aufnahme begonnen wurde, nachdem der Längenunterschied zwischen Dobbo und Port Darwin telegraphisch bestimmt war; im December kehrte der

"Flying Fifh" nach Bongtong gurud.

In Queensland murben 133 englische Meilen Ruften: linie aufgenommen und über 2100 Quabratmiles Lothungen ausgeführt. In Beft-Auftralien machten bie Deffungen nur langfame Fortfdritte, mahrend man auch in Reu-Buinea ber politischen Berhältniffe wegen erft nach bem 1. Juli thatig fein fonnte. Die Aufnahme beschränkte fich hauptfachlich auf Port Moresby und auf die Bestimmung des Meridianunterschiedes zwischen biefem Orte, Cooftown und Sybnen. Much ber "Dart" juchte die vorhandenen Aufnahmen auf ber Oftfufte von Reu : Buinea ju vervollständigen; über bie Thatigfeit biefes Schiffes moge bier nur noch bemertt fein, bağ Bougainville-Riff nicht angetroffen murbe, mahrend man auf 170 221/2' fübl. Br. und 1480 14' öfil. L. eine neue Untiefe, "Dart-Riff", vorfand. In ber Malaccastrage und in Britisch Indien wurden ebenfalls bie Aufnahmen fortgefett und auch in Ranada maren die Sydrographen thatig, die außerdem burch Mittheilungen von Schiffen aus allen Theilen ber Belt unterflüt wurben.

54 neue Karten wurden veröffentlicht, 32 Blätter ergänzt, 2750 Berbesserungen auf den Platten eingetragen. Im Jahre 1885 wurden 272 115 Karten gedruckt, 11 hydrographische Notizen und 243 Notizen für Seefahrende veröffentlicht; 20 neue Segelhandbücher sind erschienen und 15 andere in Borbereitung.

ibere in Botoctenung.

<sup>1)</sup> Sie betrug: Januar 1832:  $2\frac{1}{2}$  Fuß; April 1851:  $16\frac{1}{2}$  Fuß; December 1837: 9 Fuß; September 1863: 15 Fuß; März 1841: 10 Fuß; September 1870: 18 Fuß und September 1885: 24 Fuß.

## Aus allen Erdtheilen.

#### Guropa.

— Rach einer kürzlich veröffentlichten amtlichen Ueberssicht hatte Feland im Jahre 1881 eine Bevölkerung von 72 453, 1882 71 175, 1883 69 772, 1884 70 513 Seelen. Die Ubnahme der Bevölkerung ist wesentlich durch Auswanderung verursacht; es sollen jett in Kanada ca. 6000 Feländer wohnen. Die Auswanderung ersolgte meistens aus den nördlichen Gegenden Felands, die während der letzten Jahre durch Mißwachs und Eishindernisse schwerz zu leiden hatten. Man glaubt, daß auch im gegenwärtigen Jahre die Auswanderung nach Amerika große Dimensionen annehmen wird. Die Vertheilung der Bevölkerung auf Feland war solgende:

| 3abr | Rord. und Oftamt | Weftamt | Subamt |
|------|------------------|---------|--------|
| 1881 | 27 557           | 18 143  | 26 753 |
| 1882 | 27 310           | 17 457  | 26 408 |
| 1883 | 26 470           | 16 781  | 26 521 |
| 1884 | 26.813           | 16 843  | 26 857 |

- In einer ber letten Situngen ber f. R. Beographischen Befellichaft gu St. Betersburg erftatteten bie Berren F. M. Iftonim und 3. D. Dutid Bericht über eine Reife, welche fie in die nörblichen Gebiete Ruglands ausgeführt haben, um ruffifche Boltslieder und Delo: bien gu fammeln. Die Ibee einer folden Expedition tauchte icon 1884 im Schoofe ber Befellichaft auf; bie Unregung bagu boten bie Berren Filippow und Rapufiin; die Expedition follte die Gouvernements Olonez, Archangel, Bologda, Kofiroma und Rowgorod besuchen; die beiden lettgenannten fonnten indeffen nicht burchforicht werben, weil bie Beit nicht mehr bagu ausreichte; boch hat icon ber Befuch ber brei erfigenannten Gouvernements fehr reichliches Material geliefert. Iftonim hat feine Aufmerksamteit insbesondere ben ethnographischen, Dutich bem musikalischen Charafter ber Bolslieder gewidmet, Iftonim hat 191 Liederterte aufgezeichnet; eine und biefelbe Delobie wird für mehrere Terte benutt. Broben epifcher Boefie wurden in der Onega-Begend gefunden. Lieber geiftlichen Inhaltes find über ben gangen Norben verbreitet, boch vorzüglich in ber Onega-Begend. Die Bolfslieberdichtung ift gegenwärtig im Rudgange begriffen, benn bie jetige Bauernjugend kummert fich nicht um bas Alte, und nur bie Alten bewahren bas Alte. Lieber, welche in ben Städten und Fabriten entstehen, verdrängen bie alten. hochzeitelieder werden fast gar nicht angetroffen; Tanglieder ebenfo wie bie Reihentange find im Berfall. Die alteren Bauern find fehr unwillig darüber, fie ichieben alle Schulb auf die Schenke. Dort feien die Lotalgefänge ausgeartet und fremde eingeführt. Das Bolf unterscheibet an jebem Liebe ben "Tert" und bas "Motiv". Die Sanger und Sangerinnen beißen "mafteri" und "mafteriga" und die Jungfrau, welche ben Befang begleitet, trägt ben Ramen der "Anführerin". MIS Beifpiel eines echten ruffifden Bolfsgefanges fann ein Sochzeitslied bes Bouvernements Archangel gelten. Alte Beiber bemahren die Leichen- und Refrutenlieber. - Gin ber Beographifden Befellichaft befannter Ganger, ber einft in einer Berfammlung feine Befange vortrug und eine fleine Jahres-Unterflütung bezog, ift jett alt und ichwach geworben; ein anderer treuer Suter von Bolfsgefangen, Rjabinin, ift im Binter gestorben, bod find bie Befange auf feinen Sohn übergegangen. - Dütsch hat gegen 150 Melodien (Motive) gesammelt; einige berfelben murben gur Brobe vorgetragen. ("Nowoje Wrjema", 1886, Nr. 3872.)

### Afien.

- Bon Gbers Buthe's "Balafina in Bild und Bort" (vergl. oben G. 78) ift mit ben Lieferungen 31 bis 44 ber erfte Band abgeschloffen. Der Schluß enthält vielleicht bie farbenreichften und intereffanteften Schilberungen bes gangen Banbes; benn er beschäftigt fich mit ben faft bankbarften und großartigften Lanbichaften und Orten Spriens, mit bem Bermon, mit Damascus, Balmyra unb Baalbet, beren Beschreibung durch eine Fille ber prachtigften Abbilbungen unterftugt wirb. Liegen boch auch für Damascus bie ausgezeichneten Schilberungen von Betftein und Dig D. G. Rogers vor, welche Buthe in feine eigenen Beobachtungen einflicht. Bor allem erwedt bier unfer Intereffe ber hinweis auf eine, vielleicht nicht allzuferne Rebellion bes Araberthums gegen bie Digwirthichaft ber turfifchen Beamten, die gerabe in und um Damascus für ihr Raubspfiem ben geeignetsten Boben finden. Sat sich boch 3. B. Midhat Bafcha, beffen "Reformplane" in Europa fo lauten Beifall fanden, nicht geschent, gur Brandftiftung gu greifen, um einige Bagare, bie er gegen ben Billen ber Befiter umgebant ju feben wünschte, ju befeitigen (S. 438). Die Schuldenlaft von Damascus, welche fich 1872 auf 350 000 Pfd. St. belief, flieg bis 1874 um bas Doppelte; und babei ift ber Bins, ben bie Stadt für neue Unleihen gut gablen hat, bis auf 18 Broc. erhöht worben! Schlimmer noch fieht es auf bem Lande aus. Go nimmt ber Umfang bes bebauten Grundes und Bodens in den Thalern bes Antilibanon, und ebenjo bie Ginwohnergahl jährlich in Beforgniß erregender Beife ab. Der Bauer wird burch bie Steuern fo lange ausgepreßt, bis er genothigt ift, auf feine Ernte ober fein Land Geld aufzunehmen, für bas er maflos hohe Binfen gahlen muß, und wenn bas Jahr herum ift, fieht er ben unabwendbaren und unerbittlichen Forberungen bes Fiscus ebenfo hilfios gegenüber wie vorher. Run mird eine neue Unleihe, unter noch ichwereren Bedingungen als bei ber erften, aufgenommen, und fo fort, bis er endlich verzweifelt und fein Beil in ber Flucht fucht. Go tommt es, bag bie Ginwohner eines gangen Dorfes, und gwar gar nicht felten in einer einzigen Racht, verschwinden. Im Rorben wie im Guben von Damascus, und auch anderen Orts in Syrien und Balaftina, trifft man folde verlaffene Dorfer. Bevor man aber mit ben mahren Berhaltniffen bes Lanbes vertraut wird, verfällt man ichwer barauf, bag biefe Ent= völkerung weit häufiger von ben Bucherern und Steuereintreibern verschuldet wird, als von ben Ueberfällen ber wilden Araber, benen man fie besonders gern in die Schuhe fciebt. Dabei bleiben unbegreiflicher Beife alle Steuerrechnungen und rudfianbigen Bahlungen auf bem verlaffenen Lande fiehen und wenn es von Fremben erworben und bebaut wird, fo fonnen fie überzeugt fein, daß bie Regierung bie Früchte ihrer Arbeit mit Befchlag belegt, um fich für Forderungen bezahlt zu machen, die, wie fie behauptet, nicht an ber Person, sondern an der Scholle haften (S. 440). -Solche Birthichaft tann nur bagu beitragen, bas von Rundigen längft vorausgejagte Bufammenbrechen ber türfifchen Berrichaft über bie Araber gu beschleunigen.

— In einem Bortrage über seine Reisen in Arabien ("Mitth. Geogr. Ges." Wien 1887, Nr. 1 und 2) kommt Ebuard Glaser auch auf die politischen Verhältnisse Arabiens zu sprechen und behandelt dieselben von einem neuen, originellen Gesichtspunkte aus. Nach ihm erkannte, als die Durchstechung des Isthmus von Suez zur Thatsache

gn werden begann, die hohe Pforte die Rothwendigkeit, im Intereffe bes allfeitig gefchwächten Chalifats wenigftens Arabien, die Biege und bas Beiligthum bes Islam, fo viel als möglich an bas türkische Reich zu feffeln. Bunachft wurde von Damascus und Baghbad aus bas Wahhabitenreich zerfiort: ber jetige Berricher von Dichebel Schammar ift bem Gultan ergeben und hat fast bas gange Junere von Mittelarabien an fich geriffen. Gleichzeitig murbe el-Abfa am Berfifden Deerbufen befett und 1872 bas Innere Gubjemens erobert und bort ein neues, bas 7. Armeecorps, er: richtet. Dann tam bas Groffcherifat von Detta baran; heute refibirt bort ein Dufdir und Bali, ber vielleicht balb an ber Spite eines achten Armeecorps fleben wirb. In Sabhramaut bagegen find bie Englander ben Turfen guvorgefommen; icon feit Jahren fampfen bort mit englischem Golbe bestochene einheimische Goldnerschaaren und fuchen einen ben britischen Intereffen entsprechenden Buftand berbeiguführen. Ebenfo gewinnt England fortgefett im Guben bes türfifchen Jemen an Terrain; ein Grengborf nach bem anderen erflärt fich für unabhängig von den Türken und "verbindet fich" mit ben Englandern, welche die Ginheimischen rubig gemahren laffen. Bahrend bie Türken jebe fogenannte Medschba, b. h. Bollhaus, gur Erhebung einer Durchgangs: gebühr für bas Baffiren bes betreffenben Stammesgebietes einfach bem Erbboben gleichmachten, unterfrütt die englifche Regierung, wie Blafer an fich felbft erfahren hat, in ihrem Intereffe biefe mittelalterlichen Raubritterburgen, Die jeden Sandel und Berfehr geradezu unmöglich machen. Freilich wird England bamit ichlieflich wenig gewinnen; benn verschwindet einmal die Türkei als beherrschende Dacht aus Subarabien, fo horen auch bie "Berbunbeten" auf und es wird nichts geben, als Unficherheit und Barbarei in ben gahllofen zerfplitterten Stammesgebieten. Offen fpricht es Glafer aus, daß überall, wo es türkifche Behörden giebt, auf Strafen und Wegen eine anerkennenswerthe Gicherheit für Berfon und Gigenthum berricht, mahrend die von ber englischen Regierung controlirten Stammesgebiete in biefer Beziehung alles und jedes zu wünschen übrig laffen.

Die Sind-Bifdin-Gifenbahn, welche vom Inbus nach Balutichiftan hinaufführt, nahert fich ihrer Bollenbung; am 14. Marg um Mitternacht trafen bie von Gibi und Quetta auf einander gu arbeitenden Abtheilungen gufammen und fonnten ihre Schienen in Berbindung feten. -Unbererfeits hat ber Bar befohlen, die transfafpifche

Gifenbahn bis Samartand fortzuseten.

Es find gerade breißig Jahre verfloffen, feit Abolf Schlagintweit in Rafchgar auf Befehl bes graufamen Sabidi Bali dan türe enthauptet wurde, bamit fein Ropf eine Byramibe anderer abgeschlagener Ropfe frone. Die f. Ruff. Geogr. Gefellichaft beabfichtigt nun auf Anregung bes russischen Konsuls in Kaschgar, N. F. Petrowski, dem berühmten Erforscher Indiens ein Denkmal zu seien. Die auf bem Plate ber Sinrichtung aufzustellende Platte ift bereits in St. Betersburg fertig gestellt; fie ift aus Bronze und bergolbet und trägt folgenbe Inichrift: "Dem Reisenben Abolf Schlagintweit, welcher als Opfer feiner Bingabe an bie geographische Wiffenschaft am 14. (26.) August 1857 in Rafchgar fiel. Das Denkmal ift vom ruffifchen Ronful Dicolai Feborowitich Betrowefi unter Beihilfe ber Ditglieber ber f. Ruff. Geogr. Gefellichaft im Jahre 1887 errichtet worden." Ronful Petrowsti faufte vor einigen Donaten in Rafchgar ein Thermometer nebft Futteral. Daffelbe erwies fich als ein Beigler'iches, und am Futteral war ber Rame "Schlagintweit" ju lefen. Der Raufer forschte nun weiter, und es gelang ihm zu ermitteln, wo bie hinrichtung fiattgefunden hatte; er machte eine Aufnahme ber Lofalität und zeigte ben dinefischen Behörben an, bag er bafelbft ein Dentmal errichten werbe. Er ermittelte bann weiter, bag ber Sauptanftifter bei ber Ermordung Schlagintweit's, eine bem Bali dan türe fehr nahe ftebende Berfonlichkeit, fürzlich gestorben fei; er habe fich geweigert, etwas über ben traurigen Bergang gu ergablen. Aus bem Saufe biefes verftorbenen Mannes brachte ein Rnabe bas Thermometer bem Ronful jum Berfaufe, und bas bot bie Beran=

lassung zu weiteren Nachsorschungen.
— In Bb. 44 bes "Globus", S. 44 bis 47 und 55 bis 59, war ein längerer Auszug bes wesentlichsten Inhalts von Dr. C. L. van der Burg's "De Geneesheer in Nederslandscher Indië" unter dem Titel: "Der Arzt in Niedersländschein", gegeben worden; das Buch, welches die Refultate 22jähriger Beobachtungen enthält, murbe bamals als eine ethnologische Studie erften Ranges (a. a. D. S. 44) bezeichnet. Seit jener Beit ist bas Deutsche Reich eine Kolonialmacht — leiber eine tropische! — geworben, und in Folge beffen haben van ber Burg's Mittheilungen über bas geiftige und forperliche Berhalten bes Menichen, bes eingeborenen wie bes eingemanderten, in tropifden Breiten für uns praftifche Bedeutung erhalten. Es ift barum mit Freuben ju begriißen, daß Stabsargt Dr. Diemer jenes Bert unter bem Titel: "Das Leben in ber Tropenzone, fpeciell im Indifden Ardipel" (Damburg, L. Friederichfen u. Comp., 1887), beutsch bearbeitet und allen Intereffenten gugänglich gemacht hat. Es finden fich barin fo manche Auffcliffe, namentlich in bem Abschnitte "Afflimatisation", die wir als junge Rolonialmacht ohne großere eigene Erfahrung auf biefem Bebiete im Intereffe unferes Rolonialmefens verwerthen fonnen. van ber Burg's Unficht ift, bag Gurovaer nicht im Stande find, ihre Raffe in ben Tropen auf die Dauer rein und gefund gu erhalten.

- In Dieberlandisch-Indien gewinnt man aus bem Safte gemiffer Balmenarten Buder, indem die Bluthenftengel, mahrend fie noch mit bem Baume verbunden find. mittels eines Studdens Solz weich geflopft und bann einige Bochen fpater abgeschnitten werben, worauf aus ber Bunde ber gelbliche Saft reichlich ausfließt. Da ber Gingeborene Bflangen als mit Bewußtfein begabte Befen betrachtet, fo werben Proceduren wie die obengenannte mit gang fonberbaren Ceremonien und erft nach Abhaltung von Bebeten und Opfern vorgenommen ; bas Beichtlopfen gefchieht erft gang leife und wird allmählich verftartt, und jum Auffangen bes Saftes nimmt man gunachft fleine Bambugefage, bie bann allmählich an Große gunehmen. Alle biefe Fürforgen gelten als wesentlich für eine ergiebige Ernte; wird ju bart geflopft ober ju Unfang ein ju großes Befag berbeigebracht, fo foll ber Baum erichreden und ber Ausflug bes Saftes fich vermindern. (van der Burg : "De Geneesheer

in Rederlandid Indie".)

### Afrifa.

- Mehr als je wendet jett Frankreich feine Aufmertfamteit bem Gultanate Marotto gu; Beweis bafür bie immer wiederholten Reifen frangofifder Officiere und Belehrten, welche bie Bestaltung bes Landes mehr und mehr aufhellen. Dies zeigt fich namentlich an bem fürzlich ausgegebenen Blatt 4 ber Lannon be Biffp'ichen Karte von Ufrita, welche besonders in Folge der Reisen de Foucauld's eine gang neue, burchaus berichtigte und mit gahlreichen Stammnamen versehene Darftellung bes Atlas: Gebirges giebt. Im Norden, zwischen Rabat, Meknes und Marokto war ber Ingenieurmajor Le Ballois thätig; im Südosten von Mefnes finden wir eine neue Route des Artilleries hauptmannes Berguin. Jest unternimmt es im Auftrage bes Minifters bes Auswärtigen Camille Douls, nach bem Gus und bem Bad Draa, welches bisher von Reifenden faum berührt worden ift, vorzudringen. Db biefer Durch= forschung bes Landes nicht über furz ober lang Befity= ergreifungen folgen werben, ift gewiß nicht gang unwahr= icheinlich.

— Der italienische Reisende Robecchi (f. oben S. 144) hat von Siwah aus Tripoli nicht erreichen können, wie schon befürchtet wurde. Er ist über Alexandrien nach Italien zurrückgekehrt und hat eine Kompaganfnahme seines Reiser

weges mitgebracht.

- Professor D. Leuz (f. oben S. 110) hat vom Zanganitafee jum Inbifden Ocean nicht ben bireften Landweg über Tabora eingeschlagen, sondern hat ben weiten füblichen Umweg über ben Riaffa: See, ben Schire: Fluß und Quelimane gemacht, um weniger oft betretene Bebiete fennen zu lernen. Der vornehmfte Brund, welcher ihn zwang, feinen urfprünglichen Plan gur Auffuchung Emin Bafcha's aufzugeben, war nach feinen jett veröffentlichten Briefen ("Mittheilungen ber Geographischen Gesellichaft", Wien 1887, Nr. 2) die Abneigung der arabischen Händler (Tippo-Tip und beffen Gefchäftefreund Mohammed ben Chalfan), einen Europäer in die nördlich vom Tanganita gelegenen Länder vordringen gu laffen. Allerdings ift es auch ben Urabern nicht leicht, dorthin vorzudringen, benn Mohammed hatte es icon zweimal versucht, die Landichaft Ruanda zu erreichen, war aber jedesmal mit empfindlichen Berluften gurudges fclagen worben. Seinen britten Rriegezug hatte er abficht= lich wenige Tage vor bem Gintreffen ber Leng'ichen Erpebition von Ubichibichi aus angetreten. Gin folder Bug bauert mindeftens 11/2 bis 2 Jahre, und bagu fehlten Leng bie Mittel; bagu tam bie ichwere Erfrantung feines Begleiters Bohndorf, und fo fah fich Leng gezwungen, nach ber Rufte gu eilen. Es find bas nicht gerade gunftige Ausfichten für die unterwegs befindliche Stanlen'iche Erpedition, welche allerbings über eine unvergleichlich beffere Ansruftung verfügt.

B. Stanbinger ichilbert in ben Berhandlungen ber Befellichaft für Erbfunde gu Berlin (1887, S. 104) ben Bug bes Sauffa-Fürften von Saria, wie er feinem Dberherrn, bem Gultan von Sofoto, ben ichulbigen Tribut gu überbringen fich anschickt, folgenbermaßen. Boraus fam ber Kronpring (Parima in Sauffa) mit einer Schaar Bemaffneter geritten, und es folgte nun ein langer Bug ber jum Befolge gehörigen Beiber und Sflavinnen, meiftens mit Lebensmitteln gefüllte Ralebaffen auf ben Ropfen tragenb; bann tamen viele bewaffnete Sofomanner gu Bferbe und gu Jug, hinter ihnen eine Angahl von Laftpferben und Doffen, fowie eine Reihe um ben Sals gefeffelter Stlaven, welche jum Gefdent für ben Sotototonig bienten. Ferner Trager mit Flinten und Rauris, bann bie oft wiberfpenftigen Dromebare bes Konigs, furz ein bunter Bug. Dann ertonten Trommeln und Bauten, von berittenen Mufitanten geschlagen, welche bas Nahen bes Serifi-n-Jaba (eines Sototo-Bringen) ankundigten. Diesen voraus gingen Schwert = und Dedentrager - im Sauffalande herricht bie Sitte, baß Ronige und Große immer einige Manner vor ihrem Bferbe laufen laffen, welche bas Schwert ober toftbare Deden über ben Schultern tragen, - bann tam ber Bring felbft mit prächtigem Wehrgurtel gefdmudt, Reiter mit Flinten und Langen bewaffnet folgten ihm. Aehnliches war bei bem erften Minifter, bem Galabima, gu feben, bis gulett bas Befolge bes Ronigs fam. Gine große Angahl Bogenfchüten fowie Flintentrager ging ihm voraus; bie Menge ber Trommler und Trompeter machten eine Sollenmufit. Dem Ronige felbft folgten prachtig gefleibete Große und Reiter mit Battepangern, welche burch biefelben ein unnatürlich bides Musfeben hatten. Im Befolge mar eine Art hofnarr, ber in

wilber Tracht und mit wahnsinnigem Gebrüll ben Ruhm bes Königs ausschrie, sowie einige Singeweiber, welche, sobald sie die Reisenden erblicken, in der hoffnung eines späteren Geschenkes ihre lieblichen Stimmen ertönen ließen. Den Schluß bilbeten die Proviantheerden des Königs und einige Nachzügler.

#### Norbamerita.

— In Britisch: Columbia sind unweit der imagis nären Grenze zwischen dieser Provinz und Alaska reiche Goldslager entdeckt worden. Die Regierung der Dominion hat beschlossen, eine geologische Aufnahme derselben aussühren zu lassen.

Brinton macht in einem Berichte über bie Alphabete ber Manas und ber alten Megifaner ben Borichlag, biejenige Bilberichrift, in welcher die Bilber nur die Bebeutung bes Tones bes bargeftellten Begenftanbes haben, wie bei unferen Rebus und ben Armes chantants ber Ritterzeit, unter ber Bezeichnung Iconomatographie (von elxov und ovona) von ber gewöhnlichen Bilberfchrift, in welcher bas Bilb ben bargeftellten Begenftanb bebeutet, gu unterscheiben. Die alten Mexitaner haben von biefer Schrift vielfach Bebrauch gemacht; fo fdrieben fie ben Ramen Montejuma ober richtiger Do-quah-go-ma mit ben Bilbern einer Maufefalle, montli, eines Adlertopfes, quali, einer Lancettnabel, go, und einer Sand, maitl. Gelbftverftanblich ift eine folde Schrift viel ichwerer gu beuten als eine Bilberfchrift, besonders ba bie Azteten fich mindeftens eben fo große Freis beiten babei erlaubten, wie unfere Beitschriften in ben Rebus. und fie fordert eine unbedingte Beherrichung ber betreffenben Sprache. Bon einer gelehrten Meritanerin, Drs. Belia Ruttel Binart, die von Rindheit auf mit bem Rahuatl voll= fommen vertraut ift und bie meritanifche Beschichte eingebend ftubirt bat, ift bemnachft eine Arbeit über bie wichtigften erhaltenen meritanischen Cobices und Inschriftenfteine gu erwarten, bie ein gang neues Licht auf bie megifanischen Buftanbe bor ber Conquifta merfen mirb.

## Bolargebiete.

— S. Hansen hat die Hyperoftosen des Untertiesers, welche Danielli so häusig bei Ofijaken- und Lappenschädeln nachgewiesen, auch bei zahlreichen Estimoschädeln im Kopenhagener Museum vorgefunden, glaubt aber in einem Briese an den Herausgeber der "Revue d'Anthropologie" darauf ausmerksam machen zu müssen, daß ähnliche Knochenwucherungen sich bei Storbutischen vorsinden. Es könnten somit die Hyperostosen der nordischen Bölker, wenn auch nicht storbutischer, so doch ähnlicher krankhafter Natur sein.

— Wie "Petermann's Mittheilungen" (1887, S. 94) aus Christiania gemeldet wird, ist am 9. Februar 1886 ber Missionar Samuel Kleinschmidt in Gobthaab in Grönsland gestorben. Er war 1814 in Grönland geboren, lebte 1823 bis 1840 in Deutschland und von da an bis zu seinem Tode wieder in seinem Geburtslande, seit 1859 als Lehrer am Seminar der dänischen Mission. Er hat ein neues System der Orthographie und Grammatik der Eskimosprache ausgestellt und sich um die Geographie und Meteorologie Grönlands verdient gemacht, namentlich durch eine Gesammtkarte des Landes und Beobachtungen über das Nordlicht.

Inhalt: Nordenstiöld's Reise in Grönland 1883. IV. (Schluß.) (Mit nenn Abbildungen.) — Cecchi's Reisewerf: Bon Zeila dis an die Grenzen von Kaffa. III. — Dr. Heinrich v. Wlistodi: Gebräuche der transsilvanischen Zeltzzigenner dei Geburt, Tause und Leichenbestattung. I. — Kürzere Mittheilungen: Indisches Hosseben. — Thätigkeit der englischen Küstenvermessung im Jahre 1885. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Nordamerika. — Polargebiete. (Schluß der Redaktion: 29. März 1887.)

Mustricke Zeitschrift für Länder- und Vösserkunde.

Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

# Prihemalsti's dritte Reife in Central=Afien.

(Bon Zaisan über Charni nach Tibet und zu den Quellen bes Gelben Fluffes).

I.

Bereits im 45. Bande des "Globus" (Rr. 17 bis 22) ist ein kurzer Bericht über Prschewalski's dritte Reise nach Tibet enthalten; wir bringen jest einzelne Spisoden aus dem anziehend geschriebenen und in geographischer wie ethe nographischer Beziehung bedeutungsvollen Reisewerke aussführlicher und begleiten dieselben mit einer Reise von Abebildungen, welche nach denjenigen der russischen Ausgabe hergestellt worden sind.

Am 21. Marg 1880 brach bie Expedition vom ruffifchen Grenzpoften Baifan auf; die Bahl der daran theilnehmenden Bersonen betrug 13. "Außer mir — wir laffen ben Reisenden felbst reden — gehören bagu: zwei Officiere, bie Lieutenante Fedor Leontjewitsch Etlon und Wfewolod 3manowitich Roboroweti; ber erftere hatte ichon einmal fich ale mein Reifebegleiter am Lobnor bewährt; ber zweite mar gum erften Dale in Centralafien. Eflon follte bas Brapariren ber Säugethiere, ber Bogel u. f. w. beforgen, furz, bie Sammlungen huten, Roborowefi Pflanzen fammeln, Berbarien anlegen und zeichnen. Außerdem hatten beibe Die Berpflichtung, mich bei allen anderen wiffenschaftlichen Arbeiten mahrend ber Reife zu unterftuten. Die anderen Reisegefährten maren brei Golbaten: Rififor Jegorom, Michail Rumangow und Michei Uruffow; fünf transbaitalifche Rofaten: Dondot Brintichinow, mein getreuer Befährte auf allen bisherigen Reifen in Centralafien, Bantelei Telefchow, Beter Ralmynin, Dihambal Garmajem und Gemen Anoffom; ale Braparator ber verabschiedete Unterofficier Andrei Rolomeitow und als Dolmetsch für bas Türkische und Chinesische ein Bewohner ber Stadt Rulbicha, Abbul-Bassib-Buffupow, bersselbe, ber mit mir am Lobnor gewesen war.

An Geldmitteln standen uns 29 000 Rubel (ca. 60 000 Mark) zu Gebote; davon erhielt jeder Soldat und jeder Kosak außer seiner festgesetzten Löhnung noch 20 Rubel (ca. 40 Mark) monatlich, der Präparator 50 Rubel (ca. 100 Mark), der Dolmetsch 30 Rubel (ca. 60 Mark). Mir und den Officieren wurde zu dem Gehalte noch eine Zulage bewilligt, mir 1500 Rubel (3000 Mark) und jedem der Officiere 750 Rubel (ca. 1500 Mark) jährlich. Außersdem erhielten wir, d. h. die beiden Officiere und ich, besondere Reisegelder für die Strecke von St. Petersburg dis Zaisan, dem Ansangspunkte, und Kjachta, dem Endpunkte unserer Reise.

Bon besonderer Wichtigkeit war uns die Menge und die Beschaffenheit der mitzunehmenden Nahrungsmittel. Wie bei den Karawanen der Eingeborenen, handelte es sich namentlich um drei Gegenstände: Schafe, welche mitzgetrieben wurden, sog. Ziegelthee und Dsamba, d. i. gedörrtes Gerstens oder Weizenmehl. Letteres mit heißem Thee, Salz, Butter oder Schaffett zu einem Brei gekocht, ersett das Brot; dabei hält es sich sehr gut und läßt sich bequem verpacken. Außerdem kauften wir unterwegs, so oft es möglich war, Reis und Hiese; hier und da chinesischen "Fintjäus" und "Guamjän"; das eine wie das andere ist eine Art Nudeln; Fintjäus wird aus Erbsenmehl, Guamjän aus Gerstenmehl hergestellt. Auch Gerstenmehl wurde so

Globus LI. Rr. 17.

oft als möglich gekauft, um bavon besonders an Rasttagen in heißer Asche eine Art Ruchen zu baden. Ferner hatten wir bei uns 7 Bud (ca. 112 kg) Thee, 1 Bud (ca. 16 kg) getrodneter und gepreßter Gemüse, Cognac und Xeres, und schließlich zwei Eimer Spiritus, um die Präparate darin

aufzuheben.

Konserven führten wir keine mit uns; wir hätten bann zu viel nöthig gehabt; überdies verursacht ihr Genuß starken Durft und schließlich verderben sie in Folge der großen Steppenhige doch leicht. Auch Apparate zum Wasser-reinigen sind nicht zu verwerthen. Das beste Getränk auf der Reise ist der Thee, besonders wenn man Citronensaure oder einen anderen Fruchtsaft hinzusugen kann.

Unfer Ruchengerath bestand aus einer großen tupfernen Schale, in welcher sowohl Suppe als Theewasser gefocht werben konnte; aus einem tupfernen Resel, zwei tupfernen

Theekannen, einer Kasserolle, einer Bratpfanne, einer eisernen Suppenschüssel und zwei eisernen Eimern zum Wasserschöpfen. Wir führten im Sommer stets ein gewisses Duantum Wasser in zwei flachen hölzernen Tonnen mit uns. Außerbem besaß jeder von uns eine hölzerne Schale, aus welcher Suppe oder Thee genommen werden konnte; zum Zerlegen des Fleisches dienten Klappmesser; unsere eigenen Finger vertraten die Rolle der Gabel. Ansangs besaßen wir hölzerne Löffel, allein dieselben zerbrachen bald und wurden durch selbstgefertigte hölzerne Schauselchen ersett.

Einer der Kosaten wurde — ber Reihe nach — zum Koch bestimmt. Unser Mittagse und Abendessen war sehr einfach: es bestand aus einer Schaffleisch-Suppe, gekochtem oder gestratenem Wildpret, wie solches zu haben war; hier und da gab es auch Fische. Wir agen alle gemeinsam; nur der Zucker zum Thee, mit welchem wir sparsam sein mußten,



Bepadfide und Belte ber Expedition.

wurde den Kosaken ausnahmsweise, 3. B. an Feiertagen, verabsolgt. Wir hatten uns auch mit einer kleinen Apotheke verssehen; da aber keiner von uns medicinische Kenntnisse besaß, so gebrauchten wir unterwegs außer Chinin und einigen Magenstropfen Nichts: Jum Glüd erkrankte auch Niemand ernstlich.

Unsere Jagds und Kriegsausrüftung war völlig bestriedigend; ein jeder von uns hatte ein Berdan-Gewehr auf der Schulter und zwei Revolver im Sattel; dazu das Basjonnett im Gürtel nebst zwei Patronentaschen mit je 20 Patronen. Außerdem hatten wir 7 Jagdsslinten; dazu 3 Pud (48 kg) Pulver und 12 Pud (192 kg) Schrot. Hir das Berdan-Gewehr hatten wir 6000, zu den Revolvern 3000 Patronen. Die Patronen wurden in Zinkfästen, je 870 zusammen, geführt; das Pulver wurde in Blechbüchsen, das Schrot in Lederbeuteln ausbewahrt. Zu unseren wissenschaftlichen Arbeiten dienten uns: zwei Chronometer, ein kleines Universal-Instrument, ein Parrot'sches Barometer

nebst Ersatröhren und Duecksilber, brei Schmalkalbener Buffolen, einige Kompasse, sechs Thermometer nach Celsius, ein Hyphometer und ein Psychrometer. Dann hatten wir uns mit allerlei Werkzeugen und Mitteln versehen, welche zum Präpariren ber Thierbälge und zur Konservirung der einzelnen Thiere dienen sollten. Als unser Spiritus zu Ende ging, benutzten wir starken chinesischen Branntwein.

Auf der Reise trugen wir unsere Militar-Uniformen nicht. Dennoch hatten wir sie bei uns, um sie bei Besuchen hoher chinesischer Bürdenträger zu benuten. Unsere Kosaken trugen bei solcher Gelegenheit besondere ruffische Gewänder aus Plüsch. Sommers trugen Alle baumwollene Leibwäsche, Hosen und eine Bluse aus Segeltuch, Winters Hosen aus Tuch oder Schaffell und kurze Pelzröcke.

Bum Uebernachten bienten uns zwei Zelte aus Segeltuch; bas eine für uns, bas andere für bie Kofaken bestimmt; später mahrend bes Winteraufenthaltes in Tibet benuten

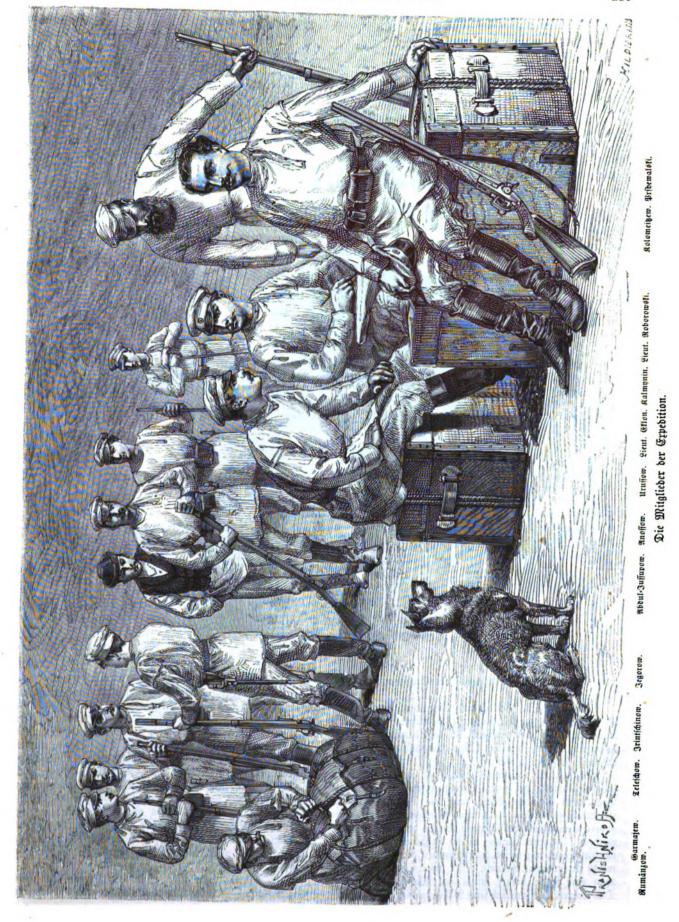

wir statt bes einen Zeltes eine FilzeIurte. Wir schliefen auf Filzbeden, welche auf ben Boben ausgebreitet wurden; leberne Kissen bienten als Kopflissen, und wir bedeckten uns ber Jahreszeit entsprechend im Sommer leicht, im Winter mit Schaffellen; die Kosaken brauchten weder Decken noch Kopfkissen; ihr Kopf ruhte auf ben abgelegten Obergewändern, ihr Belz diente als Decke.

An Geschenken, beren man viel in Asien geben muß, kauften wir in St. Petersburg für 1400 Rubel (2800 Mark): Jagbslinten, Revolver, Spieluhren, Taschenuhren, Spiegel, Messer, Scheeren, Rasiermesser, Perlen, Ziehharmonikas; ferner Nadeln, Blattgold, einige Magnete, Stereostope, Kaleidostope, zwei kleine Elektristrmaschinen und ein Telephon.

An barem Gelbe führten wir 10 Bub (160 kg) chinesischen Silbers in großen Barren von  $4^{1}/_{2}$  Pfund

(1800 g) Gewicht, in fleinen Barren, fogenannten Jamben, und in gerhadten Studen mit uns. Das Gilber in Barren wie in fleinen Studen vertritt im gangen weiten dinefischen Reiche die Stelle bes gemungten Belbes. Mis Münzeinheit gilt ber Lan im Werthe von 2 Metallrubel (etwa 6 Reichsmart). Man unterscheibet übrigens 3 Lane: ben Reichstan, ben Marktlan und ben fleinen Lan. Der gehnte Theil eines Lan heißt Tfan, ber gehnte Theil eines Tfan Inn. Die Scheidemunge heißt Tschoffn ober Tschochi, besteht aus einem Gemisch von Gugeisen und Zint und hat fehr verschiedenen Werth. Die meiften Stude find etwa von der Größe eines alten ruffifchen Ropeten (etwa von der Große einer beutschen Reichsmart) und haben in ber Mitte ein vierediges loch, damit viele berfelben aufgereiht werden fonnen. Etwa 1000 geben auf einen ruffifchen Metallrubel. In Befing und anderen großen Städten giebt es ichon Bapier=



Rameele ber Expedition.

geld, boch wird folches außerhalb der Stadtmauer nicht ge-

Trotz aller Sparsamkeit und Einschränkung wog unser Reisegepäck doch gegen 200 Pub (3200 kg). Alles Gepäck wurde in 46 Ballen vertheilt, so daß damit 23 Kameele befrachtet werden konnten. Die Verpackung mußte eine möglichst sorgfältige sein . . . . . .

Es ist leicht verständlich, daß von der Beschaffenheit unserer Kameele der ganze Ersolg unserer Expedition abshing; denn auf dem Wege durch die Tsungarei und die Chami Steppe kann man keine Kameele bekommen, und andere Saumthiere als Kameele können dort nicht verwandt werden. In jener Einöde, welche die Heimath der Kameele ist, bietet eben nur dieses dem Reisenden die Möglichkeit vorswärts zu kommen; vielleicht besser als irgend eine Maschine, benn eine solche bedarf mindestens Wasser und Heizung. Das Kameel aber sucht sieht seine Nahrung auch in der unfruchts

barften Gegend und fann Tage lang ohne Baffer fein. Man muß es nur verstehen, mit ihm umzugehen; dann schafft es, ohne etwas zu fordern, ben Reifenden und fein Bepad burch Triebfand und unfruchtbare Salzwüften, über fteinige Flachen und andere unwirthsame Gefilde. Die Nothwendigkeit, nicht nur gute, fondern ausgezeichnete Rameele zu befiten, machte uns fehr viel Mühe. Dant der Unterftutung des Militargonverneurs der Gebiete von Semipalatinet, General L. T. Prozento, und des Oberften B. F. Iljinow erwarben wir durch Rauf von den Kirgifen in Zaifan 35 ausge= zeichnete Rameele. Bon biefen wurden 23 beladen; acht dienten den Rofaken als Reitthiere, vier blieben als Referve Außerdem befanden fich fünf Reitpferde in unbelaftet. Gebrauch, für mich, die beiden Officiere, ben Braparator und ben Dolmetich.

Mls Führer biente fürs Erste ein Kirgife aus bem Bezirf Zaifan, Mirfafch Albiarow, berfelbe, ber uns im

Herbst 1877 von Kulbscha nach Gutschen geleitet hatte. Mirsasch kannte ben westlichen Theil der Dsungarei vortrefslich; er hatte sich daselbst jahrelang mit "Baranta", d. h. mit Pferdediebstahl, beschäftigt. Wie bekannt, ist dies Gewerbe unter den Kirgisen nicht verachtet; im Gegentheil, ein geriebener Pferdedied, "ein Barantatsch", gilt als ein Mann, der Bewunderung und Lob verdient. Mirsasch hatte sich sogar den Beinamen eines "Bathr", d. h. eines Helden, verschafft. Er bekannte selbst, daß er im Lause seines Lebens — er war 53 Jahre alt — mehr als 1000 Pferde gestohlen hätte; er war oft in sehr schwieriger Lage gewesen, hatte sich aber gewöhnlich daraus befreit. Eine große Narbe auf der Stirn, die Folge eines Beilhiebes, den ein Pferdebessitzer ihm beigebracht, gab Zengniß davon, daß das Diebsgeschäft unserem Helden nicht immer gut bekommen

war. Als Fithrer war Mirfasch sehr nüplich, doch mußte er sehr streng und fest gehalten werden.

Rachbem die Reifenden am 21. Mary Baifan verlaffen hatten, gelangten fie zuerft nach Renderlyt, einem ärmlichen Grengborfe 25 Werft von Baifan; von Renderlif führt eine fahrbare Strafe bis in die Wegend von Dai= habzagai und von da bis jum Gee Uljungur und ber bavor gelegenen Stadt Muf bem Bulun = tochoi. Wege dahin murbe die Expedition von einem folchen Schneefturme über= rafcht, wie man ihn fonft nur im Winter Gelegenheit zu erleben hat. Bei einer Ralte von 9 Grab perflebte ber in feinen Staub vermandelte Schnee bie Mugen und ber heftige Wind marf bie Reifenben faft gu Boben. Dur mit großer Unftrengung fonnten fie bie Stelle bes Rachtlagers erreichen und ihre Belte aufrichten. Die Rameele legten fich fofort neben ihren Bepadftuden

nieber; die Pferde wurden angebunden; man durfte weder die einen noch die anderen auf die Weide treiben; die Pferde erhielten etwas Gerste, die aus Zaisan mitgenommen war. Am anderen Morgen bedeckte tiefer Schnee den Boden und das Thermometer stand 16°C. unter Rull wie im Winter. Uebrigens sind solche Ueberraschungen in Mittel=Asien im Frühling gar nicht selten.

Am 21. Marz kam die Expedition an den See Uljunsgur, an welchem bereits 1252 der französische Mönch Rusbruquis geweilt hatte. Die Thalebene zwischen dem See von Zaisan und dem See Uljungur, welche nach Süden zu vom Saurs Gebirge abgeschlossen wird, war somit passirt. Nach kurzem Aufenthalte am See, der 480 m über dem Meeresspiegel liegt und 130 Werst (Kilometer) im Umfange hat, setzte die Expedition ihren Weg, dem Laufe des Urungu folgend, fort. Derselbe fließt von Oft nach West in den

llsjungur durch eine wüste Gegend, welche äußerst arm an vegetabilischem und animalischem Leben ist. Die Straße folgt dem Flußthale, um plößlich 260 Werst (Kilometer) von der Mündung unter rechtem Winkel nach Gutschen umzubiegen; die Reisenden aber setzen ihren Weg nach Often sort, um direct nach Barkul zu kommen. Etwas weiter östlich von der Stelle, wo der Weg nach Gutschen abgeht, beginnt der Oberlauf des Urungu, welcher aus drei Duellsstüßen, Tschingila, Tsagangol und Bulungun, entsteht. Die Reisenden befanden sich hier im Gebiete der Ausläuser des stüllichen Altai. Die Gegend hat Gebirgscharafter, hohe und zerklüstete Berge begrenzen den Strom im Süden. Das Gebirge besteht aus Granit und Gneis — Wälder giebt es keine, nur Sträucher kommen vor. Der Charaketer der Gegend am Urungu und der am Bulungun ist

berselbe. Am 27. April wurde ber kleine See Gasichuns Nor erreicht, und bort vier Tage geraftet und auf Steinbode Jagd gemacht.

Bährend ber ganzen Banderung am Bulungun trafen die Reisenden wiedersholt mit nomadistrenden Turgouten zusammen, einem Boltöstamme, der zu den OlütsMongolen gehört.

Das Gebiet, bas im Rorden burch ben Altai, im Guben burch ben Tien= fchan begrengt wird, ift obe und wiift; man fann baffelbe mit bem Ramen ber Dfun= garifden Steppe bezeichnen. Die Begetation ift überaus ärmlich; es finden fich gar feine Baume, boch find unter ben Bflangen zwei von ber größten Wichtigfeit für Menfchen und Thiere - fie geben ber Wegend einen beftimm= ten, ihr eigenthumlichen Charafter - es find ber Satfaul und ber Dy= riffun. Beide find charatteriftifch für Central-Afien von China bis jum Raspifchen Meere. Roch oft



Der Rirgife Dirfafd Albiarow.

follten die Reisenden mit diesen "Gaben" der asiatischen Buste zusammentreffen, deshalb mag hier Einiges über sie mitgetheilt werden.

Der Saksaul (Haloxylon ammodendron), der Salzsstrauch, gehört zu der Familie der Salzpstanzen; er hat blätterlose Zweige, welche ähnlich wie beim Schachtelhalm senkrecht stehen, und das Aussehen eines schief gewachsenen Strauches oder eines Baumes, und ist etwa 2 Sashen (etwa 4,2 m) hoch; die Dicke des Stammes an der Wurzel beträgt 1/2 dis 3/4 Huß. Doch erreicht der Saksaul diese Größe nur selten und nur in günstigen Lokalitäten, wie z. B. im nörblichen Alaschan. Er wächst auf nacktem Sandboden und zwar einzeln stehend. Neben noch lebenden Exemplaren sindet man verdorrte, so daß ein Saksaulwald, wenn man diese Bezeichnung gebrauchen darf, kein ansgenehmes Bild darbietet, auch nicht einmal in der Wüste;

Schatten giebt ber Saffaul nicht. Der bamit bewachsene | ber fteten Stürme uneben; ber leicht bewegliche Sand ift zu Sandboden entbehrt jeder anderen Begetation und ift infolge | Hufammen geweht, zwischen benen fich Gruben finden.



Gin Schneefturm.



Saffaulwald.

Für die Nomaden ist ber Saffaul eine koftbare Pflanze: fie bietet ihnen ein ausgezeichnetes Beizmaterial und gutes

Futter für das Rameel. Das Holz ber beschriebenen Bflanze ift außerordentlich schwer und fest, und so spröbe, daß ein

ftarter Stamm beim Schlage eines Beiles in viele Stude zersplittert. Bum Ban von Wohnungen ift es nicht gu vermenden, benn man fann fein brauchbares Brett aus ihm gewinnen. Aber es brennt ausgezeichnet, felbft bie frischen Zweige, obgleich dieselben, wie die vollen Galg-pflanzen, fehr reich an Saft find. Das Safjaulholz giebt wie Steintohle viel Site und wenn es verbrannt ift, gluht es noch lange. Im Dai blüht ber Gaffaul mit fleinen, taum bemertbaren gelben Blumen. Die Samen find eben-

falle flein, flach, geflügelt und grau, figen bicht auf ben Zweigen und werben im September reif.

Die geographische Berbreitung bes Satfaul in Mittel-Afien ift fehr ausgebehnt. In ber Richtung von 28 nach D trifft man bie Bflange vom Rafpifchen Deere bis ju ben Grengen bes eigentlichen Chinas; ihre nördliche Grenze erreicht fie unter 471/4 Grab nördl. Br. am Gee Uliungur, ihre fübliche unter  $36^{1/2}$  Grad nördl. Br. in Tfaidam ; hier fommt ber Satfaul noch in einer Sobe bon 10 000 fuß über bem Meeresfpiegel vor. Allem gehört die Bflange ber Bufte Gobi an, hauptfächlich bem nördlichen Mlafchan und ber Dfun= garei, fowie bem ruffifchen Turteftan, der tibeta= nischen Hochebene und Tfaidam. Auffallend ift, daß ber Gatfaul am Lobnor und am unteren Tarim nicht gedeiht, obgleich bie Sandmaffen benen bes benen bes nördlichen Alaschan völlig gleichen; in den Gand-

muften bes füblichen Alafchan giebt es ebenfalle feinen Gatfaul.

Die Saffaul-Gebüsche geben einzelnen Thieren der Büste Nahrung und Buflucht. Bolfe und Buchfe verfteden fich barin, boch am meiften bie Rennmäufe (Meriones), welche fich löcher in bie Sandhugel graben und barin haufen; fie nähren fich von den wafferhaltigen Zweigen und tonnen beshalb ohne Trinfmaffer gedeihen. Auch die Untilopen (A. subgutturosa), die Sasen und vielleicht noch andere Thiere freffen die Gatfaulzweige. Much Bogel niften im Saffaul, vor Allem eine Sperlingsart und ein Saher; boch im Commer nur wenig; nur die Banbervogel machen bier gelegentlich Salt und finden Erholung.

Die andere Bflange, welche noch wichtiger für die Bewohner der Bufte ift, gehört zur Familie ber Grafer; fie heißt mongolisch Dnriffun, firgifisch tichii; die Botanifer nennen fie Lasiagrostis splendens. Der Dyriffun ift gleich

bem Gatfaul über gang Central = Mfien verbreitet; nach Norden reicht er bis gunt 48. Grabe nörbl. Br., nach Guden bis zum 36. Grabe nördl. Br., bis gum Tfai= bam in einer Sohe von 13000 Fuß. In ber In ber Mongolei mächft die Bflange befonbere reichlich im Thale bes Gelben Fluffes, bort, wo ber Stamm ber Dr= bos lebt. Um Tarim, in Ranfu und in Nord = Tibet wächft fie nicht; am Rufunor und in Tfaibam fehr felten. Der Dnriffun liebt einen lehmig falzigen Boben, ber etwas feucht fein muß; er madift in einzelnen Sträuchern und erreicht eine Bobe von fünf bis feche, mitunter fogar von fieben bis neun Fuß; jeder Strauch ftedt in einem Erbhigel von einem bis brei Buß Durchmeffer; von hier aus fommen im Frühling junge Schöflinge hervor. Bwifchen ben einzelnen Sträuchern liegt ber reine Lehm. Beder Dyriffun befteht aus vielen einzelnen Trieben, welche lang und





Gin Saffaulftrauch und ein Zweig bavon.

oben zu aus einander fallen, fo bag ber gange Bufch ein befenformiges Unfeben gewinnt. 3m Dyriffun finden ihre Buflucht Fafanen, Rebhühner, Bachteln, Schwalben, aber auch Safen, Füchse, Wölfe und Dachse. Für Bausthiere, b. h. bas Bieh, bietet die Pflanze eine ausgezeichnete Rah-Mus ben feften Stengeln machen bie Chinefen Commerhüte und Befen, und die Kirgifen flechten daraus bichte Matten, mit benen fie ihre Jurten und Ribitfen bededen.

# Cechi's Reisewert: Bon Zeila bis an die Grenzen von Raffa.

IV.

Alle die eben gefchilberten Schwierigfeiten follten Cecchi und feine Gefährten jest zur Benuge fennen lernen. 218 fie wenige Tage nach ihrer Untunft bem Ronige bie von ber italienischen Regierung überfandten Geschente ablieferten, zeigte Menilet fich wieber ungemein freigebig mit Ber-

fprechungen. Satte er im vergangenen Jahre bei bem Eintreffen ber erften italienischen Expedition fich für bie Sicherheit ber Reifenden nur innerhalb ber Grengen feines eigenen Landes verbürgen wollen, fo erflarte er jest feierlich, daß er fie mit einer bewaffneten Geforte, die er felbit

zu befehligen gedenke, auch sicher durch die Gallaländer bringen werde. Was es mit dieser überraschenden Bereitswilligkeit auf sich hatte, sollte sich bald zeigen. Nur mit größter Mühe und unter Anwendung von allerhand kleinen Kriegslisten hatte Antinori es dis jetzt möglich gemacht, etwa fünfzig im vorigen Jahre mitgebrachte und für die Ausrüstung der Expedition bestimmte Karadiner vor der Begehrlichkeit des Königs zu schiltzen. Nun wurde ihm der endlich sür sicher gehaltene Schatz zur Bewaffnung für die versprochene Estorte abgesordert, und gegen diesen klug ausgedachten Borwand gab es kein Remonstriren.

Die oft und viel gerühmte Anerfennung, die Ronig Menilet ber europäischen Rultur zollen foll, gipfelte nach Cecchi's Schilberung bamals auch schon in ber höchften Werthschätzung ber europäischen Feuerwaffen und in bem unermublichen Beftreben, fich auf die eine ober die andere Beise möglichst viele berfelben zu verschaffen. Diese zeitgemäße und bei einem Berricher von Menilet's friegerifden Reigungen boppelt begreifliche Borliebe war burch bas Rriegsglud bes Raifers Johannes, ber im Sahre zuvor ben Aegyptern 15000 Remington - Gewehre abgenommen hatte, noch bedeutend verftartt worden. Sand in Sand mit ihr ging freilich ein findisches Bergnügen an allerhand Spielereien und Thorheiten, die, bie fie ben Reig ber Neuheit verloren hatten, ben Ronig tagelang befchäftigen und die Beduld der zur Theilnahme herangezogenen Guropaer auf eine fchwere Brobe ftellen tonnten. Unter ben von Cecchi überbrachten Gefchenken fand neben einigen 3agdgewehren und Biftolen neuerer Spfteme namentlich eine Laterna magica ben höchsten Beifall, und als gang unvergeflich fcildert ber Reifende ben Abend, an welchem ber Ronig vor Freude über die an ber Wand erscheinenben tomischen Bilber fich im Bereine mit mehreren feiner höchften Beamten in toller Ausgelaffenheit am Boben malzte. Gine eigenthumliche Berwendung fanden die burch je ein vollständiges Eremplar reprafentirten Uniformen fammtlicher Regimenter ber italienischen Urmee, Die als besondere Chrengabe "bem befreundeten Fürften" Menilet ordnete ihre fofortige Bergebracht wurden. theilung unter die höchften Mitglieder des Rlerus an, und feitbem tann man - eine treffenbe Illuftration bee bis jur Untenntlichfeit entftellten und vergerrten Chriftenthums von Abeffinien - Die ichoanischen Bifchofe und Ergpriefter, ale italienifche Dragoner, Ruraffiere u. f. w. verfleibet, mit Belm ober Rappi anftatt ber Mitra auf bem Saupte, ben Gottesbienft abhalten ober bas Abendmahl austheilen feben.

Während nach wenigen Tagen der Ruhe die fleine italienische Rolonie in Let-Marefia fich eifrig mit ben Borbereitungen für die auf bas Ende bes Monats feftgefette Abreise zu beschäftigen begann, trat das erste jener langen Reihe von Sinderniffen ein, die ben Abgang ber Erpedition bis zum Dai bes nächften Jahres hinausschieben follten. Ginige ber an ber Gubgrenze bes Reiches, am Samafh, wohnenden Gallaftamme waren mit einander in Rrieg gerathen, bas Baffiren jenes Gebietes deshalb unmöglich. Um die Ruhe wieder herzustellen und zugleich ben Statt= halter (Ras) jener Proving zu bestrafen, unternahm Menilet mit einem ansehnlichen Beere einen Rriegszug nach bem Sawafh, von dem er nach taum drei Wochen fiegreich und mit einer Beute von fast 18 000 Stud Bieh heimtehrte. Der November war inzwischen herangefommen, und von einem Tage gum anderen erwarteten nun die Reisenden von bem burch feinen Erfolg in befonders gehobene Stimmung versetten Rönige bie Erlaubniß zur Abreife zu erhalten. Sie warteten vergeblich; benn in einer Beife, die bem größten Diplomaten Shre gemacht haben würde, wußte Menilek ihren fast täglich erneuerten Bitten und Anfragen auszuweichen. Bald schien ihm das ganze Unternehmen zu gefährlich und ein weiteres Ueberlegen noch geboten, bald konnte er die Maulthiere, die er für die Karawane liefern wollte, nicht erhalten, bald wollte er das Eintreffen eines besonders zuverlässigen Begleiters für die Expedition abwarten. Zuletzt gab er sich nicht mehr die Mühe, einen Borwand zu ersinnen, stellte sich ihren Fragen gegenüber einsach taub und sprach freundlich und scheinbar unbefangen von anderen Dingen.

Der Aerger ber Reifenden mar ichon aufs Bochfte geftiegen, als ber Ronig ploglich am 15. November ihnen febr entschieden erflarte, er fonne feine Buftimmung gu ber Expedition nur unter ber Bedingung ertheilen, daß Martini noch einmal nach Italien gefandt werbe, um ihm bort eine bestimmte Angahl von Gewehren zu verschaffen. Alle Ginwendungen Antinori's und bes fonft von dem Ronige hochverehrten Bifchofs Maffaja scheiterten an dem findischen Eigenfinn bes Berrichers. Martini's Abreife murbe auf die ersten Tage bes December festgesett, bis wohin ber goldene Filigranfchmud, ben Menilet bem Ronige von Stalien zu überfenden gedachte, fertig fein würde. Unmittelbar barauf follte bann die Expedition, mit allem Röthigen reich versehen, unter ficherem Schutze ihren Marich nach Siiben antreten, und endlich auch bie Urfunde aufgefett werden, durch welche die Niederlaffung in Let = Marefia mit ben bazu gehörigen 95 Seftaren fulturfähigen Landes jum festen Eigenthume ber italienischen Krone gemacht werben wurde. Dag die Expedition burch diese Abordnung Martini's eines muthigen und unternehmenden Mitgliedes beraubt werden follte, war ein Miggeschick, bas die lebrigen um fo schwerer empfanden, als auch Antinori durch seinen Gefund= heitszuftand an ber Theilnahme verhindert wurde. Schugverletung an ber rechten Sand, die er vor einigen Monaten fich jugezogen, hatte ihn nicht nur bes Gebrauches ber Sand bis jest ganglich beraubt, fondern noch allerhand andere Leiden gur Folge gehabt, die in feinem Alter und bei ber immerhin nur mangelhaften Bflege gar leicht jest ichon einen ernfthaften Charatter annehmen tonnten. blieben einstweilen nur Cecchi und Chiarini für bas fo groß geplante Unternehmen übrig; benn auch die drei italienischen Diener, beren Reiselust durch alles bieher Erlebte gründlich abgefühlt mar, jogen es vor, unter dem Schute ber mili= tärischen Estorte, die Martini nach Zeila begleiten und feine Rüdfunft bort erwarten follte, nach Stalien gurud-Mit dem feften Berfprechen, ben fehr wiber gufehren. Willen übernommenen Auftrag möglichst rasch zu erledigen, um ben Befährten noch nachfolgen gu fonnen, verließ Martini am 2. December Litiche. Wie zu erwarten ftand, bachte Menilet auch nun nicht baran, fein Berfprechen ber fofor= tigen Ausruftung ber Expedition gu halten. Lange Ber= handlungen über die von ben Reifenden noch benöthigte Summe, über die Bahl ber Laftthiere u. f. w. füllten bie nächsten Wochen aus, und als endlich bie Sache bem Abichlug nahe ichien, tam abermale bie Rachricht von einem Aufstande in einer ber Gallaprovingen bes Ronigreiches. Der Statthalter diefer Broving, Ras Mafchafcha, war ein Better bes Ronigs und von biefem wegen feiner offentun= bigen Absichten auf ben Thron von Schoa schon einmal jahrelang gefangen gehalten worden. Jest tonnte ber Aufruhr in ber ihm unterftellten Proving ihn leicht gur Bieber= aufnahme jener alten Blane veranlaffen, und um biefer Gefahr vorzubengen, ging Menilet am 17. December wieder mit einem ftarten Beere nach jener Proving ab. erbarmungelofes Morden, Berwüften bes Landes und Nieder=

brennen der Sitten wurden die Aufrührer in wenigen Tagen zur Rube gebracht, barauf unter Abhaltung großer, in muften Orgien endigender Feste, der fogenannten Fofera, bas Freundschaftsbundnig mit Dafchafcha erneuert. Aber noch vor bes Ronigs Rudfehr nach Litide, wo Cecchi ihn in begreiflicher Ungeduld erwartete, verbreitete fich bas Gerücht von der weit ernftlicheren Rriegsgefahr, die dem Lande brohte. In großen Tagemärschen näherte fich Raifer Johannes mit einem ungeheuren Beere ber ichoanischen Grenze. Die Unabhängigfeitegelüfte Ronig Menilet's, fein im vergangenen Jahre gemachter Bersuch, sich Gondars zu bemächtigen, mahrend Kaiser Johannes durch den Krieg gegen Megypten in Unfpruch genommen war, gaben diefem jett den Bormand zu bem neuen Rriegszuge, der die gange Existenz bes Königreichs Schoa in Frage stellen und ihm ichlieflich wieder die untergeordnete Stellung anweisen follte, Die es heute noch einnimmt. Es war eine Zeit ungeheuerfter Aufregung, allgemeiner Ungufriedenheit und großen Glende, welche die Reifenden mahrend ber nachften Monate bier mit burchlebten. Bu ber Schredenstunde von ber ganglichen Berwüftung ber nördlichen Brovingen burch bas übermächtige feindliche Beer, das trot aller Anftrengungen der ichoanischen Truppen Schließlich bis in die nachste Rabe von Litsche vorbrang, tamen bald noch die Radyrichten von einem furcht= baren Blutbade, das die in offener Emporung befindlichen Cobbo = Balla im Guben bes Reiches angerichtet hatten. Trot feiner Scheinbar verzweifelten Lage tonnte Menilet fich nicht dazu entschließen, die demuthigenden Friedens-bedingungen anzunehmen. Als er es zulet that, geschah es nicht aus freiem Willen, fondern lediglich, um dem vereinten Willen bes Bolfes und bes mächtigen Rlerus gu gehorchen. Um 26. Märg 1878 fand die mit großem Bepränge und friegerischem Bomp vollzogene feierliche Unterwerfung Menilet's, feine Bergichtleiftung auf den fortan nur noch vom Raifer Johannes als oberften Lehnsherrn gu führenden Titel Regus = Negest (König der Könige), sowie die neue Bestimmung der Grenzen des Königreiches Schoa ftatt. Cecchi, ber als unermiidlicher Mahner fich gerade wieder bei Menilet befunden und den foniglichen Bug nach bem Lager bes Raifers begleitet hatte, wohnte bem groß= artigen Schaufpiel bei, das mit feiner Entfaltung unershörter Reichthümer an die Bunder orientalischer Märchen erinnerte. Wenn er auch feinerlei Grund zu besonderer Freundschaft für ben König von Schoa hatte und für bie Berfohnung ber Fürften, die Festjetung ber Grengen, die Bestimmung bes Rriegstributs und die übrigen Abmadjungen fich nur in soweit wirklich intereffirte, ale fie für das end= liche Buftanbetommen und Gelingen feiner Expedition entfcheidend fein tonnten, fo vermochte fich ber Reifende, wie er felbst gesteht, boch dem überwältigend tragischen Gindrud nicht zu entziehen, ben bie mit allen Zeichen außerer Buße in Scene gefette Unterwerfung Menilet's gerabe inmitten diefes Bepränges hervorbrachte.

Es sollten freilich bald Wochen kommen, in denen er dem Könige aus vollem Herzen noch weit schwerere Strasen und Plagen an den Hals wünschte, als jene Demüthigung seines ehrgeizigen Stolzes gewesen war. Das alte salsche Spiel der Borwände und Ausslüchte begann nämlich von Reuem; aber wenn Menilet, dem die ganze Sache augensscheinlich leid geworden war, vielleicht hoffte, die Fremden dadurch schließlich zu ermüden, so kannte er eben Eecchi's Zähigkeit noch nicht. Dank dieser trefslichen und im vorsliegenden Falle unschäßbaren Eigenschaft errang der Reisende in der That am 12. Mai in einem letzten Wortgesechte den entscheidenden Sieg über die Schlauheit des königlichen Diplomaten: die Erlaubniß zur Abreise wurde gewährt, die

ausbedungenen Transportmittel und eine freisich nicht große Summe baren Geldes geliefert. Nachdem am folgenden Tage die letten Borbereitungen getroffen, die längst gemietheten Leute zusammenberusen und die Reisenden in ebenso seierlicher, wie freundschaftlicher Weise vom Könige entlassen worden waren, trat die Karawane am 14. Mai Morgens ihren Marsch nach Süben an.

Sinsichtlich ber bewaffneten Eskorte hatte Menilekt noch zuguterletzt fein Bersprechen zurückgenommen und Cecchi angewiesen, sich eine folche von dem Ras Maschasschaft mitgeben zu lassen, ben er in Roggie, dem Hauptsorte der von ihm verwalteten Gallaprovinz, antreffen werde. Einstweilen hatte die Karawane nur einige sehum oder höhere Beamte des Königs als Begleiter, die nach Landessitte dafür Sorge tragen mußten, daß die unter königlichem Schutze Reisenden überall freie Unterkunft und Verpslegung fänden.

Nach fünftägigem Marsche über eine mäßig angebaute, im D und B durch Bugelfetten begrenzte Gbene langte man am 19. in bem unter 390 öftl. L. und 90 nördl. Br. belegenen Roggie, bem Saupthandelsplate bes füblichen Schoa, an. Die wenigen und unbedeutenden Bafferläufe, bie man unterwege paffirt hatte, ftromten alle in nordweft= licher Richtung bem Bafchilo und feinen Rebenfluffen gu. Der von etwa 10000 mohammedanischen Galan = Galla bewohnte Sandelsplat Roggie liegt in ber bentbar öbeften Gegend auf einem tahlen Sügel, ber aus einer volltommen baum- und mafferlofen fandigen Gbene emporfteigt. Dirgende ift eine Spur von Aderbau gu feben, und fo macht denn die mit ihrem Baffertonfum auf einen fchmalen, jur Regenzeit fich füllenden Graben angewiesene, burch ben beständig herrichenden Wind in dichte Staubwolfen eingehullte Stadt eber ben Gindrud eines großen Raramanenlagere, ale ben einer festen Dieberlaffung. 3ft auch auf bem wöchentlich einmal abgehaltenen Martte ber Umfat an Elfenbein, Dofchus, Raffee, Tabat, Butter und anderen Brodukten der jenseit des Samash belegenen sublichen Gallagebiete fehr bedeutend, so beruht boch die Saupt-wichtigkeit des Ortes auf dem schwunghaft betriebenen Stlavenhandel. Weniger auf offenem Martte, als vielmehr in den Butten von Roggie follen im Jahre durch= schnittlich etwa 4000 Stlaven verfauft werben, bie ber Dehrzahl nach aus Raffa, Enarea, Gomma, Bera und ben anderen fleinen unabhängigen Reichen jener Region fommen. Bon dieser traurigen Waare gingen in den Jahren 1876 und 1877 nach Antinori's Angaben jährlich 2000 bis 2500 Stild nach ber Rufte, wo fie trop ber gerühmten Wachsamfeit ber englischen Rreuger verschifft wurden. Wenn inzwischen vielleicht bie Buftande fich etwas gebeffert haben, fo burfte bies taum unter ber Mitwirfung bes Ronigs von Schoa gefchehen fein, ber für jeden in Unbuobi und Roggie eingeführten Stlaven eine Abgabe von einem Thaler erhebt und diefes Berfahren bei ber Ausfuhr von den Zwischenmartten Aliu-Amba bei Antober und Abd-el-Rahaful, von denen die großen Raramanen nach ber Rufte ausgehen, wiederholt. Bur Zeit von Cecchi's Unwesenheit in Roggie murbe ein Knabe von 10 bis 16 Jahren mit 15 bis 20 Thalern, ein Jüngling von 20 bis 24 Jahren nur mit 12 bis 15 Thalern bezahlt. Eine uasifa, b. i. ein durch besondere Schonheit ausgezeichnetes Mabchen, hatte einen Werth von 30 bis 48 Thalern; eine condscho, ein fraftiges, zur Arbeit im Saufe zu verwendendes Madchen, galt 17 bis 18 Thaler. Rinder beiderlei Befchlechte, im Alter von 5 bis 9 3ahren, wurden gemeffen und je nach ihrer Größe mit 7 bis 10 Thalern bezahlt. Denfelben Preis hatten meift bie zahlreich vorhandenen alten Männer, mährend eine alte Frau mit höchstens 4 bis 5 Thalern bezahlt wurbe.

Die Reisenden benutten ihren Aufenthalt in Roggié, um ihre Ausrustung durch Ankauf der in den Gallaländern unentbehrlichsten Tauschartikel zu vervollständigen; dazu gehörten namentlich Kupfer in Stücken (meist aus Europa eingeführte Abfälle, Stücke von alten Kesseln u. s. w.), kleine gläserne Trinkbecher und Glasssachen, eine bestimmte Art kleiner, henkelloser Tassen von blauer Farbe und versichiedene ähnliche Dinge. Auch das Umwechseln eines Theils ihres Silbergeldes in die unter den Galla wie in Abessinien als kleine Münze gangbaren amulié (Steinsalzsstücke von prismatischer Form und genau bestimmtem Gewicht, etwa 22 cm lang) wurde hier vorgenommen.

Unter den Ginwohnern von Roggie maren ichon wieder allerhand beunruhigende Berüchte über einen nahe bevorftehenden Ginfall ber faum unterdrückten Goddo-Galla im Bon allen Seiten murbe es ben Reisenden als unmöglich vorgestellt, fich gerade jest in das füdlich vom Samafh belegene Bebiet zu magen. Um fich Rlarheit barüber zu verschaffen, begaben fich Cecchi und Chiarini, von dem Oberhaupte der Stadt und einigen Dienern begleitet, nach bem etwa 15 km westlich von Roggie belegenen Dorfe Antotto, wo fich Ras Maschascha augenblidlich aufhielt. Durch besondere Bergunftigung Denilet's mit ber Bollmacht versehen, die Grenzen feiner Proving burch Eroberungszüge nach S und B auszudehnen, befand fich der Statthalter auch jett, wo er glücklich einen neuen Aufruhr in feiner unruhigen Proving gedampft hatte, noch an ber Spige eines ansehnlichen Beeres, bas aus etwa 5000 Mann Reiterei und 12000 bis 15000 Mann Fuß= volt beftand; von ben letteren mar die eine Salfte mit alten Luntengewehren, die andere mit Langen bewaffnet. Die Anstunft, welche bie Reisenden erhielten, war nicht tröftlich, tropdem fie auch ben Gindrud empfingen, als ob Maschascha absichtlich die Gefahren, benen fie entgegengingen, übertriebe, um fie überhaupt gurudzuhalten. Bebenfalls trugen feine friegerischen Beranftaltungen (er ließ unter Anderem bei Antotto große Befestigungen aufführen) nicht bagu bei, die Balla gu beruhigen, und feinesfalls bas faben die Reisenden ein - würden fie auf einen fraftigen Beiftand feinerfeite rechnen burfen. Dit ber wiffenschaftlichen Aufnahme biefes am wenigsten befannten Theiles von Schoa, mit einem Ausfluge nach bem alten Bulkangebiete bes Dicherer, endlich mit einer nochmaligen Revision und bedeutenden Reduttion ihres zu umfangreichen Gepads vergingen einige Wochen. Zuverlässiger als bie Rathschläge, die ben Reisenden von bem Statthalter und ben eingeborenen Bewohnern ber Wegend ertheilt murben, waren ihnen die mancherlei Warnungen und Berhaltungsmagregeln, welche ihnen ber mit ben Gitten ber Galla wohl vertraute frangofische Miffionar Taurin geben fonnte, der unweit Roggie auf einem von Menilet geschentten großen Terrain die vom Bolfe ber Umgegend Daro. Michael benannte Miffionsstation errichtet, bis jest aber wohl mit feinen Bemühungen nur wenig Erfolg gehabt hatte. Muf feinen Rath fetten fich die Reifenden mit den Oberhäuptern mehrerer in der Rabe gelegenen Galladorfer in Berbindung, um durch fie Erfundigungen einzuziehen und fich die Wege möglichst ebenen zu laffen; benn die Unterhandlungen, die Maschascha in ihrem Interesse zu führen vorgab, schienen gu feinem Resultate führen gu follen. Da nach ben Ausjagen jener anscheinend gutwilligen, weil burch gablreiche Befchente gewonnenen Leute bas Baffiren bes Godbogebietes jett wenigstens möglich fein würde, und ba überdies bie Regenzeit bor ber Thur ftand, die ben Uebergang über ben

Samafh unmöglich machen fonnte, beichloß Cecchi, ber verhängnigvollen Zeitvergeudung ein Ende gu machen. In einer fehr erregten Bufammentunft im Lager von Antotto, bei ber er gur Unterftiitung feiner Borte ben Revolver mitfpielen ließ, erflärte er bem Statthalter, bag er, gleich= viel, ob mit ober ohne feine Erlaubnig und feinen Schut, in drei Tagen aufbrechen werbe. Der Erfolg, ben biefes energische Auftreten hatte, ließ die Reisenden bedauern, daß fie nicht vor Wochen schon zu dem einfachen Mittel gegriffen hatten. Best freilich mußten fie gunächft barauf bedacht fein, den erschreckenden Gindrud durch ein möglichft reiches Geschent zu verwischen. Auch dies gelang über Erwarten. Schon am nächsten Tage führte ihnen Da-Schascha zwei seiner Benerale zu, die mit einer ftarten Beeresabtheilung die Raramane bis an den Samaih geleiten und fie bort im Ramen bes Statthaltere einigen befonders angesehenen Stammesoberhäuptern gu weiterem Schute anempfehlen follten.

So schienen endlich die Hindernisse beseitigt, und wie im Triumph verließ die Expedition mit ihrer zahlreichen Estorte am Morgen des 3. Juli das öde Roggié, unbekümmert um die fortgesetzen Warnungen der Kausleute des Ortes, die in dem umfangreichen Gepäck die größte Gesahr für die Sicherheit der Reisenden sahen. Und es war in der That ein stattlicher Zug, der, von Cecchi und Chiarini zu Pferde angestührt, 25 Maulthiertreiber und Diener (drei von den letzteren mit Flinte und Revolver bewaffnet) und an vierssüßigem Bestande 27 Maulthiere und 4 Esel umfaßte. Nicht eigentlich zur Karawane gehörig, aber unter ihrem Schutze reisend, hatten eine Anzahl Guraghe-Männer und Weiber die Reisenden schon von Litsche aus begleitet. Es waren Stlaven, die Antinori von dem König als Geschenkerhalten hatte, und die nun, freigelassen, in ihre Heimath

gurüdfehrten.

Trot der icheinbar gunftigen Ufpetten, unter benen bie Reisenden foldergestalt Roggie verließen, follten fie ichon mahrend ber nachften feche Tagemariche, die fie bis an ben Samafh brachten, wieder eine Fulle von Widerwartigfeiten burchzumachen haben. Die neuen Behalter für ihr gesammtes Gepad, große, oben und unten mit hölzernen Dedeln versehene Cylinder von Rohrgeflecht, die nach Antinori's Angabe mit einem großen Aufwande von Mühe und Beit angefertigt, aber mohl nicht erprobt worden waren, erwiesen fich ale durchaus unpraftifch. Durch ihr beständiges Abgleiten von ben febr primitiven abeffinifchen Badfatteln verurfachten fie nicht nur ben Leuten ber Rarawane unaufhörliche und fruchtlose Arbeit, es zeigte fich auch bald, baß Ruden und Seiten ber Maulthiere in bebenklicher Weife baburch geschunden und gedrudt wurden. 218 nun noch gar in mehreren Dörfern ber Mietta-Galla, die man im Laufe bes ersten Tages paffirte, eine tolle Aufregung entstand, weil die Ginwohner jene feltfam geformten Bepadftude für große Rriegstrommeln (negarit) anfahen, die einem feindlichen Beere vorangingen, mußten die Reisenden dem fturmischen Drangen und Drohen ihrer Leute nachgeben und ihre gange Sabe nach Art ber eingeborenen Raufleute als große Ballen in Rinderhaute verpaden. Bum Glud befand man fich in der Rabe von Anduodi und fonnte die erforderlichen Antaufe von Sauten und Striden auf bem Martte bes an trauriger Debe und Saglichfeit mit Roggie wetteifernden "Sandelscentrums" machen.

Unmittelbar nach biefem ärgerlichen Intermezzo mußten bie Reisenden sich davon überzeugen, daß sie wieder einmal durch die abessiche Tücke und Zweizungigkeit hintergangen worden waren. War man bald hinter Roggie durch eine Gegend gekommen, wo gänzlich verwüstete Kulturen und

niebergebrannte Butten ber Dietta= und Betfcho-Galla von ber Unterbrückung bes letten Aufstandes erzählten, fo gelangte man jett in einen gut angebauten, aber von ben Bewohnern wie in Erwartung brobender Gefahr verlaffenen Landftrich. Die fast 2000 Mann ftarte Beeresabtheilung, die bis hierher die Esforte der Expedition vorgestellt hatte, begann nun ben rauberifchen Streifzug, gu bem fie, wie bie Anführer auf Cecchi's Befragen erflarten, allein ausgefandt waren. Er galt ben hier anfaffigen Abu-Galla, beren nicht vollständig gezahlter Tribut burch die gu er= wartende Beute ergangt werden follte. Gin blutiges Treffen, bas am nächsten Tagen gegen einen etwa 3000 Mann ftarten Reiterhaufen ber Galla geliefert murbe, endete, bant ben Feuerwaffen ber Schoaner, mit ber Bernichtung bes größten Theile jener Schaar, mit bem Nieberbrennen ber auf ben Sügeln ringeum gelegenen Dorfer und mit bem Begichleppen einer ungeheuren Bahl von Gefangenen, hauptfächlich Beiber und Rinder. Ueber die fritischen Folgen, welche biefes alle Feindschaft ber Balla anschurenbe Rriegeunternehmen für die Expedition haben fonnte, taufchten fich Cecchi und Chiarini feinen Augenblid. Jest tam es bor allen Dingen barauf an, fich von ihrer "Estorte" gu trennen und, wenn irgend möglich, die Bebiete ber unab= hängigen Galla zu erreichen, bevor mit ber Runde von bem abermaligen feindlichen Borgeben ber Schoaner auch bort Aufregung und Krieg entstehen würde. Als baher am Morgen nach bem Treffen (bie ganze Racht hindurch waren inmitten bes Rlagegeheuls ber gablreichen Berwundeten und Befangenen die muften Orgien bes Fofera im Lager abgehalten worben) bas Dberhaupt eines bem Ras Dafchafcha ergebenen Stammes bei bem Anführer ber Truppen erfchien, um Schonung für feine am Samafh belegenen Dorfer ju erbitten, befchloffen die Reifenden, fich unter feinen Schut zu ftellen. Widerwillig und nur durch ben Befehl des fchoaniften Beerführes bagu veranlagt, ging ber alte Galla auf ihren Borfchlag ein, aber dant feinem Ginfluffe und bant auch ben reichen Befchenten, mit benen die Sauptlinge ber noch auf bem Bege paffirten Balla Dorfer bedacht wurden, langte die Rarawane ohne weitere ernftliche Beunruhigungen am 7. Juli Mittags am Ufer bes Samafh an.

## Gebräuche der transfilvanischen Zeltzigenner bei Geburt, Taufe und Leichenbestattung.

Bon Dr. Seinrich v. Blislodi in Mühlbach (Siebenburgen).

II. (Schluß.)

Rach einem Leben voll Roth und Glend, Entfagung und Entbehrung tritt auch an ben Beltzigeuner ber Tob heran und macht ber Tragobie feines Lebens ein Enbe.

Un biefer Stelle will ich fomit nur noch bie Leichens bestattungsgebräuche ber transsilvanischen Zeltzigeuner bem

Wie im gangen religiöfen Leben ber Zigeuner, fo brudt fich auch in ihren Bestattungsgebräuchen bie Gigenthumlichfeit bes zigennerischen Religionegefühles aus. Es ift bas ber Furcht, die ja felbft bei höheren Stufen ber Rultur anzutreffen ift. Go trogig ber Zigeuner ben fichtbaren Gefahren entgegen geht, wenn ihn bie Leibenschaft treibt, fo gleichmuthig er bas größte Glend, die hochfte Roth erträgt, fo fehr ift er immerdar von Furcht und Grauen vor bem Tobe erfüllt. Die Leichenbestattungsgebräuche ber transfilvanifden Zigeuner weifen auf bas vorherrichende Wefühl ber Furcht bin, und felbft die beim Afte ber Leichenbestattung in der Beraufdung erregten Thranenergiegungen bringen biefes Befühl nur zu einem gesteigerten Bewußtsein. Furcht ift alfo - wie wir feben werben - bas einzig vorherrichende Befühl, bas fich in ihrem ganzen Tobtenfultus überhaupt ausspricht, bas fo weit geht, daß fie felbft ben Ramen Berftorbener aus Furcht nicht auszusprechen magen; eine Blume bom Grabe gu pfluden, gilt für tobtbringend. Go lautet

ein Bolfelied 1):

Cignoro hrobosá Hin shukáres rosá; Mánge lá pçágávás, Dos me ná kámávás.

Besh' lás piránáke, Hrobos hin yoy mánge; Pcágávás, coc jánáv Pál lele àvává; Te me ná brigináv, The me pocivináv!

Muf bem Brab Die Rofe Blubt fo freudenlofe; Will fie mir abbrechen, Mag fie fich d'rum rachen!

Spriegt auf Liebchens Brabe, 3ch gepflanzt fie habe; — Bred' ich fie mir ab, geschwind In dem Grab' ich Ruhe find'; Meinem Liebchen, meiner Ruh Führt mich bann die Rofe gu!

Wer an einer Blume riecht, die auf einem Grabe blüht, verliert feinen Geruch für immer. Tobtbringend ift es auch, über ben Schatten eines Rreuges ober Dentmals überhaupt, bas auf einem Grabe fteht, hinwegzuschreiten. In einem transsilvanisch-zigeunerischen Boltsliede fagt bie Berführte also:

habe, The jiáv me pro ushályin, Tret' ich über seinen Schatten, Ayt' mánge lásávo ná hin. Den es wirst auf grüne Matten.

Cigno trusul pál hándáko, Steht ein Kreuzlein auf bem Grabe, Hin ádá ushályináko; Schmach und Schand' ich nimmer

Sar e pravtin kad'casarel. Bleich bem Blatt im froft'gen

Sáve shile bárvál márel; Pál lásávo te prásápe

Winde, Sturb' bie Comach mit mir ge= ichwinde : Un mein Rind, trog Schmach und

Schande

Mayd m're cayori kamalye. Anupft mich boch ber Liebe Banbe!

Furcht ift die Triebfeber ber Bebrauche, die fie felbft mahrend des Todestampfes ihrer Angehörigen beobachten. Saben dem fterbenden Beltzigeuner alle geheimnigvollen

<sup>1)</sup> Aus meiner über 400 Stude umfaffenben, bislang un= edirten Sammlung zigeunerischer Volkslieder. Was die Orthographie betrisst, so entspricht: c dem deutschen tsch; sh = sch; j = dsch;  $\tilde{h}$  = nh; c = ch, y = j.

Mittel ber "alten Mütter" nicht geholfen, fo wird vor allem alles Sab und But aus bem Belte geschafft, bamit bei Gintritt bes Tobes fich bie ben Rorper verlaffenbe Seele nicht an einen Wegenstand anftoge, wofür fie fich fpater an ben Sinterbliebenen rachen wurde. Dauert ber Todestampf ju lange, fo laffen fie ben Rorper bes aus bem Leben Scheibenben von einem weißen Sunde beleden, mas ihrem Glauben nach das lette Ringen erleichtert. Darum finden fich auch bei jeder Bande transfilvanischer Zigeuner einige weiße Sunde, benen bei Belegenheit diefer lette Dienft obliegt. Dies scheint ein nralter Gebrauch gu fein, ben die Bigenner wohl ichon mahrend ihrer Wanderfahrt burch Berfien beobachtet haben mögen. "Als Pfnchopompos und Tobtenbestatter ericheint ber Bund gleichfalls nach altperfifcher Anschauung und ebenso ftirbt noch jett fein Parfi in Frieden, wenn feine brechenden Augen nicht auf einen Sund fallen, ber ihm beshalb vorgehalten wird. (Liebrecht, "Bur Bolfefunde", S. 23.) Selbftverftandlich ift es, daß ber alte und weitverbreitete Glaube an bie Beiffagungegabe Sterbenber fich auch unter ben 'transfilvanischen Beltzigennern vorfindet, die den letten Musfprlichen oder Befehlen berfelben nicht nur etwas vorziglich Bichtiges und Bindendes beimeffen, fondern fogar ben oft unverständlichen, jedes Ginnes entrathenden Worten ihrer mit bem Tode ringenden Benoffen irgend eine Brophezeihung und bergleichen unterschieben.

3ft der Tod eingetreten, fo wird der Körper bes Berblichenen mit Salzwaffer abgewafchen, angefleibet und hierauf ine Treie gefchafft; doch geschieht dies nicht durch den gewöhnlichen Gin- und Ausgang bes Beltes, fonbern es wird ju biefem Behufe die eine Geitenwand bes Beltes wöhnlich die gegen Often gefehrte - aufgehoben und auf biefem Wege die Leiche vor bas Belt gebracht, mo fie bann auf die Erde gelegt wird, mit dem Ropfe vor einen in den Boben getriebenen Bfahl. Auf biefen werben mehrere Schläge mit bem Lieblingsgegenstande des Berftorbenen (Beige, Pfeife und bergleichen) geführt und dann bem Tobten die Frage vorgelegt: "Starbst du, weil es der große Gott fo wollte?" (Merá tu, káy báro devlá sár kámelás?) Wenn die Leiche fich babei nicht vorwarts gegen ben Pfahl gu bewegt, fo gilt die Frage für bejaht, die Anwort lautet auf natürlichen Tod und die Feierlichfeit wird fortgefest, im entgegengefetten Falle aber nach dem Morber geforicht. Diefer alte Gebrauch findet fich gegenwärlig nur noch bei einzelnen fleinen Banden vor, die ihn auch immer mehr bei ihren Bestattungefeierlichkeiten bei Geite laffen.

Run haben die naben und fernen Bermandten, die Stammgenoffen überhaupt, die Bflicht, bem Entichlafenen Befchente und zwar Speifen und Getrante mannigfacher Urt barzubringen, welche fie neben die Leiche legen, um fie bann felbst zu verzehren. Je größer die Beschente, besto größer die Achtung vor bem Todten. Bon ber Beit an. wo die Leiche vor das Belt oder die Butte hinausgeschafft wird, beginnt auch das Communalessen; eine Menge Speisen werben verschlungen und ber ftartfte Branntwein getrunten. Bei biefem Leichenfeste zeigen sich bie Zeltzigenner als reine Bilbe und feine Drohung, feine Bitte thut ihrem Buthen Einhalt. Bahrend meines mehrmonatlichen Aufenthaltes unter ihnen gab es zwischen mir und ber Bande nur ein einziges Mal einen "Sfandal", und dieser spielte fich eben wegen und bei bem Begräbniffe einer alten, blinden Zigennerin ab. - Unter bem Ginfluffe bee Branntweine tangen bie Beiber schreiend, weinend und jammernd im Kreise um die Leiche herum. Bald mischen sich auch die Männer und Kinder in diese bämonische Trunkenheitsscene, welche immer wuthender wird, bis die Erichopften vor Ermudung zu Boben sinken. Diese Orgien bauern zwei, brei Tage lang, bis eben die Leiche weggeschafft wird, und haben bem Glauben ber Zigeuner gemäß ben Zwed, die Seele bes Berstorbenen zu hindern, in den Körper zurückzukehren, bevor dieser nicht in die Erde gescharrt ist; denn im entsgegengesetzen Falle hätte der Todte keine Ruhe und, gar häusig heimkehrend, würde er den Hinterbliebenen Unansnehmlichkeiten bereiten; namentlich auch denen, welche von den während des Leichenschmauses genossenen Speisen und Getränken nicht zeitweilig ein Krümchen oder einen Tropfen auf den Boden fallen lassen, welche die herumssatternde Seele des Todten heimlich und unbemerkt genießt.

Der Todte wird endlich an einer einsamen Stelle bes Dorffriedhofes oder fern vom Getummel ber Belt, am Rande eines Balbes beerdigt und die Stelle mit einem fonberbaren feilformigen Pfoften bezeichnet, beffen oberes Enbe faum fichtbar aus ber Erbe hervorragt, beffen unteres aber beinahe ben Ropf ber Leiche berührt. Dies hangt mit dem alten - heutzutage ganglich verschwundenen Bebrauche gufammen, daß die Berwandten ben Ropf ber Leiche nach einer gemiffen Beit berausnahmen, benfelben an einem anderen, entfernteren Orte vergruben und ben Pfoften an feiner Stelle tief in die Erbe hineintrieben. Bei einigen Bigennerftammen Giebenburgens befteht noch ber alte Bebrauch, bas Grab von außen her mit Dornen gu besteden, "damit es fein Fremder fehe oder gar barüber hinweg fchreite" - wie mir ein alter Zigeunerhauptling erflarte. "Biel mahricheinlicher jedoch haben wir hier auch eine Reminifceng des alten Branches, Leichen mit Dornen gu ver= brennen." (Liebrecht a. a. D., S. 270.)

Es drangt fich uns nun unwillfürlich die Frage auf: Wie fteht es um den Unfterblichkeitsglauben ber trans-

filvanifchen Beltzigeuner?

Es hat nicht an Schriftftellern gefehlt, welche die Unfterblichkeitsideen ben Zigeunern absprachen, fie als jeden Glaubens entrathende Sorben hinstellten, ohne babei zu bedenken, daß es wohl Individuen gebe, benen dieser Glaube abhanden gekommen ift, aber keine Bölker, nicht einmal

Borden.

Rach ber Unficht ber Zigeuner lebten vor Jahrtaufenben bie Menschen ewig; es gab eine irdische Unfterblichfeit, bie bie Menfchen in Folge bes Ungehorfams eines Beibes verloren. Der Sage nach fam nämlich einmal ein alter Mann gu einem Chepaar und begehrte Nachtquartier. Um nachften Tage zog er weiter, gab aber feinem Wirth in einem Gefag einen fleinen Fifch und fagte: "Bewahrt biefen Fifch und verzehrt ihn nicht! Wenn ich nach neun Tagen gurudfehre und ihr ben Gifch mir gurlidigebt, fo will ich euch belohnen!" Darauf ging er von dannen; die Frau bes Baufes tonnte aber ber Bersuchung nicht widerstehen, sondern warf bas Fifchlein auf die Rohlen und verzehrte es. hatte fie dies gethan, ba fuhr ber erfte Blit auf die Erbe herab und erschlug die Frau. Sie war der erfte tobte Menfch auf Erben. Darauf begann es ein Jahr lang gu regnen; beinahe alle Menfchen gingen in ber fluth unter; bie Uebriggebliebenen hatten von nun an mit Duihe und Qual zu fampfen, wozu fich noch Rrantheit und Tob ge-Diefe Sage ergahlt bemnach eine Art Ginbenfall, fellten. welchen Ausbrud man jedoch nur uneigentlicher Beife auf ähnliche heibnische Erzählungen überträgt. Die Ratur= völfer fennen eigentlich feinen Gunbenfall, fonbern nur einen urfprünglichen Unglüdefall, b. h. nicht burch eine bewußte Uebertretung eines göttlichen Gebotes, fondern burch ein zufälliges Ereigniß beginnt bas in nothwendigem Berhältniß begründete Unglud bes Menschengeschlechtes. (Bergl. Müller, "Ameritanische Urreligionen" G. 269.)

Den Borftellungen ber transfilvanischen Beltzigeuner gemäß ift die Unfterblichfeit jenfeits nach Art bes Lebens biesseits und die Geele gelangt in bas eigentliche Reich ber Todten, fobald fein Fleifch mehr an ben Knochen bes Ber= ftorbenen ift. In fruheren Zeiten mögen die Zigeuner biefen Proceg beschleunigt haben, namentlich am Kopf nach Berlauf einer gewiffen Zeit nachgefehen haben, ob die Faulniß schon stattgefunden oder nicht. Sierauf weist der er-wähnte Pfahl, der gerade über dem Antlig der Leiche in die Erbe getrieben wird. - 3ch tann nicht umbin, an biefer Stelle einen Kannibalismus zu erwähnen, beffen die Zigeuner gar oft, fo auch in Ungarn und Giebenburgen, befchulbigt worden find. Gie wurden nämlich beschuldigt, Leichen gu verfpeifen, und infolge einer folden Untlage murden 3. B. in Ungarn, in Cfab, Kemente und Bat im Jahre 1782 mehr als 200 Zigeuner hingerichtet. Meiner Ansicht nach fußt diefe Unflage auf dem erwähnten Gebrauch, bem gufolge die Sinterbliebenen, den Bermefungsproceg ihrer Berftorbenen beschleunigend, ben Ropf nach Ablauf einer gewiffen Zeit ausscharrten und an einem entfernteren Orte vergruben. Bei biefem Befchäft mogen fie ertappt und bes Rannibalismus

beschulbigt worben fein.

Wie wir feben, also erft nach stattgefundener Faulniß bes Rorpers treten die Seelen ihre Wanderung in bas eigentliche Reich ber Tobten an, wo fie bloge Bilber ber Menschen biesseits find. Ein frummer Mensch ift bort eben auch frumm, ein Blinder bleibt blind, ein Lahmer lahm. Bis gur Reife ins eigentliche Tobtenreich werben die Seelen in drei Abtheilungen gesondert; in Ertrunkene, beren Seelen die Baffergeifter in Topfen verschloffen halten, bis ber Leib verfault; in Ermordete, beren Geelen in wilbe Thiere fahren und fo lange bort verweilen, bis ber Mörder felbft ftirbt und feine Geele in ein Thier fahrt, von wo fie erft nach Jahrhunderten ine Reich der Todten gelangt und brittens: in die in ben Butten und Belten Geftorbenen, beren Seelen auf Erben herumirren, ben Rorper verlaffen und wieder in benfelben gurildfehren, bis er eben gang verfault ift, wo fie bann auch die Reife ins Tobtenreich antreten. Um ber Geele, bie in biefem irrenden Buftanbe ohne eigentliches Bewußtsein ist — "wie besoffen" (sar matyi), sagte mir ein Zigeuner — ben Weg in ben Körper gurud angudeuten, wird ber Leiche ein Tuch über bas Untlit gebreitet, worin gerade über bem Dund ein Loch ift, bamit bie Geele nach Belieben ein = und ausfliegen fann (vergl. Schwider, "Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen", S. 150). - Aber die Reife ins eigentliche Todtenreich ift auch beschwerlich, voll Schreden und Grauen. Die Seele muß bei sieben Bergen vorüberziehen, die mit einander fechten, bann vertheibigt eine Schlange ben Weg und bann geht es burch zwölf Biften, wo ein eifigfalter Bind weht, ber auf die Saut wie ein Deffer fchneibet. Wegen biefe Ralte hilft bas Feuer, daß aus bem Berbrennen ber Rleider und Lieblingegegenftanden bes Berftorbenen angefacht wirb, welche in früheren Zeiten von den Angehörigen erft nach Monaten (wenn alfo ber Körper verfault mar!) - und nicht wie heutzutage gleich nach ber Bestattung, verbrannt wurden. Gut ift es, bas Feuer, worin bie Wegenstände bes Berftorbenen verbrannt werden, burch Bingulegen von Schilf und Stechapfelstauden zu größerer Lohe anzufachen. (Ueber die Bedeutung bes Schilfes f. Liebrecht, a. a. D.

S. 400 und Bachofen, "Mutterrecht".)
Es sei mir gestattet, als Ilustration zu den angeführten Gebräuchen und diesbezüglichem Glauben folgendes sunnige Märchen der transsilvanischen Zigeuner in beinahe wörtslicher Uebersetzung mitzutheilen:

Einmal lebte ein armer Bigennerburiche, bem Bater,

Mutter und auch die Beliebte im Laufe einer Boche ftarben. Truben Bergens begrub er fie, tonnte aber tein Tobtenmahl abhalten, benn er war fo arm, bag er faum von einem Tage auf den anderen leben fonnte. Gine Boche nach bem Leichenbegangniß erwachte er in ber Nacht und es war ihm, als ob Jemand an feinem Belte ruttelte. Er frug: "Wer ift ba?" Darauf borte er feinen Bater fagen : Du haft mich begraben und mir feine Dilch gegeben! Die barauf folgende Racht erwachte ber Buriche wieder und es war ihm, ale ob Jemand an feinem Belte ruttelte. Er frug: "Ber ift da?" Darauf hörte er feine Mutter fagen: "Du haft mich begraben und mir feine Milch gegeben!" Die nächste Nacht hörte er wieder Jemanben an seinem Belte rütteln und er frug abermals: "Ber ift ba?" Da= rauf hörte er feine Geliebte fagen: "Du haft mich begraben und mir feine Milch gegeben!" Da wurde ihm gar fchwer ums Berg und er trat vor fein Belt hinaus. Die Racht war dunkel und er konnte gar nichts schen, doch hörte er seine Geliebte also sprechen: "Wenn du uns zur Ruhe bringen willst, so gehe hinauf ins Gebirge, dort sindest du in einer Sohle brei Gier, diese nimm gu bir und öffne fie, wenn bu es fannst, doch schwer wirst bu dahin gelangen!" Darauf verschwand die tobte Daid. Um anderen Tage zeitig in ber Frühe machte fich ber arme Buriche auf ben Weg. Soch oben im Bebirge traf er eine alte Frau an, bie einen großen Gad mühfam auf bem Ruden trug. Der Bursche bedauerte sie und sprach: "Gebt her ben Sad, ich will ihn euch tragen!" Die alte Frau übergab ihm ben Sad, ber Buriche nahm ihn auf feine Schulter und frug bie Mlte, mas fie barin bewahre, ba ihm ber Gad fo leicht vortomme. "Die Seelen todtgeborener Rinder", fagte die Alte, "ich pflege dieselben hinauf in das Reich der Todten gu tragen." Raum bag fie einige Schritte gethan hatten, blieb die Alte vor einer Höhle stehen und sagte: "Wir sind ansgelangt!" — "Wie so?" frug der Bursche, "so schned?" — "Dir scheint es schned", sagte das alte Mütterchen, "obewohl du den Gad bereits feit neun Jahren auf beiner Schulter trägst." Darauf erschraf ber Bursche, die Alte aber fuhr fort: "Im Reiche ber Todten vergeht die Zeit gar fcnell, und Freundchen, wir befinden uns ba! Wenn auch nicht im eigentlichen Reiche ber Todten, fo haben wir boch fcon die Grenze beffelben überschritten. 3ch weiß auch, warum bu bich herbegeben haft! Sier gebe ich bir ein Stud Bleifch, einen Rrug voll Milch, einen Schluffel und einen Strid; mit biefen Sachen fannft bu beinen Weg fortseben und bald wirft bu die Sohle erreichen, in welche bu zu tommen die Absicht haft!" Bierauf übergab ihm die Alte ein Gadden und verschwand. Der Buriche fette feinen Beg fort und erreichte gar balb ben Schlund einer bunflen Sohle. Er trat ein und faum ichritt er vorwarte, fo murbe es ringeum hell und er fah nun ein großes Saus por fich fteben. Er öffnete bas Thor und trat in ben Sof, aber neun weiße Sunde fturgten fich wuthend auf ihn. Er nahm aus bem Gadden bas Fleifch hervor und warf es ben Sunden hin. Darauf ging er vorwarts und fah einen Brunnen, aus welchem eine Frau Baffer ichopfte, indem fie ben an ihre Bopfe gebundenen Gimer heraufzog und wieder in ben Brunnen hinablieg. Er warf ihr ben Strid bin, bamit fie ben Gimer an benfelben binde und frug fie, wozu fie bas viele Baffer ichopfe. "Für die Tobten", antwortete bas Beib, "welche ihre Bermandten ungewaschen begraben haben." Darauf ging er weiter und öffnete mit bem Schlüffel bie Thur bes Saufes und trat in ein Zimmer, wo er brei Gier fand. Er brach bas eine auf. Da fdmebte Rebel ine Zimmer und fein Bater trat vor ihn und fprach: "D, id bin hungrig und durftig!" - "Romm in ben

Sof", fagte ber Buriche, "vor ber Thur fteht ein Rrug voll Milch!" — "Ich banke dir", antwortete der Bater, "aber jest ist es schon zu spät; wenigstens habe ich jest Rube und kann weiter ins Reich der Todten gelangen!" Mit biefen Borten verschwand er. Der Buriche öffnete nun bas zweite Gi und nun trat feine Mutter hervor und sprach: "D, ich bin hungrig und durstig!" — "Komm in den Hof", sagte der Bursche, "vor der Thür da steht ein Krug voll Milch!" — "Ich danke dir", antwortete die Mutter, "aber jest ist es schon zu spät; wenigstens habe ich jest Ruhe und kann weiter ins Neich der Todten gesonen. langen!" Mit biefen Worten verschwand fie. Da nahm ber Buriche bas britte Gi in die Sand und ging hinaus in den Sof, wo er es neben dem Rruge gerbrach. erschien seine Geliebte und sprach: "D, ich bin hungrig und durstig!" — "Heir ist Milch, mein Lieb", sagte der Bursche und überreichte ihr schuell den Krug. Die Maid trant und wurde fo fchon, wie die fchonfte Tochter bes Sonnenkönigs. Als sie die Mild, ausgetrunken hatte, sprach sie also: "Geliebter, du hast mich vom Tode erlöft, nun kehre ich mit dir zuruck ins Leben und werde dein!" Und fo geschah's. Gie fehrten vom schrecklichen Gebirge heim und lebten nun in Glud und Bufriedenheit mit einander, bis auch fie für ewige Zeiten ins Reich ber Tobten überfiedeln mußten.

Der Befpenfterglaube ift nralt, er ift auch bei ben Bigeunern nicht erft in einer fpateren hiftorifden Beit ber Entartung entstanden; er findet fich ja überall in den primarften Stufen menschlicher Berhaltniffe, bei allen Naturvölfern. Es handelt fich bei den Zigeunern nicht um Un-fterblichkeitsvorstellungen, die bloß der Seele eine Fortdauer nach dem Tobe zugestehen; bei ihnen tommen die Berftor= benen in Betracht, in wie fern fie wie andere Beifter einer überfinnlichen Welt auf bas Befchick ber Lebenben einen göttlichen Einfluß ausüben, nützen ober schaden. So glauben sie 3. B., daß besonders zu Johanni die Todten, die in der Erde keine Ruhe finden können, ihre lebenden Angehörigen besuchen. Daber fpannen die Beltzigeuner, wo immer fie gu ber Zeit lagern, einen Faden über bas nächstgelegene Baffer, bamit die Geifter baffelbe paffiren tonnen; benn bas Baffer bilbet nach uraltem Glauben (ber fich auch bei ben transfilvanischen Rumanen findet) — bie Grenze zwischen Leben und Tod, "Wasser entzaubert und verscheucht die Geister", welche in ber Johannisnacht zu sehen nur bem vergönnt ift, der als neunter Sohn in einer

burch feine Mabchen unterbrochenen Rinderreihe geboren ift; er fieht auch die Geele bes Todten in ihrer menschlichen Geftalt vor bem Leichnam hergeben, wenn berfelbe gur letten Ruhestatt gebracht wird, — wie benn auch folchen Individuen bei den Zigeunern besondere Gaben und Rrafte zugeschrieben werben. Bu anderen Beiten feben auch andere Leute die Beifter ber Berftorbenen, die gar oft aus fleinen Gründen im Jenfeite feine Ruhe finden, 3. B. wenn fie im Leben ihre abgeschnittenen Fingernägel ober Saare nicht verbrannt haben, welche fie nach ihrem Tobe muhfam zusammensammeln muffen, ehe fie Rube finden, welche man bem Betreffenden gar leicht verschaffen tann, wenn man bas von ber Dachtraufe ber Rirche herunterfallende Baffer fammelt und damit fieben Tage hindurch (bei Neumond beginnend) täglich fiebenmal fein Grab begießt. But ift es, in der Johannienacht ein Gefag mit Milch vor bas Belt gut ftellen, damit die Todten, ermildet von der irdifchen Fahrt, fich laben fonnen, widrigenfalls fie den Lebenden gar leicht Unheil bereiten fonnten. Mus biefem Grunde feiern bie transsilvanischen Beltzigeuner jährlich auch ein Tobtenfest. Ift ber Winter mit allen seinen Schreckniffen außer Land gezogen, bann verläßt ber Stamm fein Binter= quartier — gewöhnlich Sohlen am füdlichen Belande einer Sugelreihe - fcon mit dem erften lauen Luftzuge, ber über die Rarpathen her durch die Thaler weht. Doch bevor er bas "trauliche" Beim verläßt, um es mit bem luftigen Belt sommerlicher Banderfahrt zu vertauschen, gebentt er ber Singeschiedenen, indem fich furz vor Aufbruch ber gange Stamm vor dem Binterquartiere verfammelt und jeder Ginzelne am nächstgelegenen Felfen ober Baume fo viel Gier zerschellt, ale er Singeschiedene gahlt, an beren Tod er fich noch erinnern fann.

Die Borftellungen ber Beltzigeuner von ber Unfterblichfeit find auch noch heutzutage fehr primitiv. Gelbst ber Aufenthaltsort ber Todten ift faum ein vom Diesfeits verfchiedenes Jenfeits; benn jeber Stamm verlegt benfelben in feine Proving, fo in Giebenburgen in die fublichen Abhange der Karpathen. Dort halten fich den Tag über die Berftorbenen in ben unzugänglichen Kluften ber Berge auf, des Rachts aber fliegen fie in die Thäler hinab, um fich "zu unterhalten, um zu leben" — wie fich mir gegenüber ein Zigenner ausbrudte. Bon einer fittlichen Faffung ber Unfterblichfeitsibee, von einer Bergeltung im Jenseits ift bei ben Zigeunern feine Rebe.

## Ans allen Erdtheilen.

## Enropa.

- Gine Reihe intereffanter Ergebniffe für Rulturgefchichte, Ethnologie und altefte Geographie bes Rreifes Thann hat Dr. Bruno Stehle burch Untersuchung ber Ortsnamen beffelben gewonnen; bie Arbeit erichien als Programm bes Thanner Progymnafiums 1884 und in zweiter Auflage unter bem Titel "Drts-, Flur- und Balbnamen bes Rreifes Thann im Oberelfaß" (Strafburg, R. Schult u. Comp. 1887). Aus ben zahlreichen, von einigen keltischen Reminiscenzen abgesehen, burdweg beutschen Ramen, beren ältefte urtundlich nachweisbare Formen beigebracht und erflart werben, ergiebt fich, bag in altefter Beit bas gange in Rebe fiehende Bebiet mit Balb ober Sumpfwald befianden

war, ausgenommen bas jest fterile "Dofenfeld", eine etwa 1000 ha große Ebene, an beren Rande die Orte Alt-Thann, Sennheim, Staffelfelben, Bittelsheim, Schweighaufen und Oberaspach liegen, und auf welcher in alter Beit eine aus-gebehnte Biehzucht betrieben worben ift. Das Ochsenfelb war bas freie Feld im Gegenfate zu bem ungeheuren Balbfomplere, ber fich von ba bis auf die hochften Bipfel bes Basgenwalbes erftredte. Daburch wird erflärt, warum gerade bie bem freien Ochsenfelbe gunachft liegenben bewohn= ten Orte Waldnamen tragen, wie Uffholg, Thann, Robern; auf ber Gbene wohnten einft bie Birten, weiter nach Weften in ober auf bem Solze (Uffholz) bie Balbler ober Thanner und bie Rober. Die Flurnamen geben noch heute Beugniß von ben Berhältniffen, wie fie in längst entschwundenen Jahr-

hunderten bestanden: alte Rulturflatten, von benen feine Nachricht ju uns gebrungen ift, Rechtsgebrauche, Befitverhältniffe, Spielplage ber munteren Jugend, ber von Bilb wimmelnde Bald, alles lebt noch weiter in ben Flurnamen, wenn auch Personen und Sachen längst nicht mehr find. -Ein besonders merkwürdiges Ergebnig von Dr. Stehle's Untersuchungen ift, bag fich im Thanner Kreife, also im Guben bes Elfaß, unzweifelhaft frantifche Ramen finden, mahrend nach ber bisherigen Anficht ber Balb von Sagenau im nordlichen Elfaß als bie füblichste Grenze ber Franken galt. Solche frankische Spuren sind "bie Bach", bas Wort "Born", verschiedene Formen von Robe, wosiir der Alemanne "der Bad,", "Brunnen", "Reute" fagt; ferner die Badnamen auf fid, gefig und ber Ortsname Sidert (von figan = fliegen, Fluß, Sumpf), ein Wort, bas als Sid in gang Beffen bis in die Begend von Marburg und Fulba ungemein häufig ift, und andere mehr. Bie gelangten nun Franten, ba bas Elsaß doch ganz von Alemannen besetzt war, in die Gegend von Thann? Renerdings hat Dr. Uibeleisen nachgewiesen, bag einft Franken noch fubmarts von Det und bem Quellgebiete ber Saar gefeffen haben, bag bie frantischen Unfiedelungen besto gablreicher werben, je mehr man fich von Met nach Suben und Westen entfernt, ja bag um Luné= ville und Remiremont mehr als bie Salfte aller Ortenamen frankisch find. Die Franken manderten hier nach und nach im Laufe ber Jahrhunderte ein, aber in geringer Bahl und als grundbesitender Abel, welcher fprachlich sich allmählich ben romanischen Leibeigenen und Bauern affimilirte und feine Nationalität verlor. Bon Remiremont aus überftiegen nun nach Dr. Stehle einzelne Franken auch ben Ramm ber Bogefen und liegen fich in Seitenthalern (Steinbach, Ransраф, Robern, Burbach) und besonders im Maasmünfterthale (Aue, Wegscheid, Sidert, Rimbach) nieber; in einzelnen Ortsnamen lebt ihr Bebachtniß noch heutigen Tages fort.

— Auf ber von ber "Société Botanique" zu Millau veranstalteten außerordentlichen Versammlung hielt Ch. Flashault einen Vortrag über die Mittelmeerflora in Frankreich, in bessen Verlauf er zu dem Schlusse kam, daß die Grenze derselben genau mit der Kultur des Oelbaumes zusammenfällt. Aus der von Durand und Flahault gezeichneten Karte (s. Bull. Soc. Bot. 1886, T. 33; Ser. 2, p. 8) geht hervor, daß der nördlichste Vorposien der Mittelsmeerstora etwas össlich von Thuepts, südwesslich von Privassich besindet, und daß sie in ihrer weitesten Ausdehnung den Flußthälern folgt, ganz besonders aber zu beiden Seiten des Rhone sich nach Norden erstreckt.

— Nach einem amtlichen Berichte hatte Italien von 1835 bis 1885 im Ganzen 18 Cholerajahre. Genauere Zahlen ber Gestorbenen liegen jedoch nur für solgende sechs Jahre vor. Es starben: 1865 12 843, 1866 19 629, 1867 127 968, 1868 107, 1884 14 299, 1885 3459. Ganz cholerastrei sind während; sämmtlicher Epidemiejahre nur zwei Bezirke geblieben, berjenige von Domo d'Ossola in der Provinz Novara und berjenige von Orvieto in der Provinz Perugia. Beide Bezirke zeichnen sich durch selsigen, meist undurchlässigen und babei mit günstigen Gesällebedingungen versehenen Boden aus.

### Mfien.

— Die rufsische Bevölkerung im Sübellssuris Gebiete hat jetzt schon die Zahl 12000 erreicht; aber diese ist noch nicht genügend, um das weite Land zu bebauen. Alle Ansiedler aus dem europäischen Rußland sind jetzt bis zum 1. Januar 1891 von Kronsteuern befreit. Man beabsichtigt nun, diese Steuerfreiheit bis zum 1. Januar 1906 auszubehnen.

— Die Bewohner bes ländlichen Bezirtes von Damastus — berichtet Guthe in "Balaftina in Wort und Bilb" (I, S. 440) — beschäftigen fich mit Acter- und Garten-

bau. In Berbindung damit hat sich bei ihnen ein merkwürdiger Sprachgebrauch erhalten, der an den uralten heidnischen Gott des Landes, an Baal, erinnert. Der Boden, der nur durch die feuchten Niederschläge des himmels beseuchtet wird und für künstliche Bewässerung unzugänglich ist, heißt bei ihnen "Land des Baal" (ard ba'l), und alle Früchte, welche dort wachsen, Getreide, Feigen, Trauben, tragen noch heute seinen Namen. So lebt der alte sprische himmelsgott, dessen Kultus längst ausgerottet ist, noch immer im Munde des sprischen Landvolkes fort.

— Capus und Bonvalot (f. oben S. 110) fchreiben unter dem 23. Februar 1887 aus Marghilan in Ferghana, daß sie nach ihrer Ausweisung aus Afghanistan gewillt sind, Indien von Norden her auf einer anderen Koute zu erreichen, und zwar über Pamir und das kleine Chanat Kundsschut. Der Ausbruch soll von Gultscha in Ferghana erfolgen, wo die Reits und Saumpserde angeschafft werden; dort wollen sich die Reisenden auch mit Lebensmitteln, namentslich in Fett gebackenem Brot sür Menschen und Thiere, und mit Brennmaterial versehen. Denn ihr Weg sührt durch eine menschenere Einöde in 13000 bis 16000 Fuß höhe dahin.

- Bon Schlangen und wilben Thieren wurden in Borderindien im Jahre 1886 getobtet 22907 Menschen, während ber Bericht für bas vorhergebende Jahr nur 22 425 angab. Benn die Bunahme auch auf Rechnung bes verbefferten statistischen Apparates zu setzen ift, fo geht boch aus biefen Bahlen hervor, daß die Bemühungen der Regierung gur Berminderung berfelben bei der indolenten Bevolferung wenig Fortschritte machen. Die traditionelle Silflofigfeit ber Eingeborenen wird am besten baburch illustrirt, bag nicht weniger als 644 Todesfälle burch Schafale allein in ber Prafidentschaft Bomban, Bengalen und den Nordwefiprovinzen veranlagt murben. Obwohl ber indische Schafal gelegentlich einen nächtlichen Banberer angreift, fo ift er boch feige, und ber bloge Unichein entichloffener Bertheibigung geniigt, um ihn zu verjagen. Bahrend ber letten vier Jahre find durchschnittlich jährlich 22 500 Menschen auf die bezeich= nete Beije getöbtet worden. Befonders heimgesucht waren wie gewöhnlich die Provinzen Bengalen, die Nordwestpro-vinzen und Oudh. Obenan stehen unter den tödtlichen Feinden des Menschen natürlich die Giftschlangen, auf deren Rechnung allein 20142 Tobesfälle tommen. Unter ben wilden Thieren behauptet ber Tiger ben erften Blat; Rrofodile und Saififche tobteten in ben bezeichneten brei Brovinzen 251 Menschen. Die Zahl bes im letten Jahre ge-töbteten Biebes beläuft sich auf 60 000 Stud; 2000 bavon wurden von Schlangen gebiffen, je 20 000 von Tigern und Leoparden getödtet. Andererseits wurden im letten Jahre 1835 Tiger, 1874 Baren und 6278 Bolfe getobtet. Die entsprechenden Bablen im Borjahre maren: 2196, 2000, 6706. Die Bahl ber vertilgten Schlangen hielt fich ungefähr auf bem Durchichnitte von 300 000 bis 400 000.

- Un verschiedenen Stellen bes Indischen Archipels fcreibt van ber Burg in "De Geneesheer in Rederlanbich= Indie", beutsche Bearbeitung von L. Diemer — werben gewisse Erbarten als Lederbissen genossen. Die Gingeborenen nennen bie egbare Erbe mit einem allgemeinen Namen ampoh. Diefelbe ift in faft jedem inländifden Rauflaben zu haben und wird besonders von ichwangeren Frauen in ber Meinung gefauft, bag bas noch ungeborene Rind fich barauf aufftellt; Frauen effen ampoh baher fo lange, wie fie guter hoffnung find, und hören gleich nach ber Rieberfunft bamit auf. Bahrend bie Dajaten bie Erbe in ber Sonne trodnen, wird fie auf Java, besonbers in Bantam, erft gebaden; in Soerabaja giebt es eine nach Salz ichmedenbe Art, indem hier die halbgetrodneten und von Sand befreiten Erdfuchen mit Salzwaffer bestrichen werben. Durch bie chemifche Untersuchung Diefer Erbarten murben nur anorganifche Stoffe mit theerhaltigem Thon nachgewiesen, fo baß

bieselben sür die Ernährung als ganz werthlos zu betrachten sind. — In den Steinkohlenbergwerken auf Borneo wird eine Art Kohlenschiefer gegessen, die zweisellos gistig wirkt und bei längerem Gebrauch den Tod zur Folge haben kann, ohne daß disher der gistige Bestandtheil chemisch nachgewiesen wurde: manche sind diesem Genuß ebenso ergeben, wie der Opiumesser dem Opium. Nach Altheer muß der Grund sür das Erdessen darin gesunden werden, daß die bituminöse Thonerde in zahlreichen Poren Lust enthält, welche einen

für Liebhaber angenehmen Bridel erzengt.

- Ueber die topographischen Arbeiten auf ber Beftfufte Sumatras enthält bie "Tydschrift Aardryksk. Genootschap" eine Mittheilung, ber wir Folgendes entnehmen: Wiewohl nur eine Brigade an ber Arbeit ift, Schreitet lettere boch gut fort. 1887 hofft man bereits einige Blatter veröffentlichen ju fonnen, ba man bagu übergeben will, je nachbem fie fertig werben, mahrend man bei ber Rartirung Javas bamit jebesmal bis nach Fertigstellung einer gangen Refibeng (Proving) gewartet hat. Auf ben Detailblättern von Sumatra follen bie Sobenfurven braun gebrudt werden, ba man glaubt, hierdurch bas Lefen ber Rarten erleichtern gu fonnen. Im Marg wird eine weitere Brigabe, welche jest noch in ber Rabe von Batavia Terrainaufnahmen für Bertheibigungszwede vornimmt, nach Sumatra verseht werden; als hauptquartier wird ihr Solot ange-wiesen werden. Bon ber Aufnahme auf Borneo tann noch nicht viel gefagt werben; junachft muffen noch einige Figpuntte bestimmt werden und ingwischen werden die Saupt= orte mit ihrer Umgebung im Magftabe von 1 : 20 000 aufgenommen. Die große Rarte wird im Mafftabe von 1: 200 000 in Mercator's Projettion zusammengestellt werden. Auf bem Bureau ju Batavia hat man mit Ausnahme von Bantam alle Detailfarten beendet; die ber Preanger gablt etwa 500 Blätter.

### Afrifa.

- Ueber bie letten Unternehmungen bes Lieutenant Bigmann im füblichen Congobeden bringt Dr. 7 bes "Mouvement Geographique" einige Mittheilungen. Danach langte er mit orn. be Macar im Juni 1886 auf ber Station Luluaburg an und beichloß, bon bort einen Borftog nach Often zu unternehmen, um bas Land ber Baluba und bas Bebiet bes Lubilafch ober oberen Sanfuru fennen gu lernen. Die Reifenden brachen gu Unfang Juli auf und erreichten am 10. Juli bas Dorf bes Sauptlings Mona Tenda am Lufula, einem linken Bufluffe bes Lubi. Der gange Strich gwifden Lulua und Lufula ift ein prachtiges und fehr bicht vom Stamme ber Bafchilange bewohntes Land; ihre großen Dorfer mit ben gut gebauten Gutten liegen meift auf ben Bipfeln von Sügeln. Jenfeits bes Grengfluffes Lufula fiten bie Baluba, beren Land einen gang anderen Unblid barbietet: wellige, baumlofe Prarien, fo weit bas Muge reicht, vorläufig ohne jeben Werth, fpater vielleicht gur Biehzucht geeignet. Das Land treibt feinen Sandel, von Sflaven abgesehen, scheint jum Aderbau wenig geeignet, ift aber trothem bicht bevolfert, fo bag bort beständig Sungers: noth herricht; überall erblickt man die langen, mächtigen Dörfer, beren Bevölferung unverschämt, ungafilich und rauberifch ift. Drei Tagereifen jenfeit bes Lufula besuchten

bie Reifenden einen Sauptling von prachtigem Buchfe, groß und fart, ber in einheimische Stoffe getleibet mar und einen hohen Wederschmud auf bem Ropfe trug; berfelbe erbot fich, bie Expedition felber nach Dften gu geleiten, und fo brach man am folgenden Tage nach bem Bufdimane, einem linken Bufluffe bes Lubilafd, auf. Als man aber benfelben erreicht hatte, machte die Feindseligfeit der Gingeborenen bem weiteren Bordringen ein Ende; Taufende von Gingeborenen, mit Langen und Burffpeeren bewaffnet, umringten bie Erpedition. welche gezwungen murbe, fich zu vertheidigen und ichlieflich ben Rudgug angutreten, ohne ben Lubilaich felbft erreicht gu haben. Die Unternehmung hat etwa einen Monat gebauert. Um 16. November hat dann Bigmann von Luluaburg eine neue Expedition angetreten, und gwar nach Rorben, gur Ginmundung bes Lubi in ben Sanfurn und von ba in bas unbefannte Gebiet, wo ber Lulongo, Tichuapa und Lomami, jene von Grenfell zuerft befahrenen Gluffe, ihre Quellen haben. Dann wird er fich nach Rjangwe wenden, um ent= weder nordwärts nach bem Albert Rjanfa ober füblich nach bem Lanbidi-See und bem oberen Luglaba porzubringen. Ihn begleiten ber belgische Lieutenant Le Marinel, ber Bimmermann Buslag und über 100 Träger mit 100 Laften und 30 Flinten, unter letteren eine Angahl freigefaufter

— Am 15. Januar d. J. hat der Dampfer "Henry Read", mit dem Hanptmann Ban Gele an Bord, Leopoldville verlassen, um einige linke Zustüsse Congo zu untersuchen.

### Bermijchtes.

/- lleber Basco be Bama's zweite Fahrt nach Borberindien (10. Februar 1501 bis 1. September 1503) hat fich in einem einzigen Eremplare, bas fich jest im Bris tifden Mufeum befindet, ber blämifch gefdriebene Bericht eines ungebilbeten Seemannes erhalten. Gin Facfimilebrud bavon tam 1877 nach Berbit und murbe vom bortigen Gum= nasialbirektor H. C. G. Stier unter bem Titel "Blämischer Bericht über Basco be Gama's zweite Reise 1502 bis 1503" (Braunschweig, C. A. Schwetschfe u. Sohn, 4. Ausg., 1887) in Tranffription mit lleberfetung und Erläuterungen berausgegeben. Der 3med biefer wie fpaterer Fahrten mar bie vollftändige Bernichtung bes Bewürzhandels zwifchen Malabar und Alexandrien, und bie Streiter bes eblen Ronigs Emanuel fuchten bas mit fo energifchen Mitteln zu erreichen, bag einem bie Saare gu Berge fieben. Bare Basco be Bama nicht als Entbeder berühmt, fo mußte er als Gee= räuber und Mordbrenner berüchtigt fein. Man vergleiche S. 14, wo ergahlt wird, wie bie Portugiefen ein Schiff von Meffa mit 380 barauf befindlichen Mannern, Weibern und Rinbern zu Bulver verbrennen. Noch icheuflicher trieben es bie Morbgesellen in Calecut (S. 16 und 21), obwohl bort politifche Rudfichten gur Entschuldigung bienen fonnten. Richts als nadte Brutalität aber fpricht aus folgenbem Sate (S. 24): "Den 30. Tag im Juni fanden wir eine Infel und schlugen ba wohl 300 Menschen tobt und fingen ihrer viele, und nahmen ba Waffer ein und fuhren von ba ab ben erften Tag im August." Freilich handeln heute nach fast 400 Sahren manche Entbeder und Roloniften gegenüber Gingeborenen nicht fehr viel anders.

Juhalt: Prshewalski's britte Reise in Central Afien. I. (Mit sieben Abbildungen.) — Cechi's Reisewerk: Bon Beila bis an die Grenzen von Kaffa. IV. — Dr. Heinrich v. Wlislocki: Gebräuche ber transsilvanischen Zeltzigeuner bei Geburt, Tause und Leichenbestattung. II. (Schluß.) — Aus allen Erbtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Bersmischtes. (Schluß ber Redaktion: 6. April 1887.)

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Völkerkunge

Band LI.

*№* 18.

Mit besonderer Berücksichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Banbe à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten jum Preife von 12 Mart pro Band gu begieben.

1887.

## Prshemalski's dritte Reise in Central=Asien.

(Bon Baifan über Chami nach Tibet und zu den Quellen des Belben Fluffes.)

II.

Das Thierreich in ber Dfungarifchen Bufte ift ebenfo arm wie das Pflanzenreich. Freilich ift die Fauna noch wenig untersucht. Beibe Male, als Prihemalsti biefe Wegend burchzog, eilte er, um vorwarts gu fommen und hatte feine Duge, fich ausschließlich zoologischer Beschäftigung hinzugeben.

In der Dfungarei find bisher, abgefehen von den Sausthieren, 27 Arten Sangethiere gefunden worben. mit Ausschluß berjenigen, welche ben Bebirgen im Beften und Norden angehören, sowie derjenigen des Urungu-Thales bleiben nur 13 Arten ale charafteriftisch für die Bufte übrig. Davon find besonders bemertenswerth: zwei Untilopen-Arten, "Charafulta" (Antilope subgutturosa), und " Saiga" (Antilope Saiga); zwei Arten Rennmaufe (Meriones), das wilbe Rameel (Camelus bactrianus ferus), ber Dichiggetai (Asinus hemionus), der Chulam (Asinus onager) und das wilde Pferd (Equus Prshewalskii). An Bögeln find etwa 160 Arten gefunden worden, doch gehört der größte Theil dem Bebirge, besonders dem westlichen, bem Gee Ulungur und bem Fluffe Urungu an; in ber eigentlichen Bifte begegnet man nur etwa gehn verfchiebenen Bogelarten.

Das wilbe Pferd ift erft fürzlich von 3. S. Poljatow be-Schrieben und mit bem Ramen Equus Prshewalskii bezeichnet worden. Daffelbe muß als eine neue Species gelten und fteht zwischen bem Gfel und bem gahmen Pferde; vielleicht ift es ber Ahne einiger Abarten bes jetigen gahmen Bferbes. Es ift flein, der Ropf aber verhaltnigmäßig groß, mit

Dhren, welche fürzer find als die des Efele, die Dahne ift furz, aufrechtstehend, ohne Schopf, dunkelbraun; ein Rudenftreifen ift nicht vorhanden. Der Schweif ift in feinem oberen Abschnitte rauh, ohne lange Saare, im unteren Abschnitte aber bedect mit ichmargen, langen Saaren, wie beim gahmen Bferde. Die Farbe des Leibes ift grau, an ben unteren Theilen fast weiß; die Farbe des Ropfes rothlich, die Schnauze vorn weiß, bas Binterhaar ziemlich lang, leicht gefräuselt; die Beine verhältnigmäßig did, die Borderbeine oben weiß, unter ben Rnien rothlich, weiter schwärzlich und am Bufe schwarz; die hinterbeine find weißlich, an den hufen schwarz; die hufen find rundlich und ziemlich breit. — Das wilde Bferd bietet somit einige Rennzeichen bar, welche bem Efel eigenthümlich find, — das Fehlen des langen Saares am oberen Theile des Schweifes, das Fehlen des haarschopfes ber Dahne, Die furze aufrechtftebende Dahne, - aber fteht dennoch im Allgemeinen mit Rudficht auf den Schadel, die Sufen und das Tehlen des Rudenftreifens dem Pferde naher ale bem Efel.

Die Rirgifen nennen bas wilbe Pferd "Rertag", bie Mongolen Tate. Nach Boljatow heißt es bei ben Rirgifen Gurtate; diefe, dem Berte Brehm's entlehnte Bezeichnung ist nicht richtig, benn mit bem Ramen Surtag wird auf firgifisch ber Dichiggetai (Asinus hemionus) benannt.

Das wilde Pferd halt fich nur in ben wildeften Gegenden ber Djungarischen Bufte auf: Die Thiere leben hier in fleinen Beerben von 5 bis 15 Stud unter Aufficht eines alten

Globus LI. Mr. 18.



erfahrenen Hengstes. Wahrscheinlich bestehen biese Heerben nur aus Stuten. Die Thiere sind außerordentlich vorssichtig und besitzen einen ausgezeichneten Geruch, vortreffliches Gehör und Gesicht. Man begegnet ihnen nur selten. Die Jagd auf wilde Pserde ist sehr beschwerlich; man kann sie nur jagen, wenn in der wasserlosen Wüste Schnee gefallen ist — sonst könnte man in Gesahr kommen, vor Durst zu verschmachten. Doch droht dann dem Jäger die Gesahr des Erfrierens in Folge der außerordentlichen Kälte. Um sich wenigstens des Nachts zu schützen, nuß er sich mit einem Filzzelte versorgen, muß überhaupt Nahrungsmittel und Proviant in hinreichender Menge mit sich führen, also eine vollständige Karawane ausrüsten, denn viele Hundert Kilosmeter sind zurück zu legen und Monate lang wird er unterswegs sein müssen. Prshewalski hat nur zwei Heerden von wilden Pserden zu Gesicht bekommen.

Außer in der Dsungarei kommt das wilde Pferd an anderen Orten nicht vor; die Erzählungen der Mongolen, daß es am Lobnor heerdenweise sich fände, haben sich nicht bestätigt. Somit ift das große Gebiet, auf welchem der

paläontologischen Forschung zu Folge einst in Europa und Usien bas wilbe Pferd sich bewegte, jetzt auf einen kleinen Winkel der mittelasiatischen Wüste eingeengt.

Bon ber Erifteng bes wilden Rameele (Camelus bactrianus ferus) hat man bereits feit 3 ahrhunderten burch Marco Bolo Runde gehabt; er war der erfte Europaer, ber bavon berichtet. Roch früher ift freilich bavon in den dinefischen Unnalen die Rebe. Bon neuen Autoren berichten barüber Du Salve und Ballas, Cham, Forfnth, Bewzow und andere. Aber feiner von ihnen hat jemals ein wilbes Rameel gesehen, und fie theilen uns nur bas mit, was ihnen die Eingeborenen jener Wegenden ergahlt haben. Man hat fogar gang an ber Existeng des wilben Rameels gezweifelt; Cuvier meinte, es handele fich nur um ver= wilderte Rameele. Bribemaleti hat aber bas Bliid gehabt, bas wilbe Rameel in feiner Beimath in ber Bifte bes Lobnor zu feben und zu beobachten, und hat es auch bamale beschrieben. Er hat mit Gicherheit es ausgesprochen, baß jene Rameele wirklich wilde waren, und feine Unficht ift burch Boljatow auf Grundlage ber mitgebrachten Erem-



Wildes Pferd.

plare, fpeciell ber Schabel, ale richtig bestätigt worben. Nach Poljatow find die zoologischen Unterschiede zwischen dem wilden und bem gahmen (zweihöderigen) Rameel nicht fehr groß; vor allem ift zu bemerten, daß die Boder des wilden Rameels kleiner find, als die der zahmen; ferner fehlen den wilben Rameelen die Schwielen an den Anien ber Borderbeine. Die Schabel ber wilben Rameele bieten Unterschiede von benen ber gahmen nur in Rleinigfeiten bar. Undererfeits aber find bie Schadel ber zweihoderigen, fowie ber einhöderigen Rameele, fowie ber an ber Bolga ausgegrabene Schadel eines foffilen Rameels einander fehr abnlich. ift biefe Thatfache zu erflären burch bie gleiche Nahrung, bas gleiche Rlima und ben gleichen Aufenthaltsort, furz, burch die völlig gleichen physifalisch = geographischen Bestingungen, unter benen sowohl die wilden wie die zahmen Rameele lebten und noch leben. Es ift gang begreiflich, bag beim Gehlen verandernder Urfachen feine befondere Beränderungen im Topus des Rameele fich bilden fonnten. Rur der Ruden befindet fich bei dem wilden und bem gahmen Rameele, wie Poljatow mit Recht bemerft, nicht unter gleichen Bedingungen: bas gahme Rameel fchleppt feit

Jahrtausenben Lasten auf seinem Müden; bas wilde Kameelweiß nichts bavon. Deshalb sind die kleinen Soder
ber wilden Kameele und die wahrscheinlich in Berbindung
damit geringer entwickelten Fortsätze der Rückenwirbel das wichtigste zoologische Kennzeichen. Leider existirt
bisher noch kein Stelett eines wilden Kameeles in den
Museen.

Man kann jett mit Sicherheit die Gegenden Centralsasiens bestimmen, in welchen noch heute das wilde Kameel lebt. Es sind überall Dertlichkeiten, welche sich durch unsyngängliche Sandmassen auszeichnen, die Wüsten am unteren Tarim, am Lobnor und die Chamis Biste; ferner hält es sich auf in der Sandwüste der südlichen Dsungarei, nördslich von den Städten Gutschen und Manaß, im nordwestlichen Tsaidam, in der Sandwüste bei Syrtyn und am Chuptunsnor.

Die Reisenden verweilten vier Tage am See Gafchun = Nor und nahmen dann einen Führer, um direkt auf Barkul los zu marschiren. Der Rirgise Mirsasch, welcher von Saissan an Führerdienste geleistet hatte, kannte ben weiteren Weg nicht und wurde reichlich belohnt entlassen. Der Weg nach

Süben führte über ein leicht welliges Terrain — bann gelangte man zu einem etwas höheren Bergrücken, bessen westlicher Theil Chara-syrche, bessen östlicher Theil Kuku-syrche heißt — zahlreiche Antilopen und Argalis wurden angetroffen, aber gar keine Menschen. Erst viel weiter süblich in einem, durch größeren Pflanzenreichthum ausgezeichneten Gebiete trasen die Reisenden auf seßhaste Bewohner, ackerbautreibende Chinesen. Der Torgute wußte im Gebirge keinen Weg, er wurde entlassen und ohne ihn nach den Rathschlägen der Chinesen die Wegrichtung gewählt. Bald tauchten zur Rechten die Schneegipfel des Tiön-schan auf und am 18. Mai wurde 20 km von Barkul, beim chinesischen Dorfe Sjänto-chaus, Halt gemacht. Wir lassen nun die Reisenden selbst die Erlebnisse eines Wandertages erzählen, denn dadurch gewinnen wir den besten Einblick in das einförmige, aber doch anziehende Leben und Treiben der Reisegesellschaft:

"Bersetze dich, geneigter Leser, in Gedanken in die mittelasiatische Ebene in unser Biwak, verlebe mit uns einen Tag, dann wirst du ein volles Verständniß für unser Wanderleben gewinnen. Es ist Nacht, die Karawane hat

fich in ber Nahe eines kleinen Quelle gelagert. Zwei Belte fteben nicht weit von einander; bagwischen liegt bas Bepad, neben welchem paarweise die Rosaten schlafen. Born haben fich die Rameele niedergelaffen; ebenda ift eine Schafheerde angebunden; nicht weit davon befinden fich die gefeffelten Bferbe. Alles ruht von des Tages Laft und Site; nur felten wiehert ein Bferd ober ein Rameel ftohnt, ober ein Schlaftruntener Menich traumt laut . . . . In ber trodenen, durchfichtigen Atmofphare glangen Diamanten gleich gahllofe Sterne am Simmel, fcharf zeichnen fich bie Sternbilber ab ; die Mildiftrage ericheint phosphorescirend ; hier und ba taucht eine Sternschnuppe auf und verschwindet Und ringsherum ift die wilbe, endlose Bufte. Richt ein Ton ftort die nächtliche Rube; es ift fo, als gabe es in diesen Sandwüften und in deffen grenzenlofen Gbenen gar feine lebenden Befen. Jest fängt bie Morgenröthe im Often ju bammern an. Der wachthabenbe Rofat erhebt fich und hangt ein Thermometer ine Freie; bann macht er Teuer an, une Thee zu bereiten. Gobald ber Thee fertig ift, fteben auch die anderen Rofaten auf; bann erheben auch wir une. In ber frifden Morgenluft froftelt es, aber



Bildes Rameel.

eine Schale heißen Thees erwarmt uns raich. Das eigentliche Frühftud - gewöhnlich ber Reft ber Abendmahlzeit, ein Stud getochtes Schaffleifch - wird forgfam in ber Tafche aufgehoben; die Rofaten genießen Thee mit Dfamba in reichlicher Menge; fie wiffen, daß die nachfte Mahlzeit erft im nächften Bimat gehalten wird. Dun werden die Pferbe gefattelt und die Rameele beladen; in der Ruche und in den Belten werden die burch einander geworfenen Begenftande gefammelt. Best find auch unfere Riften gepadt und die Betten gufammengelegt; nun wird bas Belt abgebrochen und in das Filzfutteral gestedt. Die Rofaten haben bereits früher ihr Belt zusammengeschlagen und auf ein leicht beladenes Rameel gelegt. Die Balfte ber Rameele ift bereits beladen; die andere Salfte wird fcmeller beladen, weil wir, b. h. die Officiere und ich, mit helfen. "Fertig", ruft endlich einer ber Rofaten. Jest greifen alle nach ihren bei Geite gestellten Gewehren und wenden fich noch einmal zu dem ichon verlöschenden Tener, um ihre Tabatepfeifen angurauchen. Wir bewaffnen uns auch und besteigen unfere Bferde; die Rofaten, die Pfeife im Munde, beeilen fich, fich auf ihre Rameele ju fegen. Die Rarawane formirt sich und setzt sich in Marsch; an der Spitze reite ich mit dem Lieutenant Eklon, dem Führer und gewöhnlich einem Kosaken, dann folgen in langer Kette die Kameele an einander gefesselt, ein Kameel hinter dem anderen, in drei Echelons getheilt. Je ein Echelon wird von zwei Kosaken begleitet; der eine leitet das erste Kameel, ein anderer treibt das letzte an. Der Lieutenant Roborowski folgt hinten, bei ihm besinden sich der Dolmetsch Abdul-Jussupw, der Präparator Kolomeitzem und die übrigen Kosaken. Hier hinten besindet sich auch unter Aussicht eines Kosaken die kleine Schasheerde; bald langsam, bald schneller sich fortbewegend, machen die Thiere hier und da Halt, um etwas zu fressen. Auch einige Hunde begleiteten uns freiwillig von Zaisan ab, aber nur zwei blieben wirkelich bei uns; nur ein einziger aber hielt die ganze Reise bei uns ans.

Gewöhnlich brechen wir mit Sonnenaufgang von unserem Nachtlager auf; ein Tagesmarsch umfaßt etwa 25 km, mitunter marschiren wir mehr, mitunter weniger. Das Kameel macht bei glinstigem Terrain, d. h. in der Ebene, mit einer Last von 10 Pud (160 kg) im Mittel 4½ km





in ber Stunde; wenn man aber ben nöthigen Aufenthalt unterwege hingurednet, ber burch allerlei Störungen in ber Befestigung bes Bepade, burch gelegentliche Terrainhinderniffe und Anderes herbeigeführt wird, fo fann man feche bis fieben Stunden rechnen, um von einem Rachtlager jum anderen zu gelangen. Die gange Strede wird ju Bferde gurudgelegt; jur Abwechselung wird etwas ju Guge marfdirt. Bahrend bes Marfdes werden Aufnahmen ber Wege gemacht und die Resultate fofort in ein Rotizbuch eingetragen; hier wird auch Alles aufgezeichnet, mas fonft Bemerkenswerthes unterwegs gefehen wird ober mas fich ereignet. Nach ber Ankunft im Biwat wird hieraus bas Tagebuch jufammengeftellt. Unterwege wird botanifirt, werden fleinere Thiere gefangen, großere gefchoffen. Die erften gehn Rilometer bes Mariches geben ichnell und un=

merflich bahin; bei ben folgenden zehn, namentlich zulet, macht fich eine geringe Mübigfeit bemertbar, um fo mehr, wenn gu diefer Beit die Bite fteigt ober ein Sturm fich erhebt. Die Befprache verftummen; Rameele und Pferbe geben fauler, werben apathifch; immer häufiger wird bie Frage an ben Führer gerichtet: "Wie weit ift es noch bis zum Anhaltepunfte ?" Und mehr als einmal wird ber Führer wegen feiner unverftand= lichen Antworten gescholten.

Endlich zeigt fich das ersehnte Biel, ber Brun-nen ober bie Quelle; in ber Rahe weidet eine Beerde, welche getränft werben foll. Die Rrafte ber Raramane beleben fich neu: Die Rameele gehen ichneller, die Bunde eilen in Sprüngen jum Baffer und ich reite im Trabe voran, um eine geeignete lagerftelle gu fuchen. Es ist barauf zu achten, daß der Blat nicht ju fteinig, nicht ju febr burch bas Bieh verunreinigt und daß in ber Nahe etwas Gras fitr bie gefoppelten

Pferde zu finden sei. Innerhalb einiger Minuten ist die ganze Karawane an der Quelle. In drei Reihen lagern sich die drei Echelons der Kameele; sie werden schnell von ihrer Last befreit und bei Seite geführt, damit sie anderthalb die zwei Stunden vor der Fütterung stehen; mit den Pferden geschieht ein Gleiches. Dann werden die beiden Zelte aufgeschlagen, ein Theil des Gepäck, Wassen und Instrumente hineingetragen, die Betten aufgestellt und alles in einmal bestimmter Weise geordnet. Unterdessen hat der als Koch sungirende Kosak Feuer angemacht und Thee bereitet. Als Heizmaterial dient, wie überall in der Wüsse, der trockene Mist der Hausthiere, von den Mongolen "Argal" genannt. Kein europäischer Feinschmecker wird mit mehr Appetit ans Mahl gehen, als wir uns daran machen, Ziegelthee zu trinken und Dsamba mit Butter oder

mit Schaffett zu essen. Freisich erinnert das letztere etwas an den Geruch des Talglichtes, allein der Asienreisende darf sich darum nicht kümmern, sonst darf er nicht reisen. Während des Theetrinkens erscheinen einige Mongolen, welche sofort mit unseren Kosaken Bekanntschaft machen. Die Kosaken, welche in Transbaikalien leben, sprechen alle mongolisch und kennen die Sitten der Mongolen sehr genau. Gewöhnlich kamen die Mongolen in großen Mengen herbei, nur um uns zu sehen, wir nannten sie deshalb "die Zusschlanen"; übrigens waren sie lange nicht so ausdringlich und langweilig als später die Chinesen.

Run geht Alles — nachdem der Thee getrunken ist an die Arbeit: ein Kosak sammelt Argal, ein anderer beforgt die Thiere, ein dritter schlachtet ein Schaf zum Mittagsmahle. Auch in unserem Zelte sind wir alle beschäftigt.

Best ift bas Mittagseffen fertig, immer bas Gleiche: Suppe aus Schaffleifch mit Reis oder Birfe, bier und ba mit dinefifden Rudeln; mitunter Ueberraschung eine Dehl= fpeife. War die Jagb glüdlich ober fonnte gefischt werben, fo giebt es Wildpret ober Bifch. Rach bem Mittageeffen wird abermale Thee getrunten und bann werden Erfurfionen ober Jagdausflüge unternom-men. Bor Sonnenuntergang find alle wieder im Lager; die Thiere werden zusammengetrieben, trantt, die Bferbe gefoppelt und gefüttert; die Rameele in zwei Reihen niedergelegt. Und abermals wird Thee mit Dfamba getrunfen; bas ift unfer Rachteffen, gu welchem hier und ba etwas Schaffleisch von Mittag übrig geblieben ift. Man plaudert etwas und legt fich bann gur Rube. Rur ein Rofat, völlig angefleidet und bewaffnet, halt die Rachtwache, doch behielten auch alle Schlafenben ftets ihre Waffen bei fich. fange hört man noch Be=



Gin Tarantiche aus Chami.

fprache, Gelachter; allmählich wird es ftiller und ftiller und bald liegt alles im tiefen, festen Schlafe!"

Den furzen Aufenthalt in Sjänto-chaus bei Barkul benutte Prshewalsti zur Berproviantirung mit neuen Borräthen und zur Erlangung eines Führers, um nach Chami zu kommen. Unter bem Geleit von sechs chinesischen Solbaten wurde am 29. Mai der Tiön-schan überschritten und die Stadt Chami erreicht. Bon Zaissan bis Chami waren 1067 Werst (Kilometer) zurückgelegt. Zwei Kilometer vor Chami schlugen die Reisenden ihr

Amei Kilometer vor Chami schlugen die Reisenden ihr Lager auf und verweilten daselbst dis zum 1. Juni. Wir bringen hier eine Generalansicht der Dase von Chami, so- wie das Bild eines der Einwohner, eines Tarantschen und verweisen, was die Beschreibung betrifft, auf das, was wir bereits frither ("Globus", Bd. XLV, S. 268) mit-



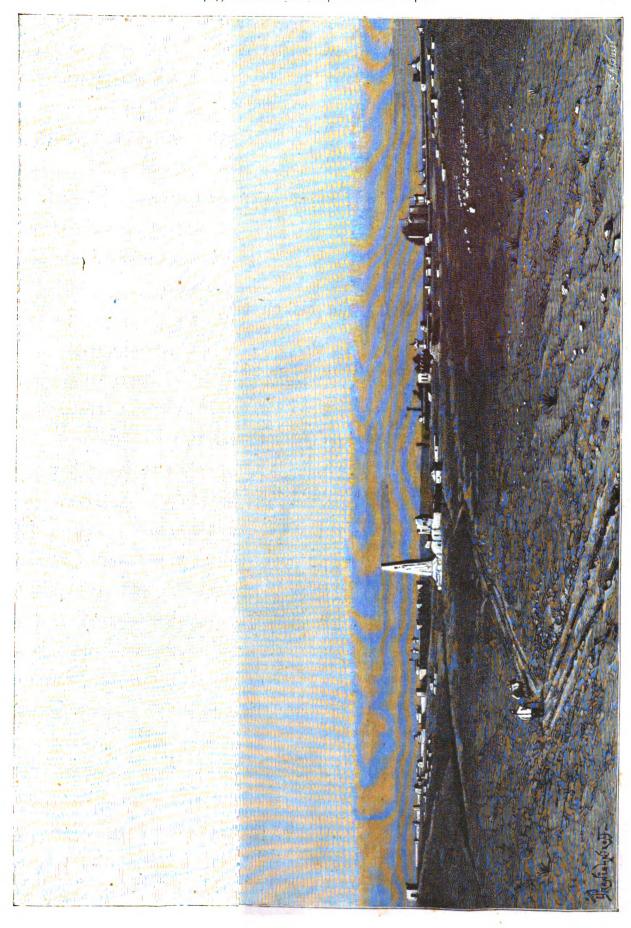

getheilt haben. Rur einige Worte über bie Stadt Chami felbft mogen hier noch Blat finden. Chami befteht in Bahrheit aus brei Stabten: zwei chinefischen, einer älteren und einer neueren, und aus der Stadt der Tarantichen. Dagwifden liegen Gemufegarten, Felder und gerftorte Bohnungen. Bebe Stadt ift von einer erbarmlichen Mauer umgeben: ein Ball aus Erde und Lehm von vierediger Geftalt; in ber Ede und in ber Ditte fteben Thurme. 3m Inneren ber Stadt find die Lehmhütten ("Fanfen") bicht an einander gedrängt; viele find verfallen. In ben beiben dinefifchen Städten giebt es viele Laden, in welchen Chinefen handeln, die Baaren ftammen aus Befing und find fehr theuer. In ber Stadt ber Tarantichen giebt es gar feine Laben, nur einmal wöchentlich wird hier Markt gehalten. Sier wohnt in einem großen, aber halb ger= ftorten Gebaude die jetige Beherricherin der Tarantichen. In den Chinesenstädten giebt es weder Gärten noch Bäume, in der Tarantschenstadt sind einzelne Bäume, Pappeln, Weiden, auch Fruchtbäume, erhalten, nur alle Weinstöcke sind vernichtet. Sier ist auch ein berühmter Baum, Dshugaslun, Neuns Drachenbaum, erhalten; eine alte Weide (Salix alba?), bemerkenswerth deshalb, weil von einer Wurzel neun am Boden kriechende, gewundene Stämme ausgehen. Ein zehnter Stamm ist abgehauen worden; als das geschah, soll schwarzes Wasser hervorgestossen sein. Ferner wurde den Reisenden eine Merkwürdigkeit, "das bestrafte Thor", gezeigt. Durch dieses Thor drangen einst die Dunganen in die Stadt. Als dieselben sortgezogen waren, wurde das Thor zur Strafe dafür, daß es jene durchgelassen, auf immer verschlossen, und ein neuer Durchbruch durch die Mauer hergestellt.

## Cecchi's Reisewerf: Bon Zeila bis an die Grenzen von Raffa.

V.

Rach einem beschwerlichen Uebergange über ben infolge bes Regens ichon ftart angeschwollenen und reißenden Samafh gliidlich im Lande ber Cobdo-Balla angelangt, traten die Reifenden ohne Zeitverluft ihren Marich nach SB an. Der Gebanke, daß jeder Schritt vorwärts in biefem noch von keinem Forscher besuchten Bebiete eine Eroberung für die Wiffenschaft war, trieb fie an und ließ namentlich Cecchi des Fiebers nicht achten, das er fich in ber sumpfigen Walbregion am Ufer bes Fluffes jugezogen hatte. Allmählich anfteigend, führte der Weg in den nächsten Tagen über eine weite, bugelige und von mehreren Bafferläufen durchschnittene Sochebene, auf der neben fleinen mit Durrha und tief (Poa abyssinica) bestellten Feldern vielfach ichon ausgebehnte Anpflanzungen von Bananen (Musa Ensote) fich zeigten. Schone Geholze und vereinzelte fleinere Gruppen von Sptomoren, Mimofen, Afazien, Schone Behölze und vereinzelte Dliven, hohen Bachholder-, Ruffo- und Bodocarpusbäumen wechselten mit den angebauten Streden und bald auch mit wiesenartigen Beibeflachen ab und gaben ber Landichaft einen anmuthigen Charafter. Beniger anmuthig war leiber ber Empfang, ber auch hier ben Reifenden von Geiten ber Bevolferung gutheil wurde. Bei jeder Gruppe von Butten, die fie paffirten, tauchten ploBlich Bunderte von Goddo vor ihnen auf, ihnen den Weg verfperrend und fie als "Freunde Menilet's" in jeder Beife befdimpfend und mit Langen und Steinwürfen bedrohend. Bon ben Sauptlingen war gegen diefe Angriffe taum Schut zu erlangen; fie waren mit wenigen Ausnahmen alle felber beftrebt, burch Forderung hoher Durchgangegolle und Beichente die Fremden auszuplündern. Gin wolfenbruchartiger Regenguß, ber am Morgen bes 11. Juli niederging und bas gange Land, foweit man feben fonnte, unter Baffer fette, brachte ben Reifenden für den Reft diefes Tages Rube vor jenen Beläftigungen. Niemand magte fich aus ben boch gelegenen Dorfern hinaus, die wie Rettungsplate inmitten einer Ueberschwemmungefluth erschienen, und auf viele Meilen im Umtreise waren Cecchi und Chiarini mit ihrem Befolge wohl die einzigen menschlichen Befen, die, eine bofe Rur für bas tanm befeitigte Fieber, in aller Raffe unter freiem Simmel fich befanden.

Die Cobbo=Balla, beren ausgebehntes Bebiet bie Reisenden auf einer Strede von 70 bis 80 km burchmeffen mußten, zeichnen fich alle burch hohen Buche und fraftigen, mehr ftartfnochigen, als mustulofen Korperbau aus. Beniger buntel als die eigentlichen Aethiopier machen namentlich die Manner durch ihr ganges Auftreten, ihre ungeftumen Bewegungen und nicht zum mindeften auch durch die Urt, wie fie ihr außerordentlich ftartes, mit Butter fteifgemachtes Saar um den Ropf hangen laffen, beim erften Begegnen den Gindrud größter Wildheit. Die große, eifenbeschlagene Lange und bas im Gürtel hangenbe lange, etwas gefrummte Meffer find angerhalb der Butten ihre ebenfo ungertrennlichen Begleiter, wie die breiten meffingenen Armfpangen, welche die Bahl ber getöbteten Feinde angeben. Unter ben Beibern trifft man nicht felten anmuthige Gefichter mit regelmäßigen Bügen und großen lebhaften Augen, aber die von den didbeschmierten Saaren über Geficht, Bruft und Raden herabfliegende, ftintende Butter beeintrachtigt nach europäischen Begriffen die Reize biefer Schonen auf bas Wiberwärtigfte. Das abeffinifche Schamma, von ben Balla llaja genannt, ein etwa 5 m langes und 3 m breites Tuch, das bald mantelartig umgehängt, bald mit einem Gurtel als Obergewand getragen, beim Schlafen als Dede und manchmal auch ale Borhang benutt wird, bildet den Sauptbestandtheil der männlichen Tracht; unter diesem Bewande, bas er malerifch zu brapiren verfteht, trägt ber Gobbo meift nur einen furgen, an ben Suften burch einen Gurtel festgehaltenen Doppelichurg. Das weite abeffinische Beinfleid fommt nur im Kriege oder bei einem langen Ritt in Unwendung. Rach einer feltfamen Gitte wird bas llaja, bas oft funftvoll mit buntem Rande gewebt und außerft toftbar ift, von den Bornehmen nur in Gebrauch genommen, nachbem es mehrmals mit Butter beftrichen und gang bamit burchtränft ift. Be vornehmer der Trager ift, besto häufiger läßt er bas neue Gewand falben, bas badurch nicht allein unansehnlich, schwer, schmutzig und ftintend wird, sondern auch eine gewiffe lederartige Steifigkeit erhalt, die dem Begriffe einer, bei den rafchen Temperaturwechseln bes Landes wohl wünschenswerthen, warmenden Bulle nicht eben entfpricht.

Bie alle nicht unter ichoanischer Botmäßigfeit ftebenben Balla leben auch bie Godbo in einzelnen, bon einander unabhängigen Stämmen ober Familienverbanden, die fich in mehr als einer Sinficht mit ben alten schottischen Clans vergleichen laffen. Un ber Spite eines folchen Berbanbes ber oft gablreichen Familien, Die einen gemeinsamen Urfprung haben oder zu haben glauben, fteht ein immer nur fitr eine bestimmte Anzahl von Jahren aus ihrem eigenen Kreife gewähltes Oberhaupt. In allgemeinen Stammesangelegenheiten, im Briegsfalle, bei Ginberufung von Berfammlungen, Bestimmung und Anordnung ber Feste und religiofen Ceremonien find ihm fammtliche Stammesangehörige gum Behorfam verpflichtet; baneben aber bildet jede einzelne, aus brei und vier Generationen bestehende und mit den Dienern und Sflaven oft weit über 100 Berfonen umfaffende Familie ein fleines, von bem alteften Mitgliede patriarchalisch regiertes Reich für fich. Bebe ber von einer gemeinfamen Umgaunung eingeschloffenen Saufergruppen, Die, manchmal bis 4 km von einander entfernt, bas "Dorf" eines Stammes bilben, beherbergt eine folche Familie, die, meift in vollftanbiger Eintracht lebend, in allen inneren Angelegenheiten allein die Autorität des Familienhauptes anerkennt.

In Galei, einem großen Dorfe, das die Reisenden am 13. Juli erreichten, widersetzen sich die Eingeborenen ihrem Weitermarsch so entschieden, daß selbst der durch allerhand Geschenke im Boraus gewonnene Häuptling sie nicht umzustimmen vermochte. Hatte die Expedition bisher, freilich für unerhörte Preise, immer noch den nothdürstigen Unterhalt sür Menschen und Thiere erlangen können, so stießen sie jetzt hier zum ersten Male auf das offenkundige Bestreben, sie auszuhungern. Erst nach mehreren Tagen surchtbaren Mangels, die der Häuptling in seinem eigenen Interesse trefssich auszunutzen verstand, und nachdem er den anfangs verweigerten Revolver glücklich erhalten hatte, wurde durch eine von ihm ins Wert gesetze, seierliche Beschwörung der Priester der Widerstand beseitigt und der Weg nach Toli, dem großen Markte des Soddolandes, freigegeben. Was die Reisenden bei dieser wie bei mancher späteren ähnlichen Gelegenheit über die religiösen Vorsstellungen der Galla zu ersahren vermochten, ist etwa Folgendes:

Deben einem, Uata ober Uataju genannten bochften Befen nehmen die Balla noch bas Dafein verschiedener anderer großer Götter an, welche die Allmacht bes ersteren beschränten. Da ift zunächst Saitan, ber Beift bes Bofen, Borentiticha, ber fpecielle Befchuter bes Gallavoltes, Ateté, ber für bie Bervielfältigung bes Menschengeschlechtes und der Thiere forgt, und beshalb von den Beibern befonders verehrt wird, und noch mehrere andere gleichen Ranges. Unter ihnen ftehen wiederum 20 niedere Gottheiten und 44 ajana oder Schutgeifter für besondere Falle, und, bamit nicht genug, gilt überdies noch jede hervorragende Erscheinung in der Ratur für ein göttliches Wesen. Sonne und Mond, große Berge und Fluffe und namentlich alte und hohe Baume find Gegenstände der Anbetung. Die heiligen Baume ober Fati, die neben den Butten ber Sauptlinge fteben, sind an ihren unteren Zweigen meist bicht behängt mit Weihgeschenfen aller Art: fleinen Gifenstäben, ledernen Riemen, Baarbufcheln, Studen von Rurbiffen ober Bananen u. f. w. In Kriegszeiten ober wenn es fich um Erflehung bes Regens für die ausgebörrten Weidepläte handelt, werden unter allgemeinem Bebet von bagu bestimmten Brieftern Thieropfer bargebracht; an gewiffen Tagen im Jahre opfert auch jeder Familienvater seinem ajana ober Schutzgeiste ein Thier seiner Heerde. Neben ben eigentlichen Brieftern und einer Angahl von Briefterinnen hat auch fast jeder Stamm seine Wahrsager, die hoda, die in hohem Ansehen stehen. Sie sagen aus den Träumen die Zukunft vorher und werden in Krankheitsfällen zu Rathe gezogen. Durch aufregende Gesänge, Trommelschlagen und gewisse, an Mesmerismus erinnernde Manipulationen geslingt es ihnen gewöhnlich, den Kranken in Krämpse und danach in einen halb bewußtlosen Zustand zu versetzen, in dem er zu Boden fallen und angeben soll, in welchem Theile seines Körpers die Krankheit zu suchen ist.

Die Mehrzahl ber Galla betrachtet ben felbstgemählten Stammeshäuptling zugleich als geiftliches Dberhaupt; boch giebt es auch eine ftreng gesonderte Gefte, Die, wenn auch in der Annahme und Anbetung der Götter mit jenen übereinstimmend, ale ihr Dberhaupt einen gewaltigen "Bauberer", ben Abba Mudâ (Bater ber Salbung), verehrt, ber im Lande Ualabri, im SD von Kambat, am Flusse Dmo, wohnen foll. In gemiffen Berioden werden von ben Dichilla, ben Ans hängern diefer Gette, Wallfahrten zu bem heiligen Manne unternommen, ber biejenigen ber frommen Bilger, bie in ihrem Leben weber geraubt noch getobtet haben, noch jemals Stlaven gewesen find, gu Brieftern falbt. Unter den vielen Bflichten, die fie mit diefem Amte übernehmen, ift eine ber wichtigften die Befampfung und Ausrottung ber Sidama, b. h. der abeffinifchen und anderen Chriften. Die Ballfahrer, die gum Beichen ber Demuth in Beibertracht, nur mit einem Stabe ausgerliftet, geben und die, um ihre friedliche Gefinnung barguthun, ein Schaf vor ihrem Buge bertreiben, fehren erft nach 10 ober 12 Monaten in die Beimath gurlid. Unterwege muffen fie fich jeber Fleischnahrung enthalten und ftete unter freiem Simmel fchlafen; gur Uebung ber Beduld durfen fie im Laufe eines Tages nie mehr als einen Flug ober Bach überschreiten, was natürlich die Beranlaffung zu vielen Aufenthalten giebt. Während ber gangen Beit ihrer Abmefenheit aber burfen ihre Beiber meder die Umfriedigung ihres Saufes verlaffen, noch auch eine andere Speife gu fich nehmen, als in ber Afche gebadenes Brot. Bon den Abenteuern, welche die Bilger auf ihrem Bege ju bestehen haben, ben Ueberfällen ber wilben Aruffi, beren Land fie burchziehen muffen, ber wunderbaren Begleitung burch Schutgeifter in ber Beftalt von Lowen und Leoparden, endlich von den Bundern, die fich in der Zaubergrotte bes Abba Muda vorfinden und zutragen, werden natürlich die feltfamften Fabeln und Darden ergablt; trot biefer findifchen Musschmudungen aber burfen biese Ballfahrten mit ihren ftrengen Befegen wohl als fehr bemertenswerthe Rundgebungen einer gemiffermaßen astetisch-ibealen Beiftesrichtung unter einem halbwilden Bolfe betrachtet werden.

In Toli, das etwa 25 km füdwestlich von Balei in fruchtbarer, reich angebauter Wegend liegt, rief die Anfunft ber Europäer eine ungeheure Aufregung hervor. Rur mit größter Mihe fonnten fie, nach mehrftundigem Aufenthalte auf dem großartigen, von mindeftens 4000 Menichen befuchten Martte, aus dem in immer neuem Anfturme fie umbrangenden Gewihl in ihr Lager gurudfehren. Mus-nahmsweife war es hier aber nicht Feinbseligkeit, sondern nur zudringliche Rengier, die fie beläftigte. Augenscheinlich war noch nie zuvor ein Beiger hierhergetommen, und bie feltfamen Ericheinungen mit ben hellen Befichtern und Sanden und den faft am meiften angestaunten und betafteten Stiefeln an ben Gugen wurden von ber Dehrgahl ber Leute für Befen höherer Art gehalten. Bahrend der Tage, die man hier verweilte, um einen abermaligen heftigen Fieberanfall Cecchi's vorübergehen zu laffen, murbe es in bem Belte faum einen Augenblid leer von Leuten, die um corretscha, Medicinen ober Zaubermittel, bettelten, um bamit Rrante zu heilen, ihre Beiber fruchtbar zu machen,

ihren Pferden Kraft und Ausdauer, ihren Kühen reichliche Milch zu geben u. f. w.; gelegentlich kam auch wohl einer, ber ein Mittel verlangte, durch bas er einem Feinde irgend

einen Schaben anthun wollte.

Die flimatischen Berhältniffe bes Gobbolandes, bas eine durchschnittliche Erhebung von 2500 m über bem Meere hat, icheinen im Großen und Bangen mit benen bes Bochlandes von Schoa übereinzustimmen. Wie bort, beginnt auch hier die Regenzeit um die Mitte bes Juni und bauert bis jum September. Die mittlere Tagestemperatur beträgt in biefer Beriode ungefähr 180 C.; der vorherrichende Bind ift ein magiger SB. Beim Aufgange ber Sonne find fammtliche Gipfel ber umliegenden Berge von einem bichten Debel verhüllt, ber fich häufig fentt und bas gange Land mehrere Stunden lang in einer Beife bededt, bag man fich an die Rufte bes Ranal la Manche verfett glauben fonnte. Gegen vier Uhr Nachmittage beginnt regelmäßig ber von Gewittererscheinungen begleitetete Blatregen, ber bis gegen fieben Uhr anhalt; meift flart fich bei vollfommen ftiller Luft ber Simmel bann auf, oft aber geht auch ber ftarte Regen in einen feinen, burchbringenben über, ber mandmal bis jum Connenaufgang anhalt.

Benige Tagemärsche brachten bie Reisenden von Toli bis Boho, an der Grenze bes Goddogebietes, wo ber Weftrand bes Bochlandes zu einem breiten, vollftanbig unbewohnten und wuften Thale abfallt, welches bas fogenannte mogga, b. h. bas neutrale Bebiet zwischen ben hier an einander grenzenden gandern ber Goddo-, Metfcha-, Betfchound Retichu-Galla und zugleich, wie eben jedes mogga, bas Schlachtfelb bilbet, auf bem biefe Rachbarn fich ju betämpfen pflegen. Satte von Toli bis hierher bas Land, burch welches ber Weg führte, fast überall einem großen, von herrlichen Baumpartien burchfesten Garten geglichen, fo gelangte man jest, nach SB vorfchreitend, in ein von dornigem Geftrüpp und Schlingpflangen verwobenes Balbbidicht, bas fich in westlicher Richtung meilenweit hin erftreden und von zahlreichen löwen, Leoparden, Clephanten, Buffeln u. f. w. bevolfert fein foll. Muf fcmalem, oft verwachsenem Bfabe, bei ftromendem Regen, gelangte man gludlich an bie Grenze bes fleinen Reiches Rabjena, beffen Beherricher, 3mam Dmar Batfa, ber Expedition eine gute Aufnahme in feinem Lande und Schut fitr die Beiterreife gugefagt hatte.

Bon ben Göhnen bes 3mam in einem unweit ber Grenze gelegenen Dorfe empfangen, paffirte die Rarawane junachft auf einer zwischen Baumftammen fünftlich angebrachten Brude ben 40 m breiten Uabi, einen Rebenfluß bes machtigen, bisher noch auf feiner Rarte verzeichnet gewesenen Gibjé. In wenigen Stunden erreichte man bann Mobscher, die unter 80 17' 39" nördl. Br. und 37° 53' 5" öftl. E., in einer Sohe von 2165 m über bem Meere belegene Saupt= und Refidengstadt des faum 360 Quadratfilometer großen Reiches. Es war am 23. Juli, und die Reifenden rechneten bestimmt barauf, noch vor Ende des Monats ihren Weg nach Kaffa fortsetzen zu können. Leider aber machten sie diese Rechnung ohne ihren rantevollen Birth, ben 3mam, ber fie burch taufend Betrügereien bis zum 30. September festzuhalten und eines großen Theile ihrer Sabe zu berauben mußte. Es wurde zu weit führen, hier bas gange Intriguenfpiel, unter bem bie Reifenben in jeder Beije gu leiden hatten, und bas auch wieder nichts anderes bezwedte, ale fie jur Berausgabe ihrer letten Bewehre zu zwingen, eingehend ichildern zu wollen. Unter bem Bormande, ihnen die Erlaubnig ber Rönige von Didimma und Limmu jum Baffiren ihrer Reiche auswirken gu wollen, hielt diefer abentenerliche Miniaturdefpot die Reifenden in feinem Lande fest, balb ihnen fcmeichelnd, wie gechrten Gaften, bald fie en vollfter Ungnade wie Gefangene behandelnd; daß er babei nicht ohne Erfolg beständig bemuht war, ihre Leute gegen fie aufzuheten, tomplicirte die

Sache noch in besondere unangenehmer Beife.

Das trot feiner Rleinheit inachtige Reich Rabjena mar zur Zeit der Anwesenheit der italienischen Expedition noch eine verhältnigmäßig neue Schöpfung. Raum 10 ober 12 Jahre war es damale her, daß ber heutige 3mam, ein Buraghé vom Stamme ber Tichaha, nach einem mißgludten Berfuche, fich burch Gewalt jum Dberhaupte biefes Stammes zu machen, aus feiner Beimath fliehen mußte. Bon einigen Parteigungern begleitet, ließ er fich in bem bamals noch unbewohnten Balbgebiete bes heutigen Rabjena nieder und begann von bierans mit ben benachbarten Stämmen Sandel zu treiben. Der Ort, ben er als Martt gewählt hatte, bas jegige Mobicher, mußte eine für ben Bertehr trefflich geeignete Lage haben. Die Rolonie tam balb ine Bebeihen, und es wahrte auch nicht lange, fo vermehrten fich die Unterthanen ihres Begrunders durch Abenteurer aller Art, entlaufene Sflaven und Berbrecher, die von allen Seiten bier gusammenströmten. Um sich für ben besonders einträglichen Bandeleverfehr mit ben Rönigreichen Dichimma und Limmu gewiffe Erleichterungen zu verschaffen, nahm er ichon im nachften Jahre bie mohammedanische Religion an, verlangte von allen feinen Unterthanen, daß fie feinem Beifpiele folgten, und herrschte feitbem unter bem Ramen Omar Batfa als zugleich geiftlicher und weltlicher Fürft über Rabjena. Durch arabifche Banbler in ben Befit einiger Feuerwaffen gelangt, unternahm er bann mit einer fleinen Schaar von Reitern und Bewaffneten mehrere erfolgreiche Streifzuge durch die Bebiete einiger benachbarter Stamme, aus benen er neben dem Rufe großer Tapferfeit auch eine außerordentlich reiche Beute heimbrachte. Der Stlaven= handel, ber damale, wie heute noch, in Dobicher blubte, vergrößerte seinen Reichthum. Bu jener Beit ließ er bie geräumigen Sutten errichten, bie, mit bem pomphaften Namen Moscheen belegt, zu jeder Tages- und Nachtzeit gange Schaaren von Glaubigen in fich vereinten, welche abwechselnd agen, tranten, schliefen, Loblieder für Allah und feinen Bropheten fangen und ihr Geheul mit Trommel-Schlag begleiteten. Alle Rnaben von feche ober fieben Jahren an mußten in bestimmten Dofcheen im Schreiben unterrichtet werden und ben Roran auswendig lernen. Lehrer, die Omar Batfa hierfur anftellte, maren meift arabische Raufleute, doch befand fich, mahrend Cecchi's Unwefenheit in Rabjena, auch ein Afar unter ihnen.

Diese Glanzzeit ber vollständigen Unabhängigkeit des kleinen Reiches mährte nicht lange. Die häusigen Streifzüge der Schoaner gegen die Galla dehnten sich gelegentlich dis an die Grenzen von Kabjena aus. Dadurch beunruhigt und bedroht, beeilte sich Omar Baksa, sich als getreuen Basallen des Königs von Schoa zu erklären und seinen reichen Tribut selbst nach Litsche zu bringen. Der dabei gemachte Vorschlag eines gemeinsamen Raubzuges in das reiche Land der Guraghe fand bei Menilek die beste Aufnahme; im solgenden Jahre, 1876, verwüstete ein ungeheures schoanisches Heer, von Omar Baksa angeführt, jenes blühende Land. Tausende der Bewohner wurden niedergemetzelt, Tausende als Sklaven fortgeführt; die wenigen, die zurückblieben, sahen sich aller ihrer Habe beraubt inmitten einer

Die Stadt Modicher besteht heute aus einigen Sundert geräumigen Hitten, deren jede von einer ausgedehnten Bananenpflanzung und einem Stud gartenartig bebauten Landes umgeben ist, auf bem allerhand Gemuse, namentlich eine Art hochwachsenden Kohles, gezogen wird. In der

Umgebung ber Stadt fieht man es bem Lande noch überall an, bag es vor turger Zeit erft bem Balbe abgewonnen worden ift; kleine, mit Durrha bestellte Felber find Mues, was fich hier von Bobenfultur zeigt. Die fünf oder feche, von einer tunftvoll geschnitten Gingaunung umgebenen Sutten in benen ber 3mam mit feinen Beibern und ben bochften Beamten wohnt, übertreffen nach Cecchi's Schilberung felbft bie Behaufung Menilet's. Aus Dliven- und Cypreffenholz gufammengefügt, von cylindrifcher Form, mit einem Durchmeffer von 7 bis 8 m, haben fie ein rundum weit vorfpringendes conifches Dach, das Regen und Feuchtigfeit trefflich abhalt. Die ichone, oft noch mit einem zierlichen Retwert, von Metallfaben überzogene Tafelung ber inneren Banbe, ber blante Eftrich bes Fußbobens, und vor allen Dingen die Reinlichkeit, die in ben Saufern herrscht, muffen auf Jeden, ber aus Abeffinien, aus ben Comali- und Ballaländern fommt, den überraschendsten Gindrud machen.

Der große Markt, der wenige Tage nach der Ankunft der Reisenden stattsand, wurde außerhalb der Stadt, auf einem rings von kleinen Hütten umgebenen weiten Plate absgehalten. Die zum Berkauf gebrachten Artikel waren ungefähr dieselben, wie schon in Toli. Butter, Tadak, Durrha und Gerste, Bananenteig, Stricke aus Pflanzensassen, Sonnensichirme aus Bananenblättern, Hühner und Gier wurden von den Weibern der Guraghé feilgeboten. Die Männer brachten Kinder und Schase, wenige Pferde, Elsenbein, Raffee, das beliebte, dem indischen Kardamom verwandte Gewürz corarimâ, getrocknete Häute und endlich Sklaven und immer wieder Sklaven zum Berkauf. Es wurde hier allein mit Kupferstücken, Salzprismen und einer bestimmten Art von Glasperlen bezahlt; die Silberthaler, welche die Reisenden gegen die landesübliche Münze umswechseln wollten, wurden ihnen selbst von den in Modscher ansässischen Kändlern nicht abgenommen.

Unter ben verschiebenen Bevolferungetypen, welche Cechi in diefer aus Nah und Fern zusammengeströmten Menge ftudiren tonnte, fielen ihm am meiften und als von allen anderen burchaus abweichend die besonders gahlreich vertretenen Buraghé auf. Bon mittlerer Statur und gelblicher, oft icheinbar tranthaft bleicher Befichtefarbe, zeigen fie in allen Ginzelheiten ber Befichtebildung ben reinen, unverfennbaren semitischen Typus. Der schnarrenbe Ton ber Stimme, bas eigenartige Lispeln beim Sprechen, bie gange Art ihres Auftretens und endlich gemiffe Charafterguge ließen Cecchi immer wieber an ben romifchen Ghetto und an ben Dartt in Aden denten, wo die femitischen Gigen-Schaften ber Schlauheit, Bewinnfucht und bes ausgebilbetften Sandelsgeiftes ihm ftete am auffallendften entgegengetreten waren. Dag bei den Buraghé aber neben diefen Sigen= Schaften auch bas Befühl ber Dantbarfeit in wünschenswerther Beife vorhanden war, follten die Reifenden felbft erfahren, ale fie fich beim Berlaffen bee Marttes plöglich von einer großen Schaar von Tichaha-Buraghe umringt sahen, die mit Gesängen, Tänzen und Freudengeschrei sie nach Modscher zurückgeleiteten, um dort die ganze Nacht hindurch diese Hulbigungen vor der Hütte der Fremben fortzusetzen. Die Beranlassung zu dieser gutgemeinten Ovation hatte eine der von Antinori freigelassenen und in ihre Heimath zurückgesandten Stavinnen gegeben, die, als Berkäuserin auf den Markt gekommen, in den beiden Europäern ihre Beschützer wiedererkannt und diese Entdeckung den in großer Wenge anwesenden Stammesgenossen sogleich mitgetheilt hatte.

Um die qualvoll langen Tage des Wartens nach Möglichkeit auszunuten, unternahmen die Reisenden häufig Ausflüge zur wissenschaftlichen Aufnahme der Umgegend. Leider konnten sie bei den schwierigen Verhältnissen, in denen sie sich befanden, sich nie auf länger als einen Tag von Modscher und ihrem Gepäck entfernen. So beschlossen sie denn, um von dem südlich von Kabjena sich ausdehnenden großen Gebiete der Guraghé wenigstens etwas kennen zu lernen, sich für einige Wochen von einander zu trennen. Cecchi blieb in Modscher zurück, während Chiarini, von einigen Dienern begleitet, am 15. September seine Reise antrat.

Das im W vom Ghibje, im D vom llaira begrenzte Land ber Guraghe, an das sich nach S das Königreich Cambat anschließt, hat nach Chiarini's Unnahme eine Ausbehnung von etwa 4000 Quabrattilometern. Es ift ein ziemlich einformiges, aber von gahlreichen Wafferlaufen burchschnittenes Sochland, auf bem als fast ausschließliche Rulturpflanze die Banane üppig gebeiht. Unter ben Baumen tritt häufig die Dattelpalme auf, beren hier im September reifende Friichte ben Gingeborenen die einzige Abwechfelung in der beständigen Bananentoft liefern. Schone Enpreffen, Erica arborea, und Caffia maren ebenfalls in ben Behölzen vielfach vertreten. Seit dem Raubfriege ber Scho-aner und bes Imam von Rabjena hatte bas Land fich noch nicht wieber erholt. Beite Streden waren vollfommen unbewohnt; die gefammte Bevölferung bes großen, fruchtbaren Bebietes follte jest etwa aus 40 000 Seelen befteben, b. h. aus ungefahr einem Biertel ber früheren Bahl. Mertwürdiger Beife befennt fich bas feit lange zwifden heibnifchen und mohammedanischen Rachbarn eingeschloffene Bolt noch heute, wie die Abeffinier, ju bem alten monophysitischen Chriftenthum bes Frumentius. Diefelben Entftellungen und Auswüchse ber urfprünglichen Lehre finden fich hier wie bort. Auch die meift in bichten Sytomorenhainen ftehenden Rirden ber Buraghe zeigen gang bie nämliche Bauart und Ginrichtung mit ben vier, ein Rreug bilbenben Thuren, wie die abeffinischen. Gine weitere Ueberein= ftimmung findet fich ferner in bem Titel Regus, ben bie Dberhaupter ber gablreichen Buraghoftamme führen: freilich nur in bem Titel; benn in ihrer Stellung bem Bolte gegen= über gleichen fie eher ben Stammeshäuptlingen ber Balla ale ben abeffinifden Berrichern.

# Die Rolanuß.

Bon M. Edarbt.

Unter ben zahlreichen Sandelsartifeln ber Bewohner Bestafritas nimmt die Rola-, auch Guro- oder Ombeme-Ruß genannt, einen hervorragenden Plat ein. Seltsamer Beise ift berselben, resp. deren Berwendbarkeit in Europa, bisher wenig Beachtung geschenkt worden, weshalb benn auch bis jest keinerlei Import berselben stattgefunden hat, obschon die Frucht sicher bereinst von Bedeutung für den Welthandel werden wird. Schon vor einigen Jahren wurde von herrn John hert ausführlicher über die Kola berichtet ("Mittheil. d. Geogr. Gefellschaft" zu hamburg, 1882), inzwischen sind aber mehrsach neue Beobachtungen gemacht worden, die ebenso auch neue Perspektiven für die Berwerthung berselben eröffnen. Auch in bem Folgenden werden einige weitere Beiträge gegeben; selbstverständlich muß jedoch auch das

bisher Befannte fury wiederholt werben.

Die rothe Rolanuß ift die Frucht eines ichonen, 10 bis 12 m hohen Baumes, einer Sterculia, bes Stintbaumes, ber im Meukeren unferem Raftanienbaume etwas ahnlich fieht, und faft an der gangen Westftufte Afritas, vom Genegal bis nach Angola hinunter, gefunden wird, vorwiegend jedoch in Gierra Leone, Liberia, in ben Fluggebieten bes Runez und Beba, in Afchanti und bem Quellgebiete bes Riger; durchschnittlich fcheint feine Berbreitung nicht über 150 bis 200 engl. Meilen von ber Rufte aus landeinwarts 3m Often ermähnt Schweinfurth fein Borfommen im Monbuttulande und nördlich bavon bis ca. 50 nördl. Br. Buchner traf ihn in Muata-Jamvo's Reiche, v. Francois am Raffai u. f. w. Er liebt feuchtheißes Ruftenklima, Lander, die nicht mehr als 200 bis 300 m über bem Meere liegen; im Alter von 10 Jahren giebt er eine überaus reiche Ernte, gegen 120 engl. Bfund, und ba er meiftens zweimal im Jahre bluht, fommt es bor, bag Früchte und Blüthen zu gleicher Zeit auftreten. Jeber Blüthe folgen bis zu fünf Schoten. Diese Schote, refp. Sulfe, im frifden Buftande von gelbbrauner Farbe und etwa 10 cm groß, enthält in ihrem Inneren 2 bis 10 Stild, in Große und Farbe ber Raftanie abnliche Ruffe, beren zwei- bis breitheiliger Rern von weißer ober rofarother Farbe ift. Lettere, die rothe Rolanuß (Sterculia acuminata), ift bei ben Gingeborenen die beliebtere. Die Sterculia macrocarpa, die weiße Rug, ift zwar häufiger, jedoch fleiner und in Bezug auf ihre innere Beschaffenheit und ihren Rahrwerth burchaus nicht mit ber rothen gleichzustellen. Un ber Golbfufte heißt ber Baum Bife, mit einem Bufate, ber ber Art gilt. Gua bifé ift die weiße "Affentolanuß", bie bort fehr häufig ift und zur Erzeugung eines Dels bient, bas bie Eingeborenen zu verschiedenen Zweden be-

Die echte Kolanuß wird in Stude geschnitten und gekaut, ihr Befchmad ift anfänglich bitter, hinterläßt jedoch einen füglichen Rachgeschmad. Bei bem Mangel an Thee und Raffee in jenen Landern und bem bod vorhandenen Beburfniß nach anregenden Mitteln fpielt biefer Lugusartitel natürlich eine große Rolle, fo baß jahrlich viele Millionen Ruffe in den Sandel gebracht werden, die bei bem verhältnigmäßig fehr hohen Breife eine bedeutende Werthfumme repräfentiren und ben Sanblern oft einen großen Bewinn abwerfen, da die Gintaufspreife in den Broduttionsländern wesentlich von den Bertaufspreifen in Rano, Timbuttu, Sototo u. f. w. abweichen. Bon biefen Stapelpläten aus, beren Bufuhr gang bedeutend ift, - in Rano allein fommen alljährlich etwa 500 Efellaften von je 500 bis 600 Ruffen an, - werden die Ruffe bann neben ben beiben anderen Saupt-BanbelBartifeln, Golb und Galz, weiter ver-Be weiter im Inlande, je fcmieriger also ber Transport, befto werthvoller die Dug, befto größer die Unftrengung, bas toftbare Benugmittel ju erwerben. Berhinderten gar Migwachs oder Rrieg jegliche Bufuhr, fo wird Alles baran gefest, fich bes lederbiffens zu bemächtigen. Rachtigal erwähnt, daß es in Rano burchaus nicht felten ift, bag ber Ranuri ju biefem Bwed fein Pferd ober feine Bett-Stlavin, alfo feine größten Schate, bafur verkauft. Rohlfe erwähnt, daß, nachbem in Rufa die Rarawanen längere Zeit ausgeblieben waren, für eine Nuß 1000 Kauris (4000 Kauris = 1 Maria Theresia Thaler) gezahlt murben

Der Sandel mit biefen Ruffen ift ein fehr alter, benn fcon 1591 erwähnt beffelben ein Autor Ramens Clufius (Exoticor. lib. III, Cap. 7, p. 65, mit Abb.) und 1727 berichten Prevost und La Harpe in der Histoire générale des voyages über diefen Ronfumartitel bei ben Regern von Sierra Leone wie folgt: "Diese Frucht erfett bie Scheidemunge und bas Land tennt feinen anderen berartigen Taufchartifel. Man ichatt fie bei ben Regern fo boch, bak 10 Stud ein bes größten Ronigs würdiges Befchent gu nennen find. Nachbem man bavon gegeffen hat, fcmedt bas gewöhnlichfte Baffer wie Beigwein mit Buder berfest; fogar ber Tabat nimmt ein eigenthumliches Aroma an!" Beitere Aufichliffe aah Rafifat- Bannaie in fin Beitere Aufschlüffe gab Balifot = Beauvois in feiner Flore d'Oware; er fagt: "Rach meiner Erfahrung effen bie Reger von Dware bie Samen ber Rola megen ber mertwürdigen Gigenfchaft, bag, wenn man bavon gefaut hat, man alle Speifen und Betrante wohlschmedend findet. Wenn man vor bem Benuffe von fchlechtem, falzigem Baffer ein Stud Rolanuf fant, fo nimmt bas Baffer im Munbe einen angenehmen, erfrischenben Befchmad an. Ratürlich bauert bie Wirfung nur fo lange, als ber Mund

mit dem Magma ausgefleiftert ift."

Diese Eigenschaft, daß fie den Geschmad bes Waffers verbeffert, bestätigt auch u. a. S. Zohlenhofer im Archiv f. Pharmacie 1884, ber Waffer, bas mehrere Tage im Zimmer geftanden hatte, nach bem Benuffe eines Studchens Rola fo erfrischend wie bas befte Quellmaffer fand. Leng er= wähnt in feinem Reisewerte "Timbuttu", bag nicht nur die Eingeborenen, sondern auch zahlreiche in jenen Ländern lebende Europäer die Rolanuß boch ichgen und fich an ben Benug berfelben bald gewöhnen. Für Golde, welche längere Zeit Reisen burch wenig ober gar nicht bevölkerte Gegenden machen, ift bie Rolanuß fehr werthvoll, ba fie fatt macht und die Lebensgeister auregt, wie bas ja auch 3. B. von bem lange nicht genügend gewürdigten Reife= proviant, ber Chofolabe, gilt. Diefe anregende Eigenschaft erklärt fich aus bem Gehalte an Then und Theobromin. Außerbem ift fie bei ben Regern ein bemahrtes Mittel gegen Unterleibstrantheiten, Durchfall u. f. w.; auf ben Magen wirft fie ftarfenb. Die Rola bient ferner als Liebesmittel; ihr Ginfluß auf ben Beichlechtstrieb foll nicht unwesentlich fein. Much bei ben nächtlichen Festen ber Reger trägt fie bagu bei, die Theilnehmer mach gu halten. Buffelbt hielt fich mahrend feines Aufenthaltes in Afrita, als Chef der Loango = Expedition, bei anftrengenden, er= schöpfenden Märschen zuweilen tagelang ausschließlich durch ben Benug ber Rola aufrecht, die er nebft einem Studchen roben Ingwer faute; letterer übt befanntlich eine erwarmenbe Wirfung auf ben Dagen aus.

Bei längerem Genuß farben sich die Lippen roth; irgend welche nachtheilige Folgen auf den Organismus äußern sich

nicht.

Bei dem Werthe und den Eigenschaften, den die Kola besitht, ist es nicht zu verwundern, daß sie im Sudan, Senegambien u. s. w. im Berkehre mit den Eingeborenen eine große Rolle spielt. Sie dient zu Gastgeschenken, dei Ceremonien u. s. w. Freunde, die von einander scheiden, essen erst noch eine Kolanuß. Beim Schwur beobachtete Zweissel (Voyage aux sources du Niger), daß die rechte Haud auf eine Kolanuß gelegt und dann von derselben gegessen wurde. Wird dem Fremden bei seiner Ankunst in einem Orte im Gespräche mit den Bewohnern eine Kolanuß geboten, dann kann er sür seine Sicherheit ziemlich

ruhig sein. Bei allen Zeichen bes Wohlwollens wird bie weiße Ruß gegeben; mit ber rothen verbindet man den entgegengesetten Sinn, den des Uebelwollens, der Ablehnung, der Kriegserklärung. Besitzt man nur rothe, so bittet man, sie als weiße anzusehen.

Afrika felbst ist vorläufig ber Hauptkonsument bieses Genußmittels; ziemliche Mengen werden jedoch auch allzjählich nach Brasilien, Westindien u. s. w. exportirt, wo sie von den afrikanischen Negern begierig gekauft werden; insbesondere geschieht das von Porto Novo (Dahome) und Ambrizette (südlich von der Congomundung) aus.

Sierra Leone ift ein Saupthandelsplat für bie Rola. In der Zeit nach ber Ernte im Januar nehmen die von hier nach ben Safen Senegambiens, namentlich Bathurft, gehenden Dampfer gange Dedladungen von in großen Baftförben verpacten Kolaniffen mit, die von den Mandingo-händlern als Deckspaffagiere begleitet werden. Bei allen find die Reime forgfältig herausgeschnitten, um ju verhinbern, baß fie in Senegambien angepflangt werden. 45 kg ber Frucht, benn in Gierra Leone werben fie nach bem Bewichte vertauft, toften je nach ber Saifon und Rachfrage 50 bis 150 France. Schon in Gorée fteigt ber Berth ber von Sierra Leone borthin gebrachten frifden Ruffe um 50 Broc., und je weiter nach bem Inneren, besto bedeutender ber Berth. Bon ben Ruftenlanbern Futa - Djallon, Roranto, Timiffo, Sangara und bem Domar Bufie-Lande, wo fie, fpeciell die weißen, maffenhaft wild machfen (zwischen ben Flüffen Rio Grande und St. Paul), werden fie von ben Mandingo gegen Salz, Native — Baumwollenstoffen zc. ein-getauscht und auf ben Köpfen ihrer Stlaven in Laften von 3500 Stud auf die Martte von Rantan, Sambatifila, Timé und Tangrera gebracht, wo ein Marktzoll von 20 Rolas per Laft erhoben wird. Dort werben fie bon Bandlern aus Damina, Gegu und Djenne am oberen Diger gegen von ba mitgebrachtes Salz und Baumwollenftoffe eingetauscht. Diefes Salz, in Studen von 10 Boll Lange bei 3 Boll Breite und Dide, ftammt aus Tanbeni in ber Sahara, nördlich von Timbuftu und Arauan, mahrend bie in ben genannten Rigerftabten gu Stoffen verarbeitete robe Baumwolle von ben Bambarres an ber Nordweftfeite bes Riger producirt und in jene Stadte gebracht wird. befte Berfandtzeit fällt in die Frühlingemonate, die Beit ber Reife ber Duffe. Bei bem Transporte mahrend ber heißen Monate muffen bie Ruffe bes Defteren aus ihrer Umhullung genommen werden, ftrenge ausgesucht, die fchad= haften entfernt, die anderen gegahlt, abgewaschen und wieder in frifde, angefeuchtete Blatter gelegt werben. Wefchieht bies monatlich minbeftens einmal, fo tann man fie 8 bis 10 Monate frifch erhalten und verfenden. Die Art ber erften Berpadung feitens ber Sandler ber Rufte ift folgenbe: Buerft werben bie Samen völlig vom Behaufe getrennt und in große Blätter gewidelt, bann in Körbe, nagha genannt, verpadt, die aus vier mit gegerbter Ochsenhaut bezogenen Bolgftaben gufammengefett werden. 3ft ber Behalter gefüllt, fo wird auf die Ruffe ein vierfach gu- fammengelegter Sad, "gherara", gelegt, ben man mit einer Schnur an ben vier Solgftaben befestigt.

Bon Djenne und Segu werden die Kolas dann in Nigerbarken nach Timbuktu gebracht und zwar kommen hierher nicht nur die weißen (vorwiegend von Tangrera), sondern besonders auch die werthvolleren rothen, die besonders von Selgha (Salaga), der bekannten, am Bolta-Flusse gelegenen Stadt, kommen. Barth erwähnt, daß man in Timbuktu drei Arten der weißen Nuß unterscheide, je nach der Jahreszeit, in der man sie sammelt: die Tino-uro, die Siga und die Fara-Fara, von der rothen gar vier, nämlich

bie beste, gurije genannt, dann marsakatu, sara-n-waga und menu. Bu feiner Zeit schwanfte der Breis einer Rug zwischen 10 bis 100 Schneden, je nach ber Größe und Bute; Leng bezahlte nie unter 100 Rauris für biefelben. In bem Sauptmarftplate des fruher bis borthin ausgebehnten Afchanti-Reiches, Selgha, bas nach ber Züchtigung burch bie Engländer sich von bem blutgierigen Herrscher faft losgemacht und wesentlich an Bedeutung gewonnen hat, tommen die Bandler aus Bornu, Sauffa, Moffi, Yoruba, Timbuftu, ja auch aus Marocco mit großen Karawanen gufammen, um in ben bortigen reichen Bagare alle Arten einheimischer und europäischer Artifel einzutauschen. Borwiegend verforgen fie fich bier jedoch mit Rolaniiffen, die Ende ber 70er Jahre mit 12 000 Rauris pro Laft (28 France an Werth) bezahlt wurden. Reben ben Rauris furfirt bort übrigens Gelb aus allen europäischen ganbern, u. a. auch preußische Thaler. Bon bem rechtzeitigen und gentigenden Gintreffen ber rothen Rolanuffe aus Afchanti refp. bem Sinterlande von Accra, ferner hinreichenden Transportmitteln, hier Efeln (ein Gfel koftet in Selgha 15 000 Kauris ober 35 France, in Sauffa nur 5000 Rauris, berfelbe trägt eine Laft von 6000 Ruffen ober 200 Bfund), und bem Buftande ber Bege refp. ben politifchen Berhältniffen hangt natürlich Alles ab.

Bon Selgha werben die Riffe nun theile burch bie Moffihandler über Dendi und Rulfela nach Ginder, Bagho und Timbuttu am Riger gebracht, theils von den Sauffa-Bandlern nach Sototo, Rano und Bornu, von wo fie über Ruta weiter nach Norden gelangen, fogar bis Feggan, wo Rohlfe noch in Murgut von einem Tibbufürften mit frifcher Buronug bewirthet warb, bort eine große Geltenheit, ba fie bort fast nur in trodenem Buftanbe vorfommt und bann ebenfalls Rola heißt. Weiter nach Morden scheint fie nicht gebracht zu werben, ebenfo nicht weiter öftlich ber Strafe Ruta-Murgut. In Badai ift fie ebenfalls nicht angetroffen worden, bagegen in Baghirmi, bier jedoch die geringere, aus Abamana tommenbe gelbe Rug. Schweinfurth fand fie, wie erwähnt, bei ben Monbuttu, wo fie in ben-Baufen beim Rauchen gefaut murbe. Bielleicht fteht ber Berbreitung nach Norben die trodene Site ber Sahara im Bege.

Erwähnt sei hier, daß die Nuß in den verschiedenen Ländern verschiedene Namen besitzt, südlich vom Niger und Bennë Kola, in Segu, Timbuktu, den Haussa Staaten, Bornu und nördlich davon Goro oder Guro, wenn sie in frischem Zustande, Kola oder Kauda, wenn sie getrocknet ist, am Kuilu likandi-likasu, im Neiche des Muatiamwo und bei den Ambakisten (den Eingeborenen Angolas) im Sing. diz geß, Blur. ma-geß, bei den Niam-Niam Hono, in der Mandingosprache Urau.

In Kufa werden die rothen Nüffe schon pro 100 mit 2 bis 10 Maria-Theresia-Thalern, à 4000 Kauris, bezahlt, also das Stück mit 240 Kauris. Die weißen Nüffe sind in den Hasenpläten der Küste billig; für einen Dollar erhält man ca. 3000 Stück, die rothen kosten dort etwa

das Fünffache.

Erwähnt sei hier noch, daß die Nachfrage in Afrika eine steigende ist; nach den Berichten des englischen Konsulats betrug die jährliche Einsuhr in Gambia 1860 etwa 150 000 englische Pfund, 1870 schon 416 000 und 1879 stieg sie die auf 743 000 Pfund. Was die Stellung resp. den Werth der Rolanuß als Nahrungsmittel anlangt, so steht sie etwa zwischen Kaffee und Kakao. Die Analysen zeigen, daß sie mehr Thein als die besten Kaffeesorten enthält und zwar in freiem, nicht wie beim Kaffee, mit einer organischen Base gebundenem Zustande, serner ein nicht unbedeutendes Quantum Theodromin, das Alkaloid des

Rafao und der Glyfose, das die Wirkung des Raffein versstärft, und daß sie dreimal mehr Stärke als der Rafao enthält, serner wenig Fette, worin sie sich wesentlich vom Rafao unterscheidet, und eine Art Tannin, das sich in seiner Zusammensetzung der Kaffeetanninsäure nähert. Schließlich besitzt sie einen harzähnlichen braunen Farbstoff in den äußeren Zellreihen der Fruchtgehäuse, der dem von Papen kakaoroth genannten ähnelt. Nach den Untersuchungen eines englischen Chemikers (vergl. Semler, Tropische Ugrikultur, I.) ist die Analyse die solgende:

| Waffer                  | 13,65 Proc. |
|-------------------------|-------------|
| Thein                   | 2,13 "      |
| Eiweißftoffe            | 6,33 "      |
| Stärke                  | 42,00 "     |
| Gummi und Buder         | 10,67       |
| Fettes Del              | 1,52 "      |
| Rohfafer                | 20,00 "     |
| Aiche (nähere Bufammen= |             |
| fegung mare ermunicht)  | 3,20 "      |
| Berluft                 | 0,50 "      |

100,00 Proc.

Selbst bei verdorbenem Samen fanden sich noch 2,2 Proc. Coffern, so daß dieser Stoff durch Schimmeln oder Fäulniß keine Zersetzung erleidet. Prof. Dr. Sadebeck, Direktor des botanischen Museums zu Hamburg, hatte die Güte, mir folgende Analyse mitzutheilen:

| Baffer .  |     |   |  |  | 11,909 | Broc. |
|-----------|-----|---|--|--|--------|-------|
| Proteinft | off | e |  |  | 6,761  | ,,    |
| Wett      |     |   |  |  | 0,585  | "     |
| Theobron  | nir | 1 |  |  | 0.023  | "     |
| Coffein   |     |   |  |  | 2,348  | "     |
| Buder .   |     |   |  |  | 2,875  | "     |
| Stärte .  |     |   |  |  | 33,754 |       |
| Gummi     |     |   |  |  | 3,040  |       |
| Celluloje |     |   |  |  | 29,831 | "     |
| Farbitoff | e)  |   |  |  | 2,561  | "     |
| Rolaroth  | ì   |   |  |  | 1,290  | "     |
| Tannin    |     |   |  |  | 1,618  |       |
| Miche .   |     |   |  |  | 3,395  |       |
|           |     |   |  |  |        |       |

Es liegt immerhin nahe, daß bie Rolanuß, vielleicht mit Beimischung von etwas Rakao, sich zu einer ordinären

Chofolade verarbeiten läßt; jedenfalls eignet fie fich hierzu beffer, als die häufig gebrauchten Erdnuffe.

Much in ber Argneifunde ift die Rola gur Anwendung gefommen. Der frangöfische Argt Monnet bezeichnet fie, nach langen Beobachtungen in der Bragis, wegen bes in ihr enthaltenen Coffeine ale vorzügliches Tonifum für bas Berg, beffen Rraft es hebt, feine Schlage vermehrt. Auch bie Bulfationen werben regulirt, gleichmäßige und fraftige Bewegungen erzielt. Bei Bergfrantheiten mit Sybrope ift biefelbe daher mit Rugen anzuwenden; ebenfo auch bei Unamien, in dronifden Schwächezustanben und befonders für Retonvalescenten nach fdmeren Rrantheiten. Bon wohlthätigem Ginflug ift fie ferner auf den Dagen, ber oft hartnadige Efel vor Speifen wird gehoben, die Berbanung geregelt und ichließlich ift fie ale ein Antidiarrhoicum gu bezeichnen (Bullet. génér. de Thérapeutique, 1885, Janv. 15). Die Braparate, die für diefe Zwede hauptfachlich gebraucht werden, find u. a. bas Fluid-Ertratt (von bem Dresbener Saufe Bebe bergeftellt) und ein fpiritubfer Extraft.

Schon vor einigen Jahren wurde die Gartenverwaltung von Kew in England veranlaßt, in ihren Gewächshäusern Bersuche mit der Züchtung der Kola zu machen und zwar mit großem Erfolge, so daß bereits Pflanzenmaterial an die botanischen Gärten von Calcutta, Cambridge (Nordsamerifa), Ceplon, Demerara, Mauritius, Sydney und Zanzibar abgegeben werden konnte.

Es würde sich sicher bezahlt machen, wie vom Kaffee und Kafao, so auch Stintbaumplantagen anzulegen; Afrika bietet ein sicheres Absatzelb und in Europa und Nordamerika ließe die Frucht sich in der Form und Berarbeitung von Chotolade leicht einführen. Müffen wir ein Reizmittel haben, so sollten wir doch denen den Borzug geben, die zusgleich Rährmittel sind, wie das hier der Fall ist.

Nähere Ersahrungen müssen wir jedoch zuvor noch sammeln, namentlich über die zweckmäßigste Art der Kultur u. dergl. Afrika bietet dem Europäer in jeder Sinsicht noch viel des Unbekannten, und noch vieles Neue wird durch seine Erschließung dem Handel zugeführt werden; hoffen wir, daß sich darunter auch bald die Kola besinde, daß ihre Bedeutung erkannt und verwerthet werde.

# Ans allen Erdtheilen.

Guropa.

- Die Sektion Breslau bes Deutschen und Defterreichifden Alpenvereins fiellt aus Anlag ber Feier ihres gehnjährigen Befichens folgenbe Breisaufgabe: Die Ber: gletiderung ber Defterreichifden Alpenlanber. Es wird erwartet eine genaue, burch Rarten und Profile belegte Feftfellung ber Ausbehnung ber biluvialen Gisftrome und eine Untersuchung ihrer Birfungen auf die Bestaltung ber Erboberfläche mit besonderer Rudficht auf bie allgemeinen Probleme, welche gegenwärtig die Glacialgeologie befchäftigen. Der Breis beträgt 3000 DRf.; bie beutich abgefaßten Bearbeitungen find bis jum 1. Mai 1890 an ben erften Borfitenben ber Settion Breslau einzusenben; Preisrichter find bie Profefforen Bittel in München, Sann in Bien und Bartich in Breglau. Beiteres finden Intereffenten in ben Mittheilungen bes Deutschen und Defierreichischen Alpenvereins, 1887, Rr. 7. (München 1. April.) — Alexander Ziegler, Reiseschriftsteller, geboren 20. Januar 1822 zu Ruhla in Thüringen, ftarb 8. April 1887 in Wiesbaden. Er studirte in Jena, bereiste 1846—47 Nordamerika und Westindien, später Spanien, den Orient, Nordafrika und Nordenropa; zuletzt lebte er, vielsach gemeinsnützig thätig, in seinem Geburtsorte. Bon seinen Schriften nennen wir "Skizzen einer Reise durch Nordamerika und Westindien" (Leipzig, 1848); "Reise in Spanien" (Leipzig, 1852); "Neuestes Reisehandbuch für Thüringen" (1864 und

### M fien.

— Jernfalem erweitert sich nach ber "Warte bes Tempels" (1887, Nr. 15) mehr und mehr nach Weften; ber Höhenzug, welcher vom Jaffathore aus in bieser Richtung zieht, bedeckt sich mehr und mehr mit Neubauten, welche schon jetzt einen größeren Raum einnehmen als die alte Stadt innerhalb

ber Stadtmauern. Dort wurde auch am 29. Juni v. 3. ber Grundftein gu einer abeffinifden Rirche gelegt, welche Raifer Johannes felbft bauen läßt. Die Abeffinier glauben nämlich, bag fie und bie Ruffen allein ben reinen mahren Glauben ber driftlichen Religion befigen und beshalb ichlieflich bie Erbe beherschen werben. In ber Ebene Saron werben bie Beere ber beiben Reiche fich vereinigen, bie beiben Raifer mit einander bas Abendmahl nehmen und bann bie Belt unter fich theilen, um fie bem mahren Blauben unterthan gu machen. Um feinen Plan auszuführen, fandte Johannes ben Briefter Bolb es-Somajat (Sohn ber Simmel) mit einer iconen Summe Belbes ab; berfelbe wußte fich rafch in Ronftantinopel bie Bauerlaubniß zu verschaffen und entwarf ben Plan zu ber Kirche mit Silfe bes Baurathes Schid; biefelbe wird ein Rundbau mit brei Thuren und foll genau ben Rirden in Abeffinien felbft entsprechen, auch in ber Ausmalung, welche abeffinische Rünftler beforgen. Much ein Bau für die Briefter, beren minbeftens fünf erforberlich find, für Monche und Bilger, Rirdenfanger, Gehilfen u. f. w. wirb errichtet, und jum Unterhalte biefer gangen Rolonie hat Johannes bie Ginfunfte einer großen Proving feines Reiches bestimmt. - Uebrigens hat fich Bolb es-Somajat wegen Ausbleibens ber Belber fürglich zu einer Reife nach ber Beimath entschließen muffen, und er ift es wahrscheinlich, ben bie Italiener in Maffanah verhafteten, um ihn als Beigel behufs Auslieferung bes gefangenen Savoirour gu ber-

In einer Bufdrift vom 2. April an die "Times" macht Brof. Bambery bie Mittheilung, bag bie ruffifche Regierung im Begriff fiebe, auf Antrag bes Generals Rosenbach ben Sit bes Generalgouverneurs von Turfeftan von Tafchtenb fubwarts nach Samartanb gu verlegen. Der Bred biefer Dagregel fei, bie langft geplante Unnettion Bucharas zu erleichtern und burchzuführen und die ruffifden Borpoften bis Ticharbidui und Rilif vorguichieben, worauf bas altbefannte Intriguenfpiel in Afghaniftan feinen Unfang nehmen foll.

In der Situng ber t. Ruffifden Geographifden Befellichaft zu St. Betersburg am 20. Januar machte D. A. Sofolow Mittheilungen über einige phyfitalifch = geographifde Gigenthumlidfeiten bes ruffifden Altai. Sotolow hat, um infonberheit die Bletfcher bes Altai zu ftubiren, icon im Jahre 1882 bas Bebirge bereift. Er betrat es von Bijet her; die erften ficheren Spuren von alten Gletichern fand er an einem Bergfee. Dann jog er ben Fluß Ratun abwärts und überzeugte fich, bag ber früher hier befindliche Gleticher allmählich weiter in bas Thal bes Fluffes herabgerudt fei. Der Bericht berührte auch Die lotalen flimatischen Berhältniffe ber Begenb. Die Geen find fleiner geworben, einige find vollftändig verschwunden. Man fonne die Spuren ber früheren größeren Ausbehnung ber Seen noch heute feststellen: Die Flora bes Altai-Gebirges beutet barauf hin, bag bas Klima früher feuchter war. Sehr charafteriftifch ift ber Befund im Thal von Buchtarminst.

Bon Bilhelm Joeft's braftifder Reifebefdreibung "Aus Japan nach Deutschland durch Gibirien ift jett bei M. Du Mont-Schauberg in Köln eine zweite billigere (4,50 Mf.) Ausgabe erschienen, welche fich burch Begfall ber Lichtbrude und ber Rarte, burch Ausmerzung vieler Fremdwörter und burch Singutreten eines Inder von ber erften (vergl. "Globus", Bb. 42, S. 366) unterscheibet. Joeft bemuht fich, über Sibirien und mas er bort gefeben hat, die Bahrheit gu fagen; fein Bunder, daß fein Buch in Rugland verboten ift. Aber vielleicht trägt biefer Umftand gerade bagu bei, daß es in Deutschland um fo mehr gelefen wird. - Wir geben als Brobe bie mertwürdige Stelle über die fibirifden Juben. "Es ift im höchften Grabe auffallend - fdreibt Joeft -, bag bier im Bergen Afiens ruffifde und polnifche Juden und beren Abfommlinge bie Bertreter bes Deutschthums find, mahrend man biefe in

unferem lieben Baterlande nicht als Deutsche gelten laffen will. 3d mochte jedem enragirten Antisemiten rathen , einmal bie Tour burch Sibirien gu machen, und wenn fein Bemuth nicht gang verfnochert ift, fo wird er, gumal wenn er felbit fein Ruffifd fpricht, mir zugefteben muffen, baß auch ihn bie Laute unserer Muttersprache, beren faft jeber Jube bier machtig ift, aufs Ungenehmfte berührt haben. Raturlich spricht man kein hochbeutsch, sonbern "Bubich", ein ziemlich korrumpirtes Gemisch von Deutsch, Ruffisch, Bolnisch und einigen Broden Bebraifd, bas für ben Uneingeweihten anfangs ichwer verftändlich, burch einige lebung aber leicht gu erlernen ift. - 3ch felbft murbe, bevor ich jubeln fonnte, auch fiets verftanben, wenn ich gang langfam Sochbeutich fprach, und fpater hat mir Jubifch oft aus ber Berlegenheit geholfen , wenn ich mit meinem Ruffifch gu Enbe war. Die ruffifche Regierung, bie gern ein Auge gubrudt, wenn bie Juden im europaifden Rugland ausgeraubt, mißhandelt ober tobtgeschlagen werben, protegirt biefelben baffir einigermaßen in Sibirien: während Juben bekanntlich, mit Ausnahme ber Raufleute erfter Gilbe, in rufficen Städten nicht langer wie brei Tage fich aufhalten burfen, genießen biefelben in Sibirien alle burgerlichen Rechte mit geringen Befdrantungen, wie fie 3. B. nicht mit Branntwein handeln burfen, nicht Officiere werben fonnen und bergleichen. Es manbern baber viele Juben aus Rugland und Bolen nach Ofifibirien aus; mahrend bes letten polnifchen Aufftanbes murben auch manche hierher verschickt, bie von ber fpateren Amneftie feinen Bebrauch machten und im Lande blieben; ihre Bahl ift jahrlich im Bachfen begriffen. - Ge find ehrliche, fleißige Menfchen, Sandwerker und Raufleute, bie durch ihre Intelligenz und Mäßigkeit felbft ben Chinefen Ronfurreng machen und fich allgemeiner Beliebtheit erfreuen; auch bie beutichen Rauffeute verficherten mir, fie machten lieber Beidafte mit ben Juben wie mit Ruffen. Gie fprechen meiftens nur ichlecht Ruffifd, ihre Mutterfprache ift eben Deutsche jübisch; Bebraifch verfteben nur bie Rabbiner. Baftfreiheit ift eine fpecififche Tugend ber Sibiriaten, ber Juben fomohl wie ber Ruffen, und beinabe in jedem jubifden Saufe murbe ich gebeten, naher gu treten, "a Schnäpsche ze mache" ober "an Barmes ze effe". Es fah übrigens recht wenig nett aus in ben Interieurs biefer Baufer, die bumpfe Luft war gum Erftiden und die Frauen und Töchter, bie gestern noch in Sammet und Seibe einherwanbelten, liefen beute barfuß mit leichtem Unterrod und ungefämmtem Saar herum, faben aber bennoch oft recht hubich

### Afrifa.

- In ansprechenbfter Beise führt und in den "Er : innerungen an Guftav Rachtigal" (Berlin, Bebriiber Batel, 1887) bie mit bem unvergeflichen Reifenben befreundete Frau Dorothea Berlin beffen Lebensbild, feinen prachtigen Charafter, feine Entwidelung und feine Reifen in Ufrita vor Angen. Bor allem bringt fie uns ihn als Menfchen naher und zeigt uns in feiner Liebenswürdigfeit, feiner Aufopferungefähigfeit und Singabe biejenigen Eigenschaften, benen er feine großen Resultate hauptfächlich verdankte. Die zahlreich eingeschafteten Briefe Rachtigal's geben theilweise ein weit aufchaulicheres Bilb von feinen Leiden und Erlebniffen und von feinem prach: tigen Sumor, als fein Reifewert, worin er feine Berfonlichfeit viel mehr gurudtreten läßt. Schade nur, daß gerade für ben letten Abschnitt seiner großen Reise (Wadai und Darfur) Briefe fehlen; es icheint, bag biefer Theil für bie Belt gang verloren fein foll, benn an ber Bollenbung ber Befdreibung beffelben hinderte ibn bie unfelige Diffion nach Weftafrifa, welcher er fich nur ungern unterzog. - Rach = tigal ftand ale Menfc und ale Gelehrter boch über ben meifien "Afrikareisenden" unserer Tage; fein Lebenebild ift es mohl werth, von recht vielen gelefen gu werben. Rur möge man fich nicht durch die vielen entstellten Ortenamen fioren laffen.

- Die ägyptische Regierung ruftet jett, wie ben "Times" aus Suafin gemelbet wird, gefaperte Stlaven Dhaus gu Rrengern gegen Staven und Schmugglerichiffe aus. Die britifde Flotte bat im Rothen Meere nur zwei Schiffe, beren eines fast beständig vor Suatin liegen muß - und bas ift natürlich zu wenig für ben jett gunehmenben Stlavenhanbel; es maren mindeftens vier erforderlich. Denn bie eigens gur Stlavenschiffsjagb eingerichteten tilrfifchen Ranonenboote verlaffen ben Safen von Dichibbah felten, wie auch bie türfische Regierung feinerlei Dagregeln gegen Sflavenhandel und Schmuggel mit bem Sudan ergreift. Beibes ift gwar burd Grabes bes Gultans verboten, wird aber im Bebeimen - und barin liegt bie Burgel alles Uebels - von ben türfifchen Behörben begunfligt, wie denn auch die Kommunen von Metta und Dichidbah mit ber Rebellenregierung und ben Stlavenhandlern im Sudan große Sympathien haben.

— Ratal hat im ersten Bierteljahre 1887 für etwa 500000 Pfb. St. Waaren importirt, b. h. für 150000 Pfb. St. mehr, als in dem entsprechenden Zeitraume von 1886. Der Export belief sich auf 260000 Pfd. St., d. h. um 70000 Pfd. St. höher, als in demselben Quartale des Jahres 1886.

- Stanley hat, wie er unter bem 9. Marg an bie "Times" schreibt, in Sanfibar mit Tippu-Tip, bem fclauen Brogbanbler, zwei verfchiebene Bertrage abge-Schloffen, ben einen im Intereffe feiner Rettungserpedition, ben anderen im Namen des Congo = Staates und König Leopold's. Tippu = Tip war sofort bereit, Stanlen zu unterftugen, für ben feine Silfe übrigens nicht unbedingt erforberlich war ; benn es giebt vom Congo nach Babelai, wo Emin : Bafcha fich befindet, vier Bege, von benen Tippu-Tip nur zwei zu verschließen im Stande ift. Aber es lag Stanley daran, die von Emin gesammelten 75 Ton-nen Elfenbein im Werthe von 60 000 Pfd. St. 3u retten; benn baburch würbe es möglich, nicht allein bie von Negypten der Expedition vorgestreckten Summen zurückzugahlen, fondern noch einen netten Ueberschuß zu erzielen. Für biefen Transport fellt nun Tippu = Tip 600 Trager, wofür er für jebe Reife von ben Stanley-Fällen nach Babelai und gurud pro Dann 6 Pfb. St. erhalt. Da jeder Mann 70 Bfund trägt, fo wirft jebe Reife bem Expeditionsfonds (? bas Elfenbein gebort boch Emin, refp. ber aguptifchen Regierung) 13 200 Bfb. St. ab. -- Ferner unterzeichnete Stanley mit bem Schwarzen einen Bertrag, wodurch letterer jum Gonverneur (Bali) ber (zerftorten) Station Stanley-Falle ernannt wird und ein vom britifchen Generaltonful in Sanfibar auszahlbares Monatsgehalt von 30 Pfb. St. bezieht. Er foll befonders fein Bebiet im Namen bes Congo-Staates gegen Araber und Gingeborene vertheibigen und barf Sflavenhandel meder treiben noch bulden (!!). Bu feiner Ueberwachung wird ihm ein europäis fcher Beamter als Refibent beigegeben. Bei Bruch bes Bertrages hört die Behaltszahlung auf. - Bir glauben, baß Tippu = Tip, wenn anders bie lleberwachung eruft genommen wird, nicht viele Monatsgehalte beziehen wird; ift er boch ber Unführer jener Araber, welche, wie Stanley felbit (Der Congo, II, S. 151) fcbilbert, auf einem Raub-Buge, um 5000 Stlaven zu erbeuten, 33 000 Menfchen abichlachteten! Glud auf zu folchem Bertreter bes Congo-Staates!

- Gine fühlbare Lude in unferer Renntnig vom Laufe bes Quango ift Enbe vorigen Jahres burch ben thatigen Miffionar Grenfell mit Bilfe feines Dampfers "Beace" ausgefüllt worden; berfelbe hat ben ganzen Unterlauf bes Fluffes von feiner Ginmundung in ben Santuru ober Raffai bis aufwärts gur Steinbarre Ringunbichi, wo einft Dajor von Medow umkehren mußte, befahren und erforscht. 3mar hatte inzwischen (1885) Dr. Buttner ben Quango etwa einen halben Brad weiter nach Norden verfolgt, als von Medow, aber er hatte die Frage nach bem Unterlaufe bes Quango nicht geloft, vielmehr noch mehr complicirt. Der Strom hat, von ber Steinbarre angefangen, bie Richtungen Nord, Dft und Nordoft; die nördliche Richtung behalt er bis 41/20 fübl. Br. bei, wie bas auch Butt= ner bereits erforicht hat; bann wenbet er fich nach Often. Die ca. 1 m hohe Steinbarre ift für Dampfer unpaffirbar, boch ließe fich vielleicht mittels Booten ein Berfehr zwifden bem oberen und unteren Quango herstellen. 10 km por feiner Mündung in ben Sanfuru nimmt ber Quango einen mächtigen von Guboften tommenben Buffuß, ben Dichuma, auf, welchen Greenfell faft für ben Sauptftrom gu halten geneigt ift. Es ift bas offenbar bie Bereinigung ber bon Rund und Tappenbed weiter füblich überschrittenen Strome Bambu, Ingia und Ruilu. - Gegen Ende Dai wird übrigens Grenfell mit feiner Gemahlin in England gurud

— Ein königliches Decret in ber Madrider officiellen "Gazette" vom 7. April siellt die ganze Rüste ber Sahara zwischen ben Kaps Blanco und Bojador und das Land weit landeinwärts (Abrar, das keines Spasniers Juß betreten, eingeschlossen) unter den Generalkapitän der Canarischen Inseln. Der Untergouverneur des afrikasnischen Gebietes soll ein Officier der Armee sein und den Titel als politischer und militärischer Untergouverneur von Rio de Oro sühren.

### Infeln bes Stillen Oceans.

— Rev. B. G. Lawes schreibt unter bem 20. Januar aus Port Moresby auf Neu-Guinea, baß unter ber Leitung bes Mr. Bogan, Eurators bes Museums in Audland, eine Expedition ausgerüset wird, welche sofort nach Schluß ber Regenzeit beabsichtigt, bas süböftliche Neu-Guinea von Freshwater Bay nach bem Huon-Golf zu burchkreuzen.

#### Bolargebiete.

— Der Nordpolwanderer Gilber, welcher sein Ziel mit Schlitten zu erreichen versuchte (vgl. "Glodus", Bd. 50, S. 384), ist bereits wieder im Bereiche der Civilisation ansgelangt, um seine Reise im nächsten Jahre wieder aufzusnehmen. Er erreichte infolge schlechten Wetters Fort Churschill zu spät für das Schiff, welches ihn von dort nach der Insel Rottingham dringen sollte. Inzwischen hat er einen Nachahmer gefunden, den früheren Beamten der Hubsons Bai-Gesellschaft, Alexander Macarthur, welcher mit nur einem Begleiter am 20. März von Winnipeg nach Norden ausgebrochen ist. Seine nächsen Ziele sind Boothia Felix, Somerset und Devon-Land, die Reisedauer ist auf drei Jahre berechnet; vielleicht kommt er aber ebenso rasch zurück, wie Gilder.

Inhalt: Prshewalski's britte Reise in Central Affien. II. (Mit einer Karte und fünf Abbildungen.) — Cechi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Kassa. V. — M. Ecardt: Die Kolanuß. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Usien. — Usrika. — Inseln des Stillen Oceans. — Polargebiete. (Schluß der Redaktion: 15. April 1887.)

Siergn eine Beilage von Eh. Grieben's Berlag (2. Fernau) in Leipzig.

Redalteur: Dr. R. Riepert in Berlin, G. B. Lindenstraße 11, III Er. Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunschweig.



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Sachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten aum Breise von 12 Mark pro Baub zu beziehen.

1887.

## Prihemalsti's dritte Reife in Central=Afien.

(Bon Zaisan über Chami nach Tibet und zu den Quellen bes Gelben Fluffes.)

III.

Am 1. Juni mit Sonnenaufgang wurde Chami verslassen und der Marsch durch die Chami Büste angetreten. Eine Fahrstraße geht von Chami bis zur Stadt Un-si, doch mußten die Reisenden, um nach Saetschen zu gelangen, eine Strecke vor Anssi nach rechts abbiegen. Nachdem sie etwa 40 km von Chami zurückgelegt hatten, betraten sie die eigentliche Chamis Büste; bis dahin hatten sie noch einige chinesische Chamis Büste; bis dahin hatten sie noch einige chinesische Oörser passitt und hier ein gutes Futter sür die Kameele angetroffen; jest aber befanden sie sich in der schrecklichen Chamis Wiste, welche nach Norden vom Tiensschan, nach Süden vom Nansschan begrenzt wird und welche nach Westen in die Wistenei des Lobsnor, nach Osten in die große Gobi sich fortsett.

Die Chami-Büste hat an der Stelle, wo die Reisenden sie durchschritten, von Chami dis Sastscheu, eine Ausdehsnung von etwa 346 km, sie erhebt sich an ihrer höchsten Stelle etwa in der Mitte gegen 5000 dis 5500 Fuß über den Meeresspiegel. Nach Norden hin zum Tiensschan ist die Sbene leicht wellig, aber ganz unfruchtbar; ebenso liegt nach Süden hin eine große, leicht sich senkende Sbene, welche erst ganz allmählich in die Borhöhen des Nansschans Gebirges (3700 Fuß) übergeht. Auf einer solchen hohen Sbene vor dem Nansschan liegt die Dase Sastschen. Die Entssernung von Chami dis dorthin legte die Expedition in 14 Tagen, zwei Ruhetage darin eingeschlossen, zurück.

Um britten und vierten Tagemarsche hinter Chami zeigte sich die Wilfte in ihrer erschrecklichen Wildheit: eine leicht wellige Sbene, in welcher hier und da Gebilde aus Löß in

Form von Mauern, Ganlen und Thurmen hervorragen; der Boden ift bededt mit Riefelfteinen und Riesfand. Bon Bflangen feine Spur, auch teine Thiere find gu feben, nicht einmal Eidechsen oder Insetten. Auf bem Bege liegen aber viele Anochen von gefallenen Bferden, Maulefeln und Rameelen. Ueber bem erhitten Boden fcwebt eine trübe, wie mit Ranch gefüllte Atmofphare; fein Bindzug bringt Rühlung. Aber oft erheben fich heiße Wirbelwinde und treiben Gaulen bes falzigen Sandes vor fich her. Bor und ju ben Seiten bes Banberere treten Luftfpiegelungen auf oder die heiße, unterfte Luftschicht bewegt fich, fo bag die Umriffe der entfernten Begenftande gittern und fich oft verändern. Um Tage ift die Site fast unerträglich. Sonne brennt von ihrem Aufgange bis zu ihrem Untergange; ber entblößte Boden erhitt fich bis auf 62,50 R.; um die Mittagegeit im Schatten fonnten minbeftene 350 beobachtet werden. Much die Rachte find nicht fühl; gegen Abend erhebt fich gewöhnlich ein Bind aus Often, aber badurch wird die Atmosphäre nicht abgefühlt. Um bei Tage etwas Rühlung zu finden, bededen die Reifenden ihr Belt mit feuchten Filzteppichen und gießen Waffer auf ben Boden, alles vergeblich. Das Mittel hilft nur auf gang furge Beit, bas Baffer verbunftet in der außerordentlich trodenen Luft ber Bufte fchnell, und fpater macht die Site fich nur noch ftarter fühlbar, nirgends tann man fich bergen, weder Tag noch Nacht. Um fich vor ben glühenden Strahlen ber Sonne gu fchüten, welche es ben Denfchen wie ben Thieren volltommen unmöglich machten, zu marschiren, man= berte die Karawane meistentheils Nachts und am frühen Morgen. Um Mitternacht erhob sich Alles vom Lager, um 2 Uhr wurde aufgebrochen und bis 10 Uhr marschirt, dann hielt man Rast. Bi den nächtlichen Wanderungen war eine Aufnahme der Marschroute nicht gut möglich; am Tage mußte die Aufnahme im Geheimen stattsinden, damit die begleitenden chinesischen Soldaten davon nichts merkten.

Zweimal brachen die Reisenden schon Abends auf, weil sehr starke Märsche ihnen bevorstanden, um die kleinere Hälste noch vor Mitternacht, den größeren Abschnitt danach zurück zu legen. Besonders erinnerlich ist ihnen ein solcher Nachtmarsch, der vierte hinter Chami, zwischen der Station Jandun und Kufi, geblieben. Die Entsernung beträgt ca. 52 km, kein Tropfen Wasser, keine Pflanze ist zu sinden.

Abends 8 Uhr, sobald die Sonne untergesunken war, wurde aufgebrochen; es waren noch 32,5° Wärme und aus Often blies ein scharfer Wind, welcher aber keine Kühlung brachte, sondern nur die untere erhitzte Schicht der Luft in Bewegung seizte und dadurch eine große Schwüle hervorries. Anfangs gingen alle stramm vorwärts; man hörte Gespräche und das Lachen der Kosaken, die eingetretene Dunkelheit ließ nicht sehen, was am Boden war, der Wind hatte den Staub vertrieben, am wolkenlosen Himmel glänzten Millionen Sterne. Nach dreistündigem Marsche war vollständige Finsterniß eingetreten, vollkomknene Stille herrschte, weder hörte man die Kosaken sprechen, noch die Kameele schreien; nur die schweren Tritte der Lastthiere ertönten. Alle waren bereits müde, alle sehnten sich nach Erholung; aber der



Die Büfte von Chami.

Marsch ist lang, es sind noch 10 km zurück zu legen. Be näher zur Mitternacht, um so lästiger wird die Schläfrigsteit, die Reiter steigen von ihren Pserden und gehen etwas zu Fuß; immer häusiger und häusiger wird ein Streichholz angezündet, um nach der Uhr zu sehen, ob noch nicht die ersehnte Minute zum Halten da sei. Endlich ist die Station erreicht; innerhalb einiger Minuten sind die Kameele entslaftet, die Pserde gefesset — alles geht schneller, ein Ieder sehnt sich nach Ruhe. Nach Berlauf einer halben Stunde schlafen alle. Aber die Erholung ist nur von kurzer Dauer — bald muß der Weitermarsch beginnen.

Rach vierzehntägiger Wanderung, nachdem zulet noch ber Fluß Bulungir überschritten war, traf die Expedition am 15. Juni in der Dase von Sartschen ein und bezog einige Kilometer von der eigentlichen Stadt ihr Lager.

Saetschen (oder Scha-tschen) ist eine ber schönsten Dasen in Mittel-Asien; sie liegt am Südrande der Chamis-Biste und am Nordabhange des gewaltigen Gebirges Nan-schan, am User des schnell dahinrauschenden Flusses Nan-sche. Das trübe Wasser wird durch viele Kanäle auf die Felder und Gärten geleitet und ermöglicht dadurch Acerdan und Gartenstutur. Die Dase, 3700 Fuß (1128 m) hoch über dem Meeresspiegel gelegen, mißt etwa 25 km von Norden nach Süden und 20 km von Often nach Westen; die ganze Fläche wird von bicht gedrängt sitzenden Chinesen bewohnt. Die Hitten (Fansen) derselben stehen einzeln, umgeben von schattigen Bäumen, Weiden, Ulinen, Pappeln. In der Nähe der Stadt selbst giebt es zahlreiche Gärten, in denen Acpfel, Virnen und Apritosen gezogen werden; Pfirsiche und Weinstof gedeihen nicht. In den Zwischenzäumen

zwischen den einzelnen Fansen liegen regelmäßig angeordnete | Ranale bewässert. Auf ben Felbern wächst Beizen und Gerfte, Ackerselder gut bearbeitet, von Bäumen umgeben und burch | ferner Flache und Erbsen; seltener Reis, Mais, Linsen, Bohnen,



Die Dase Sa : tichen.



Sandhügel von Sa - tichen.

Hanf, Melonenund Arbufen (grüne Baffermelonen). Unmittels | Die Flora und Fauna der Dase ift trot ihrer Fruchts bar an die Hütten selbst schließen fich kleine Gemufegarten. | barkeit nicht sehr reich und zeigt gar nichts Charakteristisches;

nur eine neue Fasanenart, welche dem Phasianus torquatus verwandt ist, wurde beobachtet.

Die Bevölferung der Dase besteht ausschließlich aus Chinesen; Prschewalsti ermittelte, daß 10 000 männliche Chinesen, darunter 2000 Soldaten, vorhanden seien; über die Anzahl der Frauen und Kinder konnte er nichts in Ersahrung bringen. Früher soll die Bolkszahl bedeutender gewesen sein, aber die Dunganen haben zweimal (1865 und 1872) hier gewüthet. Ihrem Typus und ihrer Sprache nach scheinen die Chinesen sich nicht von ihren Bolksgenossen in Norde und Mittel-Asien zu unterscheiden. Die Umgebung der Dase ist vollkommen wüst. Im Süden, etwa 4 bis 5 km von den grünen Gärten und Feldern, befindet sich eine Reihe von Hügseln, welche aus lockeren Flugsande des

fteben. Die Bitgel= reihe erftredt fich weiter nach Weften, wie weit, ließ fich nicht ermitteln; Prihemaleti per= muthet, daß fie fich bis an den Lob-nor hingieht und fomit ber öftliche Mu8= läufer des Rum-tag ift, welchen er im Jahre 1877 fennen lernte. Damale mar er nur etwa 300 km von Ga tichen ent: fernt, aber es gelang ihm nicht, einen Führer zu befommen, und deshalb mußte er nach Rulbicha zurüdfehren, um von bort wieber vorzudringen, alfo einen Umweg von etwa 3000 km machen. Bom Lob: nor fann man ficher nach Ga = tichen ge= langen; in alter Zeit führte der Rarama= nenweg von Chotan nach China über jene Orte. Marco Bolo wanderte 1272 dies fen Weg und 150 Jahre fpater fehrte eine Befandtichaft

Schach Not's, des Cohnes Tamerlan's, auf diesem Wege von China nach Herat zurück. Noch vor Kurzent, etwa vor 10 Jahren, marschirten einige Dunganenabtheilungen von Satschen zum Lob-nor; der Anführer einer Abtheilung suhr sogar in einem zweiräberigen Wagen, der nur an einigen schwierigen Stellen aus einander genommen und durch Kasmeele sortgeschleppt werden nußte.

Nach sechstägigem Aufenthalte in Sastichen, während bessen die Chinesen alles aufboten, um die Expedition zurück zu halten, wurde am 21. Juni unter Geleit eines chines sischen Officiers und einiger Soldaten der Marsch gen Süden angetreten, unter dem Borwande, nur einen Aussslug zu unternehmen. Doch hatte Prshewalsti den Ausenhalt gut benut, um sich gehörig zum Beitermarsche nach

Tibet zu verproviantiren, wobei der chinesische Officier aus Chami sich sehr gefällig und verständig zeigte. Unter der Anleitung dieses Chinesen mahlten die Reisenden sich selbst aus gedörrtem Weizen gegen 35 Pud (gegen 560 kg) Osamba, weil dieses wichtige Nahrungsmittel fertig nicht in Sa-tschen zu haben war.

Bald nachdem Sastschieu im Rücken der Reisenden lag, that sich ihnen eine Schlucht auf, durch welche ein hübscher Bach dahinfloß. Man war zu einer heiligen Stätte, Tschensfusdun (1000 Höhlen), gelangt. Prshewalstiglaubte ansangs, er sei der erste Europäer, welcher diese Stätte betrat, aber später erwies es sich, daß schon Graf Zechen i von Sastschien aus diesen Ort besucht hatte. Es sind hier eine Unzahl von Höhlen durch Menschenhände in die abschüffigen

Hariahirah

Der Da - fu - jan.

Ufer ber Schlucht gegraben worden; meift in zwei, am flidlichen Ende fogar in brei Reihen über einander. Treppen verbinden die einzel= nen Reihen mit ein= ander. Die gange Reihe ber Söhlen zieht fich etwa 1 km hin; es find mindeftene 1000 an ber Bahl. Rur wenige find vollständig erhalten; viele find durch die Dunganen gerftort worden. Gine einzelne fleine Boble hat etwa eine Länge von 8,5 bie 10,5 m, eine Breite bon 6,3 bie 8,4 m und eine Höhe von etwa 8,4 m. Gegenüber bem Eingange ift in einer Bertiefung ber Wand eine Buddha= Statue in figender Stellung errichtet. Die größeren Böhlen find etwa doppelt fo ausgedehnt, ebenfo die Gögenbilder groger, ale die in den fleinen Söhlen. Beachtung ber-

bienen namentlich zwei folossale Idole, welche in einem bessonderen Raume sich befinden. Das eine, Dassurs jan genannt, welches auf der beigegebenen Abbildung dargestellt ist, hat eine Höhe von 25,2 bis 25,4 m und eine Dicke von 12,6 bis 14,7 m, die Länge des Fußes ist 6,3 m, der Abstand zwischen den großen Zehen beider Füße 12,6 m. Die Figur ist leider von den Dunganen start beschädigt worden. Die zweite Figur, Dshassusjan, ist nur halb so groß als die erste. In zwei anderen Höhlen befinden sich liegende Gögensbilder, ein Mann und eine Frau. Alle Figuren, große wie kleine, sind aus einem Gemisch von Lehm und Rohr angesertigt.

Ein geheimnisvolles Dunkel herricht befonders in ben großen Söhlen und die Gefichter ber koloffalen Figuren gewinnen badurch einen eigenthumlichen Ausbruck. Es ift begreiflich, wie das auf die Gemuther der einfachen Leute wirken nuß, wenn dieselben in Menge sich hier versammeln, um ihr Haupt vor der heiligen Stätte zu beugen.

Beim Weitermarsche gerieth die Expedition, von ihrem chinesischen Führer absichtlich irre geführt, in ein gebirgiges Terrain, wo dann nur mit Mühe der Ausweg gefunden wurde. Zwei zufällig angetroffene Mongolen mußten die Expedition auf den richtigen Weg nach Tzaidam geleiten und den llebergang über das Nan-schan-Gebirge zeigen. Sobald Prschewalsti sich in Bezug auf das Weiterkommen gesichert sah, machte er Halt, um seinen Leuten und Thieren die nöthige Ruhe zu gönnen, denn die Strapazen des Herumirrens in den Bergen hatten alle sehr starf angegriffen. Es mußten alle Kräfte zum Eindringen in Tibet gesammelt werden. Prshewalsti hatte nämlich in Ersahrung gebracht, daß man ihn chinesischereits direkt daran hindern wollte. Man vermuthete, daß er und seine Begleiter Gold suchten, und Gold ist in jenen Vorbergen des Nan-schan zu sinden; man meinte, sie wollten nur den

Weg in das ferne Tibet erfunden, das durfte aber nicht geschehen, denn Tibet ist den Chinesen nicht ganz unterworfen.

3m Jahre 1876 entbedte Bribewalsti in ber Rabe bes Lob-nor die gewaltige Gebirgefette des Altyn = Tag; bamit war ein bisher unbefanntes Berbindungsglied zwifden dem Ruën-lun und dem Ran-fchan gefunden und bie Be-Schaffenheit ber nördlichen Begrenzung bes gesammten tibe= tanischen Sochlandes murbe in ihren Grundzigen flar. Traidam erwies fich ale ein abgeschloffener, hochgelegener Reffel und ber berühmte Ruen-lun, welcher fich von Sartand aus in bas Innere Chinas hinein erftredt, begrengt fomit nur in feinem weftlichen Theile bas tibetanifche Sochplateau und zwar gegen bie niedrig gelegene Tarim-Bufte Beiterhin werden die tibetanischen Bochebenen von bem neu entbedten Altyn-Tag begrengt, indem biefer fich nach Weften durch den Tugusdaban mit dem Ruen-lun, nach Often bin direft mit dem Nan-fchan vereinigt, melder lettere fich von Ga-ticheu bis jum Belben Fluffe



Der Rufujaman.

hinzieht. Go erhebt fich eine ununterbrochene gigantische Gebirgemauer von dem Oberlaufe bes Boang-ho bis gum Pamir, welche im Norden die Sochebene von Mittel-Afien begrenzt; gleichzeitig theilt fie Mittel = Ufien in zwei scharf von einander zu scheidende Abschnitte, in die mongolische Bufte im Norden und das tibetanische Hochplateau im Guben. Bohl nirgends auf ber Erde wird man in einer folden Ausbehnung zwei neben einander liegende Wegenden antreffen, welche fich fo icharf von einander unterscheiden; bie Bebirgefette, welche beibe Landergebiete von einander trennt, hat an einigen Stellen nur eine Breite von etwa 10 km, aber tropbem liegen huben und drüben Begenden, welche fowohl in ihrer geologischen Bilbung ale in ihrem topographischen Relief, sowohl in ihrer absoluten Sohenlage ale in ihrem Rlima, sowohl in ihrer Flora wie in ihrer Fauna und fchlieglich auch in Bezug auf die Abstammung und das hiftorifche Schidfal ber dafelbft lebenden Bolter fich fcharf von einander unterscheiden.

Der Nan-ichan erstreckt sich vom Oberlaufe bes Soang-ho nach Westen; er besteht aus minbestens brei einander

parallel laufenden Gebirgszügen und bildet ein Alpengebiet, das sich vom Kufu-nor am meisten nach Norden und Nordwesten verbreitert. Un einzelnen Stellen ist dasselbe mit ewigem Schnee bedeckt. Bon der Kufu-nor-Kette ist der Nan-schan durch das Thal der Buchain-gol getrennt.

Im Meridian der Dase von Sastsche verschmälert sich das Nansschans Gebirge bis auf 40 oder weniger Kilometer, ehe es sich an die schneebedecten Berge des Anembarsula schließt. Kurz vor der Berschmälerung, etwa 90 km östslicher von den genannten Schneebergen erhebt sich im Nanschan ein mit ewigem Schnee bedeckter kolossaler Gebirgszug, welcher eine Ausbehnung von etwa 100 km in der Richtung West-Nordwest nach Ost-Südost hat. An das östliche Ende dieses Gebirgszuges stößt von Süd-Südwest sast unter rechtem Winkel ein anderer ebenfalls mit ewigem Schnee bedeckter Gebirgszug von etwas geringerer Länge. Prshewalsti giebt dem ersten Gebirge den Namen Humboldt's, dem zweiten den Namen Kitter's. Einzelne Gipfel des Humboldt-Gebirges erreichen die absolute Höhe von 19000 Fuß. Das südliche Ende des Ritters

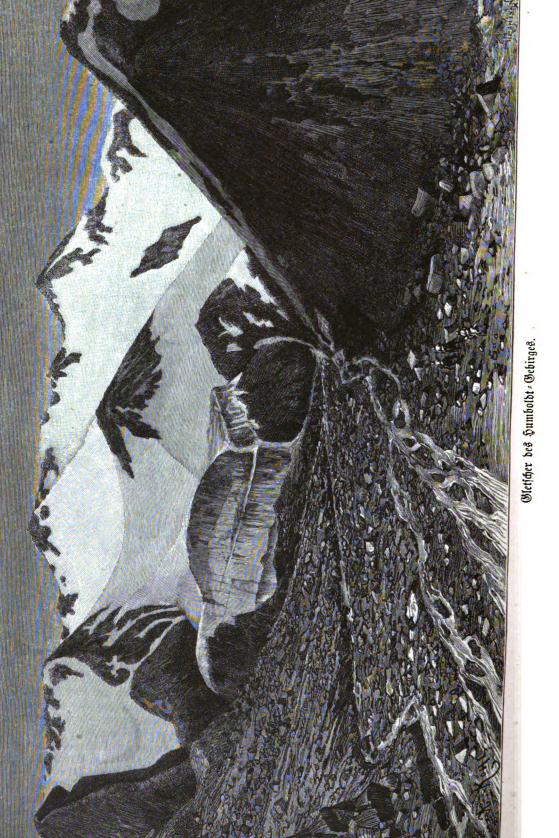

Gebirges reicht bis in die Bufte des nördlichen Tzaidam und den See Iche Tzaidamin. Die in jenen Gegenden lebenden Bölfer kennen weder für das eine, noch für das andere der beiden Gebirge einen allgemeinen Namen, sie bezeichnen nur die einzelnen Theile oder einzelne Gipfel mit besonderen Namen.

Die mittlere Zone des Nan-schan bei Sa-tsch u hat fast ben Charafter der Büste. Die Flora ist arm, weil an vielen Orten Wassermangel herrscht und weil das Klima trocken ist; nur dort, wo Flüßchen sich gebildet haben, ist der Pflanzenwuchs mannigfaltig. Ebenso arm ist die Fauna, nur der Chulan (Asinus Kiang) ist sehr zahlreich, der Charasulta (Antilope) dagegen selten; außerdem giebt es viele Hasen und Wösse. Die Alpenzone des Nan-schan umfaßt alle Berge, welche höher als 11000 Fuß sind; sie läßt drei charafteristische Gebiete unterscheiden: das der Alpenwiese, das des Steingerölls und das Gebiet des ewigen Schnees. Auch hier ist das Thierseben nicht reich; im Bergleiche zur Fauna, speciell zur ornithologischen Fauna der Kutunor Berge oder im Bergleiche zu dersenigen des nördlichen Tibet, ist das Thiers

leben ber Alpenregion bes Ran-fchan bei Ga-tichen geradezu als arm zu bezeichnen. Aber im Ran-fchan zeigen fich bereits die Bertreter jener Sangethiere, welche ausschlieflich in Tibet vorkommen; fie haben hier wie im Altyn-Tag am Lob-nor die nördliche Grenze ihrer geographischen Berbreis tung. Go finden fich hier ber Rufujaman (Pseudovis Nahoor) und der wilde 3at (Poephagus mutus n. sp.) Der Rufujaman hält fich ausschließlich in ben Steingefilden auf und läßt fich an fleinen Platen armlichen Bflanzen= wuchses genügen. Die wilben Jate bagegen, welche ftets eine fühle Temperatur lieben, fteigen im Sommer binauf gur Region bes ewigen Schnees und im Winter hinab in die warmere und fchneearme mittlere Bone. Ferner lebt auf der Alpenwiese ber Arfar (Ovis sp.), doch gelang es nicht, ein Thier zu tobten, um daffelbe naber zu bestimmen. Sier in der Alpenregion halt fich auch trop des herrichenben Baldmangele ber Maral, eine neue Sirfchart (Cervus albirostris) auf. Ebenfo lebt eine Barenart bier, die fich jum Theil von Murmelthieren nahrt; es gelang leider nicht, ein Eremplar bavon zu tobten. Das Rlima bes



Der Maral.

Nan-schan bei Sa-tichön ist trot ber bedeutenden Sohe bes Gebirges durch Trodenheit ausgezeichnet.

An einer kleinen Duelle im Bereiche einer schön grüsnenden Wiese hatte die Expedition ihr Lager aufgeschlagen; man gab ihr den Namen "Klutsch blagodatnaj", d. h. die wohlthätige Duelle. Bon hier aus wurden der Dolsmetsch Abdulla und zwei Kosaken mit sieden Kameelen nach Sastschön zurückgeschickt, um noch Osamba, Reis und Weizensmehl zu holen, was zur weiteren Ausrüstung unumgänglich nothwendig war. Nach Verlauf einer Woche kehrten sie mit dem neuen Proviant zurück. An der Duelle führte die Expedition ein ruhiges Leben und gab sich den Freuden der Jagd hin. Zwei Marale wurden geschossen; der eine wurde, weil die Beute nicht sosort ins Lager geschafft werden konnte, in der Nacht von Wölsen beschädigt, der andere aber konnte kunstgerecht zerlegt werden; der Balg desselben ziert jett die Sammlung der St. Petersburger Akademie. Das Fleisch wurde in dünne Scheiben geschnitten, gesalzen und getrocknet, um den Proviantvorrath zu vermehren. Der Maral zeichnet sich vor anderen Hispen dadurch aus,

bag bie Schnauze bis hinunter zur Rehle weiß ift; banach benannte eben Brihemalsti den Birich Cervus albirostris. Er ift nicht besonders groß und mißt von ber Spige ber Schnauze bis zur Schwanzwurzel 7 Fuß; die Sohe am Rift beträgt 4 Fuß 3 Zoll. Der Leib ift im Sommer mit rothbraunen Haaren bedeckt; jedes einzelne Barchen ift buntelbraun mit röthlicher Spige. Auf bem Ruden nimmt vom Rift ab nach hinten zu die Haarlange zu, fo daß eine Art Sattel gebildet wird. Der Schwanz ift 5 Zoll lang, bededt mit hellgelben Saaren. Die Bruft und ber Bauch find weiß-röthlich. Die Beine find in ihrem oberen Theile von außen so gefärbt wie der Leib, von innen fo wie der Bauch; in ihrem unteren Theile find fie rothlich braun. Die Rafe, beide Lippen, bas gange Rinn bis hinab gur Rehle find weiß; auch an den Augen finden fich einzelne weiße Baare; am hinteren Augenwintel liegt ein fleiner weißer Fled; die Dhren find dunkelbraun. Das Beweih ber beschriebenen, im Juli getöbteten Eremplare mar noch blutreich und noch bedeckt mit fchmutig grauer Bolle. Solche nicht völlig ausgewachsene blutreiche Beweihe ber

afiatifchen Marale haben in China, wo man fie gur Bereitung erregender Beilmittel benutt, einen großen Berth. Für ein Paar Geweihe mit fünf oder feche Enden gahlen die Chinefen 80 bis 100, ja fogar 150 Rubel (160 bis 300 Mf.); fleinere find billiger und werden mit 10 bis 50 Rubel (20 bis 100 Mt.) bezahlt.

Der Maral, welcher in Mittel Afien wie in Sibirien ben europäischen Sirsch (Cervus elaphus) erfett, wird nicht nur in waldigen Gebirgsgegenden, 3. B. im Tienfchan, Muni-ula, Alaschan-Gebirge, im öftlichen Ran-schan und in ben Balbichluchten am Dberlaufe bes Gelben Fluffes angetroffen, er fommt auch in vollfommen walblofen Bergen, fo im Ran-fchan bei Sa-ticheu, im Ichuga-Bebirge und im nördlichen Tibet vor. Aber auch in Baldgebirgen fteigt er nicht selten in die waldlose Alpenregion empor. Auch im Thale bes Tarim ift ber Maral nicht felten; hier lebt er im Schilfe mit Wildschweinen und Tigern, ober verbirgt fich mit den Charafult = Antilopen in den Tamarinden - Be= buiden ber Bufte. Er ift vorsichtig und außerft machfam; feine Lebensweise richtet er nach den Bedingungen der Begend: im Tarimthale nährt er fich von den jungen Trieben bes Schilfe und ber Tamaristen, in ben Alpenregionen weibet er auf prächtigen Wiefen und in ben Balbern bes Tienfchan genießt er mit ben Baren und Wilbichweinen qu= fammen Mepfel.

Rach vierzehntägigem Aufenthalte im Ran - fchan, jum Theil an der mohlthätigen Quelle, jum Theil höher in der Alpenregion, murde endlich weiter gewandert und ichlieglich der etwa 13 200 Fuß (4030 m) hohe Bag über den Ranfchan überschritten. Die Expedition befand fich nun auf ber hochebene Gnrtyn in Tgaibam.

(Fortfetjung folgt in einer fpateren Rummer.)

# Auffindung des alten Rolophon.

Bon Brof. Seinrich Riepert.

Bon ben zwölf Städten bes antifen ionischen Bundes an der Beftfufte Rleinafiens mar bis vor furzem nur die

Lage gerade einer der bedeutenoften, bes ale friegemächtig, als Eroberer bes altaolifchen Smyrna berühmten Rolo= phon nicht genau ermittelt, wenn man es and, im all= gemeinen aus den Angaben ber alten Schriftsteller als unmittelbar nordwestlich an Ephejo8 grenzend fannte. Dort aber findet fich an ber Rufte, an der alle übrigen Jonierftabte liegen, feine ausgebreitete Ebene, wie fie bie Rachbarftabte befagen, tein Raum für eine auch nur mittelgroße Stadt; nur in ber von ben Alten angegebenen Entfernung von Ephefos in ber Mündung eines schmalen Thales eine fleine Stadtruine, in welcher man langft die folophonische Safenftadt Rotion mit Recht vermuthet hatte, während bie englische Seefarte von 1837, in welcher fie jum erften Male genau verzeichnet fteht, ihr nach einer unbegründeten Sypothese des zu jener Beit in Rleinafien reifenden französischen Architetten Terier ben Ramen Rlaros, b. h. ber im Alterthume berühmten Drafelftätte bei Rolophon, beilegte. Der vor ein paar

bortigen Museums gemachte Berfuch, hierin bie wirfliche Statte ber Altstadt Rolophon zu erweifen, fiel burchaus

ungenügend aus. Die Aufflarung diefes zweifelhaften Bunttes gehörte zu den Aufgaben, welche ich mir bei meiner vorjährigen Reife in diefe Wegenden geftellt hatte, ohne daß fogleich die Löfung bes Rathfels gelingen wollte. In Begleitung bes Beren Dr. Schuchhardt, Stipendiaten bes faiferlich beutschen archaologifchen Institute, unternahm ich am 1. November die Durchwanderung jenes, von bisherigen Reifenden (Chandler, Arundell, Terier, Fontrier) nur zu oberflächlich beschriebenen Thales, bas in feinem ganzen unteren Theile nirgend ausreichenden Raum, noch weniger Spuren einer antifen Stadtanlage zeigte; die in bem nur eine ftarte halbe Stunde thalauf gelege-nen griechischen Dorfe Gjaur= foi 1) eingezogenen Erfundis



Die Lage bes alten Rolophon.

Jahren von zwei Smyrnaer Lotalgelehrten, ben Berren Fontrier und Weber, in dem griechischen Jahrbuche bes barin liegende, wenn auch ur= fprünglich gar nicht beabsichtigte

1) Diefe jo überaus häufige Benennung ift befanntlich gar

fein Gigenname, fondern ber vulgar turfifche Ausbrud für

ein von "Ungläubigen", b. i. Chriften, bewohntes Dorf; ber

(ten Kolophon. Schimpf wird aber von dem erstartten griechischen Rational-bewußtsein jest so allgemein empfunden, daß man überall solcher Ramen sich durch Umnen-nungen zu entledigen such, wie denn die Bewohner des hier

gungen wiesen auf einige in ber bergigen Umgebung verstedte und bisher ununtersucht gebliebene Baurefte bes Alterthums, bie unter fundiger Führung mit dem Opfer einiger Stunden Kletterns zwischen Buschwerf und Felsgestein erreicht wurden, fich aber nur als Refte maffiver Bachtthurme erwiefen 1). Der Rudweg von biefen Sohen nach Dewelutoi, ber nachften Station ber Smyrnaer Gifenbahn, führte in bas allmählich breiter werbende Thal gurud, bas fich enblich etwa vier Stunden von der Rufte gang in die große nördlich bis bicht vor Smyrna, fuboftlich bis jum Ranfter reichende Gbene öffnete, ohne daß es gelang, auf ben umgebenden Bohen irgend welche Spur von Mauerwerk zu erspähen ober bei ber überaus spärlichen Bevölkerung Nachricht barüber einzugieben. Gleichwohl blieb ich überzengt von ber Bahricheinlichfeit, bag am Rande biefer Cbene - auf welcher allein bie Reiterei, wegen beren Rolophon im Alterthum berühmt war, der fie fogar ihr Mungwappen entlehnte, hinreichenden Raum gu ihrer Entwidelung hatte finden tonnen, burch beren Befit allein fich liberdies ber von ben Alten mit Sybaris verglichene fippige Reichthum ber Stadt, fowie ber von ihr ausgehende einverleibende Borftog auf Smyrna erflart - die Statte, welche wir fuchten, gefunden werden mußte und nur die Rurge ber Zeit bis gur nahen Abreife von Rleinafien erlaubte mir felbft nicht die weitere Berfolgung. Defto bringenber empfahl ich meinem jungeren Befährten die Wiederaufnahme bes für diesmal unbefriedigt gebliebenen Guchens und er hat fich bas, noch fury bevor er felbst Asien verließ, angelegen sein laffen und zu meiner großen Freude mehr Gliid gehabt.

berührten Dorfes daffelbe durchaus mit halb griechifcher, halb türfischer Wortform Chriftiantoi genannt wiffen wollen, während ein anderes, viel bedeutenderes Giaurtoi in der frucht-baren Chene von Magnefia im vergangenen Jahre bei der baren Ebene von Magnesia im vergangenen Jahre bei der türtiichen Berwaltung die Erlaubniß erkauft hat, sich zu Ehren des regierenden Sultans in Hamidie umzutausen; dieser Rame steht denn auch an der zugehörigen Station der Smyrnas Magnesias Eisenbahn in allen vier üblichen Sprachen und Schristarten (türtisch, griechisch, armenisch, französisch) groß angeschrieben, während die Fahrpläne und Billets der englichen Eisenbahncompagnie ruhig das alte Giaour-kieuy beibehalten.

1) Wir sanden die erste Substruction eines Quaderthurmes auf unserm Bergwege von der Kapsterebene her (deren jumpsige Beschaffenheit uns zu dem weiten Umwege dis zur Flusmitnsdung und dann auf der Sanddüne weiter genöthigt hatte) kurz oberball der Rusinen von Rotion, drei andere am Wegea zur

oberhalb der Ruinen von Rotion, drei andere am Wege zur sogenannten Göl-owa "See-Ebene" (auf die uns schon Herr Fontrier in Smyrna wegen der dortigen, von ihm selbst noch jogenannten Göl-owa "See-Ebene" (auf die uns schon Her Fontrier in Smyrna wegen der dortigen, von ihm selbst noch nicht besuchten Ruinen ausmerksam gemacht hatte), einer hoch gelegenen, im Winter mit Regenwasser erfüllten Mulde zwischen Beldbergen, deren östlicher höchster Rand mit steilem Felsabsturze den sogenannten Alamán-Bogház ("Raubzug-Schlund") überragt, d. i den tiesen Einschnitt, welcher das Gebirge hier in nordsüdlicher Richtung durchsetzt und den kürzesten Berbindungsweg zwischen den Ebenen von Smyrna und Ephesos herstellt, mit einer so geringen Ansteigung in der Mitte (Sattelböhe kaum 200 m), daß vor dem Ausbau der bestehenden Eisenbahn die Idee bestand, die Bahn diese türzere Linie entlang zu sühren, daher dieselbe auch auf Mr. Purser's Anordnung genau vermessen wurde. Der am weitesten östlich vorzeschoene unter den etwähnten alten Wachtsürmen, auf jener westlichen Felskante des Alamán-Bogház gelegen, beherrschte sowohl jenen Paß vollkommen, als auch die Aussicht süber die Mündungsebene des Kanster und die Stadt Ephesos, nördich über die große Ebene unter dem Tachtalü-Dagh dis in die Näche von Smyrna. Zwei ähnliche Thürme haben später die Herren Schuchhardt und Wolters in der Umgedunge von Klaros ausgefunden, zwei andere, westlich von dem Hausthal auf den Küstenbergen gelegene, sind shon in der 1837 aufgenommenen englischen Seekarte verzeichnet; weitere Untersuchungen werden außer diesen sieben in unserer Stizze verzeichneten vermuthlich noch andere aussichnet sustere Untersuchungen werden außer diesen sieben in unserer Stizze verzeichneten vermuthlich noch andere aussichnet sustere Untersuchungen werden außer diesen sieben in unserer Stizze verzeichneten vermuthlich noch andere aussichnet sustere Untersuchungen werden außer diesen sieben sassen siehen siehe

Der geradefte Weg von Smyrna refp. Dewelutoi nach bem oben erwähnten Gjaurtoi geht über die leichten Unhöhen, welche die Weftseite des genannten Querthales begrenzen und zwar über die türfifden Dorfer Traticha und Tichille, welche wir von unserem Wege über bie öftlichen Bohen aus hatten vifiren tonnen, welche überdies Berr Fontrier bei feiner Untersuchung ber Lage von Rolophon felbst paffirt hatte, ohne bort genaueres über größere alte Stadtrefte zu ermitteln. Bon ber anderen Seite hatte ich früher (am 18. Oftober), von Dewelutoi aus einen westlicheren Weg burch bas wildromantische Felsenthal bes Tadhtalit - tichai zum Meere hinab einschlagend, oftwarts hoch hinauf das turtische Dorfchen Derrmenbereffi ("Mühlenthal") liegen feben, ohne bag unfer griechifder Begleiter, obwohl in der Rahe anfaffig, etwas bemerkenwerthes bavon, bas zum Befuche hatte veranlaffen fonnen, zu melben ge= mußt hätte.

Als die Berren Schuchhardt und Wolters in ber zweiten Januarwoche diefe Wegend von neuem besuchten, waren fie alfo in Bezug auf ben engeren zu burchsuchenben Raum ichon beffer orientirt; fie hatten überdies bas Blud, in Maltabiit, bem Landgute bes hollandifchen Ronfuls Berrn van Lennep (ale ich es im Oftober paffirte, ftanb es leer und bei bem Befiger in Smyrna hatte ich bie gehoffte Austunft nicht erhalten), nicht nur ben Berrn an Ort und Stelle zu treffen, sondern auch fogleich auf die gesuchte Stadtruine dirett hingewiesen zu werden. Die furge Mittheilung, welche mir mein früherer Reifegefährte fogleich brieflich iber ben gelungenen Fund machte, gestattete bereits eine ungefähre Orientirung, eben binreichend, um in einigen in biefen Bodjen veranftalteten neuen Auflagen von Rarten gur alten Geographie bereits Rolophon aus ber hypothetischen an bie richtige Stelle zu verfeten : aber im Augenblide, ba ich bie Begrundung zu biefen Menderungen auf Grund ber mir zugegangenen Notizen auch hier bem geographischen Bublifum vorlegen wollte, geht mir aus Athen die ausführliche Darftellung bes herrn Schuchhardt im Schlughefte bes Jahrganges 1886 ber Mittheilungen bes faiferlich beutschen archaologischen Inftitute zu und erlaubt etwas genauere Angaben, fowie Bervollftandigung bes von mir aufgenom= menen Rartchens der Wegend durch die von Berrn Schuchhardt gemachte Blanftigge.

Danach füllt die antite Stadtlage fast ben gangen Raum zwifchen ben oben genannten hochgelegenen 1) Dörfern Deirmendereffi und Traticha in ber Ausbehnung von ungefähr einem Quabrattilometer; von ber fubweftlich fich an bie höheren Berge anschliegenden Afropolis gieht fich mit wenigen Unterbrechungen bie alte Stadtmauer im Umfange von fast 5 km über mehrere umliegende Sohenruden, überall eine Starte von über 2 m und, mit geringen Ausnahmen, regelmäßigen Quaderbau ber beften griechischen Beit zeigend, ftellenweise nach außen burch halbrunde Thurme verftarft. Im Inneren bes von ihm umschloffenen und noch von zwei parallelen Bachthälern burchfurchten Raumes bagegen ließen fich unter ber bichten Begetation von Oliven, Gichen, Oleanbern, Lorbeeren nur einzelne Grundmauern, feinerlei beutliche Gebäuderefte, nicht einmal ein Theater auffinden. Auch die Ausbeute an Inschriften mar geringfügig und fast inhalteleer, die von den türfifchen Bauern gum Rauf angebotenen Mungen aber größtentheils folophonische. Die Gebirgelandichaft füblich und westlich von den Mauern zeigte fich erfüllt von bichtem Fichtenwald, beffen Bargpro-

<sup>1)</sup> Rach Schätzung mit dem Augenmaße etwa 100 bis 150 m über der Ebene, welche selbst hier ungefähr 80 m Meereshohe hat; genauere Bestimmung fehlt noch, da die Herren vergessen hatten, von Smyrna ein Barometer mitzunehmen.

butt, bas befannte Rolophonium, allein bas Andenken ber altberühmten Stadt bis in die Begenwart herüber gerettet hat.

Schlieglich ift es ben beiben jungen Archaologen, bie natürlich bas gange gum Meere abwarts führende Thal bis ju der Ruine von Notion durchwandert haben, noch gelungen, die Stätte des berühmten Apollon=Dratels von Rlaros in einem öftlichen Seitenthal aufzufinden, beffen walbilberbedte Felsmande und Bohlen mit ihrem unterirdiichen Quellenreichthum ben Schilberungen völlig entsprechen, welche bas Alterthum über jene vielbefuchte Statte uns

hinterlaffen bat.

Die einzige noch überbleibende Schwierigfeit betrifft bie alten Ramen ber Bemaffer bes tolophonischen Bebietes. Die unmittelbar an ber Stadt vorbei und burch biefelbe fliegenben mafferreichen Bache (barunter ber bes obengenannten "Mühlenthales") geben nörblich nach nur halbstündigem Laufe in ben einzigen größeren Flug ber Umgegend, ber noch im Spatherbfte, ale alle übrigen Thalrinnen feit Donaten troden lagen, reichliches Baffer führte, ba er eben aus bem hohen, Smyrna öftlich überragenden Gebirge herabkommt, wahrscheinlich dem lydischen Olympos des Alterthums, der jett nur unter dem türkischen Namen Tachtalus Dagh ("Bretterberg") bekannt ist, daher denn auch der Fluß selbst Tachtalustschai, in seinem unteren Laufe aber gewöhnlich nach bem von ihm berührten Dörfchen Malfabjif-tichai genannt wird. Bohl nur diefer bedeutende Bafferlauf, ber einzige zwischen Ranfter und Bermos, welcher bie Bezeichnung Tlug verdient, tann unter bem Sales verftanden werden, der nach einer Angabe bes Beriegeten Baufanias unter allen Fluffen Joniens bas taltefte Baffer haben follte, und nicht, wie die Berren Fontrier und Schuchhardt meinen, ber fühlich von ben Ruinen Rolophons abfließende Bach Amdji stichar ("Jägerfluß"), ber über= haupt nur einen fehr furgen Berlauf haben fann, ba bie fübliche Fortsetzung seines Thalbettes bei Giaurtoi, wo wir es am 1. November berührten, feinen Tropfen Baffer enthielt und beshalb die Leute bort auf Befragen für bas nur felten bei Winterregen mafferführende Riesbett überhaupt feinen eigenen Ramen wußten 1).

Dag man aber allgemein bisher Rolophon an einer Stelle suchen und auf Rarten verzeichnen tonnte, wo, wie uns an Ort und Stelle ber erfte Blid auf die Lage von Giaurfoi lehrte, überhaupt nie eine alte Stadt liegen tonnte, verschuldet die einzige, aus dem Alterthum aber offenbar falich überlieferte Diftangangabe 1). Aus ben Berichten über friegerifche Borgange auf diesem Terrain: Unterftutung ber flüchtigen Rolophonier in Notion burch die athenische Flotte, mahrend die Binnenftadt von einem perfifchen Corps befest ift, im peloponnesischen Rriege; Belagerung ber Safenftadt burch Ronig Antiochos von Sprien ohne Betheiligung ber Binnenftadt - tonnte man eigentlich fcon im allgemeinen auf eine größere, ber nunmehr ermittelten Birflichfeit entsprechende Entfernung beider Stadte fchliegen, ale bie wei römischen Millien (duo ferme milia passuum), welche Livius in bem Berichte über ben letten Borgang angiebt; es liegt jest auf ber Sand, bag bafur gwölf Millien (entfprechend ben 17 bis 18 km, welche bie Conftruction unserer Routen ergiebt) zu lefen ift. Es ift bas ein neuer Fingerzeig auf die beschränkte Glaubwurdigkeit solcher ifolirter Angaben ber alten Schriftsteller und bie eingehendfte Lofalforichung ale einzige zuverläffige Methode gur ficheren Begrundung ber hiftorifchen Topographie.

18. Oftober ben Tachtalu-tichai burdritt - bamals freilich ohne 18. Oftober den Tachtalü-tichai durchritt — damals freilich ohne eine Ahnung von der möglichen Beziehung desselben zu Kolophon — an ein Messen der Wassertemperatur gedacht hätte. Daß ich damals in nur etwa halbstündiger Entsernung die Ruinen der wiederholt gesuchten alten Stadt vorbeipassiren fonnte, war eine leidige Folge der entjezlichen Entvölkerung dieser im Alkerthume so dicht bewohnten schönen Küstenlandigast; während des ganzen sünfstündigen Rittes von Dewelüköi durch jenes überaus grohartige Felsenthal des Tachtalü-tichai dis zum Meere und wieder während des dreistündigen Rückweges am 1. November von der Gölsowa nach Dewelüköi, wo wir auf der anderen Seite bei Kolophon kaum ein Stündsen weit vorbeis kamen, trassen wir iedesmal nur ein Aurukens (Romadens) Weib. tamen, trafen mir jedesmal nur ein Juruten: (Romaden:) Beib, bas natürlich von alten Mauern nichts mußte, und weiterhin, außer einem Pferdefnechte auf dem sonft leer stehenden Landgute des Englanders Whitall, teinen Menschen an, den man hatte aus-

fragen können.

1) Die Angaben der Entfernung nach Lebedos westlich, Ephejos öftlich längs der Küste bei Strabon beziehen sich nämlich auf die Hafenstadt Rotion, auf welche in römischer Zeit nach dem Berfalle der Binnenstadt der Rame Kolophon völlig übergegangen war. Bu biefer Berödung ber Alifftadt paßt es auch, baß in berselben feine Spuren von Bauwerfen römischer Beit gefunden wurden.

# Renfundland und feine Fifchereien.

Bon Gruft von Seffe-Bartegg.

Unter ben gablreichen über ben gangen Erdfreis ger= ftreuten Rolonien Englands ift Neufundland die bem Mutterlande am nächsten liegende und alteste, und bennoch ift fie fo unbetannt, verlaffen und vergeffen, ale mare fie die entferntefte, in irgend einem Bintel bes Stillen ober bes Antarktischen Dceans verstedt. Gie liegt auf halbem Bege zwifden Europa und Amerifa, und boch fennt man wohl jeden Bugel, jedes Flugchen auf bem Rontinente, aber Renfundland ift unerforfcht geblieben. Taufende von Dampfern mit Sunderttaufenden von Menfchen fahren jahr= lich an ihren Ruften entlang auf ber Reife von Rontinent gu Rontinent, aber die allerwenigsten berühren Renfundland felbft, es fei benn, bag fie im Rebel ben Rure verloren haben, ober bag irgend ein Ungliidefall fie zwingt, einen ber naheliegenden Reufundlander Safen aufzusuchen. 3m Laufe bes Jahrhunderts wurden gahllofe Expeditionen gur Erforschung Grönlands, sowie ber unwirthlichen, unbewohnbaren und werthlosen Polarregionen ausgefandt; die meiften fuhren an Reufundland vorbei, aber feine berührte die große einsame Insel, biefes öftlichste Borwert bes nord-amerikanischen Kontinents. Englische Reisenbe burchforfchen alljährlich bie entlegenften Lander bes Erdballs, fie erklimmen bie hochften Bipfel bes Simalaja, fie bringen bis ins Innerfte bes bunflen Erbtheile, fie fchilbern bie

<sup>1)</sup> Es ift das also eine archäologische Frage, die schließlich durch das Thermometer wird entschieden werden und es schon sein könnte, wenn herr Schuchhardt ein solches bei sich geführt, ober wenn ich felbft, als ich bei einem früheren Ausfluge am

troftlofesten Relfeninseln bes Stillen Oceans, aber fie fummern fich nicht um Reufundland, eine ber größten Infeln unferes Blaneten, mit 42000 engl. Quadratmeilen Flacheninhalt und etwa zweihunderttaufend Ginwohnern fautafifcher Raffe, ihren englisch-irischen Stammesbrudern. Die englifchen Bibliotheten enthalten gange Schränte voll geographischer Berte über jedes einzelne, noch fo fleine und unbedeutende Land, aber Renfundland ift nur burch ein ober zwei Bücher vertreten, bie noch bagu von Leuten gefchrieben wurden, welche bas Land in ihrem Leben niemals gefeben haben.

3a fogar ber Dame biefes Stieffindes unter ben britifchen Rolonien mare vielleicht vergeffen, hatte nicht eine hundegattung diefen Namen in aller Welt verbreitet. Gine feltfame Gronie will es indeffen haben, bag man in Deufundland felbit von ben berühmten Reufundlander Sunden taum etwas weiß, und daß achtenswerthen Quellen gufolge bie wenigen dort vorhandenen Sunde diefer Art aus Eng-land ftammen. Reufundland liegt, wie gefagt, auf halbem Bege zwischen England und ben großen atlantischen See-häfen Amerikas. In ben letten Jahren wurden alle nur erdenklichen Mittel angewandt, die Seereise, wenn auch nur um einige Stunden, ju verfürzen; aber auf bas naheliegenoste Mittel, die Schiffe in bem großen ficheren Safen ber Hauptstadt Reufundlands, St. Johns, anlaufen zu laffen, und eine Gifenbahn quer burch die Infel zu erbauen, verfiel Riemand. Und doch wurde biefe Route nicht nur bie geographisch fürzefte fein, fonbern auch bie Scereife um vier bis fünf Tage verfürzen, gleichzeitig aber auch ber größten Befahr ber atlantischen Seereisen, ben berüchtigten Reufundländer Rebeln, ausweichen.

Ein seltsames Berhängniß scheint über Neufundland laften. In feiner Kolonie Englands friftet die Begu laften. völferung ein fo elendes, zwischen freudlosem Leben und bem Sungertobe schwebendes Dafein langs ber felfigen, eisumgurteten Ruften, mabrend im Inneren biefes an Ausbehnung gang Siibbentichland übertreffenden Landes weite fruchtbare Streden, große Balber, bedeutende Erglager, fifchreiche Geen und Gluffe gu finden find. Mertwürdig genug, feche englische Meilen landeinwarts von ber Rufte ift ber gangen Ausbehnung bes Landes nach auch nicht eine einzige Unfiedelung vorhanden. Große Beerden von Renthieren und Diriden, gahlreiche Biber, Guchse und andere Belgthiere hausen im Inneren, und bennoch liegt bie Jagd ausschließlich in ben Banben einiger Indianer. Die Urbevölferung bes Landes ift ausgestorben; ber lette Abkömmling berfelben, eine Indianerin Ramens Schawnabithit, wurde von den aus Reuschottland eingewanderten Rothhauten getobtet, und biefe letteren, vom Stamme ber Mitmate, etwa hundert Ropfe gahlend, find die einzigen Bewohner bes Inneren von Reufundland.

Meine eigenen Reifen in Reufundland befchränften fich auch nur auf einen furzen Besuch ber Sauptstadt St. Johns, und bie nachstehenden Mittheilungen beruhen hauptfächlich auf bem, was ich bort von den gaftlichen Ginwohnern, fowie von Officieren ber englifden Rriegs-Schiffe erfahren habe, welche bort stationirt find und in jedem Jahre eine Rreuzfahrt um die gange Insel herum unternehmen. Reufundland ahnelt mit feinen gablreichen weit in die Gee vorspringenden Balbinfeln, ben tief ine Land einschneibenben Fjorden, mit feiner Ruftenentwidelung und beinahe auch im Charafter bes Landes lebhaft ber nordlichen Salfte Grogbritanniens. Es ift ein zweites, vor bie Mündung bes großen St. Loreng-Stromes gefettes Schottland, ohne jedoch den Bodenreichthum und die Fruchtbar= feit beffelben zu befigen. Den größten Theil ber wie ge-

fagt an 42 000 englische Quabratmeilen umfaffenden Infel bilden tahle, aller Begetation bare Felfen, die im füblichen Theile bis zu 1600 Fuß emporfteigen und gegen Norden hin allmählich abfallen. Alehnlich ift auch ber Charafter ber Ruften. 3m Giben und Often umgurten bie Infel granrothe, fast fentrecht ins Deer abfturgende Rlippen von 500 bis 600 Fuß Bohe, vielfach durchschnitten von tief eindringenden Meeresarmen, die mit furchtbarer Bewalt ihre Brandung an diefem natürlichen Festungswalle emporfenden. Wegen Beften und Norden fallen die Ruften weniger fteil ab, und werben an ber Norbspite lange ber Meerenge von Belle Bele flach und fandig. Zahlreiche Infelgruppen find befonders der Nordoftfufte vorgelagert, während an ber Subfufte nur zwei Inseln von einiger Bedeutung zu finden find, St. Bierre und Miquelon, bie einzigen Ueberrefte ber frangofifden Berrichaft, welche fich im vorigen Sahrhundert nicht nur über gang Ranada, fondern auch über Neufundland erstreckte. Heute bilbet Neu-fundland eine autonome, englische Kronkolonie, deren Unabhängigkeit von Seiten Englands nur durch einen vom Mutterlande eingesetten Gonverneur und burch ein paar im Safen von St. John's ftationirte Rriegefchiffe eingefchränkt wird. Frankreid, mahrte fich bei ber Abtretung ber Infel nur das Recht der Fischerei an der gangen Rordund Nordwestfüfte vom Rap St. John im Nordoften, um bie Nordspite der Insel herum bis zu bem, die Gudwestsspite ber Insel bilbenden Rap Ray. Dieser Theil Reufundlands findet fich beshalb auch noch auf manchen Rarten als zu Franfreich gehörig angegeben, und in ber That übt Frantreich, geftust auf die untlaren Bertrage, bort bis auf feche Meilen Inland Soheitsrechte aus, was zu unaus-gesetten Streitigkeiten Anlag gab.

Lange biefer Nordwestfufte und an ben großen Geen und Flugläufen im Inneren des Landes befinden fich sporadisch einzelne fruchtbare Länderstreden, deren Ausbehnung jedoch nur auf ein Behntel bes gangen Flachenraumes ber Infel geschätt wird. Der füboftlichfte Theil Reufundlands, die Balbinfel Avalon, wird burch zwei von Nord und Gito tief ins Land ichneibende Buchten fast vollständig von bem Refte ber Infel abgetrennt. Auf biefer Salbinfel wohnen zwei Drittel aller Ginwohner Reufundlands. Der Reft begetirt gerftreut in elenden fleinen Unfiedelungen lange ber Ruften bis auf etwa fünf Meilen

landeinwärte.

Bu fagen, bag biefe Ruften, in einer Musbehnung von nahezu 2000 englischen Meilen, felfig find, ift nicht binreichend. Die gange Insel ift nichts weiter als ein gewaltiger Felfen, bald ein Sochplateau bildend, bald gu fühnen Felsnadeln und Thurmen emporschiegend, aber fast burchweg allen Erbreiche und bemgufolge auch aller Begetation bar. Bo fich Mulben und Gentungen zeigen, finden fich Gumpfe mit Moos und fparlichen Zwergpflangen, und nur lange ber tiefen Fjorde wie an ben Stromläufen und Binnenfeen trifft man auf Balber und Begetation. Streden im Inneren find noch vollständig unerforscht, und wer von irgend einem Buntte ber Rufte fich landeinwarts wendete, tame ichon nach wenigen Meilen in ein Gebiet, bas ber Fuß bes Beigen noch niemals betreten hat. Allerbinge fcheint bies gar nicht, es fei benn nur im Intereffe ber geographischen Biffenschaft, ber Dube werth gu fein. Der Werth Neufundlande beschränft fich auf die großartigen Stodfifch = und Robbenfifchereien in den umliegenden Bemaffern, und biefe Fischereien bilden auch die einzigen Intereffen, bie einzigen Erwerbequellen und ben einzigen Lebensunterhalt ber 200 000 Bewohner feiner Ruften. Flotten von mehreren hundert Schiffen und mit Behntaufenden von Fifchern fahren jahrlich aus ben frangofifchen, ichottifchen und ameritanischen Bafen aus, um lange ber Nordostfüste Reufundlands in den Frühjahrsmonaten Robben, langs ber Gubfuften in ben Commermonaten Stodfifch ju fangen, und biefe Flotten fehren ftets reich beladen nach ihren heimathlichen Safen gurud. Der jähr= liche Werth ber Fischereien in ben Bewäffern Reufundlands tann getroft auf 20 Millionen Dollars angeschlagen werben, wovon auf die neufundländischen Fischer allein etwa acht Millionen Dollars entfallen. Die Bevolkerung ber großen Infel bestand bisher fast ausschließlich aus Fischern, die mit ihren gangen Intereffen auf bie Gee hingewiesen maren, und ba biefe lettere ihnen hinreichende Befchäftigung und Erwerb gab, fanden sie es unnöthig, sich auch im Inneren ihrer Seimatheinsel unzusehen. Bei der stetigen Zunahme der Bevölkerung reichten jedoch in den letten Jahren die Fifchereien nicht mehr aus, und ein Theil ber Bewohner muß fich ernftlich nach anderem Erwerb im Binnenlande umfehen, foll er nicht im größten Glende gu Grunde geben.

Dbichon Reufundland mit feiner Gudweftspige von ber Nordoftfpige Reufchottlande nur etwa 60 Geemeilen ent= fernt ift, tann man einen Befuch ber Sauptftabt ber Infel boch nur mittels eines ber alle 14 Tage von Salifar nach St. John's abfahrenden Dampfer ber Allan-Linie ausführen, will man fich nicht einem Fischerboote anvertrauen, das vielleicht einen Monat Reifezeit bedarf. Auch die Dampfer brauchen mitunter ein ober zwei Bochen Zeit, benn bie Subfufte Reufundlands ift fast in ewigen Rebel gehüllt, was die Schiffahrt ungemein erschwert, ja an manchen Tagen fast unmöglich macht. Man sieht also, die Nachbarinfel ift von Amerita aus viel fcmerer zu erreichen als

von Europa.

Die Urfache biefer berüchtigten Neufundlander Rebel liegt in ber Begegnung bes falten Bolarftromes mit bem

warmen Golfftrome an ber Gubfufte ber Infel.

Das gange Jahr über hangen bie bichteften Rebel an und über ben Felfenflippen ber Gud - und Dftfufte, und weit hinaus über bem Ocean felbft. Sunderte von großen Schiffen wie von fleineren Fischerbooten fahren, durch die buntlem Rauch gleichenden Rebelwolfen irre geleitet, auf die Rlippen auf, um daran zu zerschellen; viele Taufende von Seeleuten verloren burch fie ihr Leben. Gine ber gefahrlichften Stellen an ber Rufte, etwas weftlich von Rap Race, ist "Mistafen Boint", eine Klippe, die in der ewigen Dunkelheit hier häufig für das Kap selbst angesehen wird und den Schiffen den Untergang bringt. Gerade vor zehn Jahren gingen hier innerhalb weniger Tage zwei große Dampfer "Bashington" und "Cromwell" mit ihrer ganzen Bemannung unter. In jedem Jahre werden eine Anzahl großer Fifcherbarten auf den Neufundland füdöftlich bor= gelagerten Banten von den großen transatlantifden Baffagierdampfern über ben Saufen gerannt, und gehen mit Dann und Maus unter, ohne bag in ber ewigen Dunkelheit irgend welche Rettung möglich ware.

Bon ben Schreden und Gefahren ber Reife burch biefe auf Taufenden von Quadratmeilen laftenden Rebel fann man fich faum eine Borftellung machen. Der Dampfer, auf welchem ich, noch bagu im Commer, die Fahrt nach St. John's unternahm, hatte nur mahrend ber erften zwei Tage flares Better. Für ben Reft ber Fahrt, mahrend

fünf Tagen, mußten wir uns fo zu fagen burch die weiße Finfterniß hindurchtaften. Es fah aus, als mare unfer Schiff vollftandig in lofe weiße Batte gehüllt. Wir fonnten felbft Mittage nicht fünf Schritte vor une bin feben, und von ber Rommanbobrude aus war ber Bug bes Schiffes gar nicht zu entbeden. — Man kann sich vorstellen, welche Gefahren une hier in jedem Augenblide burch bas Bufammenftogen mit einem anderen Dampfer brohten; benn in folden Fallen geben nicht felten beibe Schiffe unter. Die Bachen wurden verdoppelt, um Tag und Nacht über "look out" zu halten. Auf ben Daften erglanzten elettrifche Lichter, die Geschwindigkeit bes Dampfers wurde auf die Balfte vermindert und alle zwei bis drei Minuten ertonte bie "Sirene", bas Rebelhorn, beffen fchauerliche, Darf und Bein durchdringende Tone auf weite Entfernungen andere Schiffe warnen, babei aber auch natürlich uns Baffagieren bie Nachtruhe gänzlich verleideten. Zuweilen hörten wir gang aus unmittelbarer Rahe bas Rebelhorn eines anderen Schiffes, ohne auch nur bas Beringfte bavon ju feben, ein entfeslicher Moment für une alle - für Rapitan, Dannfchaft und Baffagiere.

Bon ben Ruften Reufundlands, in beren unmittelbarer Rabe wir uns befanden, faben wir nicht bie geringfte Spur, ebenfo menig wie von den gahlreichen Giebergen, die fich leider nicht burch eleftrische Lichter und Rebelhörner

anmelbeten.

Unter foldem Better fuhren wir um bas berüchtigte Rap Race bis zur Safeneinfahrt von St. John's, der auf ber Salbinfel Avalon gelegenen Sauptftadt Reufundlands, ber bebeutenoften Fifcherei-Metropole ber Belt. Erft bier lichtete fich, burch einen tüchtigen Nordwind aus feinem tragen Schlafe aufgerüttelt, ber Rebel, und wir fonnten zum wenigsten die prachtige Lage der Stadt, die öftlichste der neuen Belt, mahrnehmen. Graurothe table Rlippenmauern fteigen faft fentrecht mehrere hundert guß hoch aus bem ftets heftig bewegten Meere empor, anscheinend ohne bie geringste Unterbrechung, fo daß uns beinahe der Athem benommen wurde, als wir unfer Schiff dirett auf die Rlippen losfteuern fahen.

Erft gang unmittelbar unterhalb ber Felfen gewahrten wir die enge Ginfahrt in ben Safen, die eine englische Meile lang zwischen ben fich bis auf wenige hundert Deter einander nahernden Felemauern hindurchführt. Faft ichien es uns, als bewegten fich bie beiben Felfen auf uns gu, wie weiland Schlla und Charybbis, ohne bag wir in bem falten Lande bes Norbens eine Taube gehabt hatten, uns burch Lift von ber Umarmung zu befreien. Früher befanden fich auf den Telfen diefes ameritanifchen Gibraltar mit Ranonen gespidte Batterien, Festungewerte und Rasematten, welche jedem feinblichen Schiffe die Einfahrt geradezu unmöglich gemacht hatten. Seute find diefe Festungswerte aufgelaffen. Die englische Garnison wurde schon vor Jahren aus Reufundland gerade fo wie aus ganz Kanada zurudgezogen und die Militarmacht der Infel, obichon biefelbe Gubbeutichland an Größe erreicht, besteht aus 100 Konstablern, von welchen 50 in der Hauptstadt stationirt sind und die Leibwache bes Gouverneurs bilben. Die Kavallerie der Insel besteht aus - zwei berittenen Konstablern, wohl die verhältnigmäßig fleinfte Militarmacht irgend eines Landes des Erdballes.

## Die Expedition zur Erforschung der neufibirischen Inseln.

Die Mitglieder der Expedition zur Erforschung der neusibirischen Inseln sind kürzlich nach St. Betersburg zustückgekehrt; außer dem Chef, Dr. med. A. Bunge, einem jüngeren Sohn des bekannten Botanikers Bunge, betheiligten sich der Kandidat der Naturwissenschaften, Baron E. Toll, zwei Kosaken und einige Eingeborene, Jakuten und Tungusen, daran. Die Expedition ist glücklich beendigt und wissenschaftliches Material reichlich gesammelt worden.

Die Reife murbe auf Beranlaffung ber f. Atademie ber Biffenschaften in St. Betereburg ausgerüftet und vom Raifer Alexander wurden 26 000 Rubel (etwa 52 000 Mf.) bagu angewiefen. Zwed berfelben mar eine allfeitige Erforschung der Gruppe der neufibirischen Infeln des Gis-Das Unternehmen begann 1885. Bor Allem mußte in Sinblid auf die wuften, abgelegenen Infeln, welche eine befondere geheimnigvolle Welt für fich bilben, für eine sehr gründliche Berproviantirung gesorgt werden. Nahrungs-mittel, Mehl, Spiritus, Zuder, Thee, etwa 700 Pud (ca. 1000 kg) Fische und Bulver wurden bereits im September an die Mündung ber Lena gefchafft und von da jum Theil mittele Renthieren, jum Theil mittele Sunden weiter transportirt. Die Mitglieder der Expedition folgten nach. Gin halbjähriger Binteraufenthalt murbe unter 71 Grad nörbl. Br. in ber Ortschaft Rafatschje genommen. Dieselbe liegt 30 Werst (Rilom.) süblich von Uftjanet an ber Ginmundung ber Jana in bas Gismeer und hat 150 Ginwohner, welche in etwa 20 Jurten leben; nur ein einziges, mit vieler Dube gebautes Saus eriftirt bafelbft. Winteraufenthalt blieb nicht ohne Gewinn: es wurden nämlich 270 Berft von Rafatschje entfernt die Refte eines Manimute entbedt. Enbe Marg 1886 begab fich Dr. Bunge bis zum Borgebirge Swätoj Noß; von hier aus follte ber eigentliche Darich mit 240 Sunben angetreten werben. 19 Schlitten (Marten) mit je 12 hunden bespannt führten die Expedition vom Festlande über bas gefrorene Gismeer langs hoch aufgethurmten Gismaffen (fog. Toroffen). Dhne unangenehme Bufalle, ohne schwere, aufregende Momente ging es dabei nicht ab. Die im Boraus abgefertigten 3afuten tehrten nicht juritd. Dan mußte annehmen, bag ber Beg nicht paffirbar fei, bag vielleicht bei ben Infeln feine Ciebede vorhanden fei. Endlich, in ber zweiten Galfte bes April, tehrten bie Satuten mit ben Rarten gurud und melbeten, bag die Fahrt gludlich beendet fei. Die Ralte ftieg zu jener Zeit bis zu - 320 R. Dr. Bunge widmete feine Aufmerksamkeit insbesondere ber Ljachow-Infel, während Baron Toll nicht nur die Rotelnij = Infel, fondern auch Reu-Sibirien befuchte. 3m Mai befanden fich beide Theilnehmer am Medwelhji- (Baren-) Borgebirge, ber Gudfpite ber Infel Rotelnij.

Die Ljächow-Insel hat eine sehr eigenartige, aber rauhe Physiognomie; ihr Umfang beträgt 300 Werst (Kilom.), die Oberfläche ift uneben und hügelig. Die daselbst herrsschenden Winde sind Osts und Westwinde. Außerorbentlich

heftig und ichablich wirfend ift ber Beftwind; er bringt anfange Regen, bann aber Froft. Der Tungufe fürchtet ihn fehr, weil es vorgetommen ift, bag unter feinem Ginfluffe fogar im Sommer einzelne Menfchen erfroren. Das Ende bes Binters, ber ununterbrochenen Frofte und Schneegestöber hat, etwa um bie Mitte Juni (alten Stils) ftatt, obgleich feineswegs ber Sommer gang frei von Schnee, Rebel, Sturm u. f. w. ift. Große gewaltige Haufen von ewigem Gife schließen die Insel ein, ein einziges Mal konnte Dr. Bunge ein eisfreies Gebiet im Meere mahrnehmen. Bon den Rotelnij-Infeln fann man bei flarem Wetter in nördlicher Richtung Land sehen, welches nur etwa 150 Berft (Rilom.) entfernt zu fein icheint. Dem Erreichen biefes Landes wurde ber Umftand gunftig fein, daß mahricheinlich infolge warmer Strömung in einer bestimmten Richtung bas Meer gar nicht gufriert. höchste auf der Ljächow-Infel beobachtete Temperatur betrug nur 80 Barme (Reaumur). Anfang Juni fchmolz ber Schnee und Mitte Juni wurde bas erfte Blümchen gefunden. Unter bem Ginfluffe ber wunderbar belebenden Rraft bes Bolarsommers beginnt die bisher unter ber Schneedede begrabene Tundra fich mit einer Menge origineller nordifcher Bflangen zu bededen; am Boden ber fleinen Geen ericheinen Infetten und bas bis babin tobte norbifche Reich ift nach furzer Zeit nicht mehr wieder zu erfennen. Es giebt auf jenen Infeln wilbe Renthiere, Bolfe, Gisfüchse, Mäufe, an Bogeln Dompfaffen, Moven, Schnepfen und andere. Gehr felten tommen Gudfe und Safen hier Abgesehen von ben Mäufen find alle Thiere auf ber Infel nur Bafte; fie überwintern alle auf bem Festlande. Das Bild ber Thierwelt wird burch die Bewohner bes Baffers vervollständigt; neben Fifchen tommen Robben (Seehunde) vor. Das, was die Menfchen herangieht, ift bas Guchen nach Mammutgahnen.

Die Rüdfehr Bunge's zum Festlande fand unter sehr ungünstigen Umständen statt. Auf jedem Schritte stellten sich neue Hindernisse entgegen. Wassermangel und in Folge dessen Durst qualte die Reisenden; weil kein Holz vorhanden war, konnte auch kein Eis geschmolzen werden. Endlich nach vielen Mühen war das Festland erreicht; die Expedition langte in Ustjänsk an und nach Zurücklegung von 870 Werst traf Dr. Bunge in Werchojansk ein. Zum Theil mittels Renthieren, zum Theil mittels Pferden wurden die 1000 Werst die Jakutsk durchmessen, und von da begab sich Bunge über Irkutsk und Tomsk nach St. Petersburg.

Die Resultate der Expedition bestehen in einer gründslichen Erforschung der bisher fast ganz unbekannten neusstibirischen Inseln; Bermessungen sind angestellt, Beobachstungen verschiedener Art gemacht, beträchtliche Sammlungen herbeigeschafft; die Geologie der Inseln und das angrenzende Gebiet ist untersucht, eine Anzahl urweltlicher Thiere bestimmt worden.

("Nowoje Wrjemä", April 1887, Nr. 3971.)

### Ans allen Erdtheilen.

#### Mfien.

- In ber Berliner Gefellichaft für Erdfunde fprach am 5. Marg 1887 Dr. Snoud hurgronje aus Lenden, welcher unter ber Daste eines mohammebanischen Rechtsgelehrten Dant feiner vorzüglichen Renntniß ber arabischen Sprache und ber Satungen bes Islam feche Monate lang unerkannt in Detta zugebracht hat, über feine bort gefammelten Erfahrungen. Ueber die 15 Quartiere, in welche bie Stadt zerfällt, berichtete er (Berhandl. b. Bef. f. Erdf., Bb. 14, G. 151 f.) Folgendes: Obgleich fich diefelben weber burch Grenggeichen noch burch bie Berfunft ihrer Bewohner von einander unterscheiben, weiß jeder Mensch, sogar jeder hund, ju welchem Quartier er gehört. Die Leute ber unteren Rlaffen, Die "Sohne bes Stadtviertels", ganten fich aus bem nichtigften Unlaffe mit ihren Grengnachbarn; oft herricht jahrelang zwifden zwei Stadtvierteln ein Berhaltnig, bas an bie altarabischen Stammessehben mahnt. Beschimpfungen und Qualereien schüren die Feindschaft, bis die Parteien einander in ber fübofilich von ber Stadt gelegenen Gbene mit Rnitteln und Deffern eine formliche Schlacht liefern. Nachher muß das Salbo ber Rechnung an Todten und Berwundeten entweder nach bem jus talionis ober burch Bahlung bes Blutgelbes gefühnt werben. Mitunter gelingt es ben Borftehern und Melteften ber Biertel, in anderer Beife einen Friedensichluß herbeiguführen. Es finden fich bagu Bertreter ber beiben Barteien an einem bestimmten Orte ein; ber Schuldige follägt nun fich felbft mit ber Fauft ober verwundet fich mit einer Baffe, bis bie Begner ausrufen, es fei genug. Darauf begrußen alle einander freundlich und genießen gufammen eine Dahlzeit, beren Roften ber Schulbige bezahlt. Gin folches Abkommen wird naga genannt. Wie tief biefe Dinge im Boltsleben wurzeln, murbe bem Reifenben recht flar bei einem Befuche, ben er mahrend ber Fefttage, welche ben Fastenmonat beschließen, von einem frommen, aber ungebilbeten Sohn Meffas empfing. "Die Beife, wie man jett bas Fest begeht", sagte er ihm, "zeugt bavon, wie unfer Bohlftand im Rudgange begriffen ift. Langweilige Feierlichkeit ift an die Stelle ber früheren Ansgelaffenheit getreten." Er erläuterte bies mit Beispielen und rief ichließe lich mit betrübter Stimme: "Wie hatte man fich fruber folde vier Feiertage benten tonnen, ohne bag einmal in ber Ebene eine tüchtige Schlägerei (hoscha) zwischen zwei Stabt= vierteln ftattgefunben hatte!"

— Nach ber Zeitung "Naspi" fand am 3. Februar in Usun-Ada in Gegenwart bes Chess bes transkaspischen Bezirks eine Versammlung ber Vertreter aller Dampsschiffsend Haut, wobei berathen wurde, ob Krasnowodsk, wohin man jeht die transkaspische Bahn verlängern will, oder Usun-Ada den Vorzug als Hahn verlängern in ebenso vorhanden wie in Krasnowodsk; die klimatischen Verhältnisse aber sind noch etwas günstiger. Ueberdies würde der theure Vau der Linie die Krasnowodsk die Frachtkosen bedeutend erhöhen, was keineswegs wünschenswerth ist. Die Vertreter beschlossen eine Denkschrift einzureichen und um Einrichtung eines Hasens in Usun-Ada zu bitten.

— Die hollänbische Regierung beabsichtigt die Erbanung einer Eisenbahn auf Sumatra, von Muara Kalaban

1) Bergl. Die Rarte im "Globus", Bb. 49, C. 296.

nach ber Brandewyns Bai an ber Bestsüsse über Fort be Kock, dem Sige der Regierung, um die Kohlenlager am Ombilin Flusse auszubeuten. Deren Produkt soll die beste englische Kohle noch übertressen und der Ertrag wird auf 200 Millionen Tons geschätzt. Der Bau der Eisenbahn soll sechs Jahre dauern und 16 Millionen Gulben kosten. Der Ubbau der Kohlenselber wird, wie man glaubt, einen jährlichen Nutzen von 630 000 Gulben abwersen und Niedersländisch Friden hinsichtlich seines Kohlenbedarses unabhängig machen.

#### Afrita.

- Wenn nicht alle Zeichen trügen, fo wird Maroffo in nicht allgu langer Beit in bas Getriebe ber europäischen Rolonialpolitit hineingezogen werben; für bas alebann ent= ftehende Bedürfniß nach litterarischen Silfsmitteln ift in beutscher Sprache wenig gesorgt, und barum verbient bas Buch bes früheren Ronfulatsfefretars in Tanger, Bictor 3. Sorowit, "Marotto. Das Befentlichfte und Intereffantefte über Land und Leute" (Leipzig, Wilhelm Friedrich, 1887) Beachtung, weniger wegen ber turzen, schematischen Angaben über die Geographie, als wegen ber ausführlichen Mittheilungen über bie Bewohner, welche ber Berfaffer gründlich tennen zu lernen offenbar Belegenheit gehabt hat, über beren Lebensweise, Gitten und Bebrauche. Religion, Gewerbe und Handel, Regierung u. s. w. Die Zukunft dieser Nordwestecke Afrikas — und mit dieser An-sicht sieht Horowitz nicht allein da — bezeichnet er in induftrieller und commercieller Beziehung als eine glanzende. Früher ober fpater wird die afrifanisch = mohammebanische Digwirthschaft ein Ende nehmen und geregelten Bufianden Blat machen. Mit ber eintretenben Sicherheit ber Berfon und bes Eigenthums wird bie gegenwärtig bort herrichenbe Indoleng einer allgemeinen Thatigfeit Blat machen. weiten brachliegenden Aderfelber werben bebaut merben, bie ausgebehnte, leicht zugängliche Rufte zweier Meere wird fich mit Schiffen bededen, die vielen fchiffbaren Gluffe, bie bas Land nach allen Richtungen burchziehen, werben regulirt und befahren, bie ergreichen Berge werben ausgebeutet, bie mach= tigen Balbungen ausgenutt werben und industrielle Unternehmungen verschiedener Art an allen Orten erstehen und immer mehr Produttionsfrafte in bas fo reiche und unausgebeutete Land hereinziehen.

— Nach einem Berichte bes englischen Generalkonsuls Plansair hat sich die Halfax Ausbeute der franco-anglostunesischen Gesellschaft sehr entwickelt. In Kira, gegenüber den Kerkenah-Inseln, ist ein Depot angelegt und eine 30 km lange Eisenbahn landeinwärts erbaut worden. Indessen ershebt die Regierung des Ben einen Aussuhrzoll von 12 Sh. per Tonne, während in Algerien und Tripolitanien der Export frei ist; vielleicht wird der Gesellschaft dadurch die Konkurenz unmöglich gemacht.

— Der Verlust ber nur hanbschriftlich vorhandenen Karten bes Sudan, welchen wir oben S. 160 erwähnten, wird uns in einer Zuschrift aus England anders dargestellt, als es im "Mouvement Géographique" nach einer französsischen Quelle geschehen ist. Danach ist Lieutenant Mantell ein sehr sorgsamer Mann, den keine Schuld trifft. Die werthevollen Sudankarten verschwanden zur Zeit der Besetzung Kairos im Jahre 1882; die englischen Militärbehörden hatten zwar Verdacht auf eine bestimmte Person, konnten aber dasür nie einen Beweis erbringen und mußten sich in den Jahren

1884 bis 1885 anderer Sudankarten bedienen, welche in England bearbeitet worden waren. — Englische Reisende und Officiere haben bisher so viel für die Erforschung der Erde gethan, daß, selbst wenn jener Verlust durch Schuld eines Engländers eingetreten wäre, dies ihren Ruhm und Verdienst nicht schmälern könnte. Aber darum bleibt es nicht minder zu bedauern, daß die englischen Militärbehörden so zahlreiche und werthvolle Aufnahmen, namentlich aus Asien, der Oeffentlickeit vorenthalten.

- Aus Anlag ber jüngften Greigniffe bei Daffauah veröffentlicht bas Blatt "Marina e Commercio" ben am 3. Juni 1884 gwifden England und Abeffinien geschloffenen Bertrag. Bon Intereffe find barin folgenbe Bestimmungen: Art. 1. Für alle Baaren, Baffen und Munition eingeschlossen, welche in Abeffinien ein- ober von bort ausgeführt werden, wird freie Durchfuhr unter britischem Schute zugefichert. Art. 2. Bom 1. September 1884 an wird bas als Bogostanb befannte Bebiet bem Regus guriidigegeben, und fobald bie Truppen bes Chedive Raffala, Umideb und Sennahit (Reren) verlaffen haben werden, follen bie im Befige bes Chedive befindlichen Forts mit allem Proviant und Munition dem Negus als Eigenthum übergeben werben. Diefer Bertrag foll nach Art. 7 von ber Ronigin von England und bem Chebive ratificirt werben. -Art. 1, die Baffeneinfuhr betreffend, ift jedenfalls — allers bings aus guten Gründen — von Italien nicht beobachtet worden; vielleicht rührt baber bas feindliche Borgeben Abef=

- Die Deutsch : Dftafrifanische Gefellschaft, welche am 27. Mary b. J. bie Rechte einer juriftischen Berfon verlieben erhalten hat, hat eine Expedition von nicht weniger als 24 Perfonen (Raufleute, Landwirthe, Ingenieure, Techs nifer) unter bem Dr. Betere nach ihren Befitungen abgefdidt. Diefelbe hat vor Allem ben 3med, Berfehremege, b. h. Fahr: ftragen und einzelne ichmalfpurige Gifenbahnen, anzulegen und vier neue Stationen zu errichten, und foll verfuchen, ben Sanbel bes Bebietes in ihre Bande gu befommen. Die Seelen ber Reger ju gewinnen, werben eine evangelifche und eine fatholifche Diffion in Wettbewerb treten. Die am 15. September 1886 gebildete Plantagengefellichaft wird fich junachft befonders mit bem Bau von Tabat und Baumwolle befaffen; lettere, aus ben füblicheren Gebietstheilen fiammend, erzielte fürzlich in Bremen pro Ballen angeblich 53 Mart, 11/2 Mart mehr, als die befte amerifanische Baare.

— Die Frage, wie die Grenze zwischen dem Congos Staate und den französischen Bestungen in der Rähe des Acquators zu ziehen sei, ist in freundschaftlicher Beise zu Gunsten Frankreichs entschieden worden; wie es heißt, ist diesem das rechte User des Flusses Mobangi zugesprochen worden. Dagegen hat die französische Regierung der Erwartung des Congos Staates, daß sie 80 Millionen Franken von dessen Congos Loosen an der Pariser Börse zulassen würde, entsprechen müssen.

— Dr. Zintgraff, welcher im Dienste bes Reiches bas Innere ber Kamerun-Kolonie zu erforschen hat (vergl. "Globus", Bb. 50, S. 352), hat im November und December v. J. die Wapafis Berge zwischen bem unteren Mungos und dem Padiangs (Abos) Flusse bereist. Der wahre Name derselben ist indessen Bakosst. Im Februar gedachte er von Bictoria ans über das große Kamerun-Gebirge hinweg nach Norden zu gehen und die Stromschnellen des Calabars Flusse zu erreichen, um dann für kurze Zeit nach Europa zurückzukehren. — Im Austrage des Auswärtigen Amtes soll sich in nächster Zeit auch Lieutenant Kund, der Congos Reisende, in das hinterland von Kamerun begeben.

### Infeln bes Stillen Dceans.

- Bie früher ("Globus", Bb. 50, S. 160) berichtet wurde, ging henry Ogg Forbes mit bem Plane um,

ben 4025 m hohen und ichmer zugänglichen Mount Dwen Stanlen auf Deu : Buinea zu erfteigen. Als er 105 km landeinwärts bis Radawir, einem Dorfe ber Gingeborenen, vorgebrungen mar, fah er fich, weil ihm die Belbmittel ausgegangen waren, gur Rudfehr gezwungen. Die Geographifche Gefellichaft in Delbourne hat nun auf einer am 16. Februar 1887 abgehaltenen Berfammlung beichloffen, bas Projett wieber aufzunehmen. Das Parlament ber Rolonie Victoria hatte berfelben 1000 Bfb. St. für miffenichaftliche Forichung im Bebiete ber Beographie überwiesen, und biefe Summe foll jest auf die Ausruffung einer Erpebition zur Erfieigung bes Mount Dwen Stanley verwendet werben. Das bann noch Fehlende wird die Gefellichaft auf fich nehmen. Die Leitung ber Expedition ift nicht bem Dr. Forbes, wie biefer erwartete, übertragen worden, fonbern bem bemahrten Miffionar an ber Guboftufte von Reu-Buinea, bem Rever. James Chalmers, welcher mit Land und Leuten biefer Infel genau befannt ift.

— Rapitän John Strachan, welcher im Juni vorigen Jahres von Sydney aus eine Entdeckungsreise nach Reu-Guine a unternahm, auf welcher er die südwestliche Küse des zu Holland gehörigen Gebietes ersorschen wollte, ist Ansang März dieses Jahres wieder in Australien eins getrossen. Er suhr in den Mc Cluer-Golf in 2° 30' süll. Br. und 132° 30' östlich von Gr. ein und entdeckte, daß derselbe durch eine schmale Wasserstraße mit der Geelvink-Bai an der Nordküste in Verbindung steht. Es würde also der nördlich vom Mc Cluer-Golf gelegene Theil eine besondere Inseldiblen. Außerdem ergab sich, daß ein großer Theil der Küse, welcher auf den Karten als zum Festlande gehörig angegeben

wird, aus Gruppen von Infeln befteht.

Wie bie "Mail" vom 8. April b. 3. melbet, ift gu ben beiben großen, fürglich im Stillen Dcean entbedten Inseln eben eine britte gefunden worben, weniger als 100 Seemeilen von ber Nordfufte von Reu-Buinea entfernt. Diefelbe erhielt ben Namen Allifon Island, ift faft 3 Meilen lang, 100 bis 150 Fuß hoch und hat viel Solz. Wenn auch bie Rarten bes Stillen Oceans mit Infeln, Die bicht bei einander gu liegen icheinen, wie überfaet find, fo fonnen Schiffe boch wochenlang zwischen benfelben hindurch= fegeln, ohne je Land gu erbliden. A. R. Ballace, ber weit im Stillen Oceane herumgefommen ift, hat fich babin aus: gesprochen, bag es bort noch fo manche Inseln giebt, welche ein weißer Mann niemals zu Gefichte bekommen hat. Ab und gu findet auch ein Raufmann irgend eine neue ober wenig befannte Infel und fängt mit beren Bewohnern Sandel an. Alls bie Woodlart = Infeln vor einiger Beit erforicht wurden, ftellte es fich heraus, bag eine auftralifche Firma ben Archipel icon mehrere Jahre vorher forgfältig hatte aufnehmen laffen und bort in aller Stille Banbel getrieben hatte, ohne bag bie anderen Bacific : Firmen bavon eine Uhnung gehabt hätten.

### Sübamerifa.

Dr. Wilhelm Breitenbach ift ein unermüblicher Borkämpser für die, auch von uns für richtig erkannte und vertretene Idee, daß eines der geeignetsten Ziele für die deutsche Auswanderung die beiden südlichsten Provinzen Brasiliens sind, und daßes zu bedauern ist, daß die Regierung der Auswanderung dort immer noch sast seinelich gegensübersteht. Auch in seiner neuesten Arbeit "Die deutsche Auswanderung und die Frage der deutschen Kolonisation in Südbrasilien" (Leipzig, Dunder und Hundlot, 1887) erörtert er den Berlust, den die deutsche Auswanderung nach den Bereinigten Staaten und zusübrasilien ist, unseren leberschuß an Menschen aufzunehmen. Denn es liegt im gemäßigten Klima und gestattet Deutschen dauernd schwere Arbeit, Fortpslanzung ihres Geschlechts,

Bewahrung ihrer Nationalität und ein Prosperiren binnen wenigen (vier bis fünf) Jahren. Indem würden die dorthin Auswandernden Käuser dentscher Industrieprodukte bleiben, wie es die Ansässigen schon jeht sind. Allerdings würde es sich empsehlen, jährlich nicht mehr als etwa 8000 Kolonisten dort anzusiedeln, da es an Wegen im Lande selbst, an Verbindungen mit dem Austande und an vermessenem Lande noch sehlt. Dagegen thäten Kolonisationsgesellschaften gut daran, dei Zeiten Land anszukausen, um den sich rasch entewischenden italienischen Kolonien (vergl. "Glodus", Bd. 47, S. 334) zuvorzukommen. Daß in Zukunst das deutsche Sedenutung werden könnte, hält Breitenbach für keineswegs ausgeschlossen.

- Im Frühjahr ift Don Ramon Lifta von feiner Fahrt nach Feuerland, welche ber Untersuchung ber Bafen und Flugmundungen an ber Ofififte galt (vergl. "Globus" Bb. 50, S. 368), nach Buenos Ahres zuruchgefehrt. Die zahlreichen Karten und Plane, welche er aufgenommen hat, follen in frangofifcher und englischer Sprache von ber argentinifchen Regierung herausgegeben werben. Als geeignetften Bunft für bie Unlage einer Ruftenwache fcheint er bie Bai Buen Sucefo in ber Strafe Le Maire (amifchen Feuerland und ber Staateninfel) angufeben; biefelbe liegt nämlich unmittelbar an ber Route, welche bie um bas Rap hoorn fegelnben Schiffe einschlagen - und beren Bahl beträgt jahr: lich nicht unter 800. Die Errichtung eines Leuchtthurmes auf Rap St. Bicente (nabe bem Oftenbe von Feuerlanb) und einer Ruftenwache in ber benachbarten Thetis : Bai fonnten gleichfalls viele Schiffsunglude und Berlufte an Menfchenleben auf ber, auch burch bie Wilbheit ihrer Bewohner verrufenen Offüfte von Fenerland verhüten.

Die Expedition, welche im Auftrage ber dilenischen Regierung ben Rio Balena im Laufe bes heurigen Sommers untersuchen follte und vom Rommandanten Ger: rano befehligt mar, ift am 12. Februar wieber in Buerto Montt eingetroffen, nachbem fie glüdlichere Erfolge erzielt hat, als ihre beiben Borganger. Diesmal find bie Entbeder viel weiter vorgebrungen, erft auf bem Fluffe, nachher gu Lanbe auf Wegen, bie erft burch ben bichten Balb gefchlagen werben mußten. Gie find bis auf bie patagonifche Bochebene gelangt und haben bort Indianer angetroffen und mit biefen verfehrt. Der Blug ift viel langer, als es bie Rarten an= zeigen, und reicht faft bis zur Mitte bes Kontinents. Erft ift Berr Gerrano zwischen ben Bergen ber Bor-Anben, welche burch bie einzelnen vulfanischen Regel bes Dforno, Calbaco, Hornopiren, Corcovado, Melimonn und andere bezeichnet werben, hindurchgefommen, bann nach Durchfreuzung einer außerorbentlich weit ausgebehnten Gbene an eine gufammenhangenbe, an vielen Stellen mit ewigem Schnee bebedte Rette, bie ber mittleren Unben, gelangt. Der Fluß burchbricht biefe Mauer in einem engen Thale und wird von ba aufwarts febr reigenb. Der Balb wird bann lichter, und bie Baume treten mehr gruppenweise gwifden Brasebenen auf. Das Klima ift troden und bie Begetation eine von ber Kufenvegetation verschiebene. Die Quila (bambusartiges, aber ftarf veräfieltes Rohr bes Geschlechtes Chusquea) verschwindet. In Diefer Wegend trafen bie Entbeder bie Indier, welche fich aus ber Begend bes Nahuelhuapi - Sees hierher gezogen haben und noch jett eifrigen Bertehr mit ihren Stammgenoffen im Departement Dforno unterhalten. Sie find vor ben Argentinern, welche bie gefammten Pampasindianer fo granfam niebergemetelt haben, gefloben, befiten viel Bieh und maden auf die gahlreichen Beerben verwilberter Rinder Jagd. Diefe ftammen mahricheinlich aus alten aufgegebenen ober verlaffenen potreros (Biehweiben) ber Gin-

wohner ber gegenüberliegenden Insel Chiloë. Es wurden ausgezeichnet schöne Besiände einer Art Nadelholz gefunden, welche ein nordamerikanischer Matrose der Expedition Cedern (cedro) nannte, die aber wahrscheinlich die Cordillerenchpresse (Libocedrus andina) sind. Die Stämme waren sast alle schnurgerade und vollkommen gesund.

Dr. R. A. Philippi.

### Bermifchtes.

- Robelt macht (im "Rachrichtenblatt ber Deutschen malacozoologifchen Befellichaft" 1887, Rr. 34) barauf auf= mertfam, bag bie heutige Mollustenfauna ber atlan= tifden Infeln in ihrem Charafter eine febr bebeutenbe Aehnlichkeit mit ber Fanna ber unter- und mittelmiocanen Schichten Mitteleuropas bietet. Alle die heute für Diefe Infeln charafterififden Gruppen und Gattungen finden fich auch im Borigonte ber Helix Ramondi. Schwächer ausgeprägte Spuren ber Miocanfanna haben fich auch im meftlichen Europa, am Oftenbe ber Pyrenaen, in Gub-Spanien und Nord-Maroffo erhalten. Robelt fieht übrigens auch in ben Glandinen und Cycloftomiden ber europäifden Fauna nicht Ginwanderer aus Beft : Indien, fondern direfte Rady= tommen ber europäischen Miocanfauna, von welcher freilich auch bie westindischen Arten biefer beiben und einiger anderer Bruppen ebenfalls abstammen.

Jojeph Sampel: Alterthumer ber Brongegeit in Ungarn. (Mit 127 Tafeln. Bubapefi, &. Rilian. 1887.) Befanntlich ift fein Land Europas reicher an Ob= jeften ber Rupfer- und Brongezeit, als bas von ber Ratur fo reich gefegnete Ungarn. Rachbem nun Brof. Bulety eine leberficht über bie Rupfergeit in Ungarn gegeben hat, erscheint es als eine ebenso zeitgemäße wie verbienft= liche Bublifation, wenn ber Confervator am Nationalmuseum gu Bubapeft in genauen Beidnungen bie typologischen Formen ber ungarifden Brongezeit wiebergiebt. Rach ber Dethobe Linbenichmit's befchrantt fich ber Berfaffer auf Sammlung, Sichtung und Darfiellung bes reichen Materiales, welches er aus 41 Sammlungen Ungarns, in erfter Linie aus benen bes Rationalmufeums zu Budapeft, gewann. Bon einem raisonnirenden Text gu ben einzelnen Typen und gur gangen Ericheinung ber Brongezeit an ber mittleren Donau fah ber Berfaffer mit Recht ab. Die Schluffe fann fich jeber Archaologe aus bem bargebotenen Materiale felbft gieben. Die Tafeln 1 bis 85 gewähren eine lleberficht über bie hauptfächlichften Typen von Bertzeugen, Baffen, Schmudfachen, Befägen ber Brongezeit. Befondere Beachtung verbienen bie Figuren ber Thongefage, Tafel 67 bis 76, weil fie ben lotalen Bufammenhang herftellen mit analogen Ericheinungen an ben Kuften Kleinafiens und im Nordoften Europas. Die Tafeln 86 bis 126 enthalten 20 Gefammtfunde, unter welchen Anfpruch auf besondere Beachtung bie gablreichen Bufftatten mit ihren Relten, Sicheln, Ringen, Dolden, Wertzeugen, Schmudfachen ac. machen. Diefe gablreichen Begenftanbe liefern ben thatfachlichen Beweis, bag bie meiften Brongeobjette, wohl unter Anregung vom Suboften ber, im Lande felbft von einheimischen Sandwerfern bergestellt wurden. Bon Ungarn aus reichten ba= mals bann bie Sanbelsbeziehungen ber Brongegeit weit nach bem Beften und bem Norden Europas, mit Sicherheit bis an die obere Donau und ben Gubrand ber Rord- und Dftfee. - Für bas Berfiandniß ber prabiftorifden Rulturentwidelung Mitteleuropas bilbet biefer überfichtliche Bilberatlas Sampel's ein ebenfo unentbehrliches wie zuverläffiges Bilfemittel.

Inhalt: Prshewalski's britte Reise in Central-Assen. III. (Mit sieben Abbildungen.) — Prof. Heinrich Kiepert: Aufsindung bes alten Kolophon. (Mit einer Karte.) — Ernst von Hesse-Wartegg: Reusundland und seine Fischereien. I. — Die Expedition zur Ersorschung der neusibirischen Inseln. — Aus allen Erdtheilen: Assen. — Asrika. — Inseln des Stillen Oceans. — Südamerika. — Bermisches. (Schluß der Redaktion: 24. April 1887.)

Mustrite Zeitschrift für Länder- und Völkerkunde

Band LI.



№ 20.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Rummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanfialten jum Preise von 12 Mart pro Band gu beziehen.

1887.

#### & ine Reise n a ch Merw.

(Rad bem Frangöfischen bes M. Edgar Boulangier.)

I.

[Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.]

Mit einem Baffe verfehen, der ihm die Erlaubnig gum Betreten der transfafpischen Provinzen ertheilte und ben er nur ber befonderen Fürsprache bes Generalgouverneurs Fürsten Dondutom : Rorfatow verdantte, verließ E. Boulangier am 2. September 1886 auf einem Dampfichiffe ber Befellichaft "Ramtas i Merfur" ben Safen von Bafu. Solcher Ueberfahrten nach dem afiatischen Ufer des Rafpischen Meeres finden bis jest nur zwei in der Boche ftatt, mas fich wohl bald andern wird, ebenfo wie die Bite ber Schiffe, welche einstweilen noch manches zu wünschen übrig laffen. Namentlich bas Ded bietet in bem bunten Durcheinander feiner Baffagiere, Armenier, Rautafier, Berfer, bucharifcher Juden, Manner, Beiber und Rinder, die bei Racht, in ihre bunten Deden gehüllt, jeden Fuß breit Raumes mit ihren Leibern bededen, zwar einen feffelnden Anblid, aber burchaus feinen beneidenswerthen Aufenthalt. Speifefaal und Dahlzeiten genügen, vermeiben aber jedes Buviel. Bum Glude dauert die nur 350 km weite leberfahrt nicht lange, höchftens 20 Stunden; bod genügen diefelben mitunter, um bie Baffagiere weiblich zu ichütteln, benn auf biefem großen Gee bringen die furzen, unregelmäßigen Wellen bas Schiff gleichzeitig zum Stampfen und zum Schlingern. Die ruffiichen Seeleute ertlaren bas Schwarze Meer für bosartiger als das Mittelländische, und das Rafpische für noch fchlimmer als bas Schwarze. Andererfeits bauern aber, befonders im Berbft, Sturme nicht lange, und erfahrungemäßig halt bie Bewegung ber Oberfläche um fo fürzere Zeit an, je fleiner bas Wafferbeden ift. Go war es auch biesmal; am Tage vor Antritt ber Fahrt hatte in Batu ein geradeswegs aus den fibirifchen Tundren herfommender eifiger Nordoft geweht und von den letten Ausläufern des Rautafus folche Staubmaffen in die Luft getrieben, daß die Sonne dadurch verbuntelt murbe. Aber am nächften Tage war die Bellenbewegung nur noch eine gang beschränkte.

Mit Anbruch bes 3. September naherte bas Schiff fich Rrasnowodst. Die Rufte zeigte fich in ber Ferne als flache, hellgelbe Linie, welche bas buntelblaue Deer und ben azurnen himmel fcharf von einander trennte. Wenn bas Schiff fich mehr nähert, fieht man auf allen Seiten, so weit ber Blid nur reicht, Sandbunen und weiter nichts als Sandbunen, nicht einmal Felfen. Go zeigte fich bor etwa acht Jahren bas Land ben ruffifchen Generalen, als fie an das für unausführbar erachtete Wert ber Groberung ber Turfmenenwufte gingen, bas bann Stobelem jum gludlichen Ende führte.

Aber das Dampfboot, welches feinen Bang wegen ber abnehmenden Baffertiefe verlangfamt hat, fahrt nicht nach Rrasnowodst, welches vielmehr zur Linken, im Sintergrunde einer von ziemlich hohen Bergen umrahmten Bucht liegen bleibt. Der Ort mit feinen 300 Ginwohnern und bem tommandirenden Oberft ift neuerdings ebenfo wie die wichtige Gifenbahnstation Michailowet zu Bunften eines

Globus LI. Nr. 20.

neuen Hafens aufgegeben worben, welcher in ökonomischer binficht und für bie Zwecke ber Seeschiffahrt größeren An- biesen Gegenstand D. Hehfelber's Auffat "Die Michael-



Der Safen Ugun : aba.

bucht am Rafpischen Meere" und die bazu gehörige Karte im "Globus", Bb. 49, S. 294 ff.). Gin fleiner Dampfer bringt die Baffagiere von Rrasnowodet an Bord bes größeren,

welcher bann vorsichtig burch ein Gewirr sandiger Inseln ber voraussahrenden Dampfschaluppe eines Lotsen folgt. Drei Stunden fpater erblidt man bei einer Biegung bes



Baufer von Gifenbahnbeamten.

Fahrwaffere plöglich eine mit Schiffen wohlbefette Rhebe, eine fleine, lebhafte Ortschaft, eine Gifenbahnstation und

puftende Dampfmaschinen: bas ift Ugunsaba. Der Meeresarm, welchem bas Schiff bis hierhin gefolgt ift, ift

wohl noch 30 bis 40 km länger, aber er wird nach Often hin, je mehr er sich der Station Michailowsk nähert, immer schmaler, gewundener und seichter. Bei Michailowsk selbst ift er nur 7 bis 8 Fuß tief, bei Uzun-ada dagegen zwischen 10 und 12 Fuß, was sür die größten Schiffe des Kaspisschen Meeres genügt. Die größten Tiesen trifft man stets zur Sommerszeit an, und alsdann zeigt auch der Handel das größte Leben, weil der Astrachaner Hasen eisfrei, also zugänglich ist. Das beträchtliche Sinken des Meeresspiegels im Winter rührt zum Theil von der geringeren Wasserzusuhrt durch die Flüsse, besonders aber von den Winden her. Diese kommen im Sommer meist aus Südosten, im Winter aus Nordwesten und vermögen das Seewasser an bestimmten Punkten derart auszustauen, daß man vorsorg-

licher Weise die Holzhäuser von Uzun ada auf meters hohe Pfeiler gesetzt hat.

Um Mittag legte unfer Dampfer an einer ichonen, mit mehreren Schienen= geleifen verfehenen Lande neben einem großen Trans= portbampfer an, ber bicht mit Golbaten befett mar, die nach zweijährigem Grenzbienfte in Ufien ihrer Beimath wieder zugeführt werden follten. Um Lande warteten einige telegra= phisch benachrichtigte Officiere auf ben Reifenden, nahmen ihn in Empfang, lafen feinen Bag ftellten fich ihm gur Berfügung, bis ber täglich einmal verkehrende Bug abging.

Bohin man in Ugun= ada blidt, nichte ale Sand und wieder Sand, bagu eine fleine, mit buntel= blauem Baffer gefüllte, anscheinend rings Schloffene Bai, ein fast tropischer Simmel und die brennende Sonne. Um Ufer geräumige Lande= plate, mo etwa ein Dutend großer und fleiner Schiffe vor Unter liegen; große holzbaraden, die mehreren

Hunderten russischer und eingeborener Arbeiter zum Obdach dienen; etwa 20 nicht unelegante Häuser, gleichsalls von Holz, sür die Eisenbahnbeamten und die Agenten der Dampfschiffgesellschaften; ein Gasthaus sür Reisende, ein ziemlich großer Bahnhof und ein anderes Gedäude daneben, welches als Wartesaal dient, schließlich Posts und Telegraphenamt, alles in einzelnen numerirten Stücken aus Rußland hers beigeschafft und mit großer Sparsamkeit an Ort und Stelle zusammengesetzt: alles das hat der Wille eines energischen Mannes in wenigen Wochen inseiner wasserlosen Wiste zu Stande gebracht. Man staunt weniger über die Leistung an sich, als über die Schnelligkeit, mit welcher es vollbracht wurde. Der Wille eines Mannes, des Generals Annenstow, welcher sich des Bertrauens seiner Regierung erfreute, genügte; er bestimmte einen Tag für die Bollendung der

Arbeiten, und dieselben wurden bis dahin fertig gestellt, der Hafen existirt, die Eisenbahn geht, die Berbindung zwischen Europa und Usien ist hergestellt und damit das Berhältniß zwischen Rußland und England in Asien vollkommen versändert worden.

Die ersten Arbeiten an der transkaspischen Gisenbahn geben bis zum Jahre 1880 zurud, als das russische Heer unter den Wällen des fast uneinnehmbaren Göttepe eine Schlappe erlitten hatte. Die räuberischen Turkmenen der Achal-Teke-Dase trieben ihre Kühnheit so weit, daß sie nicht vor Piraterie auf dem Kaspischen Meere, einem durchaus russischen Meere, auf welchem den Berträgen gemäß sich nicht einmal die persische Flagge zeigen darf, zurückschreckten. Um sie zu züchtigen, wurde eine Expedition unter den

Beneralen Lagarem und Lomafin ausgeschickt, fonnte aber aus Mangel an Waffer, an Transportmitteln und Broviant ihren 3med nicht erreichen und mußte einen verluftreichen Rüdzug antreten. General Stobelem murbe beauftragt, diefe Scharte auszuwegen, faßte ben Blan, eine ftrategifche Gifenbahn zu feiner Berproviantirung zu erbauen und betraute bamit ben General Annentow. Damale alfo murbe bie erfte, ca. 225 km lange Strede ber Bahn von Michailowet am Rafpifchen Meere bis Rigil-Armat am Beftende der Achal = Tetes Dafe erbaut; von ben Schwierigkeiten, welche ba= bei ju überwinden waren, mag es einen Begriff geben, daß fich einer gufammenhängenben Strede von 160 km fein Waffer fand; die fpater gegrabenen Brunnen liefer= ten nur wenig bradiges Waffer, fo bag man gu destillirtem Meerwaffer feine Buflucht nehmen mußte. Als fich bann zwei Jahre nach bem Falle Göftepes Merm



General Annenfow:

willig" unterwarf (1883), tauchte allmählich ber Blan auf, die Bahn zu verlängern, und heute ift fie im Begriffe, den Umu-barja zu überschreiten.

Drei Glodenschläge geben das Zeichen für die Absahrt des Zuges nach Merw. Bor 10 Jahren noch hätte es einer zweiwöchigen und nicht ungefährlichen Reise bedurft, um jenes Ziel zu erreichen; hente braucht man 40 Stunden dazu und erfreut sich mannigsacher Bequemlichkeiten, eines Restaurationswagens, eines Schlasplazes, eines Waterclosets und einer Waschgelegenheit, selbst wenn man nur ein einfaches Billet zweiter Klasse hat. Den Lurus der großen russischen Eisenbahnen sindet man allerdings nicht.

Bald verschwinden die Sauschen von Uzun ada hinter ben Sanddunen, welche der Zug in 5 bis 10 m tiefen Gins schnitten freuzt. Bon mancher Seite wurde befürchtet, daß lettere durch Stürme verweht und völlig zugeschüttet werden könnten, wie Achnliches auch beim Suez-Kanal vorausgesagt wurde. Aber dort ist nichts dergleichen eingetreten, und hier hat General Annenkow außerdem vorgesorgt und der Bahnlinie parallel weitgeflochtene Zäune auf den Dünen aufstellen lassen, wie sie im nördlichen Rußland gegen Schneeverwehungen im Gebrauch sind. Diefelben sind nur 1 m hoch und durch Pfähle im Abstande von 8 bis 10 m in dem Boden besestigt; so zerbrechlich sie aussehen, so vorstrefflich erfüllen sie doch ihren Zweck.

In wenigen Minuten freuzt die kleine Lokomotive von 32 Tonnen mit den angehängten 25 Wagen die Insellum- ada und erreicht den 1200 m breiten Meeresarm, welcher dieselbe vom Hestlande trennt. Ein durch Faschinen und Steingrund geschützter Damm von 1 dis 1½ m Höhe führt hinüber; auf dem Festlande angelangt, fährt der Zug am Meeresuser entlang und steigt mühsam auf die sandige Hochebene hinauf, welche sich 50 km landeinwärts ausdehnt. Einschnitte und Dämme von 4 die 5 m solgen sich ohne

Unterlaß. Die Dämme sind mit einer dünnen Lage von Thonerde bedeckt, welche mit Salzwasser begossen wird, und leisten in Folge dessen selbst den heftigsten Stürmen Widersstand. Ab und zu zeigt sich noch zur Rechten das Meer, dann verschwindet es ganz und man besindet sich in der Sandwüste, einer Sahara im Kleinen. Ueberall erheben sich kleine Higgel von 15, 30, höchstens 40 m Höhe, mit einer dürftigen, von Sand überdeckten Begetation bestanden. Dieselbe besteht vorzüglich aus dem Saxaul, dessen Wurzeln die Dünen des kaspischen Gestades zum Stillstande gebracht haben; er ist also sür den Sisendahnbauer ein werthvoller Bundesgenosse und es ist schade, ihn zum Brennholz heradzuwürdigen. Leider hat man das Geheimniß seiner Bersmehrung noch nicht entdeckt.

Bir nahern uns ber Station Michailowst, bem früheren Landeplate, welcher 25 Berft von bem jetigen Ugun aba entfernt ift. An verschiedenen Stellen bemerkt man zu beiden Seiten ber Eisenbahnlinie Senkungen mit ebenem Boben, welche wie ausgetrodnete Teiche aussähen, wenn fie



Dünen mit Schutzännen gegen Sandverwehung.

nicht auf ihrer Oberfläche weiße Fleden von Seesalz trügen, Reste der einstigen Meeresbedeckung. Um 4 Uhr 56 Min. Ankunft in Michailowsk, 1 Stunde 6 Minuten nach der Absahrt von Uzun-ada; dieser Abschnitt der Linie ist erst seit wenigen Tagen vollendet, und man ist noch damit des schäftigt, einzelne Berbesserungen anzudringen; der Zug muß also langsam sahren. Hier sindet sich ein großer Bahnhof, große Borräthe von Maschinen und ein mächtiger Destillirapparat, welcher alle 24 Stunden 500 cm süßen Wassers zu liesern im Stande ist. Dort landete auch Stobelew. Die Lage ist nicht weniger öde als die von Uzun-ada, die Dünen sind sogar noch höher, aber der Hafen ist seer bis auf einige sich schautelnde Barken: Michailowsk wird wohl bald von den Karten verschwinden müssen.

Nach dreiviertelstündigem Aufenthalte nimmt der Zug seinen Marsch durch den Sand wieder auf und steigt forts während, aber sehr allmählich zwischen den Dünen empor, deren Höhe mehr und mehr abnimmt. Sie reichen noch einige Kilometer über die nächste Station, Molla-Kary, hinaus und sind mit Saxaul bedeckt, welche man bei einigem

guten Billen für fleine Baume halten fonnte; bei ihrem langfamen Bachsthume muffen es hundertjährige Bewächse fein.

Bei finkender Sonne gewährt das große Balkan-Gebirge, welches sich nördlich von der Bahn und dem Usboi erhebt, und dessen westliche Fortsetzung die Bai von Krasnowodskim Norden umzieht, einen prachtvollen Anblick. Der Sand behnt sich dis zum Fuße desselben aus. Unweit von Molla-Kary liegt der höchste, zu 1634 m ansteigende Gipfel; nach Westen stürzt er in senkrechten Schroffen ab, nach Often hin wird der Kamm rasch niedriger und verliert sich zuletzt unter der Oberstäche der Wüste.

Molla-Kary bachte man eine Zeit lang zum Ausgangspunkte einer Zweigbahn nach Krasnowobsk zu machen. Aber es wäre bamit nicht viel gewonnen gewesen; man hätte 80 km Schienen legen miffen, barunter 15 an bem steinigen Absalle bes Gebirges entlang und hätte bamit die Seefahrt nur um ein unbedeutendes Stück abgekürzt. Annenkow zog beshalb die Anlage des Hafens von Uzun-ada vor; wenn sich die Meerestiesen dort beständig erweisen, so wird



Turkmenifches Dorf.

auch Uzunsaba seinen provisorischen Charafter bald abstreifen und die 300 Ginwohner von Krasnowobst muffen sich damit tröften, daß sie für einen nationalen Zwed geopfert worden sind.

Der Anfenthalt in Mola-Rary (60 m über dem Kafpisfchen Meere) reichte gerade hin, um einen nahen kleinen

Salziee zu besuchen, bessen röthliches Wasser so bid ift, daß ein Mensch, er mag wollen oder nicht, darin schwimmt. Der Boden ift hier bis in große Tiefen mit Salz durchsetzt: ein artesischer Brunnen giebt noch auf 100 m Tiefe brackiges Wasser. Was mögen nur die Eingeborenen hier trinken? Und solcher giebt es hier, die ersten, seitdem man das Ufer



Turfmenengelt.

bes Kaspischen Meeres verlassen hat. Zur Linken ber Station zeigt sich ein turkmenisches Dorf, bestehend aus 20 bis 30 kreisrunden, mit einem flachen Dache bedeckten Zelten aus dunklem Filze. Es sind Nomaden, welche jährelich zweis oder dreimal ihre Wohnplätze andern und mit ihren Schasen und Kameelen, Hunden, Weibern und Kindern weiterziehen. Doch entsernen sie sich niemals weit vom

Kaspischen Meere; in der Richtung auf Astrabad gehen sie bis zur persischen Grenze, unterhalten aber mit den seschaften Turkmenen der Achal Teke Dase keine Berbindung. Ihre Bolkszahl wird sich wohl niemals genau ermitteln lassen; man schätzt sie auf 50 000 Seelen. Rußland erwartet von ihnen nichts und gestattet ihnen, nach Herzenslust herumzuwandern.

# Cecchi's Reisewert: Von Zeila bis an die Grenzen von Raffa.

VI.

Um 23. September fehrte Chiarini von feiner Tour burch bas Land ber Gurage nach Mobicher gurud. Biergehn Tage fpater, am 7. Oftober, verließ die von dem Imam nach Kräften ausgeplünderte und durch das abermalige Entlaufen von vier Leuten auch in ihrem Berfonale bedenklich reducirte Expedition das Gebiet von Rabjena. Wie nach bem gangen Berhalten bes 3mam zu erwarten gewesen war, hatten feine angeblichen Berhandlungen mit dem König von Dichimma das für die Reifenden ungunftigfte Refultat gehabt. Das Reich Dichimma und bamit ber fürzefte und verhaltnigmäßig einfachfte Weg nach Raffa blieb ihnen verschloffen, und ba ihre Leute fich ent-Schieden weigerten, ihnen durch bas Bebiet ber Burage und Rambat zu folgen, fo mußten fie wohl ober übel fich bagu entschließen, mit weitem Umwege gunachft in westlicher Richtung nach bem Königreich Limmu ober Enarea gu

gehen, um von dort bann burch die weiter füdlich gelegenen Reiche Gomma und Gera nach Raffa vorzudringen.

Mit einer kleinen Eskorte von Leuten des Imam, die Cecchi noch im letten Augenblick vor dem Aufbruche durch energisches Drohen mit der Rache Italiens zu erlangen gewußt hatte, wurde am Morgen des 7. die Westgrenze des "verhaßten Gefängnisses von Kabiena" überschritten. Eine unabsehbare, mit scharfem, über mannshohem Grase und stacheligem Strauchwerke bedeckte Sebene, weglos und öde, breitete sich das neutrale Mogga vor den Blicken der Reisenden aus. Brennende Sonnengluth und gänzlicher Wassermangel machten den zweitägigen Marsch durch dieses Gebiet zu einem wahren Marthrium. Aengstlich, mit blutenden, wunden Füßen und in steter Furcht, eines der hier zahlreich vorhandenen Raubthiere von seinem Lager auszuschen, wand sich die kleine Karawane durch das

hohe, jeden Umblid hindernde Grasbidicht, in bem felbft Die voranschreitenden, ortefundigen Rabjenaführer mehr als einmal die einzuhaltende Richtung verloren. Auch fchließlich war es mehr einem gunftigen Zufalle als ihrer Führung ju verdanten, bag die jum Tobe erschöpften, verdurfteten Reifenden noch eben gur rechten Zeit am lalga, einem Rebenflusse des Gibjé, anlangten. Gin mehrstündiger Marsch längs des linken (füdlichen) Ufers dieses Flusses ließ fie am folgenden Tage bas Bebiet ber Taballié= Galla erreichen, ein jum größten Theil aus Beibeplaten bestehendes, nur hin und wieder, und bann gwar ausschließlich mit Durrha bebautes, fruchtbares Tiefland. Das einzige Dorf bes fleinen Stammes, bas in einem gum Theil ausgeholzten Mimofenwalde über ein weites Terrain fich bin-Bieht, unterscheidet fich burch die primitive Bauart feiner Butten wefentlich von den Dorfern der anderen Balla. Gine ohne jedes Bindematerial troden aufgefette, freisrunde Mauer von großen Steinen trägt bas fonifche Dadi, bas, aus einem Beruft von bunnen Afagienzweigen und einer leichten Strohbededung hergestellt, nur wenig Schutz gegen ben Regen gewähren fann. Als Mittelftute dient ihm ein in ben Boden eingegrabener Baum, an beffen gum Theil fteben gelaffenen Aeften bas ichwache Beruft mit Striden befestigt wird. Der hierdurch noch beengte Innenraum, der einen Durchmeffer von nur 10 bis 12 m hat, beherbergt außer ber Familie bes Befitere auch feinen ganzen Bieh= ftand an Ruben, Schafen und Biegen. Das Material gu dem rohen Mauerwert liefert das fchwarze vulfanische Beftein (Rephelinbafalt), bas bier, wie überhaupt in bem gangen Bebiete von Samafh bis Raffa, vorherrichend auf-

Bahrend die Tadallié in phyfifcher Sinficht von ben übrigen Balla fich nicht unterscheiben, machen fie boch burch ihre Indolenz und Armuth, sowie durch ihr scheues, un-intelligentes und fast wilbes Wesen einen durchaus anderen Eindrud ale die Dehrzahl ihrer energischen, felbstbewußten Stammesverwandten. Wohl nicht mit Unrecht fchreibt Cechi diefe auffallende Wandelung bes Boltscharafters ber fortwährenden Beunruhigung und Bedrudung gu, welche die Tadallie feit Sahren ichon von ihren gewaltthätigen Nachbarn, den Rabjena, zu erleiden haben. Wie groß bie Abhängigfeit bes bem Ramen nach einstweilen noch unabhängigen Stammes ichon war, erfuhren die Reifenden, als fie fich hier mit den für die nachsten Tage nothwendigen Lebensmitteln verfeben wollten. Gie mochten an barem Belbe, Galg und ben verlodenoften Taufchmaaren bieten, was fie wollten, die Leute waren nicht zu bewegen, ihnen auch nur ein wenig Durtha ober Milch, gefchweige benn ein Stud Bieh, abzulaffen. Gin Berbot bes Anführere ber Estorte, ber die Fremden fo lange als möglich für fich auszunuten gedachte, hinderte fie baran.

Schwierigkeiten anderer, ernsthafterer Art waren es, welche die Expedition wenige Tage später im Lande der westlichen Nachbarn der Tadallié, der Botor=Galla, zu bestehen hatte. Der Uebergang über den Gibjé, der in einem abgrundtiesen, von undurchbringlichem Walddickicht erfüllten Thale zwischen steilen, 70 bis 80 m hohen, felsigen Usern seine ungeheure Wassermasse dahinwälzte, war ein Erledniß, an das Cecchi, wie er selbst sagt, "noch Jahre lang später nie ohne Schaudern zurückbenken konnte". Ohne die Unterstützung der im ersten Botordorfe gemietheten 50 Eingeborenen, die, von mehreren Häuptlingen geführt, mit Aexten und Messern den Weg bahnten und das den Maulthieren abgenommene Gepäck die schrosse Thalwand hinabschleppten, wäre die Karawane wohl nie an den Fluß gekommen. 10 Stunden lang, bis tief in die Nacht hinein,

hatte man bann mit bem Sinuberschaffen ber Thiere und Sachen zu thun. Rur burch immer neue Berfprechungen liegen fich die vor Froft gitternden, übermudeten Leute bagu bewegen, das aufregende Berf ju Ende ju führen. Aber wenn fie auch ihre Schläuche mit bewundernswerther Befchidlichfeit über ben 60 m breiten, fchaumenben fluß gu birigiren verftanden, zwei Maulthiere und manch werthvolles Stud bes Bepade murben boch von ben Fluthen weggeriffen; daß unter bem Schute ber Duntelheit auch vieles von ben Gingeborenen über Seite gebracht murbe, verftand fich von felbft. Bis auf die Sant burchnäft und vom heftigften Fieber gefcuttelt, nahmen Cecchi und Chiarini, als ber ungebuldig erwartete Tag endlich anbrach, auf einer weit in ben Fluß bineinragenden Felsplatte ein 3n= ventar ihres abermale verminderten Befites auf. Bon ben acht Maulthierlaften, die, ein elender Reft ber von Beila mitgenommenen 115 Rameellaften, noch vorhanden waren, enthielten fünf die perfonliche Sabe ber Reifenden, eine die wissenschaftlichen Instrumente, zwei die Tauschwaaren. Dhne die 600 bis 700 Thaler baren Geldes, welche die Reifenden unter ihren Rleidern verborgen noch bei fich führten, mare ihre Lage ichon jest burchaus hoffnungelos gewefen. Daß fie aber auch unter biefen Umftanden nur mit einer gemiffen Bitterfeit an jene überreiche Ausruftung gurudbenten fonnten, ift begreiflich. "Batte man une ben Betrag ber gangen läftigen Bagage in barem Gelbe mitgegeben, wie viel beffer ware es uns ergangen!" ruft Gecchi aus.

Der Bibje, ben die Expedition hier als ein fo bofes Sindernig auf ihrem Wege fennen lernte, ift nach Cecchi's Dafürhalten nachft bem Zambefe ber wichtigfte unter ben bem Indischen Ocean zugehenden Bafferläufen Oftafrifas. Ungefähr unter 37° öftl. g. und 9° 20' nordl. Br. im Lande Lagamara entspringend, nimmt er auf feinem gunachft vorwiegend nach S gerichteten Laufe eine Angahl bedeutender Fluffe auf, die feinen Baffergehalt rafch vermehren. Unter ben von D tommenden linken Rebenfluffen erwähnt Cecchi ben Ualga und ben von ber Expedition entbedten maffer= reichen Dumb, ber die Nordgrenze bes Landes ber Burage bildet und baffelbe von Rabjena und vom Gebiete ber Iaballie fcheidet. Als rechte Debenfluffe nennt er ben Bibie von Limmu, ben vom Botorgebirge fommenden Temfa, ben Gibje von Dichimma, den Rafaro und endlich ben Godicheb, "der durch die verschiedenen Sypothesen der Beographen über feinen Lauf und Berbleib eine weit größere Berühmtheit erlangt hat, ale ihm nach feiner untergeordneten Bedeutung in der Sydrographie jener Region gutommt". Rach bem, was Cecchi über ihn in Erfahrung gebracht hat, entspringt ber Godicheb ungefahr unter 70 30 nördl. Br. und 36° öftl. 2. in ben Befchabergen; zuerft nach D, dann nach GD fliegend, geht er durch bas Gebiet von Ranfati und trennt dann die Galla-Reiche Bera und Dichimma im It von ben Sidama-Reichen Raffa und Rullo im G. Bei feiner Bereinigung mit bem Bibje bilbet er eine feeartige Erweiterung, in beren Mitte eine große Infel liegen foll. Bon ben Bewohnern biefer Infel, einem aus wenigen hundert Mitgliedern bestehenden Gallaftamme, wird ergahlt, daß fie, fobald bei Sochwaffer ihren Sitten Gefahr broht, gur Ablentung berfelben und gur Berfohnung bes bofen Beiftes ein Rind in ben Strom werfen.

Was nun weiter den Gibjé anbetrifft, so soll derselbe bald nach seiner Bereinigung mit dem Godscheb im Lande der Uarrata oder Dauarro den Namen Omo oder Umo annehmen, unter diesem Namen zunächst bis etwa 6 Grad nördl. Br. nach SB fließen, dann, durch die Aufnahme zahlreicher anderer von B kommender Flüsse (Hadia Avoita u. v. a.), zu einem breiten, mächtigen Strome vergrößert, nach SD gehen, um schließlich (und biefe Ibentität hält Cecchi für burchaus zweifellos) als der Dichuba der Somali sich in den Indischen Ocean zu ergießen.

Das Land ber Botor, in dem die Expedition, durch Krankheit zurückgehalten, bis zur Mitte des November verweilen mußte, ist eine von W nach D, d. h. vom Gibjé zum Botorgebirge ansteigende, hügelige und ungemein fruchtbare Ebene, auf der gut bebaute Felder und üppige Wiesenstächen in annuthiger Weise mit kleinen Wäldern von Sykomoren und Akazien (Acacia gummifera) abswechseln. Der von den Botor wenig geschätzte, überaus reiche Gummiertrag der letzteren würde, wenn richtig geerntet und in den Handel gebracht, einen bedeutenden

Berth repräfentiren.

Durch die gunftige Lage ihres Landes vor der Berührung mit überlegeneren Stämmen gefchüt, erschienen die Botor ben Reifenden ale bie erften im mahren Ginne bes Borts unabhängigen Balla, mit benen fie überhaupt gufammentrafen. Die alten nationalen Institutionen ber Ballavölfer fanden fich bemnach auch bei ihnen noch in ihrer urfprung= lichen Geftalt vor, und die charafteriftische, jugleich patriarchalische und republikanische Form bes Bufammenlebens zeigte fich, burch ben natürlichen Reichthum bes Landes begunftigt, hier von einer fo vortheilhaften Geite, bag Cechi jede Menderung Diefer Buftande, felbst die durch eine von Europa zu importirende "höhere Gesittung" für durchaus nicht wünschenswerth erklart. Der schroffe Gegensat, der amijchen bem arbeitsvollen Leben ber Mermeren und gahl= reichen Stlaven und dem dolce farniente der reichen Säuptlinge besteht, "bie in dem Befite ihrer großen Beerden, ihres Bferdes und ihrer Beiber ein Baradies auf Erden finden" und ihre Tage mit Tabatrauchen, Raffeetrinfen und Schwaten hinbringen, diefer Begenfat wird, wie Cecchi anschaulich fchilbert, wesentlich abgeschwächt durch bie vollftanbige Gleichstellung von Reich und Urm, bie überall eintritt, wo es fich nicht um private, fondern um Stammesangelegenheiten handelt: bei Begehung ber großen nationalen Feste, im Kriegsfalle u. f. w. Daß biefe zeits weise Gleichheit auch für die Zwischenzeiten den Erfolg haben fann, die Mermeren gegen Uebergriffe und Unbill gu fcuten, ift wohl bentbar.

Es gehörte Cechi's außerorbentliche Objeftivitat bagu, um fich unter ben Berhaltniffen, in denen fich die Erpedition hier befand, ein fo gunftiges Urtheil über die Botor gu bilben. Denn den Reifenden gegenüber zeigten fich die Bauptlinge und bas Bolt mit wenigen rühmlichen Musnahmen gerade ebenfo habgierig, plunderungeluftig und mitleidelos wie die Coddo. Auch ohne Fieber und Dyfenterie, die in 10 Tagen feche von ben Leuten der Expedition hinwegrafften und erft Chiarini, bann Cecchi Bochen lang beimfuchten, mare ber Aufenthalt hier fchwierig gewesen jett war er eine beständige Qual. Trot ber ganglichen Berlaffenheit, in der fie fich wähnten, mußte bas Gerücht von ihrer traurigen Lage fich aber fchlieflich boch über die Grenzen der Botor hinaus verbreitet haben. Mm 6. Dovember traf ein Abgefandter bes Abba Gommoli, bes Ronigs von Limmu (Engrea) bei ihnen ein, um ihnen ben Schutz und die Baftfreunbichaft feines Berrn angubieten. Bar ein berartiges Entgegentommen bes hinterliftigen Berrichers, ben bie Reifenden aus Bifchof Maffaja's Schilderungen feiner Erlebniffe in Limmu ichon gur Genuge fennen gelernt hatten, auch fein besonders gutes Zeichen, fo erflarten fie fich boch fofort bereit, ber Aufforderung gu folgen. Ginige Tage mußten freilich noch vergeben, bis fie mit ihren gefchwächten Rraften bie Reife antreten fonnten,

und fo langten fie, nachdem fie am 18. unter unfäglichen Anstrengungen ben 2700 m hohen Ramm bes Botor= Gebirges überfchritten und mahrend ber nachften Tage das Gebiet ber Tichora = Galla und das weite Dogga zwischen bemfelben und Limmu paffirt hatten, erft am Morgen bes 23. November an ber öftlichen Grenze von Limmu an. Gin mehrftundiger Marich burch eine reich bemafferte, mit Durrha, Dais und tief bebaute Ebene, auf der die einzelnen Felder durch hohe Beden von Euphorbien und bornigen Bflangen von einander gefchieden maren, brachte fie am Abend bes nämlichen Tages nach Gata, ber Sauptstadt bes Landes. Auf mehreren Sügeln und nach Urt aller Ballaniederlaffungen in vielen einzelnen Gruppen angelegt, macht Gata ichon von weitem ben Gindrud eines wichtigen, volfereichen Centrume. Das masera, ber fonigliche Bohnfit, liegt in ber Mitte auf einer die anderen Sügel weit überragenden Anhöhe. Mehrere aus funftvollem Schnit = und Flechtwert hergestellte Umgaunungen, beren jede nur ein breites, von feche bis acht Bachtern bewachtes Thor hat, umichliegen die etwa 30 Saufer, die von bem Ronige mit feinem Sofftaate, feinen gablreichen Beibern und den höchsten Beamten bewohnt werden. Bon bem Lurus und ber Glegang, ben ichonen architektonischen Berhältniffen diefer geräumigen, hohen Bebaude hatten fich Cecchi und Chiarini trot aller Schilderungen feine Borftellung gemacht. Die feinfte Musführung jeder, auch noch fo unwichtigen und faum fichtbaren Gingelheit im Inneren wie im Mengeren ber Butten wies auf orientalifchen Ginflug bin. Ginen eigenartigen Schmud bilbeten bie auf ber Mitte ber tonischen Dadher angebrachten Straugeneier; was aber die Bewunderung der Reifenden in fast ebenfo hohem Dage erregte wie die Architeftur ber Saufer, bas war der bem ichonften englischen Rafen gleichkommende, fammetartige Grasteppich, ber fich, von zierlich geschlängelten, fauber gehaltenen Wegen durchschnitten, zwischen den ein= gelnen Umgannungen und ringe um die Baufer bee Dafera ausbreitete.

Der Ronig ober Imam (benn er ftellt auch bas geiftliche Oberhaupt feines Bolfes vor) Abba Bommoli, ein fraftig gebauter Mann von einigen 50 Jahren, auf beffen Beficht alle Leidenschaften und Lafter ihren Stempel hinterlaffen hatten, empfing die Reifenden in beangstigend freundlicher Beife. Freilich hatte er fie vorher Stunden lang in einem geräumigen Borgemach warten laffen, und wenn er bamit vielleicht bezwedt hatte, ihnen durch ben Glang und bie Bracht feines Sofes zu imponiren, fo hatte er biefen Bred vollständig erreicht. Die nach abeffinischer Art, aber in glangendere Farben gefleideten Beamten, Sauptlinge, Diener und Eunuchen, die, wohl 100 an der Bahl, hier versammelt waren, lauter fraftige, wohlgebaute Geftalten vom reinsten Gallatypus, aber richtigem, bald friechendem, balb hochfahrendem Boflingewefen, waren in ber That eine ftattliche Schaar. Alle trugen die nur in Limmu übliche originelle Ropfbededung, eine etwa 20 cm hohe, fpige Mitge aus fchwarzem Ziegenfell, die, weit in die Stirn gefest, unter ihrem Rande nur einen fchmalen Streifen bes rund= geschnittenen, bid mit Butter gefalbten Saares fichtbar merben lief.

Unter dieser geräuschvollen Bersammlung, welche an "ben Beißen mit den Eselsfüßen" augenscheinlich ebenso Austoß nahm wie das Bolk, das sie schreiend und schimpfend zum Masera geleitet hatte, befanden sich, der Besehle des Herrschers gewärtig, auch eine Anzahl Stavinnen. Es waren sämmtlich schlanke Gestalten von schönen Formen und ausdrucksvoller Physiognomie, mit großen, lebhaften Augen, schönen Zähnen und üppigen Lippen; eine wahre

Schönheitsgallerie, trot ber braunen oder braunlichen Santfarbe und der feltfamen, bald in Form eines Turbans, bald als Mitra hoch geflochtenen und gefraufelten Frifur ihres reichen Saares. Gehr abweichend von den weißen bunt= vergierten Manteln, den feidenen, mit Metallfnopfen reich geschmudten hemben und ben breit gefranften, bunten Schärpen ber mannlichen Tracht war bas einzige Rleibungeftud, bas biefe Stlavinnen trugen, eine weich gegerbte, binne Rinderhaut, die, auf der einen Achsel gusammengenommen, die andere frei laffend, bis auf die Fuße hinabreichte und durch einen lebernen Gürtel fest um ben Leib geschloffen murbe. Diefes einfache Gewand, das ben Ober- forper nur zum Theil bebedte und an der über einander gefchlagenen Seite beim Weben oft ein fcbon geformtes Bein fichtbar werden ließ, das gangliche Fehlen von Berlenketten und Armringen und vor Allem auch bas Fehlen ber Butter in bem funftvoll aufgethurmten Saar liegen bie eigenartige Schönheit ber Dabchen zur vollften Geltung fommen.

Als die Reisenden endlich bei dem Könige vorgelassen wurden, saß derselbe in überreicher Kleidung, einen breiten, mit Gold gestickten, scharlachrothen Kragen über dem Mantel, die ganzen Arme mit goldenen Spangen bedeckt, das Haar in lauter einzelnen, nach oben spitz zulausenden Büscheln strahlensörmig um das Haupt stehend, auf seinem nach Art eines Beichtstuhls eingerichteten Throne. Der Sessel stand zwischen zwei hohen Holzwänden eingeslemmt, deren jede in der Höhe des fürstlichen Ohres mit einem kleinen, kreiserunden Ausschnitte versehen war. Durch diese Deffnung mußten die Häuptlinge und Beamten, ohne ihn durch ihren Anblick zu belästigen, ihm ihre Meldungen und Fragen vortragen. Ein strenges Geset besahl ihnen, bei diesen Unterredungen stets die Hand vor den Mund zu halten, damit ihr Athem das Haupt des Kürsten nicht berühre.

Die erfte Audienz verlief in wünschenswerthefter Beife. Die Befchente ber Reifenben, ein Pfund bes hier über MUes gefchätten fcwarzen Pfeffers, einige Glen rothes Tuch, eine alte italienische Uniform und endlich ein kleines Fern= rohr, von dem fich Cecchi nur bochft ungern trennte, murben von Abba Gommoli gut aufgenommen und durch einen reichlichen Borrath von Lebensmitteln erwidert. beften Bunfche und Rathschläge für ihre vollständige Benefung fnupfte der Ronig das Berfprechen, fie aus feinem Reiche zu entlaffen, fobald fie die nöthigen Rrafte gur Reife wieder erlangt haben wurden. Rach wenigen Tagen folgte natlirlich auf diefes Borfpiel die fcon befannte Tragifomobie, in der indeffen diesmal die Tragit bedeutend übermog. In einer weder winde noch regenfesten Butte untergebracht, ungenügend und fchlecht befoftigt, oft mehrere Tage lang ohne jede Rahrung gelaffen, mußten die balb von Reuem am Fieber erfrantten Reifenden mehr als einmal ihre gange Sabe nach bem Dafera bringen und bort vor ben Augen bes Ronigs zur Auswahl ausbreiten. Waren fie zu frant, um felbft gu fommen, fo wurde die Brocedur, die nur bezwedte, ihren bis jest mit Glud verheimlichten Borrath an barem Gelbe ju entbeden, in ihrer eigenen Butte vorgenommen; bald bei Racht, bald bei Tage, je nachbem es ber Billfur des freundlichen Berrichers beliebte. Es blieb den Reisenden nichte übrig, ale ben schweren, mit ben großen Thalerftuden gefüllten Burt, ben fie bisher nur in Stunden besonderer Gefahr auf bem blogen Leibe getragen hatten, jest beständig an fich zu haben, und diefer "Buggurtel", wie Chiarini ben unbequemen Begleiter oft im Scherze genannt hatte, murbe burch feine Schwere und ben Drud, ben er ausübte, jest zu einer wirklichen Bein und Bufe für Die Rranten. Der November ging gu Ende, December und Januar verftrichen, ohne baß fich die Lage ber Reifenden änderte. Nur Abba Gommoli's bis jest immer noch erfolgreich getäuschte Geldgier wandelte sich allmählich in das übliche Berlangen nach den Gewehren der Fremden um; "erhielt er diefe, so wollte er ihnen ohne Berzug die Erlaubniß zur Weiterreise ertheilen, anderenfalls blieben sie seine Gefangenen".

Die einzigen, einigermaßen erfreulichen Borkommnisse in dieser schweren Zeit waren die Briefe, welche die Reissenden von dem seit Jahren schon im Reiche Gera thätigen französischen Missionar Pater Leon des Avanchers erhielten. Freilich konnte derselbe auch nichts Anderes thun, als sie zur Geduld ermahnen und ihnen versprechen, sich bei der Königin von Gera für sie zu verwenden; aber war dies auch nicht viel, so war doch das Bewußtsein, hier nicht ganz verlassen und von jedem möglichen Zusammenhange mit einem eivilissirten Menschen abgeschnitten zu sein, für alle Fälle ein gewisser Trost.

Bas Cechi über die natürlichen und politischen Bershältnisse des Reiches Limmu mittheilt, ist in Kurze etwa Folgendes:

Das heutige Limmu ober Enarea ift nur ein fleiner Theil bes großen, gleichnamigen Reiches, bas fich zur Zeit bes alten athiopifchen Raiferthums zwischen ben Gluffen Abai und Bawash ausbreitete und auch das heutige Raffa mit umichloß. Gin Borfahr bes jegigen Berrichers von Limmu, ein Sauptling ber hier wohnenden Deticha-Balla, ber, wie bie Sage geht, von einem Beigen abstammte, ließ ju Anfang unferes Jahrhunderte fich und feine Stammes. genoffen burch arabifche Sandler und Abenteurer gum 38lam "betehren". Der geistlichen Oberherrschaft, die er burch feine Ernennung zum 3mam erlangte, fügte er balb auch die weltliche Ronigewurde hingu, dem hierdurch gegrundeten Reiche ben alten Ramen Limmu gebend. Seinem Beifpiele folgten in furger Zeit noch einige andere Bauptlinge benachbarter Gallaftamme, und fo entstanden allmählich neben Limmu bie ebenfalls mohammedanischen Reiche Gera, Guma, Gomma und Dichimma, in benen allen heute bie ftarrfte bespotifche Autofratie und eine ebenfo finnlofe, wie ftrenge Befolgung ber rein augerlichen Borichriften bes Jelam gu finden ift.

Das heutige Königreich Limmu hat eine Ausbehnung von ungefähr 2930 qkm. Seine mittlere Erhebung über bem Meere beträgt 1760 m. Das gebirgige Terrain weift eine Menge fruchtbarer, von größeren und fleineren Bafferadern burchströmter Thaler und Sentungen auf; bagwischen theile bicht bewaldete, theile bebaute Singel und mehrere fleine zusammenhängende Bergzüge. Der bedeutenbfte biefer letteren, ber in einigen feiner Bipfel bis gu 2500 m Sohe anfteigt, burchzieht bas Land beinahe in ber Mitte von D nad S und bildet bier bie Bafferscheide zwischen bem Bebiete bes Bibje im D und bem bes machtigen und mafferreichen Didbefa im 2B. Das Rlima von Limmu ift im Großen und Gangen ungefund, und bies nicht nur für ben Europäer, fondern auch für die Gingeborenen felber. Die im Berhaltniß zu feinen weiteren Umgebungen niedrige Lage bes Landes, feine tiefen Flußthaler, bie angrenzenden großen Grasfteppen und nicht jum mindeften auch bie von ben Winden herbeigeführten Diasmen der nach der Regenzeit sumpfigen Uferstriche des Gibje und Diddesa tragen zu diesem Umstande bei. Fieber und Onsenterie, die vorherrschenden Rrantheiten, graffiren namentlich in ben Donaten Rovember, December und Januar, alfo in bem auf Die Regenzeit folgenden Bierteljahr, in morderifcher Beife. Fanna und Flora bes Landes tragen den rein tropischen Charafter. Reben einer großen Bahl anderer Rulturpflangen, Dais, Sorgho, Bataten, tief, Lein, verschiebenen

Sulfenfrüchten, Zwiebeln und Anoblauch wird namentlich in ben Nieberungen viel Baumwolle und Raffee gebaut. Der mit ziemlich primitiven Bertzeugen betriebene Aderbau bildet die Sauptbeschäftigung ber Ginwohner, beren Bahl fich einschließlich ber Stlaven auf etwa 40 000 Geelen beläuft. Die Biehzucht fteht erft in zweiter Linie, und bas auch hier vorzugeweise gehaltene Rindvieh (Bebu) ift von auffallend kleiner Raffe. Bum Betriebe ber Jago in den an allen tropischen Raubthieren sowie an Antilopen, Buffeln und Elephanten ungemein reichen Balbern bedarf es einer befonderen Erlaubnig bes Ronige, ber von ihrem Ertrage wie von allen übrigen Produften des Landes hohe Abgaben erhalt. Das Gleifch ber wilden Thiere wird ganglich verachtet, felbft bas ber Untilope nur felten einmal von ben Stlaven oder dem armeren Bolte gegeffen. Lowen-, Leoparden- und Tigerfelle find von vornherein Gigenthum bes Könige, der fie vertauft ober auch gelegentlich seinen Bunftlingen fchenft; von jedem erlegten Glephanten muß ihm ein Bahn, von jedem Buffel ein Sorn und bie Satfte bes

Berthes ber Saut gegeben werden - immer vorausgefett,

bag ber über Tob und Leben, wie über bas Eigenthum feiner Unterthanen verfügende Berricher in der Laune ift,

fich mit fo Wenigem zu begnügen. Bei ber ftrengen Beobachtung aller von dem moham= medanischen Rultus vorgeschriebenen Uebungen, ber häufigen Bafdungen und Gebete war den Reifenden das Fehlen aller biefen Zweden gewidmeten Berfammlungsorte bochft auffallend. Beber Einwohner verrichtete feine Andacht, wo er fich eben befindet, und wie es feine Mofcheen giebt, fo ift auch fein Mueggin vorhanden, ber die Stunde des Gebets anklindigt; man richtet fich, fo gut man es vermag, nach bem Stande der Sonne. Rur der König hat in feinem Mafera ein ale Dofchee bienendes Gebaude, in bem er mit feinen vornehmften Säuptlingen und Beamten mehrmals am Tage unter allerhand an gymnastische llebungen erinnernden Armbewegungen und Rorperverrentungen Stunden lang zu beten pflegt. Bon allen religiöfen Uebungen, wie überhaupt von der Religion felbft, find die Frauen ganglich ausgeschloffen.

# Renfundland und feine Fischereien.

Bon Gruft von Beffe-Bartegg.

II. (Schluß.)

Doch hier liegt St. John's gerabe vor une, amphitheatralifch im Sintergrunde bes feleumschloffenen Safene bis an ben Bipfel ber Bohen emporsteigend und gefront von bem größten Bebaube ber Stadt, ber fatholifden Rathebrale mit ihren zwei hohen Seitenthurmen. Unten lange bee fchonen ficheren Safene fteben in langer Reihe Lagerhäufer und Fabrifen und ftreden lange Berften ihre hölzernen Urme weit ins Baffer hinaus. Auf der Oftseite des Safens fieht man bie terraffenformig langs ber Unhohe fich hinziehenden Trodendacher für den großen, allumfaffenden Stapelartitel Neufundlands: ben Stocffifch, auf einer Geite an die Feldwand gelehnt, auf der anderen von Bolgpfeilern getragen, fieht man bier ein folches Dach über bem anderen, jedes mit Reifig überbedt, ein neufundlandifches Geitenftud ju ben fdwebenben Garten ber Gemiramis, nur baß fich hier ftatt herrlicher Blumen Taufende und Abertaufende von Stodfischen zum Trodnen ausgebreitet befinden. Dem entsprechend find auch die Wohlgerliche in diefen Stodfifch= garten verfchieden von jenen Babylone, aber bafür find fie ebenfo fraftig und anhaltend. Gine Rafe voll Terraffenluft wiegt die gange vierzigtägige Fastenzeit in Reapel auf.

St. John's ift teine schone Stadt und schon nach mehrftundigem Aufenthalt in dem elenden Sotel wie in den ärmlichen, von hölgernen Saufern befetten Stragen tam ich jur Ueberzeugung, daß es fich aus ber Ferne am aller-fchönften zeige. Rur in ben Sauptstragen ber Stadt, in ber Bater - Street, fieht man eine Angahl aus Stein gebauter, bemertenswerther Wefchaftshäufer. Die Raufladen find armlich ausgestattet, die Strafen fcmutig, die Baufer ziemlich verwahrloft und die moderne Civilifation ift noch nicht fo weit vorgeschritten, daß man in St. John's eine gute Mablzeit einnehmen ober in einem reinlichen Bette ichlafen tonnte. Rur eine fleine Angahl wohlhabenber Familien, die Ariftofratie, ober vielmehr die Rabljanfratie bes Landes, hat fich in einem eigenen Biertel im oberften

Theile der Stadt, nahe der Rathedrale, zusammengefunden und diefe wenigen Familien versuchen allerdings burch bie weitgehendfte Gaftfreundschaft und größte Liebenswürdigfeit bem fremden Befucher eine gunftigere Meinung von ihrem Beimathelande beigubringen.

Wenn St. John's mit feinen verhaltnigmäßig naben Städteschwestern in Reuschottland und Reubraunschweig nicht gleichen Schritt halt, fo ist dies in seiner großen Ab-geschiedenheit zu suchen. Die Ankunft des vierzehntägigen Boftbampfere ift ftete ein Ereigniß, welches bie gange Stadt in Aufregung verfett und die Bevolferung nach dem Safen herunterlodt. Bei unferer Landung wurden wir wenigen Baffagiere mit einer Berwunderung begafft, die uns recht beutlich die große Abgeschiedenheit und Entlegenheit Reu-fundlands vor Augen führte. Gleichzeitig mit uns murbe ein feltfames Cargo an Land gebracht: Sunderte von Riften und Faffern mit eblem europäischen Wein, der gu dem arm= lichen, um nicht zu fagen erbarmlichen Ausschen ber Stadt gewiß im Biberfpruche ftand. Erft nachträglich erfuhren wir, bas elende Klima von St. John's wie überhaupt von Reufundland mare bem Beine ungemein guträglich und würde ihn verbeffern - ein anderer Beweis für die Bahr= heit des englischen Sprichwortes: "an ill wind, that blows nobody good.

Much . St. John's ift nahezu bas gange Jahr über in bichten, talten, fchwarzen Rebel gehüllt, und nur an wenigen Tagen im Juli und August ift die Stadt ganglich nebelfrei. Raum irgend eine Stadt der Belt durfte ein fchlimmeres Rlima befigen ale St. John's, und was man von Schottland fagt, tonnte in noch hoherem Dage auf den Gudoften Neufundlands Unwendung finden: "Wenn es hier nicht regnet, fo schneit es." Der Commer ift kurz und nur maßig warm, ber Winter fehr falt und von ftartem Schnee= falle begleitet, welcher Geen, Fluffe und Wege ganglich verweht und allen Bertehr zwischen ben entfernteren Un=

siedlungen unterbricht. Auf unseren kleinen Ausstlügen landeinwärts sahen wir hohe Telegraphenstangen, aber ohne Drähte, längs einzelnen Pfaden aufgepflanzt: sie bezeichnen im Winter die Richtung der letteren, und die monatlich einmal abgesandten Postboten gehen dann auf großen kanadischen Schneeschuhen den Stangen entlang über ben Schnee hinweg.

Unter fold ungunftigen Berhältniffen ift es in ber That nicht zu verwundern, daß Reufundland und feine Bevolferung fo weit gurudgeblieben find. Bon ben 200 000 Ginwohnern find brei Biertel in Elend barbenbe Fifcher, unwiffend und roh, unter ben Boltern anglofachfifder Raffe mohl auf ber tiefften Stufe ftehend. Bas an Rultur überhaupt gu finden ift, hat in der Sauptstadt feinen Sit, aber auch hier ift bas Leben, befonders im Binter, eher ein Begetiren, weber durch Theater, noch durch Mufit, geistige oder gesellige Unsterhaltung erhellt. Die langen Winterabende werden auch in der beften Befellichaft hauptfächlich mit Rartenfpiel berbracht, und die Damen ber Reufundlander Gefellichaft find in Amerita ale vorzügliche Boter - Spieler befannt. Um 10 Uhr Abende geht hier alles jur Rube und bie Grabes= ftille ber Stadt gur Rachtzeit wird nur burch ben Rachtwachter geftort, ber bier, ein Ueberbleibsel früherer 3ahrhunderte, mit Bellebarde und Born verfehen, die Strafen durchftreift, ohne jemale irgend eine andere Obliegenheit feines Berufes ausüben zu tonnen, ale bas Musrufen ber Stunden.

Bas die Bewohner von St. John's mit ihrem nebeligen, einförmigen Dasein vielleicht einigermaßen versöhnen mag, ist das billige Leben, und wohl auch die vollständige Ab-wesenheit irgend welcher Steuern ober Abgaben. Die gessammten Staatsausgaben, ja sogar jene für den Schulsunterricht, werden aus dem fünfzehnprocentigen Einfuhrzoll gedeckt, der von allen Baaren erhoben wird. Eine Staats-

fculd ift überhaupt nicht vorhanden.

Die Saupterwerbequelle ber Bevolterung ift, wie gefagt, bie Robben = und Rabljau-Fischerei. Burbe die gut drift= liche Bevolferung jemale jum Beidenthume gurudfehren, ihr vornehmfter Gobe und Sauptgegenftand ihrer Anbetung miigte ber - Stocffifd werben. Schon jest tann ber Rultus, ber mit bem Stodfifche getrieben wird, mahrhaftig feinen größeren Umfang mehr annehmen. Die Reufund-länder haben ihn in ihr Wappen aufgenommen; fein Bilb giert die Bantnoten und auf den Müngen findet fich auf einer Seite bas Bilb ber Ronigin, auf ber anderen jenes bes Stockfifches aufgeprägt. Am Stockfifch hangt, nach Stockfisch brangt sich Alles, ja, er wird mitunter fogar an Belbes Statt angenommen, fo bag man fich beinahe fürchten muß, beim Wechseln einer neufundlandischen Bantnote unter bem Rleingelb ein paar geräucherte Stocffifche gu betommen. Als ich in St. John's meinen erften Brief auf bem mit bem Stodfischwappen gezierten Boftamte aufgab, erhielt ich für mein Stodfischgeld Briefmarten, auf welchen ftatt bem Bilbe ber Regentin ber Stodfifch prangte. Auf ben Rnöpfen ber Ronftabler - Uniformen Stodfifch, in ben Röpfen ber Beschäftsleute nichts als Stodfisch, in ben Rafen aller Besucher von St. John's auf Meilen in bie Runde - Stockfifch. - Das Banorama ber Stadt wird eingeschloffen von Trodendadern für den Stodfisch. Aber in der That find auch alle Theile Diefes nuglichen Thieres, bem eine große Infel ihre Bevolferung, und diefe Bevolferung ihre Erifteng verbantt, benutbar. Das Fleifch ift uns allen ja mohlbefannt; aber auch ber Ropf wird gebaden, bie Bunge gebraten, die Saut gu Leim verwendet, die Graten werden zerftampft und bienen ale Biehfutter, ber Laich ift ein beliebter Rober für Sardinen. - Alles lebt, ernahrt fich und bereichert fich vom Stodfisch.

Mit bem Steigen ber Bevölferung halt aber ber Stod- fifchfang nicht gleichen Schritt. Die Reufundlander wurden burch ben Stocffifch fo fehr verwöhnt, bag fic alle anderen Erwerbezweige vernachläffigt haben. 3hr Leben und Streben ift ber Gee allein zugewendet. Gie haben Acterban und Biehaucht verlernt, und bleibt ber Stochifch in einem Jahre zufällig aus, fo herricht Sungerenoth und bas größte Glenb, bas übrigens auch in guten Jahren lange ber Ruften gu Saufe ift. Rapitan Rennedy, ber einige Jahre mit einem englischen Rriegeschiffe in St. John's stationirt mar, und mehrere Dale fammtliche an ben Ruften gerftreute Stabtchen und Ansiedlungen besuchte, weiß bavon viel zu erzählen. Kennedy ist einer ber sechs bis acht gebildeten Ausländer, welche überhaupt alle Theile Neufundlands aus eigener Anschauung kennen. Toulinquet ist die zweitgrößte Stadt Reufundlands, auf einer fleinen Infel an ber Nordoftfufte gelegen und etwa 4000 Einwohner gablend, die elend ihr Dafein friften; weiter nörblich liegt bas Städtchen Greenpond mit 1400 Einwohnern, von benen 1100 alliährlich auf ben Fifchfang ausziehen, aber and nur fo wenig beim= bringen, bag fie fich taum am Leben erhalten fonnen. ber Umgebung ber Stadt versuchen die Beiber etwas Bemufe zu ziehen, aber ber Boben ift fo unfruchtbar und fparlich, daß fie ihn mit gahllofen faulen Fifchen, bem einzigen vorhandenen Düngemittel, bestellen muffen. Diefer Dünger hat auch ber Infel, auf welcher bie Stadt gelegen ift, ju bem Ramen ber Stinfinfel verholfen, und wenn man erfährt, daß der Geftank biefes eigenthümlichen Dünges mittels von vorbeifahrenden Schiffen auf vier englische Meilen Entfernung mahrgenommen wird, fo fann man fich eine fleine Borftellung von dem Dafein ber Bewohner Greenponds machen. Auch weiter gegen Rorben finden fich fleinere Fifcherborfer von 10 bis 20 Saufern, und felbst an ber nördlichsten Spite ber Infel, nahe ber Strafe von Belle Jele, trifft man auf elende fleine Anfiedlungen, die verlaffenften Augenpoften anglofachfifcher Civilifation. Das Better hier oben lange ben nordweftlichen Ruften ift wohl Dant ber größeren Entfernung vom warmen Golfftrome und ber vielen Sturme wegen viel flarer. Rebel find feltener, aber barum ift bas Dafein ber verbummten, im größten Elende schmachtenden Fischerleute nicht beffer als an ber nebeligen Gubfufte. Die größeren Unfiedlungen werben monatlich von einem Boftbampfer berührt, ber mit bem Boftichiffe ber Labradorfufte in Battle Sarbour gufammentrifft, indeffen giebt es Unfiedlungen, welche Jahre lang von feinem Schiffe besucht werben und vollständig von der Augenwelt abgeichloffen find. Langs ber gangen Nordoft = und Nordwestfüften, oder vielmehr in der etwa 30 000 Quadratmeilen umfaffenden nördlichen größeren Salfte Reufundlands giebt es weber Richter, noch Dagiftrat, noch irgend eine Regierungsbehörde. Rein Briefter tröftet bie Leidenden, fein Arzt ift ba, ihnen zu helfen. Wo immer englische Rriegeschiffe auf ihren Rreugfahrten anlegen, tommen Rrante und Leidende viele Meilen weit angefegelt, um vom Schiffsarzte behandelt zu werden. Die Officiere ber Rriegeschiffe find als Magiftratepersonen eingeschworen und vertreten in biefem elenden Lande die Regierung, Justiz, Standesamt und die fonstigen Behörden eines civilisirten Landes. Rapitan Rennedy außert sich über biefe Unfiedler Reufundlands folgenbermaßen: "Auf unferen Touren um die Infel haben wir Glend

"Auf unseren Touren um die Insel haben wir Elend gesehen, daß uns krank machte, daß wir und schämten, diese in der größten Verkommenheit hinsiechenden Geschöpfe als Unterthanen der Königin und Landsleute anerkennen zu müssen. In vielen Theilen Neufundlands verhungern zahlereiche Menschen während des Winters, obschon man in der

fernen Hauptstadt über derlei Thatsachen, als übertrieben, lächelt. Ich tann nur sagen, daß wir dies aus eigener Anschauung wissen, und jeder, welcher die Reise um die Insel gemacht hat, wird meine Behauptung bestätigen müssen. — So lange die Bevölkerung ausschließlich vom Fischsange abhängig bleibt, ist auf Besserung nicht zu rechnen. Man muß die Leute im Schasezüchten unterrichten, den Weibern lehren, wie zu spinnen und zu weben ist, damit sie wenigstens in den langen Wintermonaten die nöthigsten Kleidungsstücke herstellen können und ihre Kinder nicht während des strengsten Winters halbnackt herumlausen lassen müssen. In jeder Ansiedlung, die wir besuchten, dat fast die ganze Bevölkerung unseren Doctor um Kath und Arzneien, obschon ihren Krankheiten sast durchweg Mangel an Bekleidung und an Lebensunterhalt zu Grunde lag."

In gewisser hinsicht ist der unglaubliche Reichthum der Fischereien Neusundlands der Fluch seiner Bevölkerung, benn die letztere hat allmählich alle anderen Erwerbszweige verlernt, alle Selbständigkeit verloren. Die Fischer versienen in manchen Jahren wohl hinreichend, allein sie werden dieses Gewinnes durch das grausame Truck-System der St. Johnser Rheder und Handelsherren beraubt. Ganz wie die Neger in den Südstaaten der amerikanischen Union sind die Fischer schon von Anfang jedes Jahres an tief verschuldet. Sie erlaugen Borschüffe in Form von Lebensmitteln, Kleidern u. s. w., die von den Handelssirmen um den doppelten Werth hergegeben werden. Kommen die Vischer von den Fischzügen zurück, so wird ihnen die Beute um ein Spottgeld abgekauft, und sie bleiben nach wie vor Schuldner der St. Johnser Herren, so daß sie zu diesen

in einer Urt Leibeigenschaft fteben.

An die Besiedelung des einförmigen, größtentheils unfruchtbaren Inneren der Insel ist taum zu denken. Zunächst ist, wie früher bemerkt, nur ein Zehntel der Insel
überhaupt kulturfähig, aber daß auch dieses Zehntel noch
gar lange Zeit des Pfluges harren dürste, das ersuhren
wir selbst gelegentlich unserer Ausstlüge in die Umgedung
von St. John's. Wolkenweise sielen Wostitos über uns
her, so daß wir mit schmerzhaften kleinen Wunden bedeckt
nach der See zurückkehrten. Weht der Wind vom Lande
her, so ist auch an der Küste im Freien kaum zu bestehen.
Während des Sommers vom Juni die Oktober sind die
Moskitos absolute Herren der Insel, und Kennedy ver-

sichert, die wenigen Felder Neufundlands könnten nur dann bestellt werden, wenn heftige Regenguffe oder starte Sturme die Moskitos vertreiben. Bei schonem Wetter können die von der Ruste etwas entfernter Wohnenden die häuser kaum perlassen.

faum verlaffen. Erft in neuefter Beit murbe ber Berfuch gemacht, gur Erfchliegung des Landes eine Gifenbahn von St. John's quer burch die Infel bis zu ben frangofifden Unfiedelungen an der Gudwestfufte, alfo eine Strede von 340 Deilen Lange, zu erbauen, allein die Befellichaft wurde ichon nach Bollendung der erften 86 Meilen banterott, obichon die Regierung Gubventionen ertheilte, die Binfen ber Obligationen garantirte und der Gefellichaft für jede Deile 5000 Uder bes angrenzenden Landes gufprach. Die Gifenbahn wurde entichieden gur Aufschliegung anderer Bilfsmittel bes Landes, junachft jur Ausbeutung ber Balber und ber Rupferminen, beitragen, überdies als Beftandtheil einer rafden und diretten Berbindungelinie gwifden England über St. John's und Rap Breton nach Balifar große politische Bichtigkeit besiten. Bielleicht würde fie mit der Zeit sogar einen großen Theil des atlantischen Baffagier= Berfehre an fich ziehen, ba durch eine folche Bahn vier Tage Seefahrt erfpart würden. Aber biefe Bortheile und Borguge find Spagen auf bem Dache - b. h. fraglich und unficher. Merkwirrdig bleibt es bei ben geschilberten Ber= haltniffen Reufundlande, wie fich Leute dazu hergeben tonnen, für die Besiedelung ber Infel burch europäische Auswanderer Propaganda zu maden und Opfer angu-Es bedarf nach dem Borftehenden wohl feiner besonderen Barnung, den von englischen Feder = Golblingen ausgestreuten Unpreisungen feinen Glauben gu fchenten. Diefe Berren würden beffer thun, ihre Weder bem Dienfte bes ungludfeligen Bolfes zu widmen, bas an den öben Ruften Reufundlands vollständig verdummt und verfommen babinfiecht. England, bas franten Sunden Spitaler baut und alten bienftuntauglichen Pferden Altereverforgunges häufer errichtet, wurde gewiß mit Freuden fein Scherflein bazu beitragen, die Lage diefer unglüdlichften aller Unterthanen Ihrer britifchen Dajeftat zu lindern. Es ift feltfam, daß biefe Buftande feit einem Jahrhundert andauern fonnten, ohne daß die öffentliche Aufmertfamteit auf fie gelentt murbe. Den englischen Stodfifcheffern mare bie Lefture eines Rapitels über Neufundland gewiß im Intereffe ber guten Cache anquempfehlen.

# Rürzere Mittheilungen.

Botanin's Expedition nach China.

Wie bereits berichtet, ift Potanin am 27. Februar (10. Marz) nach St. Betersburg zurückgekehrt; damit ist die Expedition als beendigt anzusehen und es ist nun nicht ohne Interesse, einen Ueberblick über die ganze, etwa drei Jahre

umfaffenbe Reife gu gewinnen.

G. N. Potanin unternahm bieselbe in Gemeinschaft mit seiner Gattin, dem korrespondirenden Mitgliede der geographischen Gesellschaft, A.M. Skaffi, und dem Präparator M. M. Beresowski. Die Ausgaben der auf drei Jahre berechneten Expedition sollten durch eine Zahlung von Seiten der geographischen Gesellschaft im Betrage von 12 000 Rubel (ca. 24 000 Mt.), sowie durch eine Beisteuer von Seiten des Stadthauptes von Irkutsk, W. B. Sukatschew, im Betrage von 17 000 Rubel (ca. 35 000 Mt.) gedeckt werden. Potanin perließ im Herbst 1883 St. Petersburg, reiste nach Obessa

und von da zu Schiffe nach Tiënstsin und Veking, woselbst er einige Wochen verweilte. Bon dort ging er zunächst nordswestlich über die Handelsstadt Kukuchoto in der Mongolei, dann südwestlich durch das Wistengediet Ordos zum Oberslaufe des Gelben Flusses. Im Gediete von Ordos desuchte der Reisende drei heilige Orte, welche von den Bewohnern der Gegend mit Tschingisschan in Verbindung gesetzt werden und welche deshald alljährlich viel Bolk zu Opferdarbrinzgungen heranziehen. Votanin verbrachte den ersten Winter 1883 dis 1884 in einem Dorse zwischen den Städten Lanstschen, welche Prsewalski gewissermaßen entdekt hat. Dieselben sprechen einen besonderen mongolischen Dialekt und beschäftigen sich vorzüglich mit Gartenbau. Während des Sommers 1884 sührte er verschiedene Exkursionen aus. Den zweiten Winter (1884 dis 1885) verlebte er in dem außers

ordentlich intereffanten Rlofter Bumbum, welches, 28 Berft (Rilom.) von Sieningefu entfernt, mit feinen vielen Bebanben und feiner großen Bevölferung (2000 Lamas) ben Ginbrud einer Stadt macht. Das Rlofter wird von gablreichen Bilger= ichaaren befucht. Sier fammelte Potanin mahrend bes Winters allerlei Nadrichten. Dann besuchte er die Proving Ban - fu und manderte nach Guben bis in bas Gebiet von Sa-tichuan, wo foloffales Bamburohr und Balmen gebeihen, Baumwolls ftauben und Reis machfen. Den Rudweg mahlte er in folgender Beife: jum nördlichen Ufer bes Rufu-nor, bann über bas Gebirge Ran sichan bis jum Meridian ber Stadt Su tichen, weiter ftromabwarts langs bem Fluffe Ebfingol jum Saticho-nor, burch bie Bufte Bobi, weiter über bie östliche Fortsetzung bes Altai zum Fuße bes Changai zum Kloster bes Lamen-Begene am Oberlause bes Flusses Tunin-Gol; folieflich über Urga nach Rjachta und Irfutst. Bei Belegenheit diefer Marichroute burchwanderte bie Expedition ein Bebirgeland, welches bas Stromgebiet bes Belben Fluffes pon ben Gbenen ber Submongolei trennt, und paffirte babei brei Bebirgegüge und zwei Thaler. Der Beg ging über Sohen fort, auf benen bie Natur, tropbem bag es im Dai war, bennoch im Binterfleibe fich befand. Mancherlei Sinberniffe ftellten fich ben Reifenben entgegen. Anf bem Bege nach Suetichen tamen fie in eine fehr bebenfliche Lage; bie im Rlofter Bumbum angefauften Rameele erwiesen fich als ju ichwach; fie litten auf bem hoben Bebirgsplateau von ber Ralte und ber ichneibenben Luft; bie ermubenben und anftrengenden Bagubergange fcmachten bie Thiere fo febr, bag einige nicht mehr geben konnten. Bier leiftete bem Reifenden besondere Gilfe bas Bolt ber Schira-Jeguren. Der in Schira-Jeguren und Chara-Jeguren getheilte Boltsftamm war bisher unbefannt; feine Entbedung im Danfcan-Bebirge ift eins ber wichtigften Resultate ber Expedition. Bis jum Dunganen-Aufftande waren fie fehr gahlreich, boch während beffelben haben fie außerorbentlich gelitten und gegenwärtig find nur noch 800 Familien vorhanden. Die Schira-Jeguren sprechen mongolisch, die Chara-Jeguren türfifd. In ihrem Gebiete giebt es fieben Klöffer. Gleichsam um ihre Dankbarkeit zu beweisen bafür, bag Potanin fie entbedte, empfingen und begrußten fie ben Reisenden mit Barme. In einigen Gegenden machte bas Bolf auf Botanin einen angenehmen Ginbrud. Meußerft qualend mar aber bie langweilige Rengier ber Chinefen. Die dinefifden Beamten benahmen fich infolge ber ihnen aus Befing gu Theil gewor= benen Borichriften febr aufmertfam gegen Botanin. Gehr feierliche Audienzen und Darbringungen von Befchenken fanben fiatt. Unter ben vielen Mertwürdigfeiten, welche Botanin fah, ift ber foloffale fmaragbgrune Bafferfall ju ermähnen. Springbrunnen, fleine Bache, Geen, fmaragbgrun gefarbt, gaben ein entzudenbes Panorama. Ferner ift bemertenswerth eine foloffale, 8 Safben (16,8 m) hohe Statue, welche in einen Felfen eingehauen ift. Gine Sauptaufgabe Potanin's waren ethnographische Forschungen und Unterfuchungen über bie Lebensweise und Sprache ber Bevolterung; nach biefer Richtung bin bat er bebeutenbe Resultate gewonnen. Much bie Arbeiten feines Begleiters Staffi, ber mehr als 60 Buntte aftronomisch bestimmte und eine topographifche Aufnahme in einer Ausbehnung von 6000 Berft gemacht hat, find fehr wichtig. Bon bemertenswerthen Begenden und Bolfstypen murben Photographien genommen; Bucher und Sanbidriften, allerlei andere Gegenftanbe, 1500 Bflangenarten, 15 000 Rafer und viele andere Infetten gefammelt.

Einer der Begleiter Potanin's, der Präparator Beres owsti, ift noch nicht zurückgekehrt, weil er seinen Ausentshalt in China noch über ein weiteres Jahr ausdehnen will. Er reift ruhig und ungefährdet, nur von einem Führer besgleitet, trogdem er Chinesisch nur wenig versieht, wie er auch bisher seine Touren größtentheils allein, von der übrigen Reisegesellschaft getrennt, ausgeführt hat. Er hat namentlich

fehr viele Thierbalge gesammelt und bereits vor einiger Zeit 700 Stud berfelben nach St. Betersburg beforbert.

("Nowoje Wrjemä", Nr. 3954 und 3959.)

## Die Sprache ber Jahgan auf Fenerland.

Ch. N. Die Sprache ber unter bem Namen Jahgan bekannten seuerländischen Indianer ift, nach Mittheilung bes Rev. F. Brydges im "Buenos Ayres Standard", erstaunlich biegsam und reich an Berbindungen, obwohl dieser Stamm zu den ärmlichsten gehört, die man kennt. Sie überragt, was Struktur und Wortreichthum anbelangt, ganz bedeutend die Sprachen vieler anderer Indianerstämme, welche in Kunstertigkeit und häuslichem Komfort weit über den Jahgans siehen.

So entfieht 3. B. aus bem Beitworte iua beigen iuta paden, wie ein hund feine Beute padt; iuasheata abbeißen ober entzwei beißen; iuagamata: 1) im Borbeigehen beißen, 2) ftatt bem, bas beißen, b. h. am falfchen Orte beißen, 3) leicht mit ben Bahnen paden, b. h. wie ein Sund ein Thier padt und wieder entwischen läßt; idaiala geben laffen, 1) wie ein Fisch ben Röber versucht und nicht nach feinem Beschmad gefunden hat, 2) leicht anbeißen, 3) noch einmal anbeißen; iuacuru: 1) mas gebiffen werben fann, 2) beiß: lustig, 3) im Stande fein gu beißen; iuagamata, von bem oben bie Rebe mar, bebeutet noch: auf etwas beigen, beffen man fich nicht verfeben hat und fich babei webe thun, 3. B. auf eine frembe Substang beim Gffen; ift biefem Berb "muni" vorgefett, fo bebeutet es: öftere beigen, ober hier und ba, oder wiederholt; iúama beim Beißen zerfetzen; iúashi: 1) zur Austheilung in Stude gerichneiben, 2) in Stude gerbeißen ; iúalashu gerreißen, beim Beißen ichwer verwunden.

Indeffen befitt bas Jahgan nicht allein burch vielfältige Busammensetzung einen so großen Wortreichthum, sondern auch feine Stammwörter find fehr gablreich. Für verwandt: Schaftliche Beziehungen giebt es 61 Ausbrude, welche für jeben Grab ein ganglich verschiebenes Wort barbieten und nicht, wie bei une, burch beschreibende Bezeichnung, wie älter, junger, Dheim von vaterlicher, von mutterlicher Seite u. f. w. erläutert werben muffen. Go haben bie Schalen ber Schalthiere, welche ihnen gur Rahrung bienen, besondere Bezeichnungen, die von bem Ramen bes Thieres ganglich verschieden find; 3. B. tellash find die großen Schalen eines ,Kaiaiim" genannten Schalthieres, galluf die Schale ber Tichamunna-Mufchel, lapa bie Schale ber Catichouin-Mufchel. lapash bie Schalen von Schalthieren im Allgemeinen, lacash bie Schalen von Giern, Rrebfen, Duffen u. f. w., dashan Saufen verbrannter Schalen, cusimara Schalen, Die um Die butten herum aufgehäuft find. Diefes lettere Bort ift eine Busammensetzung. cusi bedeutet wie lapash Schalen von Schalthieren im Allgemeinen; das Wort mara hat bloß in biefem Falle bie Bedeutung von Saufen ober Sügel.

Das Jahgan hat viele Doppelbenennungen: so lum und ustecas für Sonne, annuca und hunian für Mond, ouwalakipa und cupapataguua für Bollmond; janumatia heißt Neumond.

Aus atama, essen, entsieht atuyélla, nochmals essen, wieder ansagen zu essen; folgt auf dieses Wort "yeca", so bedeutet es ein wenig essen oder nur kurze Zeit essen; tatuyella ungegessen lassen oder nicht alles essen, dann auch ausgebrochenes Nahrungsmittel oder lleberbleibsel eines Mahles; atuyellun nach dem Essen, atuyinun vor dem Essen; atungámata: 1) eine Sache statt einer anderen essen, 2) statt einem Anderen essen, 3) den unrichtigen Gegenstand essen oder zur unrechten Zeit oder am unrechten Orte essen. Wenn "muni" vorgesetzt ist, gelegentlich essen. Wenn eine auf das Gehen bezügliche Vorsilbe mit atungámata verbunden wird, so entsteht "unterwegs essen" baraus; tantugámata zwei Sachen zusammen essen; tatamálagana: 1) zu essen anbieten, 2) zu essen versuchen, 3) kosen (das Essen); tuátama: 1) süttern, 2) zu essen geben; tayigu süllen, hineinthun; tayikyella

mehr hineinthun, frifc auffüllen; tstayikyella unausgefüllt laffen, wie 3. B. Löcher beim Kartoffelpflangen, baber tstayikyellaki, mas übrig geblieben ift, von Kartoffeln 3. B., die ein Rorb nicht mehr faffen fann; tayikgamata eine Sache ftatt einer anderen einlegen ober einfüllen, wenn bas eine herausgenommen und burch bas andere erfett wird, ober vorfählich einen unrichtigen Begenftand hineinthun; aber tstayikgamata bebeutet fullen, indem gu einer Sache eine andere als Bufat zu berfelben eingefüllt wirb, und tstayikgamataki Saden, bie mit anderen eingefüllt, aufgehäuft worben finb.

Participien erfeten häufig bie Rennwörter; fo camucandecwiatacun bie Linie ober Grenze; cuparriniatacun bie Linien, Streifen, Brengen, wenn fie parallel mit einander laufen; catugiatacun die Riifte; cupagutecan die Ofifiifte; cutagutecan bie Gubfufte; cucutecan bie Befifufte u. f. w.

Es fommt aber auch vor, bag bie gleichen Borter, je nachdem fie im Befprach angewendet werben, eine verschiedene Bedeutung haben. mara, bas weiter oben mit Saufen, Sügel überfest ift, bedeutet als Beitwort "hören", als Gigenichaftswort "fcharf zugefpitt"; alagana ichauen, Sauptwort Musfeben; aia die Balle, willig, naben, Rindenbecher, Fifchfpeere an die Schäfte binden. Es find bas alles in ber That ver-Schiedene Borter, obwohl fie fich im Rlange gleich bleiben. Berichiebene Beitwörter liefern ben Beweis hierfur, inbem fie je nach bem Grabe ber Betonung eine andere Sandlung ausbriiden: anna hatak beißt fowohl ich habe gegeben, von tagu geben, als ich habe berausgenommen, wie man gebratene Rartoffeln mit einem Stode aus ber Afche berausnimmt, von acu berausnehmen. - Bas über bie Schalen gefagt ift, gilt auch für die Blätter und bas Laubwert ber Baume und anderen Pflangen. Die Jahgans maden auch zwifden ben verschiebenen Arten von haar Unterschied; ushia ift bas haar auf bem Ropfe ober am Schwanze und ben Gugen ber Pferbe u. f. w., mahrend achela bas furze Saar ber Pferbehaut ober bes menschlichen Rorpers ift. hallush ift bagegen bas Saar, mit bem fich bie Muscheln an ben Felfen befestigen.

Un Gigenschaftswörtern ift bie Sprache nicht arm, wie aus Nadiftehendem hervorgeht: lasi, bundasuitschi, matancos = wenig; diefe Musbrude find nicht gleichbebeutenb, fonbern bruden verschiebene Mengengrabe aus. moagu. wurru, yella, moashaia = viel; mara scharf gespitt, matu fcarf wie ein Rand, gif icharf wie ein Bebirgsgrat; mallu stumpf wie ein Rand, dtamulla stumpf wie eine Spite; hulu groß, bid, yamatschi räumlich groß; ispi, iscula,

waiagula = gefrümmt.

Un Fürwörtern herricht großer Ueberfluß. Mußer ben gewöhnlichen ich, bu, er und fie mit ihren Bendungen je nach Fall und Bahl befitt bas Jahgan noch eine Fulle anberer, welche bie örtliche Stellung ber Personen anzeigt, von welchen gefprochen wird ober gu welchen man fpricht. Go bie Borter: antschin, cundshin, siuan, inga, ura, ush, sha, hoagu, scu, hoamatu, simatu, singilla, hoamatschi, simatschi, kitschicillu, scapu, scagu, kitschicagu und viele andere noch bedeuten alle er ober fie, beziehen fich aber auf Die Rabe ober Entfernung verschiebener Bunfte ober Richtungen, höheren ober niedrigeren örtlichen Standpuntte, innerhalb ober außerhalb u. f. w. Ferner haben fie ben Ausbruck meam für felbft, kitu er ober fie felbft, mit ber Baargahl kipai und Mehrzahl kiuan; auch bas zueignende Fürwort kitschin und kitschina, bas seinige, bas ihrige. Die hinweisenden und fragenden Fürwörter find ebenfalls gahlreich. Bie im Deutschen und Spanischen haben fie zwei Ausbrude für biefer und jener: siuan und sanchin.

Richt minber groß ift ber Reichthum an Beitwortern. Für viele berfelben giebt es fein Aequivalent in anderen Sprachen; 3. B. hatamisanude ich bachte fo, wenn bie Borausfetung richtig war, bagegen hayengude ich bachte fo, wenn fie falfd mar. Die beiben Borter hamisana und yenga, benten, haben fehr verschiedenen Ginn; für yenga haben wir fein Mequivalent. - aguri will befagen geben, in ber hoffnung ein Befchent zu erhalten; linganana beißt fo viel ale fo gu handeln, um fich eine Bunft ober ein Beichent baburch guzuwenben, ober fich nothleibend ftellen, um Mitleid zu erregen; mamilapinatapai einander ansehen in ber Erwartung, bag jeber fich anbieten wird, etwas ju thun, was beibe Theile fehr wünschen, aber nicht gern thun; macanana "ähnlich wie ein anderer leiden"; mamacananapai zwei Berfonen, bie bom gleichen Leiben beimgefucht finb; yiou ein Leber ichaben, um es gefcmeibig ju machen; gara Riemen schneiben; ashagu haar, Gras ober andere Sachen schneiben; itschicama schneiben (Schmarre, Bunde); wiaca einen Baum umbauen; tuashagu fagend ichneiben; ashagata wegichneiben; weagata abichneiben, entzwei ichneiben. Des weiteren giebt es im Jahgan eine ziemliche Angahl von Beitwörtern, bei welchen die Dehrzahl von ber Gingahl febr abweicht. Go beißt ikimu eine Sache hineinlegen, in ber Mehraahl "taiyigu" = mehr als zwei Sachen hineinlegen; uteca eine Sache aus ber Sand legen wird in ber Dehrzahl wasella, mehr als zwei Sachen weglegen; utushu ift bie Mehrzahl von cataca gehen; alu die Mehrzahl von cana auf bem Baffer fein.

Bu ben refferiven Beitwörtern, welche Stammzeitwörter find, gehören: dapa fich eine Jade ober Bewand angieben, mahrend tudapa ben gleichen Begenftand einer anderen Berfon angiehen bedeutet; magu fich etwas um ben Sals hangen; tumagu bie gleiche Sache einem anderen umbangen; miatu feinen Mund öffnen, dagumiatu ben Mund einer anderen Berfon öffnen.

Roch auf mancherlei Art vervielfältigen fich bie Beitwörter in gang außerorbentlicher Beife, aber ichon aus ben hier angeführten Beispielen geht hervor, bag bas Jahgan eine Sprache ift, die burch ihren Umfang überrafcht.

lleber bas Bolf felbft mag noch beigefügt werben, baß es teinen gleichartigen Thous reprafentirt. Die einen find ichlant, andere klein von Statur; es giebt Jahgans mit ichlichtem, andere mit gefräuseltem Haar. Den Tob heißen fie cogagula, was "hinaufgehen und fliegen" bedeutet. Dieser Sinweis auf ein gufünftiges Leben ergiebt fich auch aus ihrem Blauben, daß Sternschnuppen todte Bauberer find; wie die patagonischen Tehneltschen hinter den bofen Beiftern gestorbene Quadfalber vermuthen. Die Jahgans entfalten viel Befchidlichfeit, um Banfe, Enten und andere Baffervogel zu fangen. Die Beiber fochen, fifchen und handhaben bie Ruber mit großer Ausbauer; bie Männer jagen, beffern die Bote aus und fammeln Brennmaterial. Das Princip ber Rechte bes Beibes wird geachtet; bas Beib verfügt nach Butbunten über die Fifche oder Schalthiere, die es über ben Bedarf ber Familie hinaus erbeutet. Die Jahgans find fo leibenschaftliche Botfahrer, bag fie Reifen von 200 km gur Gee nicht ichenen. Beinahe unglaublich aber flingt bie Behauptung, baß, mahrend bie Beiber ausgezeichnete Schwimmer feien, bie Manner nicht fcmimmen fonnen. Die Rrantheiten, welchen fie vorzugsweise und häufig ausgesett find, find Lungenleiben und bie Blattern. Mangel an Rleibung mag jum Theil Schuld baran fein, benn bie Bahl ber Buanacos ift beschränkt, Felle find baber nicht mehr leicht zu beschaffen, und gum Anfauf anderer Rleidungsftoffe fehlen ben Gingeborenen bie Mittel.

Gine Gigenthumlichfeit ber Jahgans ift, bag fie nicht über brei gahlen fonnen und gu folch unbandigen Lachausbruchen geneigt find, bag eine ernfthafte Berfon babei in

Bergweiflung gerathen fonnte.

Der Sauptfontinent bes Feuerlandes wird von ben Gingeborenen Onifin genannt und ift fein Rlima um ein Bebeutenbes angenehmer, als basjenige von Island, ben Faltlandeinfeln und felbft gewiffen Diftriften Canadas.

## Mus allen Erdtheilen.

#### Gurova.

— Die "Mittheilungen der Geographischen Gesellschaft (für Thüringen) zu Jena" (Herausgeber G. Kurze und Dr. F. Regel), von denen uns der 5. Band (für 1886) vorliegt, pstegen besonders das Gebiet der Missionszgeographie und, wie dies ja recht eigentlich Sache der prosinziellen Gesellschaften ift, die Landeskunde ihres engeren Gebietes, also Thüringens. Erstere ist durch die Schilderung einer Congosahrt von Augonard und eine solche der SüdsSakalaven nach Röswig und Walen vertreten, letztere durch eine Abhandlung von L. Hertel über die Greizer Mundart und zwei über Höhenänderungen in Jenas Umgedung. Auch eine kurze Abhandlung über physikalische Geographie und Geologie Brasiliens nach Orville A. Derby mit zwei Kartensstizzen enthält der Band.

— Einen durch landschaftliche Schönheit wie geschichtliche Erinnerungen hervorragenden Strich Landes, den "Mont Cenis" und die nach ihm benannte Bahn, beschreibt B. Barbier, selbst ein Savoyer, in dem neuesten Bändchen (Nr. 117 bis 120) der "Europäischen Wanderbilder". Wie mannigsacher Stoff sich hier dem Führer und Schilderer bietet, das zeigt die Fülle von Mineralquellen und Badeorten, welche auf savohscher Seite längs der Bahn liegen, wie das anmuthige Nix-leszBains, Marlioz, ChalleszleszCaux, Cruet, Coise; hier liegt Chambérn, die alte Stadt, aus welcher die italienische Dynasie hervorging, und zahlreiche Ritterschlösser, um Theil in Ruinen. Die frühere Art, und Beise der Bassage über den Mont Cenis wird besprochen, die Arbeiten bei der Durchbohrung des Fréjus, die Besestigungen auf beiben Seiten des Tunnels, Susa mit seinem Römermonumente u. s. w. Unter den 78 prächtigen Abbildungen besinden sich auch einige ethnographisch interessante Trachtenbilder.

— Die französische Regierung hat den Ingenieur de Launah zu geologischen Forschungen nach Lesbos, Thasos und Samothrake, und herrn René Minoret zu ethnographischen und naturhiftorischen Studien nach Susmatra, Tahiti und Neuseeland abgesandt.

- Gine bisher noch relativ fehr wenig behandelte Frage ift bie nach ber ethnographischen Bebeutung gemiffer Sausthierraffen. Es fann feinem Zweifel unterliegen, bag in ben alteren Beiten jeber größere Stamm feine charatterififchen Sausthierformen hatte, zwifchen benen eine Ber-mifchung in Friedenszeiten faum fattfanb; fie begleiteten aber bas Bolt auf feinen Banberungen und die Fefifiellung ber Raffen, wie fie vertheilt waren, ehe bie große Bermifdjung in ber Reuzeit begann, hat barum ein gang bebeutenbes ethnographisches Interesse. Gin paar Beiträge bazu liefert Dr. Lafite in "Revue d'Anthropologie", p. 243. Er halt bie großen langhaarigen Pyrenaenhunde für Nachkommen ber mit ben Gothen ins Land gefommenen Bolfshunde, eine nabe verwandte Raffe lebt noch in ben früheren Siten ber Gothen an ber unteren Donan; eine Zweiglinie find bie Reufundländer, bie mit ben Normannen nach Reufundland famen und fich bort, wenn auch verfümmert, nach bem Mus-fterben ihrer herren erhielten, bis fie neuerbings burch bie Bucht wieber gu ihrer alten Größe und Schönheit gurudveredelt wurden. Gine andere charafteriftifche Bunberaffe Sudoffranfreichs bilben bie foloffalen glatthaarigen Doggen, welche die Metger in Borbeaux früher allgemein als Biebhunde verwendeten, bis das durch ein Geset verboten wurde. Schon ihr Name "Allans" erinnert an die Alanen, mit benen fie ins Land gefommen find, und beren Rachfommen hente vielleicht noch in den von allen Nachbarn verschiedenen Bewohnern von Annis und Saintonge leben. Sie züchten noch die eigenthümliche Muraichins genannte Rinderrasse, welche dem ungarischen Steppenvich am nächsten sieht. Uehne liche Beispiele ließen sich wahrscheinlich noch vielsach beibringen und es wäre die höchste Zeit, daß man ernstlich ans Sammeln ginge, ehe die alles nivellirende Neuzeit die letten Spuren der einstigen Lokaltrassen verwischt hat.

## Mfien.

— Ueber die mohammedanische Sklaverei hat fich Dr. Snoud hurgronje aus Leiben, ein vorzüglicher Renner ber arabifden Sprache und bes Islam, por ber Berliner Gefellichaft für Erbfunde in folgender beachtenswerthen Beife ausgesprochen. Die öffentliche Meinung über bie muslimifche Stlaverei - fagt er (Berh. ber Bef. f. Erbt. 1887, S. 150 ff.) - hat fich in Europa burch Berwechselung amerifanischer und orientalischer Buffande irre führen laffen, baber erfreuen fich bie englischen Dagregeln gur hemmung bes Stlavenhandels eines unberechtigten Beifalles. Sobalb bie afrifanifchen Stämme ben Berth bes Lebens und ber Freiheit gu ichaten im Stande find, ift bie Sflavenjagd gu Enbe. Wie bie Dinge jest liegen, gereicht bie Wegführung ben meiften Stlaven jum Segen. Faft alle Stlaven, welche Dr. Snoud Burgrouje in Meffa versuchsweise gu einer Reise nach ihrer Beimath einlub, ftimmten nur unter ber Bebingung gu, bağ er fie wieber nach Meffa gurudführen wurbe. Sie werben in die Familie ihrer herren, und, nach einigen Jahren Dienftleiftung, meiftens als freie Manner in bie Befellichaft aufgenommen; fie felbft find überzeugt, bag bie Stlaverei erft Menfchen aus ihnen gemacht hat. Die Concubinen, namentlich abeffinische, werben von den Deffanern aus verschiedenen Grunden höher geschätt als ihre freien Gattinnen; bas Berhältniß ift burch Religion und Sitte als völlig legal anerfannt. Die Rinber ber Stlavin find ben anderen gleichberechtigt und fie felbft wird füre gange Leben unüberträglich, fobalb fie ihrem herrn ein Rind geboren hat. Ihre Berbindung mit ihrem Gebieter ift baher viel fester als das leicht lösbare mohammedanische Cheband. Alles in Allem sind bem Dr. Snoud Hurgronje, da er die Sachlage fennt, bie Antiflavery : Bestrebungen im bochften Grabe unfympathifd.

Im vergangenen Jahre haben brei Engländer, ber indifche Civilbeamte S. G. Dt. James, ber Ravallerieofficier F. G. Dounghusband und S. Fulford, Ronfulatebeamter in China, eine ausgebehnte Reife burch bie Danbidurei ausgeführt, Aufnahmen gemacht, Bogel und Pflanzen gefammelt und fonftige Beobachtungen angestellt. Sie verließen bie Sauptftadt Mutben am 29. Mai und reiften zuerft nach ben Quellen bes Sungari und bem Berge Beisfcan an ber Grenze Roreas, unweit beffen auch ber Ja-lu-flang, ber Grengfluß zwischen China und Rorea, und ber Tumen entfpringen. Der Bei fchan ift ein erloschener Bultan, beffen Rrater ein flarer blauer See erfüllt; bie bochfie Bade bes Kraterrandes murbe ju 7525 Fuß (2293 m) bestimmt, mahrend bie Bohe bes Berges bisher ju 10 000 bis 12 000 Fuß angenommen worben war. Der Rame "Beiger Berg" rührt nicht vom Schnee ber, ber nur in Kluften bas gange Jahr über liegen bleibt, fonbern von bem gerfetten Bimsfiein, aus welchem die fteilen Abhange bestehen. Am Fuße des Berges liegt eine Bochebene, 4500 Fuß hoch, bie fich gur Sommerzeit mit einer prächtigen Begetation von icharlachnen und gelben

Lilien, blauen Gris und orangefarbenen Butterblumen bebedt und felbft die Biefen Rafdmirs an Schönheit übertrifft. Beiter unten finden fich Rhobobenbren, Agaleen, Beibefraut u. f. w.; auch eine warme Quelle von 1420 &. entfpringt dort. Bom Bai fcan ging bie Reife am Sungari abwarts, bei gahlreichen Goldgrabereien vorbei, nach Ririn, wo fie brei Bochen burch Regen festgehalten wurden, bann nordwefilich nach Tfitfichar und fübofilich nach Gulan. Unweit letterer Stadt liegen Bertun-lin-tu und Barjen-ichu-fchu, jedes von über 25 000 Einwohnern und fländig anwachsend, ba bas umliegende fruchtbare Land weit und breit unter ben Bfing genommen wird, und felbft im Binter Roloniften in großen Schaaren aus bem Guben berbeigiehen. Die gange Manbichurei ift gwar wegen ihrer Rauber berüchtigt, Diefe Begend aber wimmelt geradezu von folden. Da bie Beamten fich bestechen laffen ober unfahig und bie Dandichu-Solbaten feige find, fo nimmt bas Unwefen trot beständiger und maffenhafter Sinrichtungen noch immer gu; lleberfälle, Entführungen wohlhabender Leute und felba Plünderungen ganzer Städte find an der Tagesordnung. Die Sauptthätigfeit biefer Begend ift in ben Brennereien concentrirt, welche bas billige Betreibe in Schnaps verwandeln; fie find alle fart befefigt mit hohen Mauern, Thurmen und eifenbeschlagenen Thuren und zuweilen felbft mit fleinen Ranonen ausgeruftet. - Die Reifenden folgten bem Sungari abwarts bis San-feng, wo Die Chinefen ein mit Rrupp-Ranonen armirtes Fort errichtet haben, und bogen bann füblich in bas Thal bes hurfa ober Mutan tichiang ab, in welchem gabllofe Ladfe, die im Oftober jum Laiden flugaufwärts fleigen, gefangen werben, mahrenb Die Ufer von Fafanen, Berghirfden und Birthühnern wimmeln. lleber Ringuta erreichten bie Reisenden ben ruffifchen Boften Nowofijewst am Poffiet : Safen, wo fie von ben bortigen Officieren herzlich aufgenommen wurden. Bon ber naben dinefifden Stadt bun tidun reifte ber eine von ber Reifegefellichaft auf einem geraden Bege burch bas Bebirge, bie beiben anderen mit bem Umwege über Ringuat nach Kirin und von ba nach ber Rufte bes Golfes von Liaustung, wo fie fich trennten. Auf ber gangen Reife, welche mehr als 3000 engl. Meilen lang war, fanben fie die Bevolferung faft ausnahmslos freundlich und gefällig, aber faft überall von Räubern geplagt. Es ift hohe Zeit, daß die Chinesen in dem an Gold, Silber, Gifen, Kohle, Belzwerk, Seide und Opium reichen Lande Ordnung schaffen und mit den Mandschu-Beamten und : Ginrichtungen aufräumen. Uebrigens verlieren bie Manbichu ihre eigene tungufifche Sprache und Schrift febr fcnell; bas Bertaufchen eines einfachen Alphabets mit einem Suftent bochft tomplicirter Bieroglyphen ift ein nationaler Rudichritt, ber in ber mobernen Beit ohne Beifpiel bafteht.

## Afrita.

— In ben zoologischen Jahrbüchern liesert Road eine sehr interessante Bearbeitung ber von Böhm und Kaiser gesammelten Sängethieransbeute, von welcher leiber nur relativ geringe Reste durch Paul Reichard nach Europa gelangt sind. Glücklicher Weise hat Böhm ein aussührliches Tagebuch geführt und von vielen Arten sorgsältige kolorirte Stizzen ausgeführt, so daß die Noack'sche Arbeit doch ein erschöpsendes Bild der Fauna des Gebietes von der Opksüsse Alfrikas bis zu den Quellstüssen des Congo bietet. Das hochland um den Tanganika, die Wasserscheide zwischen Ril,

Congo und Bambefi bilbet gleichzeitig ben Anotenpunkt, wo die Faunen diefer brei Sanptabtheilungen Innerafritas fich begegnen. In bem wafferreichen, burchschnittlich mehrere taufend Fuß hohen, von boberen Bebirgen burchzogenen Plateaulande, in welchem bichter Urwald in den Flugthälern, lichter Bufdmalb und Savannen auf ben Soben abmedfeln, fonnten alle Thierformen gufagenbe Blate finden und viele haben fich bier gu regionalen Unterarten ausgebilbet. Um ärmften ift bas Bebiet zwischen Tanganita und Ufereme, ein ziemlich schlecht bemäffertes, flaches, mit einförmigem, lichtem, fcattenlofem Sochwalbe bededtes Land; die Fauna wird um fo reicher, je mehr man fich bem Bebiete ber Congoquellfluffe nabert, wo bie Bedingungen für fie am gunftigften find und zugleich ber Ginfluß ber Feuerwaffen fich noch am wenigften geltend macht. Die Rillander bilben eine Briide von biefem Bebiete nach Rorbafrita, aber in bie mediterrane Region bringen nur folde Battungen und Arten ein, für welche entweber die Sahara fein hinderniß bildet, wie manche Rager (und Gazellen), ober welche bis vor die Bilbung ber großen Bufte, welche Road in Die Tertiarzeit fest, guriidreichen. Hyaena striata wird füblich ber Dilfeen nicht mehr gefunden. Die madagaffifche Saugethierfauna hat mit ber afrifanischen gar nichts gu thun; nur unter ben Chiropteren finden fich gemeinfame Arten. Ko.

— Wie "Le Mouvement Géographique" (1887, p. 35) mittheilt, hat Major Iboïnski, welcher 1884 und 1885 am Congo sich aushielt, an bessen linkem User, in der Gegend der Fälle, und zwar in der Nähe von Manyanga Sud, ein mit Duarzitsplittern bedecktes Feld ausgefunden. Füns von den Splittern, welche er nach Belgien mitbrachte, sind dort als kinstlich bearbeitet nachgewiesen worden; es kommen darunter die in Europa so känsigen Formen der Schaber und Bohrer vor. Andere Steinwerkzeuge hat Zdoïnski deim Bospitale von Mossamedes und 40 km össlich davon ausgesunden. Es sind somit zwei neue afrikanische Fundorte von solchen nachgewiesen worden — eine Uedersicht der früher bekannten gab R. Andree in Bd. 41 des "Glodus", S. 169 und 185; dieselbe ist übrigens ungleich vollständiger, als

biejenige bes belgifchen Blattes.

Die "Nordbeutsche Allgemeine Beitung" fchreibt: In Artifel 2 bes feiner Beit bem Bunbegrath und bem Reichetage vorgelegten Protofolls vom 24. December 1885, betreffenb bie bentiden und frangofifden Befitungen an ber Befitufte von Afrifa und in ber Gubfee, mar bestimmt worden: "Die Grenze zwifden bem beutiden und bem frangofi: iden Bebiete an ber Stlavenfufte foll an Drt und Stelle burch eine gemischte Rommiffion festgefett werben. Die Grenglinie wird von einem an ber Rufte gu bestimmenden Buntte gwifden ben Bebieten von Rlein : Bopo und Mgue ausgeben. Bezüglich bes Laufes biefer Linie nach Rorben wird auf bie Grengen ber einheimischen Stamme Rudficht genommen werden." Rachbem bie von ber beutschen und ber frangofifden Regierung ernannten Rommiffare Unfange Rebruar biefes Jahres an Ort und Stelle die erforderlichen Untersuchungen vorgenommen haben, ift als Grenglinie ber Meribian festgefett, welcher, von ber Rufte ausgebend, bie Wefffpige ber fleinen Infel Bayol (in ber Lagune gwifden Maue und Rlein : Popo etwas wefilich von bem Dorfe Silla: fondji gelegen) trifft und nach Rorben verlängert wird bis ju bem Buntte, wo er ben neunten Grad nördl. Br. er: reicht. Diefes Uebereinkommen hat die Bufimmung ber betheiligten Regierungen gefunden.

Juhalt: Gine Reise nach Merw. I. (Mit sechs Abbildungen.) — Cecchi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Kaffa. VI. — Ernst von Hesse Wartegg: Reufundland und seine Fischereien. II. (Schluß). — Kürzere Mitteilungen: Potanin's Expedition nach China. — Die Sprache der Jahgans auf Fenerland. — Ans allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. (Schluß der Redaktion: 30. April 1887.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Inthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Bostanstalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

## Gine Reife nach Merw.

(Rach bem Frangöfischen bes D. Ebgar Boulangier.)

II.

[Sämmtliche Abbilbungen nach Photographien.]

Einige Minuten nach der Abfahrt von Molla = Rarn verschwindet plöglich ber Cand bes faspischen Ufers und macht dem Alluvium Blat; man fieht weder Dünen, noch den geringften Bügel, nur eine unendliche, flache Einöde, traurig und todt, nur hier und ba von weißlichen Fleden Seefalzes unterbrochen, die Bufte Raratum. Bur Linten ber Bahnlinie erhebt fich noch ber große Baltan, gur Rechten eine niedrigere Rette, vereinzelt in ber Bufte, wie eine Infel im Meere, der fleine Balfan. Beide Bergfetten bilden gu= fammen eine Urt Baffe, in welche fich ber Nordoft zuweilen mit unerhörter Beftigfeit hineinfturgt. Ungludefalle maren bis dahin auf ber transfaspischen Gisenbahn noch nicht vorgefommen; aber ein folder Bind hat boch fchon Buge von ber einen Station auf die andere getrieben oder fie unterwege völlig jum Stillftande gebracht. Uebrigens richtet General Annentow in Michailowst eine meteorologische Beobachtungeftation ein, welche die Beschwindigfeit biefer Sturme wird meffen fonnen; biefelbe wird wohl nicht unter 170 km in ber Stunde betragen, wenn man von bem Miftral ichliegen barf, ber im Rouffillon weht und zwischen Berpignan und Narbonne ichon mehrere Büge umgestilrzt hat.

An jenem Tage brachte nicht ber geringste Hauch von Norden Kühlung, und doch blieb die Lokomotive plötlich stehen. Was giebt es? Soldaten steigen ab und gehen nach vorn — aber es droht kein feinblicher Angriff. Nur ein Zug Kameele, eines hinter dem anderen, läuft zwischen

ben Schienen und fucht fich beim Raben bes Buges ju flüchten, aber ohne fich von bem Bahndamme zu entfernen; Diefe Thiere find von einer wunderbaren Dummheit, nicht minder aber auch ihre eingeborenen Treiber. Es ift den= felben nicht flar zu machen, daß die Gifenbahn feine Raramanenstraße ift. Die Goldaten muffen den Trupp bei Seite jagen, und erft bann fann die Lofomotive weiter bampfen. Aber trop aller Borficht tommt es bennoch häufig por, daß diefelbe ein Rameel zermalmt. Als die Dunkelheit anbrach, befand fich ber Bug beim 66. Berft, beim Rofafenpoften Rutol, beffen Luginsland feit ber Bacification verlaffen bafteht. Balb barauf fühlt man in allen Bagen einen heftigen Stoß: die Maschine hat zwei große Dromebare niedergeworfen, und ber ganze Zug rollt über bie Körper berfelben hin. Befturzt, die Arme in die Luft geftrect, fteht ber Gigenthumer berfelben babei; Entichabigung wird er nicht erhalten, und er darf noch froh fein, wenn er bie Beschädigungen an ber Lofomotive nicht zu bezahlen braucht, beren Bieberherftellung auf ber nachften Station, Bala=ifchem, anderthalb Stunden in Anfpruch nahm.

Beder hier, noch vorher in Molla-Karp, giebt es füßes Baffer; erst 180 km vom Meere entfernt, in der winzigen Dase Kazandschift findet sich eine kleine Duelle trinkbaren Baffers. Auch in dieser Sinsicht hat die Erbauung der transkaspischen Bahn beträchtliche Schwierigkeiten verursacht und eine ungewöhnliche Willenskraft erfordert. Dagegen

Globus LI. Rr. 21.

hat man 32 km südwestlich von Bala sischem Betroleum entdeckt; ein 300 m tief gebohrter Brunnen liesert in 24 Stunden etwa 4000 Bud (zu 16 kg) Mineralöl, und eine kleine Sisenbahn nach dem System Decauville schafft dasselbe nach der Station, durchschneidet auch auf der Hälfte ihrer Erstreckung ein Lager vortresslichen Salzes und dient nebenbei noch zur Ausbeutung eines Hügels, der einen natürlichen Asphalt, Kir genannt, enthält.

In der Nacht passirte der Zug dis Kizil-Arvat hin die Stationen Ardin, Berewal, Achtscha-Kuima, Kazandschif, Uzun-su und Uschaf, alle, vielleicht mit Ausnahme von Kazandschif, entsetzliche Berbannungspläte, ohne Wasser, ohne eine Spur von Grün und ohne einheimische Bewohner. Noch vor Anbruch des Tages erreichte man am 4. September

Rizil-Arvat, 242 Werst vom Kaspischen Meere, bis wohin die Bahn im Jahre 1880 vollendet worden war; hier verließ Stobelew's Heer die Waggons und trat den Marsch zur Erstürmung Göt-tepes an. Heute zählt Kizil-Arvat, eine Station zweiter Klasse, schon 2000 Einwohner, Russen, Perser und Turkmenen, und hierher verlegt man den Beginn der Oase Achal-Teke, jenes Schlupswinkels muthiger Ränber, welche so helbenmüthig für ihre Unab-hängigkeit gekämpst haben. Bei dem Worte Oase darf man aber nicht an Bäume, Bäche, Berieselungsgräben oder gar Palmen denken — letztere kommen hier wegen der sehr strengen Winter nicht fort und erreichen erst fünf Breitensgrade süblicher die Nordgrenze ihrer ständigen Verbreitung. Die Ebene von Kizil-Arvat zeigt nur einen kleinen Bach,



Tete : Rinber.

dessen Wasser nur im filtrirten Zustande trintbar ift, Getreideselber, gelbe Wiesen, ziemlich magere Weiden und
einige verkümmerte Gebusche, aber teine Baume. Gine
scharfe Grenze zwischen Dase und Buste giebt es nicht;
letztere fängt unmittelbar da an, wo die Bewässerung
aushört.

Um 6 Uhr, gerade als die Sonne über dem Horizonte erschien, nahm der Zug seine Fahrt wieder auf; die Bahn führt im Abstande von wenigen Kilometern am Fuße jener geradlinigen Gebirgsmauer dahin, welche die weite, meeresähnliche Steppe begrenzt und die erste Erhebung des iranisschen Hoch, führen die Namen Kurens und Kopets Dagh und bestehen aus Kalk, wie die beiden Balkane; darüber liegt

eine dide Thonschicht, in welche die Gewässer eine Menge sich rautenförmig schneidender Schluchten geriffen haben, die einen malerischen Anblick gewähren. Diese Berge gehören noch ganz zu Rugland, die persische Grenze, erst vor Kurzem neu festgestellt, verläuft weiter im Süben.

Auf ber kleinen Station Robich (268 Werft) wird ein leerer Giterzug gekreuzt, ber nach Uzun-aba am Meere fährt, um von Aftrachan eingetroffenes Eisenbahnmaterial zu laben. Balb zeigt sich bas erste große Turkmenendorf mit zahlreichen zweihöckerigen Kameelen; neben ben Zelten am Bergesabhange erhebt sich eine viereckige Befestigung mit Thürmen an ben vier Ecken. Zehn Minuten weiter hin ein neues ansehnliches Dorf, gleichfalls am Fuße bes Gebirges, mit einem großen gut erhaltenen Fort und einem



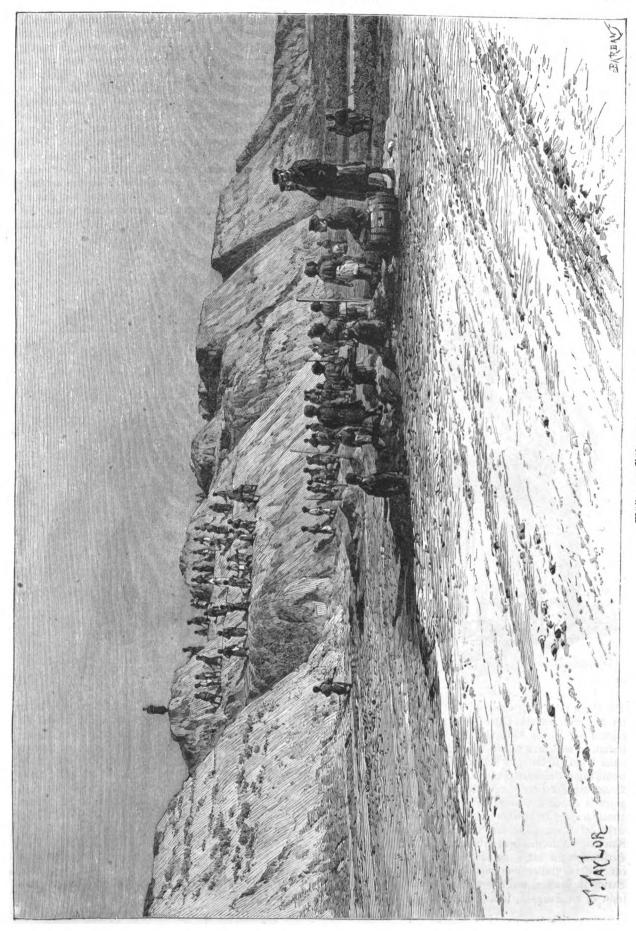

kleinen in Ruinen; etwas später zwei weitere verlassene Besestigungen. Dann erreicht man die Station Bami (293 Berst), wo der Weg vom Atrek-Flusse her einmündet; links ein Turkmenendorf mit einem Fort, rechts ein russischer Militärposten, europäische Häuser, wie in Rizik-Arvat, und wahrhaftige Bäume. Es sließt hier ein kleiner Bach, mit dessen Wasser man die Felder bewässerte; General Annenkow aber hat die Quelle oben im Gebirge fassen und in gußeisernen Röhren zu Thale leiten lassen; für die Turkmenen ein unerhörtes Ding. Nun schwimmt man im lleberslusse und kann sich Luxus erlauben, wie das steinerne Becken neben den Bahnhose und den 10 m hohen Springsbrunnen darin, worin sich die Enten der Teke tummeln und die Kinder erstaunt plätschern.

Um 71/2 Uhr geht es weiter. Nicht eine einzige Bolfe fteht am himmel und bie Rlarheit ber Atmosphäre ist

so groß, daß das Auge auf weite Entfernungen hin alle Einzelheiten an den zerrissenen Abhängen der Bergkette erkennen kann. Die Staffage bleibt sich stetst gleich: große Zeltlager sern in der Ebene, am Gedirge eine gut im Stande besindliche Festung, dann ein besetstigtes Dorf, viel Lämmer und Hammel, dann die Station Artschman, wo die Lokomotive durch eine Röhrenleitung aus dem Gedirge gespeist wird. Weiterhin neue Forts und Zeltlager, zahlereiche Grabhügel und die steinerne Wohnung eines reichen Turkmenen inmitten eines gepflegten Baumgartens. 9 Uhr Station Suntscha (345 Werst), unzählige Schasheerden längs der Bahn, ein zerstörtes Fort. Viel Eingeborene, auf kleinen Eseln sügend, ziehen friedlich durch die Landschaft dahin. So geht es weiter, eine Besestigung der anderen solgend, über die Stationen Bachar-Sen und Kelata, bis der Zug um Mittag in dem berühmten Göt-tepe hält.



Turfmenen.

Die Bahn führt ganz dicht, auf 100 ober 150 m höchstens, bei den Mauern des Ortes vorbei; die Zinnen derselben erheben sich 10 bis 12 m über der Sbene und ihr Umsang scheint, so weit man es mit dem Auge abschätzen kann, nicht unter 6 km zu betragen. Bon Zeit zu Zeit springen wie wahrhaftige Bastionen Thürme vor, und die Dicke steht im Berhältniß zur Höhe. Was konnten Kanonenkugeln wohl gegen so riesige Erdmassen ausrichten? Denn diese ganzen gewaltigen Wälle bestehen aussichließlich aus der lehmigen Erde der Oase. Die mit Mühe herangebrachte russische Artillerie vermochte diesen primitiven und doch so wirksamen Berschanzungen nichts anzuhaben; die Granaten schlugen ein wie in Butter und ihre Wirkung war gleich Russ. Bresche zu schließen, war also unmöglich, und zur Belagerung sehlte es an Truppen, so daß Stobelew seine Zusslucht zum

Diefe ben Turtmenen unbefannte Minengraben nahm. Urt bee Angriffes gludte vollständig. Gie hörten bie unterirdifden Arbeiten, glaubten, die Ruffen würden ichließlich neben ber unterminirten Baftion einer nach bem anderen aus der Erde heraussteigen, und ftanden Tag und Nacht mit dem Gabel in der Sand bereit, ihnen den Ropf abzuichlagen. Aber fie flogen nebft den Ballen in die Luft, worauf die ruffifche Infanterie jum Sturm fchritt. Hinter der Umwallung waren 40 000 Mann, davon ein Biertel Reiter, versammelt, alle entschloffen, bis auf ben Tod gu 3hr Widerstand war helbenmuthig, aber die Ber= fechten. wirrung in Folge ber Explosion entschied ben Rampf gu Gunften ber Ruffen. Das Blutbad war fchredlich; 15 000 Eingeborene follen bei biefem Sturme ihr Leben verloren haben.





Heute herrscht an diesem Orte tieses Schweigen; ruhig reiten Turkmenen bei dem neuen Bahnhose vorbei, während andere ohne Mißtrauen oder Rachsucht neben den Soldaten des Zaren arbeiten. Die Pacifikation ist vollständig durchsgeführt, aber das Andenken an jenen 14. Januar 1880 wird sobald nicht erlöschen, ebenso wenig wie die Ersahrung, daß die Sieger nach der Eroberung ebenso gut waren, wie schrecklich im Kampfe.

Jenseit Götztepe wird die Dase sehr frisch grün, namentlich an der Bergseite, wo es an Wasser nicht fehlt; das Land ist durchweg gut bestellt und Bäume giebt es in ziemlicher Anzahl. Im 11/2 Uhr ist Aschabad, der Hauptort des transfaspischen Bezirkes, erreicht. Auch hier stehen die beiden Kulturen noch unvermittelt neben ein-

ander: links von der Bahn ein turkmenisches Fort, neben der neuen, von etwa 8000 Seelen, die Garnison eingerechenet, bewohnten Stadt ein unlängst errichtetes russisches Lager. Mehrere Baumreihen, von Staub ganz weiß, versbergen die Wohnungen der Europäer, das persische Onartier, den Bazar und das Hans des Generals Komarow, welchem der Bezirk untersteht. Jenseit des großen Bahnshofes kommt man wieder bei zwei zerstörten Forts und mehreren Zeltdörfern, dann bei einer großen Zahl kleiner, nur 2 bis 3 m hohen Thürmen aus Lehm vorbei. Diesselben können höchstens drei dis vier Menschen fassen, haben eine sehr niedrige, enge Thür und dienten den Achal Tekezurkmenen als Zusluchtsorte bei den Einfällen der Merwer Reiter, gleichzeitig auch als Beobachtungsposten sür Späher,



Ruine einer Mofchee bei Aschabab.

welche das Herannahen des Feindes meldeten. Die Kriege und Raubzüge zwischen den einzelnen Stämmen der Turkmenen nahmen rücksichtslos ihren Fortgang; das hinderte
nicht, daß, als die Russen 1880 erschienen, 6000 Merwer
an der Bertheidigung von Göf-tepe theilnahmen. Sinige
Tage vor dem Sturme sielen sie freilich ab und kehrten in
ihre Dase zurück.

20 Minuten jenseits Aschabab hört die üppige Begetation, Bäume und Gärten plötlich auf, und man fährt
burch zwei, zusammen 13 km breite Sandzungen; am Fuße
bes Gebirges dagegen liegen bestellte Felder. 12 Berst
von Aschabad zeigen sich zur Rechten große Ruinen einer
alten Stadt, die schönsten im Lande und über 11/2 km ausgedehnt; man erkennt darunter eine Citadelle mit hohen

Wällen, einen centralen Thurm und einen mit Emailleziegeln geschmuckten Bortifus, der einer Moschee angehört zu haben scheint.

Jenseit Annau folgt ein Stück Bufte ohne jede Spur von Leben, ohne Zelte, ohne Heerden, in schier endloser schnurgerader Linie ziehen sich die beiden Schienen bahin — eine dieser Strecken ist über 30 km lang —, bis sie am Horizonte zusammenlaufen. Bei der Station Gjauars (479 Werst) bietet das persische Gebirge — etwa von Aschabad an verläuft die russische Gebirge — etwa von Kamme des nördlichsten, unmittelbar an die Ebene anstoßenden Gebirgszuges — einen prächtigen Anblick dar: ein breites grünes Thal schneidet hier in das Bergmassiv ein und gestattet einen Durchblick auf dahinterliegende hohe

Gipfel in Bersien. Dort windet sich ein Saunupfad hindurch, welcher nach dem wichtigen Meschhed führt; tritt an bessen Stelle erst einmal eine Fahrstraße, so wird dieselbe von großer strategischer Wichtigkeit werden; denn dort liegt der einzige Baß, über welchen ein englisches Heer vom iranischen Bochlande in die Ebene hinuntersteigen und die Berbindung zwischen Merw und dem Kaspischen Meere unterbrechen könnte.

Bald fehrt nun auch Pflanzenwuchs und Leben gurud; linte von Gjauare liegen die ausgedehnten Ruinen einer turfmenischen Festung, ans welchen noch feche bobe Thurme herausragen, rechts hubiche Dafen mit einem zweiten Fort, einem großen Dorfe und gahlreichen Schaf- und Biegenheerden. Das Alluvium bededt fich mit einem ziemlich bichten Pflanzenwuchse; selbst bestellte Felder zeigen sich. In Suben fteigt das Gebirge Sury-Ruh 400 bis 500 m hoch in unzugänglichen Rlippen empor und zeigt ftatt einer glatten Rammlinie eine Reihe gadiger Schroffen, wie die Binnen einer tyflopischen Mauer. Bei ber fleinen Station Atfu (496 Berft) befindet man sich wieder in ber Bufte; während Gjanare wenigstene noch etwas, wenn auch schlechtes und ichlammiges Baffer befitt, hat Alfu nicht die geringfte Quelle. Baba Durmas bagegen (517 Berft) befit wieder eine Quelle, aber fie ift falzig und fchlecht, mahrend Artht reichliches und ziemlich gutes, nur ein wenig falziges Baffer hat. Bon Baba - Durmas ab find die perfifchen Grenzberge wohl um ein Drittel niedriger geworden und haben ben Charafter bes Mauerartigen verloren; gahlreiche Seitenafte zweigen fich von ber Sauptfette ab und bilben Querthaler, in welchen fleine, immer fliegende Bache ben Aderbau gestatten. Sier, wo die Dase Atet beginnt, brach bie Racht herein, und ale die Reisenden am 5. Geptember erwachten, lag Atet bereits hinter ihnen. Es ift bas ein Schmaler Streifen Landes am Fuße bes Bebirges, nicht fo lang wie Achal Tete, auch nicht fo bevoltert - er gahlt etwa 50 000 Ginwohner - aber gruner und mehr mit Bäumen bestanden; er beginnt hinter Baba - Durmas und reicht bis Dufchaf. Doch ift die unweit des erfteren gelegene Stadt Lutfabad, obwohl fie in ber Ebene, alfo außerhalb ber natürlichen Grenzen Berfiene liegt, von ber Grenzkommiffion bei biefem Lande belaffen worden, weil fie ausschlieflich von Berfern bewohnt wird. In Folge beffen wird fie auch von der Gifenbahn in einem Abstande von mehreren Rilometern umgangen. Dufchat (606 Berft) ift ale füdlichfter Buntt, ben die Bahn berührt, von Wichtigfeit; von dort wird fich fpater, wenn es die politifchen Berhaltniffe erlauben oder fordern, eine Bahn nach Berat, Randabar und bem Bolan - Baffe abzweigen, die vielleicht im Thale bes Tedichend sich hinaufziehen wird. Benseit Duschat ver-tauscht die Gisenbahn plöglich ihre bisherige subostliche Richtung gegen eine nordöftliche; gleichzeitig tritt wieder Alluvium auf, welches fich bis zu dem wichtigen Fluffe Tedichend hinzieht, ber im Bagarenlande auf dem Rubibaba entspringt und als Beri nud bei Berat vorbei flieft. Die Bahn überschreitet ihn auf einer provisorischen Brude aus Baltenwert, welche bald durch eine eiferne erfett merben foll. Um Fluffe wird die Station Rarabent (653 Werft) erbant, inmitten einer fleinen Dafe, welche leicht eine größere Ausbehnung erfahren wird, wenn erft die Bewäffer bes Tebichend, anftatt fich nuplos im Sande der Bufte Raratum zu verlieren, durch Stauwerke gefammelt und burch Beriefelungsgraben über das anliegende Land vertheilt werben.

# Cecchi's Reisemert: Bon Beila bis an die Grenzen von Raffa.

VII.

Die ersten Tage des Februar 1879 brachten den Reisenden endlich die erschnte Befreiung aus dem Gewahrsam
des Königs von Limmu. Wochen lang vorher, seitdem sie,
ihre Krankheit vorschützend, sich geweigert hatten, ihn auf
einem Kriegs dober Naubzuge gegen die Ronno Salla zu
begleiten, hatten sie unter der zunehmenden Ungnade des
erbitterten Herrschers schwer zu leiden gehabt und sich
schließlich glücklich geschätzt, als sie durch das Opfer eines
ihrer Gewehre und eines Revolvers wenigstens die ihrem
Leben drohende Gefahr abwenden konnten. Tros dieser
Weschente aber, die ihn wesentlich milder stimmten, hätte
Abba Gommoli zur Weiterreise der Fremden wohl nie
seine Zustimmung ertheilt, ohne die durch den Pater Léon
veranlaßten wiederholten Botschaften der Königin von Gera,
die dringend ihre Kreilasung forderten.

bie dringend ihre Freilassung sorderten.

Bon Saka, das nach Cecchi's Angabe unter 36°
58' 18" östl. L. und 8° 12' 50" nördl. Br. liegt, hatte man bis zur Kellâ Berô, der südwestlichen Pforte des Reiches Limmu, eine Strecke von 40 bis 50 km zum großen Theil über gebirgiges Terrain zurückzulegen. Heftiges, mit häusigem Erbrechen verbundenes Fieber begleitete die Reisenden auch noch auf diesem ganzen Wege und machte ihnen namentlich das Passiren der ost steilen Höhen und der schluchtartig engen, dicht bewaldeten Thäler zu einer entschluchtartig engen, dicht bewaldeten Thäler zu einer ents

setlichen Dual. Unweit des Passes von Dschidschilla, über den man am zweiten Tage in den zum Didbesa absallenden, westlichen Theil des Landes gelangte, traf die kleing Karawane der Expedition mit einer großen abessinischen Handelsfarawane zusammen, die, aus dem Reiche Dschimma- Abadschifar kommend, auf dem Rückwege nach Baso in Godschem begriffen war. Die Waaren, die sie dorthin brachte, Gold, Elsendein und Zibeth, im Ganzen für etwa 10000 Thaler, waren nach der Angabe des Führers für den Agenten eines europäischen Handlungshauses in Massau bestimmt.

In der hügeligen, ziemlich waldreichen, aber verhältnißmäßig spärlich angebauten Sbene, über welche die Straße nun in der Richtung nach SB führte, trat wieder das schwarze vulkanische Gestein vielsach zu Tage. Häusig waren hier auch die von den Eingeborenen Hambud genannten und als Heilmittel für Menschen und Thiere von thnen hoch geschätzten Mineralquellen. Die in der Nähe eines Hambud wohnenden Galla-Hirten und Heerdenbesitzer pflegen ihre Thiere jeden Morgen an die Quelle zu treiben, damit sie, ehe sie auf die Weide kommen, "sich den Magen reinigen".

Außer wenigen, vereinzelten Sirtenhütten paffirte man auf bem gangen Wege bis zur Grenze nur zwei, freilich

auch weit ausgebehnte, eigentliche Ortschaften, Tobo und Sappa, in beren jeder fich ein fonigliches Mafera befand. In Cappa hatten die Reisenden noch einmal mehrere Tage voll leibenschaftlicher Aufregung und Angft burchzumachen. Mit einer Bartnadigfeit ohne gleichen fuchte ber Ronig, ber ihnen hierher vorausgegangen war, fie abermals gurudguhalten. Dag er bies Borhaben Schlieglich nicht ausführte, war nur ber Dagwischenfunft eines Sauptlinge oder vornehmen Beamten zu verdanten, ben Chiarini ichon in Gafa burch eine glüdliche Rur fich verpflichtet hatte. Derfelbe wußte bem Ronige einen Rrieg mit ben verbilndeten Reichen Bera und Raffa als eine ebenfo unausbleibliche, wie furchtbare Folge des Festhaltens der "Frendichi" barguftellen, und die Bedenken, die er hiermit wachrief, führten jum gewünschten Ende. Sichtlich abgekühlt und mit der freundschaftlichen Ermahnung, ihm in den benachbarten Reichen "die Ohren nicht zu verderben", b. h. nichte Bofes über ihn zu reben, entließ ber Ronig die Reifenden; freilich nicht, ohne Cecchi guvor noch im Beheimen eingeschärft gu haben, daß er "ben anderen Ronigen" feine Feuerwaffen gu Schenfen brauche. "Gine Glasflasche und ein wenig fcmarger Bfeffer murben für fie gentigen; er felbft aber (Abba Gommoli) wolle durch feine Befandten ben Fremden bezeugen laffen, bag fie nichts Befferes mehr ichenten fonnten, ba fie ihre toftbaren Waaren alle beim Uebergange über ben Bibje eingebüßt hatten.

Bochlichft ergott burch biefen neuen Beweis ber raffinirten Schlauheit bes ichwarzen Burichen und boch in beständiger Angft , daß er fie nochmals gurudrufen tonnte, legten die Reifenden die wenigen Meilen, die fie noch von ber Grenze trennten, in mahrem Gilmariche gurudt. Un ben großen foniglichen Raffeemagazinen, fpeicherartig eingerichteten Bambuhütten, vorbei, gelangte man bald in einen von nur schmalem Pfade durchschnittenen Wald, ber aus einem üppigen Durcheinander von Guphorbien, Mimofen, Shlomoren, Bardenien, Lorbeer = und Corbusbaumen be-ftand, zwischen denen Rofen und Jasmin, sowie hohe Raffee = und Drangenfträucher herrlich gediehen. Bon der Bracht eines folden Balbes und von bem unvergleichlichen Bohlgeruch, ber, ben gabllofen Blüthen entftromend, ibn erfüllt, tann fich, wie Cecchi fagt, ber Europäer feine Bor-Allerdings murbe hier an einzelnen ftellung machen. Stellen burch die Rabe bes ichon häufig vortommenben Bibeththieres (Viverra civetta) ber Bohlgeruch bis gur

athembeflemmenden Unerträglichfeit gefteigert.

Dant ihrer Begleitung burch zwei Bauptlinge, bie als Lammi oder fonigliche Befandte und Begleiter fungirten, gelangten die Reifenden unangefochten burch die bon einer Abtheilung Bewaffneter bewachte Pforte des Reiches in das angrenzende ausgedehnte Mogga. Cbenfo wie die nach unferen Begriffen äußerft fchwachen und primitiven Ballifadenbefestigungen aus ftachlichten Guphorbienzweigen, mit benen biefe fleinen Reiche an allen irgend zugänglichen Stellen abgegrenzt find, bieten auch bie eigentlichen Pforten oder Bella gegen einen ernfthaften Angriff feinerlei Gicherheit. Die hohen hölzernen, oft auch mit Euphorbienzweigen bewehrten Doppelthore verschließen die "großen Straßen" nach den benachbarten Reichen gewöhnlich an einer besonbere fchmalen, burch Abgrund oder Felswand eingeengten Stelle. Der Abba fella (Bater ber Pforte) ober oberfte Thorwächter gehört zu den vornehmften Bauptlingen des Reiches. Er hat neben ber Pforte meift noch einen auf vier hohen Pfahlen errichteten, machtthurmartigen Bau, von bem er Ausschau über bas Mogga gu halten pflegt. Bei ber neutralen Bufte zwifchen Limmu und Gomma, welche bie Reisenden jest zu paffiren hatten, fonnte von einem weiten Ausblid freilich nicht bie Rebe fein. Das Dogga war hier feine Grasfteppe, fondern ein von ungahligen Bafferadern durchschnittenes Sumpfland, auf dem der hohe bichtvermachfene Balb nur an einigen Stellen größere, mit hohem Schilfgras bestandene Morafte und Sumpflachen frei gelassen hatte. Diesem Charafter bes Gebiets entfprechend waren unter ben auch hier in ungeheurem Reichthum vorhandenen Thieren befonders gahlreich die Reptilien und unter ihnen wiederum vorzugeweise die großen Tigerichlaugen pertreten.

Das Rönigreich Gomma, bas mit feiner Ausbehnung von faum 600 qkm bas fleinfte unter allen fleinen Reichen der Metscha-Balla ift, weift in Bezug auf Bodengeftalt und Bodenbeschaffenheit, flimatifche Berhaltniffe u. f. w. eine fast vollständige Uebereinstimmung mit Limmu auf. Das Land, bas vor ber Befignahme durch die Galla von driftlichen Amhara ober Sidama bewohnt gewesen fein foll, befitt in ben Ueberreften einer uralten foptischen Rirche, bie neben einem noch heute "Golgatha" genannten Berge am Ufer bes Didbefa fich vorfinden, einen unwiderleglichen Beugen für jene Tradition. Die etwa 15 000 Ginwohner bes heutigen Gomma find zwar ihrer Meinung nach ftrenge Mohammedaner, wurzeln aber mit ihrem gangen Befen noch fo tief in ben nationalen Borftellungen und Unfcauungen der Gallavölfer, daß trot des mit Gifer betriebenen Koranlernens und Koranlehrens weder ber Glaube an die alten Götter, noch die Anbetung von Baumen, Bergen u. f. w. von ihnen aufgegeben worden ift. Die gahlreichen arabifden Abenteurer und Raufleute, die fich mit besonderer Borliebe in diefen fleinen Reichen als Roranlehrer einzunisten icheinen, bemühen fich natürlich nicht, an biefer fonderbaren Berquidung von Beibenthum und Islam etwas zu andern. In einer Beziehung aber zeichnet fich bas Königreich Gomma vor ben größeren Rachbarreichen aus: feine Ginwohner find nicht fo weit Gigenthum bes Berrichere, daß er fie ale Stlaven vertaufen burfte. Giner Sage zufolge, die Cecchi fcon in Limmu erzählt murbe, foll ber Gründer bes fleinen Reiches, ein "wunderthätiger" Comali - Bauptling aus Magbifdhu, auf eine ben Stlavenhandel berührende Frage geantwortet haben: "Benn ich meine Unterthanen verfaufte, blieben mir nur die Affen gu beherrichen." Diefe Anficht, die auch bei allen feinen Rachfolgern gegolten hat, läßt die Leute von Gomma in ben Mugen ihrer Nachbarn befonders bevorzugt erscheinen.

Bon einem glüdlichen Buftande bes Lebens, ja nur von bem Leben ber Ginwohner überhaupt, befamen Cecchi und Chiarini in Gomma allerdinge wenig genug gu feben. Bu beiden Seiten der breiten, von Euphorbienheden eingefaßten Strafe, die von ber öftlichen Pforte bes Reiches 10 bis 12 km weit nach ber Sauptstadt Gabichio führte, lag bas Land ganglich verobet und ausgestorben, eine große, burre Bufte. Nirgende war etwas von beftellten Felbern ober von menfchlichen Riederlaffungen gu feben; von Thieren zeigten fich nur bin und wieder einige große Masgeier. Gin Schwerer, bleigrauer Simmel, fchwule, ermattende Luft und bichte Staubwolfen, die jeder Schritt von der Strage aufwirbelte, vollendeten bas troftlofe Bilb. Rach ber Angabe ber aus Limmu mitgenommenen Begleiter follte feit mehreren Monaten ichon eine furchtbare Epidemie und, in ihrem Gefolge auftretend, entfetliche Sungerenoth im Lande herrschen. Zwei Drittel ber Bevolkerung follten bereits ber Blage erlegen fein, bie Uebrigen aber fich in die Rabe der Sauptstadt gezogen haben, um aus dem bortigen Dafera

mit Rahrungemitteln verforgt zu werben.

Diefe Erzählung, die Cecdi anfange für ftart übertrieben hielt, wurde, je naber man ber Sauptftabt tam, von ber ringeum fichtbaren fchredlichften Birtlichfeit noch übertroffen. Nadte, oft ichon in Bermefung übergegangene Leichen lagen langs ber Strafe und vor den Butten, an bie man jest tam. Rrante und Sterbenbe, bie Mugen in ben abgezehrten, verzerrten Befichtern weit aufgeriffen, malgten fich fchreiend und ftohnend im Staube; neben einigen Butten fah man noch bie taum zugeschütteten Gruben, welche bie Opfer ber vergangenen Tage aufgenommen hatten, an anberen Stellen hatte man es augenscheinlich längft aufgegeben, die Tobten gu bestatten. Durch die Masgeier, die bier in großen Schwärmen fich fammelten, burch Snänen, Schafale und halbwilde Sunde zerfleischt und zerriffen, verpefteten bie traurigen Ueberrefte bie Luft in weitem Umfreife. Wenn eine Steigerung biefer Schredniffe überhaupt noch möglich war, fo zeigte fie fich in ben im Dafera von Cabichio herrschenden Buftanden. Bu ben Sunderten von Rranten, Sterbenden und Todten, Die unter ben Baumen innerhalb der einzelnen Umfriedigungen lagen, gefellten fich hier noch die Schaaren ber Salbverhungerten, die feit mehreren Tagen vergebens auf bie anfangs vertheilten Nahrungsmittel warteten. Aus Furcht vor Anstedung hielten fich ber junge, etwa zwölfjährige Ronig und feine Mutter in ber mittelften Butte bes Mafera verborgen, und mit ihrem Rudzuge schien jede Sorge für bas hungrige Bolt braugen aufgehört zu haben.

Rach einer unter freiem Simmel augerhalb bes Dafera zugebrachten Racht wurden die Reifenden in der erften Morgenfruhe jum Ronige geführt, ben fie von etwa breißig Sauptlingen umgeben fanden. Die Ueberreichung der Be-Schenke, die üblichen Fragen und Antworten nach Zwed und Biel ber Reife, die Bewirthung mit einer Taffe des mit Butter zubereiteten und außerordentlich wohlschmedenden "toniglichen" Raffees wurden in möglichfter Rurge abgemacht. Zwar ftiegen die Angaben Cecchi's, bag er nach Gera gehen wollte, nur um feinen Bruder, Abba Lion, gu begrugen, und bann weiter nach Raffa, um ben mächtigen Ronig tennen zu lernen, auf ben entschiedenften Unglauben aller Unwesenden. Man hielt fie hier, wie schon fo oft vorher, für Spione Menilet's, und nicht jum erften Dale hörten die Reifenden auch in den auf fie bezüglichen Reden und Berathungen ber Sauptlinge ben Ramen Sabichi Saman wieder und immer wieder nennen. Diefer Sabidi Saman aber war, wie fie bald burch Bater Leon erfahren follten, ein ägyptischer Emiffar, ber ichon mehrere Monate vor der Ankunft der italienischen Expedition in Schoa die Runde nicht nur in ben mohammedanischen Gallareichen, fondern auch bei ben unabhängigen Stämmen gemacht hatte, um im Auftrage bes Chebive vor ben Frendschi gu warnen, die als abeffinische Spione binnen Rurzem versuchen wurden, fich Eingang in jene Lander zu verschaffen.

Noch ehe die Reisenden in das Mogga zwischen Gomma und dem Königreiche Gera gelangten, führte der Weg in SEB-Richtung durch einen ausgedehnten Wald, der mehr noch als alle bisher gesehenen den Charafter des tropischen Urwaldes trug. Die Höhe und der Umfang der Bäume, das dichte Netzewebe von prächtigen, mit phantastisch gesformten Blüthen überladenen Orchideen und anderen Schlinggewächsen, der ganze Reichthum dieses aus der Uebersülle des Vergehenden sich immer neu und immer üppiger erzeugenden Pflanzenlebens riß Cecchi und seinen Gefährten auch zu immer neuen Ausrufen des Staunens und der Bewunderung hin. Nach mehrstündigem Marsche durch das von 2 die 3 m hohem Grase bedeckte Mogga am Ufer des Un an e angesommen, glaubten sie in der aus Baumstämmen sest zusammengefügten und mit Flechtwerk, kleinen Steinen und Kies bedeckten Brücke über diesen Strom schon

bas erfte Anzeichen "jener höheren Ruftur und Gesittung" gu finden, von der fie hier alles Gute für fich erwarteten. Uhnungelos, bag es bas Thor bes letten und längften ihrer "afritanifchen Gefängniffe" war, das fich hinter ihnen fchloß, paffirten fie gleich barauf die Rella Gilo, die nördliche Pforte des Königreiches Gera. But angebaute Felder, ber Mehrzahl nach mit Gerfte und Beigen bestellt, und schöne Biefen, auf benen große, augenscheinlich gut gehaltene Beerden weibeten, zeigten fich an ben zu beiden Seiten bes Beges anfteigenden Bligeln. Um Ende ber Strafe aber, am füdwestlichen Borizont, erfchien bald die Unhohe, auf der über einem dichten Sain von Bananen, Raffee = und Drangenbäumen das ftattliche Mafera der Sauptstadt Tichalla emporragte. Die Straugeneier auf ben hoben Mittelpfosten ber Dacher erglangten im bellen Sonnenfchein; mas man beim Rabertommen von den Sutten feben fonnte, gab einen hohen Begriff von bem Schonheitefinn, bem arditettonifden Berftandnig und bem Runftfleige ber Ginwohner.

Der ehrenvolle Empfang durch einen Säuptling, ber fie im Ramen bes Ronigs Abba Rago in feinem Lande willtommen hieß, wich von der fcmachvollen Behandlung, die fie fo lange erduldet hatten, fo auffallend ab, daß felbst der Unblid ber verfallenen und widerlich unfauberen Butten, die ihnen derfelbe Burbentrager jum Quartier anwies, fie in bem Glauben nicht irre machen fonnte, daß man fie bier als willfommene Bafte betrachte. Go verlief benn auch bie erfte Bufammenfunft mit bem jugendlichen Ronige gang nach Bunfch. Ihre Beschwerde über die mangelhafte Unterfunft wurde mit bem Berfprechen erwidert, Die nöthigen Ausbefferungen vornehmen gu laffen; bie Ueberreichung ber Befchente murbe auf die nachfte feierliche Andieng im Beifein der Genné-fa (Königin-Mutter) verschoben, und schließ= lich ward auch noch die Bufage, für den Unterhalt der Fremden forgen gu wollen, wenigstens an biefem erften Abende burch eine überreichliche Lieferung von allerhand auch nach europäischem Geschmad guten Dingen erfüllt. Richt weniger ale breißig Stlavinnen hatten mit ber Berbeischaffung der für die Reisenden und ihre vier Diener bestimmten Abendmahlzeit zu thun. Große Rruge bes trefflichften Deth, feines weißes Brot aus Beigen = und Tiefmehl, Rafe in fleinen ledernen Gaden, Genf mit Butter gemischt und endlich die verschiedenen pifanten Bruhen, mit denen der Galla wie der Abeffinier bas rohe Fleifch gu verzehren pflegt: Bfeffer=, Anoblauch= und Gewürzbrühen aller Art: dies waren die Berrlichkeiten, über beren durch bie gange Racht ausgedehnten Genuß die eingeborenen Diener alles erlittene Ungemach vergagen. Dag unter diefen fulinarischen Genuffen die Gleischspeifen ganglich fehlten, hatte feinen Grund in ber Unnahme, daß ben Fremden, ebenfo wie den abeffinifchen Chriften, das nach mohammedanischer Borichrift geschlachtete und zerlegte Thier ein Greuel fein miffe. Muf Bater Leon's befonderen Bunfch, der bei feiner fleinen Schaar befehrter Chriften ftreng auf alle berartigen außeren Unterscheidungen hielt, agen Cecchi und Chiarini benn auch mahrend ber erften Beit nur Fleifch von den Thieren, die fie durch ihre Diener ober burch einen von des Batere Leuten fchlachten laffen fonnten. Gehr lange bauerte es allerdinge nicht, bis Sunger und Roth fie zeitweise dazu zwangen, mit Aufgebung aller religiöfen oder anderen Bedenten bantbar alles überhaupt Egbare, felbft robes und feineswege frifches Fleifch, ju genießen.

Durch Krantheit in seiner etwa 10 km von Tschalla entfernten Station Ufallo zurud gehalten, konnte Pater Leon erst nach mehreren Tagen die Reisenden willfommen

beifen. Geit neun Jahren war er mit feinem Europäer mehr gufammengetommen, feit brei Jahren batte er weber von feinem Orden, noch von den Diffionsanstalten auch nur die fleinfte Unterftutung erhalten. Die Berbindung mit ber abeffinischen Diffion war burch bie beständigen Rampfe mit ben Cobbo = Balla abgefchnitten; wenigftens fand unter ben Leuten bes Batere fich teiner mehr bereit, Die Reife zu unternehmen, nachdem die Goddo zweimal feine Boten getödtet hatten. Der Berfuch einer Miffionsanlage in Raffa, für die er Jahre lang unermudlich gewirft und geworben hatte, war nach einem furzen, icheinbaren Be-lingen vollständig gescheitert, der dortige Miffionar, Bater Coccin, ben Unftrengungen und Leiden feines fcmeren Berufes erlegen. Aber weber biefe größte Enttanfchung, noch feine eigenen furchtbaren Erlebniffe in Dichimma und Limmn, wo er fich nur mit genauer Roth burch die Flucht hatte retten fonnen, weder die beständigen Entbehrungen und verhaltnigmäßig geringen Erfolge feines jegigen Lebens, noch das unaufhörliche und ermudende Laviren im Berfehr mit ber gewaltthatigen Benné, die ihm fdon mehr als einmal mit der Bernichtung feiner Diffion gedroht, hatten bis jest den Duth des fiebzigjährigen Batere gu brechen bermocht. Trot häufiger Beimfuchung burch Rrantheit unterjog er fich mit größter Geduld und ftete mit einem gewiffen Sumor ben fehr verschiedenartigen Auftragen, welche die Ronigin ihm zu ertheilen pflegte. Done die geringften technischen Borfenntniffe hatte er vom erften Tage feines Aufenthaltes in Gera an bald ale Baumeifter, bald ale Schmied oder Tifchler Dienste thun muffen. Best war er wieder mit ber Unfertigung von zwei Thronfeffeln beschäftigt, Die, für besondere feierliche Belegenheiten bestimmt, auf ben ausbrüdlichen Bunfch ber Benné etwas noch nie Dagewesenes an Bracht werden follten. Und ihres Bleichen hatten bie feltsamen taftenartigen Berathe, bie unter feinen Banden entstanden, gewiß auch nirgende auf der Welt. Die runden gebrechselten Guge waren ftart genug, um ein Dach tragen gu fonnen; von dem oberen Rande ber hohen fteilen Rudwand ragten feche ober acht Straugenfebern empor; worauf aber ber Bater gang besonders ftolg mar, das waren die in Das Solgmert eingelaffenen fleinen Spiegelicherben, Die in anmuthiger Beife mit aufgetlebten Sternen und Streifen von Goldpapier und allerhand Stifetten und Fabrifgeichen europäischer Baaren abwechselten. In ber That fand bas Runftwert, bas burch feine fragwürdige Geftalt Cecchi's Ladjluft erregte, fobald er es gu Geficht befam, ben bochften Beifall ber Berricher; aber die Soffnung bes armen Baters, daß es ihm auch die in letter Beit bedentlich verloren gegangene Suld der Ronigin wieder verschaffen follte, ging nicht in Erfüllung.

Auch die außerordentliche Gnade und das freundliche Entgegenkommen, das die Genné den Fremden zu Theil werden ließ, war weder aufrichtig gemeint, noch von langer Dauer. So lange die Reisenden sich noch über die eigentslichen Absichten der Königin in Betreff ihrer täuschen, so lange sie ihren Ausenthalt in Gera noch als vorübergehend betrachten konnten, erschien ihnen das Studium dieses "in seiner Berworfenheit großartigen Frauencharakters" ungemein interessant. Es währte aber nicht lange, die sie gefährliche Intriguantin von ganzer Seele haßten. Durch Richtsthun und Ausschweisungen aller Art trop seiner

fiebzehn Jahre ichon forperlich und geiftig fast zu Grunde gerichtet, war ber junge Ronig eine vollständige Rull neben feiner Mutter. Dur bei Belegenheit eines Kriege - ober Jagdunternehmens verließ ihn bin und wieder feine Schlaffbeit. Die Regierung, Die in ihrer Billfur fogar Mues übertraf, mas die Reifenden in Limmu gefeben hatten, murbe von der Konigin in Gemeinschaft mit drei Sauptlingen geführt, mit beren Silfe fie burch die übliche Sinwegraumung aller anderen Bermandten des verftorbenen Ronige auch ichon auf den Thron gelangt war. Un Stelle ber Liebesintriguen, die nach Bater Leon's Erzählungen fie in früheren Jahren vielfach beschäftigt und zu immer neuen Berbrechen geführt hatten, waren jest politische Intriguen getreten. Richt gufrieden bamit, ein Wegenstand gitternder Furcht für jeden einzelnen ihrer Unterthanen gu fein, verfuchte fie ihre Madit weiter zu erftreden. Aufreizung der Radibarberricher gegen einander, geheime Bundniffe mit einem gegen alle anderen und ahnliche Runftftude waren ihre "Specialität". Much die wichtigen Berhandlungen mit bem Ronig von Raffa, "nach beren Erledigung fie erft für die Weiterreise ber Fremden und für ihre gute Aufnahme bei jenem Berricher Sorge tragen wollte", betrafen wieder ein geheimes Bundnig gegen Dichimma und Buma. Es ericheint fast überfluffig, hier noch befonders zu erwähnen, daß fie nach dem Abichluß jener Berhandlungen ebenso, wie schon vorher, mit bestem Erfolge alles that, was fie thun fonnte, um die Reisenden in ihrem Gewahrfame ju behalten. Daß ichon unmittelbar nach der erften Audieng die fustematische lette Ausplünderung der Expedition ihren Anfang nahm, ift ebenfo felbftverständlich.

Das Reich Bera, bas, Dant feiner gefürchteten Benné, eine besondere Dachtstellung unter ben Gallareichen einzunehmen scheint, hat eine Ausbehnung von etwa 2670 qkm. Gin großes, auf brei Geiten von reichbemalbeten Bergen umgebenes Beden, bas aber in der Mitte eine anfehnliche Bodenerhebung zeigt, fällt bas Land auf feiner vierten, sublichen Seite jum Gobideb ab, ber hier zugleich die natürliche Grenze gegen bas Reich Raffa bilbet. Gingelne fleine Bobenzuge und eine bedeutende Angahl fleiner Gluffe und Bache, die alle dem Sauptfluffe des Landes, dem jum Godicheb gehenden Dafo, guftromen, tragen, wie gur Fruchtbarfeit, fo auch zu der außerordentlichen landichaftlichen Schönheit des Reiches Bera bei. Die Sauptftadt Tichalla, die eben auf jener mittleren Bobenerhebung liegt, barf für verhaltnigmäßig gefund gelten. 3m Großen und Bangen find aber die flimatifden Berhaltniffe des landes die dentbar ungunftigften. Deben ben rafchen Temperaturmechfeln (in Tichalla fand Cecchi zwifden bem Maximum und Dinimum eines Tages fehr oft einen Unterschied von 18 bis 200 C.) trägt auch hier die bedenartige Genfung bes mafferreichen Landes zu feiner Ungefundheit bei. Enbemifche Rrantheiten, bald ftarter, bald ichwacher auftretend, herrichen bemgufolge das gange Jahr hindurch und decimiren nament= lich den armeren Theil des Bolfes in furchtbarer Beife. Daß trot ber ungeheuren Sterblichfeit in besondere ungünftigen Sahren bas normale Berhältniß zwischen ber Bevöllerungszahl und ben Subsiftenzmitteln des Landes fich boch immer bald wieder herftellt, giebt einen Begriff von ber erstaunlichen Fruchtbarteit jener Boltetlaffen.

# Die Wichtigkeit und Berbreitung der Gufalypten.

S. Dag die Geographie nicht nur als "dienendes Glied" fich an "ein Ganges", an ben gefammten Biffensftoff der Gegenwart anschließt, fondern auch mehr und mehr mit Recht Anspruch machen barf auf ben Chrentitel einer Universalwiffenschaft, dies beweift neuerdinge die Gufalpptenlitteratur, welche une in letter Zeit besondere auf bem frangofifchen Buchermartte werthvolle Beitrage gur Bflanzengeographie fpenbete, Beitrage, die auch ber Botanit und Nationalotonomie intereffanten Stoff jum Nachbenten und tieferem Forschen bieten durften. Im germanischen Europa hat die Entalyptenfrage im Laufe weniger Decennien verschiedene Stadien durchlaufen, und nachdem fich bie gu nüchternen und zu enthusiaftischen Ansichten etwas ausgeglichen haben und abgeflart erscheinen, ift es wohl billig, daß wir folche mit den praktischen Resultaten der im kleineren und großen Dagftabe von ben Frangofen betriebenen Gufalyptenkultur vergleichen, um praktifch wichtige Refultate unferer Studien einzuheimfen.

Bewundernd blicken wir auch jett noch, wie vor bald einem Jahrhundert L'heritier, Labilliardere und andere Botaniker, auf zu diesen Riesenbäumen Australiens und Tasmaniens, von denen viele in ihrer Heimath (Myrthens und Lorbeer Zone) bei einem Stammumfang von 29 m eine Höhe von 150 m zeigen und vermöge ihres zähen Holzes, ihrer ätherischen Dele und ihrer klimatologischen Bedeutung einen enormen Gewinn bringen.

Unter ben 150 Arten biefer Morthaceen gebeihen bie meiften in Bictoria, viele in Ren-Sudwales und Queensland und wenige in Gub- und Westaustralien. Tasmanien bagegen weift trop feines rauberen Rlimas mehrere Urten auf, die fonst nirgends vorkommen. Auch auf Timor hat man diefe majestätischen Banme als einheimische Pflanzen getroffen. Beradezu zum Nationalreichthum einer Rolonie find fie erft in Auftralien geworden, von wo aus geschättes, gahes "Gifenholz" in toloffalen Quantitäten exportirt wird und wo auch, wie 3. B. in der Nahe von Melbourne, aus ben grunen Pflanzentheilen fehr viel Entalpptenöl prodiicirt wird, feitdem Botanifer erften Ranges, g. B. Baron Frd. von Müller im Berein mit Geographen und Nationalötonomen wie Ramel, Lambert, Raudin und Sahut ober Joly, beffen officinelle Bedeutung in Bort und Schrift hervorgehoben haben und feitbem ferner Gutalpptusalfohol, Syrup, Effenz und befonders bas Gutalpptol in ber Medicin mehr befannt und geschätt wird.

Den ausgedehnteften Handel mit Eufalyptenpräparaten und Produkten liberhaupt treibt England; dies hat auch die lette Kolonialausstellung bewiesen, in welcher die Eukalypten einen wesentlichen Bestandtheil bildeten.

Bas aber ben "australischen Mützenbäumen" von ihrer Heimath aus so schnell in Nordafrika und Süd-Frankereich, später alsdann auch in Spanien und Italien, im Kapland und in Amerika Eingang verschaffte, das war besonders die ihnen inne wohnende Kraft, Feuchtigkeit in enormen Quantitäten durch ihre ausgedehnten, tief gehenden Burzeln anzuziehen und badurch und durch ihre Kronen die Umgegend zu besinficiren und trocken zu legen, oder — nach Joly — aus den unteren Schichten der ausgetrockneten Sandebenen, gleich viel verzweigten artesischen Brunnen, das noch vorhandene Basser hervorzuzaubern und so die todte Büste allmählich zu beleben. Ramel machte

baber im Berein mit Frb. von Muller erfolgreiche Bropaganda für die Berpflanzung biefer nütlichen Banme nach den frangösischen Rolonien in Nordafrita. Dort fanden fie gleichsam eine zweite Beimath. Man ftubirte ihre physiologischen Lebensbedingungen felbst in ungunftigeren Berhältniffen, in bafalt-, granit- und talthaltigem Boden etwas genauer und fuchte bie fünftliche Bemafferung und Düngung allmählich erfolgreicher zu machen. In ge-ichüteten Lagen wurden nun auch in zwedentsprechenbem Erdreich an ber gegenüberliegenden Rufte des Mittel= landifchen Meeres Experimentirfelber angelegt. Die Regierung von Italien benutte die Gutalypten gur Troden= legung ber sumpfigen Gegenden, z. B. ber Campagna. Dies wirkte. Die Spanier thaten baffelbe und ber gute Ruf bes wohlthätigen "Fieberbaumes" fand auch in ber Reuen Welt ein frendiges Echo. Indeffen machte bie Pflanzengeographie riefige Fortschritte. Die überzeugenden, auf Beobachtung und Erfahrung beruhenben Borte bes tompetenteften Botanifers v. Müller in Melbourne hatten auf viele Belehrte und befonders auf manche praftische Nationalöfonomen bie gunftigste Wirfung ausgeübt. Die Eucalpptographia und andere literarische Brodufte wurden gur Bafis neuer, einläglicher Studien und gur Grundlage für die praftische Klafsifitation der 150 Arten nicht nur nach äußeren Merkmalen, fondern auch nach ihrem Borfommen und ihren geologischen Anforderungen. Go murbe befondere der botanifche Garten zu Untibes zum maßgebenden Experimentirfeld, und Sahut publicirte neulich im Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie feche außerft gediegene Artitel, in welchen er unter Anderem auch diejenigen Arten einer genauen Brufung und Befprechung würdigte, welche (nach Naudin und anderen Autoritäten) felbst in einem falteren Rlima noch fortfommen fonnten, wie z. B. Eucalyptus amygdalina (vera), welche in Intra (am Lago Maggiore) fehr gut gebeiht, und zwar in ftattlichen Eremplaren mit ichnellem Bachethum, E. diversicolor, die bis 122 m hoch wird und in Bitoria und Tasmanien häufig ift,

> E. fissilis E. gunnii E. risdoni } ("Diamant ber Wälber"),

mit welchen in falterem Klima schon etliche Bersuche gemacht worben sind.

Bon anderen Arten weiß man ebenfalls, daß sie in ihrer Heimath, 1800 m über dem Meere, vorkommen und in Tasmanien z. B., "wo der Schnee oft fällt", und wo die Temperatur sehr tief sinkt, schon außergewöhnlichen Frost ohne Schaden außgehalten haben. Sahut's Bergleischung des Klimas in Tasmanien mit demjenigen Südsfrankreichs mit Bezugnahme auf die Pflanzenzonen ist ebenso interessant als praktisch wichtig vom volkswirthschaftslichen Standpunkte aus. So sagt er (a. a. D. Tome IX, I, p. 110): "Der Sommer ist in Tasmanien nicht so warm, um Olivensrüchte zur Reise zu bringen oder Traus ben zu zeitigen, in einer Region, wo jedoch die Eukalypten sehr gut gedeihen und sich fortzupflanzen vermögen" (und p. 117): "Da diese Insel viel weiter vom Aequator entsfernt ist als Australien, ist ihr Klima auch viel weniger heiß; es ist sogar ganz gemäßigt, wie dassenige Südeuropas.

Es entspricht also dem Rlima fudmarte von Montpellier,

Toloufe, Bayonne 2c."

Er citirt nach diesen klimatologischen Bergleichungen ferner Eucalyptus coccifera, als alpine Gukalyptusart; Eucalyptus pauciflora (coricea), welche 1250 m hoch noch gedeiht und 122 m Höhe erreicht, Eucalyptus deatbata und andere Objelte genauerer Beobachtungen.

Als Kosmopolit im wahren Sinne des Wortes erscheint die Eucalyptus globulus, da sie die weiteste Berbreitung von Süden nach Norden hat. Ein Exemplar des botanischen Gartens in St. Gallen wuchs im verstoffenen Sommer im Freien 1 m hoch. In Wien, in London und selbst in Edinburgh soll diese Art schon im Freien gezogen worden sein und sich allmählich abhärten lassen.

Sinen wichtigen Beitrag zur Pflanzengeographie bietet Sahut, indem er durch folgende Klaffifikation mehr Licht in die geographische Berbreitung und Widerstandsfähigkeit vieler Arten in rauhem Klima und wenig geeignetem Erb-

reich bringt :

1. Arten von gigantischer Sohe. 2. Bäume mittleren Umfange.

- 3. Zwergeufalypten (Bufche und Straucher bilbend).
- (4. Arten, welche fend) tes Erbreich vorgieben.

5. Begentheilige.

- 6. Alpine Gutalpptenarten.
- 7. Solde, welche fehr empfindlich find gegen die Kälte.
- 8. Widerstandsfähige Arten, welche selbst am sandigen Meerceufer noch gut fortkommen.

Auffallend ift bei ber letten Gruppe die Erscheinung, daß Arten, welche granits oder basalthaltigen Boden vorziehen, in Gegenden mit ganz verschiedenem Klima üppig gedeihen, woraus die Thatsache flar hervorgeht, daß die chemischen Bestandtheile des Standortes eine noch viel wichtigere Bedingung zum Fortkommen bilden als seine klimatos

logifden Berhältniffe.

Seit einem Jahrzehnt ungefähr schmuden nun EnfaInptenwälder in großer Zahl die reizenden Ufer des Mittelländischen Meeres von Gibraltar an dis Rom, ja auch
viele Gegenden, die von da aus weit nach Norden liegen,
bis Montpellier z. B., und es ist zu hoffen, daß Enkalypten
in späteren Generationen schon insoweit naturalisirt seien,
daß sie bei sorgsamer Pflege und zwecknäßiger Auswahl
bes Bodens wie viele andere Kulturpflanzen noch stets weiter
verbreitet werden, zum Segen nicht nur ferner europäischer
Kolonien, sondern auch im Interesse iebhafteren Handels.

Die neuesten Berichte, Privattorrespondenzen von Seite ber erften Autoritäten auf pflanzengeographischem Bebiete entnommen, laffen biefe Boffnung durchaus nicht als eine fanguinifche ericheinen. Go berichtet une eine maggebenbe Berfonlichkeit in Norditalien, Fürst Trubenfon, von einem stattlichen Exemplar bes Eucalyptus amygdalina vera, das im Jahre 1876 als Same gepflangt, im verfloffenen Jahre bei 2,1 m Umfang ichon 25 m Bobe hatte und in feiner Besitzung in Intra unweit ber schweizerischen Grenze alle Lebensbedingungen erfüllt fieht. Ginige vor Rurgem gepflangte, viel verfpredjende Eremplare ertrugen Temperaturen von - 8 bis - 100, machten Schoffe von mehreren Metern und trugen Bluthen und Früchte ahnlich wie in ihrer zweiten Beimath in Antibes. Undere Eremplare diefer ftattlichen Baume, beren Samen vor zwölf Jahren nach Dr. Guillaub aus Anftralien bezogen worben find, trugen vom fechften Jahre an teimfähige Samen und erreichten ichon im elften Lebensjahre eine Bohe von 25 m. Im Winter von 1879/80 trotten fie einer Kälte von beinache —  $10^{\circ}$ .

Der Fürst Trubeyt on schreibt unter Anderem: "Seit 14 Jahren, seitbem ich mich mit der Eufalyptenkultur beschäftige, hatten wir nie, die anhin, während drei Wochen alle Nächte diese niedrige Temperatur von — 9,05° C. Die Eucalyptus amygdalina allein konnte derselben widerstehen. Dies ist darum der Baum par excellence, nicht nur für die Region der Drangen, sondern anch für nördslichere Gegenden; denn M. Lunaret schreibt mir von Montpellier aus, daß kleine Pflänzlinge, welche ich ihm dorthin gesandt habe eine Költe von — 11° ertragen 20 "

borthin gesandt habe, eine Kälte von — 11° ertrugen ic." Ein heikler Punkt ist bei all diesen Bersuchen wohl zu beachten: die leicht mögliche Verwechstung der Namen schon von der Bezugsquelle aus. So wollte man obige, die Eucalyptus amygdalina vera, die Fürst Trubepkon mit so besonders großem Erfolge kultivirte, von kompetent sein sollender Seite aus als Eucalyptus riminalis (Lab.) erklären. Allein dieser Irrthum wurde bald erkannt. Er scheint seine Ursache in der Berwechslung von aus Australien importirten, in den Handel gebrachten Samen gehabt zu haben.

Ferner scheiterten die Bersuche in der Verpstanzung neuer Species sehr oft auch aus Mangel an tieser gehenden geoslogischen Kenntnissen und Untersuchungen. Wenn das Erdereich (basalte, granite oder kalkhaltiger Boden) den Anssorderungen einer besonderen Art nur theilweise oder gar nicht entspricht, so muß um so mehr Sorgsalt auf die Pflege, die künstliche Bewässerung und Düngung verwendet werden. So mißlangen die von Mr. Correvon im Kanton Wallis unweit Martigny in vorzüglichster Weise geleiteten Berssuch im Jahre 1883 wahrscheinlich in Folge mangelhafter Pflege der jungen Schosse und Pflänzlinge. Sehr wahrscheinlich werden daselbst sowie im Kanton Tessi in in Bülde neue Versuche gemacht werden, welche von ermuthigens dem Ersolg gekrönt sein dürften 1).

Ueberraschende Resultate zeigten sich mit verschiedenen anderen, oben genannten Arten. So gedeiht in England, nach Rev. Gildas (in Devon), seit einigen Jahren ein nahezu 20 m hohes Exemplar von Eucalyptus coccisera im Park des Grafen von Devon vorzüglich; es blüht alle Jahre. Seine Heimath ist der botanische Garten von

Untibes.

Im Südwesten Englands, in Exetex, sowie in der Umgegend Londons ziert die Eucalyptus polyanthemos die sie schützenden Mauern und in Pau (Frankreich) widersstand die Eucalyptus coriacea, wie auch die schon genannte Eucalyptus viminalis der außergewöhnlichen Kälte von — 8, — 12, ja dis — 14° des Winters 1877/78 und erlag erst drei Jahre später (15./16. Januar 1881) derselben, als im Thal der Garonne sogar Weinreben erfroren. Wäre der Besitzer des heroischen Repräsentanten dieser bevorzugten Gattung nicht wegen Krankheit verhindert worden, durch Beredeln der noch verschonten Treibangen die letzten entsscheidenden Rettungsversuche zu machen, so hätte er, wie M. Alb. Piche mit Mr. Toprasse sicher annimmt, der Rachwelt als Zeuge einer bewunderungswürdigen Acclimatissationssähigkeit erhalten werden können.

Rach Brof. Balfour ist die Biographie eines Eucalyptus viminalis in Saddington bei Schiburgh sehr intereffant. Er hatte, 18 bis 19 Jahre alt, 15 m Bohe und 2,5 m Stammumfang, litt furchtbar durch die Kalte der verflosse-

<sup>1)</sup> Im April d. J. haben in der That im Kanton Wallis Anpflanzungsversuche mit Eucalyptus amygdalina vera und Eucalyptus rostrata ftattgefunden, deren Samen Sahut in Montpellier geliefert hatte.

nen Jahre, büßte deshalb seine stattliche Krone ein und wurde 2 m über dem Boden abgesägt, aber zum größten Erstaunen seines Besitzers versüngte er sich nochmals und trieb wieder Aeste, welche heute schon ihre Borgänger an Ausdehnung übertreffen. Nach zwei bis drei Generationen dürfte wohl nach übereinstimmenden Ansichten von pflanzengeographischen Autoritäten diese widerstandssähige Enkalptusart sich auch im geschützteren Norden vollständig abgeshärtet und eingebürgert haben.

Alle biese übereinstimmenden Thatsachen fließen zu ber volkswirthschaftlich außerordentlich wichtigen Schlußfolgerung zusammen, daß die Berbreitung ber überans wichtigen Diugenbäume in weiten Gebieten der Alten und Neuen Welt, wohl nach bestimmten Gesegen, einen normalen Berlauf genommen hat, und wie voraus zu sehen ift,

noch nehmen wird, so daß ihre officinelle Bedeustung, ihr klimatologischer Einfluß und ihr commerscieller Werth je länger je mehr geschätzt und ausgebeutet zu werden vermag — zu Gunsten der sieberkranken Ureinswohner Australiens so gut wie im Dienste der redlich im Rampf ums Dasein ringenden Kolonisten. Freuen wir uns besonders der nun auch (selbst durch Privatbriese von Naudin, Sahnt und Truberson) erlangten Gewißheit einer möglichst erfolgreichen Naturalisation mehrerer Eufalyptenarten in nördlichen Gegenden! Suchen wir aber hauptsächlich auch mit Rücksicht auf ihre Verwendung als desinsicirende Zimmerpslanzen von sehr zweiselshastem Werth je länger je mehr Wahres von Falschem und Gewisses von bloß Problematischem zu unterscheiden, um die Fortschritte der Wissenschaft gebührend würdigen zu können!

# Rürzere Mittheilungen.

# Die fübafritanifden Reifen und Sammlungen bes Dr. hans Sching.

Wir entnehmen bem Feuilleton ber "Neuen Züricher Zeitung" vom 4. Mai 1887 auszugsweise folgende interseffante Mittheilaugen über die Arbeiten des im "Globus" bereits mehrsach erwähnten Schweizer Gelehrten Hans Sching.

Seine Reise bauerte vom Angust 1884 bis zum Februar 1887. Bis zum 20. März 1885 stand er im Dienste ber Lüberit Expedition, bie ihn als Botanifer engagirt hatte; von ba an reiste er auf eigene Faust.

Bunächst wurde von Angra Pequena aus das Lüberitsland, auf das man so große Hoffnungen gebaut hatte, untersucht; wie wenig sich dieselben realisirten, ist aus der vernichtenden Kritik zu ersehen, die herr Pohl, der Leiter der Lüderits-Expedition, in Petermann's Mittheilungen an dem Unternehmen übt 1). Dann zog Schinz quer durch Groß-Namaland bis zum Westrande der Kalahari, wo ihm das Mißgeschick passirte, von den Hottentotten völlig ausgerandt zu werden.

Nachdem er sich in Angra Bequena wieder mit allem Röthigen versehen, wandte er sich im April 1885 nach Norden, durchzog Große-Namaland seiner ganzen Länge nach, ebenso Damaraland, das Gebiet der Herero, und betrat dann das noch wenig bekannte Ovambo-Land. Außer von Missionaren, Jägern und Händlern ist es nur einmal von Europäern betreten worden und zwar von Galton und Anderson, wovon der letztere speciell die Bogelsauna studirte, aber sons keine wissenschaftliche Sammlungen mitbrachte, so daß die Schinzische Sammlung in dieser Beziehung als Unicum dasseht.

In Olufanda, einer Station ber finnischen Mission, hielt sich Schinz vom August 1885 bis Februar 1886 als Gast bes Missionars auf, und benutzte biese Zeit zur gründslichen allseitigen Erforschung von Land und Leuten, machte auch, neben zahlreichen kleineren, eine größere Exkursion nach bem portugiesischen Fort humbe am Kunene-Fluß.

Beinahe hatte ihn hier das Schidsal ereilt, als Martyrer ber Wiffenschaft fern ber Heimath, in Afrikas Erbe, sein Grab zu finden. Die photographischen Hantirungen, das eifrige Sammeln und Notiren, das der "kleine Weiße" betrieb, der sich sogar im Interesse seiner Skeletsammlung erregte ben Unwillen ber häuptlingssamilie, und es wurde bie Ermordung bes unbequemen Gasies geplant. Durch schleunige Flucht rettete er sich, freilich nicht ohne vorher, trot ber brohenden Gesahr, bas Corpus delicti, einen Omundonga-Schäbel, in Sicherheit gebracht zu haben, ber nun eines ber werthvollsten Stücke seiner Sammlung bilbet. Nachbem er noch in der Nähe ber Etosa Pfanne einige

Grabericanbungen zu Schulben fommen ließ: bas Alles

Rachdem er noch in der Nahe der Etola : Pfanne einige Bochen verweilt, begab er sich zu einer versprengten Boeren: Familie in Grootsontein (Südost : Dvamboland) am Rande der Kalahari. Dorthin wurden ihm von seinem gefreuen Freunde, dem sinnischen Missionar, seine glücklich geretteten Sammlungskisten nachgeschickt.

Im Juni 1886 durchtreuzte Schinz die Wüfte Kalahari bis zum See Ngami, der ungefähr in der Mitte von Südafrika liegt. Eine eigentliche "Wüfte" in dieses Gebiet übrigens nicht: es hat eine Regenzeit und in Folge dessen reichlichen Pflanzenwuchs, der als eine Parklandschaft (Savanue) die weite Hochstäche überzieht. Nur fehlt das oberirdische Wasser der Flüsse und Seen; der Reisende muß das Grundwasser ergraben, um sich vor dem Verdursten zu retten.

Der König Mosemi vom Stamme ber Batowana beherbergte unseren Reisenben brei Wochen lang am Ngami-See. Entgegen ben auf Hörensagen beruhenben Angaben Pechuel-Lösche's fand er bieses Bassin noch gefüllt, allerdings fart im Abnehmen begriffen.

Im Juli 1886 kehrte Schinz auf einer weiter füblich gelegenen Route nach Damaraland (Okahandia) zurück. "Diese Tour", schrieb er an Pros. Ascherson, "bildet das dunkelsie Blatt in meiner Explorations-Ersahrung. Fieber und Dysenterie, Hunger und Durst machten mich zu jeder wissenschaftlichen Arbeit unfähig. Als ich wieder in Damaraland einrückte, fühlte ich mich um Jahre gealtert."

Bon Dkahandja aus holte Dr. Schinz in Grootsontein bie unterbessen bort aus Olukanda angekommenen Risten; dann burchkreuzte er noch einmal das Damaraland bis zur Balfischbai, wo er im December 1886 eintras. Eine vierwöchentliche Segelschiffahrt brachte ihn von dort nach Kapstadt und im Februar 1887 kehrte er in sein Vaterhaus zurud.

Die Sammlungen, die Dr. Schinz mitgebracht, umfassen in erster Linie botanische und ethnographische Objekte, dann auch zoologische und mineralogische. Er hat weiterhin über Sitten und Gebräuche der besuchten Stämme zahlreiche Notizen gemacht, Bokabularien ihrer Idiome angelegt, meteorologische

<sup>1)</sup> Auch Schinz hat in ganz übereinstimmender Weise die Aussichtslofigkeit der Rolonialbestrebungen in Große Ramaland dargethan in einem Berichte an die ostschweizerische geographische Gesellschaft in St. Gallen.

Beobachtungen angestellt, zahlreiche photographische Aufnahmen und geographische Ortsbestimmungen gemacht.

Die längeren Aufenthalte an einzelnen Orten und die vielen Kreuze und Querzüge, die ihn oft zweie dis dreimal an denselben Ort brachten, erlaubten ihm eingeheudere Studien, als sie dem rasch Durchreisenden möglich sind, so daß wir von dem Reisewerke, mit dessen Bearbeitung der junge Gelehrte in den nächsten Jahren sich beschäftigen wird, viel erwarten dürsen.

Der botanische Theil ber Sammlungen umfaßt neben zahlreichen Früchten und Samen 22 Fascikel getrochneter Pflanzen, die etwa 1000 Arten enthalten dürsten, darunter zweisellos zahlreiche neue. Dr. Schinz wird dieselben zusnächt am botanischen Museum des eidgenössischen Polytechniskums bearbeiten, unter Mithilse von dessen vielersahrenem Direktor, Herrn J. Jäggi; da aber die dortigen Hisse mittel (Herbarien und Litteratur) zur definitiven Fesisellung namentlich der neuen Arten nicht ausreichen, wird die Bollendung der Arbeit an einem botanischen Centrum (New bei London) vor sich gehen müssen.

Das ethnographische Material besteht aus zwei nahezu vollständigen Sammlungen, deren eine das ackerdautreibende Bolk der Ondonga (zur Banturasse gehörig, also mit den Kassern, Zulus und Zanzibarleuten verwandt) in seinen Kleidern und Geräthen repräsentirt, die andere den Biehzucht treibenden Stamm der Herero (die Bewohner des Damaralandes). Auch die Kalaharibuschleute und die Hottentotten sind durch eine Anzahl ethnographischer Objekte vertreten.

Die Onbongas zeichnen fich namentlich burch ihre Runftfertigfeit in Gifen : und Rupferarbeiten aus. Gie ver fichen aus ben Erzen ihres an Metallichaten reichen Landes biefe Metalle ju gewinnen; bas Feuer ihrer Schmelgofen fachen fie mit einem zweistiefeligen, grob aus Solg geschnitten Blafebalg an. Das Princip Diefes Inftruments icheint von mehreren wilden Bolfern erfunden worden gu fein; aus Madagastar bildet Ellis ähnliche Blafebalge ab und Ballace beschreibt folde von der Infel Lombod im malavischen Archipel, bort freilich aus Bambus hergefiellt. Das Rupfer schmieden fie gu machtigen Ringen aus, bie von ben Frauen als Bierrath um die Anochel getragen werden. - Bon ihren Rleibern find bie aus gegerbten Ochsenmagen bergestellten Schurzen ber Manner ermahnenswerth. Die Frauen tragen Leibchen aus - Straugeneiern, b. h. aus ber biden Schale berfelben werben Ringe geschnitten, an Schnüre gereiht und biefe Retten bann vielfach um ben Leib geschlungen. Gelbftgefdmiedete Baffen und Adergerathe zeugen von ber Be-Schidlichfeit ber Ondongas. Ihre machtige Rriegstrommel verfertigen fie aus einem ausgehöhlten, leberüberfpannten

Einen ganz anderen Charafter tragen die Geräthe der viehzüchtenden Herero. Dieser jett unter deutschem Schutze siehende Stamm führt ein nomadisirendes Leben; sein Hauptreichthum besieht aus enormen Heerden von Rindvieh, das auf den weiten Grastriften des Damaralandes seine Nahrung sucht. Eine Hauptrolle spielt daher das Leder in ihrer Befleidung: die Schürzen der Männer setzen sich aus Lederstreisen zusammen, die den Verheiratheten zusleich als Familienbuch dienen: jeder Sprößling wird durch einen Knopf bezeichnet, der Altersunterschied durch den Abstand der Knöpse angebeutet; sirbt ein Kind, so wird der Knopf wieder ausgelöst.

Originell ist ber Kopfschmust ber Hererofrauen: einem Merkurhelme nicht unähnlich, aber mit brei statt zwei Schwingen, und mit langen schweren Eisenketten behangen. Ein Hereroweib in voller Toilette trägt nach einer Wägung von Dr. Schinz über 50 Pfund Eisen an sich; also selbst weit hinten in Afrika seufzt bas Weib unter bem Scepter ber Mode!

Die großen aus Atazienholz geschnitten Milchgefäße ber Herero lassen beutlich erkennen, daß die Zeit für diese Naturfinder keinen Werth besitzt: sie sind mit lauter kleinen Messer-

schnitten ausgearbeitet; jedes erforderte Monate zu seiner Herstellung. Das erinnert an die durch zahllose Feuersteins hiebe zugehauenen Pfeilspigen unserer Pfahlbauer.

Ihre Baffen kaufen sie sich von den Ondongas, denn das Eisen versiehen sie nicht zu bearbeiten. — Ihre aus einem mit Lehm beworfenen Holzgerüst bestehenden bienen-korbähnlichen Hütten sind in Dr. Schinz' Sammlung durch ein Modell repräsentirt.

Die Hottentotten objekte zeigen beutlich, wie sehr bieser Stamm von europäischer Kultur angekränkelt ist: eine Hottentottenguitarre hat einen Resonanzboden nicht aus einer Kalebasse oder aus Schilbkrötenschale, sondern aus einer alten Konservenbüchse! Es ergeht dem Reisenden hier wie dem Engländer Forbes auf Sumatra, der gern die einheimische Methode des Feueranmachens kennen gelernt hätte, aber überall, dis mitten im Urwalde, schwedische Zündshölzer autras. . . .

#### Gleticherwirfungen an der Westüste von Bafhington Territorn.

lleber Die Bleticherwirfungen an ber Befififte von Bafhington Territory veröffentlicht G. F. Bright einen febr intereffanten Bericht in ber Margnummer bes "American Naturalift". Bon gang besonderer Bichtigfeit find die Gricheinungen am Buget Sound, bem füblichften Theile bes großen Bafferbedens, welches von 47° nördl. Br. ab bas Längenthal zwifden Cascabe Range und ber Ruftenfette erfüllt und fich als Georgia . Bulf bis jum Queens Charlotte Sound erftredt, aber mit einigen Unterbrechungen bis jur großen Umbiegung ber Bergfetten bei Unalafchta nach: weisbar ift. Buget Sound wird im Beften von den über 10 000 Fuß hohen Olympian Mountains flanfirt, im Often von den Abfällen ber Cascade Range mit bem faum minber hoben Mount Bater, mehr nach Guboften bin erhebt fich ber toloffale, hente noch vergletscherte Mount Rainier. Die bis ju 200 Fuß aufragenden Steilufer ber ungabligen Fjorbe bes Buget Cound, fowie ber in ihm liegenden Infeln find auf ben erften Blid als Moranenbilbungen ju erfennen. Mirgende finden wir eine Spur von anftebenbem Felsgeftein, überall ben bunten Bechfel geschichteter und ungeschichteter Ablagerungen, wie fie für Endmoranen darafteriftifch find: Blode von lichtgrauem Granit und ichwarzem vulfanischem Beftein, mitunter von foloffalen Dimenfionen, liegen bicht beisammen. Die Buchten und Strafen von Buget Sound haben ihre Richtung faft fammtlich von Guben nach Rorben, parallel ber Achfe bes Sauptthals, und baffelbe gilt von ben zahlreichen Sugmafferfeen, welche fich unmittelbar an fie anichließen und nur burch Moranenwälle von ihnen getrennt find: auch fie charafterifiren fich gang entschieden als Moranenfeen.

Beiter nördlich fucht man nirgende vergeblich nach Bleticher= fpuren; am Nordufer ber Fucaftrage, bem Gubenbe ber Banconverinsel, find allerdings abnliche Moranenmaffen nicht vorhanden, mohl aber finden fich Bleticherschliffe bis gu ben Bipfeln ber Bictoria umgebenben Sügel binauf und bicht am Safen giebt es prachtvoll entwidelte Roches moutonnées. Die Bleticherbewegung erfolgte bier zweifellos von Rorden nach Guben; ber Bleticher fam von ben Bergen ber Infel felbft, welche fich bis gu 7000 Fuß erheben, aber er tauchte an der Jucaftrage, die fich badurch als eine fehr alte Bilbung charafterifirt, ins Meer und bilbete barum feine Stirus morane. Auch an ben gabllofen Seitenbuchten von Beorgia-Sound finden fich Bletscherschliffe bis boch binauf; fie laufen ber Thalrichtung parallel und find von fleineren Bletidern hervorgebracht, welche früher von Cascade Range herab= famen und beren lette lleberrefte faft in jeder Schlucht noch ertennbar find. Die eigentliche Erflärung für die Phänomene an Buget Sound finden wir aber erft weiter nordlich, wo die Bletscher bente noch bis gur Rufte berabsteigen. Die ersten, welche fich bem Meere nabern, fand Bright am

Stiffinefluß. Sier treten etwa 30 Miles von ber Rifte entfernt zwei machtige Gisfirome von Rorden und von Guben an den Canon beran, in weldem ber Fluß ben Fuß ber Cascade Range burchbricht, eine geringe Bunahme murbe fie gufammenftogen laffen und ben Canon in einen ungeheuren Tunnel verwandeln, wie es nach den Traditionen der Inbianer gur Beit ihrer Borfahren ber Fall gemefen ift. Beiter nördlich enthält jedes Thal feinen Gleticher, in Solcomb Ban und Tabu Inlet erreichen die erften bas Meer und liefern bie gahllofen fleinen Gisberge, welche Stevens Baffage erfüllen. In Glacier Bay bilben bie Stirnwände von vier mächtigen Bletschern fast die gange Ruftenlinie. Gin gang besonderes Intereffe bietet aber ber Muir= Gleticher, auf beffen genauere Erforichung Bright längere Beit verwendete. Er tritt an die Rufte heran burch ein tiefes Thal von etwa 2 Miles Breite, bas er gang ausfüllt, erweitert fich aber ichon in gang geringer Entfernung von ber Rufte zu einem formlichen Gisfee, in welchen nicht weniger als neun große Gletscher einmunden. Aus ber Gisfläche ragen zahlreiche Felfeninseln auf; alle tragen an ihren Ab-hängen und auf ihren Bipfeln so frische Gletscherspuren,

bag fie zweifellos erft in neuefter Beit vom Gis befreit worden find. Benau ebenfo verhalten fich die Felfeninfeln im Deere vor ber Gleticherftirn, und an ben Ruftenbergen reichen frische Moranentrummer bis zu 2000 Fuß, Schliffe bis zu 3700 Fuß hinauf. Es fann feinem Zweifel unterliegen, bag ber Bleticher erft in neuerer Beit auf feine heutigen Dimenfionen reducirt worden ift, und baf bis babin ein ungeheurer Gisftrom die gange Bucht bis ju ihrer 25 Miles entfernten Mündung in Croß Sound ausfüllte.

Bier haben wir alfo noch faft gang ben Buftand, wie er gur Beit, wo bie Moranen fich bilbeten, auch um Buget Sound exifiirte. Gine gang geringe Temperaturerniedrigung murbe in biefen regenreichen Begenden genugen, um nicht nur Glacier Bay wieder mit einer gefchloffenen Gismaffe gu füllen, fonbern auch bie Bleticher von ben Bergriefen um Buget Sound herum, die heute auf die Bergfpiten und einige schattige Schluchten beschräntt find, wieder unten am Mecre zusammentreffen zu laffen, wie es früher ber Fall gewesen ift. Die Bletschererscheinungen an ber Beftfufte find gang unabhängig von benen in ben Felfengebirgen und muffen gefonbert von ihnen findirt werben.

# Aus allen Erdtheilen.

Afien.

- Bon Mr. Caren, dem englischen Reisenben in Inner Mien (vergl. oben S. 222) ift bas lange erwartete Lebenszeichen, ein vom 16. November 1886 aus Chami am Dienschan batirter Brief, in Calcutta eingetroffen. Caren ftand bamals im Begriffe, nach Jarfand zu geben, um bort gu überwintern. Rad ben neuesten Radprichten verließ er am 7. Marg b. J. Jarfand, überflieg ben hoch mit Schnee bebedten Bag Tichang-la und hat glüdlich Leh erreicht.

## Afrita.

- Die fpanische Regierung beabsichtigt auf der oftafrifanifden Rufte (angeblich im Rothen Deere) burch Bermittelung fpanifcher Marineofficiere ein Bebiet gu erwerben, um bort einen Safen mit Roblennieberlage und Sandelsniederlaffung zu errichten, welcher für die fpanifchen Dampfer nach und von den Philippinen als Anlegehafen bienen foll.

Das Biel ber Telety'ichen Afrifa-Erpedition (f. oben S. 128) ift, wie nus Briefen bes Grafen hervor-geht, bas Land ber Maffai und ichlieflich ber bisher nur von Borenfagen befannte Samburu-See. Derfelbe foll etwa unter 40 nörbl. Br. liegen und bilbet bas Centrum eines großen, noch ganglich unbefannten Bebietes, welches bom Mequator, bem Ril, ben Schoa tributaren Gallalandern und bem Dichub umichloffen wird. An ber Grenze bes Maffailandes hatte die Expedition übrigens ichon einen bluti-

gen Rampf gu befteben.

- In einer Bufdrift an "Le Mouvement Géographique" (1887, Rr. 10, S. 43) erflären Lieutenant von François und Dr. Ludwig Bolf, daß es nach ihrer Anficht richtiger ware, für ben großen, bei Rwamonth in ben Congo munbenden Strom den Ramen Raffai beizubehalten, mahrend befanntlich Lieutenant Rund (vergl. "Globus", Bb. 50, S. 112) ihn lieber mit ben Gingeborenen Sanfullu nennen möchte. von Frangois und Bolf führen für ihre Unficht an, bag nach ben Deffungen von Bigmann und Grenfell der Raffai etwa 25 km oberhalb des Zusammenflusses mit dem Sankurn 6000 cbm Wasser in der Sekunde herabbringt, ber Canturn aber 6 km oberhalb bes Bufammenfluffes nur 1700 cbm. Außerdem ift (wie wir auch ichon a. a. D. be-

mertten) ber Raffai ber langere von beiben, und auch feine Thalbilbung, welche ber bes Congo fehr ahnelt, zeigt, bag er ber Sauptfluß ift. - Für ben Ramen Raffai fpricht bemnach bie größere Baffermaffe, die größere Lange und die Thalbilbung bes füblicheren Stromes, für ben Ramen Santuru oder Sanfullu ber Bebrauch ber Gingeborenen und bie weiter aufwärts reichende Schiffbarteit bes nördlicheren Armes.

- Ueber Ramerun ift in ben letten Jahren ichon viel geschrieben worben - ichabe, bag bas befte und mahrfte Buch über dieses Thema, Mar Budner's "Kamerun" (Leip-zig, Dunder u. humblot, 1887), so spät kommt. Glüdlicher Beife ift es noch nicht zu fpat, und wir hoffen zuversichtlich, baß es bem intereffanten, oft peffimiftifch angehauchten, aber auf ernften und eindringlichen Studien beruhenden Wertchen nicht so gehen wird, wie G. A. Fischer's "Mehr Licht im bunkeln Belttheil", von welchem Buchner S. 206 schreibt: "Da daffelbe ruhig, vernünftig und ohne schwindelhafte Aufschneiderei geschrieben worden ift, hat fich natürlich das Publifum wenig barum gefümmert." Schon im Borwort raumt Buchner mit ben Phantafien und Schwindeleien ber Afrika: fcmarmer grundlich auf, mit bem "Reichthum an unbefannten Schäten", bem "ungeheueren Absatgebiete", ber "Ronfumtionsfähigfeit ungegahlter Millionen von Regern" "großen Fruchtbarfeit bes afritanifden Bodens"; bas Alles eristirt entweder nicht, oder wir wissen davon noch zu wenig, um uns ein Urtheil erlauben zu burfen. Ramerun an fich, bas Land, ift nach Buchner fein ichlechter Erwerb; aber es hat einen großen Nachtheil: bas ewige Fieber, von bem man sich seine schönfte Arbeitstraft und Arbeitsluft immer wieder unterbrechen und gerftoren laffen muß. Gur jest ge= bort unfer Befity entichieden gu ben ungefunderen Blagen ber Erbe; aber er ift nicht ungefunder, als Brafilien ober Offindien gur Beit ber erfien Entbeder maren, und es ift gu hoffen, daß mit gunehmendem Romfort auch bort die Befundheitsverhaltniffe fich beben werben. Schlimmer fieht es mit ben Menfchen, ben faulen Dualla, etwa 20 000 an ber Babl, über welche der erfte der brei Abichnitte vortreffliche ethnographische Beobachtungen in Menge enthält. Den wirth-Schaftlichen Buftand Rameruns ffiggirt Buchner S. 165 folgen= bermagen: "Der Sandel ift gering, die Produftion gleich Rull, die Bevolferung in Faulheit und Spigbuberei ber-

fommen, die Arbeit unerschwinglich theuer und tropbem fdwer zu beschaffen. Bugleich find bie Bande ber altangeftammten Ordnung bedenflich gelodert, die Unterthanenverhältniffe halb anarchifch. Das Land felber jedoch ift gut und leiftungsfähig. Die lettere Gigenschaft gur Beltung gu bringen und von ben Schladen ber Bertommenheit zu reinigen, bas ift nun unsere Pflicht." Buchner, bem genügende Erfahrung gur Seite fieht, fritifirt aber bie Buftanbe nicht nur, fondern er entwidelt auch einen Plan gur Rutbarmachung bes Landes, bei welcher hauptfächlich brei Aufgaben gu lofen find: 1) Sinwegbruden ber nicht producirenben, fondern nur vermittelnben Dualla aus bem Sanbel mit bem Inneren; 2) Anfnüpfung bireften Sanbels mit ben Producenten bes Inneren und 3) Befehrung ber Dualla gur Produttion, gur Arbeit. Belingt es, Diefe brei Dinge burchzuseben, mobei natürlich Gewaltmaßregeln nicht umgangen werben fonnen, fo werben wir es babin bringen, bag fich unfere Rolonie "bezahlt" macht, b. h. baß fie ihren Regierungsapparat felbft beftreitet. Dehr erhofft Buchner nicht (vergl. S. 174 u. 201), und auch bas erft nach langerer Beit und nach einem ernften Rampfe. "Richt bie Schaaren unferer Guropamiiben werben wir in Afrita abseten fonnen, mohl aber werben wir bort bie fo nothigen lebungeplate befigen für weitere umfangreiche Thaten." - Wir munichen Buchner's vortrefflicher Schrift gablreiche Lefer; fie gerfiort viele Ginbildungen und falfche Borftellungen und fest an beren Stelle die Bahrheit und die bleibt gulett boch immer bie Siegerin.

— Wie die Verhandlungen der Gesellschaft für Erdfunde zu Berlin (1887, S. 225) mittheilen, ist Premierlieutenant R. Kund (vergl. o. S. 303) zum Leiter der im Kamerunsgebiet zu errichtenden wissenschaftlichen Station ernannt worden. Ihm werden ein Arzt und ein Botaniker beigegeben werden. Neben der Anstellung von regelmäßigen meteoroslogischen Beobachtungen werden die botanische Ersorschung der näheren und weiteren Umgebung der Station, deren Dertlichkeit übrigens noch nicht ausgewählt ist, und Vorsiöße in die unbekannten hinterländer von Kamerun die wesents

lichen Aufgaben bes Unternehmens bilben.

### Infeln bes Stillen Oceans.

— Wie aus Prof. Kirk's Bericht ersichtlich ist, liesert die sogenannte Kauri-Fichte, Agathis (Dammara) australis, auf Neu-Seeland einen bedeutenden Export-Artikel. Das Holz ist als Bau- und Nuybolz äußerst gesucht. Es wurden z. B. im Jahre 1885 nicht weniger als 28439013 Fuß gesägten Holzes von dort exportirt, im Werthe von 141 355 Psb. St.; hiervon lieserte allein der Bezirk Auckland 25 694 997 Fuß im Werthe von 127 463 Psb. St. Der Export von Kauri-Harz im selben Jahre betrug 5875% Tonnen im Werthe von 299 762 Psb. St. Prosessor Kirk behauptet, daß bei diesem jährlich zunehmenden Export in 15 Jahren sämmtliche Kauri-Waldungen von Auckland erschöpft sein werden.

## Südamerita.

— Die Abnahme ber Tartaruga Schilbkröte (Podocnemis expansa) am Amazonas wird nach Prof. Göldi von Jahr zu Jahr auffallender, und geschehen nicht bald Schritte zum Schutze ber in Frage gestellten Existenz, so werden Habent und Unverstand in Kurzem eines der nüglichsten Geschöpse Südamerikas vom Erdboden vertigt haben. Als Faktoren, die am meisten zur Decimirung der Thiere beitragen, sind anzusehen die Verarbeitung der Eier zu "Manteiga" (Schilbkrötenöl) und der Mangel eines

ftrengen Reglements über Beit und Art ber gefehlichen Jagb. Die Tartaruga fonnte für fich allein die doppelte Bevolferungszahl ernähren, würde nicht alles fich die Sand reichen, um biefen Schatz verschwinden zu machen. Gine einzige Schildfrote von 1 m Lange, welche im Amazonas = Bebiete gu 11/9 bis 2 Milreis angeschlagen wirb, genügt mahrend breier Tage für eine ans feche Ropfen bestehende Familie. Anger bem Bleische, welches wohlschmedenber und gesunder ift als Schweinefleisch, liefert eine Schildfrote etwa 5 Bfund Fett. Da von letterem bas Bfund an Ort und Stelle 400 Reis gilt, fo ift ber Betrag bafür ichon 2 Milreis und entfpricht bem Untaufspreise. Das Fleisch geht somit in ben Rauf. Um 24 Bfund' Manteiga zu erhalten, braucht man 3000 Gier. Das Berbot biefer Fabrifation mußte ber erfte Schritt gur Berhütung der Befahr ber Ausrottung des nüplichen Thieres fein. Daran mußen fich bann weitere Dagregeln gur Aufgucht ber jungen Thiere und Berhinderung ber Jagd vor ber Bruteperiobe anschließen.

## Bolargebiete.

— Der kühne Nordpolwanderer Macarthur, bessen Unternehmen oben auf S. 288 angekündigt wurde, hat sich noch schneller als sein Vorgänger Gilber eines Besseren besonnen und ist von der Faktorei York an der Huhsensbai, welche noch fast 33 Breitegrade vom Nordpol entsernt ist, in den Schoß der Civilisation zurückgekehrt.

## Bermifchtes.

- Im porigen Jahre ift in biefen Blättern ichon einmal ber Bestrebungen ber Diafpora-Confereng Ermahnung gethan worden. Es handelt fich für ben genannten Berein barum, eine Berbindung unserer im Aussande lebenden, firchlich noch unversorgten Landsleute, besonders aber ber ichon bestehenden evangelischen Gemeinden und ihrer Beiftlichen mit ber heimischen evangelischen Rirche, gu schaffen und ihnen in Bezug auf bie Befriedigung ihrer firchlichen Bedürfniffe mit Rath und That beigustehen. Bahrend der Buftav-Adolf-Berein feine Thatigfeit auf die Lander Europas und die Evangelischen in ber fatholischen Diafpora beschränft, will die Diafpora : Confereng die Evangelifden unterftugen, welche in überfeeischen Ländern in fremder Nationalität und Sprache leben, um fie nicht allein ber evangelischen Rirche, fonbern auch bem beutichen Baterlande, beuticher Sprache, Sitte und Bilbung zu erhalten. Bor und liegt bas " Brotofoll über bie am 4. und 5. Oftober 1886 gu Dagbeburg abgehaltene Jahresversammlung ber Diafpora-Conferenz. Leipzig 1887". Die in Diefem Protofoll gegebenen Mittheilungen aus ben eingegangenen Begrüßungsichreiben führen in bas firchliche Leben einer großen Rabl beutscher Bemeinden ber verschiedenften Länder ein, insbefonbere orientiren Diffionsbireftor Dr. Bangemann über bie beutsche evangelisch-lutherische Rirche in Giibafrita, Baftor Dr. Borchard über bie beutsche evangelische Rirche in Gildamerita, Superintendent Dr. Bichimmer über die beutiche reformirte Rirche in Nordamerita. Das reiche und fichere Material biefer Berichte und Mittheilungen, die ferner gemachten Angaben über die beutsche evangelisch firchliche Breffe in ben überfeeischen Landern, über die Auswandererund Seemannsmiffion in ben nordbeutichen, belgifden und hollandifden Safenfiadten, über Auswanderer-Behörden und -Schiffe, Auswanderer- und Geemannshäufer und bergleichen burften auch für ben Geographen vieles Intereffante bieten.

Inhalt: Eine Reise nach Merw. II. (Mit fünf Abbildungen.) — Cecchi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Kaffa VII. — Die Wichtigkeit und Verbreitung der Enkalypten. — Kürzere Mittheilungen: Die südafrikanischen Reisen und Sammlungen des Dr. Hand Schinz. — Gletscherwirkungen an der Westküsse von Washington Territory. — Aus allen Erdtheilen: Asien. — Ufrika. — Inseln des Stillen Oceans. — Südamerika. — Polargebiete. — Vermischtes. (Schluß der Redaktion: 11. Mai 1887.)

Mustrike Zeitschrift für Sänder- und Völkerkunde.
Band LI.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postanstalten zum Breise von 12 Mark pro Band zu bezieben.

1887.

# Eine Reise nach Merm.

(Rad bem Frangöfischen bes D. Ebgar Boulangier.)

III.

[Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.]

Benfeit des Tedichend tritt wiederum das Alluvinm auf und reicht 70 Berft weit bis zur Dase Merm. Die beiben folgenden Stationen Got. Sugar (675 Werft) und Dichubichufli (700 Werft) erhalten ihr Baffer durch eine Röhrenleitung aus dem Tedschend und durch den vom Murghab abgezweigten Alichanow-Kanal; Dortchuin (723 Berft) bagegen liegt in einer vollständigen Bufte, wo es weder einen Tropfen Baffer, noch Ginwohner giebt. Mit Sonnenaufgang fuhr ber Bug in die Dafe von Merw ein; inmitten dichten, undurchdringlichen Geftruppe zeigte fich die erfte Butte. Bier ift ein gelobtes Land für Jager; Fafanen giebt es in folder Menge, daß fie taum ben Schug Bulver werth find. Dann tam man bei einem Lager von Solbaten vorbei, welche beschäftigt waren, eine Telegraphenleitung gu legen; die alte Linie, welche aus der Zeit der erften Be-fetzung des Landes herrührt, genügte dem General Unnentow nicht, und fo werden in Bufunft Merm, Tschardschui, Buchara und Samarkand burch zwei Drahte mit bem ruffischen Reiche verbunden fein. Annentow hat feine Leitung für fich allein, und fie reicht bis in fein Arbeitegimmer, damit er von dort aus den Bau feines großartigen Bertes ju leiten im Stande ift.

Beim Beginn ber Dase sind die Sanddunen noch keineswegs ganz verschwunden, aber je mehr man sich dem Murghab nähert, um so mehr herrscht das Alluvium vor und wird die Begetation reicher; grüner Rasen überzieht bie Ufer ber fünftlichen Bäche, ber letten Reste jener großen Arbeiten, welche um bas Jahr 1000 ber berühmte Sultan Sanbschar, bessen Grabmal wir später noch kennen lernen werden, anlegen ließ. hier und ba stößt bas abgeleitete Wasser auf sandigen Boben, sidert in benselben ein, läuft eine Strecke lang unterirdisch und tritt dann wieder zu Tage. Filzzelte, Laubhütten und zahlreiche Tekes zu Pferde beleben die Landschaft, welche nach ber langen durchsahrenen Wiste wie ein Paradies erscheint. Aber Bäume, echte, gesechte Bäume, zeigen sich noch nicht.

Um 8 Uhr 40 Minuten ift die letzte Station vor Merw, Karibata (745 Berst), erreicht. Es besindet sich dort ein großes Soldatenlager, zahlreiche Strohhütten der Einsgedorenen und Zelte; unter Aussicht der russischen Soldaten legen turkmenische Arbeiter die letzte Hand an die Bahnslinie. Jenseits der Station verschwindet die Begetation plöglich und es tritt wieder Sand auf; aber es ist nicht Wüsste, was man da sieht, nur ein Theil der Oase, welcher nicht mehr bewässert wird. Ringsum sieht man Wachtstürme; sie dienten früher dazu, das Herannahen der Turksmenen von Achal Teke zu entdecken, wenn dieselben ihren Merwer Brüdern einen unwillsommenen Besuch abzustatten gedachten.

9 km weiterhin (754 Werst) wird die Begetation schösner, als sie je gewesen, und die Dörfer zahlreicher; große Heerden stattlicher Rinder weiden friedlich, ohne nach dem

Globus LI. Rr. 22.

Zuge auch nur ben Kopf umzuwenden; selbst ein Reh bleiht auf 150 m Entfernung ruhig stehen. Beim 758. Werst beginnen rechts und links wieder Felder und es treten die ersten Bäume auf. Dorf stößt an Dorf, und kein Zollbreit Landes liegt brach; Erdwälle scheiden die einzelnen Besitzungen von einander, in denen die Baumgärten besonders reichlich bewässert sind. Und doch ist jetzt die Zeit des niedrigen Wassertlandes des Murghad. Zahlreich sind Pserde und einhöckerige Kanneele, während in den früher passirten Dasen die träftigeren und ausdauernderen Dromedare überwogen. Beim 764. Werst rechts ein großes Dorf mit einem zweistöckigen, viereckigen Thurme, der 20 bis 25 m Höhe haben mag; die Lehmhäuser tragen domförmige Dächer. Bäume treten jetzt in Masse auf. Bald darauf

zeigen sich links, etwa 800 m entfernt, die Lehmmauern einer großen Festung, an deren Fuße ein schöner Fluß bahinfließt: wir befinden uns in Merw.

Als Boulangier bort anlangte, waren nur 52 Tage verslossen, seitdem der Bahnhof in diesem, noch vor Kurzem so geheimnisvollen Räuberneste der Teke eingeweiht worden war; aber obwohl den Truppen nach dieser Feierlichkeit eine wohlverdiente sechswöchentliche Ruhepause bewilligt worden war, so waren doch die Bauten an der Station, wie in der Stadt schon beträchtlich vorgeschritten. Ueberall wurde mit einer Art Buth gearbeitet und gebaut.

Als ber Bug hielt, übergab Boulangier fein Gepad perfischen Lasttragern; öffentliches Fuhrwert gab es bamals in Merw noch nicht. Aber mit beffen Ginführung wird



Eingang in bie Festung von Merw.

es nicht lange dauern; in Aschabad ist es schon vorhanden. Uebrigens ist der Weg auch nicht weit, denn die neue Stadt stößt unmittelbar an den Bahnhos. Entsetlich ist freilich der Staub, in welchen man dis zu den Knöcheln einsinkt, und den man in vollen Zügen einathmen muß; in dichten Wolken umgiebt er den Fußgänger. Dieser Zustand, der sir die öffentliche Gesundheit verderblich ist — das übermäßige Sinathmen des sandigen Staudes scheint hier wie in Aschadad Brustkrankheiten und selbst Lungenschwindsucht zur Folge zu haben — ist offendar nur vorübergehend; denn die Russen haben noch nicht Zeit gesunden, dem abzushelsen. Unter Führung eines jungen deutsch sprechenden Polen, der den Dolmetsch macht, ging es zum ersten Hotel des Ortes — es war gefüllt; durch breite Straßen, in

welchen noch kein Baum Schutz gegen die brennenden Sonnenstrahlen gewährte, begab man sich zum zweiten, zum dritten u. s. w., aber alle fünf waren mit Officieren und Beamten gefüllt. Endlich im sechsten, das erst vor einigen Tagen eröffnet worden war, und an welchem Maurer noch arbeiteten, erhielt Boulangier ein winziges Zimmer zu ebener Erde — sämmtliche Säuser in Merw sind nur einstöckig. Ein Bett, ein ungestrichener Tisch und zwei strohgeslochtene Stühle bilden die ganze Ausstatung. Das Bett besteht aus einem Brett und einer dünnen harten Matratze; als der Reisende die Decke aushob, siel ein Tausendsuß heraus und verschwand in einer Ritze des Erdbodens; eine Dielenlage war noch nicht vorhanden. Man mag aus diesen Einzelheiten ersehen, wie entbehrungsreich



Merw bei Hochwasser des Murghab.

bas Leben ber russischen Beamten in den Grenzländern ist, welche Widerstandstraft und Energie sie entwickeln müssen. Uebrigens nahte sich das Ende der heißen Zeit; der letzte Nordoststurm hat den plöglichen llebergang-vom Sommer zum Herbste bezeichnet; aber nur acht Tage früher hielt sich das Thermometer Tag und Nacht zwischen 40 und 45° C., und damals gab es Storpione, Tausendfüße und ähnliche giftige Kriechthiere in Menge. Jetzt aber haben sie sich unter die Erde vertrochen, und ehe sie im nächsten Jahre wieder hervortommen, wird ihnen die Rücksehr durch Dielen versperrt sein.

Rach einem keineswegs einladenden Frühftücke machte sich Boulangier auf, den General Annenkow zu besuchen. Dazu mußte er den Murghab auf einer provisorischen Holzsbrücke von 50 m Länge, welche die Sisenbahn benust, übersschreiten. Die Handelsstadt, wo sich sein Gasthof befindet, liegt auf dem linken Flußuser; die schnurgeraden, sich rechts

winkelig schneidenden Straßen lassen sich endlos in die Dase hinein verlängern. Sie sind bereits mit Bäumen bepflanzt und werden mit der Zeit prächtige Boulevards werden. Auf dem anderen Flußuser liegt die Beamtenstadt, deren Kern etwa zehn große ansehnliche Häuser aus Ziegeln bilden; dieselben sind für die Regierungsbeamten und die Angestellten der Eisenbahn bestimmt. Auf dersselben Flußseite besindet sich auch die große turkmenische Festung, deren von der Eisenbahn durchschnittene Erdmauern die zukünstige russische Eith umgeben werden, so daß dieselbe von der Kausmannsstadt, in welcher das einsheimische Element, Tekes, Perser und Bucharen, überwiegt, vollkommen unabhängig ist. Ob diese Theilung eine Borssichtsmaßregel sür die Zukunft ist?

Nach einem ziemlich langen Wege in der Sonne war gegen zwei Uhr Nachmittags das einfache niedrige Bohnhaus des Generals erreicht, und der Franzose wurde sofort



Gine Strafe in Merw.

vorgelassen und mit großer Freundlichkeit empfangen. Das hinderte aber nicht, daß Annenkow plößlich nach dem Passe fragte, und als derselbe vorgewiesen wurde, sagte: "Ah, um so besser. Alles in Ordnung. Ich habe nömlich bestimmte Besehle und wäre untröstlich gewesen... Haben Sie Komarow in Aschabad geschen? Nein? Dann müssen Sie sich heute dem Obersten Alichanow vorstellen, dem berühmten Alichanow, Gouverneur von Merw, und dem Obersten Liniewitsch, Besehlshaber der Truppen. Warten Sie nicht erst, die sie Ihnen Ihre Papiere absordern. Ich gebe Ihnen meine Ordonnanz mit und lade Sie für heute Abend zum Essen ein, in meinem Eisenbahnzuge. Seit 15 Monaten habe ich kein anderes Hotel."

Unter Führung eines mit dem Georgsfreuze geschmückten Kosaken durchwanderte nun Boulangier weitläufige militärische Anlagen, welche an beiden Ufern des Murghab oberhalb der Kausmannsstadt errichtet sind; auch hier be-

lästigte ihn fortwährend ein entsetzlicher Stanb. Die beiben Officiere, welche vom General Annensow, der nur mit dem Bau der Eisenbahn beauftragt ist, unabhängig sind, empfingen den Franzosen so freundlich, als es ihnen, wie er sagt, bei ihrer unvollsommenen Kenntniß des Französischen möglich war; ein fräftiger Händedruck mußte die mangelhafte Untershaltung vervollständigen. Glaublich ist es wohl, daß man sich in einem so weltabgelegenen Orte wie Merw aufrichtig freut, Fremde begrüßen zu können.

Alichanow, welcher heutigen Tages im russischen Seere fast ebenso berühmt ist, wie seiner Zeit Stobelew, wohnt in einem riesigen Zelte — basselbe steht rechts neben ber russischen Kapelle, welche unsere vierte Abbildung zeigt — bas er mit persischen Tapeten, russischen Teppichen und Trophäen orientalischer Wassen geschmückt hat; mit seinem hohen Wuchse, dem prächtigen blonden Barte und dem schönen Antlige sieht er aus, wie der König des Landes.

Und er ist es auch in der That. Aus dem Kaukasus stammend, von Geburt lesghischer Chan mit Namen Ali—daher sein heutiger Name mit der russischen Endung—ist er es, der die Tefes zur Ruhe gebracht hat, wobei ihm seine Eigenschaft als Mohammedaner von wesentlichem Nugen war. Von Seiten der Tefes sührte eine Frau, die Wittwe des letzten Chans von Merw, diese Unterhandlungen und bestimmte ihre Landsleute zur Unterwersung; dieselbe lebt noch zurückgezogen in einem Landhause. Bei seinen Glaubensgenossen erfreut sich Alichanow eines ganz außerzgewöhnlichen Ansehens, die ihm um so lieber gehorchen, als sie dabei der Strupeln überhoben sind, einem Christen geshorchen zu müssen. Dabei umgiebt ihn der Ruf großer

Tapferkeit. Er war schon einmal Oberst gewesen, wurde aber wegen eines unglücklichen Duells, das im russischen Heere streng verboten ist, zum gemeinen Soldaten begradirt und hat sich dann in wenigen Jahren seine Epauletten wieder verdient. Sein letztes Gesecht war Autsta, wo er unter den Angen seines Besechtshabers Komarow den Afghanen, welche sich dis dahin für undesiegdar gehalten hatten, eine so derbe Lektion beibrachte. (Die Siege englischer Truppen über Afghanen haben deren Glauben von der eigenen Undesiegdarkeit keineswegs vernichtet; denn jene hatten in ihren Reihen stets eine Anzahl afghanischer Stämme, und deren Mitwirkung wurde dann ausschließlich der Grund der afghanischen Niederlagen beigemessen.) Und



Militarbauten in Merw.

nun ift Alichanow mit 35 Jahren zum zweiten Male Oberft, Gouverneur bes Bezirks von Merw und Chan aller Chane ber großen Dase.

Inzwischen war die Stunde des Effens, 7 Uhr, herangesommen, natürlich ohne Damen, wie das bei Annensow seit 15 Monaten die Regel ift. Selbst während der Mahlzeit arbeitet der General an seinem großen Werke; bei der offenen Tasel, die er hält, liebt er es, seine Officiere und Ingenieure auszufragen, sich über die kleinsten Details zu unterrichten und ihren Sifer anzustacheln. Sobald der Kaffee servirt ist, zieht er sich zurück und läßt seine Gäste sich selbst unterhalten. Gewöhnlich geht man frühzeitig zur Ruhe, um am nächsten Tage mit Sonnenausgang die Arbeit wieder auszunehmen. Wunderbar ist der Bahnzug, in welchem Annensow seine Gastfreundschaft ausübt; derselbe

umfaßt fünf Wagen, nämlich einen zweistöckigen als Wohnung für den General, seinen Abjutanten, den Privatsseiten, in welchem zwanzig Personen bequem Plats nehmen können; einen sie Rüche, den vierten für das Archiv, die Karten u. s. w. und als Arbeitsraum für den Abjustanten, endlich einen offenen Wagen mit leichtem Dache und Vorhängen, von wo aus man den Bahnkörper bequem inspiciren kann, und wo an schönen Tagen gespeist wird. Diese Behausung des Generals, so klein und zierlich sie auch ist, ist dabei auch überaus bequem; es ist, als wohnte er in einem sleeping-car. Abends beim Zubettegehen giebt er den Besehl, um Mitternacht oder um zwei oder um sins sleeping etwas zu führmern braucht, ist er zur gewohnten

Aufstehenszeit mit allen seinen Aften, Planen und Buchern an ber gewünschten Stelle. Als ber General seinen Saft verließ, lub er ihn noch für ben zweitnächsten Tag zu einer Eisenbahnfahrt ein über Merw hinaus in ber Richtung auf ben Anne-barja.

Im vorigen Jahrhundert war die Dase von Merw wegen ihrer Ausbehnung (600 000 ha) und ihrer Frucht-barkeit berühmt; der Klee brachte dort sieden Schnitte im Jahre und das Getreide das hundertsache Korn. Ein altes Sprichwort sagte, daß die Merwer für einen ausgesäeten Scheffel deren hundert ernteten. Das hat sich in Folge der unaushörlichen Kriege, welche die kampflustigen Tekes mit allen ihren Nachbarn führten, zwar geändert; aber nichts

steht dem entgegen, daß die Russen dem Lande seinen einstigen Wohlstand wieder schaffen, wozu sie schon durch Wiederherstellung der alten Dämme und Beriefelungsgräben den Anfang gemacht haben. Sie hoffen Merw wiederum zur Kornkammer von diesem Theile Aziens zu machen.

Am nächsten Morgen empfing Boulangier den Gegensbesuch des Obersten Liniewitsch, darauf den von Annenkow. Obwohl es noch ziemlich heiß war, hatte doch ersterer seine Unisorm von grünem Tuche anlegen zu müssen geglaubt, während der General neben seinen blauen Hosen den weißen Zwillichrock trug, eine Kleidung, welche in warmen Gegensben für die russischen Soldaten ihren großen Nuten hat. Selbst die Mützen sind für Winter und Sommer vers



Marft in Derm.

fchieben, bezw. von grunem Tuche und weißem Zwillich; nur bas Schuhzeug ift für alle Jahreszeiten und Klimate baffelbe.

Als Boulangier ben General zurückbegleitete, zog, von bem üblichen Sel angeführt, eine Karawane schwer beladener Kameele vorbei, begleitet von zwei Turkmenen in ihrem langen zerriffenen Schlafrocke und mit der hohen Fellmüte, die sie gegen jeden Sonnenstich schütet. Ihr Anblick bereitete dem General aufrichtige Freude; denn sie kamen aus Buchara. Seit 10 bis 12 Monaten belief sich damals die Aussuhr von dort nach Merw an Baumwolle, Wolle, Seide und Hölzern auf fünf Millionen Pud oder 80 000 Tonnen, unzweiselhaft ein hübscher Ansang, in Folge bessen der Bazar von Merw schon eine gewisse Wichtigkeit erhalten hat. Zweimal wöchentlich versammelt sich auf einem freien

Felbe bei der Stadt eine große Menge Volkes, um Markt abzuhalten, bem es wahrlich nicht an Lokalkolorit sehlt. Indessen sind die Tekes in ihrem Ausputze gewiß keine Schönheiten. Boulangier sah ihrer eine große Anzahl zu Fuß und zu Pserde vorbeikommen; aber schöne Typen waren nur wenig darunter zu sinden. Was mag aus den stolzen Kriegern geworden sein, von welchen frühere Reisende sprechen, und denen Elisée Reclus "stolze, martialische Haltung und ein Auge, das Blicke schlusert wie die Pseile" nachrühmt? Sie haben eine breite Stirn, kleine, etwas schief gestellte Augen, etwas platte Nase, ziemlich dicke Lippen, vom Kopse abstehnde Ohren, schwarzen dünnen Bart und dicke, kurze Haare; dazu eine von der Sonne gebräunte Wesichtsfarbe, muskulösen Körper, hohen Wuchs und größere Kraft, als im Durchschnitt die Occidentalen. Aber mit

wenigen Ausnahmen ist ihr stattliches Aussehen zu sehr gerühmt worden, und sie kommen darin z. B. den algerischen Arabern nicht gleich. Bielleicht ist die ursprüngliche Rasse durch die Bermischung mit iranischem Blute schlechter gesworden; wenn Merw auch weit von der persischen Grenze entsernt ist, so dehnten sich doch die turkmenischen Raubzüge weit aus, und es ist bekannt, daß die Russen nach der Besetzung Merws dort eine Menge persischer Staven befreiten. Hier, wie in Atek, Achal-Teke und im Atreksebiete hat die Kreuzung mit den gesangenen Perserinnen den ursprünglichen türkischen Typus zu verändern vermocht, und die Turkmenen selbst waren sich bewust, daß diese Beränderung nicht eine solche zum Besseren war. Konnte

boch ein unbewaffneter Turkmene sechs kräftige Berser in die Gefangenschaft schleppen, indem er ihnen befahl, sich selbst an den Strick zu binden, dessen eines Ende an seinem Sattel besestigt war. Und wenn eine Gesangene ihn durch ihre Schönheit reizte, so brachte sie doch nur entartete Mischlinge zur Welt. Nach Elisée Reclus halten die Stämme des Inneren von den gekreuzten Turkmenen an der persischen Grenze nicht besonders viel, und diese selbst geben im Allgemeinen zu, daß die Blutmischung für sie eine Entartung bedeute. Jeder berühmte Krieger hält sich sür verpslichtet, mindestens eine Frau von reiner turkmenischer Rasse zu haben, und den Kindern, welche diese ges bärt, schreibt man einen edleren Ursprung zu als den anderen.

# Cecchi's Reisewerk: Bon Zeila bis an die Grenzen von Raffa.

VIII. (Schluß.)

Die zu etwa einem Drittel aus Stlaven bestehende Bevolkerung bes Ronigreiche Bera unterscheibet fich wesentlich von berjenigen ber benachbarten Reiche Buma, Gomma, Limmu und Dichimma. Anftatt bes bort vorberrichenden reinen Gallatypus macht fich bier eine ftarte Mijdjung beffelben mit fremben Glementen (theils abeffinischen Urfprunge, theile Raffa oder ben füblicheren Regerreichen entstammend) in unvortheilhafter Beife bemerfbar. Mit Ausnahme ber Sauptlingefamilien, in benen bie Burbe ber Abba Coro, d. i. Heerführer und Befehlshaber ber Brovingen, erblich ift, erscheint bas Bolt von Gera faft durchweg als ein ungewöhnlich häßlicher Menschenschlag von wenig fraftigem Rorperbau. Daß es dabei aber eine nicht unbedeutende Intelligeng, emfigen Fleiß und gabe Ausdauer bei der Arbeit und ein gemiffes technisches Beschick besitzt, zeigt sich, mehr noch als in der trefflichen Bodenfultur und ber forgfältigen Bflege ber Beerden, in ber verhältnigmäßig hohen Entwidelung einer mannigfaltigen Induftrie. In erfter Linie fteht babei bie Bewinnung und Bearbeitung des Eifens, das fich als orndisches Erz von außerordentlicher Reinheit an vielen Stellen des gebirgigen Landes vorfindet. Die Darftellung des Robeifens in fleinen, unweit ber Gruben an Berghangen angelegten Bochöfen wird mit überrafchendem Cachverftandnig betrieben, und die Langenspiten und Mefferflingen, die einfachen Aderbaugerathe und anderen Bertzeuge, ju benen es verarbeitet wird, find auf den Märkten ber Balla wegen ihrer Bortrefflichfeit gang besonders gesucht. Unter den aus Rupfer, Meffing, Buffelhorn, Elfenbein oder Gilber hergestellten Griffen der großen, meift gefrummten Deffer finden fich oft schön gearbeitete Stude von wirklichem Runftwerth, und daffelbe gilt auch von den freilich nicht felten nach arabischen Muftern angefertigten Schmudfachen in Rupfer und Gilber, den breiten Urm= und Beinfpangen und den hier vorzuge= weise getragenen zierlichen Nabeln, Retten und Behangen von feinem Filigran. Golbenen Schmud gu tragen ift in Gera, wie in ben anderen Gallareichen auch, ausschließliches Borrecht des Königs, der Königin und bes Thronerben. Ein ftrenges Gefet, beffen llebertretung als Dajeftatsverbrechen mit Sflaverei bestraft wird, unterfagt jedem anderen Einwohner bes Landes nicht nur ben Besit felbft des fleinften Studes von dem "toniglichen Metall", fondern auch ben Sandel mit bemfelben. Bon ben fremden Rauf-

leuten, die sich oft Monate lang in dem Mander, dem unweit der Hauptstadt gelegenen Markte, aufhalten, tauscht der König in höchsteigener Person und zwar meist im Geheimen Gold und Goldwaaren gegen Elfenbein, Zibeth und kostbare Thierfelle ein.

Angefichte des außerft unvolltommenen Bertzenges, beffen fie fich allein bedienten, einer roben Urt mit einer Schneibe von 5 bis 6 cm Lange, erichienen Cecchi auch die Leiftungen ber eingeborenen Zimmerleute bemertenewerth; nicht gum Mindeften die Bewandtheit und Gicherheit, mit ber fie unter Buhilfenahme einiger Steinfeile lange und bis 1 m ftarte Baumftamme in Bretter von 6 bis 7 cm Dide gu zerspalten pflegten. Die Thuren, zu beren Berftellung biefe Bretter nach vorheriger forgfältiger Glattung verwendet wurden, wiesen an ben Saufern bes Mafera und an benen ber vornehmen Säuptlinge oft hubiche Bergierungen in funftvollem Schnigwert auf. Außerordentlich zierliche Arbeiten in den zum Theil ichon gefarbten Bolgern der einheimischen Balder waren auch bei ben in Tichalla gahlreich vertretenen Drechslern gu finden. Der hubich geformten hölzernen Galbenbüchfen und Schalen, in benen die Beiber bas unentbehrliche Cosmeticum ber Butter aufzubewahren pflegen, der felchförmigen Raffeebecher und der großen Trintgefage aus Buffelhorn hatte fich fein europaifcher Sandwertegenoffe fchamen bürfen.

Tropbem nur zwei Drittel der Bevolferung fich in gewebte Stoffe fleibeten (bie Stlaven beiderlei Befchlechts trugen auch hier nur weichgegerbte Rinderhaute), ftand gur Beit von Cechi's Unwesenheit in Gera die Beberei und mit ihr im Bufammenhange bas Bewerbe ber Schneiber und Stider in Bluthe. Europäische Stoffe Schienen wenig begehrt ju fein. Man begnügte fich bamit, in einheimischem Fabritat Luxus zu treiben, und die in bunten Baumwollenfaben mit Bolg - ober Bornnadeln ausgeführten Arabesten= ftidereien gaben ber Rleidung ber Bohlhabenderen in ber That ein ebenfo reiches, wie oft phantaftisches Unfeben. Demfelben, anscheinend burch bas gange Bolt gehenden Berfconerunge= und Lurusbedurfnig biente auch bie Runft ber viel beschäftigten Berrudenmacher, die aus langent, auf einigen Martten fäuflichem Menschenhaar die taufchenbften "Saartouren" in Mitras, Turbans ober Chignonform anfertigten.

Bei Erwähnung dieser Haarfünftler erzählt Cecchi als Probe der bizarren Ginfalle der Königin-Mutter auch ein

brolliges Erlebnig, bas ihn mahrend ber erften Wochen feines Berweilens ichon fast einmal in Ronflift mit ber reigbaren Berricherin gebracht hatte. Die Beranlaffung bagu gab ein Stud feines wollenen Unterzeuges, eine fcon giem= lich viel getragene, bellblaue Jade, welche ihm die Ronigin mit bem Bemerten, daß fie eine beffere Berwendung bafür wiffe, bringend abgeforbert hatte. Ungern, aber mit guter Miene hatte er fich von bem nütlichen Stud getrennt, und wie zur Belohnung für seine Gefälligkeit hatte ihn bann die Genné einige Tage später in ihre Gemacher geführt und ihm bort triumphirend einen gangen Saufen hellblauer Wollenfaben, die Refte bes muhfam aufgelöften Bewebes, gezeigt, aus benen ein Eflave jest mit bewundernemerther Beschicklichkeit auf einem Solztopfe Die feltfamfte Berrude für fie berftellen mußte. Auf Cechi's erftaunte Frage, ob es benn möglich fein werbe, mit biefem Runftprodutt ben eigenen ftarten Saarwuche ber Ronigin gu verbeden, hatte biefe in hochstem Born erwibert, bag er fich barum nicht zu fummern habe, und bag fie jedenfalls die einzige Frau in ihrem Lande fein werde, die Baare von ber Farbe des himmels aufweifen tonne.

Während im Bolte selbst die erwähnten Gewerbe, wie auch die der Gerber, Sattler und Färber, sast nur von freien Leuten betrieben, zu den Feldarbeiten, der Besorgung des Biehes und auch zum Bau der Hitten aber meist Staven verwendet werden, hat der König im Masera der Hauptstadt große Werkstätten aller Art, in denen ein beträchtlicher Theil der zu seinem Hofe gehörigen 3000 Stlaven vom Morgen die zum Abend für ihn arbeitet. Als eigentliche Hausindnstrie ist sast durch das ganze kand nur noch die Ansertigung der Thongesäße im Gange, die aussschließlich Sache der Weiber ist. Die ohne Drehscheibe aus freier Hand geformten und geglätteten großen Schalen, Krüge und Töpfe, die über einem schwachen Feuer von trockenem Kuhmist leicht gebrannt werden, übertreffen nach Cecchi's Schilderung die Töpserwaaren der anderen Galla sowohl an Schönheit, wie an Regelmäßigkeit der Formen.

Bur Bestellung ber königlichen Felder, wie anch geslegentlich zur Errichtung neuer Hütten im Masera sind alle Unterthanen verpstichtet, und es ist Sache der einzelnen Hündtlinge (Abba Cord), sie zu dieser Pflicht heranzuziehen oder die reichlich bemessenen "Geschenke" entgegenzunehmen, mit denen die Wohlhabenden sich und ihre Staven von der Zwangsseistung zu besreien lieben. Auch in der von der Königin. Mutter persönlich verwalteten Rechtspslege spielen derartige Geschenke an Produkten der Landwirthsschaft, an Butter, Honig und namentlich an für diesen Zweck besonders gemästetem Bieh eine wichtige Rolle. Es darf als allgemeine Regel gelten, daß hier der ärmere auch stets als der schuldige Theil besunden und in summarischem Berschren mit den Strasen belegt wird, die, je nach der Größe des Delikts und der Laune der Entscheidenden, sich von einer kleinen Geld», d. h. Salzduße dis zu den unsmenschlichsten, durch Monate und Jahre sich hinziehenden Folterqualen steigern.

Wie in allen Gallaländern, findet sich auch im Bolke von Gera die Blutrache als herrschende Sitte vor, freilich in beschränktem Maße und allein auf den Mörder und seine Söhne und männlichen Enkel sich erstreckend. Gelingt es diesen, für eine Frist von neun Tagen sich gegen die Rache der Angehörigen des Ermordeten zu sichern (als gesheiligte Zusluchtsorte für die Berfolgten gelten dabei die Wohnungen der Häuptlinge und eine bei den Grabstätten der Könige am Masera von Tschalla gelegene und mit dem stolzen Namen Moschee bezeichnete Hütte), so können sie die Bermittlung der Königin sür sich in Anspruch

nehmen. Durch bieselbe gelingt es ihnen in der Regel, mittels einer größeren ober geringeren Buße an ihrem Besitstande und nach Absolvirung einer feierlichen symbolisschen Reinigung in dem warmen Blute eines frisch gesichlachteten Thieres Bergebung und Frieden zu erlangen.

Es ift baber eine eigenthümliche Ericheinung, daß weber bei diefer Guhne, noch bei irgend einer anderen ber gahlreichen fymbolischen Sandlungen und Feiern, mit benen bie Bewohner von Bera alle wichtigeren Momente bes Familienober öffentlichen Lebens zu fennzeichnen pflegen, auch nur je von einer Mitwirfung ber Briefter bie Rede ift. Das hier auch von den Beibern ftreng beobachtete mohammedanische Gesetz erscheint wie durch eine tiefe Rluft getrennt von den im Befen bet Balla begründeten und mit ber Natur ihres Landes und ben Lebensbedingungen in bemfelben innig jufammenhängenden nationalen Gebräuchen. Es ift wohl bemertenswerth, daß vorzugeweife bei freudigen Beranlaffungen die alten Traditionen ihr Recht behaupten. Das nur alle acht Jahre ftattfindende Butta, eine Art imbolifchen Bitt : und Dantfestes für bas Bebeiben ber Beerden, wird unter Lobgefängen auf die guten Götter, unter Darbringung von Opfern zur Berföhnung ber bofen, nach heibnisch patriarchalischem Brauche allein unter ber Leitung ber Familienwäter gefeiert. Festliche Umgige und Tange der mit grünen Zweigen geschmudten jungeren Familienglieder und große, von reichlichen Bier- und Methlibationen begleitete Schmaufereien wechseln mabrend mehrerer Tage mit alten, jum Theil tief bedeutungsvollen Ceremonien ab, unter benen die wichtigften und feierlichften die der Busammenbringung eines großen Saufens Ruhmift neben ber Sutte und die Segnung einer Schale Dilch burch ben Sausvater find. Much bei zufälligen freudigen Ereigniffen, wie g. B. bei einem befondere gludlichen Jagderfolge des Ronigs, hatte Cecchi oft Belegenheit, gut heidnifde Symbotit gu bewundern - in einer Zeit großer Ralamitat aber, als die aus allen gum Baffentragen fahigen Männern bestehende Streitmacht bes Landes einem über= legenen Geinde gegenüberftand, tamen Allah und fein Brophet zu ihrem Rechte. Tag und Nacht ertonte ohne Aufhören bas wiberliche Geplarr ber in ber Sauptftadt aufammengeftromten und um die Briefter versammelten Beiber.

Die perfonlichen Erlebniffe Cecchi's und Chiavini's waren mahrend der erften Zeit ihres Aufenthaltes in Bera nur eine argerliche Wiederholung des in Limmu Durchge= machten. Dag von einer gutwilligen Freilaffung durch die Ronigin unter biefen Umftanben nicht die Rede fein würde, war ihnen nach wenigen Bochen flar. Gine Doglichfeit gur Blucht mar nicht abzusehen, und mas hatte ihnen, frant und ichwach und aller hilfsmittel beraubt, wie fie es waren, auch die Flucht aus diesem in ein anderes Befängniß genutt? Geit ihrem Berlaffen von Litiche war jest gerade ein Jahr vergangen; mahrend ber gangen Zeit war ihnen feine Radpricht von bort zugekommen und ber Bedante lag nabe, bag auch ihre eigenen Briefe mit ber wiederholten Bitte um die fo nothwendige Unterftugung ihr Biel nicht erreicht haben wurden. Bar die Berminderung ihres fleinen geheimen Baarvorrathes, ben fie, theile gur Unterftugung des Bater Leon und feiner aus etwa 20 Deubetehrten, Gehilfen und Stlaven beftehenden "Familie", theile für fich felbst häufig angreifen mußten, schon eine tägliche Gorge, jo mußte bas Abnehmen ihres Borrathes an Meditamenten, namentlich an dem unentbehrlichen Chinin, ihnen doppelt bedrohlich erscheinen. Der einzig mögliche Ausweg, auf den fie nach langem, fruchtlofem Ueberlegen Tamen, toftete fie einen fcmeren Entschluß, und

schwer war es auch, die Königin zur Ertheilung ihrer Erlaubniß zu bewegen. Endlich gelang es aber boch, und fo machte fich Chiarini am 2. Mai 1879 von zwei neugefauften Stlaven und einigen Lammi des Ronigs begleitet, auf den Weg nach Limmu, um von bort nordwärte durch Liefa und Gobichem nach Schoa gurudzutehren, und auf eine ober die andere Beife Bilfe und Unterftugung vom Ronig Menilet herbei zu ichaffen. Cecchi, ber, von einem neuen heftigen Fieberanfall taum genefen, ale Burge für bie Rudfehr bes Gefährten in Bera bleiben mußte, hatte von vornherein nicht allzu viel hoffnung auf ein gludliches Belingen des Unternehmens. Und leider taufchte er fich nicht. Rach unfäglichen Schwierigfeiten am 24. Dai in Liefa, bem Lande ber Tichaho = Galla, angelangt, murbe Chiarini auch hier als "Spion Menilet's" am Beitergehen gehindert und mehrere Tage in ftrengem Gewahrsam ge= halten. Schlieglich noch burch einen Langenftich bes gu feinem Bachter bestellten Stlaven in ber Geite verwundet, mußte er wohl oder übel sich zur Umfehr nach Gera entichließen. Rrant und ganglich von Kräften fam er in ber Sauptstadt von Limmu an, und aus ber mehrtägigen Raft, die er hier zu halten gedachte, murde abermals eine mehrwöchentliche Gefangenschaft bei Abba Gommoli. Die Bermittelung ber Ronigin von Gera, die Cecchi burch bas Befchent bes letten Refervegewehrs gewonnen hatte, befreite ihn endlich, und fo traf er am 24. Juni mude und enttäuscht und an einer glüdlicheren Bufunft verzweifelnb, wieder in dem alten Gefängnig von Tichalla ein, wo fich inzwischen die Dinge auch nicht jum Befferen geandert hatten. Zwar war es Cecchi mehrmals gelungen, bald als Jagdgenoffe des Ronigs, bald unter bem Borgeben, bag er in den Bergen des Landes nach den "ohne Zweifel vorhandenen" Gold- und Rupferminen fuchen wolle, weitere Musfluge in nördlicher, westlicher und füdlicher Richtung bis an die Grengen bes Landes zu maden, aber die Erfolglofigfeit feines Suchens, die ibn freilich wenig überrafchte, hatte die Ronigin fo gegen ihn aufgebracht, bag in ber That zu befürchten ftand, fie werde mit nachstem die fcon oft geaußerte Drohung wahr machen und die beiden Frendfchi lieber mit ihren Stlaven zu anderen Arbeiten verwenben. Berlangte fie doch ohnedies beständig von ihnen die Mittheilung aller europäischen "Runfte und Geheimniffe", trop Cecchi's wiederholter Betheuerungen, daß fie nur gelehrte Manner ober Abba fitaba (Bater bes Buches) feien, wie ihre Scheiche, und beshalb auch feinerlei Rünfte gelernt hätten.

Bei feinen Exturfionen, die ihm eine ziemlich genaue Renntnig ber oro-bydrographischen Berhaltniffe bes Gebietes von Gera eintrugen, gelang es Cecchi mehr als einmal, über die Grengen bes Landes hinauszugeben, ungeachtet aller Entruftnug und Furcht feiner eingeborenen Begleiter. So überschritt er am 9. Juni ben die Gubgrenze bes Landes bildenden Gobicheb und drang, nur von einem Stlaven begleitet, eine gute Strede weit in bas Land feiner Gehnfucht, das Königreich Raffa, ein. Während am nördlichen Ufer des Gobicheb, in Bera, ein mehrere Rilometer breiter bichter Balbstreifen fich hinzieht, zeigte fich lange bee füblidjen Ufere eine weite, vielfach fumpfige Ebene, die fich bis an das mit bem Gobicheb fast parallel laufende Sauptgebirge von Raffa zu erftreden fchien. Wenn auch tein eigentliches Mogga, fo war boch trot bes Schutes burch ben 40 bis 60 m breiten Blug biefes gange Ufergebiet unbewohnt.

Ein weiteres Bordringen, als in das gefürchtete Raffa, war bem Reifenden an der Beftgrenze möglich, wo fich jenseit des ansehnlichen Bohenzuges der Setscha Berge

zuerst ein ausgedehntes, hügeliges und mit dichtestem Walbe bedecktes Moggå hinzieht, aus dem man nach W über das Gescha-Gebirge in das Königreich Motscha, nach S in das Gebiet der Schankalla, nach N aber in das der Nonno-In gelangen soll. Die ganze Konfiguration des westlich vom Moggå sich ausbehnenden Landes, über das Cecchi von einem Gipsel der Gescha-Berge einen weiten Ueberblick erhielt, ließ ihm das Borhandensein noch eines unbekannten, großen, von S nach N strömenden Wasserslaufes als durchaus unzweiselhaft erscheinen. Seine einzgeborenen Führer bestätigten diese Vermuthung und nannten den nach ihrer Schilberung außerordentlich breiten und wasserreichen Fluß Gabba oder Baro.

Rach ber Rückfehr Chiarini's versuchte Cecchi immer von Neuem, bald durch nach Norben ziehende Raufleute, bald burch besondere Abgesandte, Nachrichten über bas Schicffal ber Expedition nach Schoa gelangen zu laffen. Es war ein vergebliches Bemühen. Gewöhnlich wurden bie Boten ichon von der Ronigin, die jeden Schritt ber Fremden überwachen ließ, in Gera gurudgehalten, und wenn es einmal burch einen gludlichen Bufall gelungen war, ihr Migtrauen zu täufden, fo traf ficher nach einigen Tagen ichon aus Gomma, Limmu oder Rabjena die Runde ein, bag bie Brieffendung fammt ihrem Trager bort geftrandet fei. Die Lage der Reifenden felbft verschlimmerte fich inzwischen von Tage zu Tage. Das Gerücht von einem bevorftehenden neuen Rriegszuge ber Schoaner rief bei fammtlichen Berrichern ber fleinen Gallareiche Unruhe und Befturzung hervor. Abgefandte aus Limmu und Buma, die in den erften Tagen des Juli in Tichalla ein= trafen, forderten im Namen ihrer Berricher die Beftrafung ber beiben Europäer, die, wie man bestimmt zu miffen glaubte, Ronig Menilet herbeigerufen hatten. Bum Glud fam bald barauf bie Rachricht, bag die ichoanischen Truppen wieder über ben Samafch jurudgegangen feien, und fo wurde bas über bem Saupte ber Fremden fcmebenbe Unbeil noch einmal abgelenft. Dafür brachte die auf ihrem Sobepuntte befindliche Regenzeit ihnen wieder die alte furchtbare Blage des Fiebers, von dem namentlich Cecchi diesmal arger heimgefucht wurde benn je zuvor. Bon einem Berfehr mit Bater Leon, bem ber unerflärliche plogliche Bag ber Ronigin fcon feit Wochen den Besuch ber Sauptstadt unterfagt hatte, tonnte unter biefen Umftanben nicht die Rebe fein. Mur durch feine beiben eingeborenen Gehilfen, Abba Matios und Abba Domenitos, erfuhren bie Reifenden bin und wieder etwas über ben in der fleinen Gemeinde von Afallô herrschenden Mangel, ber burch bie Entziehung bes von ber Rönigin fo lange gewährten Ackerlandes fammt ber barauf befindlichen Ernte hervorgerufen worden war. Der wohl lange überlegte Sauptftreich ber Benné gegen ben Bater follte indeffen jest erft zur Aufführung tommen. Um 23. Juli ohne erfichtliche Beranlaffung nach dem Dafera berufen, wurde Bater Leon, ale fei nichte vorgefallen, auf bas Freundlichfte empfangen und nach einer langeren Unterredung, in der die Ronigin bereitwillig auf feine Bunfche einzugehen schien, zum Abschiede mit einem Becher Meth bewirthet. Zwei Tage barauf ftarb er nach entsetlichen Leiben unter allen Anzeichen ber Bergiftung, und im Masera, wie von allen Sauptlingen und Scheiche murbe fein Tob "Befreinng bes Landes von einem machtigen Feinde ber Religion" mit lauten Freudenbezeigungen begrußt.

Bar aber die Königin bisher immer noch durch eine gewisse Schen vor dem Pater von allzu hartem Vorgehen gegen die Reisenden abgehalten worden, so ließ sie dieselben jett ihre Macht doppelt schwer empfinden. Täglich wurden neue unerhörte Anforderungen an sie gestellt; bald sollten

fie Gewehre, bald Schiegpulver anfertigen, bald Teppiche weben, und um ihren vermeintlichen Biberftand gu brechen, wurde ihnen die Rahrung entzogen. Dft genug fah fich Cecchi genothigt, Nachte an die Butte eines freundlich gefunten Ginwohners von Tichalla zu flopfen, um ein Stud tief- ober Maisbrot und ein wenig Mild gu erbitten. Bei Tage mar jeder Berfehr mit ihnen unterfagt. Etwas beffer murbe ihre Lage, wenigstens die Berpflegung etwas reichlicher, als um die Mitte des August die Königin ihnen einen Auftrag ertheilte, ben fie auszuführen im Stanbe Mus zwei fleinen Glasscheiben, ben Ueberreften einer arabifden Laterne, follten fie Spiegel anfertigen, welche die Ronigin zu einem Gefchent für die Tochter bes Konigs von Raffa, die gufunftige Gattin ihres Sohnes, bestimmt hatte. Dit bem Quedfilber aus Cecchi's fünftlichen Borizonten und etwas von einem Raufmanne aus Godichem erhaltenen Binn brachten fie in der That zwei fpiegelähnliche Begenftande fertig, mit benen die Ronigin fich zufrieden erflärte.

Um Tage der Hochzeitsfeier, die die Hauptstadt, wie das ganze Land mit tollem Jubel erfüllte, und an der auch Cecchi auf Befehl des Königs theilnehmen mußte, trat eine Berschlimmerung in Chiarini's disher unbedenklichem Fiebers zustande ein. Fünf Tage darauf, am 5. Oktober 1879, starb er, seinen unglücklichen Gefährten in einem an Bers

zweiflung grenzenben Buftanbe gurudlaffenb.

Ueber die lette, icheinbar endlose Zeit, die er nach diesem harteften Schlage noch in Gera gubringen mußte, geht Cecchi furz hinweg. Zeitweife, wenn das gegen die unab-hängigen Galla zu Felde gezogene ichoanische Heer fich ben Grenzen ber fleinen Königreiche naherte, wie ein Berbrecher behandelt und mit dem Tode und der fchredlicheren Folterqual des Ghindo bedroht, mußte er hart gegen die Berfuchung anfampfen, diefem elendeften Dafein burch einen Biftolenschuß ein Ende zu machen. Dehrere Wochen lang mußte er trot feiner hinfälligen Gefundheit fchwere Schmiedearbeit thun; dann wieder fandte ihn die Ronigin unter einer Estorte nach dem Thale des Godicheb, um nach Galpeter und Schwefel zur Bereitung von Schiefpulver gu fuchen. Als er ohne das Berlangte zurücktam, wurde er gu einer vierwöchentlichen harten Befangnifftrafe verurtheilt. Gine verhältnigmäßig leichtere Zeit begann, ale er im April bes nächsten Jahres auf ben glücklichen Ginfall tam, anftatt ber beständig von ihm verlangten Teppiche gur Befleidung ber Bande in ben foniglichen Gemachern Bapiertapeten gu malen. Der schon längst im Besitze der Königin befindliche Malfaften Chiarini's und fein ganger Borrath an Zeichnenpapier wurden ihm in feine Gefängnighutte gebracht, wo er, ber nie einen Berfuch gu zeichnen, gefchweige benn gu malen gemacht hatte, jest mit einer Ruhnheit, die ihn trot feiner verzweifelten Lage oft zum Lachen brachte, in möglichft grellen Farben die abenteuerlichften Blumen- und Arabesten-Daß er die Arbeit, bei ber ihm die mufter ausführte. Rönigin voll Bewunderung oft ftundenlang gufah, nach Doglichfeit in die Länge zog, verfteht fich von felbft.

So war er benn auch mit bem eigenthümlichen Runftwerk noch beschäftigt, als im Anfang Juli durch einige
abesschieße Kanfleute ihm die erste Nachricht über seine
bevorstehende Erlösung zusam. Er wagte kaum, an eine
solche Möglichkeit zu glanben, aber schon wenige Tage
später traf in einem eigenhändigen Schreiben des Fürsten
von Godschem, Ras Adal, an den König von Gera die
officielle Bestätigung jenes nicht mehr gehofften Glückes
ein. In kurzen, aber eindringlichen Worten forderte Ras
Abal die Freilassung des in Gera zurückgehaltenen Weißen,
zugleich volle Straflosigkeit für alle demselben vielleicht zu-

gefügte Unbill versprechend. Wie der Ueberbringer des Schreibens, ein alter amharischer Kausmann, Gecchi mittheilte, war es ein seit mehreren Monaten in höchster Gunft des Fürsten von Godschem stehender Europäer (Bianchi) gewesen, der Ras Abal zu diesem Schritte veranlaßt hatte.

Erft nach langem Bedenten und wiederholten Berfuchen, burch plögliche Bunft- und Chrenbezeigungen Cecchi guriidzuhalten, entschloß sich die Genné, bem Bunsche bes Fürsten von Gobichem zu entsprechen. Als fie bann endlich am 4. Auguft ben vielgeprüften Reifenden entließ, gab fie ihm mit den nöthigen Mitteln zur Reife und werthvollen Be-Schenken für den Ronig von Stalien als Wichtigftes ben Auftrag mit, bei ben Berrichern von Schoa und Gobichem gu ihren Bunften gu fprechen und biefelben gu veranlaffen, ihr zunächst zur Unterjochung bes feindlichen Dichimma behilflich zu fein und fchlieflich ihren Cohn, Abba Rago, zum Könige über fämmtliche Gallareiche zu machen. Gegen Cecchi's ernsthaftes Bersprechen, ihren Auftrag ausführlich zu übermitteln und die Borschläge nach Kräften zu unterftuten, ließ er fich von ihr "bei ben Bebeinen ihrer Bater" fcmoren, daß die Station von Afallo und die fleine Chriftengemeinde daselbst bis zur Anfunft eines neuen abeffinischen Borftebere unverlett bleiben folle. Den einen ber eingeborenen Behilfen bes Bater Leon nahm Cecchi mit fich nach Schoa, ba die Ronigin allem Anschein nach ihren Sag

gegen ben Bater auf ihn übertragen hatte.

Mit biefem Begleiter und einer fleinen Rarawane bon feche Stlaven, zwei Reit- und brei Laftthieren gelangte Cecchi jest ungefährdet burch die Reiche Gomma und Limmu nach Ljeta, bem Lande, wo Chiarini im vergangenen Jahre fo Bofes erlebt hatte, bas aber in ber Bwifdenzeit durch schoanische Truppen eingenommen und tributpflichtig gemacht worden war. Sier wie in Lagamara war der Rame feines Befreiers Ras Abal jest schon genugender Schut. Um 10. September in Gubru, ber füblichen Grenzproving von Gobichem, angelangt, erfuhr Cecchi von bem Statthalter, bag ber Abai noch fo angeschwollen fei, daß voraussichtlich für mehrere Wochen an eine Fortfetjung ber Reife nicht zu benten fein werbe. Es verhielt sich in der That so — aber dieser lette unfreiwillige Aufenthalt wurde durch eine reiche Brieffendung aus der Beimath und aus Schoa und durch das Gintreffen ber beiben inzwischen nach Schoa getommenen Italiener, bes Grafen Antonelli und bes Ingenieure 3lg, bebeutend verschönt. Mit Bianchi, feinem eigentlichen Befreier, tonnte Cecchi einstweilen fich nur einmal aus ber Ferne, von Ufer gu Ufer bes breiten, tofenden Fluffes, begriffen. Mus ben Briefen Antinori's, benen auch ein aus ichonen Redensarten bestehendes Schreiben Ronig Menilet's beigefügt war, ging hervor, daß bie erfte Nachricht von ber Reifenden Befangenhaltung in Bera ichon vor feche Monaten nach Schoa gelangt, daß aber König Menilet in feiner wohlbefannten Art nicht gu bewegen gewesen war, ernftliche Schritte gu ihrer Befreiung gu

Am 20. Oftober konnte der Abai endlich passirt werden; am 24. langte Cecchi mit seinen Begleitern in Monkorér, der Hauptskadt von Godschem, an, wo er als freundlich aufgenommener Gast Ras Abal's mehrere Wochen verweilen mußte. Während diese Ausenthaltes war es, wo ihm der Fürst von seinem Plan, eine Brücke über den Abai zu bauen, Mittheilung machte und ihm zugleich den Bunsch aussprach, zur Aussihrung des großen Werkes durch Bersmittelung der italienischen Regierung einen Ingenieur und mehrere Oberarbeiter zugesandt zu erhalten. Diesem Wunsche Ras Abal's wurde im Jahre 1883 durch die Entsendung des Ingenieurs Grasen Salimbeni entsprochen, dessen

Name bei Belegenheit ber jungften italienisch - abeffinischen Berwickelungen fo häufig genannt worden ift.

Rach einem von Ras Abal für burchaus nothwendig erflärten Befuche am Sofe des Raifere Johannes in feiner Sauptstadt Samera fonnte Cecchi endlich am 6. Februar 1881 ben Weg nach Schoa antreten. Bier Wochen fpater, am 6. Marz, langte er in Let-Marefia an, von feinem vaterlichen Freunde Antinori auf das Barmfte willfommen geheißen. Unter ber Bflege beffelben und in bem ruhigen Leben ber ingwifchen gu einer fleinen Mufterwirthichaft aufgeblühten Station erholte fich Cecchi bald von ben Strapagen feiner Reise= und Gefängnifzeit, daß er schon im Mai in Begleitung Antinori's wieder einige weit ausgedehnte Exturfionen in bas fübliche und westliche Schoa maden fonnte. Durch allerhand Zwischenfälle verzögert, tonnte aber die fehnlichst

herbeigewünschte Rudfehr nach Europa erft im Spatherbit erfolgen. Um 3. Rovember verliegen Ceechi, Antonelli und ber Frangofe Labatut mit ihren Dienern und einer aus etwa 30 Rameelen und ebenfo vielen Leuten bestehenden und von einer bewaffneten Estorte begleiteten Rarawane bie Grenzstadt Faré. Trot bes weiten Umweges über Sarar, bas Cecchi gern fennen lernen wollte, und trot eines fast 14tägigen Aufenthaltes in der intereffanten Sandelsstadt, langte die Reifegesellschaft boch schon am 13. December in Beila an, burch biefe letten gunftigen Erfahrungen noch in ber Unficht bestärft, die Cechi auf Grund feiner bofen Erlebniffe schon als die allein richtige vertrat und heute noch vertritt: bag nämlich zu bem Gelingen einer afritanischen Expedition eine bewaffnete Esforte bie erfte Bebingung ift.

## Bimbia und Victoria.

Bon Dr. Banli.

Nachbem die Berhandlungen Deutschlands mit England und feiner Baptiftenmiffion in der Beife gum Abichluß getommen find, daß Bictoria nunmehr beutschem Protectorat unterstellt wurde, ift das Intereffe für diefe Gegend am Ramerungebirge aufs Reue in ben Borbergrund getreten. Als ich am letten Mary 1885 von Ramerun aus - betanntermaßen Collectioname für die Regerorte Bell-, Aqua-, Dido-, Hidoryftadt — in westlicher Richtung durch bie mannigfach gewundenen Creeks nach Bimbia fuhr, war letteres ichon beutschem Bebiete einverleibt, jedoch gehörte bas in ben folgenden Tagen von mir befuchte Regerdorf Bictoria mit feiner Diffioneftation bamale noch ber englifden Rrone 1).

Da bie Fluthmarken weit in bas Land hineinreichen, so ist bas Gebiet ber Mangroven, die aus bem fettigen Schlamm- und Sumpfboben entspringen, ein weites, obes und einförmiges. Rletternber Rotang, ftacheliger Bandanus, ber auf feinem Stamme eine tanbelaberabnliche Rrone trägt, ftammlofe Raphia-Balmen mit ftolgen Zweigen gleich Webeln treten nur vereinzelt auf.

Ueber der meift trüben Bafferfläche nahe dem Dangrovegebiifche ftreichen im ichnellen Fluge bunte Gievogel und zierliche Brachschwalben, auf tablen Sandbanten haben flinte Strandläufer, fcmerfällige Belifane und fchlante Reiher ihren vorübergehenden Aufenthalt. Bereinzelte fliegende Fifche (Exocoetus), die fich mit der Kraft ihrer Schwangfloffe über bas Bafferniveau fchleubern, mochten wohl ber Grund fein, daß ein ihnen nachjagender gefräßiger Delphin aus bem Ocean in bas Bebiet bes Bradwaffers gefommen war. Das immergrune Mangrovelaub überwölbt einen in bas Didicht führenden Ranal, für jest ein ficherer Bufluchtsort einer von uns aufgescheuchten Geefuh 2).

Boch über ber Begetation ber Gumpfe fcwebt majeftätisch ber ichwarzgeflügelte Beierfeeabler.

Mit der Ankunft bei Nifolls Island und ben auf bem Festlande liegenden Regerorten Debolu und Dofolu haben wir bas Creefinftem und bamit bas Bebiet ber Ricophoren gludlich überwunden, um bei Bimbia foforf vulfanischen Boden, bestanden von großartigem tropischem Boch = und Bufchwalbe, zu betreten. Unmittelbar vom Deeresgeftabe aus beginnt bas Ramerungebirge anzusteigen, aber nur allmählich, nicht fo fchroff wie bei Bictoria. Um von Ramerun aus hier an den Sug bes Bebirges gu tommen, gebrauchten wir mit einem fleinen Dampfer feche Stunden, im Ruberboote würden mindeftens zwölf Stunden vergangen fein.

Die Butten der Bimbia-Reger liegen fehr zerftreut bergan - ahnlich wie viele Fandorfer auf ben Sigeln am Dgowe - im Schute von mächtigen Baumen: Fifusarten, Dracanen, Baumwoll = und Affenbrotbaumen, welche man die Elephanten unter ben Bemachfen nennen fann, fo toloffal und maffig find biefe Stämme. Mit großen, glangenden, tief fingerformig getheilten Blattern fteht ber Baobab ba, an Schlantheit überragt ihn ber Bombar. Auffallend fleine Blatter an unregelmäßigen Zweigen mit rauber Rinde weist ber bier und noch mehr landeinwärts wachsende Mungongibaum auf. Ginzelne Riefenbaume find umichlungen von wildem Bein, Pfefferreben und Lianen,

erlegten Thieres, beffen Stelett Dr. Baffavant bem Bafeler (ober Tübinger) zoologifchen Inftitut guftellte, maren:

| Länge .  |       |      |    |     |    |     |     |    |     |   |    |    |     |    |  |     |    |  |
|----------|-------|------|----|-----|----|-----|-----|----|-----|---|----|----|-----|----|--|-----|----|--|
| Schwanz  | breit | te . |    |     |    |     |     |    |     |   |    |    |     |    |  | 46  | 27 |  |
| Umfang   | bes   | Ba   | uď | 105 |    |     |     |    |     |   |    |    |     |    |  | 147 | ** |  |
| Breite b | es A  | Popf | es |     |    |     |     |    |     |   |    |    |     |    |  | 35  | ,, |  |
| Umfang   | ber   | Sa   | na | uze | ٠. | ur  | ite | rh | alb | b | er | 21 | ua  | en |  | 45  | ,, |  |
|          |       |      |    |     |    |     |     |    |     | 3 | CV |    | 200 |    |  | 110 |    |  |
| "        |       | 5    | ." | ~   | 64 |     |     |    |     |   |    | ,  |     |    |  | 66  | "  |  |
| 22       | UUT   | Del  | н  | 00  | yЦ | vai | ije |    |     | • |    |    |     |    |  | 00  | 27 |  |

Die Augen waren wie ein silbernes 20-Pfennigstüd groß. Die Länge der Ohren betrug 30 cm. Die Haut war 3 cm did, so daß sich aus diesem Material ebenso vorzügliche Riemen ichneiden lassen, wie aus der Haut der Flußpferde. Indem man das eine Ende der Riemen noch in zwei oder drei Theile spaltet, drehend dieselben zusammenstechtet und trocknen läßt, erhält man das beste Mittel, lässige Schwarze zur Arbeit zu ermuntern oder analog unserem Ochsenziemer zur Strase auf ihrem Rücken tanzen zu lassen.

<sup>1)</sup> cf. Karte: "Globus" 1884, Bd. XLV, Nr. 3, S. 44.
2) Das Fleisch der atlantischen Seetuh (Manatus atlanticus) ist äußerst wohlschmedend und bietet zweierlei Riancen, ein dunkles und ein helles Fleisch ähnlich unserm Schwarzswisde. Die Dualla nennen dieses pflanzenfressende Säugethier Manga. Der älteste Sohn des Königs Bell, welcher der Jahre Manga. Der alteste Sohn ver Konigs Den, weicher bier Jugte in England erzogen wurde, zu Hause aber wieder zu den Sitten der Bäter zurückgesehrt ift, heißt Manga Bell; der obstinate Bruder des Königs Aqua, welcher durch ein deutsches Kriegsschiff deportirt wurde, führte auch den Namen Manga Aqua. Die Maße eines von uns bei anderer Gelegenheit

auf schwammigen Auswüchsen gedeihen roth schillernde, aber übel riechende Orchideen. Gleich langen Bärten hängen zarte Moose in seinen Fransen herab. Im sicheren Schutze der zu einer unlösbaren Masse, verstrickten Pflanzen und Zweige hausen grüne Aeffchen (Cercopithecus sabaeus) und Paviane (Cynocephalus), sowie Eichhörnchen ganz nahe dem Treiben der Menschen; freistehende Bäume sind belebt von Finken, Weber = und Wittwenvögeln. Nur vereinsamt hört man früh Morgens das Gekreisch eines Psaues aus den Gipfeln der Bäume.

Schon am Fuße des Kamerungebirges, noch mehr aber in seinen höheren Regionen kriecht die blüthenreiche, betäubend dustende Kautschukranke (Landolphia florida), deren Milch als Gummi von den zu unserer Zeit am Berge botanisirenden schwedischen Herren exportirt wurde, allerbings nur in geringen Duantitäten, da die Eingeborenen gemäß alter Tradition nur Palmöl und Kerne, sowie Elsenbein den Weißen zum Berkause bringen. Irrationell, wie sie auch die kleinsten Elephanten niederschießen, die nur wenige Pfund schwere Zähne liesern, betreiben sie auch den Gummigewinn, falls sie sich überhaupt dazu entschließen. Statt die Ranken einzuschneiden und den milchigen zähen Saft allmählich zu gewinnen, schlagen sie dieselben ab, so daß der Stamm sich verblutet.

Wo nicht Riesenfarne, Gräser, Tomaten, Portulac und Malaguettapseffer bem Boben entsprießen, erscheinen bie burch Berwitterung hervorgerusenen braunrothen Töne bes Gneißgebirges, untermischt mit Glimmer- und Thonschiefer. Außer ben burch bie Neger angepflanzten Pisangbeständen ungeben wildwachsende bornlose Holzgewächse, Mimosen, Jasmin und Afazien die nachlässig gebauten Hitten ber

Schwarzen.

Denn höchstens ber Schlafraum bietet einigen Schutz gegen Regen und Sonne: sonst guckt überall des himmels Firmament hinein. Bei seiner sorglosen Lässigkeit und grenzenlosen Faulheit denkt der Eingeborene nicht an eine Reparatur seines heims. Allerdings passen derartige zersete häuser sehr gut in die zerklüftete, barocke und groteske Gegend, in der man über Burzel und Fels in schmaler Rinne hinwegschreiten muß, obschon solches nach Negerbegriffen Pfade und Bege zu nennen sind. Uns Weißen, die wir gewohnt sind, seitlich auszuschreiten, wird das Gehen in schmaler Furche, wie es der Neger beliebt, indem er einen Fuß vor den anderen set, äußerst schwer und ermüdend.

Bor bem Saufe bes Dorfhäuptlings, gemeinhin König genannt, ftand der unlängst eingesetzte schwarz weiß rothe Pfahl. Das Saus des Schulzen zeichnete sich in keiner Beise vortheilhaft vor den Hütten seiner Untergebenen aus.

Ueberhaupt kommen bei einem Bergleiche mit den Kamerunnegern, denen die Bimbianeger fonst in Sitten und Gebräuchen sehr nahe stehen, die letzteren weniger gut fort: sie behaupten ein Zweig der Dualla zu sein, sprechen einen dem Dualla ähnlichen Dialett, nennen sich aber Ijudu. Ihre Schädel erscheinen groß, ihre Gesichtszüge plump; die Hände sind breit, die Fußschlen platt. Unsauber ist ihr Körper, die ihre Hüften umgebenden Lendenzenge strotzen von Schnutz. Ihre Unreinlichseit trägt dazu bei, daß eine bedeutende Anzahl unter ihnen an Hautkrankheiten leidet.

Nach unseren Begriffen ift Schönheit bei dem schwagenben, schreienden, freischenden, weiblichen Geschlecht erst recht nicht ein Erbtheil, so sehr sind sie aller Waffen des Eupido bar.

Borübergehende Beschäftigung finden bie dortigen Neger in Jagd und Fischfang, wobei fie fich fehr großer, geflochte-

ner Fischförbe bedienen, welche ben Eindruck machen, als ob sie ihren Zweck nicht erfüllten. Doch habe ich die Schwarzen leiblich geschiett damit hantiren und Beute ergattern sehen. Zwischen ben Bergvölkern und den Weißen vermitteln sie den Handel, versorgen auch den wöchentlichen Markt in Bictoria mit Früchten und Handvich: Hühnern, Enten, Schasen, Ziegen, Schweinen und Nindvich, welch letzteres nicht sehr groß, aber in Kamerun eine Seltenheit ist.

Bei meinen Streifereien habe ich an jagbbaren Thieren nur Ringels und Wildtauben, Antilopen und Wildschweine getroffen. Wilde Büffel sind mir hier nicht zu Gesicht getommen, wie ich auch außer frischen Spuren einen lebenden Elephanten nicht gesehen habe; doch ist hier zweifellos das Gebiet jener für Afrika charakteristischen Thiere.

Wie ein Lauffener ging das Gerücht, daß ich Arzt sei; eine Menge Hautkranker, Verwachsener und durch Geschwüre im Gesicht entstellter Schwarzer erschienen, um meine Hils zu beanspruchen. Doch sah ich mich durch die Unverschämtsheit Einzelner veranlaßt, mich den ärztlichen Verpflichtungen durch die Erklärung zu entziehen, daß ich keine Medicin bei mir habe. Jodosorm, was uns bei Bunden der Neger aller Art ausgezeichnete Dienste geleistet hat, war mir auch wirklich zu Ende gegangen. Ging doch ein frecher Kerl so weit, zu sagen: "Du bist Arzt, also mußt du mir helfen." Der Schwarze von heut zu Tage wird auf die Dauer nur demjenigen lebhafteres Interesse abgewinnen, der nicht gezwungen war, häusig die Trägheit und Theilnahmlosigkeit, Listigkeit und Verschlagenheit der dortigen Neger zu seinem Nachtheile kennen zu lernen.

Trot ber nahen Sec, trot feuchter und angenehm fühler Gebirgsluft muß auch Bimbia — gleich Kamerun im Mangrovegebiet — ungesund sein, benn bas frühere Missionssgebände steht verlassen und verfallen; nur Leichensteine weisen noch auf einstige Spuren vom Dasein weißer Menschen hin. Ober haben frühere Missionare bei ber Indolenz der Bimbianeger überhaupt nur wenig Erfolg

ihrer Mühen gefeben!

Auch darf man fich meines Erachtens von einem Sanastorium für Weiße in der Söhe bis zu 1000 m am Kamerunberge nicht zu viel Erfolg versprechen, denn von den beiden Schweden, welche nit zwei weißen Dienern dort lebten, wurde einer schwer fieberkrant, während ein Diener dem Klima zum Opfer fiel.

Das Kamerungebirge, welches mit seinem vulfanischen Terrain etwa 10 000 qkm bedecken wird, breitet sich mit den Rumbi-Bergen am Rio del Rey wohl über das Doppelte aus. Wie es vielleicht einer späteren Zeit vorbehalten ist, aus den reichbewaldeten Kamerunbergen — nur der große Kamerunderg mit seinen Kratern ist kahl — mit seinen Sbens, Sichens, Sisens und Teshölzern oder aus der Kultur von Kaffee, Cacao, Citronen, Guaven, Limonen, Mangos früchten und Drangen Nugen zu ziehen, so kann man auch aus dem Gebiete der Sümpse die Mangrove zur Holze industrie zu verwerthen hoffen, denn Stämme, die an Schlanksheit mit unsern Tannen wetteisern, sind durchaus keine große Seltenheit.

Da von Bimbia nach Bictoria zu Lande nur ein besichwerlicher Weg führt, den ich auf meinen Streifzügen öfters benutt hatte, so zog ich es vor, an der Küste in dem Theile des Busens von Guinea hinzusahren, welcher nach einer kleinen vor Bictoria liegenden Insel — auch Ndami genannt — die Ambasbay geheißen wird, zumal schönes Wetter an einem Aprilmorgen besonders lohnend für die Aussicht zu sein versprach. Denn anerkannter Maßen ist die Durchsahrt zwischen Fernando Poo mit seinem über 3100 m hohen Clarencepik und zwischen dem Festlande,

wo der tleine Ramerunberg Mango - ma - Stindeh fich gang bewaldet und fteil in Phramidenform bis gu 1774 m erhebt, ber große Mango-ma-Lobah aber zu 4194 m aufteigt, einer der großartigften auf der Erbe, würdig, der Baffage zwischen Maui und Sawai auf den Sandwichinseln ober ber Strafe von Bab el . Mandeb an die Seite geftellt gu werden. Man fahrt an ben romantischen Man of war-Ban vorbei, wo unerschroden die Felsen bem Undrange ber ichaumenden Gifcht bes brandenden Wogenschwalles troten. Wenn ich ichon von Ramerun aus die ichroff abfallenden Felspartien, die 27 Rrater, beren Lava fich von ungefähr ND nach SB ergoß, fehr gut und besondere bei Sonnenaufgang mit bem Fernrohr erkennen fonnte, fo bieten fich boch hier bei Bimbia und Bictoria die machtigen Abfalle, bie zerflüfteten Schluchten, die wildromantischen Thaler befonders ichon bem ftaunenden Auge von der Gee aus bar.

Wie es die Rotation der Erde bei der vulkanischen Eruption seiner Zeit mit sich brachte, springen noch vor Bictoria viele Felseninseln — Pirate Rocks — aus der See vor, so daß man nur weit vom Ufer landen kann. Steiniger Untergrund und Felsen lauern unter der Wassers oberstäche, einst auch dem Ragocinsky'schen Fahrzeug "Lucie Marguernite" verderblich, dessen Wrack düster aus den Fluthen ragt. Der Uferstrand fällt im Gegensatz zum sonstigen Meeresgestade von Oberguinea, welches gelben Küstensand ausweist, durch seine dunkle Farbe auf. Bon der See aus treten vortheilhaft die Missionsgedäude mit Kirche, sowie auf einem anderen Hügel ein damals leer stehendes Gebäude für den englischen Konsul hervor. Dieser wohnte mit seiner Fran zu jener Zeit auf Mandoleh, einer zweiten Insel in der Ambasban, die sich Ragocinsky als Ausenthaltsort gewählt hatte. Er hatte sich auf dem schroff aus dem Meere enwor steigenden liedlich grün bewaldeten Eiland ein kleines Blechhaus eingerichtet.

Die Häuser sind von den Eingeborenen ohne die Subtilität und Sorgfalt gebaut, wie in Kamerun, obschon ihnen die Natur prächtiges Material an Stein und Holz bietet. Jedes Haus der Victorianer ist von einem freien Platze umgeben, der aber nicht als Garten bebaut wird; eine grüne Hecke oder auf einander gelegte Steine die zu Mannshöbe zäunen den Kompler ein. Die Schwarzen in Victoria sind meist sogenannte Christen, die ihre Vildung in der Baptistenmission genossen haben. Inden sie Rechenen, Lesen, Schreiben lernten, halten sie sich für perfected (coloured) gentlemen, die, wenn man sie auf ihre Viertelbildung ausmertsam nacht, und Europäern höchstens die Concession machen, daß sie schwarz, wir aber weiß seine; darin beruhe der ganze Unterschied. Was ihnen von der christlichen Religion bequem ist, haben sie sich angepaßt. Der frühere Stlave sühlt sich frei, doch ist es eine Freiheit

ohne Ordnung. Nach dem christlichen Grundsas, daß vor Gott alle Menschen gleich sind, fühlt sich der hiesige Afristaner auf neutralem Boden gehoben, beansprucht Rechte, aber ohne Pflichten dafür zu erfüllen. So sehen wir das männliche Geschlecht in Hosen, nach Stutzermanier Pfeisen rauchen, palavriren und faullenzen, indessen die Weicher sich die verschiedensten Nöcke über den Kopf anziehen, froh, nicht mehr wie ihre Genossinnen vom Berge mühsam arbeiten zu müssen, Lasten zu tragen ober das Opfer eines brutalen Ehemannes zu sein.

Die Bergftamme, da fie aus dem Balde (Kwiri = Bufch) tommen, werden Batwiri genannt; befonders an Martt= tagen, beren im Monat brei bis vier abgehalten werben, erscheinen fie gablreich, um am Strande ?)ame, Plantanen, frische Delferne, Grundnuffe ac. feil zu bieten. In Tragforben, abulich unferen Riepen, tragen fie bie Landesprodutte die fteilen, beschwerlichen Bfade herab gum Strande, wo in der Regel ber Tauschhandel ftattfindet. Große, aus rohem Baft geflochtene Bute schützen fie hier gegen Regen ober Sonnenschein, benn mehr wie einen Meter beträgt oft ber Durchmeffer bes fehr foliben Blechtwertes. In bireften Berfehr mit ber einzigen in Bictoria vorhandenen beutschen Faftorei treten die Bergbewohner nicht, das ift das Monopol der Bictoria = Neger, welche gar fehr auf ihren Bortheil bebacht find. Go waren zu unferer Zeit die Bornehmeren unter ihnen zusammengetreten, um als englische Untergebene von bem beutschen Agenten für die Ginfuhr von Rum einen erheblichen Boll - wenn ich mich recht erinnere, 25 Broc. ju erheben, welchen fie unter fich zu theilen bachten. Der Deutsche nahm die Silfe des englischen Ronfuls in Unspruch und die Schwarzen beschieden fich, besonders da fie einsehen mußten, daß diese Steuer nicht ihnen, fondern ber englischen Regierung zufallen mußte.

Alles in Bezug auf die Natur von Bimbia Gesagte trifft in großartigerem Maßstabe auf Bictoria zu: Der Wechsel zwischen Berg und Thal ist schrosser und das Urwüchsige tritt noch lebhafter zu Tage. Das prachtvolle Grün der die Jum Meere herabreichenden Wälder, dessen Zweige in das Wasser tauchen, die dunkle Färbung der Klippen, die hochwogende blaue See, die ständig aufsprizende, weiß schimmernde Brandung zu Füßen eines Gebirges, dessen höchste Spige in Afrika nur noch vom Kilimandscharo überragt wird, erfüllen gar mächtig die Seele des Reisenden und heben sie zu staunender Bewunderung empor.

In dieser Umgebung, wo das Klima weniger mörderisch zu sein scheint, Nahrungssorgen dem Europäer nicht drohen, tühles und klares Gebirgswasser im munteren Bach zu Thale kommt, dürfen wir hoffen, daß sich für die von Deutschland herausgeschickten Sendboten der Mission ein angenehmes und erfolgreiches Feld ihrer Thätigkeit entwickele.

# Rürzere Mittheilungen.

Glaciale Ericheinungen im Sartgebirge. Bon Dr. C. Mehlis.

III 1).

Bu ben oben geschilberten Unhaltspunkten für bie ehemalige Bergletscherung des hartgebirges kommen noch

1) Bergl. "Globus", Bd. L, S. 173 bis 174 und 317 bis 318.

andere von nicht geringerer Beweiskraft. An den hängen und auf der Dilnvialebene des vorderen, öftlichen hartgebirges finden sich Ouarzitblöde, welche von einem Gesteine herrühren, welches in der Pfalz bekanntlich lagerhaft nicht vorkommt. Solche Blöde fand der Berfasser auf der rechten Thalwand der Isenach, auf einem unmittelbar westlich der Limburg bei Dürkheim gelegenen Bergkegel, in einer Meereshöhe von ca. 250 m, etwa 120 m über dem Spiegel der Isenach. Dieser erratische Blod ist walzensörmig, hat ca. 80 cm Länge und

ift auf ben Langsfeiten abgeschliffen, als ob er im Baffer gerollt worden mare, fouft icharffantig. Auf ber gegenüber: liegenden Seite, wo fich bie Ringmaner (299 m) und ber Teufelstein (318 m) befinden, hat der Berfaffer mehrfach prahiftorische Dablsteine, welche bie Bestalt eines halben Spharoibes, also eines ber Lange nach burchschnittenen Gies haben, aufgefunden. Dieselben besteben in zwei Fällen gleichfalls aus bichtem, fornigem, weißgelbem Quargit. Auf ber Diluvialebene gwifden Rirdheim a. b. Ed und Rlein-Rarlbach fand ber Berfaffer einen weiteren Quargitblod. Derfelbe hat folgende Dimenfionen: Lange 1,3 m, Breite 0,36 m, Bobe 0,50 m. Auf einer Langsfeite ift biefer Sphäroid vollftanbig glatt abgerieben. Das Beftein ent= fpricht in Struttur und Farbe ben obigen Bloden. Der Blod liegt in einer Sohe von ca. 180 m über bem Meere.

Diefer Reihe von erratifden Quargitbloden fcliegen fich gwei von Dr. Leppla in feiner Schrift: "Die pfalgifche Moorniederung und das Diluvium" 1) erwähnte, bei Grunftadt unmittelbar nördlich von Rirchheim und bei Lembach im Unterelfaß an. Limburg = Ringmauer, Kirchheim und Grünftadt befiten die Analogie, daß fie Dertlichkeiten find, welche auf alte Flugterraffen ichließen laffen. Um beutlichften tritt dies Berhältniß bei Limburg-Ringmauer hervor. hier bilben bie Soben und Terraffen von 250 bis 300 m Seehohe beutlich eine trompetenformige Ginbuchtung, über welche fich im Besten, Guden und Norben langgestreckte Ruppen von 400 bis 500 m Sohe erheben. Das zerklüftete Bochplateau, welches am füdlichen Ifenachufer niebriger erscheint, hat offenbar die Thätigkeit des Baffers ober Gifes gebilbet und fo entftand biefe oberfte Flugterraffe ber Ifenad, welche fich fpater 120 bis 170 m tiefer ihr Bett eingegraben hat. Die Quargitblode aber, welche auf biefem alten Sochufer lagern, tann nur bie Ablagerung von Gismaffen hingetragen haben und zwar von Beften ber. Die Ranber bes alten Tertiarmeeres fpülten am Oftrande ber Sart nur bis zu ben von Durfheim nordlich gelegenen, 150 bis 180 m hohen Ralfflippen des Michels -, Spiel = und herrenberges 2). Berein aber in bas reine Buntfanbfteingebiet erftreden fich weber tertiare Meeresletten, noch tertiare Cerithien= und Litorinellenfalfe. Much von einer alten Tertiarbebedung, wie fie 3. B. Uhlig für Galigien annimmt, konnen biefe Quargite nicht herrühren; benn in Rirchheim und Brunftadt lagern fie auf ben Tertiarschichten, ja bei Rirchheim a. b. Ed ift biefer Quarzitblod noch bavon getrennt durch biluviale Ries= und Thonlager3). Der Kirchheimer Blod beweist bemnach gur Evideng, bag biefe erratifchen Befchiebe mit ben Ericheinungen des Tertiaren nichts, wohl aber mit bem Ende bes Dilnviums ju thun haben. Da nun bie vier Lotalitäten als alte Sochuferterraffen zu bezeichnen find, fo tann ihre Bildung gleichmäßig nur in bie Giszeit fallen und biefe Blode find als Befchieberefte aus ber Beit gu beuten, als entweder machtige Ablationsgemäffer an ber Stelle ber Ifenach, bes Leininger Baches und ber Gis wirkfam waren, ober als die Gletscherzungen bis an den Rand des jetigen hartgebirges herab reichten. Der Unterschied zwischen ben vier Lokalitäten ift nur ber: Bei den Limburg-Ringmauer Bloden ift biefer Bufammenhang aus bem gangen geologischen Aufbau des Landichaftebildes zu erschließen. Bei Rirdheim und wohl auch bei Brunftadt weift auf bie Beit ber Ablagerung die Lage ber Blode felbit bin.

Bober aber gelangten biefe Quargitblode fremben Ursprunges hierher auf bie 250 bis 300 m hohen halben bes Bartgebirges? - Rur von Beften her nach ben obigen Ausführungen.

1) München 1886, aus ben Berhandlungen ber Münchener

Dr. Leppla hat nun in ber oben erwähnten Schrift ben Beweis geliefert, baß bie Raiferslauterner Sentung in biluvialer Beit bas Bett eines machtigen Stromes bilbete, beffen vom hunderud tommender Oberlauf mahricheinlich von ben Gismaffen biefes Bebirges bamals gefpeift murbe 1). Leppla nimmt bemnach für ben hunderud bie Bergletiche= rung ale höchst mahrscheinlich an. Leppla ermähnt aber ferner von bem Mufchelfalfplateau ber Gubmefipfalz herrührenbe gablreiche, mit bem Sobenlehm in Berbinbung fiebende Quargitblode und quargitische Ronglomerate, beren Aussehen genau übereinftimmt mit ben genannten erratifden Bloden von ber Borberpfalg. Leppla fann ihr Bortommen in ber Befipfalg nicht erflären. Der Bobenlehm fleigt an ben Sochufern ber Blies zwifden Bliestafiel und Zweibruden bis gu einer Sohe von 390 m hinauf; faft eben fo hoch hinauf reichen bie Quarzitblode bei Birmafens und Rufdweiler, nämlich bis ju 375 m Seehohe. Run beträgt aber bie Scheibe gwifden Beft- und Oftpfalg im mittleren Bartgebirge in ihren Baffen bei Sochfpener nur 305 m, über ber Frankenstiege bei Frankenstein, wo ber Spenerbach zunächst an bie Ssenach grenzt, nur 346 m, amifchen Alfenborn 210 m und Entenbach 209 m einerfeits und Ramfen im Gisthale 212 m fleigt ber Sattel am Stempelbrunnen nur bis zu einer Sohe von 310 m. Bon ber Jenach jum Leiningerbad geht ferner eine Thalverbindung burch bas Bolferethal und Sollerthal und ebenfo zwifden Riegfautberg und Leuchtenberg hindurch, welche nicht höher als bis ju 320 m anfteigt; auch vom Gisthale jum Leiningerbach reichen über ben Lauberhof Trancheen von bochftens 350 m Seehohe. Daraus geht gur Evideng bervor, bag irgend eine tragenbe Rraft biefe Quarzitblode von bem 370 bis 390 m hoben Mufchelfaltplateau ber Beftpfalz ober vom Oberlaufe bes alten Bliesftromes burch bie Raiferslauterner Genfe und über die 300 bis 350 m hohen Baffe gwifden Beft- und Ofihart getragen haben muß hinab in bie Thalungen bes Spenerbaches, ber Ifenach, ber Gis und bes Leininger: baches, an beren alten Ausgangsfiellen aus bem Bebirge und gwar auf ben früheren Bochgeftaben genannter Bemäffer fich biefe rathfelhaften Quarzitblode vorfinden. Diefe Rraft mußte biefe Rollfieine aus Quarzit ebenfo gut nach Guben ins Bliesthal bei Bliestaftel und nach Sudoften bis Birmafens, wie nach Dften nach Dürkheim, Rirchheim, Brünftadt und im Guboften nach Lembach getragen haben. Diefe Rraft muß ferner bas Bermögen in fich gehabt haben, von ber Kaiferslauterner Mulbe aus, welche im Durchichnitte 240 m Seehohe hat 2), die Blode aus Quargit über die Baffe und Sättel bes hartgebirges, welche eine bobe von 300 bis 350 m Seehohe haben, hinüber an ben Oftrand bes Bartgebirges ju transportiren. Gelbft wenn wir ftarte Stanungen bes alten Seebedens, welches zwifchen Homburg und Raiferslautern liegt, annehmen, fo ift boch ber Transport folder viele Centner fcme= rer Blode auf bem blogen Bafferwege unmöglich. Ginen folden Transport tann nur bas Gis zu Wege gebracht haben! Bedenft man, bag bie Riveauverhaltniffe ber Thalungen bamals andere maren, bag Speyerbach, Ifenach um 100 bis 120 m höhere Flugbetten haben mußten, bag auch bie Raiferslauterner Gente ein bamals höheres von Gis und Baffer fpater ausgespültes Bett befaß, fo gewinnt biefer Bezugeweg an Bahricheinlichfeit. Befannt ift ja ferner, baß die Gismaffen an hinderniffen emporfteigen und Reffel bis zum Ueberfliegen ausfüllen3).

Und wo lag die treibende Rraft für folche Gisfirome, welche vom Weften ber Pfalz diefe Blode bis an ben Oftrand bes Bartgebirges einft fortbewegten? Dr. Leppla felbft giebt die Antwort barauf: Er fieht fie (S. 165 und 180 bis 181) in gewaltigen Baffermaffen, welche von bem bamals vergletscherten hungrud hernieber famen und als Strom von

Atademie der Wissensteinen, S. 178.

2) Bergl. Laubmann im XXV, bis XXVII. Jahresbericht der Pollichia, mit Karte, S. 84 bis 109.

3) Bergl. Laubmann's angesührte Karte.

<sup>1)</sup> Bergl. Leppla a. a. D., S. 165, ferner 176 bis 181. 2) Bergl. Leppla, S. 139. 3) Bergl. Heim: "Handbuch der Gletscherkunde", S. 189.

mehreren Rilometern Breite langs ber Thalung ber oberen Blies in ben Buntfanbftein bei Bellesweiler eintraten. - Die Linie ber größten Fluggeschwindigkeit war zuerft nach DSD, bann nach D gerichtet. Waren aber Bogesen, Schwarzwalb und hundriid bamals vergletidert, fo fieht nichts im Bege, biefe Bergleticherung auch auf die innere Bart auszubehnen und anftatt eines Bafferftromes einen tragenden Bletich erftrom angunehmen - wenigftens für ben Unfang biefer Beriode - welcher mit einem ausgebehnten Inlanbeis in Berbindung fand. Diefer Gisfirom bewegte bann fowohl in ber Linie Reunfirchen-Bweibruden-Birmafeng feine Schotter=, Ries= und Lehmmaffen, wie in ber zweiten Reun= firchen-Somburg-Raiferslautern, und zwar je nach ber Starte feiner Gismaffen und nach bem burd Bergplateaus verminderten Biberftande. In erfterer Linie finden wir ben Sohenlehm und in ihm abgelagerte Quarzite als Refte bes Bletschernieberschlages, in zweiter Linie bie Quargite vom vorderen hartgebirge und bie theilweise benudirten Lögmaffen am Ranbe ber Oftwand, welche ben Lögbildungen öftlich des Lauterthales fowie im oberen Alfengund Spenerthale entsprechen [vergl. Leppla, S. 162 bis 163 1)]. Durch folde Annahme wird auch bas Borfommen von erra-

tifchen Quargitbloden bei Lembach im Sauerbache, an ber Subgrenze ber Pfalg, erflärlich. Gin fefundarer Gletider: ftrom transportirte ohne wefentliche Binberniffe Befdiebe, worunter auch Quargitblode, von ber Birmafenger Sobe zwischen "Erlentopf" und "Rad" hindurch in bie oberen Trancheen bes Sauerbaches und nach Lembach. - Das Beftein aber felbft? Es ftammt offenbar vom Sunsrud her und gwar nad Struftur und Aussehen von ben füboftlichen Bangen bes Sodwaldes bei Birtenfelb und Ogenhaufen, welche 700 bis 800 m und barüber anfleigen. Wenn nach Grebe 1) folde Quargitfnollen auch im Bohenlehm im Trierichen Bebiete lagern, fo beweift bies, bag ber hundrud auch nach Nordwesten feine Bleticherzungen in ber Diluvialgeit ausgefandt hat. - Des hundrude Quargite und bie Quarzitblode am Ranbe bes hartgebirges fiehen bemnach mit einander in urfachlichem Bufammenhange, ber bedingt ift durch die Erscheinungen der erften allgemeinen Blacialzeit während bes Diluviums 2). Gine andere Erflarung , welche bie gegebenen geologischen Faktoren in logischer Reihe zusammenbringt, wird wohl faum möglich fein.

1) Bergl. Leppla a. a. D., S. 178, Ann. 3. 2) Bergl. Partich: "Die Gletscher ber Borgeit in den Karspathen ic.", S. 161 bis 163.

### Ans allen Erdtheilen.

Enropa.

— Am 2. Mai fiarb in Bern in seinem 93. Lebensjahre ber bekannte Prosessor der Geologie Bernhard Stuber, geboren 21. August 1794 zu Büren im Kanton Bern. Er war zuerst Gymnasiallehrer in Bern, dann studirte er in Göttingen und Paris und wurde 1825 Prosessor. Seine Arbeiten galten sast ausschließlich den Schweizer Alpen; wir nennen von denselben "Geologie der westlichen Schweizeralpen" (Bern 1834); "Die Gebirgsmasse von Davos" (Bern 1837); "Lehrbuch der physitalischen Geographie und Geologie" (Bern 1844 bis 1847, 2 Bände); "Gesclogie der Schweiz" (Bern 1851 bis 1853, 2 Bände); "Gesclogie der Schweiz" (Bern 1863); "lleber den Ursprung der Schweizer Seen" (Genf 1864); "Jur Geologie der Berner Mene" (Stuttgart 1866) und die in Gemeinschaft mit Escher von der Linth bearbeitete "Carte geologique de la Suisse" (4 Blätter, Winterthur 1853, 2. Aussage 1870).

— R. D. Nossilow, welcher früher drei Jahre lang für Herrn Sibiriakow den nördlichen Ural behufs Auffindung eines leichten Berdindungsweges zwischen Petschora und Ob bereift hat, hat sich nach Rowaja Zemlja begeben, um dort geographische, hydrographische und meteorologische Forschungen zu machen. Auch will er Thiere und Pflanzen sammeln und an den dort wohnenden Samojeden anthropologische und ethnographische Beobachtungen anstellen.

— Karl Penka: Die Herkunft ber Arier. Nene Beiträge zur historischen Anthropologie ber europäischen Bölker. (Wien und Teschen 1886. 8°. 182 S.) — Der Bersfasser bringt eine ganze Anzahl neuer Gründe für seine Hypothese, daß die Arier aus Skandinavien stammen, und daß die blonden Dolichocephalen des Nordens die einzigen sind, welche den arischen Typus rein bewahrt haben. Sos wohl die prähistorischen Bewohner Skandinaviens wie die Mitteleuropas sind ihm echte Arier, allerdings schon damals gemengt mit braunen Brachycephalen, welche die arische Sprache angenommen haben und im Süden nach und nach zum Uebergewicht gelangt sind. Penka such nachzuweisen, daß der Kulturzustand der mitteleuropäischen neolithischen

Menfchen gang bem Bilbe entspricht, welches uns bas Stubium ber ben arifden Sprachen gemeinfamen Ausbrude entrollt, und bag bie allen biefen Sprachen gemeinfamen Mamen für Thiere und Pflangen ausschließlich folche Arten betreffen, bie in Standinavien vortommen. Letterer Beweis läßt allerbings vom naturwiffenschaftlichen Standpunkte aus etwas zu munichen übrig; auch barf man nicht außer Acht laffen, daß nichts fich fo leicht überträgt, wie Thier= und Bflanzennamen auf einigermaßen ahnliche Formen in anderen Landern; daß Buche, Lachs und Mal in einigen arifden Sprachen verwandte Ramen haben, fann faum als Beweis bafür gelten, baß bie Urier aus bem Bebiete ftammen, in welchem Buche, Lachs und Mal bente vorfommen. Bobl aber verbient die Schluffolgerung Beachtung, bag, wenn bie neolithischen Mitteleuropaer Arier find, auch bie palaolithischen ichon zu diesen zu rechnen find und wir somit Arier in Mittel- und Nordeuropa auf einer viel niedrigeren Rulturftufe finden, als fie bei ihrem angeblichen Aufbruch aus ihren Urfiten befeffen haben miiffen. Das einzige Bebiet aber, in welchem die fonft überall icharf geschiedenen beiben Epochen ber Steinzeit allmählich in einander übergeben, ift Danemark. hier liegt der Kernpunkt ber Ausführungen bes Berfaffers. Benn wir ihm zugeben, bag bie blonden Dolicho= cephalen allein typische Arier find, und bag die Dolichocephalen von Cannftatt und Engis ju ihnen und nicht zu ben Iberern gehoren, fann von einer Ginmanberung ber Arier aus Centralafien feine Rede mehr fein. — Dem Ginwurf, bag Standinavien nicht Menichen genug für bie arifchen Banberungen hatte liefern tonnen, begegnet Benta in ichlagenber Beife burch bie Auswanderungsziffern ber neueften Beit; Norwegen allein hat von 1836 bis 1875, also in 40 Jahren, über 150 000 Auswanderer geliefert und babei boch noch feine Bevölferung um zwei Drittel machfen feben; es fann alfo früher, wo ber gange leberichus aus Mangel an Gubfiftenzmitteln auswandern mußte, recht gut in jeder Beneration einen gangen Stamm ausgesandt haben. Die Stammesfagen ber Gothen, Gepiden, Beruler, Sfiren, Rugen, ber Jutten ober Juthungen, ber Longobarben und vieler anderer beut-

<sup>1)</sup> Darüber ausführlicher in einem vierten Artitel.

scher Stämme, die alle auf ben Norben als ihre Beimath hinweisen, find somit wahrscheinlich besser begründet, als die Geschichtsschreiber gewöhnlich annehmen.

#### Mfien.

— Vom Kaspischen Meere kommen Klagen aus Uzunsaba (f. oben S. 306), dem westlichen Endpunkte der transfaspischen Eisenbahn, daß es an Schiffen fehlt, um die dort aus Buchara und Merw angelangten Waaren, darunter etwa 100000 Pud für die Messe in Rischni-Nowgorod bestimmter Baumwolle, nach Europa und Kaukasien weiter zu besördern. Man scheint zu fürchten, daß die mangelhaften Einrichtungen der kaspischen Schischen Schischen Eisenbahn in Mißeredit bringen könnten.

— Grum: Grshimailo hat in Gesellschaft seines Bruders, der Gardeartillericofficier ift, des Ingenieurs Spaßti und von sechs Kosaken eine neue Forschungsreise nach bem Hochlande Pamir angetreten, welches er von

Ferghana aus über Alai erreichen will.

- Die von Seite der Regierung von Indien unter ber Leitung von S. S. Rislen in Angriff genommene anthro= pologifd ethnographifde Unterfudung ber bortigen einheimischen Bevölferung wird gegenwärtig in Bengalen, ben Nordwestprovingen und Dubh burchgeführt und foll fpater auf die Centralprovingen und bas Banbichab ausgebehnt werben. Schon aus ben bisher vorgenommenen Meffungen ergiebt fich, daß bie vorarische Urbevolkerung Indiens feineswegs, wie man bisher vielfach angenommen, brachycephal war und in feinem Busammenhange ftand mit ben Raffen, die gegenwärtig an ber Nordofigrenze des Landes gefunden werden. In Betreff der niederen Raften und Stämme bes weftlichen Bengalens haben bie von Risley vorgenommenen Deffungen gu folgenden Sauptergebniffen gegeführt: a) Diefelben find fehr buntel; b) biefelben find mesocephal; es fommen aber auch gelegentlich Falle von Dolichocephalie, boch nie einer von Brachncephalie vor; c) burch ihren Nafal-Inder nähern fie fich der negritischen Raffe. Die Anficht von bem nordöftlichen Urfprunge ber Rolhstämme erscheint auf Grund diefer Ergebniffe als nicht weiter haltbar.

- In einer ber letten Situngen ber f. ruffifchen Geographischen Befellichaft in St. Betersburg hielt ber ruffifthe Ronful Balfafdin einen Bortrag über bas weftliche China, und gwar fpeciell über die Proving Tarbagatai, welche er von feinem Konfularfite in Tichugutichaf mahrend einer Beit von funf Jahren zu erforschen vielfach Belegenheit hatte. Die Proving, welche theils von dem Bezirke Semipalatinet, theils vom Begirfe Tien fchan begrengt wird, ift noch fehr wenig befannt. Das Klima ift fehr troden; große Kälte und Schneesiurme find fehr häufig, ebenso wie große hite, über 400 R. im Sommer. Fieber und Boden wuthen alljährlich. Einige Begenden ber Proving find fehr geeignet gur Biehgucht. Sier und ba find intereffante Alterthumer vorhanden, fo 3. B. eine alte Befestigung aus der Beit Tichengis-Chan's. Nachgrabungen find bisher aber noch nicht gemacht worden. Der wichtigfte Ort ift Tichugutichaf; bier endigt die fogenannte Bogbuchen : Strafe, welche fich bis gur Großen Mauer hinzieht. Tichugutichaf wurde im vorigen Sahrhundert gegründet; in den 50er Jahren dieses Jahrhunderts hatte es mehr als 20 000 Einwohner; im Jahre 1864 aber murde es gerfiort und allmählich erft burch Sarten und Tataren wieder aufgebaut. Die Baufer und Rafernen für bas dinefifche

Militar find aus ungebrannten Biegelfteinen erbaut; in ber Rahe ber Stadt befindet fich eine ber dinefischen Krone gehörige Fabrit, welche ausgezeichnete Biegel berftellt. Die ruffifden Unterthanen haben ihren eigenen Stadttheil. Man rechnet jett nur 4500 Ginwohner, barunter 1000 Ruffen. Ruffifche Baaren, namentlich allerlei Beuge und Stoffe aus Dostau, werden viel eingeführt und find fehr gefucht, weil fie billiger find als die dinefischen. Der Werth ber in einem Jahre eingeführten Baaren beträgt mehr als eine Million Rubel (ca. zwei Millionen Mart). Die Tataren und Sarten haben die Reigung, fich mit Gartenbau, Gemufegucht und Aderbau zu beschäftigen. Die Bevolkerung bes gangen Bezirks Tarbagatai beträgt etwa 64 000 Seelen; bavon leben 5000 Ribitten (etwa 25 000 Menfchen) nahe ber Stadt Tichugut= fcat. Des Bolfes Religion ift ber Bubbhismus. Außer dinefifden Silberbarren ift ruffifdes Papiergeld im Berfehre. In ben Februar fallen große Feiertage, welche burch Theatervorstellungen gefeiert werben.

("Nowoje Wrjemä" 1887, Nr. 3952.)

#### Afrifa.

— Dr. K. W. Schmibt, welcher im Oftober 1885 sich behufs geologischer Forschungen nach Deutsch-Ofiafrika begeben hatte, ift kürzlich mit werthvollen mineralogischen Sammlungen nach Berlin zurückgekehrt. Nach Fertigstellung seines Berichts gebenkt er nach Afrika zurückzukehren.

— Wie mit anberen Mächten in anberen Theilen Afrikas, so hat Großbritannien jest auch mit Frankreich über die Abgrenzung der beiberseitigen Besitzungen und Machtsphären am Meerbusen von Aben sich verständigt. Die Grenze zwischen beiden Mächten soll das Borgebirge Oschebuti, der südöstliche Abschluß des Golfs von Tadschura, sein; westlich von demselben ist französisches, östlich englisches Gebiet. Danach fällt das streitig gewesene Dungareta lan England, welches andererseits die bisher inne gehabten Muschafsnsseln an Frankreich abtritt.

— Am 8. Mai hat ber Dampfer "Blanderen" von der Linie Walford u. Co. mit der größten belgischen Expebition, welche bisher nach dem Congostaate abgesandt worden ist, Antwerpen verlassen. Sie besteht aus etwa 50 Belgiern, meist Ingenieuren und Eisenbahnarbeitern, welche die Vorstudien und Vorarbeiten sür die geplante Eisensbahn längs der unteren Congo-Fälle aussühren sollen.

— Die in Liverpool ansässigen British and African Steam Navigation Co. und African Steam Ship Co. werden vom 25. Mai ab alle Monate zweimal einen Dampfer von Antwerpen birekt nach bem Congo und der afrikanischen Südweskküste laufen lassen. Es ist das die zweite von Antwerpen ausgehende Linie nach dem Congo, welche das Bestreben der Engländer deutlich erkennen läßt, den afrikanischen Handel durchaus in der Hand zu behalten. Belgien kann sich das schon gefallen lassen.

#### Bolargebiete.

— Hr. A. Gamel in Kopenhagen, welcher 1882 bie Dijmphna-Expedition ausrüstete, soll damit umgehen, im kommenden Sommer eine Expedition unter Lieutenant Howgaard nach der Nordostüste von Grönland auszusenden. Man hofft, daß dieselbe eine höhere Breite als Lieutenant Holm im Jahre 1884 erreichen und den Sund entdecken wird, welcher nach Angabe der Ofigrönländer etwa unter 78° nördl. Br. von der Ose zur Westlüste Grönlands sich erstrecken soll.

Inhalt: Eine Reise nach Merw. III. (Mit fünf Abbildungen.) — Cecchi's Reisewerk: Von Zeila bis an die Grenzen von Kaffa. VIII. (Schluß.) — Dr. Pauli: Bimbia und Victoria. — Kürzere Mittheilungen: Dr. C. Mehliß: Glaciale Erscheinungen im Hartgebirge, III. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Afien. — Afrika. — Polargebiete. (Schluß ber Redaktion: 18. Mai 1887.)



Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Karl Andree.

In Berbindung mit Sachmannern herausgegeben von

Dr. Richard Riepert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bände à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Postaustalten zum Preise von 12 Mark pro Band zu beziehen.

1887.

# Eine Reife nach Merw.

(Rad dem Frangöfischen bes M. Ebgar Boulangier.)

IV.

[Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.]

Immer bem rechten Ufer bes Murghab folgend, am Fufe ber Erdwälle der turtmenischen Festung entlang, welche wenigstens ebenso groß ift, ale diejenige von Bottepe, gelangte Boulangier zu einer ziemlich anschnlichen Anzahl von Zelten, einer mahren Tete-Stadt, welche neben ber, zu einem großen Theile von bucharifchen Juden erbauten und bewohnten Raufmanneftadt fich erhebt. Bern hatte er diese gunftige Gelegenheit benutt, um einmal eine Ribitfa eingehend zu besichtigen, die Teppiche und Tapeten, ihren einzigen Schnuck, zu bewundern und turkmenische Frauen, welche in den Straffen Merws nur durch ihre ganzliche Abwesenheit auffallen, kennen zu lernen. Aber wilde Sunde, welche das Lager umschwärmten, nöthigten ihn, fich in achtungsvoller Entfernung gu halten; es find mittelgroße, langhaarige Thiere, anscheinend von berfelben Raffe wie die fautafifden, die nur ihre turtmenischen Berren fennen und jeden Europäer, ber fich zu nahern wagt, wüthend anfallen. Goll es boch auf ber Strafe von Bladifamtas nach Tiflis vorgefommen fein, daß ein ruffifcher Beneral feinen Bagen verließ, um allein und unbewaffnet ein Stud Weges zu Fuß zurudzulegen, und babei von einer Schaar hunde zerriffen wurde.

Der Reisende kehrte also in die Stadt zurud, um Kaufläben zu besichtigen — boch ist dies Wort vielleicht zu anspruchsvoll, denn es handelt sich nur um Kramläben, orientalische Buden, wie man sie in den maurischen Vierteln

algerifcher Städte trifft. Es find aus Ziegelsteinen aufgeführte Butten, welche nur aus einem Erdgeschoffe beftehen, welches außer bem Laden nur noch einen Raum hinter demfelben enthält: Ein einfaches flaches Dach bes bedt die Behaufung, welche fpater vielleicht noch um ein weiteres Stodwert erhöht wird. Da der Grund und Boden nichts koftet, so wird so rasch und so billig wie möglich ge-baut. Die Händler sind zum größten Theile bucharische Juden und Berfer. Unter den Landeserzeugniffen, welche fie feilhalten, find befondere die Teppiche der Tete gu nennen, bie fich durch feines Gewebe, fehr forgfältige Zeichnung und bauerhafte Farben auszeichnen; fie find Werte ber Frauen, namentlich ber alten, find aber feit der Anfunft der Ruffen fehr felten geworben. In diefen Buden fann man wohl auch einige alte Bertreterinnen bes ichonen Gefchlechtes gu feben befommen; fie verhullen ihr Geficht nicht, benn bie Bewohner der Turkmenen Steppen find zwar funnitische Mohammedaner, aber besiten nicht den geringften Fanatismus. 3ft man mit einem Chane ber Umgegend befannt oder befreundet, so gestattet er es wohl, daß man junge Mädchen reiner Abstammung in ihrem gewöhnlichen Uns juge , einem langen feibenen Bembe , bewundern fann, oder felbft in ihrem Feiertagsichmude, ber aus einer Scharpe von gelber oder rother Seide, weichen Stiefeln, Armbanstern, Salebandern, Ohrringen, ticherkeffischen Batronens behältern auf ber Bruft und bem gewaltigen Ropfpute



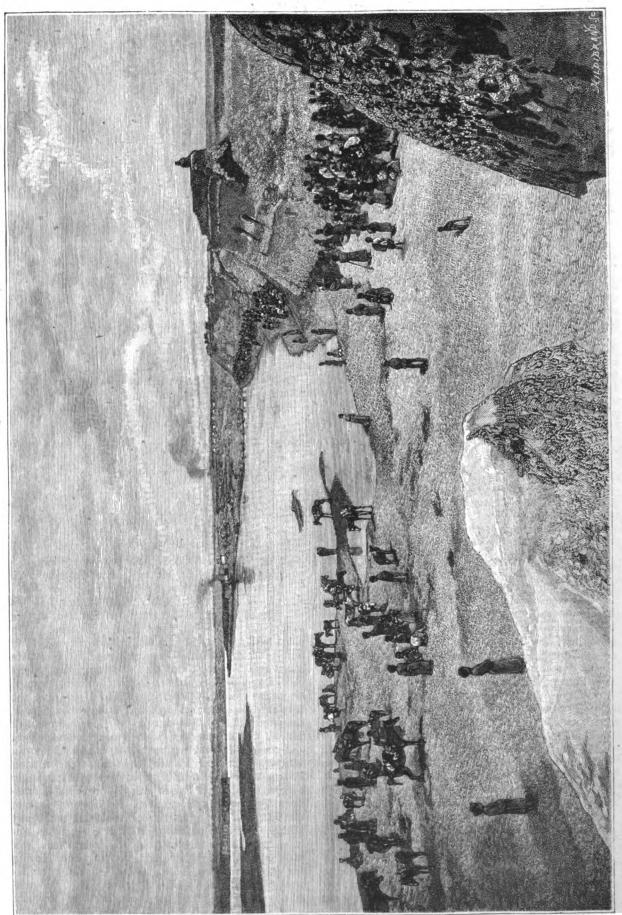

besteht. Bon letterem schreibt Elise Reclus: "Münzen, farbige Steine, echte ober unechte, Berzierungen von Gold und Silber hängen an ihrem Kopfschmude, ber mitunter so groß ist, daß bas bavon eingefaßte Gesichtchen einem

Beiligenbilde in feiner Rapelle gleicht."

Dem Kaufmannsstande ziehen die Teke den Ackerdau vor und seit Ankunft der Russen betheiligen sie sich auch lebhaft an dem Bau der Eisendahn. Dabei haben sie sich als vorzügliche, sehr sleißige und sehr gewissenhafte Arbeiter gezeigt, so daß General Annenkow ihrer die zu 22 000 auf einmal dei den Erdarbeiten verwendet hat. Diese Zisser giebt auch eine Idee von der Rührigkeit, welche die Russen entsaltet haben. Für einen anscheinend ziemlich kargen Lohn, monatlich 18 die 20 Rubel (36 Mart), haben die Teke mehr geleistet, als die besten persischen Erdearbeiter; selbst fünfzehnsährige Kinder wurden wie Erwachsene angenommen und mit demselben Lohn bezahlt, leisteten aber auch dasselbe, wie jene.

Am 7. September Morgens 8 Uhr bestieg der Reisende den zur Absahrt bereit stehenden Zug des Generals Annenstow, und zwar, da die Sonne heißer herabbraunte, als am Tage vorher, den hinten besindlichen offenen Wagen. Soldaten und Civilarbeiter waren schon längst an der Arbeit; sobald der General bei einer Gruppe Soldaten vorbeisuhr, rief er ihnen mit lauter Stimme ein "Guten Tag, meine Kinder!" zu, und jene ließen ihre Arbeit liegen, richteten sich militärisch auf, die kleinen Finger an der Hosennaht, und schorien im Chor: "Wir wünschen Eurer Excellenz gute Gesundheit!" Auf den Reisenden machten diese samieliären Begrüßungen, die zugleich von straffer Disciplin Zeugniß ablegten, einen gewaltigen Eindruck.

Die Schienen, auf welchen der Zug dahin rollte, waren erst in den letzten Tagen gelegt worden, nämlich seit der Wiederaufnahme der Arbeiten, welche durch die große Hitze eine Unterbrechung erfahren hatten. Trotzdem suhr die Losomotive mit einer Schnelligkeit von 20 km in der Stunde,



Pflügende Tefes.

nur die großen Arbeitszilge, welche bis 50 Waggons ums fassen, fahren nicht schneller als 15 km.

Nachdem die alte turkmenische Citadelle, in welcher sich fein einziges Filzzelt mehr befand, passirt ist, wendet sich die Bahn nach Nordosten und durchschneidet einen zwar bewässerten, aber wenig bewohnten Theil der Dase. Einige Kilometer hinter Merw kommt man über einen ziemlich ansehnlichen Arm des Murghab, der gerade in Folge seiner vielsachen Zertheilung und Berästelung nicht viel weiter nördlich in dem Sande der Wüsse Karastum sein Ende erreicht. Die über jenen Arm sührende eiserne Brücke näherte sich damals schon ihrer Bollendung; der General prüfte sogleich ihre Leistungsfähigkeit, indem er den Zug mit der doppelten Geschwindigkeit darüber fahren ließ, eine Probe, welche sie zur Zusriedenheit bestand.

Zwei Stunden nach der Abfahrt erreichte man den berühmten "Lege-Zug", welcher bis 1500 Mann in sich aufnehmen kann und täglich ein Stück weiter nach Often vorrückt. Boulangier zählte im Ganzen 34 Wagen, nämlich vier mit je zwei Stockwerken, unten für die Officiere, darüber für deren Burschen, einen, wo die Officiere speisen,

einen ale Officierefüche, brei Ruchenwagen für die Golbaten, einen ale Lazareth, einen für den Telegraphen, einen ale Schmiede, einen für den Broviant, einen Refervewagen für Bolgen und andere Gegenstände, fo viel man bei der Schienen= legung für eine Strede von 2 km Lange braucht, und 20 zweistöckige Bagen für die getrennt von einander untergebrachten 600 ruffifchen Soldaten und 300 einheimischen Erdarbeiter. Gin ruffifcher Wagen ift 7 m lang, 3 m breit und bietet in jedem Stodwerke Raum fur 25 Mann, welche auf über einander befindlichen Britichen gu liegen fommen. Che der Bahnhof Merm eingeweiht mar, bestand der Bug aus 45 Wagen und beherbergte 1500 Goldaten und Arbeis ter, weil man damale Gründe hatte, fich zu beeilen, die jest in Begfall gefommen find. Deftlich von Merw verliert Die transfafpische Bahn nämlich einen großen Theil ihrer ftrategischen Wichtigkeit; ihr hauptfächlichster und unmittelbarer 3med war, die Bacification ber turfmenischen Dafen ficher= zustellen - und der war am 14. Juli 1886 erreicht.

Um 10 Uhr Morgens ftieg der General und seine Begleitung zu Pferde, um die Inspection zu beginnen. Längs bes Legezuges waren trot ber vorgerückten Stunde noch zahlreiche Soldaten gelagert, die einen sich ansruhend, andere Thee kochend. Die auffällige Erscheinung so vieler Müßigsgänger war rasch erklärt. Um in einem ermattenden Klima eine Monate lang fortgesetze Arbeitsleistung zu erzielen, muß man nothgedrungen die Kräfte der Arbeiter schonen; beshalb sind die Soldaten in zwei gleich starke Brigaden getheilt, deren jede täglich nur sechs Stunden arbeitet, die eine von 6 Uhr Morgens die Mittag, die andere von da an die zum Abend. Zwei Eisenbahnbataillone, die sog transkaspischen, sind mit der Erdanung und dem Betriebe der Linie betrant. Das erste, welches ursprünglich das erste Reservedataillon des russischen Feeres war, hat 1880 die Linie die Krynl-Arwat gebant und versieht jetzt den Betrieb und den Telegraphendienst, während das zweite ausschließlich das Legen der Schienen, den Bau des Telegraphen und alle sonstigen Arbeiten, welche man den Eingeborenen nicht anvertrauen kann, besorgt. Dasselbe ist

von ganz jungem Ursprunge und wurde in den 20 Tagen vom 10./22. Mai bis zum 1./13. Juni 1885 unter den besonders dazu geeigneten Soldaten des stehenden Heeres retrutirt. Seitdem dann die Schienen bis Merw gelegt sind, wird ein Theil des zweiten Bataillons gleichfalls zum Betriebe verwendet und nur noch 600 Mann zum Schienenslegen

Alle Erd- und Mauerarbeiten werden von Eingeborenen unter Leitung von Ingenieuren ausgeführt, so daß die mit Blusen und weißen Mützen bekleideten Soldaten, welche unter Aufsicht ihrer zu Pferde daneben haltenden Officiere so schausel mit den Schienen hantiren, weder Hade noch Schaufel zu berühren brauchen; den Bahukörper finden sie sertig vor. Diese vollständig durchgeführte Arbeitstheilung verhindert jede Reibung zwischen Militär und Civil. Sobald die Pläne von den Ingenieuren ausgearbeitet und vom General gebilligt worden sind, so führt eine oft ziemlich

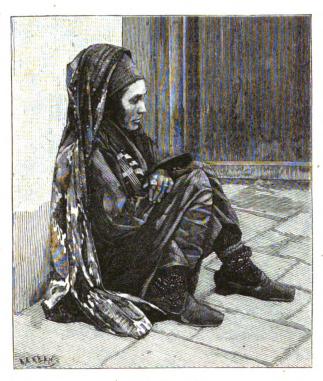

Altes Tete - Beib.



Turfmenen im ruffifchen Dienfte.

starke Abtheilung von Turkmenen die Erdarbeiten aus; Hauptsache ist dabei, daß sie stets einen Borsprung vor dem die Schienen legenden Bataillon hat. Diesem sind eins heimische Arbeiter beigegeben, welche den russischen Soldaten jede unnütze Arbeit ersparen. Sobald die Schienen gelegt sind, machen sich andere Ingenieure daran, nachzubessern und die Arbeit zu vollenden; auch haben sie sir die Instandhaltung zu sorgen. Daß bei dem raschen Borgehen nicht sofort Alles im besten Zustande sich besindet, ist wohl erklärlich; immerhin war die dahin noch kein Unsall vorsgekommen.

Born, am äußersten Ende des Geleises, schieben Turtmenen unter Aufsicht eines Soldaten auf den eben gelegten
Schienen ein leichtes Bägelchen vorwärts, auf welches
12 bis 20 Schienen geladen sind. Um Ende der letten
Schiene stehen vier Soldaten, zwei auf jeder Seite, bereit,
packen mit Zangen zwei Schienen und legen sie auf den
Bahndamm, worauf sie andere Soldaten in die richtige Lage

bringen und mit je brei Hammerschlägen festnageln; dann wird das Wägelchen von seinen Leuten, die der Bedienungsmannschaft eines Geschützes zu vergleichen sind, um 7 m vorgeschoben, zwei neue Schienen abgeladen, und gleich darauf hat die Bahn einen weiteren Fortschritt von 7 m gegen Often gemacht. Diese Arbeit geht mit fast mathematischer Genauigkeit vor sich.

Das für zwei Werst nöthige Material an Schienen und Schwellen wird zweimal alle 24 Stunden durch einen langen Zug von 45 bis 50 Wagen herangeschafft, Nachts für die erste Brigade, Morgens für die zweite. Bis Mittag sind, wenn nicht ungewöhnliche Schwierigkeiten vorliegen, zwei Kilometer fertig; dann rückt der Lege-Zug um diese Strecke vor und bringt den Soldaten ihr Mittagessen, und gleichzeitig macht sich die zweite Brigade an die Arbeit und stellt die zum Abend auch seine zwei Kilometer fertig. Auf solche Weise ist das für unüberwindlich gehaltene Hindernis der Turkmenen-Wüste bewältigt worden. Und das trot

ber zahlreichen mohammedanischen Festtage, an welchen die Tekes, so wenig fanatisch sie auch sonst sind, doch gern eins mal der Ruhe pstegen, so daß sie die Arbeit mitunter im Stiche ließen, wenn man sie am nöthigsten brauchte, und trothem daß die Stürme des Kaspischen Meeres und das Zufrieren des Astrachaner Hafens oft die Heranschaffung des Materials verzögern. Bon Anfang an war nämlich sür große Reservelager gesorgt worden, zu denen man in solchen Fällen seine Zuslucht nimmt, und die dann, sodald es angeht, wieder ergänzt werden. Wenn schon der Europäer über diese Leistung erstaunt, so ist der Teke darüber geradezu verdutt; der Ban der Eisenbahn hat ihn, mehr als alles andere, von der Macht der Russen überzeugt.

Das Frühstück nahm General Annenkow mit seinen Gästen auf bem offenen Wagen ein, von wo man einen Ueberblick über die ausgedehnte Ruinenstätte Barram-Ali hatte; dort erhob sich auf einer höher gelegenen und den Ueberschwemmungen des Murghab weniger ausgesetten Stelle Alt-Merw. In beiden Seiten der Eisenbahn ziehen sich in dieser, jest fast unbewohnten Gegend drei bis vier

Kilometer weit die Reste von Mauern, viereckigen Thitsmen, Besestigungen ze. hin und gewähren einen sesselleden Ansblid; besonders ruht das Ange auf der Kuppel eines Banswerkes, eines Grabes, welche derjenigen des Pantheon kann an Größe nachzustehen scheint. Die Einheimischen wissen von zwei uralten Städten zu erzählen, deren Reste sie auch zeigen und deren Erbauung sie Zoroaster und Alexander dem Großen zuschreiben; sie nennen sie Giaur-Kala (Festung der Ungläubigen) und Iskander-Kala (Festung Alexander's). Nun ist es zwar sicher, daß Merw oder, wie es vor 3000 Jahren hieß, Mouru, im Bendidad genannt wird, und daß Alexander die Stadt berührt hat, aber ob die alle Zeit rege orientalische Phantasie mit den Städtegründungen Recht hat, ist fraglich. Die Russen werden es wohl später nicht an Nachgrabungen sehlen lassen, welche mehr Licht in die älteste Geschichte der Gegend bringen werden.

Beffer bezengt ift die Existenz von Sultan Ganbichars Rala, der Stadt des Sultans Sandichar, der vor etwa acht Jahrhunderten als Statthalter des Chalifen von Baghdad hier lebte und so viel that, um die Gewässer des Murghab zur Förderung des Ackerbaues auszunuten. Den Todes-



Die Ruinen von Alt = Merw.

ftog erhielt diefe mit Samarkand rivalifirende Stadt im fünfzehnten Jahrhundert, als Dichengis : Chan ihre gefammte Bevölkerung — biefelbe foll 700 000 Seelen ftark gewesen sein - ausmorden ließ. Gin viertes Merw, bas perfifche, bas ben Namen Barram - Mi trug und beffen Trummer ihn noch heute tragen, erftand unweit der Ruine von Sandichar's Stadt; nach feiner Ausdehnung zu ichließen, muß es mehrere Sunderttaufend Ginwohner gegahlt haben. Die Damme des Murghab wurden wieder hergestellt, Bohlstand fehrte von Neuem zurück; aber 1787 besiegte Maazun-Chan, Emir von Budgara, die Merwer, zerftorte ihre Baufer und den von Gultan Gandichar aufgeführten Damm, ber ben Murghab aufftaute, führte die Ginwohner in die Stlaverei und machte den größten Theil des Landes zu einer Bufte. Bu jener Zeit wurde die Seibeninduftrie in Buchara eingeführt, und noch heute bewohnen die Tetes dort ihr eigenes

Nun blieb die Dase eine Zeit lang unbewohnt, bis sich Saryk-Turkmenen von Bendschoeh darin sestsesten, welche 1856 von den ursprünglich dort aufässigen Tekes wieder vertrieben wurden. Diese wurden nun unter der Ansführung des berühmten Kriegers Kauschut : Chan der Schrecken aller ihrer Nachbaren und schlugen nach eins ander Chiwaner, Perser und selbst Russen. 1855 nahm

Ranschut schan den Emir von Chiwa gefangen, schnitt ihm den Kopf ab und sandte denselben zur Warnung an den Schah von Persien. 1861 schlug er die Perser und nahm ihnen gegen 30 Kanonen ab, die sich noch in Merw neben dem Zelte des Obersten Alichanow des sinden. 1873 baute er binnen 40 Tagen, um sich gegen einen Angriff der Russen zu schützen, die große Citas delle von Merw, deren Umfang nicht weniger als 8 km beträgt. Zener Angriff fand aber erst 1879 statt und traf Kauschutz-Chan nicht mehr unter den Lebenden; sein Aussgang ist bekannt.

Inzwischen waren Pferde gesattelt und ein in russischen Diensten stehender Turkmene, der als Führer zu den Ruinen dienen sollte, herbeigeholt worden. Es sind elegante Thiere, die turkmenischen Pferde, mit langem, stolz getragenem Kopse, schmaler Brust, aber eisensesten Beinen; sie leisten mehr als arabisches Bollblut: Hundert Kilometer täglich eine volle Woche hindurch macht ihnen nichts. Sie gehen auch im Paß, was den Reiter weniger ermüdet, und sind ungemein sanst. Wachsen sie doch unter dem Zelte mit den Kindern der Familie zusammen auf und werden von den Frauen gehätschelt; öfters kann man in einer zersetzen Kibitsa den Bestiger und seine Familie in Lumpen gekleidet sehen, wähsrend das Pserd in guten Filz gehüllt ist.

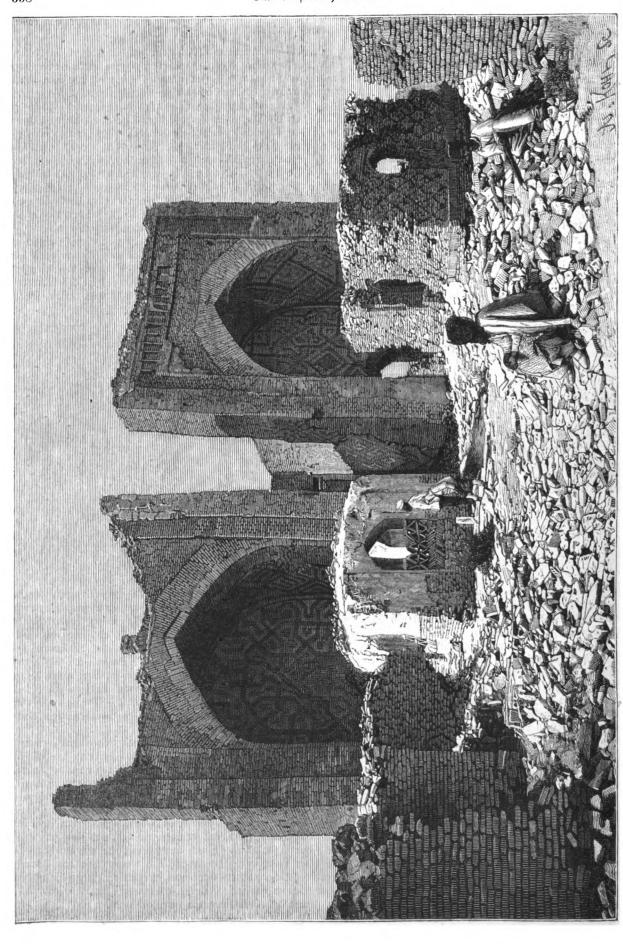

In Sultan Sanbschar Rala, das man zuerst erreichte, stehen nur noch die wichtigsten Bauwerke aufrecht, während die gewöhnlichen, meist nur aus Lehm aufgeführten Häuser Länge der Zeit zum Opfer gefallen sind. In den jüngeren Ruinen von Barram-Ali verhält es sich nicht anders. Wo soll man auch in der endlosen Steppe Steine hersnehmen? Das lehmige Erdreich aber trocknet in der Sonne gut und gestattet die Aufsührung von Mauern von mehreren Metern Höhe und dabei geringer (40 bis 50 cm) Dicke. Dagegen ist das Brennen von Ziegeln stets kostspielig geswesen und ist es auch heute noch, so daß man nur selten dazu greift. Nichts gleicht dem Erstaunen, in welches man beim Anblicke dieser großen Gebäude, zu denen kein einziger Stein verwendet ist, geräth; man wundert sich über ihre

gute Erhaltung, benn mit einem Fußtritte kann man eine solche Lehmmaner über ben Haufen werfen. Bei einem formlosen Erdhausen vorbei, welcher einst die Umfassungsmaner gebildet zu haben scheint, gelangt man zunächst zu zwei großen, in gedrücktem Spizbogen gewölbten Vorhallen, beren Hintergrund reich mit glasirten Ziegeln geschmückt ist; offenbar sind es die Reste einer Moschee. Gegenüber diesen Hallen besinden sich zwei Sartophage, gleichsalls von Ziegeln, und darin zwei Särge aus gebrannten Steinen, die mit einer weißen Marmorplatte bedeckt sind und noch uneröffnet zu sein scheinen. Wen sie bergen, weiß man nicht; sie erscheinen wie neu, sollen aber nach Angabe des Führers schon mehrere Jahrhunderte alt sein.

# Sitten und Brauche der Blocanen auf Lugon').

(Rad bem Spanischen bes Don Isabelo be los Renes (Los Ilocanos und Folklore ilocano.)

Bon Brof. &. Blumentritt.

I.

Faft alle Schriftfteller, die von den Indiern, b. h. ben civilifirten Malagen ber Philippinen, zu berichten haben, pflegen fo zu fprechen, ale ob es eben nur eine einzige Stammesart gabe, nämlich die Tagalen, oder fie übertragen bie Sitten, Brauche und Gigenarten biefes befannteften philippinischen Bolksftammes einfach auf die übrigen Stämme ber Indios civilizados, b. h. als ob die Tagalen, Bampangos, Bicole, Bifanas 2c. fich eben nur durch die Sprache unterschieden. In ihrem Meugeren gleichen nun allerdinge bie Blocanen, mit denen wir une hier beschäftigen wollen, den übrigen "Indiern": fie find im Durchschnitt 5' (bie Beiber) bis 5'2"2) (bie Manner) 3hr Geficht ift oval geformt, das Sinterhaupt etwas abgeplattet, bas Ropfhaar schlicht, ftart und von schwarzer Farbe, die Lippen find etwas bid, wenngleich der Mund fonft nichte Mugergewöhnliches zeigt. Die braunliche Baut= farbe fpielt nur bei Difchlingen in einen gelben Ton über. 3m Allgemeinen hat der Blocane fchlantere Rorper- und gefälligere Umgangeformen ale ber Tagale.

Man tann die Blocanen ale die fleißigften und arbeitfamften Gingeborenen der Philippinen bezeichnen, und man hat sie nicht mit Unrecht die "gallegos filipinos" genannt; benn wie in Galicien, lebt in Ilocos eine dichte, thätige und betriebfame Bevölferung, die zum Theil fich genothigt fieht, ihren Lebensunterhalt in der Ferne gu fuchen. Es hat einigen Schriftstellern gefallen, fie als indolent und stumpffinnig hinzustellen, mas aber vollständig unrichtig ift, benn Schmerz und Born wirten auf fie ebenfo gut ein, als auf alle anderen Menfchen. Wenn aber ein Autor fich bis zu ber Behauptung verfteigt, daß felbft die furchtbarften Naturereigniffe ben Blocanen nicht aus feinem Gleichmuthe aufzurütteln vermögen, fo ift dies eine Erfindung: man foll nur bas Befchrei mit anhören, bas beim Gintritte eines Erdbebens allenthalben ausgeftogen wird. Wenn ja einmal bei irgend einem gräßlichen Ereigniffe bie 3locanen in Stillschweigen verharren, fo ift bies eben tein Zeichen

ihres Stumpffinnes, fondern der Ausbrud der Furcht und bes Entfegens, wo die Zunge gleichsam vor Schred gelähmt ericeint.

Die Gaftfreundschaft dieses friedsertigen und gutmithigen Bolkes ist im ganzen Archipel berühmt und beinahe sprich-wörtlich geworden. Die ohnehin schon im Bolkscharakter liegende Güte ist naturgemäß seit der Christianisirung der Flocanen (16. Jahrhundert) noch mehr hervorgetreten. Sie rühmen sich denn auch in der That, gute Christen zu sein, was sich wohl nicht in Zweisel ziehen läßt, wenn sich gleich noch eine Menge heidnischer Bräuche erhalten haben, eine Erscheinung, die ja auch in Europa wiederkehrt. Sie sind eines sanguinischen Temperamentes, leben gern in einer Welt von Allusionen, ohne bei der Ernüchterung irgendwie zu verzweiseln. Bon Natur aus sind sie eher zur Feigheit geneigt, doch bringt ihr ungeheurer Respekt, den sie vor allen Vorgesetzen hegen, sie oft dahin, als Held oder Wageshals sich auszuzeichnen.

Die Sinnlichkeit beherrscht sie weniger, als wir dies bei den Tagalen sinden, von denen sie sich auch noch durch eine mindere Entsaltung von Luxus bei Kirchen= und Familien=sestlichkeiten unterscheiden. Da sie selbst wahrheitsliedend sind, so glauben sie leicht, was man ihnen erzählt. Ihr Gruß lautet: "Bohin gehst Du?" oder "Boher kommst Du?", doch gilt diese Formel nur, wenn sich gute Freunde begegnen, bei höhergestellten pflegt man anders zu versahren: Der an Rang Niedrigere entblößt sein Haupt und rust "Guten Tag, Herr!" Berbengungen zu machen, wie dies bei den Tagalen der Fall zu sein pflegt, ist hier nicht üblich.

Da hier von Höheren und Nieberen die Rebe ift, so erscheint es angezeigt, von den Kasten der Ilocanen zu sprechen, denn bei keinem anderen civilisirten Stamme der Philippinen treffen wir so schroffe Standesunterschiede wie bei diesem hochbegabten Bolke Luzons. Die höchste Klasse, gleichsam die Aristokratie, wird von den Babacnang, d. h. den Reichen, gebildet, obwohl nicht allein der Reichthum, sondern auch eine höhere Bildung und persönliche hervorzagende Eigenschaften gleichsam abeln. Wie überall in der Welt, so bedenkt sich auch die herrschende Klasse der Ilocanen

<sup>1)</sup> Bergl. "Globus", Bb. 48, G. 183 und 200.

<sup>2)</sup> Spanifches Maß.

mit einem volltönenden Titel: wie bei den Griechen die Aristokraten, bei den Römern die Optimaten die Beherrschung und Ausnutung der Niederen und Deflassirten mit ihrem schönen Titel maskirten, so nennen die Babac-nang sich auch amaen ti-ili, d. h. Bäter des Bolkes (oder "Bäter des Ortes"?), sie bezeichnen sich also als echte "Batricier". Die zweite Klasse umfaßt die sogenannten Cailian, das sind gleichsam die Plebejer der Städte und Dörfer, während die letzte Kaste von jenen Leuten gebildet wird, welche fern von den dicht bevölkerten Ortschaften in einsamen Gehöften und Weilern wohnen; diese führen den Namen Catalonan, über dessenung ich mich weiter

unten aussprechen werbe.

Befchäftigen wir uns junadift mit ben Batriciern. Diefe unterscheiden fich ichon burch ihre forperliche Ronftitution von den übrigen Rlaffen, benn fie find von garterem und fcwächlicherem Bau ale jene. In noch höherem Grabe zeichnen sie sich burch ihr größeres Wiffen und feinere Umgangsformen aus. Leiber entbehrt bies Bild nicht ber Schattenseiten: Gie find meift Abfommlinge ber alten Bauptlinge, die vor Antunft ber Spanier ihre Borigen auf eine herzlofe Beife preften und drudten; bies hat fich jum Theil bis auf ben heutigen Tag erhalten. Roch in ber Wegenwart ertragen die Cailianen, ohne einen Widerftand zu versuchen, ben Despotismus ihres Abele, ber im Befite aller (bem Wefete nach Jebem zugänglichen) Gemeinde= amter fich befindet und biefe Dacht nur dagu benutt, fich burch ben Schweiß ber Armen ichamlos zu bereichern. Insbesondere miffen jene Gemeindefunktionare, welche Cabegas de Barangan genannt werden, die ihrer Bewalt unterworfenen Cailianen ju zwingen, für fie ohne Entgelt ober für einen lächerlich geringen Lohn zu arbeiten, ja fie migbrauchen ihre Dacht und ihren Ginfluß babin, baß fie die armen Plebejer nöthigen, bei ihnen ihre Ginfaufe zu machen, wobei natürlich bie Cailianen für eine geringe Baare hohe Breife zu gahlen haben. Die Geduld, mit welcher biefe armen Leute die Paschalaunen ihres Abels ertragen, ift mahrhaft bewunderungewürdig. 3ch glaube, Berr Renes wird mir Recht geben, wenn ich fage, daß eben biefe Abelsherrichaft wohl ber Sauptanlag ber Bunahme ber ilocanischen Auswanderung ift: wenn wir von der Infel Bohol absehen, fo giebt es teinen Landstrich der Philippinen, ber eine fo ftarte Auswanderungeziffer aufzuweisen hatte, als bas fo frudtbare und noch nicht übervölferte 3locos. Die Ilocanen haben besonders feit dem Beginne des Jahrhunderts eine formliche Berichiebung ber Bolfergrengen bes westlichen Lugon bewirft; heute finden wir ihre Anfiedlungen bis in der Proving Zambales und an ben Ufern des Stillen Dceans: Alles eine Folge ber traurigen focialen Berhaltniffe biefes landes, bas man cum grano salis bas "Medlenburg" der Philippinen beißen fonnte.

Aber nicht allein Herrschssucht und Migbrauch der Amtsgewalt gegen ein in angeborenem Knechtssinn ersterbendes Bolk sind es, die uns die ilocanische Aristokratie in keinem schönen Lichte erscheinen lassen, auch die Reigung zum Spiel wird den Patriciern zugeschrieben. Da ihre Hauptbeschäftigung der Müßiggang ist, so spielen Klatschereien in ihrem Leben eine bedeutende Rolle, und es sind besonders die "Damen", welche durch ihren losen Mund nicht allein Zänkereien hervorrusen, sondern auch den Gerichten zu thun geben, zumal in Ilocos es durchaus nicht an jenen passionirten Denuncianten mangelt, welche mit dem tagalischen Namen mabibig gekennzeichnet und gebrandmarkt werden.

Die gewöhnliche Tracht ber ilocanischen Patricier besteht aus Hemb, Hosen, Schuhen und Hut. Ersteres ist aus Leinwand (?), sogenanntem Lienzo Canton ober bem Coco

genannten Baumwollenzeug verfertigt und mit Manschetten verfehen. Die Beintleider weifen die gewöhnliche Bantalon= form auf; ber Stoff, aus bem fie gearbeitet werben, ift Landesproduft, Namens Buingon, ein fehr feftes Baumwollzeug von buntelblauer Farbe. Strumpfe werden felten, am allerwenigften von alteren Leuten getragen, ber nadte Fuß ftedt entweder in einem aus Elephantenhaut verfertigten Schuh ober in jenen auf allen Infeln bes philippinifchen Archipels gebrauchten Pantoffeln, die unter dem Ramen Chinelas befannt find. Die Bute find entweder europäischen Urfprunges und europäischer Fagon ober gehören in die Rlaffe jener landesüblichen Bute, beren Rame Galacot1) ift; lettere pflegen mit einem Gold- ober Gilberbeichlage verziert zu fein, wie benn auch die Bemotnopfe nicht felten aus Gold verfertigt find. Die jungen Elegante ber ilocanischen Aristofratie wenden natürlich mehr Toilettenfünfte auf, legen Strumpfe an, tragen weiße oder Tuchhofen 2c., bagegen laufen die Buben bis zu bem Alter von fieben bis acht Jahren ohne Sofen herum.

Bas hier über die Tracht der ilocanischen Patricier gesagt wurde, gilt selbstverständlich nicht für die Hauptstadt von Ilocos, Bigan, wo viele sich nach europäischer Mode kleiden, wenn sie auch der unter den philippinischen Eingeborenen herrschenden Sitte folgen, das hemd über den hosen zu

tragen.

Die Cailianen oder Plebejer reduciren ihre Bekleidung auf eine weiße oder gestreifte Unterhose und baumwollene, gleichsalls gestreifte Henden; Schuhe werden gar nicht gestragen, wer nicht barfuß geht, nimmt ein Baar nicht gerade sauberer Chinelas, von denen wir schon gesprochen haben. Zur Kopsbededung dient der Salacot, seltener ein Hut. In Ilocos Norte pflegen viele barhäuptig auszugehen, wenn sie die Kirche besuchen wollen.

An Wissen und Bildung stehen sie den Patriciern nicht allzu sehr nach, wie sie denn auch deren Borliebe für das Spiel Juego de naipes theilen; sie bilden auch die Mehrzahl des Publikums, das die Hahnenkampf-Arenen siult. Diese Bevölkerungsklasse liefert das Kontingent zu den Malern, Musikern, Schmieden, Steinmeten, Bildschnitzern, Goldschmieden und anderen Arbeitern, deren Handwerk mit der Kunst in einem gewissen Zusammenhange steht.

Die Malerei wird überhaupt auf den Philippinen fehr fleißig gepflegt, freilich nur handwertemäßig betrieben. Der fatholifche Gottesbienft mit feinem reichen Bilberfdmud hat natürlich hauptfächlich zu der Blüthe der (ich wiederhole es: handwertemäßigen) Malerei und Schnitfunft bei= getragen. Die fpanifche Regierung begünftigt diefe lobens= werthen Regungen eines fast in jedem Indier fchlummernden Runftfinnes auf alle Beife; fo hat fie in Manila eine Zeichenund Malerichule errichtet, die bei allen Mangeln ihrer Organisation und manchen Tehlgriffen boch ichon viel Gutes geleiftet hat. Gin ausgesprochenes Talent für die Rünfte ber Malerei und Stulptur wird Niemand dem philippinischen Malagen absprechen fonnen. Dag die Dehrzahl ber ilocanifchen Maler nur bas Niveau ber Mittelmäßigfeit erreicht hat, ift nicht ihre Schuld; es fehlt weder an Wollen noch Ronnen: der Mangel einer gediegenen Borbilbung, noch mehr die Unmöglichfeit, entsprechende Borbilder und Dodelle aufzutreiben, find bie haupturfachen bes niedrigen Standes der ilocanischen Malerei. Go mancher Lefer diefer Beitfchrift wird auf ben Ausstellungen gu Madrid und Baris oder body in den Abbildungen biverfer illuftrirter Blatter

<sup>1)</sup> Abbitdungen dieses einer Futterschwinge ähnlichen Hutes sindet man in: F. Jagor, Reisen in den Philippinen. Berlin 1873, und A. B. Meyer, Album von Philippinentypen, Dresden 1885.

bie großartigen Gemälbe Luna's bewundert und benselben seines Namens wegen für einen Spanier gehalten haben; Luna ift aber ein Bollblutindier und zwar ein Ilocane. Dieser Meister beweist, was aus bem ilocanischen Indier werden fann, wenn er Gelegenheit findet, sich an Kunst-

ftatten (Luna lebt in Paris) herangubilben.

Die hervorragende Befähigung und Borliebe für die Musik, welche die Ilocanen mit allen Malayen des oftindischen Archipels theilen, kann aus demselben Grunde, wie die Malerei, nicht zu gehöriger Geltung gelangen, da es an entsprechenden Musikschulen und Lehrmeistern mangelt. Schädlich ift auch die Ungeduld der Ilocanen, welche sich nicht erst mit dem Erlernen der Noten abplagen wollen; sie vertrauen lieber ihrem guten Gehör und spielen nach demselben ohne Noten und jegliche Borlagen. So giebt es nur wenige Musiker, die Noten lesen, und noch weniger, welche dieselben schreiben können. Die Dörfer aber sind gezählt, die nicht ihre Musikbande besäßen, und manche dieser Corps spielen nicht schlecht.

Die Schloffer und Schmiebe liefern nur mittelmäßige

Arbeiten; von ihnen gilt dasselbe, wie von anderen ilocanischen Handwerkern: als Gesellen unter der Leitung eines europäischen Meisters leisten sie Borzügliches, auf eigenen Füßen vermögen sie nicht zu stehen, weil sie selbst nur nachabmen 1) können.

Auch die Hartnäckigkeit, mit der sie an ihren alten unbeholfenen Werkzeugen festhalten, schadet einem Aufblühen des ilocanischen Handwerkes. Bon ihren plumpen Messern (bolo), Sägen zc. wollen sie nicht lassen; die Handwerker sind selten, welche mit zweckentsprechenden Werkzeugen europäischen Ursprunges arbeiten. Gleichwohl muß man oft über die Geschicklichkeit staunen, mit der sie vermittels so primitiver Hilfsmittel ganz respektable Leistungen zu liefern im Stande sind.

1) Uebrigens können auch unsere europäischen Handwerker nichts Reues erfinden; auch sie kopiren nur alte Muster. Ausnahmen sinden sich höchst selken und würden, wenn man in Flocos den ganzen Apparat von Gewerbemuseen 2c. wie in Europa hätte, dort ebenso anzutressen sein wie hier.

### Der amerifanifche Mais.

Bon B. Gwerbed.

Rach eigenen Erfahrungen mahrend meines Aufenthaltes in Nordamerita in ben fünfziger und achtziger Jahren.

Unter ben Gewächsen Nordamerikas giebt es wohl keins, welches durch seine vielseitige Benutung für den Farmer eine so hohe Bedeutung erlangt hat und zu so mancherlei Fabrikationszwecken dient, wie der Mais, gewöhnlich nur Korn genannt, oder Pferdezahn — der Achnlichkeit des Korns mit einem Zahn halber. Diese interessante Pflanze entwickelt ihre herrlichen Eigenschaften nur in wärmeren Ländern, verkümmert aber in kälteren Gegenden, wo sie niemals ihre Reise erlangt, sondern nur im grünen Zustande als beliedtes Biehsutter verwendet wird.

Als im Jahre 1620 die ersten englischen Auswanderer unter dem Namen der "Bilgerväter" Religionsstreitigkeiten halber ihr Baterland verließen und im November im heutigen Staate Massachusetts landeten, fanden sie bei dem Suchen nach Lebensmitteln große Quantitäten indianischen Korns von verschiedenen Farben in Aehren oder Kolben in sein gestochtenen Körben unter Erd= und Sandhausen verborgen.

Für die Pilgerväter war diese Frucht eine ganz neue Erscheinung; sie nahmen einen Theil zum Auspflanzen für das kommende Frühjahr und gewannen dann eine über Erwarten reiche Ernte. Bon dieser Zeit an datirt eigentlich die Bekanntschaft und Verbreitung des indianischen Korns in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Für jene Länder mit ihrem heißen trockenen Klima scheint der Mais ganz besonders geschaffen und paßt sich in verschiedenen Spielarten einem jeden Staate an; auf den an Güte und Fruchtbarkeit oft sehr wechselnden Landstrecken kommt er im Ganzen besser sort, als alle anderen Getreidesorten.

Bir treffen ben Mais ober bas indianische Korn an ben äußersten nördlichen Grenzen der Union, wo die Sonne den Erdboden nur wenige Monate von den Fesseln des Eises befreit, wie in den falten Strichen des oberen Missouri, wo die wenigen frostfreien Tage bem Zwergkorne kaum erlauben, sich einen Fuß hoch buschelartig über ben Boben zu erheben. Obwohl hier nur ein Stiefbruder seines mächtigen süblichen Berwandten, thut er boch sein Bestes und bringt ben genügsamen Indianern schon im September seine vollen Bündel voll kleiner aber fester Körner dar. Je näher wir den wärmeren Gegenden kommen, je vollkommener und mächtiger sinden wir unseren Mais entwickelt, bis uns in den Golfstaaten mit ihrem subtropischen Klima diese Riesenpslanze wenig Aehnlichkeit mit ihrem kleinen nördlichen Berwandten noch zu haben scheint.

Die Berbreitung des Mais erstreckt sich von den nörds lichsten Staaten Neuenglands über zweitausend englische Meilen westwärts über die Prärien hinaus dis zum Felsengebirge und südlich dis zum Stillen Ocean und dem Mexikanischen Meerbusen. Eine hohe Bollkommenheit erreicht das indianische Korn in den Staaten, welche der "Korngürtel" genannt werden, in Illinois, Indiana, Jowa, Missouri, Kansas und Nebraska, welche sechs Länder allein im Jahre 1884 gegen 1090 351 000 Buschel Korn erzeugten 1). Diese eine Ernte würde auf Eisenbahnwaggons verladen, den Wagen mit 500 Buschel befrachtet, von Boston aus eine forts laufende Linie über News Jork, den Ocean, quer durch Europa dis fast durch Asien hindurch bilden, bevor der letzte Waggon beladen auf den Schienen stände. Wenn

<sup>1)</sup> Nach A. Supan, Archiv für Wirthschaftsgeographie I, (Petermann's Mitth. Erg. Rr. 84), S. 9 waren die wichtigsten Maisländer der Union im Censusjahre 1880 folgende: Alinois 114,8, Jowa 96,9, Missouri 71,4, Indiana 40,7, Ohio 39,5, Kansas 37,2, Kentuchy 25,7, Nebrasta 23,1, Tennessee 22,1, Pennsylvania 16,2, Wisconsin 12,1, Michigan 11,4, Birginia 10,3 und Tegas 10,2 Missionen Hetoliter. Bergl. überhaupt daselbst S. 6 bis 9.

ber Farmer da, wo er nur zehn Kornkolben erwartete, jedesmal beren elf erhielte, so würde dieser Mehrertrag obiger Ernte, den Buschel zu 50 Pfund gerechnet, und nach heutigem Chicagoer Durchschnittspreise mit 24 Cent (annähernd eine Mark) bezahlt, allein einen Werth von 44 Millionen Dollar repräsentiren.

Der Mais liebt humusreichen, gemischten Boden, welcher nicht zu fandig fein barf, weil die Site und oft anhaltende Durre dem leichten Boden die Feuchtigfeit zu bald entzieht, indeg fchweres Land felbige langer gurudhalt. In den fogenannten alten Staaten, wo das Rlima rauber und das Weld mehr ausgenutt ift, erzielt man ohne gute Düngung feine besondere Ernte - man rechnet hier für ben Acre gwölf mäßige Wagenladungen Dunger. Das Land wird im Berbft einmal umgebrochen und im Frühjahr im Marg und April nochmals forgfältig durchgepflügt. Gin Mann mit einem Pferde und einem Knaben zum Leiten fann mit ber Pflangmafdine in einer Stunde einen Ader mit Rorn bepflanzen, mas einer Ausgabe von etwa zwei Darf gleich tommt. Jebe 22 bis 30 Boll Entfernung, je nach ber Stellung, läßt bie Dafchine vier Korner in die Furche fallen und fcharrt fie gu; die einzelnen Reihen liegen 3 bis 31/2 Rug weit aus einander. Das Saatforn nimmt man gern aus der Mitte des Saatfolbens, wo es vollfommener ift, wie an beiden Enden. In ben nördlichen Staaten beginnt die Saatzeit im Juni, in den sublichen fann man Anfang Marz, ja im Februar schon pflanzen. Gine Woche nad bem Seten tritt bereits bas fraftige Reimblatt gu= fammengerollt aus dem loderen Erbboden und hat nach unten ftarfe Burgeln getrieben. 3m folgenden Monat verlangen die üppigen, fußhohen Maisbufchel eine Aufloderung bes Bodens und einige Regenschauer und werben darauf verdünnt, fo bag nur ein Stodt fteben bleibt, welcher nach jeder Seite bin mit dem Bfluge umarbeitet werben fann. Dies geschieht bis zum Gintritt ber Bluthezeit noch zweimal, um ben Erbboben vom Untraute zu faubern und ihm freien Butritt von Luft, Licht und Barme zu verschaffen; ohne fleißige Bearbeitung fommt fonft fein Rorn -Diefes weiß der Farmer wohl. Sobald der Mais eine Bohe von fünf bis fieben Tug erreicht hat, treten gang unten am Stamme zwei Ringe von Saugabern hervor, Die fich aus einer Bohe von drei bis neun Boll allmählich in den Boden fenten, zu Burgeln ausbilden und neue Rahrung guführen, jugleich aber auch eine Stute bes jett hoch aufschießenben Rornstodes werden. Anfange Juli zeigen fich auf ben 10 bis 14 Fuß hoch gewordenen Stoden gelbliche, handlange und ftrahlenförmig abstehende Bluthenbufchel und vier Fuß tiefer find zwischen bem Stamme und einem Sauptblatte ein, auch zwei bis brei Fuß lange, brei Boll bide grune Fruchtfolben ausgetreten, aus beren fünffacher Dedblattumbullung glanzend weiße oder gelbliche und rothliche Staubfaben buischelartig heraushangen, wie Geibe ichimmernd. Jest löft fich allmählich ber Blüthenftaub ber oberen Blumenfrone und bededt die Pflanze und den Boden in folden Mengen, daß alles wie gelb beschneit erscheint und ftarfer Bind ben Samen bisweilen viele englische Meilen weit anderen Kornpflanzungen zutreibt und badurch verschiedene Spielarten im Mais hervorbringt. Im August, bem Monat der größten Erdwarme, hat nun in ben mittleren Staaten die Pflanze ihr Wachsthum beendet; ihre fchlante Bluthenkrone fdimmert, ihre breiten, vier bis feche Bug langen Blätter raufden ichon bei leifem Winde weithin hörbar. Das duntle Grun derfelben beginnt nach und nach ju erblaffen und einem fahlen Gelb zu weichen — bas Blatt fchrumpft gufammen. Die bis zu Armebicke angeschwollenen Fruchtfolben, bieweilen bis gu 1000 Körner zählend, durch lederhart gewordene Umhüllungen geschütt haften noch sest am Stamme und widerstehen jedem Unswetter bis weit ins Frühjahr hinein. Be nach Zeit und Bedürfniß werden die hart wie Holz gewordenen Stangen mit einem Beile am Boden abgehacht, zu Hundert in Haufen zusammengestellt und gelegentlich heimgeholt. Nachlässige Farmer lassen auch wohl den Stamm sammt Frucht bis tief in den Winter hinein im Felde stehen; obwohl dann die ängerlich schon gran gewordenen Kornfolden noch ganz gesundes Korn bergen, so wird dies doch leicht eine Beute der vielen Sichhörnchen, Dachsarten, Waschbären und anderer Nagethiere. Die entweder schon im Felde oder zu Hause von den Kornstöden gelöste Fruchtähre wird theils enthülst, theils mit ihren Deckblättern in luftigen Scheunen (corncribs) ausgeschlittet.

Die Indianer pflegen das reife Korn in den Gulfen, die Spiten nach unten gekehrt, in fandigen Erdhaufen aufsubewahren; lettere werden zum Schute gegen Raubthiere mit einer Wand von Pfahl= und Flechtwerk wie einem

Holzdache verfehen.

Rein Getreide fommt bem Dais an Berth ale Dabrungemittel für Menfchen und Bieh gleich. Bfund für Bfund hat es nabezu faft benfelben Rahrmerth ale Beigen. obichon es felten halb fo viel toftet. Letterer liefert nur wenige Jahre auf bemfelben Boden Sauptertrage, verliert bann aber ohne Fruchtwechsel bedeutend. Ferner unterliegt er, wie auch bas übrige Getreibe, bem Insektenfraß und verschiedenen Rrantheiten oft fehr ftart, mahrend bas indianische Rorn feit 250 Jahren fortwährend gefund geblieben ift und nie burch Roft und Brand ober Rafer, Fliegen und Burmer gu leiden brauchte. Der Farmer macht ichon im Juli einen Unfang mit ber Ernte für Biehfutter, indem er die unteren Blatter der machtigen Bflange abstreift, trodnet und in Bunde bindet, die eins ber gefundeften Nahrungsmittel bilben, von Bferben und Rindern gern gefreffen und am Martte ftets gut bezahlt werden. Der Acer liefert durchschnittlich vier Tonnen (gleich achttaufend Bfund) trodenes Grünfutter gu einem Breife von zehn Dollar für die Tonne. Das am Ende biefes Monats ausgewachsene, aber noch fehr weiche Korn felbft wird ebenfalls in großen Mengen in ben Stadten verfauft. Die von den Sulfen entblößten Rornfolben focht man nämlich in Baffer und Galg und verfett fie vor dem Effen mit Butter und Gewurg; ein fehr beliebtes und gefundes Bericht. Werben die Rorner reifer, ohne gang hart zu fein, so werden fie abgeschält und in Milch' oder Bouillon getocht genoffen. In Blechbuchsen eingemacht, geht diefe Frucht unter bem Ramen Buderforn nach allen Staaten Ameritas zum Bertauf. — Das reif und hart gewordene Rorn giebt zu einem gelblichen Diehl vermahlen ein fehr nahrhaftes Gebad, welches mit Weizenmehl vermifcht bas tägliche Brot bes Farmers bilbet; feines hoben Stidftoffgehaltes wegen ift es namentlich in ber talteren Jahreszeit ein paffendes, Warme erzeugendes Lebensmittel. Das Kornbrot wird am ichmachafteften, wenn es Abends mit Buttermild, und etwas Befe angemengt, des Morgens mit Schmalz, Giern und Gewürz burchfnetet, rafch gebaden und warm genoffen wird. Bu Gries oder Gritge vermahlen, dient das Dehl zu Suppen, Rlogen und Buddingen, - vor allen beliebt find die baraus gebadenen, fleinen Bfanntuchen ober bie nach meritanischer Manier laubbunnen, hart geröfteten Maistuchen, tortillas genannt.

Die Indianer röften das Korn in heißer Afche, gerfleinern es in einem steinernen Troge mittels eines Steinschlägels zu grobem Mehl und kneten dies vor dem Gebrauch mit Baffer zu einem Teige aus, ber theils roh, theils geröftet genoffen wird. Roch heutigen Tages fommen bisweilen beim Aufbrechen bes Erdbobens folche fteinerne

Gerathe zu Tage.

Als Biehfutter hat der Mais nicht seines Gleichen; er bildet meistens die Grundlage des Wohlstandes der Farmer in den wärmeren Ländern. Die Pferde und Maulthiere fressen ihn begierig und gewinnen viel Kraft, doch bleibt sür jüngere Thiere ein Zusat von Hafer rathsam, weil das Korn allein die Blut- und Fettbildung zu sehr befördert. Ein vorzüglicheres Mästungsmittel sür Ninder, Schase und ganz besonders sür Schweine giebt es wohl kaum als der geschrotene oder gesochte Mais. Für letztere genügen die bloß abgehülsten Kornsolben, wie sie der Farmer täglich viermal aus dem Kornspeicher den Thieren vorwirft; ohne Zusat reicht diese Frucht allein hin, um die Schweine je nach ihrem Alter nach einer Mastung von sieden die acht Wochen auf ein Gewicht von 300 bis 600 Pfund zu bringen.

Das grüne vor der Blüthe stehende Korn wurde früher in den Zudersiedereien ausgequetscht und zu Sprup oder Molasse eingekocht, sowie man es auch vielsach zur Essigssabrikation mit in Gebrauch genommen hat. In reisem Zustande dient das Korn in ungezählten Quantitäten zur Bereitung von Spirituosen, sowie ein großer Theil zur Stärkesabrikation benutt wird; außerdem verwendet man einen im Mais enthaltenen Stoff in den Brauereien als

Bufat zum Bier unter bem Namen glucose.

Ferner hat man seit fünfzehn Jahren die seeren, abs gekörnten Kolben zur Fabrikation von Pfeisenköpfen gebraucht und große Geschäfte damit gemacht. Diese Pfeisenköpfe zeichnen sich durch große Leichtigkeit, Billigkeit und angenehmen Geschmack beim Gebrauch vor allen anderen aus, halten ziemlich lange und sind in ganz Amerika bekannt und beliebt; man verkauft sie gewöhnlich unter dem Namen "Missouri=Meerschaum". — Die auf den Maiskolben, zunächst den Körnern liegenden sehr seinen Deckblätter nimmt man in den südlichen Staaten in großer Menge zur Fabrikation von Cigarettenhüssen, wodurch dem Tabak ein gewisses Aroma gegeben wird. Sine große Rolle spielt das Maisstroh bei der Papier= und Pappfabrikation; große wie kleine Haushaltsgeräthe, Eimer und größere Kübel werden darans gepreßt, nachdem ein Zusat von Holzsafern hinzu gemischt worden ist.

Der Farmer gebraucht die trockenen Kornstangen mit ben daran sitzenden graugelb gewordenen Blättern als Wintersutter für sein sämmtliches Bieh, die Schweine auszgenommen; in nachlässig betriebenen Farmwirthschaften bleibt es auch für das Nindvieh die einzige Nahrung in den kalten Monaten, wobei die Thiere aber sehr häusig admagern. Die holzharten unteren Enden der Kornstöcke liesern ein vorzügliches Material zum Feueranmachen in den Farmerhäusern, — die Asche aus denselben wird ihrer Bestandtheile halber gern zur Pottasche genommen.

Der auffallenbste Gebrauch bes Maistorns besteht hin und wieder noch jett in dem fernsten Westen, wo auf den großen Hochebenen Holzarmuth herrscht und ein Buschel Steinkohlen den doppelten Werth des dort in gewaltigen Massen gezogenen billigen Korns hat. Un diesen von den großen Bertehröstraßen abgelegenen Plätzen verwendet man die vollen Maiskolben mit sämmtlichen Körnern daran in strengen Wintern zum Heizen der Stubenösen, und es ist eine bekannte Thatsache, daß den Predigern solcher waldarmen Gemeinden eine bestimmte Anzahl Wagen voll Kornfolben als Deputatbrand geliefert werden. Die Körner sollen eine intensive Hige entwickeln, aber mit ziemlichem Geräusch verbrennen. Wenn einst mehr Wald angepslanzt ist, wie solches schon seit Jahren gepslegt worden, und wenn in nicht zu ferner Zeit die unbilligen hohen Frachtstäte der Bahnen den Austausch der Waaren und Produkte erleichtern, wird auch der leidige Mißbrauch eines solchen Brandes ganz aushören.

Wie schon bemerkt, beträgt der Durchschnittspreis eines Buschel Maiskorns je nach der Entfernung vom Hauptsmarkte 20 bis 30 Cent, geht in den fernen westlichen Staaten auf 15 und  $12^{1/2}$  Cent zurück, steigt dagegen in den östslichen Plätzen bis zu einem halben Dollar und darüber. Die Ernte von 1886 belief sich auf 1650 Millionen Buschel. In nicht mehr ferner Zeit wird die Durchschnittsernte der Bereinigten Staaten 2000 Millionen Buschel

betragen.

Bliden wir nun noch einmal zurück auf den Lebenslauf dieser interessanten Pflanze und sehen sie zuerst an einem Frühlingsmorgen ihre fräftigen, gelbgrünen, tulpenförmig gewundenen offenen Spigen in langen Reihen die braune Erde durchbrechen, bis zum Rand gefüllt mit dem klaren sunkelnden Thau der Nacht. Drei Monate später zeigt sich dieselbe aber schon in hoher Entwickelung im vollen Sonntagskleide, aufgeschossen bis zu 14 Fuß Höhe, zu beiden Seiten die vier bis fünf Fuß langen Blätter, die Spige mit dem gelblichen Federbusch in Blüthe und in Brusthöhe am Stamme die zwei mächtigen etwas abstehenden Fruchtfolben, ans denen silberglänzende oder röthliche Standfäden handlang in Büscheln herans hängen, — das Kind einer süblichen Sonne in voller Pracht und herrlichkeit.

Besuchen wir jest in thauigen, mondhellen Nächten, wo die Site den Farmer vom Lager treibt, wo tein Lüstchen eine Lichtstamme im Freien bewegt und jedes Geräusch verstummt ist, ein Kornseld und betreten die hohen dämmernden Reihen, die sich wie Alleen über und wölben und ganz von dem starken aromatischen Duste des Blüthenstaubes angestüllt sind, so hören wir zeitweise deutlich ein Knistern, Schleisen und leises Rascheln, verursacht durch das Dehnen der Blütter und das Schieben der ausbrechenden Hilsen an den schwellenden Kolden; wir dürsen sagen, wir belauschen hier gewissermaßen das Wachsen der

mächtigen Pflange".

Einen fconen Unblid gewährt fchließlich bas Enthülfen der Fruchtfolben im Berbft, wenn der Rornftod feine gange Rraft ben Rornern abgegeben hat. Best bedt eine leberharte, etwas ölige Rapfel die außeren Lagen ber barunter liegenden, immer feiner werdenden Dedblätter, beren lettes bunn wie Seibenpapier bie glanzenden Doppelreihen der bunten Rorner durchschimmern läßt, fo fauber und dicht barüber gefaltet, wie fein Menich es vermöchte. Die Anzahl der Körner fteigt in den einzelnen Reihen von 75 bis gegen 90 und bariiber, fo bag es nicht felten vortommt, daß große Rolben gegen taufend einzelne Körner herbergen. Rurg nach ihrer Reife fchimmern alle in glangenden Farben, bom hellen Beig bis gum dunteln Gelb, in leuchtendem Rarmin, in Biolett oder prachtigem Braun, bisweilen gar gefprentelt ober gefdject in zwei bis brei Farbenmischungen; - man fann fanm abwarten, bie bie feften Sullen ber Maistolben gelöft find, um eine neue, wo möglich noch fconere Farbung ber reichen Frucht aufzubeden.

# Rürzere Mittheilungen.

#### Ernftes und Beiteres aus Japan.

W. J. Durch ben Besuch bes Prinzen Komatsu und in Folge der freundschaftlichen Beziehungen, die derselbe mit den europäischen Höfen angeknüpft hat, sind die Söhne des Reiches der ausgehenden Sonne gegenwärtig einmal wieder in aller Welt Munde. Wir lesen sogar, daß ein deutscher Konsul und Kammerherr seinen Possen in Betersburg aufgab, um als Ceremonienmeister Sr. Majesät des Wikado nach Tokio überzusiedeln, während seine Gemahlin den Damen des dortigen Hoses europäisches Tanzen und das Tragen von Korsets und Schleppkleidern beibringen soll. Während Sulstvand in Europa Furore macht, sind dagegen europäische und amerikanische Missionare in Japan ihrerseits damit beschäftigt, alles original Japanische möglichst zu europäistren.

Ein Berzeichniß ber in Japan bestehenben Missions-Unstalten bürfte manchem Leser interessant sein. Es hat aus mancherlei Gründen Mühe gekostet, basselbe zusammenzustellen. Daß in keinem "heidnischen" Lande die Missionare aller Nationen und aller Bekenntnisse so verschwindend wenige Proselyten machen, dabei aber ein ungemein angenehmes und sorgenloses Dasein führen wie gerade in Japan, darf als

allgemein befannt vorausgefest werben.

Es "arbeiten" alfo in Japan: 1) Die American Baptist Missionary Union (in Tokio, Yokohama, Robe, Choshiu, Sendai); 2) die American Bible Society; 3) Amer. Board Mission (Robe, Ofaka, Rinoto, Okanama, Niigata); 4) Amer. Episcopal Mission (Tofio, Ofafa); 5) Amer. Presbyterian Mission (Totio, Potohama, Dfata, Robe, Ranagama, Satobate, Soul [Korea]); 6) Amer. Tract Society; 7) Baptist Missionary Society (englisch); 8) British and foreign Bible Society (Tofio); 9) Christ Church; 10) Christ Church School; 11) Church Missionary Society (Tofio, Ofata, Nagafati, Hafobate); 12) Cumberland Presbyterian Mission (Ofata); 13) Evangelical association of North America (Zofio); 14) Female Education Society (Ofafa); 15) General evangelical protestant society (Totio): 16) London religious tract society; 17) Methodist Episcopal Church (Tofio, Dofohama, Ragafati, Futuota, Satobate, Sendai, Soul [Rorea]); 18) Methodist protestant mission (Potohama); 19) Mission of the United States Reformed Church (Tofio); 20) Mission of the Methodist Church of Canada (Totio); 21) Mission of the Reformed (Dutch) Church (Tofio, Yofohama, Nagasafi); 22) Christian Church Mission; 23) National bible Society of Scotland; 24) Roman Catholic Mission (in 14 Orten): 25) Russian Ecclesiastical Mission (Tofio); 26) Seamen's Mission (Dofohama); 27) Sisters of Charity (in fieben Stäbten); 28) Society for the propagation of the gospel (Tofio, Robe); 29) Society of friends (Tofio); 30) Southern presbyterian Church (Potohama); 31) Union Church (bito): 32) Union presbyterian Church of the Scotland Mission (Totio); 33) Woman's union missionary Society of America (Potohama)! Sierzu tommt bann noch bas beutsche Pfarramt in Totio, beffen Berwalter in Dotohama und ber Sauptstadt Gottesbienft abhalt und beffen Thatigfeit in foldem Dage in Anfpruch genommen gu fein fcheint, bag man ihm noch einen Behilfen zugefellen will.

Wahrlich, ber Japaner hat es nicht leicht, sich die Facon auszuwählen, nach der er selig werden will. Die Regierung legt ihm dabei nicht die geringsten Schwierigkeiten in den Weg und gerade hieraus dürfte der Mißerfolg der christlichen Mission in Japan zu erklären sein. Am meisten besucht sind bie Mädchenschulen: bie Backsische lernen bort neben handarbeiten bie englische Sprache und finden nachher leichter als Freundinnen und Gesellschafterinnen ein Unterkommen bei unverheiratheten Europäern.

Die driftliche Religion paßt nicht für Ofiafien, ebenfowenig wie ber Ladftiefel ober ber Cylinderhut. Der Japaner hat nun einmal andere Anschauungen wie ber Europäer. Dinge, die uns gang felbftverftandlich erscheinen, berühren ben Japaner auf bas Beinlichfte, mahrend wieberum Bieles, mas in Japan alltäglich, für Europa einfach unmöglich ift. Go fand mein Dolmeticher fürglich in einer ber bedeutenbfien Beitungen Japans folgende Annonce: "40 Gen (1,20 Mart) Breis für Profituirte I. Rlaffe. Umfonft wird verabreicht : Gin Stud Dbai (Tifch mit gefochtem Fifch u. f. w.), 11/2 Bfund beften Reisbranntweins. Diefes Saus ift Tag für Tag von herren begünftigt worben, benen wir bafür unferen beffen Dant fagen. Deshalb haben wir ben Breis ber Freudenmabden gegen früher herabgefett und bieten außerbem eine Bortion Fifd, wie oben angegeben. Bir hoffen, bag Berren in boppelter Angahl wie früher nach unserem Sause tommen werben. Bir zeichnen als ergebenfte Diener. (Name bes Saufes), Potohama, Tatafhima-cho."

Ich brauche wohl nicht zu betonen, baß bas erfte, mas ber von bem mobernen Rulturbrange angehauchte Japaner erftrebt, die Erlernung ber englischen, ober - feit einigen Jahren — ber beutschen Sprache ift. Die Regierung untersfütt biese Bestrebungen in freigebigster Beise. Hunderte von Jünglingen werben auf Staatstoften nach Europa gefandt und find bemuht, ihrem Staate recht viel gu foften, und auf ber Universität in Totio 3. B. boren von 467 immatris fulirten Studenten 244 Borlefungen in englischer, 204 in beutscher und 40 in frangofischer Sprache; bie verschiebenen bentichen Profefforen ber Debicin bociren fammtlich in ihrer Muttersprache. Db bie Stubenten nun, mit einigen Ausnahmen, viel von bem Borgetragenen verfteben, möchte ich bezweifeln. Bas zuerft bie englische Sprache betrifft, fo erichien im vorigen Sahre ein Lehrbuch berfelben, verfaßt von einem Japaner, ber nach mehriährigem Aufenthalt in London nach Tokio gurudgekehrt war, unter folgendem köft-lichen Titel: "The letters book in english language." Es wird manchen Lefer intereffiren, ben Titel einiger Rapitel nebft furgen Gaben aus benfelben tennen gu lernen, um fich bavon ju überzeugen, in welch nutbringender Beife ber Berfaffer feine Beit in England zugebracht hat und in welch anertennenswerther Art er ben jungen Japanern bie Erlernung ber englischen Sprache erleichtert. Dr. 30 lautet: Jastice of Pace (b. h. Justice of peace): "I did the received your, begs wihch you pleased to me, yesternight, and I will go to Justice of peace to-morrow." Mr. 34. The ambrera (b. h. umbrella): "Would in sold in some compeny, that umbrera, which you wish to bouy?" Mr. 55. The Exhevition (b. h. Exhibition): "The Exhibition is to te performed frome to day; and I parpose to see the there form with you."

Man könnte beinahe glauben, ber Berfasser bezw. Bersbrecher dieser Grammatik sei Lehrer des japanischzeuropäischen Dr. med. gewesen, der kürzlich an einen meiner Bekannten solgenden Brief richtete: "To the teacher of doctor Esgr. I beg to forward to you my statement and I communicate my truth, I am doctor of japan... I treat patients and I cure them sew doctors know how to cure them (!) by the help of the heavenly sather sold schreiber in also anscheinend Christ, bezw. er thut wenigstens sol. "Here are now several dangrous patients, I intend to summon doctor of religion

(Miffionar?) to save them, but I could not come . . . if you would save patients to the world with the help of god, you pity my heart on Sunday, you will take walk to my place, and then I will see you at first and ask your help or heaven's father." Der Schreiber icheint trot bes guten Fußes, auf bem er mit bem heavenly father fieht, wenig Butrauen zu feiner eigenen Beisheit gehabt gu haben.

Englisch ift benn auch heute bie Sprache, die neben Japanifch bei allgemeinen Befanntmachungen ber Regierung 2c. in Berwendung tommt. Go hat man in Totio eine meteorologische Station errichtet, von welcher allabendlich Signale nach Botohama telegraphirt werden. Der japanische Reumener veröffentlicht 3. B. Folgenbes in Englisch: "Wind wird fart von Rorben fommen, ba aber ein anderer Sturm febr ftart von Guben blaft, wird es heute Abend ftart blafen, aber bie Richtung hat man noch nicht ausfinden.

Am Gingange ber großen Ausstellung in Tofio im Jahre 1881 fand auf einer Tafel in Englisch: "Regenschirme, Stode, Reisetaschen und andere geiftige Getrante burfen nicht

in die Ausstellung mitgebracht werben.

Bie oben ermähnt, herricht bie "Germanomanie" noch nicht lange in Japan. Als ich bort lebte, gab es nur einen einzigen Frifeur in Totio, ber ein Schild mit beutscher Aufschrift vor feinem Laden befestigt hatte; biefelbe lautete: "Sieb haar wie Deutsches." Damals gelang es auch bem beutschen Befandten, eine junge Dame aus Beibelberg von bem leichtfinnigen Schritte, einen Japaner in Japan zu heirathen, zurudzuhalten, tropbem letterer unaufhörlich verficherte, "er riebe feine Raura ichon fo range".

Erft im vorigen Jahre erhielt ich Bufdriften wie die folgende in volltommen fluffiger und gefälliger beutscher Sanbichrift: "Beehrter Berr! Es ift mir fehr bankbar, baß Sie ber Ueberbringer gefehen gu haben. Will ich Gie wieber bitten, wenn Sie jett noch ein Japaner haben wollen, ihn von feiner Gedachtniß Sandschrift zc. zu eraminiren, ich glaube, baß er von englischer Seits nicht fo gelehrter wie dinefische Sprache ift. Bas Gehalt betrifft, will er nicht fo viel friegen.

Mit bestem Gruße R. Raga.

Trot ber baroden Schreibweise abut man boch, mas ber Schreiber will, und durfte es mohl feinen Guropaer in Japan geben, ber im Stande mare, einen folden Brief in

japanifder Sprache und Schrift gu verfaffen.

Etwas ichleierhafter find bie Beilen eines Berrn Ramofhima, ber auf einer Rorrefpondengtarte fchreibt - ebenfalls in hübscher beutscher Schrift: "Sochgeehrter Berrn. Sabe ich Ihnen etwas benachrichtigen. Ich war jum Museum gewefen. Dort gestellte Rofhi hat . . . gemacht. Alfo ging ich jum Buleau (sic) von Dufeum und fragte Ihre Wohnung. Sondern war er ichon gestorben und ihr Rachtommen ift noch jung, und bis beute ging ich nach und nach um Rofbifersertiger zu sehen. Sonbern ich zwang zu meinem Be-kannter, als Ihr dem berühmten Sittenlehrer Berr Dgasawara ben Ferfertiger gu bitten 2c. Ergebenfter R. R.

Intereffant babei ift bie Schreibweife "Buleau". Der Japaner mußte, daß er und feine Landsleute fein "I" ausfprechen konnen und bafür — gerabe umgekehrt wie bie Chinesen — ein "r" eintreten laffen (vgl. oben "umbrera, Raura" 2c.). Bei bem ihm fremben Bort "Bureau" bermuthet er auch wieder fo einen Lapfus und macht jum Be-

weis feiner Bildung flugs ein "Buleau" baraus.

Bas jum Schlug bie Ginführung europäischer hoffitten u. f. w. betrifft, fo findet auch biefe getheilte Beurtheilung. "We understand many persons belonging to the aristocratic classes contemplate the compulsory use of ear - rings by their ladies" fdreibt ohne weiteren Commentar als etwas gang Selbstverständliches ber "Choya Shimbun", mahrend einer ber befien Renner Japans und ber Japaner - nähere Andeutungen barf ich nicht machen -- mir in biefen Tagen fcreibt: "hier in Japan wird immer noch haftig barauf los reformirt. Renerdings geht die Nachäfferei ins Afchgraue. Die Tangwuth hat Japan erfaßt: man fieht Staatsminifter und alte Daimios vor Badfifden in Cotillontouren nieberknien, bamit bieselben burch gnädiges Buniden eine Balgertour bewilligen! Und jest fangen gar die Beiber an, europaifche Rleiber gu tragen. Sie konnen fich benten, wie biefelben aussehen. Da lob' ich mir boch bie Burbe und Selbftachtung bes Chinefen!"

llebrigens follten wir Deutsche als folde nicht flagen. Das Deutschthum hat toloffal Oberwaffer - man weiß nur

nicht, wie lange es bauert.

### Borgefdichtliche Alterthumer ber Broving Cadfen.

Das Wert "Borgeschichtliche Alterthümer ber Broving Sadfen und angrenzenben Bebiete. Berausgegeben von ber hiftorifden Rommiffion ber Proving Sachfen" (1. Abth., Beft 1 bis 8. Salle 1883 bis 1887. Drud und Berlag von Otto Benbel. Imperialformat), welches fich burch vornehme Ausstattung und wohlausgeführte Beichnungen auszeichnet, liegt in ber erften Abtheilung vollendet vor. Un ber Abfaffung betheiligten fich bie Berren Brof. Dr. Klopfleifch in Jena (Beft 1 bis 2), Direttor S. v. Borries in Salle (Beft 3 bis 4) und Dr. Jatob

in Römhild (Beft 5 bis 8).

In ber Ginleitung giebt Prof. Rlopfleisch, ber mohlbefannte Bertreter ber prahiftorifden Archaologie in Thuringen, eine leberficht über bas Arbeitsgebiet ber Urgeschichte, ferner über die technischen Anfange von Architeftur, Plafif und Malerei. Im zweiten Theile ber Ginleitung behandelt er bie Entwidelungsgeschichte bes Ornamentes und beffen Bebeutung als Untericheibungsmertmal. In einem weiteren Abschnitte wird die Methode ber Ausgrabungen flar gestellt. hierauf werben die prahistorischen Fundftellen ber Proving Sachsen in dronologischer Reihenfolge behandelt. Buerft bie von Brof. Liebe untersuchte Lindenthaler Syanenhöhle, bann die Diluvialfunde von Taubach, die Funde in den Uferterraffen bei Jena, endlich Die neolithifde Reramit in Sachfen. Er ftellt ben Charafter biefer Runft feft, indem er in Form und Drnamentif fiets Rudficht nimmt auf bie Keramit Aegyptens und bes Rilthales, womit jeboch eine Ibentität ober ein birekter Busammenhang beiber Formenreihen nicht behauptet werben foll. Gine besonders ausführliche Behandlung erhält bas berühmte "Merseburger Grabbenkmal", über beffen Bedeutung Referent furg im "Rorrespondengblatt der beutschen Gefellichaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte" 1882, Dr. 7 berichtet hat. Rlopfleisch vergleicht dies monolithische Dentmal mit bem Steinbentmal von Bavs'innis bei Carnac. Die Beschreibung geht hierauf über zu einem Thuringischen Steingrabe von Allfiebt bei Beimar. Daran schließt fich eine faft zu ausführliche Darftellung ber ftich = und ichnitt= vergierten Reramit ber neolithischen Beriode in Sachfen. Much Tupfen, Quadrate, Banber, Wintel, Maander, Boluten, Bargen, Brismenreiben 2c. fommen in ihrer ornamentalen Berwendung gur fachgemäßen Darftellung.

Direftor v. Borries giebt furge Berichte über die neolithischen Funde bei Rogen a. b. Saale, wobei er ben verbienten Archaologen Ragel, bem die Biffenichaft die erfte Runde und Darftellung biefer Graber bankt, mit Unrecht in schiefes Licht zu setzen ben Bersuch macht. Daran schließt fich eine Stigge über neolithische Funde bei Rudenburg und Obhaufen im Rreife Querfurt. Theilweife ungenugend er: ericheint ber Bericht über bie Ausgrabungen bei Biebichen= fiein; ein mahres Mufter von Unflarheit ift hier G. 15, Abichnitt 3 von oben gu finden. Gine totale Unbefanntichaft mit ben Ergebniffen ber prabiftorifden Archaologie verrath ber Berfaffer, wenn er S. 16 folgende Behauptung aufftellt:

"In fofern bie alten germanifden Boltsfiamme, wie auch Tacitus berichtet (!! wo ??), in bem 1. und 2. Jahrhundert unferer Beitrednung fich vornehmlich bron= zener (!!) Geräthe und Waffen bedient haben sollen, so erscheint es nicht unwahrscheinlich, daß die genannten Fundorte germanischen Ursprungs sind." — Solche Belleistäten sollten im Jahre 1886 in einem wissenschaftlichen Organe nicht mehr gedruckt werden! — Die Fortsetzung der Borriedischen Berichte giebt eine kurze Beschreibung des Urnensselbes (Buckelurnen!) dei Döllingen im Kreise Elserwerda. Auch hier sehlt S. 20 jeder Anklang an die vorhandene, besonders in den Berhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie publicirte Literatur. Gebenso unzureichend sind die Ergednisse der Ausgradung einer Gradhigelgruppe bei Schöblen im Kreise Weißensels (Ofierland!) behandelt. Es wäre wünschenswerth gewesen, daß die historische Kommission die Behandlung dieser Funde einem wirklichen Fachmanne anwertraut hätte. So ist der Gewinn sür die Wissenschaft sehr zweiselhaft! —

Die britte Arbeit rührt aus ber Feber bes bekannten Ersorschers ber Gleichberge bei Römhild, Dr. Jakob, her und behandelt eben diese Ringwälle, deren Ersorschung der Bersasser ben besten Theil seines Lebens gewidmet hat. Nachbem derselbe früher schon die Ergebnisse sewidmet hat. Nachbem derselbe früher schon die Ergebnisse sewidmet hat. Nachbem derselbe früher schon die Ergebnisse seiner Forschung im "Archiv für Anthropologie", Bd. X, zusammengestellt, auch eine eigene populäre Schrift darüber versast hat, vertiest er jetzt seine Ausgabe, indem er an den Funden innerhalb der Wälle nachweist, daß die Gleichberge Kulturs flätten der las Tenes Zeit Mittelbentschlands sind. An der Hand der reichen Einzels und Depotsunde (von S. 11 an), besonders an zahlreichen Bogelkopfsibeln, eisernen Hohlmeißeln, eisernen Aexten, Deichselbeschlägen, Halen, seiner der Bronzeringe mit Buckelverzierung,

fowie ber häufigen Queticherfteine, welche fich in Dr. Jafob's Sammlung finden, gelingt ihm ber Beweis vollftanbig, baß fich hier auf ben Bleichbergen in allen Stadien ber la-Tene= Beit und icon vorher gur fogenannten Brongegeit ein von einem umwohnenden gallifd germanifden Bolksftamme errichtetes und in Beiten ber Roth vertheibigtes und bewohntes Refugium befand. Auffallender Beife ift die Sallfiatter Beit gar nicht vertreten (S. 25), woraus zu foliegen ift, bag erft in ber erften la : Tene Beit eine ftarfere Benutung biefes Refugiums eingetreten ift. Mit Recht giebt Jatob S. 35 bis 42 eine ausführliche Behandlung ber Reramit. Gine Bufammenftellung ber erzielten Refultate ichließt bie für bie Erfenntniß ber la = Tene = Beit in ihrer Ausbildung epochemachenbe, and im zeichnerifden Theile vortrefflich behandelte Schrift Dr. Jafob's. In ber Nahe ber Gleichberge fanben fich bisher (vergl. S. 47, Anmerkung) nur zwei Grabfiatten, welche zeitlich mit ber Sauptperiode ber Bleichberge forrespondiren, ein Grabhügelfelb bei Miersborf und ein Urnenfelb bei Leimbad. Moge es bem maderen Forscher gelingen, in ber Bufunft ben organischen Busammenhang feines Fundgebietes burch neue Grabungen noch ficherer nachzuweisen! — Jebenfalls gehört Dr. Jakob's Arbeit zu ben gehaltvollsien ber ganzen Abtheilung 1).

Dr. C. Mehlis.

1) Bei dieser Gelegenheit sei darauf hingewiesen, daß auch das Land nögrdlich des Thüringer Waldes zahlreiche Las Ténes Grabfelder enthält, so das erst fürzlich bei Cröbern südlich von Leipzig entdeckte; vergl. Korrespondenzblatt für Anthropolosgie 2c. 1887, April, S. 33 bis 34.

### Aus allen Erdtheilen.

Guropa.

— Ein frisches Leben und Rührigkeit, wenn auch in engeren Grenzen, herrscht in der Geographischen Gesellschaft zu Greisswald, wie deren zweiter Jahresbericht, Theil II (sür die Jahre 1883 die 1886), zeigt. Während der erste Theil zwei werthvolle Beiträge zur Landeskunde von Borponmern und Rügen brachte, berichtet der zweite über die Vereinsthätigkeit und die Vorträge, die von einer ganzen Reihe namhafter Reisenden und Geographen gehalten wurden, und unter denen wir namentlich die anziehende pflanzengeographische Skizze über die Palmen und Nadelshölzer von Dr. Goeze hervorheben. Ein eigenartiger Zug im Vereinsleben zu Greisswald, der anderwärts Nachsahmung verdiente, sind die gemeinsamen Exkursionen, dei denen viesseitige Belehrung ebenso zu ihrem Rechte kommt wie die Wanderlust; solcher Ausstüge werden zwei geschilsbert, nach den dänischen Inseln Vornsolm und Möen.

— Die Bevölkerung bes Departements Landes setzt sich nach Lapehrère aus zwei gut verschiedenen Rassen zusammen, zwischen benen seit unvordenklicher Zeit eine gewisse Animosität besteht. Die eine, welche die thonigen Sügel des Binnenlandes bewohnt, ist brachzeephal, gedrungen, muskelstark, mit braumem, mitunter auch blondem, aber nur selten mit schwarzem Haar, die andere Rasse bewohnt das sandige und kieselsge Plateau zwischen Abour und Meer, ist hochgewachsen, mager, bolichoeephal mit ausgesprochenem Prognathismus und meist schwarzem Haar. Nach der Tradition sind die letzteren spätere Eindringlinge, vielleicht Saracenen. Ausgerdem sinden sich noch einzelne Familien von echt englischem Tupus und mit englischem Namen, Nachskommen von Engländern, welche zur Zeit des schwarzen

Bringen ins Land gekommen sein mögen und sich unvermischt erhalten haben.

— Auf Kosten ber finländischen zoologischen und botanischen Gesellschaft begiebt sich im Sommer diese Jahres
eine wissenschaftliche Expedition in das Innere der Halbinsel Kola. An derselben werden sich betheiligen die
Botaniker Dr. phil. Brotens und der Docent der Helsingforser Universität Dr. phil. Willmann, die Zoologen
Prosessor Dr. Palmen und Cand. med. Enwald, der Geologe Mag. Ramsaund der Topograph Stud. Petrelins.
Außerdem wird der Kapitän der Handelsssotte Sjöstrand die
Expedition begleiten. (Reg. Bote.)

#### Mfien.

- Ueber bie Dolmen bes Rankafus berichtet Erneft Chantre in Materiaux pour l'histoire primitive etc. (3) vol. 2. Sie bilben zwei Gruppen, eine am Schwarzen Meer, die andere am Ruban; die erftere ift noch wenig untersucht und hat bis jest noch keine nennenswerthe lleberrefte geliefert, Die lettere bagegen ift in neuerer Beit genauer erforicht worden. Ihre Dolmen laffen fich in vier Untergruppen fondern, eine am Atakhum, die zweite zwischen ben Fluffen Abin und Rhable, die britte am Busammenfluß bes Dato und ber Belaga, die vierte am Bufammenfluß bes Khodz und bes Gurmai. An letterem Buntte kennt man burch bie Forschungen von Feligin jest 29 Dolmen, bavon nur fieben noch intatt; mahricheinlich ift ihre Bahl in bem ichmer jugunglichen Lande aber erheblich größer. Die meiften find vieredige Steinkaften, viele mit Erde bededt, die nach Guden gerichtete Platte häufig mit einem Loch. Rur zwei fanden fich noch unberührt; ber eine lieferte einen gangen Schabel, einem Brachycephalen mit fehr biden Knochen angehörend.

Außerbem fanben fich Spinnwirtel aus Thon, eine blaue Blasperle und Trummer eines cylindrifden Befages, über welches leider nichts Benaueres gejagt wird. Jedenfalls haben die Dolmen am Gubabhange bes Raufafus bie größte Achnlichfeit mit benen ber Rrim. Um aber mit Sicherheit bestimmen zu fönnen, ob sie der Steinzeit angehören ober nicht, waren genauere Untersuchungen und methodische Aus-

grabungen nöthig.

Die Chinefen bringen, wie die "Sibirifche Beitung" melbet, allmählich in Transbaifalien ein. Der Theehandel baselbst ift fast gang in ihren Sanden; in Tichita befinden fich 18 dinefifche Theeladen. Es giebt taum ein Dorf, wo nicht ein dinefifder Sanbler mare. In Bargufin, einer Stadt von 7000 Einwohnern, giebt es acht hinefische Läben. In Tschita haben die Chinesen einen jährlichen Umfat von 300 000 Rubel (gegen 600 000 Mart). Wie befannt, faufen bie Chinefen außerbem unter ber Sand Golb auf und man vertauft es ihnen gern, weil fie gute Preife

zahlen.

Der "Globus" brachte auf S. 363 bes 48. Banbes bie Radricht, bag auf Java Ruli-Unwerbungen für Queensland ftattgefunden hatten, und fnupfte hieran eine Bemerfung über bie mögliche Bedeutung ber mitgetheilten Thatfache für die Rolonisation im Stillen Dcean. Durch bie eingelaufenen Rlagen hat fich jedoch ber Beneral-Bouverneur von Riederländisch = Indien im Januar Diefes Jahres veranlagt gefeben, bie Unwerbung von Rulis für einen außerhalb des niederländisch : indifchen Bebietes gelegenen Drt gu verbieten. Ber biefes Berbot übertritt, foll mit Befängniß von feche Monaten (refp. für Gingeborene einem Jahr Zwangsarbeit) bestraft werben, für Beamte und Sauptlinge tritt eventuell Berboppelung ber Strafe ein. Die hoffnung, für bie in ber Rabe ber nieberlanbifcheinbifden Befigungen gelegenen Rieberlaffungen Arbeiter aus bem Archipel zu erlangen, ift hierdurch leider zerftort, wenn bas Gefet allerdings auch einen gemiffen Spielraum läßt, ba in befonberen Rallen die Berbung mit Erlaubnig bes Benerals Gouverneurs erlaubt ift. In Holland hat man die getroffene Maßregel namentlich im Interesse ber westindischen Besitzungen bedauert, ba man bie Auswanderung borthin gu leiten hoffte; man hat jeboch bie Berficherung erhalten, bag bie Regierung nichts in ben Beg legen würbe, wenn fich bei ber eingeborenen Bevölkerung Luft gur Auswanderung borthin zeigte. Allerdings ift es auch richtig, bag man noch Stellen genug im Ardipel felbft findet, wo ber lleberfcuß ber Bevolferung von Java willfommen fein würde.

### Afrita.

- Bon Emin-Bafcha find zu Anfang Mai b. 3. außer Rarten, miffenichaftlichen Auffagen zc. verschiebene Briefe in England und Deutschland eingetroffen, welche gum Theil schon recht alten Datums find. Darunter befindet fich aber auch ein solcher vom 26. Oktober 1886 an Dr. Robert 28. Felfin in Ebinburgh, in welchem Emin über feine Erforichung bes Albert Rhanga, wohin er brei Erfurfionen unternommen hat, berichtet. Auch eine Karte bes Gees hat er aufgenommen, will diefelbe aber noch verbeffern und fendet fie deshalb noch nicht mit. Seine Sauptentdedung betrifft einen ansehnlichen neuen Gluß, welcher auf ben Ufongora = Bergen entfpringt und in bas fübliche Enbe bes Sees munbet. Er heißt bei ben Bafongora "Ratibbi", bei ben Bamboga "Bueru", und ift wegen feiner vielen Rataratte febr fcwierig zu befahren, führt bem Gee aber bas gange Jahr hindurch eine bebeutenbe Menge Baffer gu. Etwas firomaufwarts von feiner Munbung liegt bie Stadt Samgurto, wo viel Salg von guter Beschaffenheit gefunden wird. Der Blug bilbet bie Grenze gwifden bem gu Unjoro gehörigen Begirte Muenge (öftlich) und ber Landichaft D'boga (westlich). — Auch im Gubmeften foll ein großer Strom fliegen, an beffen Ufern eine Rolonie von Affas lebt, Die fich felbft "Betua" (offenbar mit Batua, Batwa 2c. ber Congo = Reifenden identisch) nennen. Außerdem fpricht Emin von feinen zoologischen und zoogeographischen Forschungen, benen er große Bebeutung beimißt, und ermahnt, bag er eine vollständige Rarte feiner letten Reife zu ben Monbuttu, burch welche Junter's Aufnahmen

vervollständigt murben, nach Botha geichidt habe.

Die frangofische Rolonialverwaltung hat zu Anfang biefes Jahres ben Ingenieur Gunis mit ber Untersuchung bes Mifal-Sees beauftragt, jenes Salgfees, ber von ber Spite bes Golfes von Tabichurah etwa 18 km entfernt liegt und 174 m unter bem Deeresspiegel liegen foll. Db biefe Unterfuchung bereits abgefchloffen ift, wiffen wir nicht; bod melbet jest die "Gazette Géographique", daß die Ansbentung ber dortigen Salzlager vom April 1888 an auf 50 Jahre einem DR. Chefneur überlaffen worben fei gegen eine jährliche, an die Raffe ber Rolonie Dbod gu gablende Bacht= fumme bon 60 000 Francs. Die "Bagette" meint, bag nun ber Ban einer fleinen Gifenbahn nach bem Gee fich als nothig herausstellen werbe, und fieht diefelbe im Beifte ichon bis jum Auffa : See und nach Schoa bin verlängert, Dbod als bas Centrum eines großartigen Sanbelsverfehrs u. f. w. Bis dahin hat es aber wohl noch gute Bege!

- In der Unterhaussitzung vom 13. Mai b. 3. erklärte ber Staatsfecretar für bie Rolonien, Gir B. Bolland, baß fich bie Bulu-Sauptlinge in bie Abmadung zwischen Engländern und ben Boern (vergl. "Globus", Bd. 50, G. 368) gefügt haben. Danach bleibt ben letteren ber westliche Theil des bisherigen Bulu : Landes als "Nene Republit" überlaffen, während England ben Reft, welcher die Bulu : Referve und bas fogenannte öfiliche Bulu-Land umfaßt, unter feinen Schut und feine Souveranetat ftellt. Der Gonverneur von Ratal wird jugleich jum Gonverneur von Bulu-Land ernannt werben, wird bort Residenten anstellen und bas Recht haben, Befete gu erlaffen und Berichtshofe ein-

gufeten.

- Nach bem "Mouvement Géographique" (IV, Nr. 1 ff.) hatte bie Musfuhr bes Congo-Staates im letten Quartale 1886 einen Werth von 2017 942 France 52 Centimes betragen. Die wichtigften Exportartifel waren Raffee (657 488 Francs), Elsenbein (444 100 Francs), Kautschuf (520 810 Francs), Palmöl (171 481 Francs) und Palmterne (129 416 Francs).

- Der im Dienfte bes Congo-Staates fiehende ichwebische Lieutenant Batanffon hat in Gemeinschaft mit bem Brof. v. Schwerin im November vorigen Jahres ben einige Tage= reifen unterhalb bes Stanlen = Bools von Guben ber in ben Congo mundenden Intiffi-Fluß untersucht und benfelben etwa 90 km weit auswärts, bis in die Gegend bes großen Ortes Muala (420 m hoch), verfolgt. Es ift bas bie erfte größere Expedition, bei welcher fich Europäer von der ge-wöhnlichen, burch ode Bebiete führenden Karawanenftraße am Gubufer bes Congo lanbeinwarts entfernt haben, wenig= stens so weit das Gebiet des Congo = Staates in Betracht kommt. Dem "Mouvement Géographique" (IV, Nr. 11) zu= folge hat die fleine Reife ben Erfolg gehabt, daß weniger öbe, mehr bewalbete und bevölferte Bebiete aufgefunden murben. Schon zwei Tagemariche vom Congo entfernt andert fich die Ratur bes Landes; nach fünf Tagen aber gelangten die Reifenden auf bie Sochebene, ju gabtreichen, volfreichen Dorfern, bie von gut bestellten Felbern umgeben, von einer friedlichen und gafifreundlichen Bevölferung bewohnt und burch Sandels: wege mit einander verbunden find. Bielleicht entschließt man fich, die projektirte Gifenbahn Matadi = Leopoldville ftatt ant Strome entlang burch biefe mehr verheißenbe Bochebene gu legen.

- Gine intereffante Begenüberftellung englifcher und frangofifder Diffionare findet fich in Budner's "Ramerun" (S. 196 ff.). "Dirgends - fchreibt er - gebeiht bie Berrichfucht ber Pfaffen beffer als unter britifcher Flagge, und über bie Unmagung englischer Diffionare fann man

allenthalben auf ber gangen Erbe flagen hören. Durch ihren auffallenden Mangel an Demuth, ihre Reigung, fich in Alles einzumischen, ihr bequemes Wohlleben, bas fie fich mit ben Baben heimischer Milbthätigfeit gur Beibenbefehrung geftatten tonnen, Erfolgen gegenüber, die faum ben allerbescheibenften Erwartungen entsprechen, haben fie fich überall gerabezu berhaßt gemacht. Speciell in Befiafrita befiehen ihre bebeutenberen Kräfte häufig genug aus jungen Leuten, bie ben Ginbrud machen, baß fie, nur um reifen gu fonnen, in bie Dienfte ber reichen englischen Diffionsgesellichaften eintraten. viel anders lauten die Urtheile, die man ebenfo allgemein auf ber ganzen Erbe über die Wirksamteit ber katholischen frangofifchen, bem Jefuitenorden angehörenden Diffionare vernimmt. Ueber ben felbftlofen, opferwilligen Gifer biefer mabren Apoftel ber driftlichen Liebe berricht allenthalben nur bas größte Lob, und bie Erfolge berfelben find bei ungleich geringeren Mitteln viel größer als bie ber gemafteten englifden Bongen. Die fatholifden frangofifden Diffionare erwerben fich aber auch bas unschätbare Berdienft, bei ihren Schülern von Anfang an eine Erziehung gur Arbeit und Arbeiteluft anguftreben, fatt fie blog gum Berplappern von Bebeten und Bibelverfen, jum Singen thorichter Lieber, jum hochmuth und Fanatismus abzurichten, wie jene thun.

#### Rorbamerifa.

— Bon Seiten Canadas wird in diesem Sommer durch ben Geologen G. M. Dawson und Mr. W. Ogilvy eine genauere Untersuchung des oberen Jukon und seiner Zuftüsse ausgeführt werden. Die eine Hässte der Expedition unter Dawson soll den Stikeen-Fluß auswärts gehen, die Rocky Mountains etwa unter 59° nördl. Br. überschreiten, am Liard-Flusse das Gebiet des Mackenzie berühren und den Pelly abwärts nach Fort Selkirk ziehen, wo sie sich mit der anderen Abtheilung unter Ogilvy, die vom Lynn-Busen her ihre Wanderung antreten soll, vereinigen wird. Ogilvy beabsichtigt, in Selkirk zu überwintern und im Sommer 1888 seine Forschungen im "Rordwest-Territorium" sortzuseten.

- Rachbem bie Subsonsbais Gesellschaft im vorigen Jahre ben Ban eines Dampfers für ben Großen Stlaven see beenbet hat, wird berselbe feine Fahrten nunmehr auch auf ben unteren Madengie bis gum Beels

River ausbehnen.

- Auf bem Schützenplate zu Charleston in Gub-Carolina entbedten bie Beamten eine mertwürdige Ber: fciebung, die fich mahrend bes letten Erbbebens jugetragen haben muß. Die Umfriedung nach bem Schießftande, an beiben Seiten ber Schieflinie, 600 Fuß lang, ift fürzer geworben, ale ob bie Erbe eingeschrumpft mare, und beträgt bie Diftang an feche Fuß weniger als vorher. Latten an ben Pfahlen ber Umfriedung find theilweife gebogen und manche find losgeriffen und ftehen auf 20 Jug mehrere Boll über. Man wird die Sache fo laffen, bamit Jebermann fich von diefer mertwürdigen Berichiebung überzeugen fann. Es ift baffelbe, nur in großerem Dafftabe, wie bas Bufammenfdrumpfen ber Erbe zwifden Charleston und bem 34 km entfernten Summerville, wo die Gifenbahnfchienen an manchen Stellen wie eine Schlange gebogen waren, und man entbedte, bag bie Strede um mehrere Fuß fürzer geworben mar.

#### Sübamerita.

— Chaffanjon beabsichtigt, nachbem er in ber That bis zu ben Quellen bes Orinoco vorgebrungen ift und ben Berg, aus welchem bieselben entspringen, nach F. be

Lesseys getauft hat, vor seiner Rücksehr nach Frankreich bie Quelle des Essequibo (Britisch: Guaiana) zu besuchen und über die Minen von Caratal nach Ciudad Bolivar am Orinoco zurückzukehren. — Ein anderer französischer Reisens der, H. Condrean, wird seine Forschungen in Französische Guaiana wieder aufnehmen und zunächst das die Südgrenze der Kolonie bildende Gebirge Tumuc-Humac ersorschen, welches Crevaux seiner Zeit nur überschritten, aber nicht näher untersucht hat.

- Rene Provingen in Chile. Durch Gefet vom 12. Marg 1887 find bie beiben nenen Provingen Malleco und Cautin geschaffen, und bamit ber Reft bes Araufanerlandes in Begiehung auf Berwaltung, Rechtspflege 2c. bem übrigen Chile gleichgestellt worden. Die Proving Malleco hat zur hauptstadt Angol und besteht aus brei Departementen: Angol, Collipulli und Traiguen; Die Proving Cautin hat gur hauptftabt Temuco und befieht aus ben beiben Departementen Temuco und Imperial. Bergebens fucht man bie Stabte, welche ben Departementen ben Ramen geben, die feit mehreren Jahren bereits eriftiren und eine Bevolferung von 3000 bis 4000 Ginwohnern und barüber haben, in ben letten im Huftrage ber Regierung von herrn Biffis im Jahre 1885 ber= ausgegebenen Rarten. Traignen liegt am Fluffe gleichen Ramens, ber fich in ben Rio Lumaco, einen nördlichen Buffuß bes Rio Cautin ober Imperial, ergießt; Collipulli liegt am Fluffe Malleco, ber fich unterhalb Ungol mit bem Regue vereinigt und mit biefem ben Rio Bergara bilbet; Temuco und Imperial liegen beibe am Fluffe Cantin, und zwar Imperial an ber Mündung bes Lumaco in biefen Strom, Temuco etwa 35 km aufwarts. - Die Gifenbahn von Angol über Sauce nach Traiguen, 65 bis 70 km, wirb Ende bes Jahres vollendet fein; bie andere Gifenbahn, welche Santiago mit Dforno verbinden wird, wird bis Collipulli befahren, wo bas tief eingeschnittene Thal bes Malleco auf einer 98 m hoben, eifernen Brude gu überschreiten ift, welche im November ober December erwartet wirb. Bon Collipulli geht fie über die Ortichaften Bictoria (am Traiguen), Lautaro, Temuco, Freire, Bitrusquea am Toltenfluffe, Quinchilca am Fluffe Callecalle (ber bei Balbivia vorbeifließt), La Union, Dforno. Gublich von Collipulli wird bereits fleißig am Bahnkörper gearbeitet, und foll bie Bahn bis La Union binnen feche Jahren fertig fein.

### Bermijates.

Beltlegifon. - Geographisch : ftatiftifches Berausgegeben von Emil Metger. (Stuttgart, Berlag von Felix Rrais. Bollftanbig in 18 Lieferungen.) Mus bem ungeheuren geographisch : ftatiftifden Dateriale ift bier eine paffende Auswahl, die für die meiften Falle volltommen genilgen wird, gufammengefiellt. Ramentlich bie Orte, welche Berfehrsanftalten befigen, find in möglichfter Bollftandigfeit berudfichtigt. Im Allgemeinen ift nach ber vorliegenden erften Lieferung ju urtheilen bas Buch fleißig bearbeitet; baß ein foldes Wert, namentlich in erfter Auflage, nicht fehlerlos fein fann, liegt auf ber Sand; fartere Berfehen burften bis jum Schluffe bes Bertes Berichtigung finden, und werben wir nach vollftändigem Ericheinen naher auf ben Inhalt bes Buches eingehen. Der Umfiand, bag burch bie zwedmäßige Auswahl viele andere Radichlagebucher überfluffig werben, sowie ber im Berhältniß zu bem gebotenen Materiale fehr niebrige Breis (9 Mart für 54 Drudbogen) machen das Beltlegiton auch für weitere Rreife empfehlenswerth und werben bemfelben eine weite Berbreitung fichern.

Inhalt: Eine Reise nach Merw. IV. (Mit sechs Abbildungen.) — F. Blumentritt: Sitten und Bräuche der Isocanen auf Luzon. I. — B. Ewerbeck: Der amerikanische Mais. — Kürzere Mittheilungen: Ernstes und Heiteres aus Japan. — Borgeschichtliche Alterthümer der Provinz Sachsen. — Aus allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Afrika. — Nordamerika. — Südamerika. — Bermischtes. (Schluß der Redaktion 28. Mai 1887.)

Multitle Zeitschrift für Länder- und Vöskerkunde

Band LI.

£ 24.

Mit besonderer Berücksichtigung der Anthropologie und Ethnologie. Begründet von Rarl Andree.

In Berbindung mit Fachmannern herausgegeben bon

Dr. Richard Riebert.

Braunschweig

Jährlich 2 Bande à 24 Nummern. Durch alle Buchhandlungen und Poftanfialten jum Breife von 12 Mart pro Band gu beziehen.

1887.

#### & ine Reise Merw. n a ch

(Rach bem Frangofifden bes Dt. Ebgar Boulangier.)

V. (Schluß.)

[Sämmtliche Abbildungen nach Photographien.]

Beiterhin erreicht man eine Art von Feftung, die auf einer leichten Erhöhung liegt; ihre Mauern find außen mit fentrechten Strebepfeilern versehen, welche einen gang eigenthümlichen Anblid gewähren. Sie gleichen riefigen Bürften, die neben einander gestellt find. Die Festung, an welche fich eine Sage fnüpft, führt ben Namen "Saus bes jungen Madhens". Bon bort gelangt man zu ber größten Ruine ber gangen Wegend, zum Grabmale bes Sultans Sanbichar, gleichfalls auf einem Bugel gelegen, in Folge beffen man fich aus größerer Entfernung über bie mahre Bohe bes Tentmals taufcht. Es ift ein vierediges Gebäude von 18 bis 20 m Seitenlänge und barüber eine Ruppel, die fich 25 m über ben Erdboden erhebt; bas Bange besteht aus Ziegeln, die burch einen fo festen Cement mit einander verbunden find, daß an manchen Stellen felbft Stahl ihn nicht zu riten vermag. Zwei kleine, einander gegenüber liegende Thuren gewähren Zutritt zu bem Inneren, find aber fo niedrig, daß einer von Boulangier's Begleitern, der hochgewachsene Fürst Gagarin, fich die Wirbelfaule zu gerbrechen fürchtete. Innen muß man 2 bis 3 m hinabsteigen, um zum Erdboden zu gelangen. Bo fich ber Sarg Sandichar's befindet und ob er überhaupt noch eriftirt oder von Dichengis-Chan's Sorben gerftort worden ift, vermag Riemand gu fagen. Bielleicht geben die geplanten Ausgrabungen darüber Ausfunft.

Run zu der perfifden Stadt Barram : Ali, welche von der Gifenbahn durchschnitten wird; dort ift noch eine Un=

gahl Brivathäufer, die wohlhabenden Leuten oder Sauptlingen gehört haben fonnen, gut genug erhalten, um verfpateten Reifenden zum Dbbache bienen gu fonnen. Diefelben find faft alle nach demfelben Mufter erbaut und haben in der Mitte einen vieredigen, 6 bis 10 m hohen, zweistöcfigen Thurm; den unteren Raum betritt man durch eine enge, niedrige Thur, aber in den oberen, die lette Rettung bei feindlichen Ueberfällen, führt feine Treppe; er muß nur durch eine Leiter zugänglich gewesen sein. Gine etwa 21/2 m hohe, nur mit einer einzigen Thur verfehene Umfassungeniauer umgiebt ben Sof, innerhalb bessen bie Wohnräume für ben Besitzer und seine Familie gelegen haben; außerhalb ber Mauer erhebt sich, jener Thur gegenüber, noch ein fleines Gebaude, welches man fich als Bach= ftube für Golbaten ober Aufenthaltsort von Stlaven gu benten hat. Alle biefe Saufer bestehen aus Lehm und enthalten nur fehr wenige gebrannte Ziegel; erfteres Material ift nicht allein billiger, fondern macht die Raume auch fühler. General Annentow hat mahrend ber großen Sommerhite Temperaturunterschiede von 10 bis 120 C. im Inneren von Baufern aus Lehm und aus Biegelfteinen beobachtet und diefe Erfahrung beim Bau der Bahnhöfe verwerthet.

Das größte Bauwert in Barram = Mli ift die Citabelle, beren mit halbrunden, nabe bei einander liegenden Thurmen befette Mauern an den Kreml erinnern. Die Umwallung ift von rechtediger Form und mag an 3 km lang fein;

Globus LI. Nr. 24.

besonders interessant sind die Ruinen ihrer Thore. Fürst Gagarin beabsichtigte damals, alle merkwürdigen Puntte in diesen Ruinen zu photographiren, und andererseits kann Oberst Alichanow mittels der turkmenischen Ueberlieserungen, die ihm allein zugänglich sind, vielleicht manche dieser Bauwerke erklären.

Es war schon die Nacht hereingebrochen, als Boulangier und seine Gesährten im Trabe nach dem 3 km entsernten Eisenbahnzuge des Generals zurückgagten — oder jagen wollten; denn diese Ruinenstätten sind von tiesen Gräben durchschnitten, welche noch obendrein durch den dichten, sie erfüllenden Pflanzenwuchs bei Dunkelheit schwer zu untersicheiden waren, so daß sie mit großer Verspätung ihr Ziel erreichten.

Die folgende Nacht, vom 7. zum 8. September, war im Gegensate zum vorhergehenden Tage in Folge eines Nordwindes außerordentlich falt; solche plögliche Temperaturwechsel, die volltommen genügen, um Fiederanfälle hervorzurufen, machen das Klima zu einem schwer zu erstragenden. Nach den beiden Monaten Juli und August mit ihrem tropischen Sommer setzt plöglich ein Nordwind ein, welcher den Beginn des die in den November dauerns den Herbstes bezeichnet; die Bäume verlieren ihre Blätter und das Anssehen der Dase ändert sich vollständig. Darauf solgt ein Winter mit strengem Froste — das Thermometer sinft auf 15 bis 20°C. unter Null — und beständigen Nordoststürmen. Der Frühling, welcher die Monate April und Mai umfaßt, ist vielleicht die einzige gute



Das "Saus bes jungen Mabdens" in Alt-Merw.

Jahreszeit, weil dann etwas Regen die Hitze mildert und die Atmosphäre ein wenig fenchter macht. Uebrigens sind die Borkehrungen, welche auf Annenkow's Besehl in hygienischer Hinficht für die Truppen und die eingeborenen Arbeiter getroffen wurden, von gutem Ersolge gewesen: nur im Sommer 1885, als die Arbeiten mit äußerster Eile betrieben wurden, sind einige Typhussälle vorgesommen. Die eine Abtheilung des ärztlichen Dienstes sorgt für die Auswahl passender Biwassplätze, prüft und reinigt das Trinkwasser, desinssicirt Lager und Waggons zc., während der anderen die Krankenpslege zusällt; letztere versügt über zwei Hospitäler für die beiden Bataillone russischer Truppen und über acht Ambulancen von 251 Betten für die Einsgeborenen. Außerdem hat man in 700 m Meereshöhe im

Gebirge an der persischen Grenze ein Sanatorium für den Sommer eingerichtet.

Barram-Mil liegt 795 Werst vom Ansange der Bahn entsernt, welche sich am 8. September 1886 schon der 815. Werst nähert, wo die kleine Haltestelle Kurban-Kala angelegt werden sollte. Hier hat die Dase bereits ihr Ende erreicht, und man befindet sich in der Sandwüste, welche sich, nur ab und zu von ödem Alluvium unterbrochen, dis zum Amu-Darja erstreckt. Diesen Strom wird die Bahn bei dem 1005 Werst von Uzun-Ada entsernten Tschardsschui, einer bucharischen Stadt von 30000 (?) Einwohnern, überschreiten. Am 8. September 1886 waren also noch nahezn 200 Werst die zum Drus zu erbauen. Diese Strecke, die schwierigste der ganzen Linie, wurde bereits am

30. November besselben Jahres vollendet, d. h. 19 Monate nach Erscheinen des Utas, welcher den Bau anordnete, und 17 Monate nach Legung der ersten Schiene. In wenigen Stunden durchkreuzt man heute eine Wisse, welche man früher, wie es Boulangier that, nur in drei dis vier Tagen durchziehen konnte, belästigt, ja geblendet von dem durch Stürme aufgewirbelten Sande. Glücklicher Weise bietet — oder bot — der Weg soust feine Schwierigkeiten dar und

ware auf ben erften 100 Kilometern fogar für Wagen fahrbar gewesen.

Damals hatten die turkmenischen Erdarbeiter in der That einen gewaltigen Borsprung vor dem Lege Train; denn unter ihren riesigen Lammfellmüten können sie den ganzen Sommer hindurch den Sonnenstrahlen Trot bieten und die Arbeit fortsetzen. In ihrer Gesellschaft befinden sich zahlreiche Ingenieure und Bahnmeister zum Beaufsichtigen



Grabmal des Gultans Sandichar.

ber Leute und um die letten Verbesserungen an ber Linie anzubringen; bieselben wohnen in Lagern, welche 25 bis 30 km von einander entfernt sind, und auf ihre Gastsreundschaft war der Reisende von nun an angewiesen. Sie wurde ihm von diesen weltabgeschiedenen, jeden Komforts beraubten Leuten, von denen einer sogar seine Frau bei sich hatte, in der herzlichsten Weise gewährt. Dabei haben sie sich nicht begnügt, nur die eine Linie auf Tschardschui abzustecken; nein, die turkmenische Wüste war im Jahre 1885 so wenig

bekannt, daß man sich jenseits Merw so zu sagen nur tastend vorwärts bewegen konnte. Es wurden dort zwei Linien vermessen, diesenige nach Tschardschui, welche gewählt wurde, weil sie auf dem rechten Ufer des Amu weniger Sandwüste und dassür den bewölkertsten Theil von Buchara durchschneidet, und eine zweite, welche den Strom bei Burdalik an der afghanischen Grenze trifft. Bon Askadad bis Samarkand, auf einer Strecke von 913 Werst (977 km), wurden alle Studien, mit welchen der Chefingenieur Danilow betraut

war, in der Zeit vom Mai bis zum December 1885 beendet; die Barianten eingeschloffen umfaßt die gelieferte Arbeit eine Strede von mehr ale 1300 km, eine Leiftung ohne Bleichen, wenn man die Schwierigkeiten bes Aufent=

haltes in einer mafferlofen Bufte bebentt.

Bwifchen Merw und bem Umu Darja liegen neun Stationen: Barram - Mi (795 Berft von Ugun - Aba), Rurban-Rala (815 Werft), Reltschi (839 Werft), Ravina (862 Werst), Utschabschi (887 Werst), Pesti (912 Werst), Repetek (936 Werst), Sichel Nabat (959 Werst) und Selim (982 Werst). Alle diese Stationen mit Ausnahme ber erften, welche von einem ziemlich mafferreichen Bache getrantt wird, liegen in ber Bufte; fein einziges Dorf, Gelim ausgenommen, unterbricht die Ginode; überall fehlt es an Baffer, abgefehen von den mittelmäßigen Brunnen von Kurban-Rala, Repetet und Selim, und nicht einmal Saxaul bededt die Sanddunen — furz eine schaurige Begend, welche trothem einft blühende Dorfer getragen haben foll. (Seitdem haben forgfältige Untersuchungen das Bor-

handenfein von unterirdischen Bafferabern, welche mohl vom Amu herrühren, nachgewiesen und zur Entdedung einiger neuer Brunnen geführt.) Einige Rilometer vor ber Station Ravina treten die Dunen auf und erftreden fich ohne Unterbrechung über eine Strede von etwa 65 km, welche für den Bahnbau die schwierigfte mar. Die Dunen find vielleicht nicht viel höher ale diejenigen am Ufer bes Rafpischen Meeres, aber dafür find fie noch nicht durch natürlichen Bflangenwuchs befeftigt. Bei ftartem Binde, welcher mehrere Tage hinter einander aus derfelben Richtung weht, schieben fie fich um 1 bis 2 m vor. Ihre Befestigung wird alfo hier viel größere Arbeit verurfachen als am Rafpifchen Meere, aber es mare thoricht, gleich an eine drohende Berichüttung ber Bahnlinie zu glauben. Denn follte diefelbe auch einmal trot ber errichteten Schutzäune ftredenweise verweht werden, so werden doch stets einige Stunden genügen, um das hinderniß zu beseitigen. Für Franfreich übrigens ift das genaue Studium diefer Berhältniffe von um fo größerem Intereffe, als baffelbe fich



Aus den Ruinen von Alt = Derw.

im füdlichen Algerien und Tunefien und eventuell bei bem Bau bes "Transfaharien", von welchem es allerdings jest ftill geworden ift, ahnlichen Schwierigkeiten gegenüber be-

Benfeit diefer Dünen erftredt fich die Bifte ununterbrochen bis gum Umu-Darja; fie besteht theile aus Mluvium, theile aus fandigen Sochebenen, die aber feine Wefahr barbieten, weil fich ihre Dberfläche nicht bewegt. Bei Tichardichni hat der Umn = Darja eine Breite von über 11/2 km und fließt zwischen 8 bie 10 m hoben Steilrandern von fandigem Thone bin. Gine lleberbrückung würde alfo febr theuer zu ftehen tommen; vielleicht wird man fich mit einer Dampffähre zu helfen suchen. Die weiteren 355 Werft bis Samarfand werden bann viel leichter zu bauen fein, denn nur die erfte Strede von 54 Werft bie Raraful ift eine mafferlofe Bufte, und weiterhin wird die Bahn bem Laufe des Berawichan folgen.

Um 15. September fehrte Boulangier nach Merw jurud, das ihm jest fast wie ein irdifches Paradies erschien. Gein Botel fand er in ber furgen Zeit feiner Abwefenheit bereits verandert : es hatte fich barin ein Café chantant aufgethan, zusammengesett aus einem jämmerlichen Rlavier und einer unwiderstehlichen Gangerin. Boulangier will bemerkt haben, daß Ruffen und Frangofen, wie in manchen anderen Reigungen, fo auch in ihrer Borliebe für diefe Art von Lotalen übereinstimmen.

Der Murghab, welcher ichon zu Anfang Geptember fehr niedrig mar, ift feit den letten gehn Tagen noch mehr gefunten und zeigt feine trodenen Lehmufer, welche noch vier Monate vorher, im Juni, nicht genugt hatten, bas Hochwaffer des Fluffes zu fassen. Alljährlich, wenn in ben afghanischen Bergen der Schnee schmilzt, verheert eine lleberschwemmung die Dase von Merm; doch ift bas erft ber Fall feit ber Berftorung ber von ben alten Gultanen errichteten Damme. Die Hochfluth von 1886 erreichte eine ungewöhnliche Bohe und forderte die gange Energie ber Ruffen zu ihrer Befämpfung heraus. In aller Gile murben Damme erbaut, und zwar nach ber Art ber Gingeborenen, welde darin besteht, daß man riefige Burfte aus Flecht= wert mit Erde füllt, Dieselben in die Dammbruche ober an

bie natürlichen Depressionen wälzt und sie bort mittels starker, in den Boden getriebener Pfähle besestigt. In bieser Art Arbeiten sind die Tekes wahre Meister 1). Trot dieser Borkehrungen aber verursachte das Hochwasser besträchtlichen Schaben, und beshalb war das Erstaunen in St. Petersburg groß, als bort die Nachricht eintraß, daß am 2./14. Inli der Bahnhof in Merw eingeweiht worden sei. Es war gelungen, die Fluthen zu bändigen und am genannten Tage die Bahn dis Merw vorzuschieben; ein Generalmajor und kaiserlicher Abjutant kam eigens angereist, um sich von dem geschehenen Wunder zu überzeugen. Man hosst, daß seine Berichte dazu beitragen werden, daß die Wiedererrichtung der Dämme und die Anlage von Kanälen zur Verhütung solcher Neberschwemmungen, kurz die Wieders

herstellung ber Dase in ihrem alten Umfange möglichst rasch in Angriff genommen werbe.

In General Annenkow's eigenem Zuge burfte ber Reisende am 16. September die Rückfahrt nach Uzun-Aba antreten. Nach neunstündiger Fahrt traf er am folgenden Tage Morgens in Askabad ein und begab sich zu Wagen — hier halten schon, wie in Europa, bei Ankunft der Züge Miethswagen am Bahnhofe — zu General Komarow. Denn die Stadt liegt ziemlich entfernt, 1500 m, vom Bahnshofe, und der Weg dorthin ist mit einer dicken Lage Standes bedeckt. Askadad hat vor Merw hinsichtlich seiner Bauten und seines Handlsverkehres einen Vorsung von mehreren Jahren voraus, den es aber voraussichtlich bald wieder eins büßen wird.



Merw im Winter.

Komarow bewohnt ein sehr schönes Hans, wie es Merw überhaupt noch nicht besitzt; die inneren Räume sind sehr groß, wie es in warmen Gegenden üblich ist, nur mussen sie dort im Winter entsetzlich kalt sein. Der General empfing den Reisenden mit großer Liebenswürdigkeit, erzählte ihm von seiner letzten Reise an der persischen Grenze, im Atres-Thale, und zeigte ihm seine reiche Sammlung von Photographien und Alterthümern, welche er zum Theil

durch Ausgrabungen erworben hatte. Seine Studien und Erfahrungen gedenkt er später in einem Werke über den Kaukasus und Borderasien niederzulegen und zu veröffentlichen. Die Gattin des Generals war entgegenkommend genug, den Fremden auf den Bazar zu begleiten, wo es namentlich prächtige persische Teppiche zu sehen gab; auch Erzeugnisse aus Merw, Afghanistan und Buchara lagen zum Verkause aus. Alles war nicht theuer, aber trotzem nuch man ein Kenner sein, um nicht übervortheilt zu werden.

Der Rest des Tages wurde mit Gastereien ausgefüllt und um 2 Uhr Nachts die Fahrt sortgesetzt. Um 18. September 9 Uhr Morgens traf der Zug in Kizil-Arwat ein, wo Annenkow die Arbeiten an dem neuen Bahnhose besichtigte, suhr um Mittag weiter und erreichte um 4 Uhr

<sup>1)</sup> Bergl. übrigens über die Ethnographie der Tefes, die Geographie ihres Landes 2c. die Auffähe von Dr. D. Hehsfelder, ihrer Zeit die ersten über jene Gebiete, in "Globus", Bd. 40. S. 8, 26, 154 und Bd. 41, S. 58, 154, 283 und 348. Ueber die Murghab-Ueberichwemmung siehe "Globus", Bd. 51, S. 105.

ben Endpunkt Ugun-Aba, bas fich ingwischen fehr zu feinem Bortheil verändert hatte. Bon dort trat Boulangier am

folgenden Tage bie Rudfahrt nach Batu an, auf beffen weiter und wohlgeschütter Rhede fein fleiner Dampfer nach



Turfmenischer Chan.

zweiundzwanzigftundiger Ueberfahrt zwischen einem Sundert anderer Schiffe Unter warf; von ber transtafpifchen Bahn

und ihrem thatfraftigen Erbauer hatte er aus Ufien bie gunftigften Gindrude mit fich hinmeggenommen.

Die Roften biefes erftaunlichen Baues betragen für die Werft (1067 m), Stahlichienen und rollendes Material mit eingeschloffen, nicht mehr als 32 000 Rubel (64 000 Mart), was in Anbetracht ber Entfernung und ber Schwierigfeit bes lebens in ber turfmenifden Bufte als gering bezeichnet werden muß. Es find verschiedene Urfachen, welche mitgewirft haben, die Erbanung ber Bahn zu verbilligen, namentlich bie emfige Aufficht bes Benerale, bie Bermendung von Officieren und Coldaten fowohl beim Ban, als auch beim Betriebe, die Berangiehung der leicht gufriedengu= ftellenden einheimischen Arbeiter und die fofortige Inbetriebfetung ber Bahn, fobald nur die Schies nen liegen, ohne erft bie Boll-

Turfmenifder Ranfmann auf dem Bagar von Usfabab.

endung der Bahnhöfe und fonstiger Nebendinge abzuwarten. In Folge der letteren Magregel hat fich fehr rafch ein

jährlich aus bem westlichen Berfien und den schiitischen Provinzen des Kaufasus zum Grabe 3mam-Riga's in Defchhed pilgern, sich ber transfafpifchen Bahn- bedient. Beneral Unnenfow hat für diefe Art Baffagiere befondere Bagen herrichten und eigens eine perfifch abgefaßte Brofdure bruden laffen, um ihnen die Bortheile ber neuen Route, Die Ersparnif an Beit und Gelb, aus einander gu feten. (Dag zwifchen Astabab und Mefched ber Bau einer Bferdebahn geplant wird, hat der "Globus" fcon früher, Bb. 51, G. 191, berichtet.) Außerdem haben Sanbelsagenten, welche gleichzeitig nach Nifdni = Nowgorod und nach Budjara und anderen Städten Turteftans gefandt murben, es burchgefett, daß ein Theil der Baaren, welche bieber über Drenburg gingen, nun den Weg über die trane-

von Mohammedanern, welche all=

tafpifche Bahn einschlugen. Schon bamale, im September 1886, hatten fich in Tichardidni gange Ladungen von Bolle, Geide, getrodneten Früchten

gemiffer Bandels = und Berfonenvertehr entwickelt, beffen

Ertrage bie Bautoften verringern. Go haben ichon Taufenbe





und namentlich Baumwolle angesammelt. Befondere ber lette Artifel ift für die ruffifche Danufactur von hervor= ragender Wichtigfeit; wir haben ichon oben G. 143 barauf hingewiesen, wie die transtafpische Bahn im Berein mit | Martte zur Folge haben wird.

ber Musbehnung bes bemäfferten Bobens und bamit bes Baumwollenbaues im ruffifchen Turfeftan die Unabhangigfeit der ruffifchen Baumwollfabrifation vom ameritanifchen

# Sitten und Bräuche der Ilocanen auf Luzon.

(Rach bem Spanischen bes Don Ifabelo be los Renes (Los Ilocanos und Folklore ilocano.)

Bon Brof. F. Blumentritt.

II. (Schluß.)

Schon in ben Zeiten ber "Conquifta" befagen bie Ilocanen nicht nur eine eigene Litteratur, fonbern auch ein eigenes Alphabet 1). Das Chriftenthum und die fpanifche Umtesprache haben auf die eigenartige Entwidelung ber ilocanifchen Nationallitteratur feinen gunftigen Ginfluß ausgenbt. Die poetischen Erzeugniffe ber mobernen Blocanen athmen eine glübende Phantafie und gemahnen mit ihrem reichen Bilberschmude und ihrem gefammten Tone an ben fogenannten orientalischen Stil, boch scheint es, ale ob die Boetif der Rocanen einer geficherten Bafis entbehrte, wie benn auch ihre Bilber und Tropen mandymal hinten, wie g. B .: "Glanzende Conne, berausche mich mit beinem fußen Dufte!" Gleichwohl erinnern Liebesgedichte und Liebesbriefe mitunter an ben romifden Dichter ber Liebe, Dvid; freilich Rythmus und regelrechte Reime wird man in den Erzeugniffen der ilocanischen Boefie vergebens suchen. Die Bebichte find immer in vierzeilige Strophen eingetheilt, die Berfe jeder Strophe befigen nur einen einzigen Reim, alfo 3. B. aaaa, bbbb, coce zc. Bas ale Reim im Ilocanifden gilt, ericheint dem deutschen Ohre oft befremblich, 3. B. bassit und ladingit. Gin bestimmtes Metrum fennt ber ilocanische Dichter nicht: El oido del compositor es el único rimador y su gusto el metro, fagt Don Ifabelo be los Renes. Das 3locanische teunt baber feine Conetten, feine Terzinen, feine Stanzen. Bon der fpanischen Litteratur finden bei den Ilocanen die Idnllen Dichter die meifte Sympathie. Gehr verbreitet find bei ihnen jene Reime und Spruche, die bei ben Spaniern ben Ramen acertijos führen; diefe beftehen in der Regel aus zwei Berfen, die fich (nach ilocanischer Manier) reimen, 3. B.

Baboy ni Juan Agogaog no mangan,

b. h. "Das Schwein des Juan ftohnt, wenn es frift", was fo viel zu bedeuten hat, daß die Budermuhlen beim Berquetichen bes Buckerrohres ftohnen. Don Ifabelo de los Renes führt noch eine Reihe anderer acertijos an, die ich füglich übergehe.

Bon der Litteratur ber 3locanen gu beren Boltsargnei= funde 2) überzugeben, ift zwar ein weiter Sprung, wir

wollen ihn aber wagen. Bor ben grabuirten Merzten haben bie Ilocanen eine heilige Schen, fie betrachten biefe als Behilfen bes Tobes, fie fuchen lieber Rath und Gilfe bei ben Rrauterfammlern und Beifterbefchwörern und Mediquillos, b. h. den eingeborenen Quadfalbern, welche mit Laudanum, Dpium und Arfenit verwegen hantiren. Es giebt verschiedene Rategorien folder Debiquillos; manche find eben verbummelte Borer ber medicinifchen Facultät ber Sochichule von Manila, die Mehrzahl berfelben aber "arbeiten" mit abergläubischem Sotuspofus, ben fie gewöhnlich bem Bater und Grogvater abgelernt haben. Much die ziemlich zahlreiche Rlaffe ber Kräutersammler befaßt fich mit Beilfuren, die mitunter (nicht gufällige) Erfolge aufzuweisen haben. Befonderes Auffehen erregte einmal die Beilung einer von den graduirten Merzten bereits aufgegebenen Frau eines vornehmen Spaniere. Diefe Rrautersammler beilen Dagenschmerzen mit der Rinde bes Lombon (Calyptranthes Jambolana, Blanco) in folgenber Beise: Die Rinde wird eingeweicht, mit Salz gefocht, bann noch warm in Zeug gehüllt als Umschlag auf bie Magengrube gelegt. Sierauf nimmt ber Batient dinefischen Thee ober ben ichon erwähnten Bafi = Wein gu fich, bem ein Bulver hinzugefügt wird, das von Ifabelo de los Renes polvos de abutra genannt wird. Fieber und Rrampfe werden mit ben fleingestofenen Burgeln bes Darungan ober Moringan befampft, und zwar gefchicht dies ebenfalls in Form von Umfchlagen, die gewöhnlich an die Fußfohlen oder fonft an andere Rorperftellen gelegt werden, ausgenommen Ropf, Sals und Adfelhöhlen. Cobald ber Umichlag durch die Körperwärme erwärmt ift, legt man ihn auf eine andere Rorperftelle bes Batienten. Geitenfteden wird mit Bacong (Liliaceae), außerlich angewandt, pertrieben.

Manche biefer Mediquillos ober Curanderos geben an, baß fie fich bei ihren Ruren ber Beibilfe gemiffer Beifter, ber fogemannten Sangfangcabagies, erfreuten. Leider tann ich über diefe Unholde nicht fo ausführlich berichten, als es wünschenswerth mare, benn die Rummer 23 bes Folklore ilocano bes Berrn Don 3fabelo be los Renes, mo er bie Sanpteigenschaften bes Cangfang= cabagi befpricht, ift nicht in meine Sande gelangt und fo gut wie gar nicht mehr zu erlangen. Go muß ich mich benn mit jenem begnugen, was in Dr. 24 und 25 ents halten ift. Die Bunft ber Sangfangcabagies läßt fich nicht erwerben, fondern fie wird einem von freien Stücken ju Theil; fie ericheinen um Mitternacht bei bem Musermahlten, weden ihn und laffen ihn in bas Barangan genannte Boot einsteigen. Auf Diefem burchfliegt ber Bunftling eines Sangfangcabagi bie Luft in beliebiger

<sup>1)</sup> Man vergl. E. Jaquet, Considérations sur les Alphabets des Philippines, Paris 1831 und T. H. Pardo de Tavera, Contribución para el estudio de los antiguos Alfabetos filipinos, Losana (Lausanne), Jaunin Hermanos,

<sup>1884.

2)</sup> Man vergl. T. H. Pardo de Tavera, La Médicine à Pile de Luçon ("Journal de Médecine de Paris", 4° Année, T. VI, Nr. 22). Eine (abgefürzte) deutsche Ueberssehung veröffentlichte ich unter dem Titel: "Die medicinischen Kenntnisse der Eingeborenen der Insel Luzon" in dieser Zeitschrift, Bd. XLVII, Rr. 20.

Richtung und fo blitischnell, daß man zwischen Mitternacht und Morgengrauen die gange Erbe umichiffen fann. Auch hier ift es wieder ein Rame, ber mir befonderes Intereffe einflögt und zwar ift es jener ber Barangans. Go wurden die Rriegsboote ber Gingeborenen, in den Zeiten ber "Conquifta" genannt, fo hießen auch die Dorfer ber philip= pinifchen Malagen, und man erflart fich lettere Ramenanwendung fo, daß man annahm, daß die Mannichaft eines jeden Barangans beim Landen im Archipel (benn bie Malagen find ja Ginwanderer und feine Autochthonen 1) eine Nieberlaffung begründete 2). Roch heute mird eine Unterabtheilung ber Gemeinden Barangan genannt und zwar, weil die Spanier die Eingeborenen zwangen, ihre fleinen Barangay = Dörfer gu verlaffen und in großen Bueblos fich zusammenzufiedeln 3). Gollte bie Berbindung ber Sangfangcabagies mit bem Ramen jener Boote, auf benen die Urahnen der Blocanen nach Lugon gefommen, wirklich nur eine zufällige fein? 3ch glaube nicht; ich bin vielmehr ber Meinung, bag biefe Sangfangcabagies mit dem Uhnenfultus ober Unito = Glauben ber philip= pinifchen Malagen in einen gewiffen Bufammenhang gu bringen find. Dafür fpricht auch ber Umftand, daß die Bauern der Proving 31ocos Norte, bevor fie gum Mittagstifche ober fonft zu einer Dahlzeit fich anschicken, ein wenig Morisqueta und Galz ausstreuen, wobei fie laut ausrufen: "Wohlan, gehen wir effen!"; dies thun fie, bamit die Unholde nicht die Speife wegnehmen. Derartige Opfer, benn einen anberen Ramen fann man ber Cache nicht beilegen, finden wir bei bem Uhnenkultus verschiedener Stämme ber Philippinen 4). Es fpricht auch für ben heidnischen Ursprung bes Sangfangcabagi - Glaubens, bag diefe Damonen eine befondere Abneigung gegen alles, was an das Chriftenthum erinnert, hegen. Go verbieten sie ihren Bunftlingen, Rosenkranze zu tragen, ber Deg-andacht beizuwohnen, fich zu bekreuzen u. f. w., da fie fonft, wie fie fagen, bem Curanbero fich nicht nabern burfen. Deshalb pflegen die Bauern, wenn fie zur Nachtzeit fern von ihrer Hitte im Walde 5), den Bergen 5) und einfamen Thalern 5) die Racht zubringen muffen, fich Rrenze an die Bruft, den Geiten und ben Gligen anzulegen, bamit bie bofen Sangfangcabagies ihnen nichts anhaben tonnen. Much wenn fie im Freien eine proviforifche Unterfunfteftelle

jum Uebernachten, 3. B. eine Barace, errichten, wird ein Rreug an ber Thur befestigt ober am Gingange angebracht, alles in der Abficht, ben Sangfangcabagies den Gintritt ju verwehren.

Diefe Damone find im Austheilen ihrer Bunft nicht mahlerisch, im Wegentheil fie erscheinen vielen, von benen aber nicht alle fich ben Sangfangcabagies unterwerfen. Diefe Unholbe rachen fich bann burch verschiedenen Schabernad; fo werfen fie ben Schlafenden aus bem Bette auf ben Erdboden und fchleppen ihn bort herum, oder entführen ihn im Schlafe nach einem anderen Orte. Gie tonnen aber noch empfindlicher ftrafen, indem fie bem Schlafenden bie Leber aus dem Leibe ziehen und in die fo entstandene Sorperhöhlung Rräuter stopfen. Ich erinnere bei diefer Belegenheit baran, bag ber Damon Djuang ober Afnang ber alten Tagalen ebenfalls Gingeweibe bem menfchlichen Rörper (freilich nur neugeborenen Rindern 2c.) entzog, doch will ich gleich hinzufügen, bag ben Sangfangcabagies die fonftigen Gigenschaften jenes tagalifchen Unholdes abgehen. Die Sangfangcabagies besitzen überhaupt die Eigenschaft, burch die Saut bes Menschen die Gingeweibe und Beichtheile bes Leibesinneren genau gu feben. Die Sangfangcabagies übergeben ihren Gunftlingen ein Bud, bas feinem Befiter die übernatürliche Rraft verleiht, augenblidlich an jene Stelle im Fluge verfest zu werben, wohin er gebracht zu werben wünscht; er braucht nur ben Ort zu nennen. So wird ergählt, daß ein alter Bauer bes Bueblos Sarrat (3locos Norte) feine Einkäufe auf bem Markte bes eine Legua entfernten Laoag mit Silfe ber Sangfangcabagies ju maden pflegte; in vier Minuten fehrte er mit ber gefauften Baare von Laoag nach Garrat gurud. Bon biefen Beiftern empfangen bie Curanberos Burgeln, die augenblidlich und ichon burch bloge Unnäherung jebe noch fo fdmere Rrantheit heilen. Dafür werden biefe Damonen von ihren Schutbefohlenen mit üppigen Tafeln regalirt: bie aufgesetten Speifen verschwinden von ben Tellern, ohne daß man die Gffer gu Geficht befommt. Die Bauern haben vor ben Sangfangcabagies eine große Furcht, benn ihrem Burnen Schreiben fie ce gu, wenn Termiten und Infetten thre Ernten vernichten. Deshalb fehlt bei ländlichen Feften felten ber Curanbero, welcher ben Sangfangcabagies ben ilocanifchen Bafi- Bein als Opfer barbringt: im Ungefichte ber Umftehenden verschwindet burch eine Tafchenfpielerfunft bes Befchwörers ber Wein aus ben Befagen. Bu erwähnen ift, bag biefe Beifter feinen Befdmad am Salg finden, gefalzte Speifen werben von ihnen verschmäht.

Die Sangfangcabagies pflegen, wenn fie erfcheinen, fich an ber Fenfterbruftung ober fonft einer Bandöffnung gu zeigen; leider wird in ben mir vorliegenden Folflore= Rummern nicht gefagt, in welcher Gestalt fie fich offenbaren, ober ob fie am Ende nicht unsichtbar find. Ihre Stimme gleicht dem Rollen des Donners. Bum Schluffe fei mitgetheilt, bag es nicht blog mannliche, fondern auch weibliche Quadfalber giebt, die mit ben Sangfangcabagice in Berfehr fteben; folche Beiber burfen feine Dhrringe tragen und müffen fich aller frommen Werte enthalten.

<sup>1)</sup> Man vergl. die Einleitung zu meinem "Bersuch einer Ethnographie der Philippinen" (Ergänzungsheft 67 von Petersmann's geographischen Mittheilungen).

2) Man vergl. meine Abhandlung "lleber die Staaten der philippinischen Eingeborenen in den Zeiten der Conquista". Mittheil. der k. k. geogr. Ges. Wien, XXVIII, 1885, S. 49

bis 82.

3) Man vergl, meinen Artikel: "Die Gemeindeversassung der unter spanischer Hertiger Hebenden Eingeborenen der Philippinen." "Globus", Bd. XL, Kr. 4 und 5.

4) Man vergl. meine Abhandlung: "Der Ahnenkultus und die religiösen Anschauungen der Malayen des Philippinens-Archivels." Mittheil. der k. k. Wiener geogr. Ges. 1882,

Tagalen die Anitos gerne in folden Certlichfeiten ihren Wohn-fit oder Aufenthalt nahmen.

### Die Infel Rennion.

Bon Dr. C. Reller.

Der oftafrifanische Archipel wird verhältnigmäßig wenig befucht, ba er zu weit von ben großen Bertehreftragen abliegt, und bennoch bietet er landichaftliche Scenerien, welche faft unvergleichlich genannt werben burfen. In landichaftlicher Sinficht bietet wohl die fleine Infel Reunion die großartigften Ericheinungen biefer tropifch = afrifanischen Infelwelt dar und beherbergt ein fo originelles Bolfeleben, baß bie nachfolgende Schilberung manchem Lefer nicht gang

unerwünscht fein wird.

Bon Aben ans wird biefer weit in ben Indischen Dcean vorgeschobene Boften je nach ber Beschaffenheit bes Meeres mit ben großen Dampfern ber frangofischen Auftralienroute in acht bis neun Tagen erreicht. Nur felten genießt man vom Meere aus einen freien Ausblid auf die ganze Infel; man fieht gewöhnlich nur die ziemlich fteil abfallenden Behange, mahrend die hochsten Regionen fast stets in Rebel gehüllt sind. Nähert man sich ber Kufte, so wirft bas Grün ber verschwenderischen Tropenvegetation auf bas Ange, bas Tage lang nichts als Simmel und Meer gu genießen hatte, außerordentlich wohlthuend. Die feden Formen und die furchtbar zerriffenen Bergabhänge verrathen ichon aus ber Ferne ben vulfanischen Urfprung ber zwischen bem 20. und 21. Grade fühl. Br. liegenden Infel.

Ift das Meer nicht zu bewegt, so erfolgt die Landung gewöhnlich bei der Hauptstadt St. Denis im Norden der Infel. Natürliche Safen befitt die Rufte nicht, man ankert auf offener Rhebe. Diejenige von St. Denis ift bie abschenlichste, welche ich tenne; ber ruhelose Indische Ocean bewegt auch die gewaltigsten Dampfer fortwährend hin und her, und das Landen wird zur eigentlichen Qual. In Bufunft dürfte diesem Uebelstande jedoch abgeholfen fein, da im Mordwesten ein fünftlicher Safen mit großen Rosten

erftellt murde.

Die Stadt St. Denis ift bas Centrum bes Lebens ber frangofischen Rolonie Reunion und giebt baber ein ziemlich getreues Bild berfelben. Dbichon fie eine anfehnliche Musbehnung besitt und ziemlich genau 30 000 Gin= wohner zählt, vermag sie keinen bebeutenden Eindruck zu machen. Ihre Bauart ift zu einförmig, zudem ist sie halb versteckt in einem Meer von Grün. Sie ist so zu sagen verborgen in einem tropischen Garten, dessen lleppigkeit und Maffenhaftigfeit ber Bflanzenformen bem Befchauer imponirt, aber nur langfam eine Drientirung julagt. Gie erhebt fich auf einer mäßig geneigten und nicht fehr ausgedehnten Gbene, welche im Beften burch bas Bett eines größeren Fluffes (Riviere be St. Denis) fcluchtenartig eingeschnitten ift und bann burch die gewaltigen Bafaltmaffen des Rap Bernard vollständig gegen die westliche Gbene von St. Baul abgeschloffen erscheint. 3m Dften ift die Abgrengung weniger fcharf, bie Cbene von St. Denis geht unmertlich in die fanft aufteigenden Behange von St. Guganne über.

Die Ufergrenze wird, fo weit bas Ange reicht, burch eine ichone geschwungene weiße Linie bezeichnet, es ift die Strandzone, in welcher fich die Wogen auch an ben ruhigften Tagen breden. Bufammenhängende Riffbildungen fehlen, bagegen tommen einzelne fleinere Bante von gelbbraunen Milleporen vor. Der hintergrund ift großartig und wird

von fart gerriffenen Lavamaffen gebilbet, welche im Brule be St. Denis zu einer Sohe von 1000 m anfteigen. Un wolfenfreien Tagen, am eheften in ber Fruhe des Morgens, tommt auch die höher gelegene Plaine bes Chicote gum Borfchein, welche ihrer außerordentlich reichen Farrenflora

wegen berühmt ift.

Die Baufer ber Stadt find meift einftodig und von leichter Bauart. Da ce an Ralf fehlt, um Mortel gu bereiten, Ruthölzer bagegen im Ueberflug vorhanden find, fo findet man vorzugeweise Bolghäufer mit fteiler Bedachung. Die befferen Bohnungen find von geschmadvollen Gartenanlagen umgeben und mit einer geräumigen Beranda ber= feben, welche burch Bambusmatten abgeschloffen werden Bier verbringt ber Rolonift eine große Zeit bes Abende im Rreife ber Freunde und ber Familie.

Un der Beripherie der Stadt liegen die schattigen Billen ber beffer fituirten Blantagenbefiger und gegen die Rivière bu Butor bin die armlichen Quartiere ber Indier und Mulatten. Die Stragen find fcnurgerade und fchneiben fich unter rechten Winteln. Die öffentlichen Gebaube find wenig bemertenswerth. Das Balais bes Gouverneurs ift nur befcheiben, die Rirchen find in architektonischer Sinficht unbedeutend, hubich nimmt fich dagegen bas Stadthaus (Botel

Bille) an ber breiten Sauptftrage aus.

Gine rühmende Erwähnung verdient bagegen ber geschmadvoll angelegte botanische Garten, ein mahres botanisches Baradies, das an Festtagen als Sammelplat ber weißen und farbigen Bevölferung bient. Seine Aufgabe ift weniger eine rein wiffenschaftliche, ale vielmehr eine auf die prattifchen Zwecke ber Rolonie gerichtete. Er ift Acclimatisationsgarten. Damit verbunden ift ein naturhiftorifches Mufeum, welches ein rühmliches Zeugniß für bie geiftige Rührigfeit in ber Rolonie ablegt. Es ift in bem früheren Situngegebäude des Rolonialrathes untergebracht und recht zwedmäßig eingerichtet. Ginen befonderen wiffenschaftlichen Werth erhalt es baburch, bag in bemfelben die eigenartige Fauna ber Mascareninfeln und ber großen Insel Madagascar sehr vollständig vertreten ift. Es enthält Stude von großem Werth, so die Reste des in historischer Beit ausgestorbenen Dobo, ein tabellofes Ei des ebenfalls ausgestorbenen madagaffischen Riesenstraußes (Aepyornis maximus), die in Europa immer noch feltene Bintfala (Cryptoprocta ferox) und eine vollständige Lemurenfammlung.

In ethnographischer Sinsicht bietet die Sauptftadt wie die gange Infel eine hochft bunte Mufterfarte bar, und namentlich bas Treiben auf bem Bagar ober in ben volksreichen Borftabten ift hochft originell. Die Bevölferung wird von Rreolen gebilbet, worunter man Maes versteht, mas von freien Eltern abstammt, in ber Rolonie geboren wurde und für Franfreich optirt hat. Es giebt baher neben französischen Kreolen auch indische, afrikanische und madagasische. Der Kreole im engeren Sinne, der französische Kreole, ist nicht ohne Originalität, hat einige recht gute Seiten, baneben aber auch große Schwächen. Er liebt die Gefelligfeit, ift febr gaftfrei und im Bertehr febr gewinnend. In gemuthlicher Binficht ift er nicht felten reich angelegt. Dagegen ift fein Borigont eng.

Infel halt er für bas vollfommenfte Land ber Belt, bie bortigen Zustände für mustergültig. Auf ben Europäer sieht er fast mitleidig herab. Diese Saft im Kampfe ums Dasein, bieser Ehrgeiz und Egoismus, welcher ben Europäer in allen Formen qualt, biefer Mangel an Gemuth wird von ihm belächelt und verurtheilt und er hat in vielen Bunften nicht gang Unrecht. Ueber Runft und Biffenschaft fpricht er nicht felten ab, als ob diefe nur auf ber Infel Reunion gu Saufe waren, und wird burch feine alberne lleberschätzung nicht selten unbescheiben. Geine Bosmäuligfeit artet nicht felten in Rlatschfucht aus. Dbichon geiftig begabt, hat der Rreole von europäischer Abfunft an Energic und Beweglichkeit bedeutend eingebüßt. Er ift etwas matt und fchlaff geworden. Diefer Bug fpricht fich ichon in ber Sprache aus.

Es wird zwar überall ein ziemlich reines Frangofisch gesprochen, bas aber viele orientalische und madagaffische Elemente aufgenommen hat und baneben für ben Guropäer unverftandliche freolifde Wendungen enthalt. Diejenigen Laute, welche physiologisch etwas verwickelt gebaut find, wie r, werden einfach eliminirt und j und ch überall burch & erfett, was fich zuweilen etwas tindifch ausnimmt. Go fpricht der Rreole sambe anstatt chambre, seu statt jeu, swal ftatt cheval u. f. w. Einige Wortconstructionen find geradezu bedenflich, wie Ca-même und Comme-ça-même, womit er feinen lebhaften Beifall ausdrüdt, un morceau d'ean für etwas Baffer u. f. f. Gin unregelmäßiges Berbum regelmäßig zu conjugiren, verurfacht ihm nicht das mindefte Bedenten.

Ein ansgesprochener Familienfinn ift eine lobenswerthe Seite des Rreolen und das Glud ber Familie wird von ihm über Alles gefchatt, findet fich auch unzweifelhaft in niancher bescheibenen Wohnung. Auf den äußeren Schein legt ber Rreole großen Werth; seiner Frau und seinen Rindern gestattet er einen weit getriebenen Luxus, auch wenn er zu Saufe barben muß. Geine Lebensweife ift im Gangen höchst einfach, Curry mit Reis erscheint täglich zweimal auf der Tafel, bildet aber auch ziemlich die Sauptnahrung. 218 Bufpeife liebt er Bewürze, welche möglichft energifch auf die Befdmadenerven einwirfen, und ohne das aus Bfeffer-Schoten zubereitete Rougail fühlt er fich unglüdlich. Sat ber Rreole Gelb, fo giebt er es meift für feinen Saushalt und Bergnugungen aus. An Ersparniffe bentt er nicht. Auf ben Raffee- und Buderpflanzungen ift es ihm zu lange gut gegangen, ber Sandel hat ihm Gewinn gebracht, fo daß er forglos ben Gebanten an eine fpatere Rrifis vergaß. Daher hat in Reunion sowohl wie in Mauritius, wo ganz ähnliche Berhaltniffe bestehen, der Berfall ber tropischen Agrifultur und Industrie viele Familien schwer betroffen.

Ein hervorstechendes ethnographisches Element in Réunion bilbet ber Indier, welcher meiftens von ber Malabar-Rufte ftammt. Er ift fehr rührig, verdingt fich für einige Beit auf die Bflangungen, ift Bedienter ober Roch, wird häufig frangofifcher Unterthan und nachdem er fich eine fleine Summe erfpart hat, betreibt er Sandel oder erwirbt fich ein fleineres Grundftud. Die Malabarbevolterung ift auffallend duntel, oft völlig fcmarg. Der Buche ift burchichnittlich flein, ber Ropf aber fehr ausbruckevoll, bei ben Frauen oft mit prachtvoller Modellirung. Lettere lieben Schmud in auffallender Beife. Dhr, Rafe, Finger und Beben find mit Bierrathen oft überreich bedectt und an ben Urmen prangen maffive Golbreifen von unverfälfditem Die vollen und glangend ichwarzen Saare pflegen fie zu einem diden Chignon aufzudrehen, welcher bald auf ber rechten, bald auf der linten Geite des Sinterfopfes fist. Der Indier ift fleißig und fparfam, und ein großer Theil bes Sanbels und bes fleinen Grundbefiges, fowie in ben größeren Städten der Lebensmittelmartt beinahe ausschließlich find in seine Bande übergegangen.

Gin brittes Clement bilbet ber Dabagaffe, welcher auf ben Pflanzungen fich fehr brauchbar erweift und im Bangen gern gefehen wird. Cein Befchid für Blechtarbeiten verwendet er gur Berftellung ber aus Bandanus gearbeiteten Gade, welche jum Berpaden ber für ben Export bestimmten Waaren dienen. Ferner find die Bolfeelemente von ber oftafrifanischen Rufte reichlich vertreten. Der frangöfische Rreole findet es nicht für nothig, feinere ethnographische Unterschiede aufzustellen und nennt fie in Bausch und Bogen "Raffern". Es finden fid) darunter echte Raffern, daneben auch Leute von Mogambique, von Zanzibar und von ber Somalifufte. Biele diefer Schwarzen find häßlich wie die Nacht, ihre Frauen oft mahre Bogelicheuchen, aber als tüchtige Arbeiter auf den Pflanzungen werden fie geschätt.

Endlich hat bas dinefifche Element in den Borftabten eine ftarte Bunahme erfahren. Der Chinese gebort gur Staffage bes Stragenlebens. Er tragt einen breitframpigen, in ben Raden gedrudten Strobbut, eine braune ober blaue Bloufe und weite Sofe von berfelben Farbe. Diplomatifch fchreitet er durch bie Stragen, um feine Gintaufe auf dem Martte zu machen. Er ift meift Butifer und verfauft Biftualien und Getrante. Wo ber fchlane Chinese in fo großer Bahl fich einniftet, ba barf man annehmen, daß in ber Rolonie nicht alles ift, wie es fein follte.

Sehr wesentlich greift der Mischling, der Mulatte, in ben Bang bes Roloniallebens ein. Mit Rudficht auf seinen physischen Charakter läßt sich kein allgemein verbind= liches Bild von bemfelben entwerfen. Er zeigt alle Müancen vom Dunkelbraun bis gum blendenden Beig und variirt je nach ber Menge von europäischem Blut; bann finden fich vielfach Beimengungen von madagaffischem, indifchem und felbst dinefischem Blute, so daß die Abstammung oft nur fcmer bestimmbar wird. Bom Standpuntte der Bererbung aus find diese Mulatten höchst interessant und liefern nebenbei den intereffanten Beweis, daß die fchlechten Gigen= Schaften fich viel leichter vererben als bie guten. Mulatten find geiftig wenig beweglich, andere wiederum äußerft begabt, aber bann über alle Dagen eitel und ehr= geizig. Die Mulattenmadchen werben burch ihre affenartige Sucht, die Europäerin nachzuahmen, geradezu zur Karrifatur, find aber in ihren Sitten nicht felten außerst loder. Die guten Rreolenfamilien vermeiben baber eine Berührung mit bem Mulattenelement; mag es auch wohlhabend ober gar reich geworden fein; fo wird ein Rreole, ber noch auf gefellschaftlichen Rang irgend etwas halt, niemals eine Mulattin heirathen, eine folche würde in der Familie nicht geduldet Um fo bemonftrativer tragen die wohlhabenden Mulattenfrauen ihren Goldschmud zur Schau, um fo vornehmer ftolziren fie durch die Gaffen, um fo fotetter ent-falten fie ihre Tournire. Bolitisch gehört der Mulatte zur republitanifden Bartei und in maglofer Gelbftüberichätzung blidt er blafirt auf ben Bang ber Dinge in Europa berab, ba feiner Meinung nach ber einzig vernünftige Bolitifus fich nur im Mulatten ber Infel Reunion vertreten findet.

Das geiftige Leben in ber Rolonie hat naturgemäß in St. Denis feinen Mittelpuntt. Die Berhaltniffe find beffer, als man in einer fo weit entfernten Rolonie erwarten follte. Es giebt öffentliche und private Bilbungsanftalten in großer Bahl. Das Lyceum in St. Denis wird von etwa 500 Boglingen besucht und ber Unterricht liegt nicht mehr in ben Sanden von Beiftlichen, fondern es mirten an demfelben weltliche Lehrfräfte, welche ihre Bildung in Europa genoffen

haben. In der Stadt wie auf dem Lande, felbst in ben entfernteren Gegenden ift überall für den Elementarunter-

richt geforgt.

Die Litteratur ift nicht arm und, fo viel mir befannt, find zwei oder brei Rreolen Mitglieder ber frangofischen Alfademie. 3d fand vielfach geiftig wenig burchgebilbete Rolonisten, aber auch Manner, welche sich burch folibe Renntniffe auszeichnen. Gin recht hubsches litterarisches Erzeugniß ift bas von A. Rouffin immer noch fortgefette Album de l'Ile de la Réunion; der freolische Arat Dr. August Binfon ift burch feine naturwiffenschaftlichen Arbeiten in weiteren Errifen befannt geworden, neben ihm haben Andere werthvolle Beitrage zur Renntniß der Infel geliefert. Ein "Bulletin de la Société des Arts et des Sciences" wird von der freolischen Gesellschaft für Runst und Wiffenschaft herausgegeben. Ein im vorigen Jahre gegründetes Unternehmen ift die "Revue Bourbonaise", welche ben Rolonisten die Fühlung mit ben wichtigften Erscheinungen der Runft und Wiffenschaft, ben Fortschritten ber Tednit und Agrifultur vermitteln will. Die Tagespreffe wird burch mehrere Journale vertreten, unter welchen ber täglich erscheinende "Creole" wohl am meiften Ginfluß besitt.

Von St. Denis aus ist es nicht schwer, sich ein Bild ber Insel zu verschaffen, da diese Stadt mit den hauptssächlichsten Küstenorten in reger Berbindung steht und seit 1882 ein sest geschlossener Eisenbahngürtel dem Küstensaume parallel läuft; auch nach dem Inneren kann man leicht gesangen, da dasselbe theilweise von Kreolen besiedelt ist. Die Gesammtsorm der Insel ist eine Ellipse, deren großer Durchmesser 71 Kilometer lang ist und in der Richtung von Süd-Oft nach Nord-West liegt. Der kleinere Durchmesser beträgt 50 Kilometer, die Küstenents

widelung etwas über 200 Rilometer.

In ben beiden Brennpuntten ber Ellipfe liegen gemaltige Erhebungen; im Guden ber 2625 m hohe Biton be Fournaife, im nördlichen Theil ber Biton bes Neiges, beffen feder Gipfel bis ju 3069 m Sohe anfteigt und im Juli und August zuweilen mit Schnee bededt ift. 11m ben letteren Berg gruppiren sich ungeheure Reffel, die Reste ausgebrannter Krater; ber Biton de Fournaise brennt fort und läßt von Beit ju Beit Lavamaffen austreten. Jahre 1861 und 1864 floffen die Lavaftrome fogar bis jum Deere hinab und zerftorten die Gürtelftrage. Infel ift vollfommen vulfanischer Natur, sedimentare Bil-dungen sind nirgends vorhanden. Die Uferzone ift selten fteil abfallend, wie beim Rap Bernard, meist bilbet fie einen ebenen Burtel von wechselnder Breite und einer verichwenderischen Fruchtbarteit. Derfelbe fteigt mäßig an, um bann rafch fich in bedeutende Sohen gu erheben. Die Abhänge find oft schluchtartig eingesurcht, eine Wirkung bes erodirenden Wassers. Die Fluffe sind zahlreich, der Boden gut bewässert, die Ufer voll von Geschiebe und mächtigen, gerundeten Bafaltbloden. In ber Bobe liegen wiederum aufehnliche Ebenen, welche eine großartige Farrenvegetation aufweisen und mit fdwindelnder Steilheit gegen die Rrater abfallen.

Die vertifale Erhebung ist so bedeutend, daß verschiedene Begetationszonen zum Ausdruck gelangen. Die dem Meere zunächst gelegene, meist gut bebaute Sbene kann als Kulturzone bezeichnet werden. Sie reicht an den Gehängen hinauf bis zu 300 m. In dieser Zone sinden sich die meisten Ansiedelungen der Menschen, ebenso die aussgedehnten Anpstanzungen von Zuckerrohr, Mais, Kaffee, Tabak, Maniok u. s. w. Biele Ruppstanzen sind aus Indien oder aus anderen Tropengebieten hierher verpflanzt

worden.

Un ben Wegen ftarren une bie boldformigen Blätter ber Agaven entgegen ober Gruppen ftacheliger Opuntien. Der Mangobaum (Mangifera indica) mit feinen bun-teln, gerundeten Kronen verleiht diesem Gurtel jum nicht geringen Theil bas lanbichaftliche Beprage; nicht minder charaftervoll treten die Jackbaume (Artocarpus integrifolia) auf, beren Rronen noch bichter und maffiger find. Der Stamm liefert bas hellgelbe und fehr bauerhafte Sadholz, welches für Dobelarbeiten fehr gefucht ift. Die monftrösen Früchte von Melonengestalt sigen balb an ben Aesten, balb unten am Stamme. Ihr sußlicher Aasgeruch ift mir ftets widerlich vorgefommen. Junge Früchte laffen beim Unschneiben eine bidliche Mild, austreten, welche einen ausgezeichneten Bogelleim liefert. Der nahe verwandte Schlieblätterige Brotfruchtbaum (Artocarpus incisa) wird in allen Garten gepflangt, ift im Sabitus aber völlig ver-Schieden und erinnert an ben Melonenbaum (Carica papaya), beffen ichmadhafte Früchte furzgestielt find und bem Stamme bicht auffigen. Die ftolgen Rotospalmen ragen überall zwifchen ben Laubkronen hervor, an Wegen begegnet man den zierlichen Facherpalmen (Latania borbonica). An ben Gehängen und auch in der Rahe ber Uferzone find ausgebehnte Beftanbe von Rasuarinen vorhanden, welche aus der Ferne an unfere Larchenbeftande erinnern.

Auch ber Bacoabaum (Pandanus utilis) mit feiner Schraubenkrone von bolchförmigen Blättern und feinen topfgroßen, kugeligen Früchten bilbet ein schönes lanbschafts

liches Element.

In der Bohe treten die Aloes an den fteileren Wehangen 3hr Gelb : Griin macht fie fdon aus weiter Ent fernung erfennbar. Ihre 6 bis 7 m hohen und mit loderen Bluthen oder Brutzwiebeln verfehenen Bluthenfchafte werden bom Binde ftets bewegt. Die Mulatten benuten biefe Stangen jum Aufbau ihrer Butten. Die faferigen Blatter werden zu Stricken verarbeitet. Bei 600 m beginnen die Farren und Barlappgewächse allgemeiner aufgutreten. Das in den Tropen fo weit verbreitete Lycopodium cernuum bilbet ausgedehnte Wiefen, die Mertenfien, Bolypoden und anderen Gattungen ein fast undurchbringliches Bufdwert. Un ben Baumen fcmarost Asplenium nidus mit meterlangen, ungertheilten Blattern. beginnen bie ausgebehnten Walbungen mit gablreichen und werthvollen Rughölzern. Gine baumartige Rachtschatten. gattung mit hellblauen Dolben (Solanum auriculatum) ift außerordentlich häufig. Befonders auffallend wird in ber Sohe ber von Born be St. Bincent entbedte Bergbambus (Nastus borbonicus), welcher zur Aesthetif ber tropischen Landschaft außerordentlich viel beiträgt und Gruppen von graciofen Blattermaffen bilbet, welche an Schönheit mit den Beständen ber Balmen wetteifern. Un feuchten Orten muchern die Begonien und werden beinahe mannshoch. Auf Reunion trifft man gerade in ber Berg= region eine erstaunliche Fiille von Pflanzenarten, wie fie wohl von wenigen Buntten ber Erbe übertroffen wird. Es ift ein im Binde unaufhörlich mogendes mahres Meeer von Grun, bem aber ein reicher Blumenschmud fehlt. Dies ift eine Erfcheinung, welche uns in ben Tropen und befondere auf ben oceanischen Infeln auffallen muß. hangt dies jum Theil mit ber Armuth der Infettenwelt zusammen, da ja diefe als Bermittlerin der Rreuzbefruchtung die Blumen erzeugt hat. Sier weben Jahr aus, Jahr ein die Baffatwinde und viele Pflangen werden baber ausreichend burch die Winde befruchtet, bleiben fogenannte Windbluthler. Bei folden pflegen aber die Bluthen fehr wenig auffallend zu fein.

Der gange Zauber einer tropifchen Infelnatur wird

aber erft im Inneren entfaltet, und ba feit langerer Beit großartige Runftstragen angelegt find und fich nach und nach menschliche Ansiedelungen dort erhoben, fo ift ein Bordringen nach dem Inneren nicht mehr mit großen Schwierigkeiten verknüpft. Die großartigften Lanbichaftsbilder entfalten fich in den drei ungeheuren Reffeln, welche fich um ben gewaltigen Biton bes Reiges gruppiren und nach benen schluchtartige Zugänge von ber Rufte aus führen. Es find bies die Reffel von Salazie, von Cilaos und von Mafate. Diefe Namen flingen frembartig, es find madagaffifche Bezeichnungen, benn fie bienten einft als unzugängliche Schlupfwinkel ber entlaufenen Schwarzen ber Insel Madagascar, der sogenannten negres marrons. An Grogartigfeit durfte ber Reffel von Cilaos obenan fteben; was Lieblichfeit der landschaftlichen Scenerien anbetrifft, barf bas Bergland von Salagie wohl ale unvergleichlich bezeichnet werben, und wenn ber Rreole von bemfelben nur mit Entzüden fpricht und Salazie ale die freolische Schweiz bezeichnet, fo hat er meiner Unficht nach ein volltommen gutreffendes und nicht übertriebenes Bilb gemählt. gewaltigen Bebirgemande, die ted anfteigenden Berge, die ungeheuer hohen Bafferfalle, welche gleich Gilberfaben burch Balbungen von Farren und Balmen herunterfturgen, die lieblichen Rraterfeen laffen fich in der That mit der Sochgebirgelandichaft bes Engabin ober von Gubthrol vergleichen. Bei folchen natürlichen Reigen wird es begreiflich, daß fich in diefen Bergen ahnlich wie in unferen Alpen eine Fremdenindustrie entwidelte, da namentlich mahrend der heißen Monate Januar und Februar die fühle Luft erfrischt. Diese Industrie tonnte noch gesteigert werben, . ba die jetigen Ginrichtungen etwas primitiver Ratur find. Aber Salazie und Cilaos find nicht allein als Luft-

furorte geeignet, fondern fie befigen natronhaltige Thermen, deren Beilfrafte von großem Rufe find. Die Regierung hat baber Militärhofpitaler für frante Officiere Fieberfrante finden baldige und Colbaten eingerichtet. Beilung in diefen reichlich fliegenden Thermen.

Um beften bebaut und am meiften bewohnt ift ber Reffel von Salagie, welcher von St. Andre aus leicht gugänglich ift und gegenwärtig mehrere Dorfer mit ungefähr 5000 Bewohnern beherbergt. Die Bevölferung treibt borwiegend Gemufebau, Getreibe und Raffeefultur und etwas Biehzucht. Gine eigenartige Strohinduftrie hat ber Wegend eine gewiffe Berühmtheit verschafft, indem die freolischen Frauen aus ben Stengeln bes Choudou (Sechium edule) ein blendend weißes Stroh gewinnen und baffelbe gu fehr

gefdmadvollen Phantafieartiteln verarbeiten.

Wenn die Pflanzenwelt von Reunion ein Bild echt tropischer Ueppigfeit gewährt, so ift bie Thierwelt ber Infel außerordentlich arm. Ginheimische Saugethiere waren vielleicht, mit Musnahme ber Fledermäuse, gar nicht vorhanden. Die Bogelfauna war einst reich und originell, wie uns die alteren Berichte verschiedener hollandischer und frangofischer Reisenden mittheilen; Reunion befag einzelne große Formen, welche jum Theil geistig reducirt waren und ihr Flugvermögen eingebugt hatten. Aber die Dronten, die blauen Bafferhühner, ber Riefenvogel von Bourbon (Gallinula Gigantea) mußten dem Andringen des Menschen weichen und find in hiftorifcher Zeit untergegangen. den Ruften find die gahlreichen Lamantine langft verfdmunden und einzelne Arten, welche fich noch bis in die Gegenwart hinein erhalten haben, gehen bem langfamen Aussterben entgegen. Dafür find aus anderen Regionen ber Erde Thiere hier eingeführt worden und haben sich vollständig acclimatifirt. Die Indier haben von ben Malabarfüften Safen (Lepus nigricollis) eingeführt, welche fich ziemlich ftart bermehrt haben. Unfer Sperling, im Jahre 1848 burch Bufall in bie Stadt St. Denie importirt, hat fich maffenhaft über die gange Insel verbreitet und ist ebenso breist wie in Europa, neigt aber auffallend stark jum Albinismus hin. Die Philippenstaare (Acridotheres tristis) find von Poivre im Jahre 1755 eingeführt worden, um bie Seuschredenschwärme zu vernichten, und bilben heute bie Lieblinge ber Bourbonesen. Bon niederen Thieren werben bie gewaltigen Spinnen (Epeira nigra und Epeira opuntiae) gang besonders auffällig, da sie in allen Garten ihre aus gelben Faben bestehenden umfang= reichen Rete anlegen. Der Biehftand ber Infel ift unbedeutend, baher wird ber Mangel an Fleischkoft für ben Guropäer im Unfang etwas empfindlich. Das Zeburind ift nur vereinzelt angutreffen. Es wird ber Bebarf an lebendem Fleisch von Madagascar bezogen, welches einen außerordentlich reichen Biehftand befitt.

Die Rolonie Reunion befteht feit mehr als 21/2 Jahr= hunderten, ihre Beschicke wechselten und fie hatte auch ihre Rinderfrantheiten burchzumachen. St. Baul an ber Beftfüste ift die alteste Diederlaffung, aber ichon 1667 erstand bas Quartier von St. Suganne und 1669 basjenige von St. Denis. Mihrige Gouverneure, wie Mahé be la Bourbonnais und Andere, verstanden die Rolonie einem erfreulichen Aufblühen entgegenzuführen, und heute ift die Bevölferung auf etwa 170000 Geelen angewachfen.

Das Land eignet fich für alle tropischen Kulturen und bie wichtigften Musfuhrartitel find Raffee, Banille, Buder und Rum. Letterer geht fast ausschließlich nach ber Dftfüste von Madagascar, wo er unter ben Eingeborenen ftarke Berwuftungen angerichtet hat. In ben vierziger und fünfziger Jahren gewann ber Kreole reichlichen Ertrag aus feinen Raffee- und Buderpflanzungen, bas Weld floß in Fulle nach der fleinen, aber blubenden Rolonie. Der forglofe Bourbonefe glaubte, dies werde immer fo bleiben und vergaß häufig genug, fich burch Ersparniffe auf eine eintretende Rrifis vorzubereiten. Allein heute ift die Lage ber Infel eine höchst gedrückte, es geht ihr wie so vielen Kolonien mit Zuderplantagenbetrieb — die Runkelrübe ber nordbeutschen Gbene hat biefem fernen Gilande beinahe ben Todesftoß verfest. Der Rolonialzuder vermag die Ronfurreng des beutschen Rübenzuders nicht mehr auszuhalten, die Pflanzungen haben fich vermindert und find verschulbet. Dagu tommen noch andere Schwierigfeiten. Die Englander, welche in folonialen Fragen ihren Rachbaren immer in neibischer Weise Berlegenheiten zu schaffen wiffen, haben im Intereffe von Mauritius die Ginwanderung ber indischen Arbeiter erschwert; bann hat die Borerraupe, welche bie Buderrohrstengel ruinirt, namentlich in ber Wegend von St. Suganne vielen Schaben geftiftet. 3mmerhin werben per Jahr etwa 25 Millionen Kilogramm Buder und 1000 Bettoliter Rum exportirt. Die Raffeestaube liefert ein vortreffliches Produtt, aber ber Raffeepilg (Hemileja vastatrix) hat in neuerer Zeit viele Berftorungen angerichtet. Um einträglichsten gestaltet fich immer noch bie Banillefultur, wenn fie auch viele Sorgfalt erfordert. Die Lage ber Rolonie ift jedoch berart, bag fie nach neuen Rulturen greifen muß und eine Bunahme ber Bevolterung nicht verträgt.

Die Rreditverhältniffe ber Rreolen laffen fehr zu wiin= ichen übrig und ber Mangel an gemungtem Belbe ift jedenfalls teine gefunde Erscheinung. Die Rolonie ift mit Bapiergeld überschwemmt und man giebt Banknoten bis gu 50 Centimes herab aus, als Zahlungsmittel nimmt man fie aber ichon in Mauritius nicht mehr an. Um ben größten Uebelftanden etwas abzuhelfen, hat bas Mutter=

land namhafte Opfer gebracht, in neuester Zeit eine Gifenbahn gebaut, um die größeren Ortschaften zu verbinden und einen großartigen Safen herstellen lassen, um ben Schiffsvertehr zu heben. Aber bas sind nur Palliativmittel. Entweder laffen sich neue und lohnende Kulturen auffinden oder die Bevölkerung muß theilweise nach dem benachbarten Madagascar abströmen, wo größere Kolonials unternehmungen nur noch eine Frage der Zeit sind.

### Aus allen Erdtheilen.

#### Guropa.

- Wir machen heute auf' einige Führer für beutsche Babeorte aufmertfam, benen vielleicht manche Lefer ihre Beachtung ichenten, nämlich erftens auf bie vierte Auflage bes Fils'schen "Bad Ilmenau und seine Umgegend" (Hild= burghausen, Reffelring'sche hofbuchhandlung), welche fich, abgefeben von ihrem praftifchen Theile, burch eine intereffante Einleitung über alle möglichen Berhaltniffe Ilmenaus auszeichnet, über die Beschichte bes Ortes, namentlich auch ben früher bort betriebenen Bergbau, fein Klima, bas vorzüglich reine Baffer, bie trefflichen Befunbheiteverhaltniffe, bas gangliche Tehlen endemischer Krantheiten, die Baldwirthschaft, die überraschend mannigfaltige Industrie, die emfig betriebene Fifchaucht 2c. hier und in ben fiatiftischen und anderen Tabellen findet auch ber Geograph vieles Brauchbare. Mehr prattifder Ratur ift "Bab Cubowa" (Rr. 121 bis 122 ber "Europäischen Wanderbilber"); an ihm feien bie schönen Illustrationen, die Darftellung der Eigenschaften und Birfungen bes Cubower Brunnens und bie Bufammenftellung ber Litteratur hervorgehoben.

— Dr. Alexander Eder, der berühmte Anthropologe und Professor Anatomie in Freiburg i. Br., geboren 10. Juli 1816 ebenda, starb daselbst am 20. Mai 1887. Er docirte in Freiburg, Heibelberg, Basel und seit 1850 wiederum in Freiburg. Seit 1866 hat er in Gemeinschaft mit L. Lindenschmit und später mit diesem und J. Ranke das "Archiv sür Anthropologie" herausgegeben. Für den "Globus" schrieb der Berstorbene im Jahre 1878 "Neber abnorme Behaarung des Menschen, insbesondere über die sogenannten Haarmenschen" (Bd. 33, S. 177 und 221) und "Das europäische Wildpserd und bessehungen zum domesticirten Pserd"

(Bb. 34, S. 8, 23 und 39).

- Am 31. Mai 1887 hat in München ber berühmte Reifende und Naturforfder Morit Bagner feinen fdimes ren Leiden burch Ericiegen ein Ende bereitet. Beboren 3. Oftober 1813 gu Baireuth, wurde er Raufmann, ftubirte bann aber in Erlangen, fpater in Paris Boologie, bereifte 1836 bis 1838 Algerien, seit 1844 Borberasien (Kaukasus, Armenien, Bersien, Kurbistan), dann Norbamerika, 1857 bis 1859 Centralamerifa. Ueber biefe ausgebehnten Banberun: gen hat er eine Reihe von 14 Banden veröffentlicht (namentlich "Reifen in ber Regentschaft Algier" 1840; "Der Rautafus und bas Land ber Rofaten" 1848; "Reife nach bem Ararat und bem hodsland Armenien" 1848; "Reife nach Roldis und ben beutschen Rolonien jenseits bes Raufasus" 1850; Reife nach Berfien und bem Lande ber Rurben" 1852 bis 1853; "Reisen in Nordamerifa" 1854; "Die Republit Coftarica" 1856 und "Raturwiffenschaftliche Reifen im tropischen Amerika" 1870). Seit 1860 Sonorarprofeffor in München und Direktor bes ethnographischen Museums pflegte er vorzüglich die Biologie und ben Darwinismus, ben er zu modificiren suchte. Nach ihm ift es nicht die Auslese im "Rampfe ums Dafein", burch welche bie Artbilbung wefentlich gefordert wird, sondern er meint, bag als Wesentlichftes babei ber Umftand mitwirft, bag einzelne Individuen lange Beit hindurch von ihren Artgenoffen getrennt in anderen Begenben leben.

— Dr. C. Abbo giebt [Revue d'Anthropologie (3) II, p. 257] die Resultate ber in Norwegen süblich von Throndhjem vorgenommenen Schabelmeffungen. Bemeffen murben 5000 bis 6000 Berfonen. Scharfe Grengen ber verschiedenen Gruppen finden fich nur, wo ausgebehnte Balber und ichwierige Bagubergange bie Difirifte trennen; bie Bochebenen haben fich fast nirgends als Sinberniß ber Bermifdung erwiesen. Die Dolichocephalen find meiftens auch blond und hochgewachsen; fie zeigen fich auch geiftig hervorragend und find in politischer Sinficht ariftofratisch und tonfervativ; fie berühren auffallender Beife bie Rufte nur an einer einzigen furgen Stelle bei Rrageroe am Stiensfjorb. Ihr Gebiet bilbet zerftreute Infeln, bie von Defocephalen umgeben werben. Rur im Guben und Beften mifden fich auch Brachycephalen gu; außer im Ruftengebiete von Kriftians fund bis Saugefund finden wir fie noch einmal nördlich vom Sogne-Fjord bis jum Nord-Fjord und in einer ifolirten Insel am Junenende bes Sogne-Fjord; von hier aus haben fie fich nördlich ber Rufte entlang bis nach Throndhjem verbreitet. Auch die Bradycephalen find ber größeren Un= gahl nach blond, boch dunkler als die Dolichocephalen und Mesocephalen. Die Sauptmasse bes norwegischen Boltes wird von ben letteren gebilbet.

#### Mfien.

Der bekannte finische Archöolog Aspelin veröffentslicht im "Insis Suometer" einen Aufsat über die vorgesschichtlichen Inschriften im Gebiet von Minusssinst. Auf Grund eingehender Studien kommt er zu sehr interessanten Ergebnissen. Er glaubt behaupten zu können, daß jene Inschriften der finisch: ugrischen Sprache oder einem Borlaufer derselben angehören und in die Zeit von 2000 vor Chr. zu sehen sind. Aspelin fordert die finisch archäoslogische Gesellschaft auf, rasch eine besondere Expedition nach Minussinsk zu senden, um jene Inschriften zu sunderen, zu koniren und berondere Expedition nach

kopiren und herauszugeben. (Destl. Rundsch. 1887, Nr. 1314.)
— Der Zeitung "Sibir" wird aus ber Staniga Kaibalowa telegraphisch gemelbet: An ber kleinen Tura an der Mündung der Solongowa, nicht weit von Turinos von Turinos von Turinos von Bewohner der benachbarten Dörfer lassen ihre häuslichen Arbeiten im Stich, und eilen in das neue Kalifornien; eine Anzahl Spekulanten, welche die Goldselber ausbeuten wollen, ist gleichsalls hingegangen. Das Goldsseber hat Alle ergriffen. Es müssen in Bälde Mittel dagegen ergriffen werden, um ähnliche Vorgänge wie an der Sheltuga zu verhindern.

— Die "Sibirische Zeitung" hört, daß zur Fortsetzung der Arbeiten am Ob-Fenisseie Kanal im lausenden Jahre 1887 250 000 Rubel (500 000 Mark) angewiesen worden sind. In Folge dessen hat man am 28. März begonnen, in Tomsk Arbeiter zu miethen; 150 sind nach der Bauselle besördert worden, woselbst bereits 200 beschäftigt sind.

— Der Generalgouverneur von Oft-Sibirien, Graf Ig nat jew, rustet eine Expedition aus, um einige Gegenben ber Mongolei, welche au Sibirien grenzen, untersuchen zu lassen. Es sollen topographische Aufnahmen stattfinden im Bereiche bes Sajan-Gebirges, der Seen Kosso

gol und am Oberlause des Jenissei. Die Expedition, welche Ansang Mai Irkutsk verlassen und füns Monate unterwegs sein soll, besteht aus dem Generalstadsobersten Boby, einem Aftronomen und einigen Topographen; serner soll ein junger Geolog Makerow daran Theil nehmen, dessen Ausgabe es sein wird, die Gletscher des Sajan-Gebirges bei Munkn = Sardyk zu ersorschen und die Lagerstätten von Graphit und Nephrit zu untersuchen.

(Deftliche Runbichau 1887, Dr. 17.)

#### Afrifa.

Dr. Hamy führt augenblicklich in Gesellschaft' von Errington be la Croix eine wissenschaftliche Reise im süd = lichen Tunesien aus, während welcher er die Uled-Zenati, die BenisZelten und andere Gebirgsstämme von mehr ober weniger reiner Berberrasse besucht hat. Aber keiner dieser Stämme kommt an Interesse den Matmatas gleich, Troglosdyten, welche in einer Anzahl von mehreren Tansenden Räume bewohnen, die sie im Thon aushöhlen, und dort ein vunderdar alterthümliches Leben führen. Die Reisenden haben über sie reichliche Notizen gesammelt, Photographien und Pläne ausgenommen ze. und verheißen der wissenschaftslichen Welt etwas ganz Neues und höchst Merkwürdiges in ihrer zu veröffentlichenden Arbeit.

- Dr. Collignon giebt ["Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris" (3) IX, p. 620] bie vorläufigen Resultate von etwa 1300 anthropologischen Meffungen in Tunefien. Unter ben Arabern unterscheibet er neben bem echten Typus einen groberen, welchen er mit ben auf den affprifden Monumenten bargeftellten Stämmen in Begiehung bringt, und einen mongoloiden mit ftraffem Saar, breiedigen Augen und platter Rafe. Die Berber zeigen außer ben hier und ba einzeln auftretenben Blonben vier gut verschiedene Typen, brei bolichocephale, barunter ein fleinerer mit furgem, breitem Beficht, ber gang mit ben neolithischen Schabeln von Sorbes und l'homme - Mort fimmt und hauptfächlich im Gebiete ber megalithifchen Monumente vorfommt, und einen brachncephalen, dem befonders die Dicherabis auf ber Infel Dicherba angehören, ber aber auch im Norden um Biferta u. f. w. vertreten ift. Die Raffen find natürlich vielfach gemischt; wo fich Berber und Araber mifchen, überwiegt fast immer bas berberische Element. Letteres bestätigen auch viele andere frangofifche Foricher, und befonders Topinard nimmt an, baß felbft für rein arabifd geltenbe Beduinenftamme, wie bie Illed Gibi Scheith, taum über 10 Proc. Manner mit arabifdem Typus aufweifen.

— In London hat sich ein Berein gebildet zu bem Bwecke, die Berbindung mit Chartum wieder zu eröffnen. Gleichzeitig beabsichtigen zwei englische Afrikareisende, Monstagu Kerr und John F. Keane, die gesahrvolle Reise uach Chartum, jeder besonders für sich, auf eigene Kosten zu unternehmen.

— Am 15. Mai ist die handelsexpedition der Deutscheschlaften ist den Compagnie unter Führung des Freiherrn von Steinäcker von Walfischbai nach dem Kaoko-Felde aufgebrochen; ihr Zweck ist, im Owambos Lande eine feste Handelsstation zu errichten und das Gebiet zwischen Eunene und Zambes zu erforschen. Aus ang Oktober wird eine Abtheilung mit dei Ochsenwagen nach Walfischbai zurückehren, während die andere im Owambos Lande zurückbleidt. Im Juli wird sodann eine zweite Expedition von hamburg abgehen, um an dem in den Rgami-See mündenden Okawango (Cubango) eine zweite Station zu errichten.

— Im Jahre 1884 begab sich Dr. J. Chavanne im Auftrage ber "Association Internationale du Congo" zum Zwecke topographischer Aufnahmen vach dem unteren Congo. Biel Frende und Erfolg haben ihm diese, mit außerordentslichen Schwierigkeiten verknüpsten Arbeiten nicht eingebracht;

benn er fanb von Bruffel aus, wo man wiffenschaftlichen Arbeiten feineswegs gunftig gefinnt mar, nur febr geringe ober gar feine Unterftubung, fo bag er nach einem Jahre in ben Dienft eines Antwerpener Saufes trat, um Plantagen anzulegen und bas Land nach Mineralien gu burchfuchen. Mls Frucht biefes Aufenthalts in Beftafrita veröffentlichte er fürzlich "Reifen und Forichungen im alten und neuen Congoftaate in ben Jahren 1884 und 1885 (Jena, S. Coftenoble, 1887), einen ftarfen, mit 25 Bilbern und zwei Rarten geschmudten Band, welcher bei aller Breite ber Behandlung von perfonlichen Erlebniffen boch auch barin ftets ben wiffenschaftlichen Ernft und bie wiffenschaftliche Brundlage erfennen läßt. Die brei letten Rapitel bes Buches find bagegen ausschließlich wiffenschaftlich ; fie behandeln bie "Geophyfit des Landes am unteren Congo", die "Gingeborenen" und die "Sandelsverhaltniffe im Congo-Staate" und find ein fehr werthvoller erfter Beitrag gu ber gründlichen Durch= foridung bes Landes, welche Chavanne mit Recht als bas erfte Erforderniß zur geplanten Civilifirung betrachtet. Seine Darftellung erwedt volles Bertrauen; man glaubt es ibm. auch wenn feine anderen Stimmen fich erhoben hatten, wenn er (3. 502) bas Land am unteren Congo ein ausgesprochenes Lateritgebiet nennt, wenn er G. 420 bestreitet, bag ber Congo-Staat ein zweites Indien fei, ben angeblichen Elfenbeinreichthum für Fabel erflart. Bis jest ift nur etwa ein Behntel bes Staats bem Sandel ber Beftfufte erichloffen, bie übrigen nenn Behntel gravitiren einstweilen anderswo bin, und die Grundlage bes Sandels ift nicht Elfenbein ober Metalle, sondern lediglich die Delpalme (S. 431). Ja, Chafeinen Sohepunkt bereits erreicht, wenn nicht ichon überichritten hat, und betrachtet bas Boricieben von Fattoreien nach bem Inneren, wie es jest ftattfindet, als ein Beichen bafür. Rommt bie Gifenbahn nach bem Stanlen : Pool gu Stande, fo wird fie bas wichtigfte Ugens in ber commerciellen Erfdliegung Inner-Afritas werben. Bir empfehlen namentlich biefes 11. Rapitel, bas auf reichem Quellenmaterial be-ruht und mit großem Berständniffe geschrieben ift, Jebem, ber fich für die afrifanischen Probleme intereffirt, recht nachbriidlich. - Es fehlt auch bem Buche an aufregenden und angiehenden Schilberungen aus bem Menfchen- und Thierleben nicht; wir nennen 3. B. bie Flugpferd- und Rrofobilejagben (S. 148 und 169); bie aus Brafilien eingeschleppte Beft ber Sanbfiohe (S. 190); bie praftifche Ginrichtung ber raid auf und abzuichlagenden Regerhütten (S. 118), Die Diggriffe, ja Brutalitäten, welche fich ber als Entbeder von Chavanne hoch anerkannte Stanlen hat zu Schulden fommen laffen (S.107, 238, 242); ben flotten und einträglichen Stlavenhandel, welchen bie portugiefische Regierung trop alles Ableugnens betreibt (S. 68); Die unnüten Graufamfeiten, welche auf den Stationen gegen die Arbeiter und die Gingeborenen verübt worben find (S. 141 und 245), beren Schuld jeboch bie Leitung in Bruffel nicht trifft. Beachtenswerth ift namentlich, mas S. 123 und 135 über die Bertrage ber Affociation mit ben Gingeborenen gefagt wirb. Mis die Bauptlinge ber Umgebung von D'boma über bie mahre Bebeutung ber Bertrage, burch welche fie in ihrem eigenen Ramen, fowie in demjenigen ihrer Thronerben und Nachkommen ihre Hoheitsrechte an die Affociation abgetreten hatten, aufgeflart wurden , protestirten fie heftig bagegen und erklärten einstimmig, bag fie von bem Dolmetider ber Affocia: tion getäuscht worden feien, bag fie nie in folche Abtretung gewilligt hatten und willigen fonnten, ba eine folde burch ihre Landesgesete verboten fei; die empfangenen Taufch maaren hatte man ihnen ale Beichente übergeben, um fie gur Aufftellung neuer Befete gu bewegen, und beren Annahme war burch bie Drohung erzwungen worden, anderenfalls ihre Dorfer gerftoren gu laffen! So werben Rolonien gegründet. — Das Buch ift vortrefflich ausgestattet, fo baß es zu bedauern ift, daß bei ber letten Revision fo manche

1 21.4

384

Aus allen Erdtheilen.

schlechte Wendungen, falsche Interpunktionen und Druckfehler fieben geblieben find.

#### Auftralien.

- Den Meffrs. Chaffen Brothers aus Toronto in Canada, welche in ber Beriefelung wüfter Begenben glangenbe Erfolge erzielt haben, ift von ber Regierung ber Rolonie Gubauftralien ein Areal von 250 000 Acres ober 181/2 beutschen Quabratmeilen als freies Gigenthum überwiesen worden. Daffelbe besieht aus einer an ben Murran-Fluß fiogenden und mit Mulga Scrub (Acacia aneura) befiandenen fterilen Bibite, in welcher fich nur Kaninchen und wilbe hunde aufhalten. Meffre. Chaffen verpftichten fich, bas Areal vom Befrupp in fanbern, gu planiren und burch Beriefelung in fruchtbares Land umguwandeln und muffen barauf im Berlanfe von 20 Jahren minbeftens 300 000 Bfb. St. verwenden. Gie werben, um ihre Auslagen zu beden und weiteren Ruben zu ziehen, bas kulturfähig gemachte Land in kleinen, 32 bis 64 ba int Umfange haltenden Grundftuden verfaufen. Die Arbeiten follen ohne Bergug in Angriff genommen werben. Gin abnlicher Bertrag wurde am 2. Marg 1887 auch von Seiten ber Regierung ber Rolonie Bictoria mit ben Meffre. Chaffen abgeschloffen. Das von ihnen burch Beriefelung kulturfähig zu machenbe Land gie't fich elf Miles ober 18 km öftlich von ber Munding bes Darling in ben Murran (in 34°5' fiidl. Br. und 141°56' öfil. v. Gr.) an letterem Fluffe bin und besteht aus bem werthlofesten Scrub . und Sandhugelland, befannt unter bem Ramen "Milbura=Run".

### Infeln bes Stillen Oceans.

— Frankreich hat kürzlich die aus 12 kleinen Inseln besiehende Gruppe Uea, welche unter 13° 24′ sübl. Br. nördelich des Tonga Archivels liegt, unter seinen Schutz gestellt, nachdem es schon 1842 mit derselben einen Handelsvertrag abgeschlossen hatte. Die Inseln wurden 1767 von Wallis entdeckt, dessen Namen sie auch mitunter tragen, sind meist hoch, bergig und vulkanischen Ursprungs, deshalb auch sehr fruchtbar und werden von etwa 3500 katholischen Polynesiern, die in Sitten und Sprache den Tonganern sehr nahe siehen, bewohnt. Früher zum Staate Tonga gehörig, stehen sie jetzt unter einem eigenen Könige; sie produciren hauptsächlich Kokosöl.

— Ein Drittel ber Schiffahrt von San Francisco bient nach Dr. Arning (Verh. ber Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1887, S. 195) bem Handelsverkehr mit Hawaii, von wo jährlich über 40 Millionen Mark Werth hawaiischer Produkte, darunter allein 150 000 Tons Zuder nach San Francisco gelangen, und von wo andererseits jährlich für 16 Millionen Mark amerikanischer Produkte nach jenem Inselreiche verschifft werden. Man hört in San Francisco Hawaii oft erwähnen, meistens einsach als die "Inseln", wie umgekehrt auf Hawaii von San Francisco als "der Küste" gesprochen wird. Viele wohlhabende Familien San Franciscos haben den Inseln Besuche abgestattet, und manche

verwandtichaftliche Beziehungen find zwischen ben Bewohnern Californiens und Sawaiis geknüpft worben.

#### Nordamerifa.

Der Muir-Gletider in Alasta, welcher in die Glacier Bay unter 580 50' nordl. Br. mundet, rudt nach ben Deffungen von Bright im August burchschnittlich um 40 Fuß täglich vor und bringt mit einer Fronthohe von 250 Fuß und in einer Breite von einer Mile 516 Fuß tief ins Meer ein. Die täglich abbrechenden Gismaffen betragen ungefähr 140 Millionen Anbitfuß. Das Amphitheater, in bem er feine Gismaffen aus neun felbftanbigen Bletichern fammelt, fdmantt in feinem Durchmeffer gwifden 30 und 40 Diles. Bon ben Gletidern, welche ben Mount Glias umgeben, ichatt Seton Rarr bie Oberflache bes Agaffig = und bes Bunot Bletichers auf mindefteus 1800 Quabratmiles; ber an ber Gubweftfeite bes Berges gelegene Tyndall: Gleticher ift noch größer. Der Jones River Scheint unr biefen Gletichern feinen Urfprung gu verbanten, wenigstens tonnte Rarr, ber circa 1000' höher gelangte als Schwatta, feine Sentung in ber Bebirgefette erfennen, aus welcher er hatte fommen tonnen. Karr's Bofitionsbestimmungen ergaben übrigens, daß ber Eliasberg nicht auf 141° liegt, sonbern wenlich bavon, also gang auf kanabischem Gebiet. Die Vereinigten Staaten haben fomit ihren Anfpruch auf bie Ghre, ben höchften Berg nördlich von Merito zu befigen, aufzugeben.

— Gegen die Echtheit des Menschenschäft, welcher im vorigen Jahre bei Worcester in Massachusetts mit Mammuthknochen zusammen gefunden wurde, haben sich schwere Bedenken erhoben, welche nach an Ort und Stelle angestellten Nachsorschungen wahrscheinlich begründet sind. Die Fälschung in übrigens mit großem Geschick ins Werk gesetzt gewesen.

— Lieutenant Danenhower von der Marine der Bereinigten Staaten, einer der Theilnehmer an der berühmten Polarerpedition der "Jeanette", hat am 20. April in einem Anfalle von Geistesstörung in der "Naval Academy" zu Annavolis Selbsmord begangen.

Dr. Samy glaubt nach einer bem "Anthropological Institute of Great Britain" gemachten Mittheilung einen neuen Beweis für bie Berfunft ber centralameritanifchen Rultur aus Oftafien gefunden gu haben. Er halt nämlich einen ffulpirten Stein, eine Salbfugel, umgeben von einem geperften Reifen mit einer runden Bertiefung auf ber Bobe, von welcher zwei einander entgegengefette Bogenlinien gum Rande laufen, für eine Rachbildung des als Tai-Ri bekannten heiligen Beichens ber Chinefen, bes Symbols bes Anfangs aller Dinge. Rad Samy ift biefes Beichen erft unter ber Dynaftie Song ober Sung im zwölften Jahrhundert in China allgemeiner eingeführt worben; wenn bas Monument in Copan wirklich ein Tai-Ri ift, was anwesende Renner ber dinefifden und amerikanifden Alterthumer freilich entschieden bestritten, fonnte bie Berbindung zwischen China und ber Beftifte von Centralamerifa nicht vor bem breizehnten Jahr= hundert ftattgefunden haben.

### Berichtigungen.

S. 60, Spalte 1, 3. 8 von oben lies "Na té našé s Hané". S. 60, Spalte 2, 3. 10 von oben lies "INKŽ" (ftatt INRŽ). S. 60, Spalte 2, 3. 28 von oben lies "med a mliko" (ftatt meda mliko). S. 61, Spalte 2, 3. 9 von oben lies "šroub" (ftatt sroub). S. 61, Spalte 2, 3. 11 von oben lies "pekař" (ftatt pecař).

Inhalt: Eine Reise nach Merw. V. (Mit sieben Abbildungen.) (Schluß.) — Prof. F. Blumentritt: Sitten und Bräuche der Ilocanen auf Luzon. II. (Schluß.) — Dr. C. Keller: Die Insel Reunion. — Ans allen Erdtheilen: Europa. — Asien. — Aprika. — Australien. — Inseln des Stillen Oceans. — Nordamerika. — Berichtigungen. (Schluß der Redaktion 5. Juni.)

Rebafteur: Dr. A. Riepert in Berlin, G. B. Linbenftrage 11, III Er. Drud und Berlag von Friedrich Bieweg und Cohn in Braunfchweig.

